

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



ILAS WRIGHT DUNNING
BEQUEST
IVERSITY OF MICHIGAL
GENERAL LIBRARY







. .

•

.

•

# Historisch - politische Plätter

für bas

## katholische Deutschlas

Des Jahrgangs 1864

3 weiter Banb.

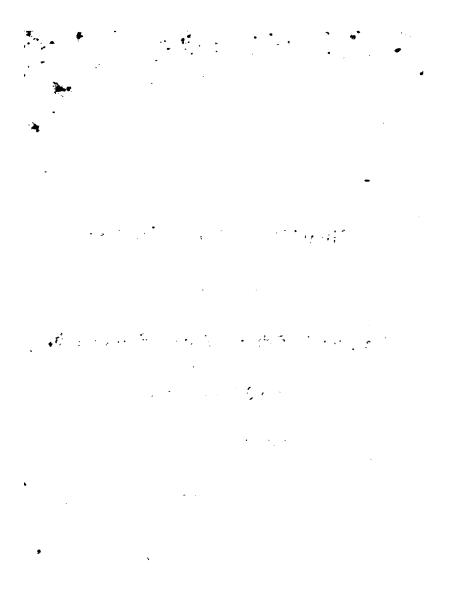

# Historisch - politische

# Blätte

für bas

# fatholische Deutschland,

rebigirt

HOG

Edmund Jörg und Franz Binber.

(Eigenthum der Samilie Gorres.)

Vierundfünfzigster Banb.



Minchen, 1864. In Commiffion ber literarifdeartiftifden Anftalt.

## T24-10642

# Inhaltsverzeichnif.

| 1.   | Wolfgang Menzels Weltgeschichte                                       | • | •.   | ٠.     |
|------|-----------------------------------------------------------------------|---|------|--------|
| II.  | Eine culturhiftorifche Bemerfung :<br>Ausgabe bes Lebens Jeju von Str |   |      | nede · |
| III. | Das Botum bes herrn von ber Literatur-Artifel                         |   |      |        |
| IV.  | Beitlaufe.                                                            |   |      |        |
|      | Rudblid auf bie Thatfachen                                            |   | Lont | onet   |
|      | Conferenz                                                             | • | •    | •      |
| v.   | Aus meinem Tagebuche                                                  |   | •    | •      |

| VI. War Shakespeare Katholik?                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Shakespeare von A. F. Rio. Aus bem Frans<br>göfischen überfett von Rarl Bell                                                                                              |
| VII. Siftorifche Rovitaten.                                                                                                                                               |
| Mahrens allgemeine Geschichte. Im Auftrage<br>bes Mährischen Landesausschuffes bar-<br>gestellt von Dr. B. Dubik. S. O. B.<br>II. Bb. Bom Jahre 906 bis zum Jahre<br>1125 |
| VIII. Beitlaufe.                                                                                                                                                          |
| August Reichensperger's Rudblide auf bie preußische und beutsche Parteis Politik                                                                                          |
| IX. Aus meinem Lagebuche.                                                                                                                                                 |
| Die Debatte ber Freiburger Charafterfopfe                                                                                                                                 |
| X. Bur Univerfitatefrage.                                                                                                                                                 |
| I. Die Univerfitat ift ein Rind ber firche Lichen Freiheit                                                                                                                |
| XI. Bur Gefchichte ber Chriftus, und Marienbilber .                                                                                                                       |
| XII. Beitlaufe.                                                                                                                                                           |
| Bu ben Friebeneverhanblungen ber beutichen Großmächte mit Danemart                                                                                                        |
| XIII. Aus meinem Tagebuche.                                                                                                                                               |
| Die Debatte ber Freiburger Charafterföpfe<br>(Schluß.)                                                                                                                    |
| XIV. Bur Universitätefrage.                                                                                                                                               |
| II. Der Abfall ber Universität von ber Rirche<br>veranlagt auch ben Fall ber Universität<br>felbft                                                                        |

| Av. Friedrich Windischmanne iranische Borichungen.                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XVI. Beitiaufe in Belgien.                                                                                 |
| I. Bur Orientirung über ben Kampf ber<br>Bartefen und ber zweierlei Begriffe vom<br>Staat                  |
| XVII. Bur Univerfitatefrage.                                                                               |
| III. Die Rückfehr zur Kirche allein gibt ber<br>Universität ihre Freiheit und Auktorität<br>wieder zurück. |
| Rachschrift ber Rebattion                                                                                  |
| XVIII. Siftorifche Rovitaten.                                                                              |
| Rirchengeschichte Schwabens bis zur Zeit ber hohenstaufen, von Dr. Sauter, Caplen                          |
| XIX. Stubien über bie honorius Frage                                                                       |
| XX. Beitläufe in Belgien.                                                                                  |
| II. Das liberale Ministerium und die kathos<br>lische Opposition seit 1857. Die Lage<br>bes Landes .       |
| XXI. Gebanten über bie philosophischen Stubien                                                             |
| XXII. Der verftorbene Konig von Barttemberg und fein Canb                                                  |
| XXIII. Ueber bie "Graecia Orthodoxa" bee Profeffor Dr. Sugo gammer                                         |
| XXIV. Beitfaufe.                                                                                           |
| Umicau über bie brennenden Buntte in ber beutichen Lage                                                    |

## III¥

|                                                                                                                                                      | Onn        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| XXV. Aus meinem Tagebuche.                                                                                                                           |            |
| Schluß ber Freiburger Stigen                                                                                                                         | 481        |
| XXVI. Der verftorbene König von Burttemberg und fein Land (Schluß)                                                                                   | 501        |
| XXVII. Bebanten über bie philosophischen Stubien.                                                                                                    |            |
| II. Durchführbarfeit und Durchführungsweise<br>eines gründlichen Studiums ber Philos<br>sophie als Borbereitung für bas afas<br>bemische Fachftublum | 527        |
| XXVIII. Ueber ben Gebanten ber fatholifchen Universitäl. Bon einem rheinifchen Ebelmann                                                              | 540        |
| XXIX. Beitfaufe.                                                                                                                                     |            |
| Umschau über bie brennenden Puntie in ber europäischen Lage                                                                                          | 552        |
| XXX. Enrisches.                                                                                                                                      |            |
| Sonette aus bem Orient. Bon Carl Bir, tenbuhl                                                                                                        | 573        |
| XXXI. Berhaliniffe und Buftanbe Grlanbe.                                                                                                             |            |
| I. Allgemeine Rotigen über Irland                                                                                                                    | 577<br>586 |
| XXXII. Die erfte Gefammtausgabe bes literarischen Rachs laffes von Leibnig.                                                                          |            |
| I. Onno Rlopp und die Borganger feiner Edition                                                                                                       | 593        |
| XXXIII. Bebanten über biephilofophifchen Studien (Schluß)                                                                                            | 607        |

### XXXIV. Siftorifche Dovitaten.

- I. Arno, erfter Erzbifcof von Salzburg (785 bis 821) von Dr. heinrich Beigberg. Wien aus ber f. f. hof's und Staates bruderei 1863

XXXV. Beitlaufe.

Die frangofifcheitalienische Convention

XXXVI. Subtirol, fonft und jest

XXXVII. Die erfte Gesammtausgabe bes literarifchen Rache laffes von Leibnig.

II. Leibnigens Plan einer driftlich focialen Afabemie

4.

1.1

XXXVIII. Berhaliniffe und Buftanbe Irlande.

III. Politifche Gefinnung ber Irlanber IV. Kirchliche Buftanbe Irlanbe

XXXIX. Bopulare Gefchichtichreibung.

- I. Babifche Lanbes : Gefchichte fur Jung und Alt bearbeitet von Jofeph Baber
- II. Deutsche Charafterbilber aus verschiebenen Jahrhunderten. Bon D. Dollanb. .

XL. Die neue Ausgabe Balthers von ber Bogelweibe

XLI. Bie man ju Denfmalern fommt.

Buftav Abolf in Bremen .

| _  | _  |
|----|----|
| -3 | Ľ. |
| •  | -  |

| XLII. Beitläufe.                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|
| Die Lage ber beutschen Mittelftaaten                               |
| XLIII. Deutsche Sprichwörter-Cammlungen                            |
| XLIV. Die erfte Gesammtausgabe bes literarischen Rach. samt        |
| III. Leibnigens teutiche Reichspolitif und driftlicher Europalsmus |
| XLV. Charafter und Berlauf ber neuen Aera in Baben                 |
| XLVI. Bur Charafteriftit nenefter Gefchichtefdreibung.             |
| I. Ein neuer confessioneller Tenbenzilterat (K. van Rvorben)       |
| II. Gin moberner Cafaropapift (Ottofar Loreng)                     |
| XLVII. Beitläufe.                                                  |
| Denticuland und Defterreich nach bem Ministers<br>Bechsel in Bien  |
| XLVIII. Die Auswanderung ber Salzburger Bauern vom Jahre 1732.     |
| Nach Lubwig Clarus                                                 |
| XLIX. Charafter und Berlauf ber neuen Aera in Baben (Schluß)       |
| L. Briefe bes alten Solbaten.                                      |
| (Gefchrieben auf einer Reife in ber Schweiz und in Oberitalien.)   |
| X. Der Gottharb : Paf und feine Erinnerungen                       |
| XI. Auf ber Grenze bes Teffin                                      |
| LL Der Frantfurter Brofchurenverein                                |

| LII. Senbichreiben aus Preußen über ben Parte | lfamp  | f |
|-----------------------------------------------|--------|---|
| in Breugen                                    | •      | • |
| LIII. Briefe bes alten Solbaten.              |        |   |
| XIII. Ginbrude von Benebig                    |        |   |
| XIV. Die Gefchichte Benedigs in feinen &      | 3auter | ł |
| XV. Die venetlanifche Staatsinquifition       | •      | • |
| XVI. Die Berfaffung bes alten Benebig         |        |   |
| XVII. Das Benedig ber Gegenwart .             | •      | • |
| LIV. Graf Bocci's driftliche Ramenbilber      | •      | • |
| L.V. Flire Briefe aus Rom                     |        | _ |

.

•

- •
- •

### Wolfgang Menzels Weltgeschichte").

Die Borrebe bes Berfassers ist furz. "Eine neue Istellung ber Weltgeschichte", sagt er, "im Material durc arbeiteter, in der Eintheilung klarer, in der Grundansicht angelernten Borurtheilen freier als die bisherigen, erscheint ein Bedürsniß der im gesunden Urtheil fortgeschrittenen Zeit." "Ich glaubte, eine solche neue Darstellung versuchen zu so weil ich mein ganzes Leben hindurch vorzugsweise geschicht und literar zeschichtliche Studien gepflegt, und vierzig I lang zu den hier vorliegenden Büchern vorgearbeitet habe, weil meine bisher erschienenen Geschichtsbücher in einem grußeses und vielleicht lettes Werf in die Hand bin größtes und vielleicht lettes Werf in die Hand lars."

Man fieht, ber erfte Absat ber Borrebe motivirt Erscheinen eines solchen Wertes vom conservativen St puntte aus objektiv, ber zweite begründet bas subjektive 2

<sup>\*)</sup> Allgemeine Beltgefchichte von Anfang bis jest. Reu bargi von Bolfgang Rengel. In 12 Banben. Stuttgart. A. Rr 1862 — 63.

bes Herrn Menzel. Im erstern Absate burften die Worte: "ber im gesunden Urtheil fortgeschrittenen Zeit", doch einigem Bebenken unterliegen. Denn der Phrasenschwall des hohlen Liberalismus hat sich quantitativ mächtiger kaum je ergossen als in unserer Zeit. Allein eben deßhalb vielleicht ist ein solches Werk über die allgemeine Geschichte um so mehr gerechtsertigt. Und das subjektive Recht des Herrn Menzel stellen wir im Allgemeinen natürlich nicht in Zweisel. Es handelt sich um die Ausschlerung im Einzelnen.

Es ift freilich fehr fcwer, auf wenigen Blattern ein motivirtes Urtheil über zwölf Banbe ju geben, welche mit ber Stellung unferer Erdfugel im Beltenraume, mit einem furgen Ueberblid ber Erdoberflache beginnen, und mit bem jur Beit noch nicht geenbigten amerikanischen Burgerfriege und mit bem Bergoge von Augustenburg ichließen. Berabe über biefen letten Band inbeffen möchte ich ber Meinung fenn, daß er beffer völlig weggelaffen mare, bag bas Werf mit 1815 ober boch mit 1830 feinen Abschluß erhalten hatte. Denn Abhandlungen über Dinge, bie noch im Fluffe bes Werbens find, haben immer eine gemiffe Aehnlichfeit mit Leitartifeln ber Tagesblätter, auch wenn man ben Geschichtschreiber felbft barüber für ebenso gut unterrichtet halt, wie er es fur Die Begebenheiten einer wirklich abgeschloffenen Bergangenheit fenn fann. Dieß gilt freilich nur für ben letten Band, und es bleibt ber reiche Stoff ber vorbergebenben eilf Banbe. 3ch glaube ber Cache am beften baburch ju nugen, bag ich einen befonderen Band ober beffer noch in bem Banbe eine befondere Abtheilung hauptfachlich in's Auge faffe. Sier liegt uns Deutschen befonders nabe ber fiebente Band, namlich bie Beschichte bes fechszehnten Jahrbunderts, ober fpecieller noch, die Frage ber großen Rirchenspaltung.

Herr W. Mengel tritt bem Kerne ber Cache naber, als es bisher von den meisten Geschichtschreibern geschehen ist. Man bore z. B. seine Worte über die neue Kirche (S. 33): "Die große Forderung des 15. Jahrhunderts war eine Resorm der gesammten Kirche gewesen, bringend nothwendig wegen ber eingeriffenen Mißbrauche, aber Riemand hatte au eine Kirchenstrennung, an die Gründung einer neuen Kirche gedacht. Dank der deutschen Fürstenpolitik, die es dahin brachte, daß die Resform nur sehr unvollkommen zu Stande kam, die Trennung aber mit allen ihren bösen Folgen, trot des besseren Willens des Papstes, des Kaisers und des Bolkes durchgesett wurde."
"Die Fürstenpolitik allein gab demnach auch der neuen Kirche ihr ganzes Gepräge. Diese wurde Staatskirche, abhängig von der weltlichen Gewalt, ein Departement der Verwaltung, wie jedes andere, unter eines Juristen Leitung. Die Priester Gottes gewesen, wurden Staatsbiener. Dem Bolke wurde zu glauben besohlen, was der Kürst wollte."

Dieß ift im Besentlichen richtig, ebenso wie man noch hinzusügen könnte, daß nach der folgerechten Entwickelung des Liberalismus, frast dessen an die Stelle des perfönlichen Billens der Fürsten des 16. Jahrhunderts heute der Bille der jeweisligen Mehrheit der Kammer treten soll, der protestantische Casareopapismus sich in einen Kammer-Papismus verwandeln wird oder verwandeln soll, je nachdem es gelingt. Man nenut bekanntlich auch das Gewissensssseit.

Sind wir nun auch mit Herrn B. Menzel völlig barüber einverstanden, daß dieß das Endergebniß war: so doch nicht über die Entwickelung der Dinge, wie sie dahin gedieh. Za ich möchte sagen, daß herr Menzel darüber mit sich selber nicht im Klaren ist, wenigstens an verschiedenen Stellen verschiedene Anschauungen vorträgt. Er sagt S. 18: "Mährend Hutten immer mit Revolution brohte, blieb Luther auf dem gesehlichen Wege und schrieb an den jungen Kaiser und eine besondere Schrift für den Abel der deutschen Nation, worin er bereits die moderne Staatsstirche in ihren Grundzügen entwickelt, in der Art, daß die höchste Gewalt nicht mehr beim Papste, sondern beim Kaiser sehn, und daß jede Ration ihre unabhängige, nur das Staatsgebiet umsalsende und vom Staatsgeschütze und beaussichtigte Kirche haben solle." Dieß also 1520.

Weiter noch geht Menzel in seinen Worten (S. 19) über bie Schrift Luthers von 1523 "von weltlicher Obrigkeit und wie weit ihr Gehorsam schuldig." Der Verfasser sagt nämlich: "biese Flugschrift enthielt Luthers ganzes Programm: Krieg gegen die Hierarchie zum alleinigen Ruten der Kürsten." Und doch sagt Menzel dann einige Seiten später, indem er den wirklich eingetretenen Casareopapismus des Lutherthumes schilbert (S. 33): "Luther selbst jammerte zuweilen darüber; denn er hatte es, so lange er noch als frommer Mönch im Kloster lebte und über das Verderben der Kirche nachdachte, wahrlich anders gemeint. Eine Staatskirche hatte er nicht gründen wollen. Sein Werf aber war ihm unter den Händen durch die Juristen, die Spalatine dazu gemacht worden."

Diese verschiedenen Aeußerungen von Herrn Menzel sind offenbar nicht zu vereinigen. Einmal hat Luther die Staats-kirche gewollt und dann wieder nicht. Der Irrthum rührt meiner Ansicht nach daher, daß Herr Menzel zu viel Planmäßigkeit sieht, daß er eine solche da zu finden glaubt, wo am letten Ende nichts ersichtlich ist als Planlosigkeit.

Aehnlich ergeht es ihm mit bem Rurfürften Friedrich bem Beifen. 3ch gebrauche bieß Brabitat, weil es ja nun einmal conventionell biefem Kurften beigelegt wird, mit bemfelben Rechte etwa wie bem Landgrafen Philipp von heffen bas bes Großmuthigen. Berr Mengel berichtet namlich (G. 19) über bie Schrift Luthers von weltlicher Oberfeit: "Darin wird einfach gefagt: ben Fürften, bie ihren Urm bem Bapismus leiben, folle man nicht, benen aber, bie ibn bem Evangelium leiben, folle man gehorden. In einer fo revolutionsfüchtigen Beit war biefe Mahnung wichtig genug, und ber Rurfurft von Sachsen bat fie gewiß seinem Luther bestens verbanft, wenn er fie nicht eigens bei ihm beftellt bat." Demgemäß batte alfo Friedrich ber Beife planmäßig im Intereffe ber neuen Staatsfirche gehandelt! Und doch mahnte berfelbe Friedrich 1522 bie Reuerer in Wittenberg, Die Brofefforen-Stifteberren : fie mochten bebenten, bag ihre Pfrunden auf Meffelefen gegrundet feien,

und daß ihr Rechtstitel auf jene mit dem Wegfall des zweiten erlöschen würde. Ja er blieb Ratholif bis an sein Ende. Herr Menzel berichtet dieß selbst. Er sagt (S. 32): "Wie sehr bei den lutherisch gesinnten Fürsten nicht religiöses Bedürsniß, sondern lediglich die Politif das Motiv ihrer Handlungsweise war, erhellt aus den Thatsachen, daß Friedrich der Weise bis an seinen Tod am 4. Mai 1525 die Messe hörte und ein Ratholif blied, und daß der zweite Fürst nächst dem Sachsen, der sich Luthers annahm, Landgraf Philipp von Hessen, ein rober Mensch und gemeiner Stlave seiner Sinnlichseit, jedoch voll ritterlicher Rechteit und fürstlicher Arglist war. Da zeigte sich nirgends eine mahre Gottessucht oder eine fromme Unterwersung unter das viel empsohlene Wort Gottes, sondern nur ein berechnender Verstand, der die Resorm zum Mittel des dynastischen Egoismus machte."

Ich bin weit entfernt biese Worte über ben Landgrafen Philipp bestreiten zu wollen, ebensowenig daß er allerdings mit durchtriebener Tude planmäßig handelte. Allein eben barum ift das Zusammenstellen bieses verworfenen Menschen mit Friedrich bem Weisen, ber fraft - und planlos die Dinge geben ließ, wie sie geben wollten, nicht gerechtfertigt.

Aber was frommt es, wird man vielleicht hier fragen, diese einzelnen Umstände so besonders hervorzuheben? Die Sache ist deshalb von tiefst greisender Bedeutung, weil wir hier das eigentliche Wesen der Kirchenspaltung berühren. Man gestatte mir eine kurz zusammensassende Entwickelung der Sache. Nicht das Dogma Luthers von der Rechtsertigung allein durch den Glauben, welches er das Evangelium nannte, hat die Kirchenspaltung hervorgerusen; es hat nichts geschaffen, weil es ja auch überhaupt nichts schaffen kann; sondern die Kirchenspaltung ist erst möglich geworden dadurch, daß die neue Kirche eine Bersassung erhielt, diesenige der Territorialhoheit, der Landessirche. In dieser Versassung beruht das Wesen der neuen Kirche, mithin auch der Spaltung. Ich will nicht so weit gehen zu sass daßere, daß das neue Dogma nur das äußere Abzeichen, die

Diefe Bereutung erhielt es fpater, nachbem fic Rabne war. Die Dinge consolidirt batten, und bat fle auch bente um fo mehr, weil in unserer Beit bas mabre Berftanbnig biefer Berte, bes specififc lutherischen Dogmas von ber soln fides abhanben gefommen ift, vielmehr burdweg, felbft in ben Lebrbachern protestantifder Theologen, eine froptofatholifde Auffaffung ber Lebre von ber Rechtfertigung fic Babn bricht. 3m Miniange batte bas neue Dogma Luthers vom Evangelium afferdings jugleich auch bie Bebeutung eines Mittels jum Erfolge: 3d fage nicht: jum Bivede; benn bag Martin Luther mit lleberlegung und Confequeng banbelte, wiberlegt jeber Ginbild in feine Briefe, Die mabrild boch ale bie primare Quelle ber Reuntniß seines Sanbelns betrachtet werben sollten. Er ift ber Cobn ber Stunde, ber beute nicht weiß wie er morgen bandeln wird, und fo ift er ju feiner fog. Reformation gefommen. 36 werbe bieß mit wenigen Strichen ju zeichnen fuchen.

Bie auch immer man über bie Rechtfertigung allein burch ben Glauben und über Die correlaten Begriffe ber Unfreiheit bes menfolichen Billens, ber völligen Unfabigfeit ju allem Buten, ber völligen Berbienftlofigfeit alles menfclichen Thune ber Erlofdenheit bes gottlichen Chenbilbes im Denfchen u. f. willsswift ober theologisch benfen moge: in die Praris t Sebend Abersett war ber Erfolg biefer Lehre auflosend v gerfebenb. Diefe Braris aber begann, was man gewöh' vollig anger Acht laßt, erft viele Monate nach ber Ro 2nthers von Worms, im Winter 1521/22 au Wittenber ber That follte man auf biefe Beitbestimmungen genauer benn mit bem Eintreten ber Theorie in bie Braris wa fich bie Dinge. Go lange es fic nur barum hanbelte Moinfidswall gegen bie unlengbaren Difftanbe ber efficien war alle Welt lutherifc; por ber That, bie haten entfprach, entfehten fich boch Biele. m Buttefon. Ge ift, um bie Benefis unb be extension, por allen Ding

eprimed fie hier zue

widelte, ferner weil bier allen Rraften ein freier Spielraum verftattet mar. Bei allen nachherigen fog. Reformationen j. B. in Seffen, Burttemberg, Bergogthum Cachfen, Brandenburg u. f. w. griff von vornherein die weltliche Autorität mit ein, ober machte auch felber die Sache ganz allein: in Wittenberg bagegen geht ber Berfebungeproceß fast völlig ungeftort von ftatten, weil ber Rurjurft nach feiner Seite bin entscheibenb auftritt. Er ichwanft huben und bruben, unficher in fich felbft. fraft. und haltlos. Allein ebenfowenig wie man fagen barf, baß er als oberfte Autoritat bes Landes feine Bflicht gethan, um bas arme, im Gewiffen verwirrte Bolf gegen bie fanatifchen Brofefforen und Monde von Wittenberg ju fougen: ebenfowenig barf man fagen, baß er in voller Burbigung ber politifden Bortheile ber Lehre Martin Luthers Diefen pofitiv geforbert habe. Die Zumuthung, daß eine weltliche Dacht in Rirchensachen entscheiden sollte, war boch gar ju neu und ungebeuerlich. Dazu batte bei Martin Luther felbft in ben Jahren bis 1525 noch bas bemagogische Element bie Oberhand über bas fervile. Daß Martin Luther bireft an ber Entftehung bes Bauernfrieges feinen Untheil gehabt, ift wohl nicht zu beftreiten. Dennoch durften die Worte bes Erasmus an ihn über bas Berhaltniß die treffendften fenn: "Du erfennft biefe aufrührerifcen Bauern nicht an; aber fie erfennen bich an, und beine maßlose Schrift gegen fle nimmt und nicht bie Ueberzeugung, baß bu durch beine Predigt die Beranlaffung ju diesem Jammer gegeben baft."

Die Erfahrung biefes Bauernkrieges, die Erfahrung ferner, was vor seinen Augen in Wittenberg aus der Praxis seiner Lehre von der Rechtsertigung allein durch den Glauben wurde, brachten Luther dahin, den Schritt zu thun, der die Kirchenspaltung entschied, nämlich der weltlichen Gewalt das Kirchenwesen zu überliesern. Es kam dazu der Umstand, daß Friedrich der Weise, der sich zu einem solchen Bruche mit dem bisherigen kirchlichen Rechtszustande nicht hätte bewegen lassen, im Rai 1525 starb. Der Nachfolger Johannes, dem man mit der ge-

wöhnlichen unfreiwilligen Fronte bes Servillomus ben Namen bes "Beständigen" gegeben hat, stand völlig unter ber moralischen Herrschaft Martin Luthers. Nachdem dieser bereits in einer Reihe einzelner Fälle, z. B. bei Anstellung von Predigern für das neue Dogma, Entscheidungen in Fragen des Eherechts nach seinem subjektiven Ermessen, aber mit dem Rüchalte der Macht des Kursürsten, das Staatsfirchenthum praktisch zur Anwendung gebracht, sprach er es in einem Briefe an den Kursürsten vom 22. Nov. 1526 spstemmäßig aus. Der Brief ist zur rechten Beleuchtung des Ursprunges und des Wesens der protestantischen Kirchenversassung, und mithin der firchlichen Spaltung wichtiger als viele Bände, welche ohne Berücksichtigung dieses Aktenstückes über die Geschichte der Resormation geschrieben sind. Deßhalb möge er hier mit Hervorhebung der entscheidenden Stellen wörtlich folgen\*).

"Gnab und Friede in Chrifto. Durchlauchtiger, Gochgeborner Fürft, Gnädigster Gerr! 3ch habe E. R. F. G. lange nicht Supplikation bracht, die haben sich nu gesammelt, E. R. F. G. wollte Gebulb haben; es will und kann nicht andere fepn."

"Erstlich, gnabigster herr, ift bes Klagens über alle Maß viel ber Pfarrherrn fast an allen Orten. Da wollen bie Bauern schlechts nichts mehr geben, und ist solcher Undank unter ben Leuten für bas heilige Gottes Wort, daß ohn Zweifel eine große Plage fürhanden ist von Gott; und wenn ichs mit gutem Gewissen zu thun wüßte, möchte ich wohl dazu helsen, daß sie keinen Bfarrherrn oder Prediger hatten, und lebten wie die Saue, als sie boch thun: da ist keine Furcht Gottes noch Zucht mehr, weil des Papstes Bann ist abgangen, und thut jedermann was er nur will."

"Weil aber uns allen, fonderlich ber Oberkeit geboten ift, für allen Dingen boch bie arme Jugend, so täglich geboren wird und baher machft, zu ziehen, und zu Gottesfurcht und Bucht

<sup>\*)</sup> De Bette: Luthers Briefe Bb. III S. 135 f. In ben anderen Ausgaben: Altenburgische III 519. Leipziger XIX 554; bei Balch XXI 156.

halten, muß man Schulen und Brediger und Pfarrherr haben. Wollen die Aeltern ja nicht, mogen fie immerhin zum Teufel hin-fahren. Aber wo die Jugend versäumet und unerzogen bleibt, da ift die Schuld der Oberkeit, und wird bazu das Land voll wilder, loser Leute, daß nicht allein Gottes Gebot, sondern auch unser aller Noth zwingt, hierin Weges fürzuwenden."

"Nu aber in E. R. S. G. Fürstenthum papstlich und geistlicher Zwang aus ift, und alle Rlöster und Stift E. R. S. G. als bem oberften haupt, in die Sande fallen, kommen zugleich auch mit die Pflicht und Beschwerde, solches Ding zu ordnen; benn sichs sonst niemand anninmt, noch annehmen kann, noch soll. Dershalben wie ich alles mit E. R. F. G. Kanzler, auch herr Niclas von E. geredt, will es vonnöthen senn, aus förberlichst von E. R. G., als die Gott in solchem Fall dazu gesobert und mit der That befället, von vier Personen lassen die auf die Lehre und Person verständig sind, daß dieselbigen aus E. R. G. Besehl die Schulen und Pfarren, wo es noth ist, anrichten heißen und versorgen."

"Wo eine Stadt ober Dorf ift, die des Bermögens sind, hat E. R. G. Macht sie zu zwingen, daß sie Schulen, Predigstühle, Pfarren halten. Wollen sie es nicht zu ihrer Seligfeit thun\*) noch bedenken, so ist E. R. G. da, als oberster Bormund der Jugend und aller, die es bedürsen, und soll sie mit Gewalt dazu halten, daß sie es thun muffen: gleich als wenn man sie mit Gewalt zwingt, daß sie zur Brücken, Weg und Steg, oder sonst zufälliger Landesnoth, geben und bienen müssen."

"Bas das Land bedarf und noth ift, da follen die zu geben und helfen, die des Lands gebrauchen und genießen. Nu ist kein nothiger Ding, denn Leute ziehen, die nach uns kommen und re-

<sup>\*)</sup> Es ift merkmurbig, wie fich hier Luther felber von ber Lehre von ben guten Berten, ich mochte fagen überrumpeln läßt. Denn mit bem Spfteme ber sola fides ift ja jebes Werth legen auf ein Thun ichlechterbings unvereinbar.

gieren follen. Sind sie aber des Bermögens nicht, und sonst zu hoch beschwert, so sind ba die Klostergüter, welche fürnehmlich dazu gestist sind, und noch dazu zu gebrauchen sind, des gemeinen Manns desto das zu verschonen. Denn es kann E. K. G. G. gar leichtslich bedenken, daß zulegt ein bos Geschrep würde, auch nicht zu verantworten ist, wo die Schulen und Pfarren niederliegen, und der Abel sollte die Klostergüter zu sich bringen, wie man denn schon sagt, und auch etliche thun. Weil nun solche Güter E. K. B. G. Rammer nichts bessern, und endlich doch zu Gottesbienst gestift sind, sollen sie billig hierzu am ersten dienen. Was hernach übrig ist, mag E. K. G. zur Landes Nothdurft, oder an arme Leute wenden."

Man fieht, hier tritt bas Spftem ber Landesfirche fertig bervor, sowohl in Betreff bes Ansichnehmens ber Guter, als ber Unordnung der Lebre. Dag ber Rurfurft in ersterer Sinficht auf Luthers Mahnung und bedingte Erlaubniß nicht gemartet, sondern auch ohne biesen Dispens, und ohne fich eine Bedingung aufzuerlegen, jugegriffen bat, laffen Luthers Borte felbst beutlich burchschimmern. Aber mit einem systemartigen Unsichreißen bes Lehrprincips war es boch etwas anderes. Der ungeheure Rechtsbruch flaffte mabnend entgegen. Erft im folgenden Jahre entschloß fich ber Furst zu bieser fogenannten Bisitation. Leichter hupfte Philipp von Beffen, ber ja auch fein Bebenfen trug bie Bebeine feiner Ahnfrau, felber lachend, jum Entfegen aller Umftebenben, im Grabe ju verftoren, über folche Dinge hinweg. Er begann mit einer fertigen Rirchen-Ordnung feines gandes.

Aus ben Trummern bes einstigen Prachtgebaubes errichtete bas neue Staatsfirchenthum seine Strobbutten mit dem Bretters bach. Un die Stelle ber Lehre von den guten Berken trat nach Luthers Borschrift der polizeiliche Zwang.

Und doch war im Grunde genommen dieß Alles ein Abfall vom Principe. Denn die justificatio sola fide bedarf folgerecht weder einer Kirche, noch eines Cultus, noch eines Unterrichtes. Die Stiftung eines neuen Kirchenthumes war ein

Einlenken in die Bahn bes Ratholicismus. Aber fie ward ins Berf gerichtet nur burch bie weltliche Autorität: burch bie Fürften, Die Magistrate ber Stabte. Es handelt fich bann in ber Folgezeit nicht barum, bas Dogma von ber Rechtfertigung allein burch ben Glauben, fondern es handelt fich barum, bieß fogenannte Reformationsrecht zur Anerfennung zu bringen. Es ift ein merfmurbiges Digverftandnig in vielen Befdichtebuchern au fagen, daß in bem Religionsfrieden von Augsburg ben Brotestanten Die Gemiffenefreiheit gemahrt fei. Bielmehr ftipulirte diefer Augsburger Religionsfriede bas mas feit 1526 thatfaclic überall geubt mar, nämlich vermöge bes Wortes cujus regio, ejus religio bie völlige firchliche Unfreiheit bes Indivibuums gegenüber bem Dachtgebote feines ganbesherrn. babin war bem Ginzelnen, welcher ber Rirche feiner Bater treu bleiben wollte, noch bie Möglichfeit übrig auf faiferlichen Schut gegen bie Bergewaltigung ju hoffen, obwohl Rarl V. thatfäclich biefen Sout faum irgendwo anders als im Erzstifte Roln gewährt hatte. Dit bem Baffauer Bertrage und bem Angeburger Religionefrieden, Die von ben verbundeten Fürften bem Raifer abgepreßt wurden, unter bem Drude nicht bloß ibrer Baffen, fonbern jugleich ber verbundeten frangofischen, und faft noch mehr ber turfischen, hatte es mit ber Hoffnung auf die Freiheit bes Individuums ein Ende. Es verblieb ibm wie vorher thatsachlich, so fortan rechtlich bas beneficium Ein flebile wenn irgend eins. emigrandi.

Der Kaiser Karl V. erkannte, daß mit der Erfüllung bieser Forderungen der verbündeten Fürsten die firchliche Spaltung Deutschlands für immer besiegelt werde, daß die unendlichen Rüben seines Lebens um die Versöhnung dieser Spaltung verloren seien. Sie mußten allerdings verloren sein, weil Karl allen lange Versöhnung im Dogma erftrebte, weil er deshalb Religionsgespräche von Theologen halten ließ, und nicht von Anfang an erkannte, daß das Dogma nur das Aushängeschild war, daß es 1530 in Augsburg und 1541 in Regensburg nicht von Melanchthon abhing Frieden zu schließen, sondern von

feinem Rurfürsten, ber biefen Frieden nicht wollte. Aber ob= wohl Karl damals fich irrte, brachten ibn die Unterhaudlungen bes Morit mit Ferdinand jur völligen Rlarbeit. will ich mich verpflichten", schrieb\*) er an Ferdinand, "bie firchliche Ungelegenheit für immer rettungelos ju laffen. man wird erfeben, was mit ber Zeit baraus fommen wird." Den bringenden, flebenden Borftellungen Ferdinands, daß bie Bewilligung ber Forberung bes fog. Reformationerechtes bas einzige Mittel fei, die Sulfe bes Morit gegen bie brobend berannahenden Turfen ju erlangen, halt der Raifer entgegen fein Gewiffen, feine Bflicht gegen Deutschland. Er ift erbotig auf einem Reichstage Jebermann Rebe und Antwort gu fteben; aber nur bort, mo bie Fürsten bes gesammten Reiches vertreten find. Ferdinand läßt nicht nach mit Bitten, bis er endlich bie fdweigenbe Buftimmung bes Raifers erhalt.

Je mehr die vielfachen Bublifationen ber Renzeit es verstatten in ben Charafter bes Raisers Rarl V. einzubringen, um so bober bebt er fich empor. Kreilich bat es fogar im "philosophischen" 18. Jahrhunderte einen beutschen Geschichtsschreiber gegeben, ber bei manden Unflangen an die Borurtbeile jener unfritischen Beit bennoch vielfach fich einen freien Blid bewahrt bat. 3d meine ben Jenaischen Brofessor Beinrich, beffen beutsche Reichsgeschichte nicht fo vergeffen fenn follte, wie fie es leiber ift. Er fagt Bb. V S. 660 über Rarl V .: "Ber fie (bie Borfcblage jur firchlichen Ginigung von 1548) ohne Borurtheil betrachtet, wird Rarls Sorgfalt für die Berbefferung ber Rirche, feine Billigfeit, Mäßigung und Beisheit ebenfo febr bewundern, ale er auf ber anderen Seite einen Wiberwillen gegen ben großen Saufen ber hiftorifden Schriftsteller empfinden wird, welche biesen Raiser noch immer und fast einhellig verunglimpfen." An einer anderen Stelle fagt er (Bb. V S. 751): "Rarl wurde bas iconfte Undenfen in ber Gefchichte haben, wenn nicht protestantische und frangofische Schriftfteller in alteren

<sup>\*)</sup> Lang: Correspondeng III. 325.

und neueren Zeiten ihn aus Religionseifer und Barteisucht zu fehr herabgeseth hatten. Bornehmlich war es Franz I. selbst, ber durch seine Gesandten und Emissarien in Deutschland Rarl verhaßt zu machen suchte, und unter anderen das Gerücht aussstreuen ließ, als ob Rarl nach einer Universalmonarchie strebe."

Befanntlich ift es in unserer Zeit bereits dahin gekommen, daß dieß Wort, welches der Jenaer Professor Heinrich als eine grundlose Verleumdung des Königs Franz I. gegen Karl anssieht, von fortgeschrittenen Geschichtsbaumeistern\*) für eine ganz unzweiselhafte, aller Welt bekannte Position zur Charafteristik des Kaisers Karl V. ausgegeben wird.

Um fo trauriger ift es ju feben, daß herr Mengel, ber boch an so manchen Stellen fich völlig frei halt von biefer unbeilvollen Richtung, Die jest quantitativ bas gefammte Unterrichtswesen von Rordbeutschland und einen großen Theil besjenigen von Suddeutschland beherrscht, in Betreff ber Beurtheilung bes Raifers Rarl rebet, ale ware er ein Berliner ober Beibelberger. "Der Raifer Rarl V.", fagt Mengel (G. 15), "war fo andichlieglich vom Intereffe feines Saufes eingenommen, daß er für etwas anderes, für allgemeine Ibeen und Intereffen feinen Ginn hatte, und bas gab feinem fast immer bod und ebel gehaltenen Wefen boch etwas Rleinliches. Rirche, um die es fich zu feiner Zeit vor allem handelte, mar ibm nur Mittel jum 3mede." Derartige Stellen fommen viele por, ja fogar vergleicht Mengel einmal bas Balten bes Raifers mit bem Thun einer Spinne. Er fagt (S. 122): "Wir seben ibn bald im Besten, bald im Often, bald im Guben, bald im

<sup>\*)</sup> So 3. B. Dropfen in feiner Geschichte ber preußischen Bolitif Bb II S. 178: "hoch über bem wirren Gewimmel von kleins lichem Rachbarhaber und lokalen Sonderintereffen, von perionlichen Begehrlichkeiten und erhitzten Rivalitäten faßte er einfach, sicher, mit durchbringendem Berftande alles in den Einen Gedanken auf, als bessen Bertreter ihn die Geschichte nennt. Es war der, welchen man damals die Monarchie nannte."

Norben, an allen Grenzen umherstiegen, wie eine Spinne, ber man von allen Seiten bas Netz zu zerreißen unternimmt, rasch hin- und herläuft, um es überall, wenn auch nur nothbürftig, wieder zu stiden. Man muß des Kaisers zähe Ausbauer bewundern, aber etwas Großartiges lag nicht in seinem Thun."

Eine Auffaffung folder Urt ift ber machtigen Perfonlichfeit bes Raifers vielleicht gar noch unwurdiger, als biejenige bes herrn Dropfen. Die eigenen Worte bes Raifers in feinen zahlreich bekannten Briefen und zwar von ihnen nicht wenige eigenhandig an die geheimsten Bertrauten feiner Bolitif, in llebereinstimmung mit ben Berichten ber welt. und menschenfundigen Gefandten von Benedig schildern ihn mahrlich in einem anberen Lichte. 3ch nenne beispielsweise Contarini \*). Er fagt im Jahre 1525: "Der Raifer ift ein tief religiöfer Mann, burchaus gerecht, frei von jeglichem gafter, in feiner Weise bem Bergnugen ergeben, wie es fonft bie jungen Leute feines Alters ju fenn pflegen, noch auch bat er Freude an Spagen. Gein Lebenswunich ift ber Borfampfer ber Chriftenbeit gegen die Turfen ju feyn. Er ift wortfarg, und von Ratur febr bescheiben. Er überhebt fich nicht in ben Tagen bes Gludes, noch läßt er fich nieberbeugen im Unglude. Rach jenem fo großen Siege über ben Konig von Franfreich bewies er in der That eine folche Bescheibenheit, daß fie fast wie ein Bunber ericbien. Beder in Borten, noch Geberben fab man an ibm bas geringfte Beichen einer Ueberhebung." Diefe Worte eines folden Augenzeugen wie Contarini in feinem Berichte an ben Senat von Benedig burften allein ichon genugen. minder ichwer wiegen die Worte \*\*) bes venetianischen Gefandten an ben Ronig Frang : "Gure Majeftat burfen gutes Muthes fenn; benn Sie baben ju thun mit bem Raifer, ber erfullt ift

<sup>\*)</sup> Relazioni degli Ambasciatori Veneti del secolo XVI. Firenze 1841. Serie I. T. 2. p. 60 seq.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. S. 67.

von gutem Willen und guter Gefinnung, beffen Beftreben nur gerichtet ift auf bas Gemeinwohl ber Christenheit."

Man wolle nach solchen Worten eines unparteiischen fremben Gesandten das Gerede von der Hauspolitik Karls V. bemeffen, ein Gerede das in seinem Ursprunge französisch, zum Unfrieden Deutschlands ersonnen, gleich der Pariser Modewaare bei uns importirt ift, und ungeachtet aller Widerlegung im kleindeutschen Interesse des Unfriedens immer wieder auss neue nachgebetet wird.

Wem aber die Italiener nicht genügen, denen will ich einen Deutschen nennen, der gleichzeitig war, der den Kaiser Karl persönlich kannte, der hinlängliche Fähigkeit zum Urtheile besaß, der in keiner Weise als zu Gunften Karls voreingenommen betrachtet werden kann. Es ist Philipp Melanchthon. Dieser schrieb nach der Rückschr vom Reichstage zu Augsburg von Wittenberg aus 1531 an einen Freund Ramens Silbersborn, solgende Worte.):

"Wie ber Dichter fagt: a Jove principium, fo beginne ich mit bem Raifer. Denn ich babe an biefem Reichstage nichts fo Denfmurdiges tennen gelernt als bie Wefchichte biefes Raifers felbit. Done Zweifel gereicht auch bei euch fein beständiges Glud ihm jur großen Bewunderung; aber weit ruhmmurbiger und ehrenvoller fur ihn ift, bag er bei fo großen Erfolgen, und mabrend alles ihm nach Bunfche geht, eine folche Dagigung an ben Tag legt, daß weber ein Wort noch eine That auch nur im geringften als ungeborig bezeichnet werden burfte. Denne mir aus der Geschichte einen Ronig, einen Raifer, ben die Umftande nicht veranbert hatten. Bei biefem allein hat bie Bunft bes Befchicke es nicht vermocht, auf feine haltung nachtheilig einzuwirfen. Reine Begierbe, feine Andeutung von hochmuth oder Graufamfeit lagt an ihm fich bemerten. Denn, bamit ich von anderen Dingen fcmeige, in biefer Religionefache felbft, in welcher die Begner mit wunderbaren Runften ibn aufzureigen fuchen, bat er une bis jest

<sup>\*)</sup> Corpus Reformatorum II. 430.

freundlich angehört. — Sein Privatleben ift voll von ben ehrenhafteften Beifpielen ber Enthaltfamteit, ber Gelbftbeberrfcung, ber Dagigteit. Die baueliche Bucht, bie einft bei ben beutschen Fürften febr Arenge mar, findet man nun nur noch in der Umgebung bes Defhalb fann fein unehrenhafter Menfch fich in bas Bertrauen bes Raifers einschleichen. 218 Freunde fieht er nur berporragende Manner um fich, die er mit eigenem Urtheile gemaß ihrer Tugend ausmablt. Und wie einft ber Raifer Alexander fich nur an bem Umgange mit bem Juriften Ulpian erfreut haben foll: fo bore ich bağ mit unferem Raifer ber Rangler Mercurinus feit Lebenszeit am vertrauteften fiebe. Er bat gleich einem anderen Ulpian bei Allen bas Lob eines vorzüglichen und weifen Mannes. Aus biefem Umftanbe, bag wenn ber Raifer fich am Umgange mit Jemanben erfreuen foll, biefer berartig beschaffen fenn muß, fannft bu bir ein Urtheil bilben über feine eigenen Reigungen und feinen Charafter. So oft ich darum den Raifer erblickte, schien es mir, als fabe ich einen jener alten berühmten Belben und Balbgotter, welche bie Sage zu Beiten unter ben Menschen weilen lagt. Bas borag von Auguftus fchreibt:

Hoc nihil majus meliusve terris
Fata donavere, bonique Divi;
Nec dabunt, quamvis redeant in aurum
Tempora priscum:

bas wurde bei aller Anerfennung ber Berdienfte bes Raifers Augustus weit beffer auf Rarl V. paffen. Mir gereicht biefe meine Erinnerung an ben Raifer zur Freude, moge auch dir meine Schilberung angenehm fenn! Wen auch wurde ein folcher Ginflan ber ichonften Tugenden, vor allen Dingen in einem folchen Fürfte nicht entzuden!"

So die Worte Melanchthons, mit benen diejenigen Herrn Menzel in keiner Weise zu vereinen sind. Ja auf S. kommt Hr. Menzel sogar zu dem höchst verwunderlichen drucke: "Das Kokettiren der Habsburger mit den Proteste Ein solches Wort thut und sehr leid, nicht um die Habs sondern um das Buch des Hrn. Menzel. Uebrigens Wort nicht neu, sondern gleich wie Anderes der !

Frankreich her importirt. Ludwig XIV. gebrauchte es zur Zeit als er die Pfalz verheerte, um die geiftlichen Kurfürsten am Rheine zum Religionsfriege zu heten. Es ware eine leichte Dube, eine Reihe solcher notorischen Irrthumer aufzuzählen. Allein wozu? Der Fingerzeig ift gegeben, nämlich daß die geschichtliche Anschauung des herrn Menzel den habsburgern nicht volle Gerechtigkeit widerfahren läßt.

Auf ber anderen Seite ift anzuerfennen, bag Berr Dengel fic von einer langen Reihe traditioneller Irrthumer und Borurtheile, welche taglich von ber boftrinaren Unififationepartei im vermeintlichen Rationalintereffe, in Wahrheit jum Bwede benticher Spaltung und Berriffenheit von hoben und niederen Lehrftühlen geprebigt werben, völlig und entichieben losgefagt bat. Dieß gilt namentlich von feiner Auffaffung bes Buftanbes, ben man ben 30jährigen Rrieg genannt hat (in Band VIII). Berr Mengel überschreibt zwar nur erft bie Beit vom Beile bronner Bunde (1633) an : "Deutschlands Gelbftzerfleischung in fremdem Colbe"; boch ift feine Darftellung auch fur Die frühere Zeit berartig, daß er biefen treffend von ihm gemählten Ramen auch schon für fie hatte anwenden können. Freilich bei bem Raifer Ferdinand II. fann er ebenso wenig wie früher bei Rarl V. fich gang von ber ichmedifch-frangofisch-preußischen Trabition lossagen. Er trägt Bedenken die perfonliche Milde und Menschlichkeit Ferdinands anzuerfennen. Satte er boch nur bas Urtheil des vortrefflichen Pappus gelefen, beffen fleine Schrift, um mit ben Borten Bachlers \*) ju reben, an innerem Gehalte viele Folianten aufwiegt. Pappus fagt beim Tode Ferdinand II.: "Er war ein Furft ausgestattet mit allen guten Gigenschaften; allein nur durch die Frommigfeit, mit welcher er alle Gludefalle seines Lebens aufnahm und bie Bucht des Ungludes

LIY.

1

<sup>\*)</sup> Geichichte ber hiftorischen Forschung und Runft l. 2. C. 913. Er nennt es "eins ber gelungenften hiftorischen Runftwerke, welche Deutschland im 17. Jahrhunderte hervorgebracht hat." Dan burfte immerhin noch bleje Beitangabe ftreichen.

zerbrach, hat er ein voll begründetes Recht auf Andzeichnung; benn Freigebigkeit, Milbe und die übrigen Tugenden, wo sie das Maß überschreiten, soll man eher entschuldigen als loben." Dagegen sieht Hr. Menzel den Schweden Gustav Adolf im rechten Lichte als den Berderber für Deutschland und für Schweden mit. Auch waren sich so die deutschen Patrioten des 17. Jahr-hunderts, ob katholisch, ob protestantisch, über die eine Thatsache völlig klar und unter einander einig: die Schweden sind die Soldner Frankreichs gegen Deutschland.

Bochft fonberbar aber contraftirt mit ber gerechten Burbigung bes Schweden Guftav Abolf und feiner Bolitik gegen Deutschland bas fanftmuthige Urtheil bes herrn Menzel über Aricdrich U. von Breugen, benfelben Kriedrich der beim Beginne seines Auftretens ju ben Frangosen sagte: Je vais, je crois, jouer votre jeu: si les as me viennent, nous partagerons, ber ihnen ferner ausdrücklich und mehr als einmal erklärte, baß er für fie an bie Stelle ber Schweben getreten fei, baß er mehr leiften wolle ale biefe. Menzel icheint (Bb. IX S. 97) ben Untimachiavelli, burch beffen Abfaffung Friedrich feinen Meifter übertraf, indem er auf Roften beffelben bei dem großen Saufen gutmuthiger Thoren fich popular machte, um bann gebedt von Diesem Scheine ber Popularität bie Borfdrijten bes Machiavelli befto getreuer ju verfolgen - biefen Antimachiavelli scheint herr Menzel für ehrlich gemeint zu halten! beginnt sogar seine Erzählung ber Thaten Friedriche als Ronig mit ben Worten (S. 99): "ber eben erft auf ben Thron ge langte Friedrich II., ber ben Ramen bes Gingigen ober be Großen erhielt" u. f. w. Bon wem benn? Gind Boltaire Genoffen, nebst ibren Nachfolgern in Deutschland bered folde Brabifate ju verleiben? Mengel bat in Betreff Bbi von heffen früher (in Bb. VII G. 40) gefagt: "Die f Brofefforengeschichtschreiberei unserer Universitäten, welche v die Kürsten vergötterte, bat jenem Philipp ben Ehrennam Großmuthigen zugetheilt. Philipp besaß Ruhnheit ( Berschlagenheit; aber großmuthig ift er nie gewesen.

fommen richtig; aber warum nur ben einen Dann mit biefem Dage meffen, warum nicht auch ben anderen?

Ja der Zusammenhang selbst, in welchem Friedrich II. von Breußen als der Große und Einzige eingeführt wird, steht für den deutschen Patrioten mit jenen Worten in schneidendem Widerspruche. Herr Menzel sagt nämlich (S. 99): "Frankreich, der älteste und zäheste Feind des deutschen Reiches, erschien am meisten entschuldigt, wenn es damals (1740 beim Tode Karls VI.) den günstigen Augenblick benutze, um den großen Ländercompler der Habsburger auseinander zu reißen. Denn dieser Ländercompler war der seste Kern des außerdem nur ein lockeres Conglomerat von Mittel- und Kleinstaaten darbietenden deutschen Reiches. Wurde dieser Kern durch einen starken Hammerschlag zersprengt: so war Deutschland ganz zersahren, konnte der concentrirten Nacht Frankreichs keinen Widerstand mehr leisten und mußte ihm zunächst die Riederlande und die Lombardei preißgeben."

Diese Worte Menzels gründen sich auf die Thatsachen ber Geschichte. Die Erhaltung Deutschlands beruht auf der Erhaltung Desterreichs. Dann jedoch sährt herr Menzel im selben Zuge fort: "Preußen aber ergriff den günstigen Augenblick, um Desterreich zu schwächen und sich selbst auf dessen Kosten zu vergrößern. Der eben erst auf den Thron gelangte König Friedrich II., der den Namen des Einzigen oder des Großen erhielt, bot der jungen Maria Theresia an, ihre Rechte zu schützen, wenn sie ihm das ganze Herzogthum Schlesten abtreten und zwei Millionen Thaler zahlen wolle."

Befanntlich entspricht dieser lette Bericht nicht dem Sachsverhalte. Die Truppen Friedrichs standen feindlich auf schle-stischem Boden, bevor sein Gesandter mit seiner Forderung in Wien eingetroffen war. Allein auch wenn er richtig ware, so ist es doch eine sonderbare, höchst auffallende Inconsequenz zuserst zu sagen: der Bestand Desterreichs ist für die Erhaltung Deutschlands nothwendig, und dann fortzusahren: Preußen suche diese Macht zu schwächen, nämlich Friedrich that es, "der den

Namen bes Einzigen ober bes Großen erhielt." Einen Sinn fann diese Logif nur haben, wenn diese letten Worte ironisch gemeint sind. Wir fürchten leider, daß Herr Menzel sie so nicht gemeint hat. Denn ohne das geringste Wort des Abschens und des Widerwillens gegen die recht- und ehrlose Politik Friedrichs erzählt er die folgenden Dinge weiter, wie etwa ein Berliner Prosessor sie erzählen würde, nämlich durchweig mit einem tadelnden Beisate für Oesterreich, mit einem lobenden sur Friedrich II.

Moge fich herr Menzel nicht taufchen, wie fich Biele namentlich in Preußen felbft taufden! Dan fann nicht breiviertel conservativ seyn, und ein viertel revolutionar. Man fann nicht bie gange lange Reibe ber Unberen, bie unfer Baterlanb verrathen und gertreten baben, ale Berrather und Berberber bezeichnen, um bann ben größten von allen, ben moralisch verworfensten unter allen - um biefen Ginen groß und einzig ju Das ift nicht consequent. Und wer biefer einen Inconfequenz bei fich Eingang und Raum verftattet, ber begibt fich bamit bes Rechtes benen zu widerfagen, welche heute nichts anderes in ihrer Beise thun wollen, als mas im Jahre 17! Kriedrich in seiner Weise that. Indem Friedrich im 3. 1' bie Erbin von Defterreich überfiel, achtete er nicht Befet, 1 Recht, nicht Ehre, noch Treue. Ber die That Friedrichs 1740 nicht verdammenswerth findet, ber thut damit ben Schritt abwarts auf ber ichiefen Ebene, wo es ihm nich gestattet ift irgend einen Underen noch ju tabeln, ber licher Beise wie Friedrich II. nur die politische 3medr auf seine Kabne ichreibt. Danton und Robesvierre, ? und Victor Emanuel forbern von ihm baffelbe Rei namlich er consequent ift. Dit freilich jum Glude queng nicht bie Regel bes Sandelns ber Menichen.

Aber wir berühren hier einen ber munbesten Pheutigen Bustände. Man hört Klagen viel und moben revolutionaren Sinn ber Menschen. Die Tunzweiselhaft vor Augen. Aber wir fragen: hat

Recht zur Rlage über ben revolutionären Sinn ber sogenannten Gebildeten, über ben hohlen Liberalismus u. s. w., wenn fie selber an ihren Bildungsanstalten hoch und niedrig ihrer Jugend die Lehre einprägen läßt: bieser Mann, der wider Recht und Pflicht und Ehre handelte, sei groß, sei einzig? Und möge man auch zehnsach jeden anderen Berräther und Bösewicht so nennen wie er es verdient: das einmalige Lob und der einmalige Ruhm bes ärgsten Revolutionärs, den der deutsche Boden je getragen, hat, wenn auch immer das Hauptthor geschlossen bleibt, dem Einschleicher ähnlicher Gedaufen die Nebenpforte geöffnet.

Es ift Thorheit ju fagen, daß folde Worte gegen bas jegige Breugen gerichtet feien. Der Beftand bes jegigen Breugens ift nicht bloß burch seine eigene Wehrfraft gesichert, sondern jugleich auch burch bie Berträge Europas, Die beute eben fo ju Rechte bestehen, wie im Jahre 1740 ber Bertrag ber pragmatischen Sanction ju Rechte bestand. Das gerechte Urtheil über ben Mann, ber im Jahre 1740 alle Bertrage brach, fann nicht baju bienen, die Rechtsbeständigkeit ber Bertrage, fraft beren bie beutigen Staaten einander gegenüber find mas fie find, in ben Augen ber Menfchen im minbeften ju ichwächen, sondern nur fie ju ftarfen. Eben barum aber leiftet man ber bochften Autorität in Breugen felbft, die bort in gleicher Beise wie in allen anderen gandern ben erhabenen Beruf bat, bas Recht ju ichirmen und ju mahren, einen ichlechten Dienft, wenn man einen Aft bes Umfturges in ber Bergangenheit barum lobenswerth findet, und bamit indireft barum jur Rachahmung empfiehlt, weil die politische Dacht Breugen bavon Rugen gejogen bat.

Daß aber ebenso wie hente bas Lob für Friedrich II. in den Buchern unserer deutschen Professoren und Literaten aller Stufen zersehend und zerstörend auf das Rechtsgefühl der jest lebenden Generation gewirft hat und fortdauernd wirft, so fehr daß ein in sich berechtigtes und heiliges Gefühl dadurch zu der Frahe des jogenannten Nationalvereines hat entstellt werden können: daß ebenso auch damals schon das Beispiel

Friedriche felbft gerftorend und gerfchend auf feine Mitwelt, speciell auf feine nachfte Umgebung in Berlin wirfte, erfeben wir aus ben Borten eines unparteilichen Augenzeugen, bes englischen Gefandten Sarris, spateren Lords Dalmesbury. . Er berichtet\*) barüber an einen Freund im Jahre 1773. Der Brundaug bes Berichtes ift, bamit ich fein Wort verandere: Berlin is a town where, if ., fortis" may be construed honest, there is neither "vir fortis nec soemina casta." Er führt biesen Grundzug weiter aus, wie nach biefem Eingange ber Leser es fich benten fann. Dann blidt er jurud. Schilderung, fagt er, fällt febr ju Ungunften ber Berliner aus; bennoch glaube ich in nicht zu dunflen Farben aufgetragen zu 3d bin ohne Boreingenommenheit bierber gefommen, und halte mich für berechtigt die Unficht auszusprechen, baß ich mit zu vielen verschiedenen Leuten in Berührung fomme, ale daß ich durch Borurtheile geblendet werden fonnte. Alles mas ich ju Gunften ber Berliner fagen fann ift, bag bas Beifpiel ber irreligiöfen Bernachläffigung aller moralifchen und focialen Pflichten, welches ihr Konig ihnen gibt, dieß Beifpiel fage ich, verbunden mit bem Erfolge aller feiner Unternehmungen und bem Respette, beffen er fich in gang Europa erfreut, bas beffere Urtheil ber Menschen bier irre geleitet und ihnen bas Lafter in einem zu vortheilhaften Lichte gezeigt bat."

Ich wurde Herrn Menzel Unrecht thun, wenn ich sagen wollte, daß er den versunkenen Zustand Berlins und die unsheilvollen Wirkungen desselben für das übrige Deutschland nicht erkannte. Er spricht (S. 205) ausdrücklich von dem neuen Berlinerthum. Allein er irrt sich darin, daß er untergeordnete Namen unterschiebt, daß er seinen Unmuth auf Nicolai er ladet, und gar auch Lessing zum "Parteigänger" Nicol macht. Ich weiß nicht, ob herrn Menzel die Worte i Lessing an Nicolai über die Berliner Freiheit bekannt funter gerühmte Berliner Freiheit, sagt Lessing, besteht be

<sup>\*)</sup> Diaries and Correspondence. Vol. I. p. 97 s.

daß man gegen die Religion jegliche Sottise zu Markte bringen barf. Das ist eine Freiheit, deren sich ein rechtlicher Mann endlich einmal schämen sollte. Lassen Sie es aber einen verssuchen in Berlin auch über andere Dinge so frei zu schreiben, wie man es in Wien thut; lassen Sie einen in Berlin austreten, der jur die Rechte der Unterthanen, der gegen Ausssaugung und Despotismus seine Stimme so erheben wollte, wie es jest sogar in Frankreich und Dänemark geschieht, und Sie werden bald die Ersahrung machen, welches Land bis auf den beutigen Tag das sklavischte in Europa ist."

Man fieht alfo, Leffing ift fowohl nach diefen Worten, wie aus vielen anderen Grunden, nicht, wie Gr. Mengel meint, mit bem Berliner Schwäßer Nicolai auf eine gleiche Stufe gu ftellen. Allein fei bem, wie ibm fei, Berr Mengel ftreift alle folde Dinge, ohne jemals nachbrudlich bervorzuheben, daß ber Rönig Friedrich II. selber perfönlich am meisten verantwortlich ift für die ichale Sohlheit und Richtigfeit bes Berlinerthums. Berr Menzel fennt die Sache und nennt boch nicht ben rechten Ramen. Dieß tritt gang befondere in einer unicheinbaren Stelle bervor, wo er vom Rationalismus ausgehend die Stellung "ber Paftoren ber Staatsfirche" bespricht (S. 203): Rationalismus mar die einzige Form, in welcher fich die Baftoren der Staatsfirche an die allmählig fich ausbildende Besammtstaatedienerschaft anzuschließen vermochten", und bann ben Staat Diefes 18. Jahrhunderts weiter erörtert. "Der Staat vernichtete alle alten Rechte ber Rirche, ber Stanbe, ber Corporationen, und lenkte alles und jedes bis in die Schul- und Rinderstube hinein durch neue Gefete, Regulative" ic. vor allen Dingen mußte Friedrich II. genannt werden; benn in ihm ja culminirte dieß absolutistisch-revolutionäre Bestreben. Die erobernde Ratur nach außen ift untrennbar von der bespotisch Wie Friedrich nach außen die centralifirenden nach innen. Rechte anderer Staaten nur bann nicht antaftete, wenn er fich fürchtete, wie er fie bagegen bei jeber gunftigen Gelegenheit mit Fußen trat: fo achtete er auch nach innen fein Recht, als welches ibm convenirte. Darum wurde unter ibm, um mit Leffing gu reben, Preugen bas fflavischste Land in Europa. Wie man oft hervorgehoben hat, daß der Cardinal Richelieu und Endwig XIV. ber Revolution von Franfreich die Bahn gebrochen haben: fo bat Friedrich II. in ahnlicher Beise für Preußen vorgearbeitet. In faft allen anderen beutschen ganbern mar es möglich bei ben landständischen Berfaffungen ber Reuzeit anzufnupfen an bie lleberlieferungen ber Bergangenheit. Es war im Grunbe eine zeitgemäße Wieberbelebung bes Alten in nener Form. In Breugen allein ift Diefer Berfuch bes vereinigten ganbtags im Jahre 1847 völlig mißlungen. Rann man ben conservativen Corporationen in Breugen neues Leben einhauchen ? 3ch weiß es nicht; allein fo wie bie Dinge jest liegen, find fur ben preugischen Staat unr zweierlei Berfaffungeformen möglich: entweder ber Absolutismus ber Krone mit bem beihangenden Stude Bapier, bas man Berfaffung nennt, ober ber Absolutismus ber Fortschrittspartei. Für beide Formen ift Friedrich II. vorbildlich. Beibe Formen find hochft unliebenswurdig und höchst unerquicklich; allein, wo man nur zwischen den beiden Ertremen die Babl bat, da fprechen hundert Grunde fur ben Absolutismus ber Rrone gegen ben Absolutismus von fo und fo viel hundert schwäßenden Brofessoren und Kortschreitern.

Ich wiederhole es, Friedrich II. hat für beide Richtungen die Bahn gebrochen, und beide haben für ihre Berufung auf ihn einen gewissen Schein des Rechtes. Allein immerhin muß das anerkannt werden, daß seine revolutionäre Thätigkeit nach innen, die im Laufe von 46 Jahren allmählig sich vollzog, weniger augenfällig ist als diejenige nach außen, und daß hier allerdings das flagranteste Beispiel sein Rechts- und Vertrags, bruch gegen Oesterreich im Jahre 1740 ist.

Es ist von Werth hier die Auffassung des Herrn Mer völlig ins Klare zu setzen. Er berichtet (S. 99), daß Englfur die Abtretung Schlesiens an Friedrich II. vermittelt Maria Theresia bewogen habe, "nicht ohne schweren Roweil diese feurige Dame lange nicht nachgeben wollte."

so ein Franzose sich ausbruden wollte: so ware es nicht zu rechtsertigen, nicht zu entschuldigen, höchstens etwa zu erklaren. Allein ein Deutscher?

Sehen wir die Sache von deutscher Seite an. Friedrich II. selber, als er später diese Dinge ruhig überlegte, that die Neußersung: "Durch das Einrüden in Schlessen war das Signal zum Kriege für Europa gegeben." Er war sich dessen vollbewußt, daß er und nur er die Berautwortlichkeit des ungeheuern Kriegsbrandes trug.

Ja Franfreich wollte sogar zuerst nicht einmal mit eintreten. Als die Rachricht von dem Borgehen Friedrich's II. nach Paris kam, meldete der österreichische Gesandte Warner am 7. Februar 1741 heim \*): "Es ist gewiß, daß uicht bloß der Hof, sondern die ganze Nation von dem Unternehmen des Königs Friedrich und seinem ganzen Betragen mit Absche und Berachtung redet. Der König selber hat sich die Worte ents sallen lassen: co roy de Prusse est un sou. Der Cardinal Fleury hat sich geäußert: C'est un mal honnête homme et un sourbe."

Wenn bem Könige Friedrich II. diese Aeußerungen wieder zu Ohren kamen, so sagten sie ihm nichts, was er nicht auch selbst wußte, die zum Gebrauche sogar derselben Worte über sich. Er schrieb \*\*) am 24. Oktober an Podewild: "S'il y a à gagner à être honnête homme, nous le serons; et s'il saut dupper, soyons donc sourdes." Allein die Desterreicher hofften auf frauzösische Ehrlichseit, und Friedrich speculirte auf französische Falscheit. Es war mehr Bortheil bei der Falscheit als bei der Ehrlichseit, und darum spekulirte Friedrich tig. Allein es ist Recht und Psticht nicht zu verschweigen, daß französische Historiser, denen man leicht geneigt ist Parteilichseit zuzuschreiben, dieß Benehmen mit dem rechten Ramen bezeichnen Rachdem Flassan, der Geschichtscheider der Diplomatie,

<sup>\*)</sup> Arneth: Maria Therefia 1. S. 389.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. G. 415.

bie Dinge von bamals berichtet hatte, sest er hingu ): "La violation de la pragmatique par la cour de Versailles, est une tuche à la mémoire de Louis XV. et de son cabinet." Er führt dieß aus und schließt mit den Borten: "Cette conduite nuisit beaucoup à sa considération, et elle perdit en ce moment la qualité d'arbitre de l'Europe, parcequ' on n'eut plus de consiance en sa justice."

Ein solches Wort des Tadels über Frankreich bei dieser Gelegenheit sinden wir nicht bei dem Herrn Menzel, obwohl er doch sonft nicht ein Freund der Franzosen ift. Sollte es nur darum hier unterblieben senn, weil diesmal die französsische Falscheit dem Könige Friedrich II. zu gute kam?

Um Abend des 4. Juni 1741 ichloß Friedrich II. feinen Bund mit Franfreich. Um 2. Juli theilte es ber englische Befandte Robiuson ber Konigin und bem Ministerrathe mit. Bei seinen Worten fanten Diese Manner ftill und bleich in ihre Seffel jurud \*\*). Rur ein Berg blieb ftandhaft und fest : Die vierundzwanzigjährige Königin. Die Minister und der englische Befandte mahnten jur Abtretung Schleffens. Maria Therefia weigerte sich. Friedrich II. nahm Breslau. Denn Die öfterreichische Regierung batte zur selben Zeit, mo das Wort und ber Bertrag ber Mächtigen jum Spinngemebe geworben gu fenn fdien, ihrerfeits die Treue fo weit getrieben, baß fie auch beim Unruden ber Preußen Die Befagungefreiheit von Bredlau respektirte, weil bie Stadt behauptete ftark genug zu fenn gur Selbftvertheidigung. 2m 10. August 1741 erhielten preußische Grenadiere auf Friedriche Unsuchen Die Erlaubnis bes Durchmariches burch bie Stadt. Sie überfielen und entwaffneten bie nichts Arges ahnenden Stadtwachen. Um 14. August jogen bie frangofischen Regimenter über ben Rhein nach Deutschlan hinein.

<sup>\*)</sup> Flassan: hist. de la diplomatie fr. T. V. p. 130 (2. Ed. 18

<sup>\*\*)</sup> Arneth: Maria Therefia I. 225.

Daß damals Deutschland nicht zwischen Frankreich, Prensen und Bayern als Basallen Frankreichs getheilt ward, daß ein Deutschlaud sortbestehen konnte, verdanken wir Deutsche lesdiglich und allein der Standhaftigkeit Maria Theresia's. Sie allein hielt sest, als Alles wankte. Richt die Ungarn haben damals Desterreich und mithin Deutschland gerettet, wie auch noch Menzel troß der vortrefflichen Untersuchungen Arneths glandt, sondern Maria Theresia hat es gethan. Man hat viel Redens gemacht von den Worten der Ungarn für sie; allein man hat ihr eigenes Wort nicht gefannt, das besser ist als diesenigen der Ungarn. Sie sprach zu diesen: "Ich din nur eine arme Königin, aber ich habe das Herz eines Königs."

Sie ist nicht bloß die edelste Frauengestalt unserer deutschen Geschichte, sondern zugleich an geistiger Energie jedem andern Herrscher alter oder neuer Zeit ebenburtig. Wir machen davon eine praktische Anwendung. Wenn die Hälfte der Mühe und des Fleißes, die man in Deutschland jest anwendet. um ein unwahres, unlauteres Bild Friedrichs II. bereits der deutschen Jugend einzuprägen; wenn sage ich die Hälfte dieser Mühe und des Fleißes verwendet wurde, das Bild der edlen Kaiserin, die nicht bloß einem besondern deutschen Staate, sondern als Kaiserin der gesammten deutschen Ration angehörte, das Bild dieser Kaiserin in seiner Wahreit und Reinheit der gesammten deutschen Jugend klar vor Augen zu stellen: so wurde es in Deutschland besser stehen um die politische Moral, um den Sinn des Rechtes, welcher die nothwendige Grundlage aller wahren bürgerlichen Tugend ist.

Und dieß möge genügen zur Charafteristif bes Werfes von Bolfgang Menzel. Faffen wir es noch einmal furz zusammen. Herr Menzel hat sich in vielen und wichtigen Studen losgesagt von der Geschichtssichreiberei des deutschen Professorenthums, welche die wichtigste Grundlage des hohlen Liberalismus ist. Sein Werf enthält eine Reihe vortrefflicher Abhandlungen. Allein bei alledem frankt das Werf an demselben Fehler, wie die Partei der Krenzzeitung in Prengen. Es ist drei Biertel

conservativ, nicht ganz. Denn herr Menzel kann es nicht über sich gewinnen, ber Richtung bes Fridericianismus zu entsagen. An diesem Punkte scheiden sich unsere Wege. Das Wert des herrn Menzel mag dem genügen, welcher conservativ senn will im Sinne eines Conservativen von Berlin. Er mag mit der Kreuzzeitung sagen: "es ift nicht unser Wille das Beispiel Vistor Emanuels in Deutschland nachzuahmen, aber es kann unser Schicksallen." Allein wer das was er will, ganz will und ungetheilt, wird dem Werke des herrn Menzel nur eine sehr bedingte Justimmung ertheilen können.

#### II.

# Gine enlinrgeschichtliche Bemerkung über die nene Ansgabe des Lebens Jesu von Strauß.

Es ist für die Justande unserer Bildung sehr bemerkens, werth, daß die neue gegen das alte Christenthum gerichtete Strömung sich durch Ignoriren charafteristrt. Strauß ist von der negativen Kritif selbst überschritten und abgethan, und zugleich ist er von der positiven wissenschaftlich und vollständig widerlegt. Er aber ignorirt die zur Stunde dieß Alles; er tritt auf, als sei gar nichts geschehen.

Der Meister ber Tübinger Schule, aus welcher Strauß bervorgegangen ift, Ferdinand Christian von Baur hat selbf bas Ergebniß bes fritischen Processes in solgendem Endurther ausammengesaßt: "Das Resultat ber Strauß'schen Aritik wa

rein negativ in Beziehung auf die Schriften, wie in Beziehung auf die Geschichte. Die Traditionshypothese, die durch die Strauß'sche Ansicht vom Mythus eine neue Bedeutung erlangt hatte, verramte sich zuleht in der eingebildeten Nothwendigseit eines dialestischen Processes, in die überschwängliche, aller geschichtlichen Anschauung Hohn sprechende Idee eines schöpferischen Selbstbewußtseyns. Wie wenig durch alles dieß ausgerichtet wurde, wie man sich nach jedem gemachten Versuch immer wieder auf dem alten Punste besand, liegt am Tage." So hat das Haupt dieser kritischen Schule selbst constatirt, daß das Ergebniß ihrer Art Kritif — ein nichtiges sei.

Strauß hatte befanntlich angefangen, eine Ballerie feiner Begner berauszugeben. Die Ballerie ift ploglich abgebrochen worben. Es mar ein Begner aufgetreten, über welchen er nicht Das Gutachten Sug's über bas Leben herr werben fonnte. Jefu von Strauß hat mit acht geschichtlicher Rritif und mit flaffischer Fronie Die Sypothese bes evangelischen Mythus als bodenlos aufgezeigt. Den Fußstapfen Sug's folgend hat Mayer in Bamberg Die Aechtheit Des Evangeliums nach Johannes mit Berudfichtigung aller Begenreben rein geschicklich festgestellt. Die Einwendungen, welche in einem langen fritischen Broces erhoben wurden, führten bei genauerer Untersuchung gu nenen Rennzeichen ber Genuitat. Der Zeugenbeweis tritt nach bem inquisitorischen Zeugen - Berhör ber negativen Kritif mit einer Bollftandigfeit und Uebereinftimmung auf, wie es bei feinem alten fcriftlichen Monumente ber gall ift. Giner folden Borführung ber Beugen gegenüber erfcheint bas völlige Beifeltefegen diefer wichtigen Inftang bei Strauß in einem fehr verdächtigen Lichte.

Das glanzenbste Resultat bot die erneute Bergleichung ber vier evangelischen Urfunden mit einander. Während der Saupt-widerspruch der Spnoptifer und des vierten Evangeliums über ben Todestag Jesu höchst einsach und ungezwungen durch eine grammatifalische Rotiz sich löst, stellt sich mit Evidenz heraus, daß das vierte Evangelium und die Synoptifer bei der größ-

ten anscheinenden Discrepanz überraschend in einander greifen, wie es nur bei zwei wahrhaften geschichtlichen Berichten mögelich ift. Man muß das selbst hernehmen und mit eigenen Augen sehen; es ist der Mühe werth, die flarste Ueberzeugung sich zu verschaffen, daß man ächte und glaubwürdige historische Bengnisse vor sich hat.

Und darauf tommt Alles an! Mit fogenannten richtigen philosophischen Begriffen barf man nicht beginnen, wenn es fich um Thatjachen banbelt, fonbern biefe muffen rein geschichtlich geprüft werben. Ift bas eine wiffenschaftliche voraussenungslose Rritif, welche die Unmöglichfeit der Bunder voraussest? Straus bat ben alten logischen Fehler im Großen ber Welt vorgemacht, das zu Erweisende als erwiesen vorauszusenen und mit bochgelehrter Gravität im Kreise berumzuführen. Was soll bewiesen Daß bie evangelischen Bunber nicht geschehen find. Wie wird das bewiesen? Es wird jum Boraus behauptet, mas zu beweisen ift, daß es feine Bunder gibt. Sofort geht es im Rreise finuverwirrend herum: Die Evangelien find unacht und unglaubwurdig, denn fie berichten Bunder, und Bunber gibt es nicht. Aber warum foll es feine Bunder geben; Die evangelischen find boch wohl bezengt? Rein, die Evangelien find unacht und unglaubwurdig Und nun geht es wieder von vorne an : Die Evangelien find unacht und nichtglaube wurdig; benn fie berichten Bunber und es gibt feine Bunber. Das ift die vielgerühmte Rritif und Wiffenschaftlichfeit.

Alles dieß ift längst vorgehalten worden, und es wurde auch geltend gemacht, daß es mit der Kritit der evangelischen Bunder nicht gethan ift, daß durch alle Jahrhunderte bis auf den heutigen Tag ähnliche Thatsachen berichtet werden, ja daß es perenne, immer gegenwärtige Bunder und zwar nicht wenige gebe. Haben sich diese Männer, die den Mund so voll von Prüsung und wiffenschaftlichem Ernst nehmen, die geringste Mühe gegeben, eine Reihe dieser Thatsachen des neuesten Datums zu untersuchen, etwa im Lichte der Gegenwart den jüng sten Kanonisationsproces zu studien? Aber Strauß hat i

vorgezogen, sich klüglich auf nichts weiter einzulassen, und er hat sich von der Lebensgeschichte des Gerechten zur Biographie einiger lüderlichen Subjekte gewendet. Und nun nach mehr als fünf und zwanzigsährigem Schweigen tritt er wieder herein, als ware seitdem ihm kein gründliches Wort entgegnet worden; er tritt mit dem abgethanen Nachwerf wieder hervor, freilich nicht vor und besangene Gelehrte, sondern vor das ungelehrte Bolk, das vom circulus vitiosus, von unerwiesenen Borausssenungen und von vernichtenden Widerlegungen nichts weiß.

Soviel über biefe neue Erscheinung auf bem Bebiete beutsicher Wiffenschaft und Bildung, nachdem man erst jungit in ber Allgemeinen Zeitung hat lesen muffen, daß gegen Strauß nichts Bernünftiges vorgebracht worden fei Es wurde schlimm mit dem Fortschritte der menschlichen Bildung stehen, wenn ein solches Ignoriren auf dem Gebiete der höchsten ewigen Angelegenbeiten sich geltend machen durfte, ohne mit allem Ernste der Biffenschaft zurudgewiesen zu werden.

## III.

### Das Botum bes Herrn von der Pfordten als Literatur-Artifel.

Der Berfasser bes für ben Bundestag bestimmten Botums über die Erbfolge in Schleswig-Holstein sagt in seiner Schlußbetrachtung: "Benn man auf die lange Reihe der gegen die Erbfolge der Sonderburgischen Linie und zunächst des Augustenburgischen Hauses erhobenen Einwendungen zurücklickt, so muß man gerade durch sie zu dem Gedanken angeregt werden, daß dieses Erbrecht sehr sest degründet sehn muß, weil es nach so vielen, dasselbe angeblich vernichtenden, Thatsachen immer wieder hervortritt und neue Anerkennung sindet"\*). Man könnte die Sache auch umkehren und sagen, die Erbfolge der Augustenburger müsse eine sehr problematische Sache sehn, weil sich tros der eisrigen Bertheidigung derselben noch immer Bedenken gegen dieselbe erheben. Und in der That hat selbst das Botum des baperischen Bundestagsgesandten tros aller ausgebotenen Mühe diese Bedenken nicht völlig zerstreuen können.

Das Botum beschäftigt sich bis Seite 37 in 24 Nummern mit einer Darstellung ber historischen Entwicklung ber Herzoc thumer, knupft baran auf Seite 38 und 39 praktische Figerungen, als beren wichtigste bie Behauptung erscheint, t Augustenburger Friedrich Christian August sei als "ber legit"

<sup>\*)</sup> v. b. Pf. Braunfcweig 1864. S. 74.

Herzog von Holftein und Schleswig zu erachten." In ben folgenden Nummern werden die streitigen Fragen einer naberen Erörterung unterzogen.

Gerade diese Erörterungen nun sind es, welchen nicht so unbesehen beigestimmt werden kann; sie lassen vielmehr Bebenten übrig, aus welchen die in Anspruch genommene Erbsolge des Augustenburgers nichts weniger benn als sonnentlar erkannt werden kann.

Für Solftein ift hier am wichtigsten, mas über bie sogenannten "Blonischen Bertrage von 1756" und bann unter bem Titel "ber Gottorpische Antheil von Solftein" gesagt wird.

Ein Zweig der Sonderburger war im Besite von Solftein-Ploen, und dieser Zweig war bem Aussterben nabe. damalige Inhaber Diefes Antheiles von Holftein mar der Norburger Friedrich Rarl, geb. 1706, geft. 1761. Die Könige von Danemark trachteten ichon feit lange und ficher auch in jener Beit banach, bas Conberburgifche Solftein für ben mannlichen und weiblichen Stamm ju erwerben, und nun bot fich biegu eine paffende Gelegenheit bar. Es wurde alfo am 29. Nov. 1756 ein Erbvertrag zwischen König Friedrich V. und bem Inhaber bes herzogthums holftein-Ploen abgeschloffen, in welchem Friedrich Rarl fur ben Fall, bag er ohne mannliche Leibes-Lebenserben fterbe, ben Ronig von Danemarf nebft beffen töniglichen Erbjolgern zum einzigen Rachfolger in allen seinen Ländern und Gutern ernannte. Diefem Bertrage ftimmten bie übrigen Sonderburgischen Agnaten bei, und namentlich that bieß ber Augustenburger mit ben Worten, bag er alles Recht und allen Unspruch, ber ihm und feiner manulichen Nachkommenschaft feiner Zeit zufommen fonnte, ohne Borbehalt auf ben Ronig von Danemart und beffen tonigliche Erben auf ewig übertrage und cedire. Diefer Bertrag wurde von dem Kaiser Franz I. am 5. Marg 1761 confirmirt und war für ben Augustenburger und beffen Saus um fo zweifellofer binbend, als berfelbe, Stammhalter bes Saufes, damale noch ohne mannliche Rachfommen war.

Diefer Auffaffung tritt nun bas "Botum" mit ber Behauptung entgegen, es wiberspreche ihr bie faiferliche Confirmation, inbem fie fur bie bamale unmundigen Bludeburgifden Bringen einen Borbehalt mache, ferner baburch, bag eine faiferliche Resolution im Jahre 1767 ber Bed'ichen, jest Gludsburgifchen Linie bas Recht vorbehielt, Die Belehnung jur gefammten Sand ju fuchen \*). Diefe Behauptung bat nun ficher nicht bie Rraft, Die Rechtmäßigfeit eines Unspruches ber Augustenburger auf Holftein-Ploen zu beweisen. Das Begentheil ergibt fich vielmehr bei naberer Betrachtung ber Sache. Denn indem der Raifer fur Die unmundigen Gludeburgifchen Bringen und bann fur bie Bed'iche, jest Gludeburgifche Linie (bie alte Linie ftarb 1779 aus) Borbehalte machte, es aber fur bie Augustenburger nicht that, tropbem bag ber Stammbalter Diefes Saufes im Jahre 1765 einen Sohn erhielt, beutete er ja eben bamit an, bag er bie Unspruche ber Augustenburger ale erloschen betrachte, und es bestätigte fomit Joseph II. inbireft fur biefe Linie nochmal, mas Frang I. im Allgemeinen icon 1761 gethan batte. Benn also von einem Bieberaufleben Sonderburgifcher Unspruche auf Diesen Theil von Solftein bie Rebe ift, fo findet biefes Bieberaufleben nicht auf Seite ber Augustenburger, fonbern ber Gludeburger ftatt, und es ift bemnach eine jungft in Leipzig erschienene Schrift feines. megs ein fo ungeheuerliches Ding, wenn in ihr ber Beweis geführt wird, daß bie Gludeburger vor den Augustenburgern bolfteinische Successionerechte haben.

Der zweite Haupttheil Holsteins besteht in dem ehmals Gottorpischen Besithum, zu dem die Stadt Riel gehörte. Dieses Territorium stand unter der Herrschaft jener Linie welche mit Peter III. den russischen Czarenthron bestieg, neben der aber noch zwei Nebenlinien eristirten, diejenige welche 1756 auf den schwedischen Königsthron gelangte, und die welche da Kürstbisthum Lübeck besaß, spater aber die herzogliche Würd

<sup>\*)</sup> B. b. Pf. S. 54.

in Olbenburg befam. Der Inhaber biefes Antheils war nach ber 1762 erfolgten Ermorbung Betere III. beffen Cobn, ber Großfürft Paul, geboren 1754, alfo damals noch unmundig. Für ihn foloß seine Mutter Ratharina II. im Jahre 1767 einen proviforifden Bertrag ab, bemgemäß bas Gottorpifde Solftein an Danemarf fommen, bagegen bie Graffchaften Olbenburg und Delmenborft, welche im Befige bes Ronige Chriftian VII. waren, an ben Großfürsten Baul abgetreten werben follten. 216 ber Großfürst volljährig geworben mar, gab er feine Buftimmung ju jenem Traftate, ber ganderaustausch fand ftatt; Solftein-Gottorp wurde bem Ronige Chriftian VII. übertragen, Oldenburg mit Delmenhorft aber fam an die Lubedifche Linie, bie daburch jur berzoglich-oldenburgischen wurde. Der holfteingottorpifche Theil war aber Manneleben und behielt Diefen Charafter auch nach Beranberung feines Befigers bei. Daran nun und an bie bei ber Befitveranberung felbft vorgenommene Berhandlung wird die Behanptung gefnupft, jest nach Erlofden bes Mannsftammes auf bem banifden Throne falle Solftein - Gottory an ben Augustenburger. Auch bas Botum bes baberifden Bunbestagsgefandten entscheibet fich für bie Gucceffion bes Augustenburgers, aber mit fo ungureichenben Grunben, baß eine Bieberlegung berfelben nicht eben befonders ichmer ift.

Bundhst muß das "Botum" der Ceffionsurfunde des Großfürsten Paul vom 20./31. Mai 1773 ihre entscheidende Kraft absprechen und den Schwerpunkt in einen andern Aft verlegen, weil sich mit der Anerkennung des Balors jener Urfunde das Augustenburgische Erbrecht schlechterdings nicht aufrecht erhalten läßt. Herr von der Pfordten thut dieß mit den Borten: "Die Ceffionsakte dagegen spricht mehr für die andere Auffassung (nämlich: die Nichtausbehnung der Nachsolge auf die Augustenburger); nur wird man dabei nicht übersehen dürfen, daß der Bertrag selbst eine höhere Bedeutung hat und behaupten muß, als die Bollzugsakte" u. s. w.\*)

Die Ceffionsafte befagt nämlich: "Als cediren und über-

<sup>\*)</sup> l. c. **5**. 58.

tragen Bir für uns, Unsere Descendenten, Erben und fammtliche Nachkommen biemit und in Rraft biefes an Ihro Rönigliche Majestät ju Danemark und Norwegen und Dero mannliche Descendenten, wie auch eventualiter an Dero Gerrn Bruder, bes Bringen Friedrich Königliche Sobeit und Liebben und Ihro mannliche Posterité, Unfern bieberigen gangen einfeitigen und gemeinschaftlichen Untheil an bas Berzogthum Solftein" u. f. w. hiemit ift so bestimmt ber Rreis ber im abgetretenen Theil berechtigten Erben angegeben, bag ein Zweifel nicht entstehen fann, wenn es auch in anderen hieher gehörigen Urfunden einfach nur heißt: "an Ihro Majestat und Dero mannliche Descenbenten und bas gesammte Roniglich - Danemarkische Erbhaus manulichen Stammes." Bie weit fich bas gesammte fonigliche Erbhaus erstrecke, zeigt eben bie in ber Ceffionsafte enthaltene nabere Bestimmung\*). Sie erftredt fich nicht über ben regierenden Ronig und feinen Bruder hinaus, und nach bem Ausfterben biefes Zweiges bes olbenburgifchen Gesammthaufes bort Die Cession ber Gottorper von felbst auf; bas abgetretene Territorium fällt an die vorigen Besitzer gurud, alfo an ben Caren von Rufland, ober an einen andern Zweig ber Gottorper. Und bieß zwar um fo mehr, ba einer von ben Gottorpischen Ugnaten, ber Fürstbifchof von Lubed (Olbenburg), auch noch einen Borbehalt an feinen Confens gefnupft bat, in welchem er nur auf fo lange feine Unspruche auf den in Rebe stebenben Untheil Holfteins erheben will, als ber mannliche Stamm bes foniglichen Saufes fortbefteht. Bu alldem fommt noch bingu, daß nach einer vom Grafen Rechberg am 23. Januar b. 36. gegebenen Erflärung ein Dofument beftebt, nach welchem Raifer und Reich ausbrudlich ben Beimfall bes Gottorpischen Antheiles an Rugland beim Erlofden ber bireften Descendeng bes baniichen Königshauses anerkannt bat. Bon diesem Dofument thut das "Botum" feine Ermabnung.

Indeß die Unnahme bes "Botums" läßt fich auch bann

: ۱

<sup>\*)</sup> Und ficher muß ja bei mehrbeutigen Ausbruden ber unbestimmtere burch ben bestimmteren erklart werben, nicht umgekehrt.

nicht aufrecht erhalten, wenn man auch von ben bestimmten Ausdrücken der Ceffionsurfunde absieht. Auch die Ausdrücke, welche in den andern einschlägigen Urfunden gebraucht werden, erlauben die Behauptung nicht, daß auch an die Sonderburger die Cession erfolgt sei. In der Urfunde des provisorischen Bertrages von 1767 ist nur die Rede von einem Uebertrage "an Ihro Königliche Majestät zum immerwährenden Eigenthume"; in den offenen Briefen des Königs und des Großsursten an die Bewohner des Gottorpischen Theils von Holstein heißt es: "an Ihro Majestät und Dero männliche Descendenten und das gesammte Königlich-Dänemarkische Erbhaus männlichen Stammes."

Es ift hier von einem foniglichen Erbhause bie Rebe, und ju biesem find bie Augustenburger und überhaupt bie Sonberburger nicht zu rechnen. Und zwar aus bem einfachen Grunde nicht, weil die Sonderburger gar nicht von einem foniglichen Erbhause abstammen. 3hr Stammvater war Johann ber Jungere, gb. 1545, geftorben 1622. Damale gab es aber noch gar feine Erbfonige Danemarts, indem fur ben banifchen Thron bas Wahlrecht noch bestand, nur mit Beschränfung auf bie regierende Dynastie. Erft im Jahre 1660 murbe unter Friebrich III. bas Erbfönigthum eingeführt, und bie fo entstandenen Rechte fonnten fich boch nicht auf eine Linie beziehen, welche in feiner Weise im Besite ber foniglichen Burbe mar. Dirding-holmfelb ") wurden die Sonderburger überdieß burch bie Grundungsafte felbft von bem Erbhause ausgeschloffen. 3m Jahre 1671 bediente fich auch ein Zweig ber Sonderburgischen Linie felbft bes Ramens "Ronigliche Linie" jur Bezeichnung bes über Danemart herrichenben Olbenburgifden Zweiges, was gewiß beutlich genug zeigt, daß fich die Sonberburger nicht als jum foniglichen Erbhaus gehörig betrachtet haben.

Aber noch bleibt eine Schwierigkeit zu lofen, und zwar muß biefelbe um so mehr gelost werden, als an ihr die Aufsaffung bes Berfaffers bes "Botums" ihre ftarffte Stute hat.

<sup>\*)</sup> D. D. Rritif ber Scheingrunbe ac. S. 12.

Für die Hingabe des Gottorpischen Theiles von Holkein an das fönigliche Haus übertrug dieses die Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst an die Gottorper, und der Fürstbischof Friedrich August von Lübed bekam diese Länder als besonderes Herzogthum. Run hatten aber nach Angabe des "Botums") die Sonderburger vor den Gottorpern das Successionsrecht in diesen Grafschaften; es mußte also das Gottorpische Holkein an die Stelle der Grafschaften treten, wenn diese im Besitze der jüngeren Gottorper Linie bleiben sollten, und demnach müßte den Sonderburgern auf Holstein Gottorp die Succession vor den Gottorpern eingeräumt werden.

Das ift allerdings febr plaufibel. Aber bie Sache ift von folder Bichtigfeit, daß fich in ben Bertragsurfunden amifchen ber Gottorpifchen und ber foniglichen Linie biefur eine bestimmte Undeutung finden muß, ba man nicht annehmen fann, bag man fich in einer so wichtigen Sache auf die bloge Schlußfolgerung verlaffen wollte und nichts Ausbrudliches ftipulirte. hiefür wird aber aus jenen Urfunden nichts beigebracht, als der Rame "das foniglich Danemarfifche Erbhaus" mit der Boraussetzung, daß Diefer Rame auch die Sonderburger begreife. Da nun aus bem bereits Gefagten erfichtlich ift, bag eine folche Erweiterung bes Begriffs unftatthaft fei, fo fallt biefe Stupe ber wenn auch noch fo plaufiblen Annahme von felbft weg. Besett also auch, die Succession der Sonderburger vor den Bottorpern fande in ben Brafichaften ftatt, fo fonnte fur biefelben nicht fo ohne weiters ber betreffenbe Antheil von Solftein angesprochen werben, sonbern in Oldenburg mußte eine Beranderung eintreten. Es mare benn nur, ber ehemalige Inhaber bes gottorpifden Theiles ließe es fich gefallen, bag jur Erhaltung ber Olbenburgischen Dynastie Solftein - Gottorp ben Sonderburgern, also bem Augustenburger ale bem altesten ber selben, übergeben murbe. Go lange biefes nicht geschieht, be ein Erbrecht des Augustenburgers auf Holstein-Gottorp nicht ftat

<sup>\*)</sup> l. c. S. 23 unb 60.

Das gilt auch bann, wenn eine Erklärung bes Königs Christian VII., wie sie im Botum S. 61 angeführt wird, auf etwas Anderes hinzudeuten scheint; benn ber König konnte gegen den Vertrag mit den Gottorpern den rechtlichen Bestand der Dinge nicht ändern. Der russische Hof hat auch, wie die Zeitungen wiederholt berichten, bereits zur Genüge zu erkennen gegeben, daß er in jene llebertragung der Successionsrechte nicht einwillige, vielmehr felbst Ansprüche auf Riel und das bestressende Territorium erhebe. Es bliebe demnach nichts anderes übrig, als den Augustenburger mit seinen Ansprüchen an Oldenburg zu verweisen.

Somit ergibt fich, daß auch das Botum v. b. Pfordtens feineswegs im Stande ift, das Augustenburgische Recht auf die zwei Haupttheile von Holstein, Ploen und Gottorp, zu erweisen; die Richtberechtigung der Augustenburger kann vielmehr auch jest noch mit Bestimmtheit behauptet werden, zum Theil selbst auf Grund des von dem bayerischen Bundesgesandten beigebrachten Materials.

Wie es mit dem jesigen Großherzogthum Oldenburg, den ehemaligen Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst und Anderm, bestellt ift, ob die in dem "Botum" diessalls behaupteten Successonsrechte der Augustenburger gegründet sind oder nicht, das zu untersuchen, gehört nicht nothwendig hieher. Ich besmerke darum nur, daß auch diese Successionsrechte mit aller Entschiedenheit widersprochen werden. Sollte die Frage praktischer werden, als sie jest ift, dann könnte dieselbe noch einer näheren Besprechung unterworsen werden; für jest begnüge ich mich, die Leser, welche ein Interesse an der Sache haben, auf Zimmermann, Dircking-Holmseld und Ostwald, welcher lestere die für die Augustenburger günstige Urfunde von 1676 diestutzt hat, zu verweisen.

Die Frage selbst wird jest nach Maßgabe ber burch ben Krieg entstandenen Berhältnisse entschieden werden. Daß bie Danen Anlaß zum Kriege gegeben haben, wird sich wohl nicht in Abrebe stellen lassen, wenn man auch die Ausicht kaum auf-

geben kann, daß eine friedliche Ausgleichung nicht unmöglich gewesen wäre, wenn sie nicht durch die von grenzenloser Unfenntniß der wirklichen Sachlage getragene Bewegung in Deutschland unmöglich gemacht worden wäre. Db wir nun davon wirklichen Rugen haben werden, oder ob vielmehr in Kurze eine neue viel schlimmere Berwicklung eintreten wird, wenn es im Sinne der Aftionspartei gehen soll, das wissen wir nicht; moge die Zufunst zu unsern Bortheil entscheiden.

Roch mare über Schleswig und über bas, mas ber Berfaffer bes "Botums" hier jur Begrundung einer Succeffionsberechtigung bes Augustenburgere beibringt, ju reben. ich verzichte barauf, hierüber in eine ausführlichere Erörterung einzugeben, und bemerte nur, baß fich die Entscheidung wefentlich nach bem Berftandniß bes von Friedrich IV. im 3. 1721 verlangten und ibm geleifteten, auch von bem Augustenburger Christian August geleisteten Sulbigungeaftes richten muß. Diefe Sulbigung wurde unter Bugrundelegung ber Lex regia geleiftet. Darunter nun etwas Underes verfteben wollen, als die im 3. 1665 getroffene und unter Diefem Ramen befannte Unordnung. nach welcher auch die weibliche Succession im Ronigreiche ftattfinden fann : bas geht jedenfalls um fo weniger an, als bie im 3. 1773 von dem Großfürsten Paul geschene Bergictleiftung auf ben ehemaligen Untheil ber Gottorper an Schleswig nur biefe Auffaffung gestattet, inbem jum ausbrudlichen Unterschiede von Solftein bier ein Borbehalt für bas Aussterben bes Mannsftammes nicht gemacht ift. Es mag nun in bem "Botum", ober es mag andermarts behauptet werben, es fei unter der Lex regia etwas Anderes als jene Anordnung au versteben, bewiesen fann biefe Behauptung nimmermehr werben, und mit blogen Aufstellungen, wenn auch biefelben noch fo febr mit Grunden belegt werben, ift es nicht gethan; nur ein vollgiltiger Beweis genugt, biefer aber fann wie gefagt nicht geliefert werden. Es ware aber gerade in diefem Streite ein vollgiltiger Beweis um fo nothwendiger, weil die conditio melior possidentis nicht bem Augustenburger zu gute fommt.

#### IV.

### Beitläufe.

Rudblid auf bie Thatfachen ber Conboner Confereng.

Den 24. Juni 1864.

Es werbe ja boch bei biefer Diplomaten-Berfammlung gu London nichts beraustommen: bat man gemeint. Indes burfte bei ber Confereng icon mehr als genug berausgefommen fenn, und wenn ber Schein nicht trugt, fo ift über ber richtigen Abnung bes Ausgangs felbst bei unfern Parteien eine namhafte Ernüchterung eingetreten. Jebermann muß endlich mit Banben greifen, bag bie Berftorung bes europäischen Staatenspftems an jenen nördlichen Grenzen feineswegs fo leicht und einfach abgethan ift, wie die Sperlinge bei uns funf Monate lang von ben Dachern gepfiffen baben. Ja freilich, wenn ber Imperator ber Frangosen mit seiner gangen Dacht als uneigennutiger Ritter bes Augustenburgers aufgetreten mare, unfere Barteien mit unbegreiflicher Gutmuthigfeit erwarteten, bann batte fich bie Sache ziemlich leicht und einfach gemacht. Aber bas mar eben ber fcmere Irrthum; Die Londoner Confereng bat ibn jest aufgebedt, leiber - ju fpat

In diesem Augenblid liegen noch feine authentischen Rachrichten über die entscheidenden Sitzungen des Großraths von Europa vor. Aber das Resultat ift unzweiselhaft. Es wird

nämlich gerabe fo ausfallen, wie es ber Imperator munfcht und will. Er hat die Rarten, die wir ihm unvorsichtig in die Sand gebrudt baben, unendlich geschickt gemifcht. Babrend unfere Barteien, mit herrn von Beuft an ber Spite, auf feine befliffenen Liebesbienfte zuverfichtlich rechneten, bat er fich gemachlich als allumworbene Braut im Centrum ber Situation niebergelaffen und bilbet nun mehr als je bas Bunglein an ber europäischen Bage. Seitbem er bie Bersonalunion mit einem Binf ju Fall gebracht und ber englischen Feigheit bas Londoner Brotofoll ausgeredet bat, ftunden alle Dachte auf bem abicuffigen Glitichmeg, mo er fie baben wollte. Daß er ber gulett Lachende fenn und von ber schleswig - holfteinischen Rrifis Riemand ale er profitiren wirb: bas ift bereits gewiß. fragt fich nur, ob er glaubt, baß fur feine 3mede bie Con-. fusion und allfeitige Erniedrigung icon groß genug fei, ober daß fie noch größer werden muffe? Alles wohl erwogen fceint es fast, bag er einen Rrieg Englands gegen Deutschland nicht einmal mebr braucht.

Jenseits des Kanals und bießseits des Rheins find Mächte, bie gegen die frangofische Congreß-Thronrede vom 5. Nov. noch ungemein folz und sprobe thaten, und jest fo murbe erscheinen. daß Er sie bald nach ber Bahl um den Finger wird wickeln Bunachft bat er fich an biefem fettfranken England für die boshaften Begereien , womit es feine Congregidee verfolate, eremplarisch gerächt. In London hat man ben banischen Biberftand ermuthigt, ja man hat vor vier Monaten fogar ben Ruffen ein Bundniß gur bewaffneten Bertheidigung Danemarte angetragen, und nun begeht man ben ichmablichen Berrath und laft die Integritat bes Schuplings, ohne einen Finger an rubren, im Stiche. Babrent fich aber bie englische Dacht in folder Beife vor aller Belt verächtlich macht, culminirt que gleich ihre Unverschämtheit gegen Deutschland in bem Borfchlag, baß gegen eine Bundesfestung ju Rendsburg und einen Bundeshasen zu Riel ein europäisches Berbot erlaffen werben muffe. Das wird man in Deutschland, wie vieles Andere, bem entarteten Inselvolf nie vergeffen, und der Imperator wird eine englisch deutsche Allianz auf lange hin nicht mehr zu besürchten haben. Das Schönfte aber ift, daß die seigen Geldsäde es trot Allem ihm allein zu verdanken haben werden, wenn sie nicht doch noch in den Krieg hineingedrängt werden, und es ist wahrscheinlich, daß der Preis dafür im voraus garantirt werden mußte, ob nun das abgewürdigte Kabinet Russel-Palmerston oder ein nachsolgendes Tory: Ministerium ihn bezahlen mag, in oder außer dem "Congreß". Der Plan Engslands den Imperator zum Schiedsrichter Europa's über Schleswig zu machen, ist schon eine Abschlagszahlung in der Roth.

Es ware ein wahres Labsal für bas allgemein menschliche Rechtsgefühl, die englische Wasserratte mit dem banischen Gift im Leibe nun in ihren tausend Aengsten sich winden zu sehen; wenn nur nicht auch wir den Schaden bavon hätten. Während der Reglerung eines Napoleon ist die verdienteste Züchtigung Englands immer auch ein deutsches Unglud. Zudem hat er und nicht weniger übel mitgespielt. Man scheint bis jest noch wenig darüber nachzudenken, wie die deutschen Nächte und Parteien nach vollbrachter Theilung Schleswigs unter einander dastehen wurden. Es ist dies die Kehrseite der Frage, die in den Tuilerien sicher nicht weniger als das Berhältnis zu Engsland studirt worden ist, und ihrer nähern Betrachtung sollen auch die nachfolgenden Blätter gewidmet seyn.

Als wir uns am 24. November v. 36. jum erstenmale über ben nordischen Erbfolgestreit äußerten, ba war es unsere Meinung: wenn ganz Deutschland in sich einig und völlig entschlossen seinen europäischen Eroberungsfrieg die alte banische Monarchie zu zerstückeln, und nicht nur das beutsche Bundesland Holstein sondern auch Schleswig, das alte banische Leben, loszureißen, dann wohl und gut; ein gerechter Anlaß an das Schwert zu appelliren, ware allerdings vorhanden, nachdem unter ber Herrschaft des danischen und bes deutschen Liberalismus die Verfassungsfrage nun einmal schlechthin uns lösbar geworden sei. Aber (das war weiter unsere Meinung)

man moge fich ja nicht taufchen; um bie Aufgabe ehrenvoll gu lofen, fei wirflich ein europäischer Eroberungefrieg nothig; mit ben Rechtsfäßen ber Rieler Schule merte man mobl bie obnebin von den Parteien unterjochten fleineren Rabinete Deutschlande überreben ober bezwingen, aber es mare ein folgenreicher Diggriff bei irgend einer fremben Dacht bie gleiche Gelehrigfeit vorauszusegen. Deutschland werbe nur soweit Recht behalten, als es erobernd fich ju behaupten wiffe, und ju biefem 3med werbe es bie Eroberung aus ftrategifden Rudfichten minbeftens auch auf gang Butland ausbehnen muffen. es aber babin, fo meinten wir im weitern Berlauf, bann muffe man fich von vornherein barauf gefaßt machen, baß Solftein und Schleswig nicht etwa, um problematifcher Rechtsanfprace willen, einem beim Rationalverein viaticirenden Bratenbenten in den Schooß geworfen würden; sondern Preußen werde bann in Diefer ober jener Form bie losgeriffenen gandestheile unter feine Obhut nehmen und als Bachter ber Rordmark auferfteben.

Der bisherige Bang ber Dinge hat Diefe Borausfage Bunft für Bunft bestätigt. Es war ber Cardinalfehler ber Bundestagemehrheit, ober vielmehr ber beutschen Mittelftaaten, daß fie den mabren Charafter der Aufgabe ganglich verfannten. Auf die liberale Jurifterei und die scheinbar gnadige Miene bes Imperators vertrauend, brangten fie nach bem 3med, aber fie wollten von feiner ber unerläßlichen Bedingungen miffen. Den amei Großmachten, welche bie Befahr ber europäischen Complifation richtig murbigten, follte bie eventuelle gaft bes Beltfriege burch Stimmenmehrheit am Bunbestag jubiftirt werben, bie Frucht aber jedenfalls, im Intereffe ber "britten Gruppe", bem collegialifden Bringen von Augustenburg gufallen. Diefen Dienst nahm man von Defterreich und Preußen ale einfache Bunbespflicht in Anspruch, nachbem ja in Buchern, Beitungen und Gutachten bie Ibentität ber Augustenburgischen Canbibatur mit bem Recht Deutschlands genugsam erwiefen fei. bin follten bie zwei Mächte ben Arieg gegen balb Europe

magen, von dem jest wohl Riemand mehr zweiseln fann, bas er einem folden Auftreten auf bem Buge gefolgt mare. aber die Dachte fich weigerten und nur einen lokalifirten Rampf gegen Danemart, im Intereffe ber Berfaffungefrage und unter fortwährenber Anerkennung bes Brincips ber banifchen Integritat, aufnahmen, ba war es auch flar, bag ihr Standpunft mit bem mittelftaatlichen nie mehr auf die Dauer gusammentreffen wurde. So ift es auch bis jur Stunde. Als durch bie verblendete Sartnädigfeit Danemarts, Die Intrique Franfreichs und die Schmache Englands ber Borfchlag ber Berfonalunion ju Fall fam, ba mar zwar ben zwei Machten bie tisberige Bafis entzogen, aber auf ben mittelftaatlichen Standpunft traten fie doch nicht über. Allerdings ftellten fie junachft bie bochfte Forberung, namlich bie Lobreigung Solfteins, Lauenburgs und gang Schleswigs unter einer beutschen Dynastie; aber fie thaten bieß nur, um fofort ben neutralen Borfchlag ber Theilung Soleswigs nicht nur im Brincip, fonbern auch im Eruft anzunebmen.

Diese Wendung ift ungemein traurig, aber es ift nichts baran ju verwundern, nachdem bie Bundestagemehrheit ben politischen Weg absichtlich vermieben batte, auf bem bas gange Solesmig hatte longeriffen werben konnen. Rur bie ameifelbaften Rechtsfäße ber Rieler Schule wollte Preußen seine Großmachts-Erifteng nicht auf Das Spiel fegen, und Defterreich noch weniger; beibe erkannten vielmehr thatfachlich bas Recht ber banischen Erbfolge an, indem fie noch am 17. Dai ben Untrag auf Berfonalunion ftellten. Ale ihnen biefer Standpuntt unmöglich gemacht wurde, ftanden fie nur mehr vor einer Frage ber Politif, mit welcher fich befanntlich alles Dog. liche verträgt, warum nicht auch die Theilung Schleswigs. Defterreich hatte auch von voruherein ftets erflärt: es werbe für Schleswig-Solftein Alles thun mas ohne bie Befahr eines europaifden Rrieges geschehen tonne. Gbenfo fprach bas preu-Bifde Rabinet wiederholt aus: baß fur ble Berzogthumer "bas Möglichfte" geschehen solle. Es ware am übrigen Deutschland gewesen, burch hochberzige und opfermuthige Entschlüsse bie zwei Mächte über biese Linie ber Transaktions-Bolitif hinauszuheben. Dann wäre Deutschland nur in die Conferenz gegangen, um sein Eroberungsrecht protokolliren zu lassen. Jeht ift es für eine solche That fast schon zu spät; und wenn es auch nicht zu spät wäre, so werden wir nachher sehen, in welcher Weise Hr. von Beust die schleswig-holsteinische Integrität auf dem Conferenzweg retten zu können glaubt.

Im Princip ift indeg von allen Seiten, auch den Bunbesgesandten nicht ausgenommen, die Theilung acceptirt und ber große Rechtsfall auf eine bloße "Grangregulirungsfrage" Bom Recht ift somit überhaupt feine Rebe mehr. Db von bem Lande Schleswig, als wenn es ein tobter und aufgelöster Cabaver mare, ein Stud mehr ju Danemart ober au Solftein fallen foll, barüber wird nun bin und ber gemarktet. Die englische und die preußische Linie fteben am weiteften England will und nur bas Studlein Schleswig auseinanber. bis an die Schlen und bas Danewerf gonnen. Breußen rucht bie Granze bis nach Apenrabe-Tonbern binauf, um auch ben blutgetränkten Boben bes Sundewitt mit Duppel und Alfen einzuschließen. Defterreich foll vermittelnb eine alle biefe ftrates gifchen Bunfte und felbft Flensburg ausschließenbe Linie von Tondern nach Guden empfohlen haben; und Franfreich gebt, wie es heißt, noch tiefer herab bis auf die Linie von Bredftebt-Belting. Ferner ftreitet man fic, wer über biefe unvereinbaren Gegenfate entscheiben foll: ob eine ganze ober eine partielle Bolfebefragung, ob bie Confereng ober ein europäischer Chiebe-Rur bie ungeheure Schwierigfeit wird mit jedem Tage flarer und die Thatsache, daß Deutschland, wenn es nicht mit Schande und Frevel beladen aus der Rrifis hervorgehen will, nur die Babl bat, entweder unter billigen Bedingungen einen Specialfrieden mit bem Danenfonig ju ichließen, ober mit bem gezückten Schwert einen Weg nach vorwarts zu fuchen.

Aber was ift ba ju hoffen? Erfteres mare eminent großbeutsch, bote fur bie beutsche Bufunft jur See insbesonbere eine folgenreiche Politif \*); aber die herrschende Bartei - Berbiffenheit verbietet schon den bloßen Gedanken. Und letztered? Wenn nun einmal auseinander geriffen werden soll, was die Natur selbst zusammengefügt und mit tausend Käden verknüpst hat, dann sollten wir wenigstens zum Alexandersschwert greisen und unser volles "Recht" erobern. Werden wir es thun? Schwerlich; man will die Bedingungen eines solchen Entschlusses nicht, die schlüpserige Bahn der Compromisse ist einmal betreten, und es wird bei der Theilung Schleswigs bleiben!

"Theilung Schleswige!" Gibt es benu wirklich einen ehrlichen Deutschen, ber über biese zwei Worte nicht schamroth wird? Die Berfonalunion batte gang Schleswig bei Deutschland erhalten, und mahrend man über biefen Borfchlag muthwillig bohnte, hat die Rrifis die nugludlichste Wendung genommen, welche fur beutsches Recht und Intereffe möglich war. Db man nun bas alte Bergogthum bei Bredftedt, Blensburg ober Apeurade theilt, immer ift jede Theilung erft recht ber verspielte Broceg. Das war vor Monaten unsere Meinung, und fie wird jest wortlich aus ben Bergogthumern felbft wieders bolt. Rie ift ein Schmerzensschrei berechtigter gewesen. Satten ber Bring-Bratenbent und fein Unbang bas Berg am rechten Fled, ware es ihnen wirklich um die zwei Lander und nicht um ihre Berfonen ju thun, fo murben fie unbedenflich erflaren: ebe bas gefchebe, mogen bie beiben Bergogthumer lieber unter billigen Bedingungen wieder bei Dauemarf bleiben. Es mare

<sup>\*)</sup> Es ift gang richtig, baß in biefer herzogthumer: Frage bie beutsche Marine: Machtfrage inftinktmäßig bie größte Rolle fpielt. Daher auch Englands Infolenzen. Run ja, warum treten wir nicht vor Christian IX. hin und sprechen: "Da haft bu unter annehmbaren Garantien Alles wieber, was wir unter dem jeht ohnehin aufges gebenen Gesichtspunkt bes "Rechts" genommen haben. Gib' uns dafür, was England uns verweigert: die Bundesfestung Rendsburg, ben Bundeshasen von Riel, die herstellung bes Rorbostees Kanals und beffen Rentralistrung!" Das ware baarer Gewinn, ber Augustenburger im getheilten Schleswig ware baarer Berluft!

bann wenigstens das Recht nicht verloren und in die Zukunft gerettet. So werden jene Männer natürlich nicht reden, aber indem sie die Theilung thatsächlich annehmen, sprechen sie sich selber das Urtheil; denn es ist unläugdar, daß der Augustenburger nur auf ganz Schleswig ein Recht haben kann, oder er hat gar keines.

Allein wie auffallend! Dan batte benten follen, bei ber erften Radricht von bem Theilungsprojeft, und bag bie bentichen Bertreter im Brincip barauf eingegangen feien, aus ber foleswigifden Rechtsfrage eine "Grangregulirungsfrage" ju machen - mußte ein einziger Schrei ber Entruftung bas gange liberale Deutschland erschüttert haben. 3ch selber freute mich ichon barauf, endlich auch einmal mit ber herrschenben Tagesmeinung von Bergen übereinzuftimmen. Aber wie taufchte ich mich! Langfam, matt. fast fouchtern tommen bie Broteste gegen bie foleswigifde Theilung, im Bergleich an ber rauschenden Agitation fur ben Augustenburger bort man fie faum. Das großbeutsch-liberale Sauptorgan in Augeburg ließ uns anfänglich fogar im 3weifel, ob nicht boch noch eine Abfindung mit bem Theilprincip möglich Bang entschieden scheint nur die ehrliche Demofratie gu widerftreben. Die Organe des Rationalvereins protestiren zwar auch, aber man fommt auf ben Bebanfen, ob es nicht bloß Schandenhalber gefchehe, und ob es nicht einer großen Bartei viel weniger um die Befreiung Schleswigs, als barum ju thun fei, daß unter bem Rechtstitel bes Augustenburgers Danemart um ein herzogthum fleiner und ber Nationalverein um ein Bergogthum größer werbe. Diefen Dienft murbe freilich auch ein getheiltes Schleswig leiften, ja gerabe ein getheiltes erft recht.

"Dat si bliven ewich ungebeelt tosammen:" bas war bas Schiboleth ber ganzen Bewegung seit 1846. Die Unterbrückung ber beutschen Schule in ber Stadt Habersleben, welche jest auf alle Källe zur Incorporirung in Danemark abgeschwitten wurde, gab einen ber ersten Anstöße zu bem breisährigen Rrieg. Und nun sollten beutsche Parteien sich mit ber Theilung Schleswigs befreunden können? Es ist eine so ehrenrührige

Annahme, daß ohne die beutlichsten Indicien der Argwohn eine Sunde mare. Aber es ist Thatsache, daß auch hier schon wieder ein Schlagwort als Ausrede vorhanden ist. Rie und nimmer darf Schleswig getheilt werden: so sollten die Parteien sagen; "nicht ohne Zustimmung der Bevölkerung: "so sagen sie. Hiemit ist augenscheilich das positive Recht auf ein unter allen Umständen ungetheiltes Schleswig bereits aufgegeben, und dugleich das napoleonische Princip in unsere große beutsche Angelegenheit als böchte Instanz eingeführt.

Bas foll man aber bavon fagen, daß ber Bunbesgefanbte bei ber Confereng felber ben gleichen Standpunft einnimmt, beffen evafiver Charafter auf ben erften Blid einleuchtet, wie er fich andererfeits als eine neue Allianzbettelei bei bem 3mperator qualificirt? Und boch ift es fo. herr von Beuft war weit entfernt, ben Theilungsvorschlag als baaren Sohn auf bas positive und so viel angerufene Urfundenrecht an ber Schwelle abzuweisen; er bat in bem Borichlag vielmehr ein gang berechtigtes Princip ber lofung erfannt; nur bag bie Bolfsbefragung über die Theillinie entscheibe. herr von Beuft will alfo nicht gleich ben andern Diachten eine Linie von Autoritätemegen gieben'), sonbern von Rorbichleswig berab foll bas Bolf befragt werben, ob es zu Gubichleswig Solftein ober zu Danemart geboren wolle. Diefe icharifinnige Aufstellung bes fachftichen Diplomaten und Bundesgesandten ohne Inftruftion wird viel belobt. Diefelbe fonnte aber ebenfo gut ein glanzend masfirter Ruding feyn. Denn wer gar ju viel verlangt, verlangt nichte, und in ber That ift ber Beuftische Borfchlag nicht nur ein Berfuch, bas neue Recht bes Rapoleonismus beim Wort ju nehmen, und ju Bundeszwecken zu verwerthen, sondern zugleich eine an bemselben begangene Escamotage.

In biefem neuen Rechte fteht nämlich, wie benn Mues

LIV.

<sup>\*)</sup> Auch Breugen gieht die Linie; durch die Bolfebefragung will es, tem Anschein nach, nur in ben ftreitigen Begirten die Rationalität erwahren.

baran zweibeutig ift, neben bem Brincip bes Suffrage bas ber Rationalität. Das lettere fordert allerbings eine von Autoritatewegen gezogene Linie, und bie Bolfbabftimmung betrifft bann erft die Bahl bes Souverains. Co murbe es auch bei ber Abtretung von Savoyen und Rigga gehalten; bie Bewohner wurden naturlich nicht gefragt, ob fie Italiener ober Frangolen feien, sonbern bie nationale Linie wurde vorweg gezogen, und bann erft wurden fie gefragt, ob fie nicht ftatt bes Biftor Emanuel ben frangöfischen Imperator jum Souverain baben wollten. Benau basselbe Berjahren bat Franfreich auch fur Schleswig-Bolftein vorgeschlagen. Bas will benn alfo berr von Beuft, ber bas Doppelprincip bes neuen Rechts boch wohl fennen muß, mit seiner weinerlichen Bbrafe vom 9. Juni: er fonne unmöglich annehmen, daß bie neutralen Dachte ein Brincip aufstellen wollten, mit ber Absicht feine logische und unparteiliche Unwendung auszuschließen?

Rebenbei gesagt ift aber biefe Bolitif ber Theilungelinien in der Conferenz nichts weiter als die gerechte Strafe für die Falfdung, welche fich unfere Parteien ju Schulden fommen ließen, indem fie, jugleich bem revolutionaren Bug ber Beit folgend, Schleswig nicht nur auf Grund bes pofitiven biftorifden Rechts, sondern auch auf Grund des modernen Rationalitäts-Schleswig fei "gang beutsch bis gur Brincips reflamirten. Rönigsau:" so haben fie geschrien. Es ist nicht mahr! antworten barauf bie Linien ber fremben Dachte. Und es ift nicht mahr! antworten neuerdings wieder die Thatfachen aus Schleswig. Bon Flensburg aufmarts ftust fich Die Augusteuburgische Partei allein auf die Truppen und die Bolizei ber Alliirten; Die lettere bat ihr in Flensburg wirklich icon breifarbige Demonstrationen machen belfen, und in habereleben murbe bas polizeiliche Ginfdreiten gegen die banifc Befinnten. welche ihren befannten Patrioten Laurit Sfau maffenhaft zu Grabe geleitet batten, ausbrudlich angerufen. Die allierten Commiffare führen ein ausgesprochenes Parteiregiment gegen alles. Danifde im Lande, und bennoch find bei ben Flensburger Gemeindewahlen vor Rurgem fast ebenso viele banisch als beutsch Befinnte gemablt worben. Ja, ale in Sabereleben jungft eine große Bolfeversammlung ftatthatte, die im Ramen Rordichleswigs gegen bie Theilung protestiren follte, ba waren von ben gebaltenen Reben zwei banifch und nur Eine beutich, wobei noch ausbrücklich bemerkt wird, daß von dem Augustenburger mit teinem Wort die Rede gewesen sei, und zwar aus guten Grun-Die Babrheit ift einfach bie: baß Rorbichleswig, abgeseben von ber eingewanderten Diaspora namentlich in ben Stadten, feineswegs beutich ift, aber man ift ichleswigifch und man will ohne Ausnahme beifammen bleiben; fein Ginmobner bes Landes ohne Unterschied der Sprace, der nicht jedes Theilungeprojeft in die tieffte Bolle verwunfchte. Jeber Schlesmiger wurde fich mie bei lebendigem Leibe auseinander geriffen fühlen, und es mußten Buftande eutstehen, die aletald bas gange Land mit Reue und Sehnsucht an das Londoner Protofoll von 1852 jurud benfen ließen.

Und tros Allbem stimmen nicht nur Desterreich und Preußen, sondern im Princip auch der Bund ) für die Theilung, und macht sich überhaupt gegenüber der frevelhaften Ubsicht ein allgemeines sich Drücken und Schmiegen bemerklich! Wie ist das möglich? Warum erhebt sich nicht das dritte Deutschland, um wenigstens jest noch zu thun, was es von Unjang an hatte thun sollen, nämlich den zwei Großmächten, und namentlich dem subventionsbedürstigen Desterreich, zu erklären, daß man ihnen mit allen Mitteln beistehen und jede Bedingung eingehen werde zur Rettung der Integrität Schleswigs gegen ganz Europa? Das wäre ein patriotischer Schritt; warum thut man ihn auch jest noch nicht? Wir wollen aus hundert Gründen gleich den confretesten nennen: weil man in Wien, München und Franksut weiß, daß der weitere Kamps und Krieg wegen

<sup>\*)</sup> Wie gefagt hat es ber Bunbestag noch nicht zu einer Inftruktion für feinen Gefandten gebracht; man muß aber annehmen, baß Gr. pon Beuft bes nachträglichen Piacet um fo ficherer fei.

Schleswig nothwendig die preußischen Chancen vermehren und unter irgend einer Form ben Unschluß ber Bergogthumer an Breußen berbeiführen mußte. Auch in Schleswig weiß man bas, und die entsprechende Leiftung vorausgesest, municht man es fogar. Aber überall fonft will man lieber Schleswig theilen. Selbst ber Rationalverein scheint gewillt, eber Die Theilung als bie preußische Annexion ju verschmerzen, und er batte biegn mohl allein vernünftigen Grund. Deun biefe Bartei fonnte fich allerdings mit bem Gebanten tröften: daß gerabe Die Theilung Schleswigs bas beste Mittel fei innerhalb Deutschlands und gegen Danemarf bauernden Unfrieden ju erhalten, und da es noch nicht aller Tage Abend sei, so wurde fich bas Beitere febr wohl finden, wenn nur einmal auch im Rorben, fei es auch im fleinern Dagftab, ein Rationalvereins-Bergog. thum gegrundet mare, nach ber Art Babens im Guben.

Was ist nun also unsere Lage in Deutschland? Die Lonboner Nachrichten vom 28. Mai konnten für einen Moment ben
Schein verbreiten, als ob die Einigkeit der drei Deutschländer
endlich hergestellt sei. Aber es war ein schwerer Irrthum, den
die fremden Mächte in der Conserenz ohne Zweisel nicht einen
Augenblick lang getheilt haben. In der That kann man nach
Allem, was durch die inspirirte Presse verlautet, nicht anders
schließen, als daß daß alte Misere der deutschen Frage wieder
aus allen Boren dringt, daß fein Theil Zweck und Absicht
mit dem andern gemein hat, daß jeder die traurige Frage mit Hintergedanken gegen den andern behandelt, und nirgends die
gewohnten Engherzigkeiten überwunden sind. Von "Deutschland" auf der Conserenz kann man nach wie vor nicht sprechen,
sondern nur von den Besonderheiten der drei Deutschländer.

Da ist zuerst ber Bunbesgesandte als außerordentliches Mitglied, mahrlich eine munderliche Erscheinung für jeden, ber bie tieferen Gründe ihrer Zweckmäßigseit nicht fennt. Die Bundesmehrheit ist nicht in den Krieg, soudern nur in die Abstimmungen im Eschenheimer Palast hineingezogen; soweit sie dabei überhaupt noch einer andern Absicht als dem populären

folder Rrieg hatte nicht nur gegen Danemark fonbern auch gegen andere Dachte geführt werben muffen, und er batte von ber preußischen Monarchie um so größere Opfer und Gefahren verlangt, ale Defterreich wahrscheinlich im Guben bie Banbe voll ju thun befommen batte. Burbe ber Streit von Anfang an biefe grundliche Bestalt angenommen baben, bann mare es ebenfo naturlich ale fur bie bauernde Sicherung jener ganber felber ermunicht gewesen, bag fie in irgend einer Form unter bie specielle Obhut Breugens famen. Roch jest wenn ber Kall eintrate und "Deutschland bis jur Ronigsan" mit ben Baffen erzwungen wurde, mußte Deutschland bie preußische Unnerion einem Austaufch gegen Olbenburg ober gar einem Schacher mit Franfreich weit vorziehen. Breugen im Befig ber beutiden Marine-Lander binter bem Safen von Riel batte bann nicht nur bas erfehnte Recht fonbern auch bie Bflicht, an bem gufunftereichen Rorboftfee-Ranal bie norbbeutsche Seemacht ju etabliren. Aber - bie unerläßliche Boraussehung ift ja nicht eingetreten, und bamit fie nicht noch eintrete, ift man allfeitig bemubt burch bie Theilung Schleswigs fich bie Erleichterung ber Aufgabe ju erfaufen. Dennoch glaubte man in Berlin alsbatd zugreifen zu muffen. Die Abficht ber materiellen Unnexion ift zwar verneint, ans guten Grünben. Aber die Abficht einer moralischen Annerion, wornach fich ber Augustenburger burch eine Art von Lebenbubertragung feine Unerfennung von preufischer Seite erwerben follte, bat fich um fo beutlicher war eine linfische Boreiligfeit, und beren **&**\$ folimmer Eindrud murbe noch gesteigert burch ben folecht verbehlten Berdruß über bie Beigerung bes Augustenburgers, ber feinerfeits gang gut berechnet bat, bag er fich burch bie abschingige Antwort in Berlin bei Defterreich und ben Mittel-Staaten einen machtigen Stein ins Brett fegen werbe. fieht es in Deutschland icon wieber aus!

Selbst wenn ber verbiente Danf Schleswigs ben preußissen Scepter ins gand gernfen hatte, mare bie beliebte Art bes Eintritts burch die fleindeutsche hinterthure obios und gang

geeignet gewesen, alle großbeutschen Elemente im Reich in Harnisch zu bringen. Die materielle Annerion bilbet weiter kein Prajubiz, wohl aber die moralische. Das hat Hr. von Sybel ganz gut gegen das taktlose Machwerk der Arnim'schen Adresse eingewendet. Wenn Preußen, hat er gesagt, die Berschung über die militärischen und maritimen Streitkräfte des Landes, über den Rordostsee-Ranal und die handelspolitische Einheit mit den Herzogthümern durch freien Vertrag mit dem künstigen Herzog und den Ständen erlange, so wäre dieß ein viel größerer Gewinn als die unmittelbare Einverleibung; denn es würde sich da in einem glänzenden Falle die Aussührbarkeit des nationalvereinlichen Programms erweisen. "Ein solches Ergebniß wird mancher partikularistischen Regierung noch widers wärtiger sehn als die Annerion."

Ich weiß nun nicht, was etwa die perfönliche Begegnung ber Souveraine noch gutmachen mag; aber nach den inspirirten Febern in der Presse zu urtheilen, geht die Politis aller drei Deutschländer schon wieder nach allen Richtungen der Windrose auseinander. Bom strengen "Recht" ist auf allen Seiten seine Rede mehr, am wenigsten beim Bertreter des Bundestags und des Suffrage; die Rücksichten der Zweckmäßigseit aber sind bei jedem Theile wieder andere und sich widersprechende. So ergeht es schon bei der bloßen Territorialfrage, welche von Rechtswegen gar keine Frage seyn sollte. Wie nun erst, wenn die Successionsfrage, in der That eine höchst verwickelte und zweiselshafte Frage, hinzutritt?

Sepen wir z. B. ben Kall, daß Preußen aus Aerger über ben frühreisen "Souverainetätsdunkel" des Augustenburgers, und aus Rücksicht auf ben russischen Czar sich bewegen ließe, auf Selten der vereinigten russischendurgischen Ansprücke die "besseren Gründe" zu sinden. Bekanntlich hat der Großherzog von Oldenburg eigene Ansprücke auf Holstein erhoben; zugleich hat aber der russische Czar barauf verzichtet, als Rechtsnachfolger in dem ehemals Gottorpischen Theile von Holstein selber Mitglied des deutschen Bundes zu werden, und er hat seine

besfallfigen Anspruche auf ben Chef ber jungern Linie bes olbenburgifden Saufes übertragen. Gin febr geschickter Coup, wie uns icheint, und feineswegs unmöglich, bag man in Berlin ben Awischenfall ernfter nahme, ale fich mit jener Erflarung bei ber Confereng ju vertragen icheint, daß ber Bund fur ben Augustenburger enticheiben werbe. Es fommt noch bas Berucht bingu, daß Breugen eventuell burch eine Bebieterwerbung in bem vafant werbenden Oldenburger gandden entschädigt werden Da überdieß in ber Person bes Pringen Bafa von Schweben noch ein weiterer Bratenbent auftritt\*), an ben bisber Riemand gedacht hat, und Spaßvögel bereits behaupten, der, übrigens finderlose, Bring werde sich der Protektion Defterreichs erfreuen, vielleicht um den Krouprinzen von Danemark au adoptiren: so konnte es wohl noch babin kommen, daß jebes ber brei Deutschlander feinen eigenen Canbibaten batte für den durch den Berrath an halb Schleswig erfauften Bergogethron!

Aber noch ist der Abgrund der Consussion nicht erschöpst! Wer soll denn über alle diese streitigen Ausprüche entscheiden? Bis jest hat es nicht den Auschein, als ob die zwei Großmächte die Successionsfrage als eine ausschließlich innerdeutsche Angelegenheit und reine Bundessache betrachteten wie Hr. Jöpst. Bom höhern Standpunkt des europäischen Staatenspstemsscheinen sie vielmehr auch hierin die Competenz Europa's anzuerkennen und einer Conserenz die schiederichterliche Besugnisseinzuräumen, wornach dem Bundestag und den Ständen nur das Genehmigungsrecht übrigbliebe. Auch Frankreich wird die internationale Behandlung vertreten, aber mit der Modisitation, daß die dynastische Frage durch Bollsabstimmung zu entscheiden sei, und diesem Modus durfte noch der Umstand zur besondern Empsehlung gereichen, daß es ja für einen Rechtsspruch ganz unmöglich wäre in dem historisch-jurissischen Chaos auf einen

<sup>\*)</sup> Ramlich ale Reprafentant berjenigen Linie holftein: Gottorp, welche zwischen ber alteren ruffifchen und ber jungern großherzogliche olbenburgifchen liegt.

sichern Grund zu kommen. Die Reutralen stimmen ohnehin schon fast alle bei, für Preußen aber und Hrn. von Beust, die bezüglich der Theilungslinie das Princip anerkannt haben, wird es schwer werden bezüglich der Regentenwahl dasselbe zu versläugnen, und der Gesandte des Bundes wird dieß im Interesse bes Augustendurgers schon gar nicht wollen. Das historisch, positive Recht hatte dann vollends ein Ende, und das neue Staatsrecht des Napoleonismus wäre auf allen Punkten Sieger: bei der Theilungslinie mit dem Nationalitätsprincip und bet der dynastischen Frage mit dem Princip der Vollsadsstimmung.

Dan fieht, bag ber Imperator feine guten Grunbe batte, als er ben englischen Ministern bas Londoner Brotofoll ausrebete, wie er ihnen und und allen auch noch bie Bertrage von 1815 ausreden möchte, und als er ber öfterreichischen Diplomatie mit ftrenger Miene bie Personalunion als eine abgeschmadte Ibee verwies. Für ihn mare es freilich fehr abgeschmadt gewesen, wenn ihm bie unerschöpfliche Quelle europäischer Confusion fo ploglich verfiegt mare. Wir aber hatten mahrlich feine Urfache über ben "Erfolg" an jubeln. Es fragt fich jest einfach, ob gang Deutschland in zwölfter Stunde zu bem beroischen Entfoluß fich ermannen mirb, ben es gleich anfangs hatte faffen, ober bie Geschichte gar nicht anfangen follen ? Wir zweifeln baran; icon bie Unanimitat ber zwei Großmachte icheint uns au tiefe Riffe befommen au baben. Es murbe fomit bei ber Theilung Schlesmigs verbleiben. Wie murbe aber bann baf ernüchterte Deutschland vor ben blutigen Studen bes alten Bergog thums bafteben, wie murbe ein foldes Refultat uns gefaller wenn auch ber Eine Lieblingswunsch erfüllt wurde und Pr Kriedrich als volksermablter Nationalvereins - Bergog auf neuen Thron fliege?

Belche Buftanbe an jener unnatürlichen Grenze entfl mußten, bedarf einer langen Schilderung nicht. Eine c eiternde Bunde, stete Beunruhigung huben und brüber töbtliche haß bes banischen Nationalstaats, jeden Au bereit mit jedem Feinde Deutschlands, und insbesondere mit bem Imperator, gemeinsame Sache ju machen: bas murbe bie Kolge einer Bolitif febn, welche bem scandinavischen Rational-Demofratismus Danemarks so blindlings in die Sande gearbeitet bat, und ber großbeutsche Liberalismus burfte fich rubmen maxima pars diefer Politif gewefen ju fenn. Die öffentliche Meinung in Deutschland murbe fich furchtbar entruften; fie wurde fragen: mas benn nun erreicht fei fur die Strome tapfern Blutes, und ob man bas nicht viel wohlseiler hatte haben können, da ja die "Bobelberrschaft" in Rovenbagen nie viel barnach fragte, Holftein und den deutschen Theil von Schleswig aufzugeben, wenn ihr bie andere Balfte auf Discretion überlaffen blieb? Go murbe bas Bolf fragen, und es murbe 211flagen, gegenseitige Bormarfe und Saberscenen regnen, bichter Die Mittelftaaten murben auf ihre muthvollen Abs Rimmungen in Frankfurt und London weisen, und die Schuld auf die zwei Großmächte abwälzen. Preußen wurde ben Borwurf weiter geben, weil es von Defterreich in der Confereng im Stiche gelaffen worben fei. Bon Defterreich wurde fich fower laugnen laffen, bag es abermals wie 1855 auf halbem Bege verzagend fteben geblieben, anftatt bie ichlesmig-bolfteinische Sache entweber gar nicht fo weit getrieben, ober fie im unerfoutterlichen Bunde mit Preußen burchgeführt ju haben burch Did und Dann. Freilich find bie politischen und finangiellen Rothwenbigfeiten befannt"), welche Defterreich ben Bunfc nabelegen, aus ber Geschichte fich balbmöglichft gurudjugiehen. Aber bas wurde bie herrichende Partei in Bien nicht gestehen wollen.

<sup>\*)</sup> Befanntlich ift furz vor ber fogenannten "Benbung" vom 28. Mai bas neuefte ofterreichische Anleben miglungen. Damals schrieb ble Allg. Beitung vom 24. Dai im Frankfurter Borfenbericht: bei fünftigen Creditoperationen muffe eben Desterreich andere Weite einschlagen "Das unfehlbarfte Mittel bas deutsche Capital in fein Interesse zu ziehen, wird für Desterreich immer darin bestehen, bag es in deutschanationaten Fragen feine Politif mit den Bunischen und Bedürfniffen der Nation in Einklang bringe." So spricht ber Jube zu einem hörigen Schuldner!

Sie wurde fich einen andern Discurs ansbitten, und ben ewigen Juben ber Bunbesreform wieber burch bie Gaffen jagen.

Das ift ber Blan, ben bie inspirirten Biener Zeitungs. fcreiber bereits gang offen barlegen, und icon find bie buftenben Rofabillets an Die Mittelftaaten im Umlauf, welche gur Wieberholung bes alten Tanges einlaben. Soffentlich geht indeß bas Spiel nur von ber Einen befannten Seite in Wien aus, und weiß man auf ber andern beffer ju murbigen, mie gang anbere bie beutschen Berbaltniffe jest im Bergleich jum Muguft v. 36. liegen. Die 3bee ber beutschen Reformafte, wenn es je eine Idee und nicht bloß ein Manover war, rubte auf ber Boraussetzung eines nicht ju überwindenden Gegenfates gegen Breugen, ber mit Sulfe ber Mittelftaaten niebergeschlagen werben mußte. Sollte man nun aber in Wien bie bentiden Mittelftaaten, nachbem fie burch frn. von Beuft mit bem napoleonischen Staate- und Bolferrecht "Gin Berg und Eine Seele" geworben find, und nachbem ber Sanbelsvertrag fo gut wie angenommen ift, jest fur beffer geeignet balten als fie im Oftober v. 36. waren, mit Defterreich fich jur lleberwindung bes preußischen Gegensates in einen Conberbund einzulaffen? Dan follte meinen, Die Frage brauche bloß geftellt ju werben, um lacherlich ju fepn.

In Wahrheit handelt es sich barum, ob nach bem mahrscheinlichen Ausfall ber Conferenz noch Einigkeit genug zwischen Desterreich und Preußen vorhanden ift, damit sie an die allzemein beutschen Angelegenheiten gemeinsame hand anlegen? Eine verneinende Antwort barauf ist hundertmal wahrscheinlicher als die bejahende, und in diesem Falle wäre mit der schleswigholsteinischen Sache auch die deutsche Frage in ihrer bisherigen Gestalt verloren. Die Wiener Staatsmäuner mögen dann vor allen Dingen sich im eigenen hause zu besten und ihre einsheimische Berkassungsfrage zu lösen suchen, anstatt mit einer nenen Auslage großbeutsch liberaler Lustspiegelungen unsere Dualen zu verbittern. Mit der hossnung, daß die ephemere Allianz der zwei Großmächte über die specielle Frage hinaus

auf die allgemeine fich erstrecken werde, schwäube die lette Möglichkeit einer conservativen Lösung der deutschen Frage. Es bleibt dann nur die Revolution, im Bunde mit dem Gründer der modernen Politif in den Tuilcrien. Ihre Colonnen sind längst aufgestellt, die Verpfuschung der Herzogthumer-Sache wurde für sie der Marschbefehl seyn. Nach disponibelu Reformentwürfen wurde keine Nachfrage mehr an Oesterreich kommen, wohl aber, wenn die Zeit erscheint, nach disponibeln Soldaten!

### Rachschrift für ben Augenblick.

Den 30. Juni 1864.

Bir schließen in einem erschütternden Moment. In vierzehn Tagen wird das Schicksal Europa's gemeinverständlich sen; jest noch liegt der Welttheil mit den drei dunkeln Benn oder Ob in den Wehen, nm welche sich unsere vorstehende Abbandlung dreht.

Die Oberflächlichkeit tröftet sich mit der friedlichen Micne, die England zu machen scheint, aber sie vergist die Hauptsache, das Warum. Warum vermeidet England den Krieg gegen Deutschland, wenn es ihn vermeidet? Hat es vielleicht in diplomatischer Heimlichkeit einen minder gesährlichen Weg entbeckt, um den Bestand Dänemarks zu retten? Und zwar in den Berhandlungen von Kiffingen und Karlebad, hinter welchen die Londoner Conferenz verschwunden ist? Wenn Rußland sich dort mit den zwei deutschen Mächten hätte verständigen können, dann freilich kann England sein Pulver sparen. Denn Rußland bat mit England Ein solidarisches Interesse bezüglich Dänemarks: nämlich den Sieg der schwedische französischen Scandinavisten-Partei um jeden Preis zu verhindern. Erstes Wenn!

Ober haben fich nur Defterreich und Preußen verftändigt und workber? Die Ranonen bonnern wieder am Sund. Sehr

wohl: aber gegen wen donnern sie? Donnern sie gegen König Christian oder gegen die liberale Rationalpartei in Ropenhagen? Die Rachrichten von dort lassen nicht mehr zweiseln, daß der Unterschied ein sehr wesentlicher ift. Unsere liberalen Parteien wüthen gegen die liberale Partei, welche das Dänenvolk thraumisirt, dennoch wollen sie Arieg führen für diese gegen König Christian. Höchst wunderlich, und bennoch ganz vernünstig unter dem Gesichtspunkt der beiden Parteien, deren Interessen im Grunde durchaus solidarisch sind, so daß der Sturz der dänischen unmittelbar das Kiasso der beutschen bedeutet haben würde. Sollten die zwei deutschen Großmächte vielleicht die umgekehrte Stellung zu dem dänischen Dualismus einnehmen, dann hätten sie sich natürlich mit England und Rußland auf mehr als halbem Wege begeznen müssen. Zweites Wenn!

Es ist schwer, mit der neuen ruffischen Freundschaft das britte Wenn zu vereinigen. Aber nehmen wir an, Desterreich und Preußen sprächen zum Bund: wir kanoniren nicht nur gegen den "Ropenhagener Pöbel" (b. i. die dortige liberale Partei), soudern auch gegen König Christian, also kommt und belst und! Wird dann der Bund sich endlich zu einer Politik im großen Styl herbeilassen, oder wird er durch Bedingungen, welche eine vorgängige Anerkeunung des Augustenburgers bezwecken, die naturgemäße Entwicklung der Dinge in den engen Rahmen des liberalen Partei-Programms einzuzwängen suchen?

Diese Frage -- wir haben sie im Vorstehenden eigentlich allein als noch praktisch behandelt — lautet schärfer gesaßt also: wird die dritte deutsche Gruppe in allen drei Fällen dem Imperator das Fahrwasser offen halten, und wird sie gerade dann, wenn England vor der eisernen Umarmung definitiv zurückschreckt, um so gewisser in die Arme des europäischen Lauerers sich hineindrängen lassen? Die Barteisache des Augustendurgers wird in diesem Falle, wie in sedem andern Falle in den Hineitzund treten; aber von der Antwort hängt, wir wiederhole die beite Hossung ab, die man vernünftigerweise für die

Bundesreform und gegen ben Handelsvertrag noch begen kann. Der nächfte Antrag der Großmächte am Bund muß schon dadurch, daß er ein gemeinsamer ift, unter allen Umftänden die deutsche Frage in ihrer Ganzheit berühren und in Fluß bringen; wohin wird der Strom von den Anderen geleitet werden?

Warten wir vierzehn Tage, ob unter allen diesen Möglichkeiten auch nur Eine Ursache übrig bleibe, uns zu gratuliren und dem Imperator zu condoliren? Eines ist indeß gewiß, die Katastrophe naht, von der wir seit Jahren gesagt und geschrieben haben!

#### V.

## Mus meinem Tagebuch.

IV.

Ich betrat ben Briedhof. Er ahnelt einem freundlichen, forgefältig in Stand gehaltenen Garten, ben man mit Rreuzen, steinernen und gußeisernen Denkmalen gleichsam übersat hat. Weitaus die meiften Grabmonumente stammen aus den letten Jahrzehnten. Auf einigen Runstwerth durfen wohl nur sehr wenige Unspruch erheben; mitunter beleidigen wahre Carricaturen von Christussopien bas Auge, die pausbackigen Engel der Zopfzeit sind schlanken Madchengestalten mit The-dansant-Gesichtern gewichen, der grimmige aber wahrhaftige Knochenmann mit dem grinsenden Schädel hat erlogenen Emblemen der Maurerei, der fromme Spruch nicht selten der hohlen Phrase Blat machen muffen. Ein prächtiger Teufel siel mir auf; wuthgrinsend windet und frümmt er sich unter dem Kuße des Erzengels Michael, der Erzengel selbst aber schaut leider brein wie ein mit offenen Augen schlasender Endymion. Künstler, deren Gemüth nicht durchtränkt ist vom lebendigen Christenglauben,

follten niemals in bie driftliche Runft bineinpfuschen, fonbern bubich bei ber Antife bleiben; viele murben bieg auch ficher thun, wenn nur bas liebe Brob nicht mare. Gine gelungene Statue in Lebensgroße auf bobem Boftament ragt an ber oftlichen Seite ber Gottes. aderfavelle empor. Es ift die bes Moraltheologen Geminian Banfer, ber 1824 ale ber erfte besignirte Ergbifchof von Freiburg ftarb. Erinnern wir une recht, fo bat bie Universitat ben wurdigen Dann wie fich felber burch diefes Tenfmal geehrt. fle mobl ihre langjahrige Bierbe Leon bard bug auch bald oder jemals mit einem folchen bedenkt? - Roch febe ich biefen alten Projeffor vor mir, ale Theologe ein Stern erfter Große, babei ein vortrefflicher Rritifer und Renner bes flaffifchen Alterthums. Danche maren nicht übel geneigt, ibn ben "theologischen Boltaire" nennen, wozu feine ungenirten Spaffe im Gorfaale fowie ber eigenthumliche ironische Bug, ber aus feinem gangen Wefichte fprach, bas Ihrige beitragen mochten. Der bechtgraue Fract, in welchem Bug ftete einhermandelte und worin er fogar geftorben fenn foll,. beutete une Studenten minbeftene fo viel an, bag ber Inbaber beffelben nichts mit ben "ultramontanen Raminfegern" gemein baben wolle, welche befonders feit bem Rolner Rirchenftreit ben gmar grundfaulen, aber bequemen und fußen Frieben ber Confeffionen mehr und mehr ftorten. Wer fonnte einen Stein auf bas Andenfen bes verdienten Gelehrten werfen, wenn zwifden feiner Rirchlichfeit und ber beutigen wirflich eine tiefe Rluft bestand? Beber ift und bleibt in boberm ober geringerm Grabe ein Cobn feiner Beit! - Auch Staubenmaier ruft bier, ben bochverbienten Dogmatifer bat ein tragifder Lob vor ber Beit binmegge= rafft; auch Ignag Schmorer, ber joviale Lehrer, treffliche Argt und unvergleichliche Denfchenfreund; auch Unfelm Beuerbach, ber Bruber bes Atheiften, aber ju gelehrt und geiftreich; um felbft Atheift zu fenn; auch Fromberg, Berles und fo mancher Unbere, beffen name vor zwanzig Jahren noch einen guten Rlang batte. Bie fonell man boch vergeffen wirb, fobalb ber Grabbugel uns bedt! Wie toll boch ber Wahn ift, man fei auf ber Welt Belche Armseligfeit flebt bem Erbenleben in bem nothwendia! felben Augenblide an, in welchem man aufhort, baffelbe ale blo Durchgangeftation ine Jenfeite ju betrachten! Schneden glei

friechen die Tage bes Kindes vorüber, die Ferien des Jünglings gerathen in einen lustigen Trab, der Trab steigert sich im Mannes-alter mehr und mehr zum bedenklichen Galopp, immer rastloser rast der Schnellzug der Beit an uns vorüber, mit ihm fährt der wildeste und unerbittlichste aller Demofraten, der Tod, und streckt die eistge hand nach uns aus, oft ehe wir mehr als geträumt und phantasitt, nämlich wirklich gelebt haben! ---

3ch batte eben bas febr bescheibene Grab bes Dichtere Jafobi entbedt, bes erften Brotestanten, welcher an ber Univerfitat Freis burg ein Unterfommen fand und 1814 that, was beutzutage fatholifch gefinnten Profefforen beinahe unmöglich gemacht worden namlich in Brieben ftarb. Ploglich fiel mir ein fleiner, ichmachtia gebauter, fcmarg gefleibeter Dann auf, ter ju biefer ungewobnlichen Stunde gleich meiner Benigfeit, jeboch mit ungleich machtigeren Schritten, zwischen ben Grabern herumwanbelte. Berbaltnig zu ber unbedeutenden Beftalt ftarte Baupt, mit Saaren fcmach bevolfert, ein ziemlich volles Beficht mit ernftem Ausbrude, bie Form ber Nafe und bes Munbes jedoch auf ftarte Reigung ju Spott und Ironie beutend, Uranfange eines Badenbartes von zweifelhafter Farbe, tabellofe Batermorber, ein ziemlich mohl erbaltenes Rodlein, endlich aber ein Cylinder fo borftig und abgegriffen, daß ein halbwegs galanter Saustnecht benselben nicht obne Borficht von der Strafe aufgelefen batte - bergeftalt fab die Erfceinung aus. Allein voll Freude mitten in ber Statte der Trauer ging ich bemfelben nach und rief leife feinen Ramen, als ich ihm nabe genug gefommen. Er wandte fich rubig um, blieb fteben und firirte mich mit feinen grauen Augen, beren Glang vorhertfcend nach Innen und ine Jenseits gefehrt erfcheint, bem gangen Befen bes eigenthumlichen Mannes entsprechend. Absichtlich nannte ich meinen Ramen nicht, ber Dann follte in feinem Gebachtniffe nachspuren, wo er mich fruber icon gefeben - ob unter ben Copreffen bes Begrabnifplages von Stutari, ob bei ben Apramiben von Gigeb, ob im Schatten ber Albambra ober auf ber Ronigin Ganfewiefe" bei Binbfor; ob in Berlin ober Rom', Bien ober Paris ober gar icon innerhalb bes babifchen Raiferreiches in spe. Rafch erinnerte er fich meiner, feine Miene wurde unglaublich freundlich und herzlich reichte er mir die Band zum Billfomm in LIV.

ber Sauptftabt bes iconen Breisgaues. Rur bie Demuthigung, daß ich endlich boch mit meinem obscuren Ramen berausrucken mußte, vermochte er mir nicht zu ersparen. 3ch thate und von biefem Augenblide an blieben wir wie gute Befannte, die erft geftern beifammen gemefen. Bon ceremonibfem ober gar von finfterm ober langweiligen Befen finbet man fein Aeberchen bei Alban Stold, von pebantifchem Profefforenhochmuth erft recht bas Begentheil, wie fcon Figura gezeigt haben mag. - Stolg ift unbeftreitbar, feitbem 1843 ber erfte Jahrgang bes "Ralenbers für Beit und Emigfeit" Furore gemacht, jum erften Bollefchriftfteller Deutschlands geworben. Bwar haben die babifchen Beitungen ibm bis zu biefem Augenblid beharrlich nur bas Gegentheil von Ans ertennung gezollt; auch bat er ichwerlich Ausficht, auch nur in ber neueften Bilbburghaufer "Sammlung ber beutichen Rlaffifer" ein Platchen zu erobern, obwohl in biefer ein Abolf Bube, R. E. Gbert, Schloenbach und abnliche unauffindbare Leuchtthurme ber beutschen Ration bereits als "Rlaffifer" prangen. Dafür find seine Schriften gn hunderttaufenden in die Gutten ber Armuth und in die Boudoirs ber Reichen gewandert; fie werben von Protestanten und fogar von Juben fo gut aufgenommen ale von Ratholiten; einige find im Buchbanbel vollig freigegeben und von protestantischen Buchbanblern neu aufgelegt worben, anbere bat man fo gut ober auch fo fcblecht als möglich in alle Sprachen ber gebilbeten Belt überfest, fogar ber Bole, Maghar, Slowade und Bobme liest fle in feiner Sprache. Wo war ober ift ein Schriftfteller, beffen Beifteeprodufte auch nur annabernd abnlicher Erfolge fich ju erfreuen gehabt batten? Es mare verlorne Dube. Stolzens Schriftstellerei zu charafterifiren, Jeber bat Belegenheit, bieß fur fich thun ju fonnen; Stolz ift tein Dann ftrenger Wiffen' fchaftlichkeit, teine fpftematische Ratur, er wird schwerlich je eine Schrift liefern, beren Bestandtheile anders als außerlich und oft loder genug zusammenbangen. Allein was fragt bas Bolt nach fpftematischer Rraft? Bas bat es von wiffenschaftlichen Debuctios nen? Es will, bag fein Gemuth bloggelegt, feine Anfchauungsund Dentweife laut werbe; es will vertheibigt wiffen, mas ibm im tiefften Bergensgrunde bas Theuerfte ift, und geiftig burchgeprügelt allen Unverftand und Bahnwis, ber nach bem Rleinob

greift und es rauben ober gertrummern möchte. Aehnlich ben Rittern ber Gralfage butet Stolg ben beften Bort bee Bolfes: ben religiöfen Glauben. Diefen vertheibigt er ebenfo unermublich als tapfer wiber bie Drachen und Lindwürmer ber Staatsallmadt und bes mobernen Beibenthums. Bem feine Rampfweise nicht munbet, muß berfelben boch brei in unfern Tagen fehr felten geworbene Borginge laffen: unferm Stolg ift es ernft, febr ernft und ausfolieflich um bie beilige Sache zu thun, für bie er fcbreibt, lebt und wirft; er nimmt wenig Rudficht auf Andere und gar feine auf feine eigene Berfon; und er mag noch fo fconungelos bauen und flechen, er baut und flicht als achter Solbat Chrifti, ber nur verwundet um zu beilen. In biefer Stunde gießt er die Lauge bes toftlichen humore über jene Sorte von Dlufeume-Laggaroni und feifte Ehrenmanner, welche in religios firchlichen Fragen "Ropfe haben fo bell wie Glasfugeln mit einem Lichte babinter", in ber nachften liegt er vielleicht vor einem Altare ber Bebenebeiten und fleht inbrunftig um bie Befehrung ber Berfvotteten . . . .

Bir verließen den Gottesader, verabredeten einen Ausstug für den Rachmittag und fuchten unfern Mittagstisch auf. Im Gasthofe wurde die Mahlzeit durch Gespräche gewürzt, welche ledig-lich auf Bariationen des weltbekannten:

Quando conveniunt Maria, Camilla, Sibylla Sermonem faciunt et ab hoc et ab hac et ab illa

hinausliefen, wobei jedoch bemerkt werden muß, daß meine Rasmillen und Sibyllen mehr ober minder mächtige haarwälder im Gefichte zur Schau trugen. hier wie überall in gemischter Gesellschaft fand ich bestätigt, was andere Reisende mir schon früher angedeutet hatten: Man politistrt in Baden unter der herrschaft der neuen Aera weit weniger und im besten Falle weit zurückaltender als zur Zeit der ärgsten Reaktion. Unterrichtete Leute wollen wissen, der hauptgrund für diese in einem so freien Lande auffallende Erscheinung liege in der sass absoluten Unfähigkeit der herren und Anhänger des derzeitigen Regimes, Zweisel und Wisderspruch ruhig anzuhören, geschweige in einer anständigen und gebildeter Leute würdigen Weise zu beantworten. Aus Langweile griff ich beim Dessert nach einem der wenigen vorhandenen Tagesblätter. 3ch erwischte just den Moniteur der erzbischsssischen Ressellätter.

5\*

ber hauptstadt bes iconen Breisgaues. Rur die Demuthigung, daß ich endlich boch mit meinem obscuren Ramen beraubruden mußte, vermochte er mir nicht zu ersparen. 3ch thate und von diesem Augenblide an blieben wir wie gute Befannte, die erft geftern beifammen gewefen. Bon ceremonibfem ober gar von finfterm ober langweiligen Befen findet man fein Aeberchen bei Alban Stold, von pebantischem Profefforenhochmuth erft recht bas Begentheil, wie fcon Figura gezeigt haben mag. - Stolz ift unbeftreitbar, feitbem 1843 ber erfte Jahrgang bes "Ralenbers für Beit und Ewigfeit" Furore gemacht, jum erften Bolfeschriftfteller Deutschlands geworben. 3mar haben bie babifchen Beitungen ibm bis zu biefem Augenblick beharrlich nur bas Gegentheil von Anerfennung gezollt; auch bat er schwerlich Ausficht, auch nur in ber neueften Bilbburghaufer " Sammlung ber beutschen Rlaffifer" ein Blatchen zu erobern, obwohl in biefer ein Abolf Bube, R. E. Gbert, Schloenbach und abnliche unauffindbare Leuchttburme ber beutschen Ration bereits als "Rlaffifer" prangen. feine Schriften gu hunderttaufenben in die Gutten ber Armuth und in die Boudoirs ber Reichen gewandert; fie werben von Protestanten und fogar von Juben fo gut aufgenommen ale von Ratholifen; einige find im Buchhandel völlig freigegeben und von protestantifchen Buchhandlern neu aufgelegt worben, anbere bat man fo gut ober auch fo fcblecht als möglich in alle Sprachen ber gebilbeten Belt überfest, fogar ber Bole, Magyar, Slowade und Bohme liest fle in feiner Sprache. Bo war ober ift ein Schriftfteller, beffen Beiftesprodutte auch nur annabernb abnlicher Erfolge fich zu erfreuen gehabt hatten? Es mare verlorne Dube. Stolzens Schriftftellerei zu charafterifiren, Jeber hat Belegenheit, bieß fur fich thun zu tonnen; Stolz ift tein Dann ftrenger Wiffenschaftlichfeit, keine fpftematische Ratur, er wird schwerlich je eine Schrift liefern, beren Beftanbtheile anbere ale außerlich und oft loder genug zusammenhangen. Allein was fragt bas Bolf nach fpftematifcher Rraft? Bas bat es von wiffenschaftlichen Debuctio-Es will, bag fein Gemuth bloggelegt, feine Unichauungsund Dentweise laut werbe; es will vertheibigt wiffen, mas ibm im tiefften Bergensgrunde bas Theuerfte ift, und geiftig burchgeprügelt allen Unverftand und Bahnwis, ber nach bem Rleinob

greift und es rauben ober gertrummern mochte. Aehnlich ben Rittern ber Graffage butet Stolz ben beften Bort bee Bolfes: ben religiofen Blauben. Diefen vertheidigt er ebenfo unermudlich als tapfer miber bie Drachen und Lindwürmer ber Staatsallmacht und bes mobernen Beibenthums. Wem feine Rampfweise nicht munbet, muß berfelben boch brei in unfern Tagen febr felten geworbene Borguge laffen: unferm Stolz ift es ernft, febr ernft und ausfolieflich um die beilige Sache zu thun, fur die er fcreibt, lebt und wirft; er nimmt wenig Rucfficht auf Andere und gar feine auf feine eigene Berfon; und er mag noch fo fconungelos bauen und ftechen, er haut und fticht als achter Solbat Chrifti, ber nur vermuntet um ju beilen. In biefer Stunde gießt er die Lauge bes toftlichen humors über jene Gorte von Dlufeume-Laggaroni und feifte Ehrenmanner, welche in religion strichlichen Fragen "Ropfe haben fo bell wie Glasfugeln mit einem Lichte babinter", in ber nachften liegt er vielleicht vor einem Altare ber Bebenebeiten und fleht inbrunftig um bie Befehrung ber Berfpotteten . . . .

Bir verließen ben Gottesader, verabrebeten einen Ausstug für ben Rachmittag und suchten unsern Mittagstisch auf. 3m Gasthofe wurde die Mahlzeit burch Gespräche gewürzt, welche ledig-lich auf Variationen bes weltbekannten:

Quando conveniunt Maria, Camilla, Sibylla Sermonem faciunt et ab hoc et ab hac et ab illa

binausliefen, wobei jeboch bemertt werben muß, bag meine Ras millen und Sibhllen mehr ober minber machtige haarwalber im Gefichte zur Schau trugen. hier wie überall in gemischter Befellichaft fand ich bestätigt, was andere Reisenbe mir icon fruber angebeutet batten : Dan politifirt in Baben unter ber Berrichaft ber neuen Mera weit weniger und im beften Falle weit gurude haltenber als zur Beit ber ärgften Reaktion. Unterrichtete Leute wollen wiffen, ber Sauptgrund fur biefe in einem fo freien Lande auffallende Erscheinung liege in ber faft absoluten Unfabigfeit ber herren und Anhanger bes berzeitigen Regimes, 3weifel und Biberfpruch rubig anzuhören, gefchweige in einer anftanbigen und gebilbeter Leute murbigen Beife zu beantworten. Mus Langweile griff ich beim Deffert nach einem ber wenigen vorhandenen Tagesblatter. Ich erwischte juft ben Moniteur ber erzbischöflichen Reff.

aufammenfaffen murbe, falls tieß im Bebiete ber Beschichte und Bolitif nur anginge. Bug reprafentirt ben 3bealismins, fein Biberfacher ben Realismus. - Es ging fteil bergan, boch Bug borte nicht auf zu bebattiren, ber Andere fuhr fort ruhig zu erwibern und zu rauchen. Buweilen gog ein geiftlicher Berr fchaltbaft genug burch eine bagwischen bingeworfene Bemerkung neues Del in bie erlofchenbe Flamme bes Gefpraches: ein großer, fart gebauter Mann, bie blonden haare bereits mit grauen ziemlich vermifcht, bas blubende freundliche Besicht burch ein paar Augen belebt, welche bell und forfchend burch bie golbumranberte Brille über alle Buchertische binaus in bas Leben ichauten. Dieg mar ber Rirchenbiftorifer Algog, eine mabre manbelnbe Bibliothef ber theologischen Difciplinen, eingenommen für jeben wirklichen Fortichritt im Biffen und Leben, babei ein praftischer Ropf und liebensmurbiger Gefellfchafter. Er war ber einzige geniegbare Nordbeutsche, mit welchem meine Benigfeit im gande Baben jufammentraf. Ritter Baparb und ber Offizier maren une bebattirend voran geeilt. berrliche Gegend in ihrer wehmuthig lieblichen Berbftphpflognomie gu betrachten, war ich von Beit gu Beit fteben und nur Alban Stolz bei mir geblieben. Um die Befellichaft einzuholen, bob ich einen machtigen Schritt an, nicht ohne Bosheit nach bem flein gerathenen Ralendermann ichielend. Dben auf ber Bobe blieb ich fteben, um Athem zu bolen und mir ben Schweiß abzutrodnen. Deinen Begleiter fab ich feine zwanzig Schritte binter mir - feine merfwurdig gabe Natur weiß nichts von Reuchen und Schwigen, felten von Ermubung. Es hat allen Anschein, daß ber von Ratur aus schwächliche, burch eine regelmäßige und abbartende Lebensweise robuft und gab gewordene Doftor Alban alt genug wird, um mit den Rnochen bes Reichsmaienfafers, bes weiland blonden füßen Beneben, und ber bumanen Begner allesammt Ruffe von ben Baumen berabgubengeln. - 3ch blidte nach ber Thure ber Lorettokapelle. Richtig, über berfelben mar die Ranonenfugel noch eingemauert, welche Anno 1744 über bie belagerte Stadt meg vom Schlogberge bergeflogen fam und nur wenige Schub über bem haupte bes Ronigs von Frankreich, ber gerade unter biefem Portale ftand, fich in die Mauer einbohrte. Seine allerchriftlichfte Majeftat brobten fofort, ben Munfterthurm gufammen fchießen zu laffen, falls ein Confabler

Schlag 2 11hr ftant ich auf ber untern Dreifambrude und fab von weitem ben Ralendermann fur Beit und Ewigfeit auf mich looftelgen. Er brachte mehrere Begleiter mit. Nach furger Begrugung und gegenseitiger Borftellung ichlenberten wir ber Loretto-Rapelle auf bem fog. Josephsbergle ju. 3ch mufterte meine Befahrten; nur ein Gingiger mar mir aus ber Studentenzeit ber noch erinnerlich. Brangig Commer hatten die bunfeln haare bes Dannes gebleicht und bas einft fcone Antlit burchfurcht, boch geblieben war die fergengerade Geftalt mit bem rafchen und entschiebenen Bange, geblieben ber lebhafte Blid, die fprudelnde Berebtfamfeit. Die Boglinge ber Albertina, die zweite babifche Rammer, die Ditglieber bes Barlamentes, die Ratholifen Deutschlands fennen ben Sofrath Bug, nunmehr Ritter von Bug. 3a, biefer Baparb ber Rirche aus einer Beit, wo es ungleich fcmerer mar als heutzutage, firchliche Gefinnung ju offenbaren und wider Rammermajoritaten und Pregbengel ber Aufflarungswuth ju verfechten, er mar es ber 3hm zur Seite ging ein Bert, welchen ich vor mir berschritt. feinem gangen Aussehen und Befen nach für einen gebienten bobern Offizier halten mußte: eine bobe ruftige Beftalt mit verwetterten Befichtegugen, benen ber Benri-quatre friegerifchen Ausbrud verlieb. rubig und gemeffen in feinem Reben und Thun, die ftete bampfende Cigarre ewig im Munte. Buf und ber Cibebant - Offizier waren nach menigen Minuten in eine lebhafte Debatte über ben Frankfurter Fürftentag verflochten. Deine Wenigkeit liebt politische Befprache nicht. Diegmal borte ich mit einem Unfluge patriotischer Behmuth ju, wie zwei bochgebildete, melterfahrene und grundehre lich beutsch gesinnte Danner bezüglich ber Ginigfeit Deutschlanbs jebe Minute uneiniger wurden. Batte Jemand mein Gutachten über bie Behandlungsweise ber brennendsten aller Tagesfragen eingeholt, fo murbe baffelbe etwa dabin gelautet haben: Bug fpricht wie ein Dichter, ber mit bem feurigen Bergen politifirt und beffen lebhafte Phantafte jeden Augenblick bem Reiche fconer, aber febr ferner und bager Doglichfeiten zufliegt; fein Gegner erwibert mit ber foneibenben Logit eines gefculten Diplomaten, ber feine eigenen Bunfche in Bucht und Banden balt, mit befonnener Rube bie wirflich porhandenen Berhaltniffe berbeigieht, pruft, vergleicht, abwagt und fein Endurtheil am liebften in eine mathematifche Formel

aufammenfaffen murbe, falls tieß im Webiete ber Befchichte und Bolitif nur anginge. Bug reprafentirt ben Itealismins, fein Biberfacher ben Realismus. - Es ging fteil bergan, boch Bug borte nicht auf zu bebattiren, ber Untere fuhr fort ruhig zu ermibern und zu rauchen. Buweilen gof ein geiftlicher herr fchalthaft genug burch eine bagwischen bingeworfene Bemertung neues Del in bie erloschende Flamme bes Gespraches: ein großer, fart gebauter Mann, die blonden haare bereits mit grauen ziemlich vermifcht, bas blubende freundliche Beficht burch ein paar Augen belebt, welche hell und forschend durch die goldumranderte Brille über alle Buchertische binans in bas Leben ichauten. Dieß war der Rirchenbiftorifer Alzog, eine mabre manbelnbe Bibliothet ber theologischen Difciplinen, eingenommen für jeben wirklichen Fortschritt im Biffen und Beben, babei ein praftifcher Ropf und liebensmurbiger Gefellfcafter. Er war ber einzige genießbare Norbbeutsche, mit welchem meine Benigkeit im ganbe Baben gufammentraf. Ritter Bapard und ber Offizier maren uns bebattirend voran geeilt, herrliche Begend in ihrer wehmuthig lieblichen Berbftphpflognomie ju betrachten, mar ich von Beit ju Beit fteben und nur Alban Stolz bei mir geblieben. Um die Gefellichaft einzuholen, bob ich einen machtigen Schritt an, nicht ohne Bosheit nach bem flein gerathenen Ralendermann ichielend. Dben auf ber Bobe blieb ich fteben, um Athem zu holen und mir ben Schweiß abzutrodnen. Reinen Begleiter fab ich feine zwanzig Schritte hinter mir - feine mertwurdig gabe Ratur weiß nichts von Reuchen und Schwigen, felten von Ermubung. Es hat allen Unichein, bag ber von Ratur aus ichmachliche, burch eine regelmäßige und abbartende Lebensweise robuft und gab gewordene Doftor Alban alt genug wird, um mit den Knochen des Reichsmaienkafers, bes weiland blonden füßen Beneden, und der humanen Gegner allesammt Ruffe von den Baumen berabzubengeln. - Ich blidte nach ber Thure ber Lorettokapelle. Richtig, über berfelben war die Ranonenkugel noch eingemauert, welche Anno 1744 über die belagerte Stadt meg vom Schlogberge bergeflogen tam und nur wenige Schub über bem Baupte bes Ronigs von Franfreich, ber gerade unter biefem Portale ftand, fich in bie Mauer einbohrte. Seine allerchriftlichfte Majeftat brohten fofort, ben Munfterthurm gufammen ichiegen gu laffen, falls ein Conftabler

fich ben Spag noch einmal machen wurde, nach ibm ju fchiegen. "Wie, wenn ber Rernichus ben gottverlaffenen Bourbonen wirklich getroffen batte ?" fragte ich meinen Gefahrten. "Dugige Frage", entgegnete biefer; "was helfen in biftorifchen Dingen alle Wenn und Aber! Die Gunbfluth ber frangofifchen Revolution mare eben boch bereingebrochen, nur unter etwas veranderten Umftanben. Der fünfzehnte Ludwig mar feine Perfonlichfeit, beren Berfcwinden vom Welttheater ber gangen politifchen Lage eine andere Rafe verschafft batte. Die Bergangenheit ift fcwer zu entrathseln, vor ber nachften Bufunft fteben bie Gescheibteften wie vor einem Buche mit fleben Siegeln. Beute gum Beifpiel, marten bie Revolutionare aller Lander auf ben Tod bes großen Dulbers Bius IX., weil fie boffen, daß bann ihr Beigen bluben werbe. Es ift leicht möglich, baß fle fich gewaltig taufchen und baß bie Sauptveranberung eben einfach barauf binauslauft, bag ein neuer Bapft gemablt wirb. Gang furiofen Dingen feben alle Bartelen fur ben Fall entgegen, wenn Napoleon die Augen fcbließt, allein möglicherweise ift fein Tob weit weniger folgenschwer, ale berzeit bie fühlften und icharffinnigften Ropfe calculiren. Gewiß ift nur Eines, namlich bag unfer herrgott Oberpolitifer ift und bleibt, gleichviel ob wir Gintagefliegen bazu applaudiren ober bagegen Protest erheben. politisches Gefdmat !" 3ch mar zufrieben und schwieg.

Wir traten in das dammerungsvolle Innere der Rapelle, die nichts Besonderes darbietet. Die heimelige Stille wurde zuweilen durch röchelndes huften oder durch einen Seufzer unterbrochen. 3ch hielt Umschau. Gerade wie vor 20 Jahren kauerten im hintergrunde einige alte Weiber, hohläugig und sahl gleich Mumien, das Gewand summerlich gestickt und zerriffen und gerade deswegen äußerst zeitgemäß. Draußen das frische, raftlose Leben, hier das Aspl der Armuth, des Rummers, jeglicher Erdennoth. Wie mancher schwere Seelenkamps mag in diesen stillen Raumen ritterlicher gestämpst worden sehn, als mancher Keldherr seine Schlachten gewonnen hat? Wieviel der Welt verborgene Seelengröße und Tugend mag in Bettlergestalt dort vor dem Altare der Gebenedeiten erzungen und bewährt worden sehn? Wer kennt und zählt die Thränen, die hier schon gestossen lag ein Blättchen Papier mit

hatte. herr Braun ift ein noch gang junger Mann, ber fich aber bereits als theologischer, historischer und belletriftischer Schriftfteller mit mehr Geschick ale Gluck versucht bat und überdieß ein gang portrefflicher Dufffer fenn foll. Dittlerer Große, von ziemlichem Embonpoint, bereits fablhauptig, zeigt fein ernftes, ebel geformtes Antlig bie Gigenthumlichfeit, bag die obere Bartie beffelben ftets in erufte, faft duftere Bolfen gebullt bleibt, wenn die untere auch noch fo angenehm und freundlich ladelt. Er gilt fo gientlich allgemein als firchenpolitischer Tenbengbar und ift bieg mohl mirklich; allein welcher Sterbliche vermochte in Baben, im Schauplage bes unerhörteften Parteiregimentes, ein Rirdenblatt gu redigiren, ohne Tendengbar zu werden? Der Freiburger Rebatteur gleicht jenen ebeln Früchten, die in rauber und bornenvoller Bulle einen toftlichen Rern in fich bergen; er tritt auf abnlich bem Ronige ber Bufte, ber ben Beind mit majeftatischem Gebrull warnt, bem vergeblich Gewarnten mit tobesverachtenber Tapferfeit entgegenfpringt und die Bunben bes fdwer Getroffenen gerne beil leden murbe, wenn nur ber arme Tropf nicht leiber fcon gefreffen mare; abnlich ben Reden ber Borgeit giebt er Boche fur Boche zu Felbe wiber bie Robolbe und Onomen ber fervilliberalen Preffe, wiber bie Lindwurmer bes mobern beibnischen Staates, nach bem Rampfe legt er die Keber bemutbevoll nieder am Altare.

Als ich ben wackern herrn befragt, schaute er mich mit ber untern Galfte seines Gesichtes ungemein freundlich an, und ertheilte mir alle Auskunft die ich wünschte. Der herr mit dem achtssoldenischen Gebahren hatte eine sehr bewegte und reiche Berganzenheit, er mag seine vielseitige Bildung noch mehr der Schule bes Lebens als der Studierstube verdanken. Er gehört zu den gebornen Freiburgern, aus denen eiwas Tüchtiges geworden, deren Zahl nicht besonders groß sehn soll. Ursprünglich Arzt, verließ Dr. Karl Bader diese Lausbahn und wurde Ingenieur, Offizier, Diplomat, bald ein hausfreund des 1852 verstorbenen milben, acht bürgerlich und freisinnig gestimmten Großherzogs Leopold. Mit mehrsachen Missionen betraut, lernte er Frankreich und England gründlich kennen; als Ingenieur baute er die erste Strecke der badischen Staatsbahn, nämlich die zwischen heitelberg und Mannheim; er war als Regierungscommissär in den Kammern

vielfach thatig und machte fich ale Direttor ber polytechnischen Schule ju Rarlerube verbient. Der Regierungewechsel in Baben batte gleich ben meiften Regierungswechfeln allerlei Undankbarfeiten und Diggriffe im Befolge. Er fchleuderte auch ben bochverbienten und noch febr lebensfriften Dann unter bie fur ein fo wingiges Land enorme Angahl ber Benfionirten. Fortan lebte er ftill und gurudgezogen gu Freiburg feiner Familie und ben Mufen; nur ber Tob einer liebensmurbigen Tochter war im Stande, ten Dann von Stahl und Gifen im Innerften zu erfchuttern. So eben tebrte er von einer Reise aus Italien gurud, wo er mit ben Seinigen Berftreuung und Bergeffenheit gesucht und einigermaßen wohl auch gefunden bat. Ale ben Berfaffer ber unftreitig beften Schrift über ben babifchen Rirchenftreit hatte ich ben Doctor Baber fcon que ber gerne bochachten gelernt; Alles, mas ich von ihm borte, fonnte nur bagu beitragen, meine Dochachtung gur Bewunberung ju fteigern.

Die Befellichaft bewegte fich wieberum pormarts. Braun tam auf feine Reifen ju fprechen. 3m letten Jahre feines Studententhums bat er mit Professor Stolg bie Bilgerfahrt nach Berufalem mitgemacht. Er verfteht lebhaft und gut ju ergablen. Roch weit lebhafter und beffer ergablte ber Begleiter, welchen er mitaebracht. Diefer Berr fcbien mir eine frappante Achnlichfeit mit bem verftorbenen Dogmatifer Staubenmaier ju befigen; biefelbe furze gebrungene Beftalt, abnliche Befichteguge, biefelbe Baltung bes gangen Rorpers. Es mar ber Domcapitular Beifum, ein begeisterter Seelenbirt, habei eine offene, frobliche Pfalgernatur: "Froblich Balg, Gott erhalte." Geborner Broteftant, ftudirte er Webigin und murbe namentlich burch die coloffalen Borurtheile und Irrthumer, welche vor 30 und mehr Jahren bei feinen Blaubensgenoffen im Schwange waren und allem Fortichritt jum Dobne bis zur Stunde im Schwange geblieben find, angeregt, Studien über die romifch - fatholische Lehre und Rirche zu machen. Das reine Gemuth und ber ferngefunde Berftand bes Junglings vermochte bie Möglichfeit nicht gu verbauen, bag Millionen feiner beutschen Lanboleute einer Religion bulbigen follten, welche auf bas Nonplusultra bes Unfinnes, auf formlichen Fetischismus inmitten ber europäischen Gulturwelt binquelief. Er las und

batte. herr Braun ift ein noch gang junger Mann, ber fich aber bereite ale theologiider, bifterifder unt belletriftifder Schriftfteller mit mehr Geidrick ale Glud verlucht bat und überbieß ein gang vormen icher Duffer fenn foll. Mittlerer Große, von giemlichem Emberweint, bereite fablbauptig, zeigt fein ernftes, ebel geformtes Antlin tie Gigenthumlichfeit, bag tie obere Partie beffelben ftets in ernite, faft tuftere Wolfen gebullt bleibt, menn bie untere auch ned fo angenehm unt freuntlich ladelt. Er gilt fo giemlich allgemein ale firdenpolitifder Tententhar und ift tief mobl mirtlich: allein welcher Sterbliche vermochte in Baben, im Schauplane tee unerbetteften Barieiregimentes, ein Rirchenblatt gu redigiren, obne Lententbar zu merten? Der Freiburger Retafteur gleicht jenen ebein Grichten, bie in rauber unt bornenvoller Gulle einen fontlichen Rern in nich bergen; er tritt auf abnlich bem Ronige ber Buffe, ber ten geint mit majeftatifdem Gebrull warnt, bem vergeb.ich Gemarnten mit weebverachtenter Lapferfeit entgegenfpringt und tie Bunten tes fdwer Genoffenen gerne beil leden murbe, wenn mur ter arme Ereri nicht leiter fcon gefreffen mare; abnlich ben Reden ter Borgeit giebt er Boche für Boche ju Telte witer tie Robolte unt Onomen ber ferrilliberalen Breffe, miber bie Lindwurmer tes metern beitnifden Staates, nach bem Rampie legt er tie geter temutberoll nieter am Altare.

Ale ich ten madern herrn befragt, ichaute er mich mit ber untern Balfte feines Gefichtes ungemein freundlich an, und ertheilte mir alle Auefunft tie id munichte. Der Berr mit tem achtfolbatifchen Gebabren batte eine febr bemegte und reiche Bergangenbeit, er mag feine rielfeitige Bilbung noch mebr ber Ecule bes Lebens ale ber Stubierftube verbanten. Er gebort gu ben gebornen Greiburgern, aus tenen eimas Luchtiges geworten, teren Babl nicht beiontere groß fenn foll. Urfprunglich Argr, verließ Dr. Ratl Bater biefe Laufbabn und murbe Ingenieur, Officier. Diplomat, balb ein Sausfreund bes 1852 verftorbenen milten. acht burgerlich und freifinnig geftimmten Grofterzoge Leorold. Dit mehrfachen Miffionen betraut, lernte er Branfreich unt England grundlich fennen; ale Ingenieur baute er bie erfte Strede ber babifchen Staatsbahn, namlich bie gwifchen beibelberg und net nelft. Magigrungscommiffer in ben Kammern Manubein; # 4

auch biefes Balbes ftart beeintrachtigt. Forftleute forgten mit mabrer Berferfermuth in biefem Revier fur Licht und Aufflarung; Die oft taum auffindbaren, fteil bergan und bergab fich windenden Baldpfade wurden burch möglichft ebene, breite, mit Ries überworfene Spaziermege erfest, Rubebante mußten jum Sigen einlaben und Menschenbanbe mit ihren fleinlichen Anlagen bie iconfte Anlage ber Ratur verpfufchen. Die noch immer zahlreichen Bhaafen und Phaafinen ber Stadt finden berlei Bericonerungen gang portrefflich, ein ehrlicher Laftrigone meiner Urt wirb, wenn er auch ben beutschen Walb zu einem Tummelplage ber Bequemlichfeit und Genugsucht berabgewurbigt fieht, verstimmt und wild. 36 war eben im beften Buge, meinem Bergen Luft zu machen, und über bie poeffelofe Gegenwart bergufallen, ale ber Weg fich nach rechts jog und wir une ploglich wieder bei unferer Befellichaft fanben.

Angefichts ber herrlichften Aussicht, welche eine gelichtete Stelle barbot, ftritten bie herren fich über bas Franffurter Barlament fcmaghaften Andenfene und über bas tobtgeborne Rind ber Reichsverfaffung. 3ch ließ fie reben und ftubirte im Stillen zwei neue Mitglieber, welche bie Gefellschaft zufällig getroffen und fich berfelben angeschloffen hatten. Ein großerer Begenfat als ber, welchen bie beiben Reuangefommenen binfichtlich ihres gangen Aus. febens, Bebahrens und Wefens barftellten, lagt fich faum benfen. Beim erften Ginbrude fam mir ber eine vor wie ein etwas fleifer englischer Gentleman, ber zweite faft wie ber Berber einer Brigantenbanbe in ben Abruggen. Schlanf und gut gewachsen waren Beide, barin bestand aber auch ihre gange Aehnlichfeit. ber Gine, regelmäßig feine Buge, die burch ein fanftes helles Auge und burch bas verbindliche Lacheln bes Weltmannes fehr angenehm Finfter wie Pluto ftanb ber andere ba; bie barten Buge bes braunen Gesichtes murben burch die tiefliegenden, fest blickenden Augen fo wenig gemilbert als burch ben ziemlich groß gerathenen Mund mit fed und fpottisch aufgeworfenen Lippen ober burch bas ftarte, auf bartnadiges Beharren beutenbe Rinn, am allerwenigften aber verschönert burch einen bunteln Schnaugbart. Ginfache Bornehmheit zeigte die Rleibung und jede Bewegung bes Ginen, vollenbete Gleichgultigfeit bezüglich feines außern Auftretens und Aus-

ftubirte fatholifde Schriften, lernte zu Burzburg und anderwarts fatholisches Leben fennen und die Folge mar, bag er felbft Ratholif und Briefter obenbrein murbe. Sein Leben und Streben ift porberrichend ber praftifchen Seelforge zugewenbet, boch ift er auch als Schriftsteller mehrfach aufgetreten. Seine "Rlofterreben" finb befannt, feine Theaterftude fur bie Jugend behandeln - foweit ich mich berfelben entsinne - burchweg beutschpatriotische Stoffe mit Beift und Befchid. Erinnere ich mich recht, fo erfchwert er fich gleich einigen Andern feine bramatifche Aufgabe febr, indem er ber Marotte bulbiget, um alle Belt fein Frauengimmer auf ber Bubne ericheinen ju laffen. Bir Laten benten, bie Frauengimmer find nun einmal auf ber Belt, man muß fle gelten laffen, wenn auch nur als nothwendige lebel, und auch bas Theater hat folche Geltung anzuerkennen. Durch ihre Berbannung bon ber driftlichen Bubne wird fur bie Sittlichfeit ficher blutwenig gewonnen; es mare boch gar ju fomifch, wenn bie Schaufpieler fur bie Unnatürlichfeit fich nicht fchablos ju halten wußten, nachbem ber Borbang gefallen und ber Beifall ber Buichauerinen, an benen es wahrhaftig in manchem Gefellenbundelocale nicht mangelt und auch nicht mangeln barf, eingeheimet ift. Unferer Meinung nach wurben bie fitteneifrigen Berrn ihren loblichen 3med am beften erreichen, wenn fie im Gegenfate ju ben bramatifchen Apotheofen bes weiblichen Geschlechtes bie Gejahren und Leiden der verschies benen Corten von Liebe und Che auf bie Bretter ber Bubne Uebrigens - chacun à son gout!

Meine beiden Begleiter waren mit ihren Gebanken ber ewigen Roma zugeflogen; fle rebeten von ber Sirtinischen Rapelle und vom Kolosseum, von ben Loggien und Stanzen Raphaels und von ben Katakomben, von Dingen, welche man eben selbst gesehen haben muß, um mitreden zu können. Meine Wenigkeit versenkte sich in die keineswegs sehr heiligen, aber doch schonen Katakomben ber Jugenderinnerungen. Ein prächtiger Wald hatte uns ausgenommen, den wir Studenten gar oft durchbummelten und um des starken Widerhalles willen in Anfällen von Kreuzstbelität wohl auch durchjohlten. Nicht der Jahn der Zeit, welche den Wald nur mehr und mehr seinem Ibeale näher bringt, dagegen philisterhafte Gewinnsucht und Neuerungswuth hatten die Ursprünglichkeit

auch biefes Balbes ftart beeintrachtigt. Forftleute forgten mit mabrer Berferfermuth in biefem Revier fur Licht und Aufflarung; bie oft faum auffindbaren, fteil bergan und bergab fich windenben Baldpfade wurden burch moglichft ebene, breite, mit Ries überworfene Spaziermege erfest, Rubebante mußten zum Sigen einlaben und Menschenbande mit ihren fleinlichen Anlagen die schönfte Anlage ber Ratur verpfuschen. Die noch immer zahlreichen Bhagten und Bhagfinen ber Stadt finden berlei Bericonerungen gang vortrefflich, ein ehrlicher Laftrigone meiner Art wirb, wenn er auch den beutschen Balb zu einem Tummelplage ber Bequemlichfeit und Genuffucht berabgewurdigt fleht, verftimmt und wild. 3d war eben im beften Buge, meinem Bergen Luft zu machen, und über die poefielofe Gegenwart bergufallen, ale ber Weg fich nach rechts jog und wir une ploglich wieder bei unserer Befellfchaft fanben.

Angesichts ber berrlichften Aussicht, welche eine gelichtete Stelle barbot, ftritten bie herren fich über bas Franffurter Barlament fcmabhaften Andenfens und über bas tobtgeborne Rind ber Reicheverfaffung. 3ch ließ fie reben und ftubirte im Stillen zwei neue Mitglieber, welche bie Gefellschaft zufällig getroffen und fich berfelben angeschloffen batten. Ein großerer Begenfas als ber, welchen bie beiben Reuangefommenen binfichtlich ihres gangen Aus. febens, Gebahrens und Befens barftellten, lagt fich faum benfen. Beim erften Ginbrude tam mir ber eine vor wie ein etwas fleifer englischer Gentleman, ber zweite fast wie ber Berber einer Brigantenbande in den Abruggen. Schlanf und gut gemachfen maren Beibe, barin bestand aber auch ihre gange Achnlichfeit. ber Gine, regelmäßig feine Buge, bie burch ein fanftes belles Muge und burch bas verbindliche Lacheln bes Weltmannes febr angenebm Finfter wie Bluto fand ber andere ba; die barten Suge bes braunen Gefichtes murben burch die tiefliegenden, feft blidenben Augen fo wenig gemilbert als burch ben ziemlich groß gerathenen Mund mit ted und fpottisch aufgeworfenen Lippen ober burch bas ftarte, auf bartnadiges Beharren beutenbe Rinn, am allerwenigften aber verschönert burch einen bunteln Schnaugbart. Einfache Bornehmheit zeigte bie Rleibung und jebe Bewegung bes Ginen, vollenbete Gleichgultigfeit bezüglich feines außern Auftretens und Ausfebens ber Brigante. Bemeffen war ber Bang bes blonben Beren, gemeffen und correft wie ein Buch feine Rebe; feft aber bochft unregelmäßig machte ber Schwarze feinen Beg und ichleuberte feine oft rudfichtelofen Deinungen ebenfo rudfichtelos Bebem ins Der erftgenannte Bert batte uns mit einer falonmäßigen Berbeugung begruft, ber Schwarze bagegen fich barauf beschrantt, bem Doctor Braun grob ine Beficht zu lachen. Berr Braun nabm folde Impertineng nicht im minbeften fchief auf. Es mabrte gar nicht lange, fo mußte ich, daß ich in bem feltifch-romifchzigeunerifch ausschauenben Refruten unferer ausgewählten Gefellschaft ein Priginal vor mir batte, ausgerüftet mit bem beneibenswerthen Brivilegium, Jebem rudfichtslos Alles ju fagen, ohne bag es ihm verübelt ober nachgetragen wird - ober ohne bag er befonbere barnach fragt, wenn ibm auch wirflich Manches verübelt und nachgetragen werben follte. Noch heute fennt jeber Dunchener bas Leben und die oft überfaftigen Spruche bes im Sahr 1860 verftorbenen Lobnfutichers Raver Rrentl; nunmehr borte ich einen in die literarische Welt verpflangten Krenkl socundus reben, welchen ich binnen furgefter grift lieber gewann als jeben anbern ber neuen Befannten, mit benen ich auf biefer Reife gufammengetroffen. Er liebt bie Babrbeit und wird es mir nicht verübeln, wenn ich ibn mabrheitsgetreu gefchilbert, wie ich ibn fanb.

Der blonde weltmannische herr war kein anderer als der Freiburger Berlagsbuchhandler Benjamin her der, bekanntlich ein Stern erster Größe am sternenarmen Buchhandlerhimmel des katholischen Deutschland, ein Mann von ausgezeichneter Geschäftstüchtigkeit und so entschieden katholischer Richtung, daß er sich eher vom Buchhandel zurückziehen als einen Berlagsartikel übernehmen würde, welcher den Lehren der Kirche irgendwie den Krieg macht. Sein Gegenstück war "der wilde Aschanti", wie Doctor Braun ihn nannte, dem katholischen Deutschland als Bersasser der "Buchhausgeschichten" und neuerlich des leiber etwas zu berlinerfeindlichen Büchleins: "Andreas Hofers lehter Gesährte" bekannt, dem protestantischen Norden durch seine "Erfahrungen in einsamer und gemeinsamer Haft". Es war der mir durch seine Schriften längst lieb gewordene 3. M. Sägele, der 1859 aus der furchtbar drohenden Etbe des Buchhandels in das Aspl

ber erzbischöflichen Ranglei ju Freiburg fich flüchtete und in ber befcheibenen Stellung eines Regiftrators - um in feiner Sprache mit Bezug auf Genefis III. 14. ju reben - nie und nimmermehr auf bem Bauche freuchen wirb, wohl aber Staub freffen muß, vielleicht fein Leben lang." Bagele war in feinen Stubentenjahren fein befonders eifriger Ratholif, dafür forgten eine raube Rafernenerziehung und in weit hoberm Grabe noch die babifchen Rach ludenhaften Universitätestubien beftanb er gegen Ende 1847 bas Staatseramen als Fachlehrer fur Geschichte und Che er noch ein Platchen ad panem lucrandum Bbilofopbie. erhielt, brach ber 24. Februar 1848 mit feinen welterschütternben Folgen berein, und mit ber gangen Begeisterung, beren bas unerfahrene Berg eines patriotifchen Junglings fahig ift, warf er fich in ben Strubel ber Revolution. Das Baterland lobnte feine energifche Liebe nach babifcher Manier mit bem Buchthausfittel, fo wenig auch nur die Spur eines gemeinen Bergebens ibm anflebte. Rabezu brei Jahre binburch ber Befahrte von Dieben und Dorbern, lernte er in ben einsamen Bellen bes babifchen Bentonville an Bruchfal Chriftum und feine Rirche fennen und die Welt mit ibrem riefigen Jammer und ihren winzigen Großen faft in allgu bobem Grabe gering ichaten. Bu Dapton in Dhio wartete feiner eine Schulmeifterftelle, allein er trat bie Reife niemals an, weil er bis Rotterbam transportirt werben follte, ohne nur einen Tag Die Stunde ber Befreiung fcblug, vorher frei gewesen zu fenn. bie Buchhandler Gurter in Schaffbaufen und Theißing ju Munfter balfen bem gelblofen, freundlofen, aber nichts weniger ale muthlofen Danne, Berber murbe ber Brunber ber Erifteng beffelben. Bie Berber bis 1859 fich mit Bagele foweit vertragen fonnte, um benfelben gang in feinem Befchafte zu haben, ift ein Rathfel, beffen Lofung mabricheinlich in ben wunderbaren Liefen ber chriftlicen Charitas gefucht werben muß.

"Tief aus ber bammernben Gulle ber Nacht, gegoffen in bie fürchterliche Goble bes nimmersatten Dasenns, irret mein schwanstenber Geist durch bie Schatten ber entstohenen Jahrtausenbe und naget mit gierigem Zahne an ben Balmen ber Borzeit. Er —" "Bas ift benn bas für ein coloffaler Unsinn, welchen Sie ba ben Berg hinab schwagen?" — fragte Doktor Braun, nabezu auch mit

ber obern Salfte seines Gesichtes lachend, ben Deklamator, ber auf einem bemoosten Felsstücke stand und seine Donnerstimme mit pathetischem Geberbenspiel und Armbewegungen unterstützte. "Herr", erwiderte Sagele, benn dieser war es, "Unsinn hin, Unsinn her, es steedt auch Sinn darin. Der Inhalt meiner Deklamation entspricht genau dem Ergebnisse aller Kannegießerei unter Leuten, welche bewußt oder unbewußt auf verschiedenen Standpunkten stehen und durchaus Recht behalten wollen. Ich meine sast, auch das Ergebnis der politischen Erdrterungen getroffen zu haben, welche die besten Gerren unserer Gesellschaft bisher gepflogen. Sort doch um Gottes Willen einmal auf mit Euerer stets wehnuthevollen und oft schauerlich tollen deutschen Politik. Reden wir doch zur Abswechslung mindestens von etwas Anderm."

Debrere ftimmten laut bei, die erhipten Bolitifer verftummten. Ein gang allgemeines Gefprach war nicht möglich fcon bes boch ju schmalen Weges wegen, gruppenweise zogen wir bem bereits naben Bunterethal ju, ber "wilbe Afchanti" mit bem Spagierganger vom Rirchhof voraus. 3m Berlaufe bes Gefpraches erfuhr ich noch Mancherlei, was ben Mann in feiner feltenen Driginalität charafterifirt. Mitten in ber Welt scheint er eine Art Orbensleben für fich zu führen. Ohne eigene Saushaltung, nach einer zeitgemäß modificirten Neubelebung ber vita communis Chrodegangs umfonft fich fehnend, wohnt und lebt er mit einer Ginfachheit, wie man biefelbe bei einem etwas bemittelten Studenten fcwerlich treffen wurbe. Ranapee ober Borbange find ibm zuwider, von gepolfterten Seffeln, Schlafroden, Bantoffeln ober Nachtmuben mag er nichts boren, Unterfleiber verschmabt er felbft im tiefen Binter, die baumwollenen Strumpfe bindet er im Rothfalle mit Strob zusammen. Sein Mittagemahl barf nicht über 10 Minuten rauben, feine Suppe irgend einer Art babei fenn; er raucht nicht, fcnupft nicht, fpielt nicht, trinft fehr wenig, furz er treibt nichts, mas Belb toftet, fpart aber grundfaglich nichts zusammen - Bott weiß am beften, mobin er fein Gelb bringt. War ein folder Mann bes praftifchen Chriftenthums nicht mehr als jeder andere berechtigt, ben Spifuraern bes mobernen Beibenthums, namlich ben Freimaurern, einmal ben Text zu lefen ?

So tamen wir nach Gunterethal.

#### VI.

# War Chakespeare Katholik?

I.

Shakespeare par A. F. Rio. Paris, Charles Douniol 1864. pag. XIII. 336.

Shatespeare von A. F. Rio. Aus bem Frangoftichen aberset von Rarl Bell. Freiburg, herber 1864.

Unter ben vielen literarischen Erzeugnissen, welche bas lette Shakespeare-Jubilaum uns gebracht hat, nimmt das oben verzeichnete Werf des rühmlich bekannten französischen Gelehrten, herrn Rio, des Versaffers von L'Art chretien, ohne Zweisel einen der ersten Plate eine. Es verdient diesen seinen Plat durch die Selbständigkeit und Reuheit seines Inhaltes, durch die eingehende Gründlichkeit der Untersuchung, durch die dadurch gewonnenen Resultate, und durch die interessante und wohlgeformte Darstellung, womit alles Dieses gegeben wird.

Den Gegenstand des Werkes bildet die Untersuchung der Frage: ob Shakespeare Ratholik oder Protestant war; und zwar nicht blos dem äußern Bekenntnisse nach, sondern nach seiner innern Ueberzeugung, nach der Richtung seines Geistes und nach seiner gesammten Lebensanschauung. Es ist offenbar, daß diese Frage kein geringes Interesse hat, nicht blos

٠:

für bie Renntniß ber Berfon und ber Lebenegeschichte bes Dichtere, fonbern auch fur bie richtige Auffaffung und Burbigung feiner unfterblichen Werfe, welche in ber ausgewählten Bibliothef ber Weltliteratur einen fo fostbaren Schat bilben. In biefer lettern Seite ber Frage liegt ihre Sauptbebeutung. Denn wenn auch bie Ration ober bas religiofe Befenntniß, benen ein großer Dichter angehört, mit einem naturlichen und berechtigten Stolz auf ihn ale einen ber Ihrigen fieht: fo ift boch in jedem großen Genius mit feinem individuellen Befen ein allgemeines, über bem Individuellen ichwebendes höheres Wesen vereinigt, wodurch er ein Gemeingut ber Menschheit wirb. Shafespeare bleibt immer ber große Dichter, mag er Brotestant ober Ratholif gemefen fein; aber gur richtigen Auffaffung und jum Berftandniß feiner Berfe überhaupt, fowie einzelner berfelben insbesondere, ift bie lofung jener Frage von Bichtigfeit.

Das Ergebnis ber in vorliegendem Werfe geführten Untersuchung ist dieses: Shakespeare war Ratholik, und zwar nicht blos dem außern Bekenntnisse nach, sondern auch innerlich nach lleberzeugung, Gefühl und Lebensanschauung; und wenn er auch in einzelnen Perioden seines Lebens dieser seiner Religion sich entfremdet hatte, und wenn es auch nach den damaligen Zeitverhältnissen Shakespeare nicht gestattet war, diese seine religiöse Ueberzeugung, Gefühl und Lebensanschauung offen zu zeigen, so sinden sich ungeachtet dessen in seinen Werten die deutlichsten Spuren und sichere Beweise dieses seines Katholicismus, außerdem daß äußere historische Zeugnisse über die Person und das Leben des Dichters diese seine Religionseigenschaft beweisen.

Wir geben zu, daß in der Beweisführung des Berfaffers im Einzelnen Mehreres bestritten, Manches widerlegt werden kann, namentlich was die Auffassung und Erklärung einzelner Stellen in den Dramen Shakespeare's betrifft. Andrerseits aber gewinnt eine nicht geringe Anzahl von Stellen erst durch die Auffassung und Erklärung bes Berfasser Licht und Zusammen-

hang. Was aber bas Hauptresultat betrifft, die Entscheidung bafür, daß Shakespeare ber katholischen Kirche äußerlich angeshörte und in seinem Innern aufrichtig zugethan war, dieses Hauptresultat scheint uns durch das Wert Rio's gesichert zu seyn. Es mag dieses Resultat Manche unter uns, welche diese Frage nur nach der Anleitung der renomirtesten deutschen Erklärer und Kritifer Shakespeare's aus der neuesten Zeit zu beantworten gewohnt sind, sehr überraschen und ihnen von vorn berein keinen Glauben zu verdienen scheinen. Aber umgekehrt werden auch manche Leser des Buches von Rio, welche dasselbe ohne vorgesaste Meinung ausmerksam durchgelesen haben, es schwer begreislich sinden, daß das hier gewonnene Resultat über die Religion Shakespeare's jemals hat verborgen bleiben und verkaunt werden können.

Um unsern Lesern eine nähere Kenntniß von dem Werfe Rio's und von dem Gegenstande selbst zu geben, werden wir hier eine Uebersicht des Inhaltes dieses Buches geben. Wir gedenken dann später den Gegenstand selbst nach eigenen Gesichts, punkten zu besprechen, welche sich und bei dem Studium dieser Frage nach Anleitung des Werkes von Herrn Rio ergeben haben. Bei diesem zweiten Theile der hier von und unternommenen Arbeit, werden wir auf den confreten Inhalt des Buches zurückzusommen Beranlassung haben und dann vordringen, was wir an demselben im Einzelnen etwa Bemerkenswerthes einzuwenden oder zu ergänzen haben.

In der Introduktion, welche das Werk eröffnet, deutet der Berfasser in der Kurze die verschiedenen Auffassungen und Urstheile an, die man bis jest über das Berhältniß Shakespeare's zur Religion hatte. Je nach der Berschiedenheit jener Aufsfassungen gilt Shakespeare als Protestant, sogar als "Dichter des Protestantismus" (Göthe), oder als consessionalist (Gervinus), sogar als Pantheist (Vischer). Die nach Shakespeare's herkunft und Erziehung zunächst sich darbietende Brage, ob Shakespeare Ratholik war, ist am wenigsten bis jest beachtet und erörtert worden, wenn auch der Englander Simpson

in der Zeitschrift The Rambler 1858 fehr werthvolle Beitrage bagu lieferte. Unfer Berfaffer beschäftigte fich ichon feit vielen Jahren mit bem Studium biefer Frage, und er hielt die neueste Jubelfeier Chafespeare's fur ben geeigneten Moment, bas Ergebniß biefer lange fortgefetten Studien ber Deffentlichfeit gu übergeben, und ben großen Dichter als Mitglied ber fatholischen Rirche ju vindiciren. Rach bem lebhaften, mehr rhetorischen als abhandelnden, aber ftete gefdmadvollen Style bes Buches, läßt ber Berfaffer am Schluffe feiner literarischen Anbeutungen einen jeben Stimmführer ber verschiebenen Unfichten von feinem Standpunkte aus ben Dichter apostrophiren. Den Stimmführer ber Ratholifen, welche Shafespeare ale einen Glaubensgenoffen für ihre Bemeinschaft in Unspruch nehmen, läßt ber Berfaffer in nachfolgenden Worten fprechen, welche bie Summe ber Unfcauungen und Untersuchungen bes frangofifden Rritifere über ben fraglichen Begenstand enthalten:

"Ja, bu bift groß, und größer noch vor Bott ale vor ben Menfchen, weil bu bis jum letten Athemguge ber Religion beiner Bater treu geblieben bift; weil bu allein unter allen Dichtern beiner Beit bich nicht erniedrigt haft um bich zu beugen, weder vor einem foniglichen, noch vor einem Boltegogen; weil bu allein bie bramatifche Boefle erhoben haft ju einer gegen die Luge und bie Berfolgungefucht ftreitenden Dlacht; weil bu bein Ditgefühl ftets ben Schlachtopfern zugewendet und beine Brandmale ben Benfern biefer Schlachtopfer aufgebrudt haft, wer biefe Benter auch fenn mochten; weil bu ben Cultus bes heroischen und religiofen 3beals gegen bie berrichenben politifchen und literarischen Dachte bes Tages vertheibigt haft; weil bu allen eblen und reinen Empfinbungen und Bebanten, beren bie menfchliche Seele fabig ift, ben berrlichften Ausbrud, mit bem man fie je barftellte, gegeben baft. Aus biefen und vielen anbern Grunden, beren Aufgahlung bier gu lang mare, machen wir unfern gerechten Unfpruch auf bich, als auf einen ber Unfrigen geltenb; wir zeichnen beinen Ramen auf neben ben Ramen Dante's und Michel Angelo's, beiner murbigen Glaubensgenoffen, damit du mit ihnen ein Triumvirat bilbeft,

welches alle Mitbewerber und Mitgenoffen bes Ruhmes in bie Schranten forbern fann."

Das Werk felbft befteht aus funf Rapiteln. Das erfte, über drieben "Shafefpeare's Ergiebung", betrachtet bes Dichtere Berfon und Entwidlungsgang bis ju feiner Abreife nach London. Wir feben bier bargeftellt, wie Chafespeare von tatholifden Eltern ju Stratford entfproffen, in biefer fatholifden Familie aufwuchs, in einer Familie, die zu ben fogenannten Recufanten gehörte, b. i. ju benjenigen Ratholifen, bie bem alten Blauben treu blieben und lieber Strafgelber begablten, als daß fie ben Gottesbienft ber neuen Lehre besuchten. Religionsbedrangniffe und bie badurd, aber auch noch burch andere Umftande berbeigeführte Berarmung ber früher mohlbabenben Familie gaben bie erften Jugenbeinbrude bes Dichters ber, welche ber neuen Lehre nicht gunftig fenn fonnten. biefen Einfluffen ftand auch feine Erziehung. Die Beispiele von Standhaftigfeit und Ueberzeugungstreue, Die er bei feinen Eltern fab, mußten erhebend und fraftigend auf feinen Charafter, auf feine moralifde und religiofe Bilbung einwirfen; andererfeits aber, ba biefe einfache Familientradition bei ber damaligen Unterdrudung ber fatholischen Rirche weber burch einen regelmäßigen Religioneunterricht, noch burch ben fo mächtigen Ginfluß bes außern Gottesbienftes, noch burch bie Saframente, bas einzige grundliche Seilmittel gegen bie akuten und dronischen Rrankbeiten ber Seele, unterftut wurde - fo fonnte fie gegen bie "leidenschaftliche Ratur", Die fich ber Dichter felbst beilegt (Sonett 110), nicht eine hinlanglich ftarte Schutwehr bilben. Cbenfo litt unter biefen Berhaltniffen ber Jugendunterricht, namentlich ber flafische Unterricht bes jungen Billiam. Manche katholischen Familien batten bamals beimlich im Sause fatholifde Briefter, welche jugleich ihre Sohne unterrichteten, obgleich biefes unter Tobesftrafe verboten mar. Wenn aber Chafefpeare's Eltern gleich andern ihrer Blaubenegenoffen auch biefer Befahr batten tropen wollen, fo erlaubten ihnen ihre Bermogeneverbaltniffe bie Berbeigiehung eines Sauslehrers nicht. So blieb

also nichts Anderes übrig, als daß der junge Sohn die öffentliche, von protestantischen Schullehrern und protestantischen Geistlichen besorgte Schule besuchte, was ohne Zweisel nur sehr widerwillig und daher unregelmäßig geschah. Dazu kam überdieß der im Ganzen sehr unvollsommene Zustand dieser Lateinsschulen in den kleinern Städten.

Eine andere Quelle von Jugenbeindruden fur ben Dichter bilbeten bie theatralischen Aufführungen einer Schauspielertruppe ju Stratford mabrend einer Reihe von Jahren. Diefe Truppe wurde von bem berühmten Bunftling ber Ronigin Elifabeth, von Leicester, bem Feudalherrn jener Gegend, als ein Theil feiner Dienerschaft unterhalten. Die theatralifden Aufführungen follten außer ber Unterhaltung befonbere bagu bienen, die immer noch fehr gablreichen Ratholifen Stratforbs von ihrem alten Glauben ju ber jest herrichenden Religion berüber ju gieben; barauf war ber Inhalt ber aufzuführenden Stude berechnet, fowie überhaupt bamals bas Theater in England jur Berab. würdigung ber alten und jur Berherrlichung ber neuen Religion benütt murbe. Obgleich barüber nabere Radrichten ober felbft nur Undeutungen in unfern biftorifden Quellen fehlen, fo wird man boch annehmen fonnen, bag biefer 3med bei bem jungen Shafespeare, nach ben Ginfluffen ber ihn umgebenden Familie, nicht erreicht murbe, fonbern eber ber gegentheilige. geboren felbst in biefe Beit bie Reime ber fatholischen Reaftion von Seiten bes Dichtere gegen ben herrschenben protestantischen Charafter ber bamaligen englischen Buhne, welche ale Berfzeng bes Protestantismus benütt wurde. Jene Realtion, wenn fie von Shafespeare beabsichtigt und bethätigt wurde, fonnte nach ben herrichenden Zeitverhaltniffen nur indireft, nur mit großer Diecretion und in febr beschränfter Beife ftattfinden. Daß fie aber wirklich stattfand, daß bavon unzweifelhafte Spuren in ben bramatischen Werfen bes Dichters vorfommen : biefes aufjuzeigen und zu beweisen, ift bie Sauptaufgabe und bas Berbienft bes vorliegenden Buches.

Benn jene theatralifden Aufführungen ber Schaufpieler-

truppe im Dienste Leicesters nicht geeignet waren, ben jungen Shakespeare für ben Protestantismus zu gewinnen, so mußte ein Familienunglud, welches durch die Religionsversolgungen die Seinigen, insbesondere seine Mutter schwer traf, die bitteru Gefühle gegen den herrschenden Despotismus in der Brust des jungen William nur noch gesteigert haben: es war dieß die hinrichtung Sommerville's, eines Verwandten der katholischen Familie Arben, der seine Mutter angehörte, welcher als Opfer seines Eisers für die unterdrückte Kirche siel.

An das Ende dieser ersten Periode in dem Leben unsers Dichters gehört bessen übereilte Heirath in seinem achtzehnten Lebensjahre mit einer Person von wenigstens fünsundzwanzig Jahren. Man nimmt gewöhnlich an, diese übereilte Heirath sei durch einen Fehltritt Shakespeare's nothwendig geworden, um die Ehre einer Familie zu retten. Herr Rio zeigt, daß diese Annahme nicht sicher begründet ist und Manches dagegen spricht. Jedenfalls hatte diese, wenn auch das Lebensgluck Shakespeare's beeinträchtigende, Heirath die für die Entwicklung seines Talentes förderliche Folge seiner Ueberstedlung nach London.

Herr Rio führt in diesem Kapitel sorgsältig alle Stellen aus Shakespeare's Werken an, welche ihm Reminiscenzen aus bessen Jugendzeit und Anspielungen darauf zu enthalten scheinen. Darunter sind manche schon früher so aufgefaßte Stellen, wie die karrisirte Figur des Friedensrichters Schallow in den Lustigen Weibern von Windsor, als einer Satire auf den Friedensrichter von Stratsord, Thomas Lucy, einen orthodoren Protestanten und Versolger der Katholisen; denselben, an welchem Shakespeare für sich und seine Glaubensgenossen schon in seiner Jugend durch den bekannten Wildviedskahl eine kleine Rache genommen hatte. Aber Herr Rio bringt auch manche andere, bisher nicht bemerkte und in dieser Weise aufgesaßte Stellen bei. Einige davon scheinen uns zweiselhaft, andere aber sehr zutressend.

Das zweite Rapitel: "Shatespeare zu London" macht

uns befannt mit bem Schauplat, auf welchem biefer große Genius feine Rrafte entwidelte und langer als zwanzig Jahre Als ber neunzehnjährige Chakespeare im Jahre 1583 nach London ging, und von da nach nicht langem Berweilen im folgenden Jahre ju einem vorübergebenden Besuch feiner gamilie nach Stratford gurudfehrte, fo fiel biefes in eine Beit, wo bie Berfolgung ber Ratholifen mit erneuter Strenge und Granfamfeit wieber begann, wie bie grausenhafte hinrichtung bes fatholifden Brieftere Comund Lampian mit feinen Genoffen, ferner Babingtons und fo vieler Andern bewiesen. Eindruck diese Braufamfeit gegen die Ratholifen auf Shafespeare machte, bavon glaubt herr Rio bie Spur in einem bieber nicht beachteten Umftanbe zu finden; jebenfalls verdient biefe Bermuthung alle Aufmerksamfeit. Der junge Familienvater nannte bie 3willingsfinder, welche ibm im Jahre 1585 geboren wurben: Judith und Samlet. Woher gerade biefe Ramen? Die Staatsfirche hatte bamals furz vorher bas Buch Jubith fur apofryph erklaren laffen; ber Staat feiner Seits hatte auf bie Anzeige bes Bifchofs von London einen fatholischen Buchbruder, Ramens Carter, foltern und hinrichten laffen, weil in einem bei ihm gebruckten Werke unter bem Titel De schismate ber Sieg ber Kirche vorausgesagt worben mar, wobei biefer Sieg mit bem Siege Jubithe über Solofernes verglichen murbe. Der Rame Hamlet aber und seine Geschichte erinnert an eine Ronigin. welche burd wiberrechtliche Ufurpation herricht, eine Frau ohne Scham und Herz. Fur einen Katholifen lag eine Vergleichung mit ber Ronigin Glifabeth nicht fo ferne. Auch batte Shafefpeare in bem Rreise seiner mutterlichen Berwandten, in ber Familie Arben, einen Charafter, ber mohl an ben banischen Prinzen erinnern fonnte, nämlich ben oben icon genannten unglücklichen Sommerville, ben Schwiegersohn eines Arben, welcher in feinen Bebanten und Zweifeln, ob er nicht als Ratholif bie Pflicht habe die grausame und ungerechte Berfolgerin ber Rirche und ihrer Befenner aus bem Wege ju raumen, wahnftunig murbe. in biefem Buftanbe feine Gebanten fant offenbarte und fo bem

henter verfiel. Wenn nun Spakespeare damals noch Ratholik war, oder wenn er nur noch einige Pietät für die Religion seiner Eltern und seiner Kindheit bewahrt hatte, so mußte er mit Haß gegen diese Tyrannei erfüllt werden. Es wäre dann nicht unmöglich, daß er gleichsam zum Protest gegen die blutige Tyrannei der Königin Elisabeth, vielleicht selbst mit dem Gedansen an eine künftige Ratastrophe der Bergeltung!, seinen Kindern diese Ramen gab. Diese Hypothese würde zugleich die besondere Theilnahme erklären, welche der Dichter gerade für seine Tragödie Hamlet hatte, die er wiederholt umarbeitete.

Jur nahern Kenntniß bes Schauplates, auf welchem Shakespeare zu London wirkte, sowie zur Kenntniß bes Berbältnisses, in welchem er zu den Zeitströmungen in England stand, gibt nun Herr Rio eine kurze aber mit charafteristischen, quellengemäßen Zügen belebte Schilderung des Zustandes des Theaters in London, namentlich seit der Zeit als von 1583 an die Königin eine Gesellschaft von zwölf Schauspielern in ihrem Dienst hatte; und zwar des Zustandes und Geistes der das maligen Schauspieldichter, des Schauspielerstandes und des Publikums. Bon den Dichtern nehst ihren dramatischen Werken werden charafteristrt Lyly, Marlow, Georg Beele, Thomas Lodge, Robert Green, Whetstone, Thomas Kyd u. a. Die Summe dieser Charafteristif im Einzelnen wird in solgender Weise gezogen:

"Also: ber haß gegen bie Ratholiken, ber haß gegen ben Bapft und ber haß gegen Spanien, und zwar gegen letteres nicht als eine rivalistrende politische Macht, sondern als die haupiflute der katholischen Rirche und ihres Oberhaupts, dieser breifache haß ift die Quelle, aus welcher die obengenannten bramatischen Dichter am häusigsten ihre patriotischen und religiosen Eingebungen schöpften. Dazu kamen dann noch die Eingebungen, die sie aus ihrer eigenen Bruft schöpften. So weiß man wirklich nicht, mit welcher Benennung man die tragische Muse bezeichnen soll, welche von dieser haßerfüllten, gemeinen, blutdurstigen und vor Allem servilen Dichterschule angerusen wurde. In der zulest genannten Beziehung überschung angerusen wurde. In der zulest genannten Beziehung übers

traf biese Schule alle andern Dichter alter und neuer Beit. Das Schauspiel, welches uns von etwa 1580 an die bramatischen Dichter Englands barbieten, wurde aus dieser Beriode von zwanzig Jahren einen hochst unerquicklichen Abschnitt ber Literaturgeschichte bilden, wenn nicht hoch über diesem niedrigen Sumpse die erhabene und strahlende Gestalt des größten Dichtergenius schwebte, welcher seit der Erscheinung der Göttlichen Komödie die Welt durchleuchtete." (S. 73. 74.)

Die Lage ber Theaterunternehmer und ber Schauspieler war eine fehr beengte und gebrudte. Die Theater batten bie Partei ber Buritaner unbedingt gegen fich, und murben babei noch von ber Staatsfirche und ber Staatsgewalt argwöhnisch übermacht. Letteres beweist eine Urfunde von 1589, in bemselben Jahre, in welchem bie erfte Theilnahme Shatespeare's als Dichter und Aftionar bas Theaters Blad Friars feftgeftellt ift. In jener Urfunde machen fich bie Aftionare bes genannten Theaters bem Bebeimen Rath ber Königin gegenüber verbindlich, sowohl in Sachen ber Rirche als bes Staates eine ehrerbietige Burudhaltung ju beobachten. Die Schauspieler aber wurden in Folge eines Befetes von 1572 gleich ben umbergiebenben Cangern und Mufitern, in Die Rlaffe ber Schelme und Bagabunden (rogues and vagabonds) eingerechnet und bem gemäß behandelt, wenn fie nicht zu ben hörigen Leuten eines Barons bes Ronigreichs ober eines vornehmen Sofheren gehörten.

Die Schilberung bes Bolksgeistes, somit bes zuschauenben Publifums in jener Periode bes englischen Theaters, leitet ber Bersasser mit ber allgemeinen Bemerkung ein, daß die Umwälzung, welche die beiben Regierungen Heinrichs VIII. und Elisabeths in der geistigen und sittlichen Haltung des englischen Bolkes, in dessen häuslichem und gesellschaftlichen Leben hervordrachten, von allen Umwälzungen in der Geschichte der neuern Zeit am meisten unser Erstaunen erregen musse. Diese Beränderung war aber nicht zum Bortheil. Die blutigen Religionsversolzungen und grausamen Hinrichtungen der Katholiten hatten

bas Bolf roh und granfam gemacht, und blutburftige Regungen erwedt; bas beimliche Ausspioniren ber Ratholifen und bie Ungeberei gegen bieselben, sowie bie Erwerbung bes ungerecht geraubten Rirchengutes verbarben ben moralischen Sinn bes Bolfes; ber furchtbare Despotismus ber foniglichen Berrschaft awang zu niedrigem Servilismus und übertriebener Schmeichelel. Dazu fam noch eine neue Untugend. Rach Cambens Beugniß (III. Buch ber Unnalen) brachten bie Englander, welche bis babin für bas mäßigste unter ben nordischen Bolfern galten, ans ihren Relbzugen in ben Rieberlanden Unmäßigfeit im Benuffe geiftiger Betrante mit, eine Gewohnheit bie fich ichnell wie ein endemisches Uebel unter ber gangen Ration verbreitete. So geartet mar ber flegende und berrichende Theil bes Bolfes, ber in die eilf Theater ju London ftromte. Die bamaligen Theaterbichter, welche fammtlich ber herrichenben Bartel angeborten, weit entfernt biefer Berfchlimmerung bes Bolfegeiftes entgegen zu wirfen, nabrten und fteigerten noch burch ibre bramatischen Erzeugniffe ben Fanatismus ber Religionsverfolgungen, bie graufamen und blutdurftigen Inftinfte bes Bolfes, bie Berwilberung ber Sitten, ben Servilismus. Die unterbrudten, aber bem alten Glauben treu bleibenben Ratholifen mußten von bem Theater, in bem fie nur Berabwurbigung ihrer Religion und die ichmerglichften Ginbrude ju erwarten batten, fich fern halten. Raum fieng eine Mittelpartei an fich in bem Bublifum ju bilben von weniger correften Ratholifen, welche ben Zeitumftanben nachgaben, und von Protestanten, welche burch eine gewiffe Mischung von Zweifel und Rechtsgefühl zur Dulbung gestimmt wurden.

Mitten in biefer Umgebung fteht nun Shakespeare burch ben Abel feines innern Befens auf einer Sohe, wo ihn bie unebeln Leibenschaften, bie seine ganze Umgebung bamals bestedten, nicht erreichen konnten. Ungeachtet ber anstedenben Birkung, welche sonst bas Beispiel mit sich führt, ungeachtet seiner Armuth brachte er niemals, selbst nicht im Anfang seiner Laufbahn, einem ber Goben bes Tages ein Opfer. Er gieng,

getrennt von ben Theaterbichtern feiner Beit, feinen eignen Weg. Er hielt sich aber nicht bloß frei von ben Fehlern feiner Beit- und Runftgenoffen; er that mehr. "Die Art feiner geistigen Thatigfeit von bem Jahre 1589 an lagt und einen fest gefaßten Entschluß von feiner Seite erfennen, innerhalb ber Sphare feiner poetifchen Bervorbringungen eine Reaftion gegen Die bamals herrschenden Zeitrichtungen ju beginnen und fo viel als fur ihn möglich mar, bie wilden und fcmutigen Baffer abzuleiten, welche feit bem Regierungsantritt ber Ronigin Elisabeth ben Strom ber öffentlichen Meinung trubten" (S. 75). Bei dieser Reaktion, welche eine Art von theatralischer Revolution in ber Sauptstadt mar, magte ber junge 25-30 jabrige Dichter bald bie fühnsten, balb bie ruhrenbften Unspielungen; er griff Manches an, was bie Reformatoren fur bas bochte hielten; er suchte die fatholischen Ueberlieferungen und insbesondere bie ibeale Seite berfelben, welche Fanatismus und Bemeinheit ber Befinnung geachtet batten, wieber jum Berftandniß und ju Chren ju bringen.

Diese Behauptung weist bas britte Rapitel "Shakes fpeare in feinem Rubme" (S. 91-180) im Gingelnen nach. Es werben Shafespeare's Dramen vorgeführt, beren Entstehung in Die Beit bis jum Sturge Effer' 1601 faut, fo wie einige feiner wichtigften Erlebniffe aus berfelben Beit, welche auf feine poetischen Erzeugniffe Ginfluß übten. werben in ben vierzehn Dramen aus Diefer Beriode Die Beweise und Spuren ber fatholischen Gefinnung und Unschauungeweise bes Dichters zusammengestellt, eben fo auch feiner politifc oppositionellen Stellung gegenüber ber bamale herrschenben politischen Bartei und bem ihr entsprechenden Regierungespfteme. Anhaltspunfte bieten gleich bie beiben früheften Stude Shakespeare's: "Perifles, Fürst von Tyrus", und "Titus Andronicus". In bem erftern Stude fallt, außer einigen andern Stellen bie bieber bezogen werden fonnen, befonbers eine gang unverhüllte, fuhne Unspielung auf gegen bie von protestantischer Seite vorgenommene Einziehung fatholifder Rirdengater. In einer

Scene (Aft II Sc. 1) unterhalten fich bort brei Fischer mit einander, wobei Folgendes gesprochen wirb:

"Dritter Fifcher. Deifter, ich wundre mich, wie bie Fifche im Baffer leben."

"Erfter Fifcher. Sie leben ebenfo wie bir Denichen auf bem Land: bie großen freffen bie kleinen... 3ch habe von Ballfichen auf bem Land gehört, welche nicht aufhören ben Rachen aufzusperren, bie fie verichtungen haben gange Pfarreien, Rirchen, Rirchthurme, Gloden und Alles."

Im "Titus Andronicus" ist außer Anderm bemerkenswerth eine Anerkennung und Huldigung, die dem alten katholischen Glauben dargebracht wird. Der furchtbare, diabolische Mohr Aaron, der an nichts Höheres glaubt, noch irgend einen Unterschied zwischen Gut und Bös kennt, will sich die Erhaltung und Rettung seines Kindes von dem frommen und tapfern Römer Lucius durch einen Eidschwur versichern lassen. Auf biese Forderung Aarons antwortet nun Lucius:

Schwören? bei wem? bu glaubft ja feinen Gott; 3ft bas, wie fannft bu glauben einen Gib?

# Darauf Maron:

Und wenn ichs nie gethan? Ich thu's auch nicht! Doch weil ich weiß, du hältst auf Religion, Glaubst an das Ding, das man Gewissen nennt, Und an Papisten-Brauch und Ordnung, Die ich dich sorgsam hab' erfüllen seh'n — Deshalb sordr' ich den Eld von dir. (Att V Sc. 1.)

In die Anfangszeit ber bramatischen Lausbahn Chakespeare's gehören auch noch die meisten seiner Lustspiele. Wenn
die Entstehung berselben auch in eine Lebensperiode des Dichters
fällt, von welcher er selbst in einem seiner Sonette reuevoll
bekennt, er habe in jenen Jahren seiner Berirrung "die Wahrbeit nur über die Achsel angesehen", und wenn auch die Sprache
in benselben sehr frei ist: so haben sie dennoch keine unmoralische Tendenz. Namentlich aber kommt nirgends darin, was für
einen Bekenner und Lobpreiser ber neuen Lehre so nahe lag
und sonst so allgemein damals war, ein Spott oder unziemlicher Scherz gegen die alte Rirche vor. Im Gegentheil findet ber Dichter sogar noch Mittel, mit ber Schurzung und Losung ber Liebesintriguen feiner Luftspiele mitunter eine erneuerte Darstellung bes alten devaleresten Ibeals, ja selbst bes ascetischen Ibeals auf die Buhne wieder zurückzubringen. Dieses macht unser Berfasser anschaulich durch die beiden Luftspiele: "Liebes-Leid und Luft" (Love's labour and lost), und die "Komödie ber Irrungen".

In bem erstern Stude macht ber König von Navarra mit brei Freunden und Hofherrn (in beren einem, Biron, Berr Rio ein Portrat Chafefpeare's felbft erfennt) bas beroifche Belubbe, mabrend breier Jahre fich gang nur bem beschaulichen Leben und ben Studien, mit ftrenger Enthaltsamfeit ju widmen. Diefes Gelübde wird jedoch burch bie Ankunft ber Bringeffin von Franfreich mit ihren brei Ehrendamen balb gebrochen. Die Lösung bes Anotens besteht barin, bag jedem Liebenden von ber Dame feines Bergens eine Beit ber Brufung und ber Bufe von einem Jahre auferlegt wird, mit allen llebungen und Entfagungen bes ascetischen Lebens wie: Ginsamfeit, Meditation, Kaften, Rrantenbesuch. "So endigt Diefes Luftspiel gang im Gegenfate gegen bas bramatifche Berfommen, mit bem Caframent ber Bufe, ftatt mit bem Saframent ber Che". einzelnen angeführten Bugen bes Studes werben nebft einigen andern hervorgehoben bie lacherlichen Figuren bes Dorfpfarrers Rathanael und bes Schulmeiftere Solofernes, welche mehr nach England ale nach Ravarra gehören; und eine Meußerung Biron's (Aft I Sc. 1) über bas Suchen ber Wahrheit in einem Buche:

> "Muhvoll ben Geift zu einem Buch gewenbet, Suchenb ber Bahrhelt Licht; Wahrheit indeffen hat tauschenb ichon bes Auges Blid gebienbet."

herr Rio fieht barin einen Seitenblid auf die Misstände ber protestantischen Bibellefture mit Ausschluß des traditionellen Unterrichtes. In dem hier gegebenen Zusammenhang und für sich betrachtet möchte man die Stelle eher in einem allgemeinern Sinne von der unfruchtbaren Büchergelehrsamkeit verstehen. Es kommen aber mehrere andere Stellen in jenem erstern Sinne wor, so daß ber Dichter wohl auch hier etwas Aehnliches getacht haben mag.

So spricht König Richard II. im Gefängniffe von ben Gebanken, die sein Gehirn in der Einsamkeit ausbrütet (Richard II. Aft V Sc. 4):

Und die bevölfern biese kleine Welt Boll Launen, wie die Leute dieser Welt. Denn Reiner ist zufrieden. Die beff're Art, Als geistliche Gedanken, find vermengt Wit Zweiseln und sie sehen selbst die Schrift Der Schrift entgegen.
Als: "Last die Kanblein kommen!" und kann wieder: "In Gottes Reich zu kommen ist so schwer, Als ein Kameel geht durch ein Nadelohr."

Eine Anspielung auf die Unsicherheit ber Schriftforschung könnte man auch in einer Stelle bes Drama Cymbeliue (Aft III Sc. 4) finden, ba wo Imogen von einem Briefe bes Leonatus sagt:

Bas ift hier? Die Schriften bes rechtglaub'gen Leonatus All Keherel geworden? Fort mit euch, Berfälfcher meines Glaubens! Nicht mehr follt ihr Mein herz umgurten!

lleber ben Migbrauch, ben man mit Bibeltexten treiben fann, werden wir unten zwei Stellen aus Richard III. und aus bem Kaufmann von Benedig zu geben haben.

In der "Komobie ber Irrungen" fonnte die von ihrem Chegatten in Folge der Irrungen getrennte Alemilia ihren Gatten Alegeon auf vielerlei Arten wiederfinden. Shafespeare macht sie aber zur Abtiffin in Ephesus, um vor seinem protestantischen Bublifum die driftliche Charität und den praktischen Sinn katholischer Klosterfrauen durch dieses Mittel im hellsten Lichte zu zeigen (Alft V Sc. 1).

Eine Beft, Die im Jahre 1592 gu London ausbrach, veraulaste Shafefpeare mit feiner Familie nach feinem heimateorte Stratfort ju reifen. In biefelbe Beit fallt eine Bunahme ber Religioneverfolgung ber Ratholifen, namentlich eine Berfcarfung ber Criminal- und Polizeigefete gegen ben beimlichen Ausenthalt fatholischer Diffionare. Es ift aus Urfunben aus iener Beit (publicirt im Rambler 1858) erfictlich, bag bes Dichters Bater, Johann Shafespeare, bamals immer noch fic weigerte, ben öffentlichen Gottesbienft ber Staatsfirche an befuchen, und fich bamit entschuldigte, bag er fich bor feinen Bläubigern verborgen balten muffe, bag biefes aber nur eine leere Ausflucht mar. Die Eindrude, bie ber Dichter aus feiner Beimat und feiner Familie nach London gurudbrachte, waren nicht geeignet, feinen angeerbten Biberwillen gegen bie berrichenden Meinungen und Gewalten bes Tages ju vermindern. Bu London felbft hatte er bie Anfeindungen ber altern Theaterbichter, welche eben biefen Gemalten und Meinungen froonten, auszuhalten, namentlich Robert Green's. Andrerfeits fehlte es auch nicht an Forberung fur Chafespeare. Bon bem Jabre 1594 an hatte Chafespeare zwei Theater gu feiner Berjugung ftatt eines; ber Schauspielunternehmer Burbabge zeigte fic geschickter und unserm Dichter ergebener als je. Der lettere, jugleich ein großer Schauspieler, geborte eben fo wie Chafefpeare, einer gamilie fatholifcher Recufanten an. herr Rio vermuthet, bag auch von ben Schauspielern zweiten Ranges unter ber Truppe, welcher Chafespeare angehörte, ein großer Theil Ratholifen maren, ober boch eine Borliebe fur biefen Blauben festhielten (G. 98). Wenigstens mar ein Bruber unfere Dichtere unter ihnen und heminge, ein Freund beffelben und fpater Berausgeber feiner Berte. Bon besonderer Bebeutung war aber für Shafespeare's ganges Leben bie in jener Beit beginnende Gonnerschaft bes jungen, geiftvollen Grafen pon Southampton, bem ber Dichter 1593-1594 bie zwei Bebichte "Benus und Abonis" und "Lucretia" widmete, und mit bem er burch eine fo fcmarmerifche Freundschaft fich perband.

Auffallend ift, daß bie Schauspielergefellschaft, welcher

Shakespeare angehörte und welche ben Namen "Schauspieler-Befellicaft bes Lord-Rammerers" führte, erft um 1594 bagu gelangte, Borftellungen bei Sof ju geben. Dan bat Regifter von theatralischen Vorstellungen bei Sof vor 1594, worin bie Bahlungen an eine Reihe anderer Schauspielergesellschaften für ihre Borftellungen bei hof verzeichnet find. Dan begnügt fic gewöhnlich gur Erflarung biefer Lude mit ber Untwort: biefer Theil bes Registers fen verloren gegangen. Berr Rio balt es für möglich, daß biese länger dauernde Ausschließung darin ibren Grund batte, weil Shafespeare, ale Theaterbichter feiner Gefellichaft, nicht fo unbedingt wie andre ber herrschenden Bolitif bee Tages, gang besonbere aber nicht ber Servilitat ber übrigen Theaterbichter im übertriebenen Lobe ber jungfräulichen Ronigin folgte. Erft um biefe Beit, um 1594, entstand ber "Sommernachtstraum", ein Stud, welches offenbar fur bie Unterhaltung bei einem Soffeste gebichtet mar. In Diesem Stude fommt nun zwar eine poetische galante Unspielung vor auf bie Ronigin (fie mar bamals fechszig Jahre alt) als "eine bolbe Bestale, im Besten thronend, eine fonigliche Briefterin," gegen welche Cupido gang vergebens feinen Pfeil gerichtet; boch wird fonft meder ihrer Person noch ihrer Regierung Lob gespendet. Dit jener fur Glisabeth ichmeichelhaften Unspielung wird aber zugleich (und bas war boch gewiß fühn!) unter einem für jeben Berftanbigen genug burchfichtigen Schleier eine gefühlvolle Erinnerung an Maria Stuart verbunden. Unmittelbar nämlich vor jener Anspielung sagt Oberon (Aft I Sc. 1):

> Mein guter Bud, fomm her! Beißt bu noch wohl, Wie ich einft faß auf einem Borgebirge, Und 'ne Sirene, die ein Delphin trug, So fuße harmonien hauchen hörte, Daß die emporte See gehorjam warb, Daß Sterne wild aus ihrem Kreije fuhren, Der Rymphe Lied zu horen?

Das ift bas einzige Zeichen ber Hulbigung, welches bie gleiche gettige Boefie auf ben Sarg biefes königlichen Schlachtopfers

nieberzulegen magte. Man tann, fügt Gr. Rio bingu, biefem Beichen ben Borwurf machen, baß es buntel fei, obwohl ber protestantische Bischof Warburton es als fehr klar erkant hat.

Es folgt bie Betrachtung ber hiftorischen Stude Chafefpeare's von bem bier genommenen Standpunfte aus, mobei von folgender mefentlichen allgemeinen Bemerfung ausgegangen mirb. Es gab icon eine beträchtliche Angabl von Bubnenftuden, beren Gujete aus ber englifden Gefcichte genommen waren, bie aber von ben nachften Borgangern Shafefpeare's verfaßt, in ber Regel alle bie Geschichte nach ben bamals berrichenben firchlichen und politischen Parteianfichten, im einseitigen proteftantischen Sinne barftellten. Shafespeare macht nun, so viel bie Umftanbe es guließen, feine fatholifche Reaftion bagegen geltenb, theils burd Bearbeitung alterer folder Stude, theils burd oppositionelle Rudfichtnahme auf Diefelben, theils burd gang felbständige, freie hervorbringungen auf biefem Gebiete. Rach biefen Rubrifen, und nicht nach ber dronologischen Folge bes hiftorifchen Inhaltes, werben bann biefe fhatespeare'ichen Dramen aufgeführt.

Das ber Entstehung nach früheste ift heinrich VI. Der Name einer shafespeare'schen Trilogie, welchen man ben brei Theilen biefes Studes gibt, ift burchaus nicht im eigentlichen Sinne zu nehmen. Denn wie Malone nachgewiesen bat, ift ber erfte Theil gar nicht von Shakespeare, sondern von einem andern altern Berfaffer und burch Brrthum ober Kalfdung unter die Berte Chatespeare's aufgenommen worben. ungunftige Charafteriftit bee Bifchofe von Binchefter, nachber Cardinal Beaufort, einer ber hauptpersonen bes Studes, fowie auch die Auffaffung ber Jungfrau von Orleans als einer Betrügerin und Zauberin fommt alfo nicht auf Rechnung unfere Dichters, obgleich biefe Auffaffung ber Jungfrau von Orleans, wie fie die fatholischen Englander in ber alten fatholischen Beit anfaben, nicht einmal gegen bie Ratholicitat Chafespeare's geltend gemacht werben fonute. Die beiben letten Theile biefer fogenannten Trilogie find urfprünglich gleichfalls nicht von Shakespeare, sondern von andern älteren Berfaffern, aber von unserm Dichter überarbeitet worden. Wenn man diese llebersarbeitung mit den ursprünglichen Texten vergleicht, so findet man, daß in den Abanderungen und Zusähen Shakespeare's jedenfalls nichts vorkommt, was in ausgesprochener protestantischen Richtung und gegen die katholische Kirche seindselig gehalten ware.

Richard III., wahrscheinlich 1593 ober 1594 versaßt, ift ein ganz selbständiges Erzeugniß Shakespeare's, wenn die englische Buhne auch schon altere Stude besselben Sujets hatte. In diesem Stude druckt der Dichter den Heuchlern, welche Textesstellen der heiligen Schrift misbrauchen, ein Brandmal auf. Er läßt Richard sagen (Alt I Sc. 4):

Dann feufg' ich, und nach einem Spruch ber Bibel Sag' ich, Gott heiße Gutes thun fur Bofes; Und fo bekleib' ich meine nachte Bosheit Mit alten Fepen, aus ber Schrift gestohlen, Und fchein ein heil'ger, wo ich Teufel bin.

In bemfelben Trauerspiele gahlt ber Dichter die Gebete ber Berflarten und ber burch ben Tyrannen hingemordeten Schlachtopfer unter ben Mächten auf, die gegen Richard fampfen (Alt V Sc. 3).

Das der Zeit der Abfassung nach jest folgende historische Stud, Richard II., ist besonders von Bedeutung badurch, daß es die oppositionelle Stellung Shakespeare's gegen die Regierung der Königin Elisabeth zeigt. König Richard II. wurde von seiner königlichen Burde entsest. Die Anhänger Ester' hatten ähnliche Plane und Hoffnungen in Beziehung auf die Königin Elisabeth, und sahen in den betreffenden Scenen des shakespeare'schen Studes eine Anspielung auf ihre Bunsche.

<sup>\*)</sup> Malone hat bie burch Shafespeare geanberten ober zugesesten Stellen mit besondern Beichen im Drude unterscheiden laffen; ebenso nach ihm Singer in der Ausgabe Shafespeare's. Frankfurt, Bronner. 1831.

Daher fand es von dieser Seite große Gunk; aber in ber ersten gebrucken Ausgabe von 1597 wurden, um bei der Regierung nicht anzustoßen, die betreffenden Berse weggelassen. Erst in der Ausgabe von 1608 wurde diese Paklamentsseene, wie man sie nannte, gedruckt. Am Abend jenes 7. Februar 1601, dem Borabend des Ausbruches der Berschwörung Esser', war Shakespeare's Richard II. ausgesührt worden; allen Umständen nach zu schließen, gleichsam als Borspiel des Unternehmens für die in die Verschwörung Eingeweihten. In diesen gehörte Shakespeare's Gönner und Freund Southampton. Es ist bekannt, welche Katastrophe an dem 8. Februar eintrat, die Esser zur Enthauptung durch das Beil des henkers brachte und Southampton in das Gesängniß, aus welchem er erst durch den Tod Elisabeth's (1603) Befreiung sand.

Obgleich biefe brei biftorischen Stude, mabrent ber Jahre 1593 und 1594 verfaßt, großen Erfolg batten, fo wurde boch bie Reihe berfelben nicht ununterbrochen fortgefest, fonbern erft In ber 3mifchenzeit bichtete Chafespeare "Romeo und Julia" und ben "Raufmann von Benedig". In bem erftern Stude ift fur unfern Staudpunft ber Betrachtung, außer anbern einzelnen fatholischen Anflangen, besonders bemerkenswerth bie Darftellung bes von Chafespeare wieber neu gurudgeführten ascetischen Ibeals (wie sich herr Rio ausbrudt) in bem ebeln und liebensmurbigen Rlofterbruber Lorengo. Benn man fich in jene Beit gurudverfest und ben protestantischen Sag und Spott gegen Rlöfter und Monche fich vergegenwärtigt, fo berechtigt ein folder Bug icon allein, von einer fatholischen Reaftion Shafespeare's ju fprechen. Bu bem Rlofterbruber Lorengo, ber schon in ber Quelle vortommt aus welcher ber Dichter biefe Erzählung entnahm, fügt er noch einen zweiten Monch von feiner eignen Schöpfung bingu, ben Bruber Johannes, welcher gur Beit ber Best sich freiwillig mit ben Kranken in ben Hofpitalern einschließen läßt.

In bem "Rausmann von Benedig" tritt wieder die Oppofition bes Dichters gegen ben Difftrauch ber Bibel in ber protestantischen Zeit sehr start hervor, worauf wir icon oben in Ricard III. eine Unspielung bemerkt haben. Aus bem Raufmann von Benedig gehören hierber die zwei Stellen:

> Der Teufel fann fich auf bie Schrift berufen. Ein arg Gemuth, bas heil'ges Zeugniß vorbringt, 3ft wie ein Schalf mit Lacheln auf ber Bange, Ein schöner Apfel in bem herzen faul. D wie ber Valjcheit Außenseite glangt! (Aft I Sc. 3.)

## Und ferner:

. . . . In ber Religion Bo ift ein Irrwahn, ben ein ehrbar haupt Richt heiligte, mit Spruchen nicht belegte, Und barge die Berbammlichkeit mit Schmud? (Att III Sc. 2.)

Bom Jahre 1596 an folgen wieder historische Stude und zwar "König Johann" und "Heinrich VIII." Diese beiden Stüde scheinen mit Rücksicht auf und in Opposition gegen zwei gleichnamige Stüde eines frühern sehr beliebten Theaterdichters versaßt zu seyn, der diese Süjets mit ultraprotestantischer Tenzbenz und mit allem Hasse gegen die alte Kirche behandelt hatte. Es war dieß ein apostasitter Mönch, Namens Bale, welcher für seinen Abfall mit dem Bisthum Ossory in Irland belohnt worden war. Derselbe Bale hatte auch das Leben und den Tod des Sir John Oldcastle dramatisitet, eines der Häupter von der Seste der sogenannten Lollharden, welchen die Reformatoren als einen ihrer Borläuser und als Martyrer verehrten. Auch gegen dieses letztere Stück machte Shakespeare auf eine eigensthümliche, aber tressende Weise Opposition.

In dem Stude "König Johann" von Bale, welches fich aber nicht einmal vollständig erhalten hat, war die Hauptrolle das personificirte England, dargestellt als verlassene Wittwe. Die Urheber ihres Ungluds sind die Priester, die Mönche, die Cardinale, insbesondere der Papst, und in deren Dienst die allegorischen Personen: Empörung, Berrath, Heuchelei. In diesen einsachen Rahmen brachte der Kämpser sur die bischöfsliche Kirche Alles was der haß eines Apostaten von gemeiner

Befinnung nur Schmachvolles gegen bie alte Rirde erfinnen fann, reich verfeben mit Bladphemien und Obsconitaten. Außerbem gibt es aber auch noch ein anberes bramatifches Bert, bas bie Geschichte beffelben Konigs Johann jum Gegenstand bat, gebrudt im Jahre 1591, gleichfalls in einem febr fatholifenfeindlichen Sinne gehalten, und voll haß gegen bie alte verbannte Rirche. Dennoch wurde basselbe ehemals als ein Werf Chafespeare's angesehen und in die Ausgabe feiner Werfe von 1622 aufgenommen. Jest ift jeboch bie Meinung ber meiften englischen Rritifer burchgebrungen, unterftust von Bervinus, melde biefes Stud unferm Chafespeare absprechen. Es ift nur ju verwundern, bag biefe Controverfe fo lange bauern fonnte. Aus biefem altern Stude nun bat Shatefpeare bei feiner Bearbeitung bes Gegenstandes alles gegen bie alte Rirche Feindselige und Unganftige weggelaffen ober gang gemilbert, fowohl binfictlich ber Charaftere, als bes Dialoges. Rouig Johann tritt gegen ben Bapft auf, aber fo, bag er gleichsam selbst bie Folgen bavon ju bugen bat; Faulconbribge, ber fraftige und baburch fur fich intereffirende Sprößling bes Ronigs Richard Lomenhert, neutralifirt felbft bie Wirfung feines falfdlicheritterlichen Charafters durch feinen am Schluffe bes zweiten Aftes vorkommenden Monolog. Er spricht bort von bem Eigennut, ale bem Sauptlenfer ber Belt, befennt fic aber julet felbft ju beffen Dienft und foließt mit ben Borten: "Co fev mein Gott, Bewinn, und fteh mir bei"! Der papstliche Legat Banbulfo tritt mit Burbe auf, und wird von bem Dichter im Bangen gunftig bargeftellt. Das biftorifche Drama "Seinrich VIII.", welches Shakespeare bem gleichnamigen Stude Bale's entgegensette, ift bei Rio einem eigenen Rapitel vorbehalten.

Die Wirfung bes Bale'ichen Drama ju Ehren bes in bie Beit vor ber Reformation fallenben, aber von ben englischen Reformatoren gepriesenen Seftirers Oldcaftle suchte Shafesspeare auf furzem Wege baburch zu neutralistren, bag er bie weltberühmt geworbene komische Figur Falftaff in seinem hein-

rich IV. und in ben "Luftigen Weibern von Windsor" ursprunglich nicht so, sondern Oldca file genannt hatte. Auf erhobene Reflamation von protestantischer Seite, wie es scheint, wurde spater dafür der Rame Falstaff geseht, und im Epilog am Schlusse bes zweiten Theiles von Heinrich IV. eine Art von Entschulbigung gegeben.

Aus bem ber Zeit ber Abfassung nach jest solgenden Drama "Heinrich IV." wird besonders die Art hervorgehoben, wie im Ansange besselben von den Kreuzzügen in lobender Weise die Rede ist, womit ähnliche Stellen aus andern Studen Shakespeare's zusammengestellt werden. Es wird bemerkt, daß Shakespeare unter seinen englischen Zeitgenossen der einzige ift, welcher über die Kreuzzüge als katholischer Dichter sich außert.

Heinrich V. wird in bem Drama dieses Namens von Shakespeare, wie Schlegel bemerkt, mit besonderer Liebe geschildert. Run wird aber bei dieser Charafteristist des Königs besonders und mit Lob hervorgehoben bei all seinem lebhasten Wesen, seine Frömmigkeit, seine Demuth und seine Anhänglichkeit an die katholische Kirche und ihre Gebräuche. So an mehreren Stellen des Stüdes. Heinrichs V. Andenken war daher in der protestantischen Zeit gar nicht populär, wovon sich die Rachwirfung auch bei den spätern englischen Geschichtschreibern zeigt. In dieser Aussalfung und Darstellung Shakespeare's liegt gleichfalls wieder eine oppositionelle Richtung gegen frühere protestantische, historische und dramatische, Darstellungen des Charafters dieses Königs und somit ein Stüd katholischer Reaktion.

Ehe nach der Aufzählung dieser historischen Dramen (von denen das zulest angesührte in das Jahr 1599 gesett wird) zur Betrachtung anderer Stude Shakespeare's übergegangen wird, folgt ein Blick auf die Erlebnisse des Dichters in dieser Beriode seines Lebens: die Theilnahme seines Freundes und Gönners Southampton an dem Seezuge des Grasen Esser gegen die azorischen Inseln; die bedeutende Schenkung desselben Gönners, wodurch der Dichter um so leichter sich in seiner Baterstadt ankausen konnte; die Berschwörung Esser gegen

Elisabeth, an welcher auch Sonthampton Theil nahm, und mit welcher alle ihres Glaubens wegen Berfolgte sympathisiten, ba religiöse Duldung einen Haupttheil des Programmes von Effer bilbete. Man fann sich benken, welchen Eindruck diese Hoffnung, aber auch das Mistingen dieses Unternehmens (1601), ber Tod Effer' und das Gesängniß Southamptons auf den Dichter machen mußten.

Spuren biefer Erlebniffe und bie Fortbaner bes oppositionellen Berhaltniffes Shafespeare's gegen bie berrichenben Beitftromungen, fehlen benn auch nicht in bem junachft folgenden Stude, bem reigenben, gelftsprühenben Luftspiele "Bie's end gefällt." Die Beinrich V. wegen einer Stelle, in ber man eine Unspielung ju Gunften Effer' fab, nicht jum Drude gelangen fonnte, und erft lange nach Elisabethe Tod 1623 peröffentlicht murbe, fo batte biefes Luftfpiel, wie es fcheint aus ähnlichen Brunden, baffelbe Schidfal. Jacques, ben melancholifdhumoriftischen Begleiter bes im Arbenner Balbe lebenben pertriebenen Bergoge, mit feinen fatirifchen und traurigen Anfpielungen auf ben Beltlauf, balt herr Rio fur bas poetifche Spiegelbild und Organ bes Dichtere felbft. Besonders bemertenswerth fur unfern 3med bier ift bie Lofung bes bramatifden Anotens in biefem Stude. In bem Schaferroman, wober bas Gujet genommen ift, enbigt bas Bange mit einer Schlacht amifden ben beiden feindlichen Brubern, bem vertriebenen Bergog und bem Usurpator, wobei letterer getöbtet wird. Bei Shates speare bagegen ift es ein Ginfiebler, welcher bie Bruber verfohnt; bie Frucht biefer Berfohnung ift ber Entichlug bes nun befehrten Usurpators, fich einem Leben ber Buge und ber Betrachtung fortan ju widmen. Gine zweite Befehrung ift bie eines andern in bem Stude vorfommenben feinblichen Brubers, Dlivers, mit feinem fruber von ihm unterbrudten Bruber Orlando. In Olivers Mund legt ber Dichter auf bie Frage einer Perfon, ob er wirflich gegen feinen Bruber fo ungerecht gewesen fei, Die folgende icone Untwort, welcher vielleicht eine eigene innere Erfahrung Shatespeare's ju Grunde liegt, nadbem er aufgehört hatte "bie Wahrheit nur von ber Seite aus jufeben", wie er in einem feiner Sonette fagt :

3ch war's, boch bin ich's nicht; ich icheue nicht Bu fagen, wer ich war, ba bie Befehrung So fuß mich buntt, felt ich ein And'rer bin. (Att IV Sc. 3.)

Roch merkwürdiger ift aber eine Aeußerung bes oben genannten Jacques, ber auf die Nachricht von der Befehrung bes Ulfurpators, bes bofen Bruders bes vertriebenen herzogs, fagt:

> So will ich ju ihm; biefe Reubekehrten, Gie geben viel zu horen und zu lernen. (Aft V Gc. 4,)

Herr Rio macht dazu die Bemerkung: "Es gibt wenig Berse in allen Dramen Shakespeare's, die einen so tiefen Sinn enthalten als diese. Sein poetisches Genie allein konnte ihm diesen Gedanken nicht eingeben; er mußte in der Rahe und wiederholt betrachtet haben jenes Phanomen der geistigen Bluthe, die man Bekehrung einer Seele nennt. Er muß den geistigen Duft gekannt haben, den eine Seele aushaucht, welche auf dem Wege der Wiedergeburt ift, und die sich dem belebenden Einstusse des himmlischen Lichtes und des himmlischen Thaues immer mehr erschließt."

Das vierte Rapitel überschrieben: Das Drama heinrich VIII., ist ganz ber Betrachtung bes genannten Stückes
gewidmet. Für die Entscheidung ber Frage über Shakespeare's
Ratholicismus ist dieses Drama, wie natürlich, von der größten
Bichtigkeit. Hier bei der Darstellung des Ursprunges der
englischen Reformation und der Hauptpersonen, welche dabei
austreten, mussen sich die Sympathien und Antipathien, sowie
die religiösen und kirchlichen Ansichten und Ueberzeugungen des
Dichters, wenn irgendwo, am deutlichsten erkennen lassen. In
dem Buche des Herrn Rio bildet dieses vierte Rapitel eine der
interessantesten Partien, sowohl der Behandlung als dem Resultate nach.

Es ift icon oben bemerkt worben, baß Shakespeare's Seinrich VIII. als Gegenbild und Correktiv bes gleichnamigen Studes bes bramatischen Dichters und apostafirten Monches

Bale zu betrachten ift. In bemfelben Sinne wie letteres waren zwei Stude bes Theater - Dichtere Chettle gehalten, welche ben Sturz bes Carbinal Wolfen jum Gegenstand hatten und in welchen gleichfalls fur Beinrich VIII. und gegen bie Schlachtopfer feines Defpotismus Partei genommen wirb. mar ber Fall faft bei allen englischen Schriftftellern bes 16. und 17. Jahrhunderte, welche bie öffentliche Meinung verfalfchen halfen, ober wenigstens nicht zu reftificiren magten, wie bie Beidichtidreiber Sall, Solinfbeb, Ctome (noch ber gemiffenhafteste unter ihnen), herbert, for, Speed, Bater, Seplin, Burnet, und bie lateinischen Boeten Leland und Buchanan. Alle Diese entschuldigen entweber Beinrichs VIII. Berfahren bei feiner Chescheibung von Ratharina und feten lettere möglicht in Schatten, ober (und bieß thun bie meiften) fie machen fic ber fervilften Schmeichelei gegen ben Ronig und ber größten Ungerechtigfeit gegen bie ungludliche Ronigin foulbig, baburch aber ber offenbarften Beidichtsfälichung.

Shafespeare unternimmt es nun, in dem vorliegenden Stude der allgemeinen Lüge und Schmeichelei die Wahrheit entgegenzustellen. Die Schwierigkeit dieses Unternehmens zur Zeit der Regierung Elisabeths, der hohe moralische Muth, die hohe sittliche Krast, welche dazu gehörte und welche an sich schon fast nur als die Frucht religiöser Ueberzeugung ihre Erstärung sinden kann — alles dieses liegt am Tag. Sehen wir, wie er diese seine Ausgabe löste.

Die Entstehung bes Studes fällt gegen bas Ende ber Regierung Elisabeths 1602 ober 1603. Bon einer Aufführung besselchen weiß man nichts als erft 1613, wo es in dem Theater "Zur Weltfugel" zur Aufführung fam, an demselben Tage, an welchem dieses Theater abbrannte. Das Drama hatte ursprungslich den sehr bezeichnenden Titel: Alles ist wahr (All is true), offenbar mit Anspielung auf die Falscheit, mit welcher dieselbe Geschichte auf dem Theater und in der Literatur bisher dargestellt worden war. Erft später wurde dieser verfängliche Titel mit dem sehigen vertauscht.

Shakespeare folgte bei seiner Darstellung ber Geschichte nicht ben oben angeführten Quellen, sondern außer vertranten Ueberlics serungen, gewissen apologetischen und andern Druckschriften, theils auf dem Continent, theils in England versaßt, wie: die Briefe des Erasmus von Rotterdam; ein lateinischer Brief des Cardinal Bole; Schriften Saunders und Campiant, von welchen Shakespeare die letztern sedenfalls kannte, denn in der zweiten Scene des vierten Altes sindet sich eine längere Stelle, worin Campians Brosa nur in Berse eingekleidet ist.

Rach ber Ausführung Shakespeare's ift ber hauptschwerpunft feines Dramas auf bie Chescheibung gelegt, und bie Ronigin Ratharina ift jur Sauptperson gemacht. Sie forbert burch ihre Tugenden jur Berehrung wie einer Beiligen auf, und erregt burch ihr unverschulbetes Leiben bas tieffte Mitleib. Beinrich VIII. tritt verglichen mit ihr in ben Schatten; bees gleichen die Unna Bolenn. Beibe find icon burch biefe Auffasfung bes Charafters und ber Berfon ber Ronigin Ratharina verurtheilt. Außer Ratharina läßt ber Dichter bas Licht in Diefem Gemalbe besonders noch auf die Figuren Budinghams und bes Carbinals Wolfen fallen. In ber Rolle bes erftern, besonders in deffen Rede vor feiner hinrichtung, fieht herr Rio Anspielungen und Beziehungen auf des nicht lange vorher bingerichteten Grafen Effer Berfon und Schidfal. Darftellung bes Cardinal Bolfen ift besonders bewunderungswurdig bie Urt, wie beffen Sinnesanderung und Befehrung jum Beffern nach feinem Sturze bargeftellt wird (Aft III Sc. 2). Der Berfaffer icheint une nicht ju viel ju fagen, wenn er barüber fo urtheilt: "Man barf behaupten, bag nichts in ber poetischen Sprache weber ber Alten noch ber Reuern an moralifder und afthetifder Schonheit bie Berfe übertrifft, in welchen Wolfen feiner Reue und bem aus feiner geiftigen Biebergeburt bervorgebenben Gefühle eines für ihn gang nenen Gludes Ausbrud gibt".

Richt weniger charafteriftisch fur bie Frage auf welcher Seite, ob auf ber tatholischen ober protestantischen, Shatespeare's

lleberzeugungen und Sympathien waren, ift seine Auffassung anderer historischen Personen, nämlich der Tochter Ratharinas, Maria, der nachherigen Königin von England, und des Thomas Morus. Obgleich das Andensen an die katholische Maria den protestantischen Engländern aus's höchste verhaßt war, so legt der Dichter deskunch ihrer todtkranken Mutter ein Lob auf sie in den Mund (Akt IV Sc. 2). Seenso ist auch ein Lob des Thomas Morus dem Cardinal Wolsey in den Nund gelegt (Akt III Sc. 2) ganz im Widerspruch gegen die meisten protestantischen Geschichtschreiber der Zeit (wie Hall, Holinsbed, Kor), welche den katholischen Kanzler möglichst herabsehen.

Alles bisher Gesagte gehört in die vier ersten Alte heinrichs VIII. Wer diese Afte unbefangen liest, dem muß sich des Dichters verwerfendes Urtheil über den Grund und Ausgang des englischen Protestantismus, die Chescheidung heinrichs VIII., unadweisbar aufdrängen, sowie die katholische Sympathie und Ueberzeugung des Dichters in der Verklärung der katholisch frommen Königin Katharina und in der Ehrenrettung des Cardinal Wolsey.

Run folgt aber ber funfte Aft, welcher biefes Resultat ber vier erften Afte wieber gang umzuftoßen fcheint. fünfte Uft enthalt eine ehrende Unerfennung für ben anglifanischen Bischof Cranmer, ber aus einer Anklage wegen Reperei fiegreich hervorgeht, und ferner bie Beburt und Taufe ber Tochter Beinrichs VIII. und ber Unna Bolenn, ber nachherigen Ronigin Elisabeth. Bei biefer Gelegenheit werben ber Perfon bes Bischofs Cranmer schmeichelhafte Prophezeiungen in ben Mund gelegt über die Ronigin Glifabeth und ihre Regierung, aber auch über Ronig Jafob I., unter beffen Regierung bie Aufführung bes Studes 1613 ftatt fanb. Sier nun in biefer prophetischen Rebe Craumers fommt ein Bers vor, ben man gewöhnlich als entscheibend anführt fur bie Behauptung, baß Shafespeare Brotestant gemesen fei. Racbem Cranmer als begeisterter Seber vorausgesagt bat, bas eben getaufte Rind werde einst Rönigin werben, spendet er ber Ronigin Elisabeth und ihrer Regierung bie überschwänglichften lobspruche; unter biefen Lobspruchen fommt bann auch folgender vor (Alt V Sc. 3):

In biesen paar Worten nun: "Gott wird erkannt in Bahrheit" (God shall be truly known) soll ber uns umftößliche Beweis liegen, daß Shakespeare Protestant war. Denn, sagt man, wie hatte er soust von ber protestantischen Zeit und Regierung Elisabeths sagen können, daß ba "Gott in Bahrheit erkannt werde"?

hier wird man nun zuerft zugeben muffen, bag wenn Shatespeare wirklich Protestant mar, er wenigstens fein febr warmer, noch weniger ein begeisterter Befenner beffelben mar. Denn bas bier ausgesprochene Lob bes Brotestautismus, menn auch seinem Inhalte nach sehr viel sagend, ift boch auffallend furg abgesertigt, namentlich von einem Dichter, ohne alle Umplififation und Bariation, gang besonders aber ohne bie bunfle Folie ber Schilderung bes vorhergegangenen fatholischen Aberglaubens mit seinen Berirrungen und Uebelthaten - ein sonft obligates Ingrediens in folden Källen in alter und neuester Diefes Lob der protestantischen Religion, wenn ber Dicter in fo fcmeichelhafter Beife ber übrigen Borguge Elisabeths ale Ronigin und ihrer Regierung Ermahnung thun wollte, enthält eigentlich nur fo viel, als vor einem protestantifchen Sofe und vor einem protestantischen Bublifum abfolut nothig war, um nicht gerabezu als Ratholif und fatholischer Oppositions-Mann auf eine herausfordernde Beise fich einer nicht geringen Befahr und Strafe auszuseten. Beweisen bie vorhergebenden vier Afte eine unverfennbare fatholische Reaftion von Seiten unfere Dichtere, fo ließe fich mohl benten, baß

viese Stelle bes fünften Aftes nur als eine von ben Umfiduten abgebrungene Concession zu betrachten sei, ober auch bei strengerer Beurtheilung als eine zu beklagenbe Incorrektheit. Das aus ben vier erften Aften gezogene Resultat bliebe bann immer noch fest stehen.

Aber man hat nicht nothig, ju biefem Ausweg feine Buflucht zu nehmen; benn biefer gange funfte Aft ift nicht von Chafespeare. Berr Rio fceint und biefe Behauptung bis gur Epibeng bewiesen zu haben. Schon frubere englische Rritifer faben in bem funften Att, inebesonbere in ber Beiffagung Craumere eine frembe Sand, fomobl nach ben Bedanten, bie ben Inhalt bilben, als nach ber Sprache: fo urtheilten Johnson, Als weitern Beweis fügt herr Rio bei: Malone, Brown bie moralische Unmöglichfeit, nach Allem was wir fonft von Chafespeare miffen, bag berfelbe in bem Grabe uneingebent gemefen fenn foll ber blutigen Berfolgungen, welche feine Eltern und Bermanbten auszustehen hatten, fo uneingebent ber Sarte Elifabethe gegen feinen theuersten Freund Couthampton, baß er um diefelbe Beit ale biefer im Rerter fcmachtete, folche übertriebene und lugenhafte Schmeicheleien fur Glifabeth fich follte haben zu Schulden fommen laffen, wie die oben angeführten Berfe enthalten. Endlich wird barauf hingewiesen, wie leicht und gang gewöhnlich im Beitalter Chafespeare's von Chausviel-Direftoren und Schauspielern, Drudern und besonbers von ben Masters of the revels gang willfürlich febr mesentliche Aenderungen und Bufage an Theaterftuden vorgenommen murben, fo bag ein abnlicher Borgang in bem hier vorliegenden Falle gar nichts fo Auffallendes bat. Die Berfe in Cranmers Prophezeiung zum Lobe Jafobs I. legt man ziemlich allgemein Ben Johnson bei; herr Rio ift geneigt, ihm ben gangen funften Aft beizulegen und bringt Grunde bafür bei. Uns scheint in biefer Frage besonders von Entscheidung ber Prolog bes Studes, woraus unabweislich hervorzugehen icheint, bag bas ursprungliche Stud, ju welchem ber Prolog geborte, mit bem Tobe Ratharinas abichloß. Wir vermiffen biefe hinweisung bei bem Berfaffer. Der Prolog verfündet nur Tranriges, aber Bahres als Inhalt bes Studes:

3ch tomme nicht mehr, baß Ihr lacht. Gestalten, Die eure Stirnen zieh'n in ernste Kalten, Die traurig, groß, ftark, voller Bomp und voller Schmerz, So eble Scenen, baß in Leib bas herz Berrinnt, erscheinen heut. Die Mitseib fühlen, Sie mögen Thranen schenken unsern Spielen; Der Inhait ift es werth. Die welche geben Ihr Gelb, um etwas Wahres zu erleben, Sie sinden hier Geschichte.

## Und am Schluffe:

. . . feht hierauf, im Moment Wie solche Macht so balb zum Fall gewend't; Und feld Ihr bann noch luftig, mocht' ich meinen, Es könn' ein Mann am hochzeitstage weinen.

Sier ist doch nirgends eine Andeutung, daß auf den trasgischen Sturz Budinghams, Wolfeb's, der Königin Katharina noch etwas den Zuschauer nach diesen traurigen Dingen Aufsrichtendes oder den Schmerz Linderndes vorfame, wie die Freissprechung und Erhebung Cranmers, sowie insbesondere die Geburt Elisabeths und die daran gefnüpste Weissagung im fünften Alte sind.

Rach bem Beweis ber Unachtheit dieses fünften Aftes, und baber auch des samosen Halbverses God shall be truly known, nimmt der Berfasser die Urtheile der deutschen Shakespeares Erklärer über dieses Stud durch. Herr Rio hat den großen Borzug vor so vielen Franzosen voraus, daß er die deutsche Sprache und Literatur sehr wohl kenut. Alle diese hier genannten deutschen Erklärer (Schlegel, Ulrici, Gervinus, Kreyssig) fühlen und erkennen mehr oder minder, wie ihre englischen Borgänger, die Mißstände des anzesügten sünsten Aftes, ohne eine rechte Lösung zu sinden, oder ohne von der durch die englischen Kritiser wenigstens schon angedeuteten Lösung Gebrauch machen zu wollen. Die seltsamste und unglücklichte Lösung versucht Gervinus. Rach ihm soll Shakespeare in diesem Stücke

" Seinrich VIII." fich vorgesett baben, die 3bee bes Fortschrittes barguftellen, welcher feinen Gipfelpuntt burch ben Sieg bes Protestantismus erreiche, jenen Gieg ber in ber prophetifden Rede Cranmers verfundet werbe. Berr Rio, welcher fic bie Dlube nimmt ben gangen mit Billfur und 3mang aufgeführten Alufbau biefes Erflarers ju bemoliren, brudt fich in feinem Urtheil barüber mit frangofischer Soflichfeit aus, in ben Borten: "Wie Schabe ift es, bag bas icone Dentmal, bas biefer Schriftsteller (in feinem befannten Berfe) jum Ruhme Chafefpeare's errichtete, burch feine fpftematifch gehäffige Auslegung ber Tragobie Beinrich VIII. fo febr entftellt wirb!" Man batte bas Recht, fich bagegen viel ftarfer ju außern. Bei uns in Deutschland wird bas unbefangene Urtheil ber öffentlichen Deinung unter ben Gelehrten fich wohl barin begegnen und immer mehr befestigen, daß ber genannte Schriftfteller, ungeachtet feines Zas lentes, feiner großen Arbeitsfraft und feiner erlangten Grfolge. fich burch feine politischen und firchlichen Parteitenbengen und barauf beschränften Auschauungen und Grundfate ju einer objeftiven Auffassung hiftorifder und literarifder Erfdeinungen unfabig gemacht bat. Den Bemeis bafur geben anger anbern fcon allein fein Buch über bie Diffion bee Deutschfatholicismus und feine Ginleitung in Die Gefchichte bes 19. Jahrhunderts, mit bem bort über bie berrliche Bufunft ber norbamerifanifchen Freistaaten und bas bevorftebenbe Ueberftromen biefer Serr. lichfeit nach bem alten Europa Befagten.

Das fünfte und lette Kapitel (S. 236 — 302) mit ber lleberschrift: Das Gestirn in seinem Rieberg ang, beshandelt die noch übrigen Stüde Shasespeare's, welche in bessen spätere Lebensperiode gehören, sowie den weitern Gang seines innern geistigen Lebens, so viel man davon bei dem Mangel historischer Quellen durch Vermuthung sinden kann. Diese beiden Seiten der Untersuchung werden von dem Gesichtspunkte ber vorliegenden Frage, über die Religionseigenschaft und die religiösen Ueberzengungen des Dichters, sortgesührt. Da die bisherige llebersicht über den Inhalt des interessanten Wertes,

welches zum erstenmal diese Frage eingehender behandelt, vielleicht schon etwas mehr Raum einnimmt, als wir dafür ansprechen durften, so wollen wir den Inhalt dieses Rapitels in möglichster Rürze angeben. Bir glauben dieses um so mehr thun zu müssen, da wir in einem zweiten Aufsatze auf diesem durch herrn Rio eröffneten Beg weiter zu gehen gedenken, und dabei auf manche einzelnen der in feinem Buche behandelten Punkte zurücksommen werden.

Rach bem Jahre 1601 und ber in biefes Jahr fallenben Rataftrophe, welche Effer gur hinrichtung und feinen Bonner und Freund Southampton in bas Befangniß brachte, ichrieb Shafespeare (1601 -- 1603) bie brei Tragobien "Julius Cafar", "Othello" und "Samlet", in welchen fich bie buftere Stimmung feiner Seele abspiegelt und manche Beziehungen auf feine Erlebniffe nachweisen laffen. In ber ersten ber brei Tragobien ift Brutus fast ebenso febr wie Julius Cafar ale ber Beld bes Studes angusehen, und an feine Berfcmorung fnupfen fich manche Unfpielungen auf bie Verfdworung bes Grafen Effer. Ueberdieß ift die Milde und fast jur driftlichen Tugend gefteigerte Berfohnlichkeit in bem Charafter bes Brutus bemerfenswerth (Aft IV Sc. 3), welche Eigenschaft ber Dichter auch fonft gerne bei feinen hiftorischen Charafteren bervorhebt. Othello zeigt, gewiß jum Aergerniß protestantischer Buschauer, Unbanglichfeit an die Gewohnheiten eines "abergläubischen" Papisten, der etwas halt auf

> Abtödtung von der Welt, Gebet und Fasten, Biel Selbstasteiung, fromme Andachtsübung. (Aft III Sc. 4.)

Bei Hamlet ist von großem Werthe, daß man jest zwei Bearbeitungen dieser Tragodie kennt, nämlich außer der bisher bekannten, noch eine erst in neuester Zeit bekannt gewordene frühere Bearbeitung. Beide sind ungesähr zehn Jahre von einander entsernt und lassen einen Blick in den Proces des geistigen Fortschrittes des Dichters thun. In der ersten Bearbeitung erscheint die Königin, die Mutter Hamlets, noch nicht als Mitwissern und Mitschuldige an dem Tode ihres ersten

Gemable; wohl aber erfcheint fie fo in ber zweiten Bearbeitung. in jener Periode, wo Shafespeare mit Southampton innig befreundet, und burch biefen mit Effer und beffen Lebensichiafglen naber befannt geworben war. Effer' Bater murbe von Leicefter vergiftet und ber Morber beirathete bann feine Mitschulbige. Die Wittme bes Gemorbeten, wie Claudins Die Bittme bes von ihm vergifteten Konigs. So wird benn Samlet bas Spiegelbilb bes Grafen Effer, bes Cobnes, ber nicht blog bie Familienschicksale Samlete theilte, sondern auch feinen Charafter-Eigenschaften nach von bem Dichter in ber Rolle Samlets bargestellt wird. Bas aber bas fatholifche Element betrifft, fo enthält in bem erften Samlet ber Dialog amifchen bem Bringen und bem Beift feines Batere nur im Allgemeinen bie Annahme bes fatholischen Glaubenssages vom Reinigungszustand ber abgeschiebenen Seelen. In bem zweiten Samlet bagegen finbet sich an ber betreffenden Stelle in ber ergreifenbsten Beise bie Aufgablung aller Sterbfaframente mit allen technischen Ausbruden bafur, bie bamals icon lange außer Gebrauch gemejen fenn muffen.

Bon einer ernstern Geistesstimmung bes Dichters in seiner spätern Lebenszeit, in welche ber zweite Hamlet fällt, von einem ernstern Streben, als er früher hatte, nach Wahrheit, und zwar nach Wahrheit im religiösen Gebiet, von einer größern religiösen Bertiefung ober einer Art von geistiger Wiedergeburt sinden sich mehrere Spuren. Wie Hamlet seinen unbefriedigten und burch die äußere Welt nicht zu befriedigenden Seelenzustand schildert (Aft II Sc. 2), gerade so schildert Shatespeare seinen eigenen Seelenzustand in einem seiner Sonette (Sonett 3). In einem andern, schon früher angesührten Sonett (110) klagt sich ber schuldbewußte Dichter, durchdrungen von dem schmerzlichen Gestühle innern Elendes an, daß er sich selbst untreu umbergeirrt war, und fügt dann bei:

Bahr ift es: fremb, ichielend und bedingt Sah ich die Bahrheit.

In bem erften Samlet ift bie Meußerung ber Reue, welche

ber Rönig, ber Mörber seines Brubers, von Gewissensbiffen beunruhigt äußert, nur in allgemeinen Ausbruden gehalten. In bem zweiten Hamlet (Aft III Sc. 2) find an ber entsprechenden Stelle Berse, welche ein tiefes Eingeweihtseyn in die Mysterien ber Reue, bes Gebetes und der göttlichen Gnade beweisen.

Rach ber aussührlichern Besprechung Hamlets werden die andern noch übrigen Stude nach demselben Gesichtspunkt und gleichfalls zu dem Zwede der Aussindung von Shakespeare's ethischen und religiösen Auschauungen und Grundsähen durchgenommen, mit Rücksicht auf die einwirkenden Zeitereignisse und Zeitverhältnisse. Unter allen diesen Stücken wird ein besonderes Gewicht für die vorliegende Frage auf das Drama "Maß für Ras" gelegt, und mit vollem Rechte.

Rach dem Tode Elisabeths schöpften nämlich bie Ratholiten neue hoffnungen aus ber Thronbesteigung Jafobs I.; aber fie follten ichredlich enttäuscht werben. Une Furcht, ben Brotestanten Argwohn ober nur Digvergnugen einzuflößen, ließ ber Cobn ber Maria Stuart neue Berfolgungen gegen bie Ratholifen und ihren Glauben eintreten. 3mar maren bie unterbrudten, ihrer Religion tren gebliebenen Ratholifen immer noch febr gablreich, felbft an Babl ben Brotestanten überlegen; lettere bilbeten aber nun einmal bie berrichende Bartei und waren im Befit ber Regierungsgewalt. Mitten in Diefer burch Die neue Ratholifenverfolgung bervorgebrachten Befturjung verfaßte Shafespeare gleichsam ale eine Betition ju Gunften feiner Glaubensgenoffen bas Drama "Daß fur Dag." Außer biefer unverfennbaren Tenbeng bes Drama, ift baffelbe jugleich ein Beweis jener mit ben Jahren gunehmenben Richtung bes Dichters, welche wir als fatholische Reaftion bezeichnet haben. Diefes läßt fich in ber gangen Unlage bes Studes und in einer Reibe einzelner Stellen beffelben beutlich nachweisen.

In ber italienischen Rovelle, aus welcher ursprünglich bas Sujet genommen ift, verurtheilt ein Statthalter einen jungen Mann wegen ber Gewalt, die er einer Jungfrau angethan hat, jum Tode; er will benselben aber begnabigen unter ber Bedin-

gung, daß beffen Schwester, die für ben Bruder bat, ihm, bem Statthalter, ihre jungfräuliche Ehre jum Opfer bringe. Rachdem dieses wirklich geschehen war, brachte man ber Schwester die Leiche des getödteten Bruders. Die Lösung des dramatischen Knotens besteht darin, daß die Schwester den Mörder ihres Bruders heirathet, ohne daß ihr eheliches Glück durch die traurigen Rückerinnerungen gestört wurde. Diesen Stoff bearbeitete der englische Dichter Whetstone vor Shakespeare in dramatischer Korm, anderte die Handlung aber von Grund aus. In seinem Stude wird der Schuldige statt gestraft zu werden, der Gatte des Schlachtopsers seiner Gewaltthat, und seine Schwester wird die Gattin des Richters, der sie versührt hat.

Die Umgestaltung, welche Diefes Sujet burch Shakespeare erfahrt, ift nun folgende. In Daß fur Dag verurtheilt ber überftrenge Statthalter Ungelo, bes Bergogs Bicengio von Bien, ben jungen Claubio, ber fich mit feiner Beliebten Julia gegen bie Sittlichfeit vergangen hat, jum Tobe, indem ber fittenftrenge Richter ein altes, in Bergeffenheit gerathenes Gefes für folde Källe wieder in Anwendung bringt. Derfelbe Ctatte balter aber mit feiner puritanischen Sittenftrenge unterliegt felbst ber Berfuchung ber Sinnlichfeit gegenüber ber fconen und tugenbhaften Schwefter Claubio's, Ifabella, welche im Begriffe ftand als Rlofterfrau eingefleidet zu werben, und welche für bas Leben ihres Brubers bat. Ungelo verlangt von 3fabella ihre jungfrauliche Ehre ale Breis ber Begnabigung Durch Beranstaltung bes unerfannt am Orte als Dond in einem Rlofter weilenden Bergogs, welcher Renntniß von ber Sache erbalt, wird bei ber von Angelo verlangten unerlaubten nachtlichen Bujammentunft Marianne, Die frubere Berlobte bes Statthalters, ftatt Zjabella's unerfannter Beife mit bemfelben jufammengebracht. Go wird Claudio's Leben und Ifabella's Chre gerettet. Um Enbe folgt allgemeine Berzeihung von Seiten bes Bergogs, und bas Chebundnig gwifden Claubio und Julia, Angelo und Marianne, bem Bergog und Isabella, welcher lettere, voll Bewunderung für bie Tugend nud Rlngheit ber schönen Rovizin, fie bestimmt auf ihr Borhaben in bas Rloster zu gehen, zu verzichten und ben herzoglichen Thron mit ihm zu theilen.

Das fatholifche Element liegt nun jundchft icon barin, bag Ifabella, Die Schwefter bes Berurtheilten, ju einer Rlofterfrau gemacht wird, wozu weber in ber Rovelle noch in bem Stude von Whetstone eine Beranlaffung gegeben ift. gehört bieber bie Ginführung bes Bergoge als Monch, nebft amei andern Monchen, Thomas und Beter, und die in bem Rranen - und Dannerflofter fpielenben Scenen. Mue biefe Riguren von Rlofterleuten find aber in ber ernfteften, wurdigften Beife bargeftellt. Ifabella's Charafter und Auftreten in ihrer flofterlichen Umgebung ift bie Berherrlichung bes ascetischen Ibeals überhaupt und ber flofterlichen, jungfräulichen Reinigfeit insbesondere. Und nun bente man fich: biefe fatholischen Mofterleute und Rlofterscenen führt ber Dichter seinem protefantischen Bublifum por, welches gewohnt mar in ben flöfterlichen Inftituten nur ben verwerflichften Aberglauben ju erbliden; und er thut Diefes mabrend ber Protestantismus triumphirt, und fury nach bem Regierungsantritte Jafobs I., als bie Berfolgung ber fatbolifden Religion wieber mit neuer Starte beginnt: benn "Maß fur Dag" wurde 1604 jum erftenmal aufgeführt. Es ift unbegreiflich, wie man bagegen bie Augen verschließen fonnte, und ben Dichter nicht an biesem einzigen Beweis als Ratholifen erfannte. Außer biefer gangen Geftaltung bes Gujete, fonnen genug einzelne Stellen bes Studes angeführt werden, die gang im fatholischen Beifte gehalten find. herr Rio hebt besonders Aft II Sc. 2 heraus; es fonnen aber noch andere beigefügt werben.

Die weitere oben angebeutete Tenbenz bes Studes, baß es in dem Sinne bes Dichters eine Betition zu Gunften seiner Glaubensgenoffen an die Milbe bes Königs sehn sollte, ift nicht minder deutlich erkennbar. Wie der Statthalter Angelo ein altes strenges Geset wieder aus der Vergessenheit hervorzieht, so wurden damals unter Jakob I. gegen die Katholiken

alte, eine Zeit lang nicht mehr angewendete Strafbestimmungen wieder erneuert. So wurden 3. B. die monatlichen Strafgelder von den katholischen Recusanten nicht bloß wieder erhoben, sondern auch die Rückstände von 13 Monaten her eingestrieben. Eine ganz deutliche Anspielung, ja sast eine direkte Aussorderung an den König enthält die schöne Anrede an den erbarmenslosen Richter, die der Dichter Isabellen in den Mund legt (Alft II Sc. 2):

. . . . Ach 's ift groß, Des Riefen Rraft befigen, boch tyrannifc, Dem Riefen gleich fie brauchen ac.

Eben bahin gehört die Erwiderung Isabellens auf die Borte des Statthalters und Richters, ihr Bruder sei bem Geseh verfallen und alle ihre Borte sein vergeblich:

Ach! Alle Belt war Gottes Jorn verfallen, Und er, bem Jug und Macht zur Rache war, Fand une Bermittlung. Wie erging' es Euch, Bollt Er, das allerhöchste Recht, Euch richten, So wie Ihr seid? D das erwäget, herr, Und Gnade wird entschweben Euern Lippen Mit Kindes:Unschulb.

Eine Berwendung bes Dichters für feine verfolgten Glaubenegenoffen, aber nicht durch fanfte Appellationen an Die tönigliche Milbe, fondern durch fraftige, sartaftische Protestationen, sieht herr Rio, und wie uns scheint mit Recht, auch in folgenden Stellen bes in dieselbe spätere Periode fallenden Stüdes "Timon". Rämlich in der Aeußerung des Dieners von Timon:

"Der Teufel wußte nicht was er that, als er ben Menfchen politisch machte . . Durch fo nichtswürdige Riugheit bifputirt fich ber Sünber zum Beiligen . . Frommen Borwand nimmt er, um gottlos zu febn, benen gleich, bie mit inbrunftigem Religionseifer ganze Konigreiche in Brand fteden möchten" (Att III Sc. 3).

Ferner an einer Stelle, wo Timon bem Alcibiabes seine Rriegelust und Grausamkeit vorwirft (Aft IV Sc. 3):

Leg erz'ne Ruftung bir auf Aug und Ohr, So hart, baß Schrei von Mutter, Saugling, Jungfrau, Des Priefters felbft in heil'gen Kleibern blutenb, Dir nichts fei.

Gerade bamale fingen bie Sinrichtungen fatholischer Briefter, bie man als folche erfannte, auf's neue an.

Den Schluß ber besprochenen Stude bilbet "ber Sturm". In diesem Drama zieht Shakespeare seinen Geist von den traurigen Zuständen der ihn umgebenden Wirklichkeit ab, und erhebt sich in die ruhigen und heiteren Regionen der idealen Welt. Die letten Worte Prospero's am Schlusse des Studes haben, wie Herr Rio bemerkt, ganz die Wirkung eines Absichieds, eines Lebewohls, das der Dichter seinen Freunden und Bewunderern sagt, ehe er sich zum bleibenden Ausenthalt in seine Baterstadt Stratsord zurückzieht. Ebenso zieht sich Prospero am Ende seiner Lausbahn von der Zauberinsel in seine Gesburtsstadt Mailand zurück. Indem er diesen Entschluß verstündet, sagt er:

Dann gieh' ich in mein Mailand, wo mein britter Gebante foll bas Grab fenn.

Es scheint uns bieser Gebanke, in Prospero unsern Shakes speare selbst zu sehen, ein sehr gludlicher Gedanke zu sehn. Ik ja boch jeder große Dichter ein mächtiger Zauberer, der Wunder wirft wie Prospero; und ein Dichter, der wie Shakespeare die dramatische Bühne, seine Zauberinsel, verläßt und auf weitere poetische Schöpfungen für dieselbe verzichtet, kann wohl mit Prospero verglichen werden, welcher den Geist Ariel entläßt, mit dessen Hülfe er alle seine Wunder zu Stande brachte.

Ob Shatespeare indem er sich in seine Baterstadt zurückzog, ebenso wie Prospero sich vornahm, fortan die Gedanken auf Tod und Ewigkeit zu richten? Wer kann das wissen, bei dem Mangel aller Quellen zur nähern Kenntniß dieser letten fünf Lebensjahre Shakespeare's? Daß der Ernst religiöser und christlicher Ibeen, welche wir in seinen Werken sinden, daß die Sympathie und das Berständniß für die Religion und Kirche,

welcher seine Eltern und jedenfalls seine erfte Jugend angehörten, mit dem zunehmenden Alter und der einsamen Rube, in welche er sich aus dem Getriebe der Welt und zwar in dem vollen Glanz seines Ruhmes zufückgezogen hatte, zunahm, ware ganz in dem natürlichen Gange der Dinge begründet. Damit hatte sich denn zugleich die katholische Reaktion, deren Spuren in seinen dramatischen Werken sich nicht abläugnen laffen, in dem Innern seines gereisten Geistes selbst vollendet.

Daß Shafespeare wenigstens als Mitglied ber katholischen Rirche starb, scheint nach urfundlichen Rachrichten so gut wie außer Zweisel. Den Todtenschein eines katholischen Pfarrbuches ober von Seiten eines katholischen Geistlichen kann man freilich nicht vorlegen, aus einer Zeit wo das Wirken, ja schon der Aufenthalt eines katholischen Priesters im Lande auf's höchste verpont war. Statt eines Zeugnisses katholischer Priester hat man aber solgende Zeugnisse anglikanischer Geistlichen aus dem 17. Zahrhundert.

Der "hochwürdige Herr" David Davies fagt in seinen Zufährn zu den biographischen Arbeiten Fulmann's ausdrücklich, daß Shakespeare als Papist starb (He died a papiste).

Der zweite Zeuge, obgleich wir leiber seine eigenen Worte nicht vorweisen können, ist der anglikanische Geistliche Ward, der in Stratsord lebte und mit der Kamilie Shakespeare wohl bekannt war. Dieser Geistliche ließ Memoiren zurud, welche im 3. 1839 zu London gedruckt wurden. In diesen Memoiren ist nun zwar der Tod des Dichters angesührt, aber ohne nähere Umstände. Die Haudschrift wird in dem Archiv der medicinisschen Gesellschaft zu London ausbewahrt, und eben von da aus geschah durch den Sekretär der Gesellschaft Dr. Severn jene im 3. 1839 erfolgte Publikation. Ehe diese wirklich erschienen war, theilte der gelehrte und gewissenhafte Versasser der "Annalen des englischen Theaters", Herr Payne Collier, dem Herrn Rio aus Gesprächen, die er mit Dr. Severn hatte, mit, daß nach diesen Memoiren Ward's Shakespeare als Mitglied der römisch-katholischen Kirche gestorben sei. Als nun diese Stelle

ab. Solche laffen sich bagegen aus bem Werke bes mährischen Geschichtsschreibers, von bem man wirklich sagen kann, baß er Erbe und Meer, ben Suben und Norden nicht gefürchtet habe, um neue Quellen für die Geschichte des Landes zu entbeden, welches er "mein reiches und schönes Mähren" nennt, "das ich aus voller Seele liebe" — nicht sinden. Wer so viele Länder, Städte und Menschen gesehen und sie zu beobachten verstanden, bessen Gesichtsfreis erweitert sich und er versteht zugleich mit gerechter Waage auszuwägen, jedem das Seine zu geben ober zu lassen, sei es die Kirche, sei es der Staat.

Sehen wir nun, wie Dubit seine Ausgabe weiter versolgt! Gab ber erste 1860 erschienene Band, welcher die altesten Zeiten bis jum 3. 906 behandelte, in brei Buchern ein Bild bes Landes, insoweit die quellenarme Zeit es gestattete, welches die ersten sieben driftlichen Jahrhunderte als "Germanen-Herrschaft in Mähren" zeichnet, das achte und neunte Jahrhundert als "Slaven-Herrschaft" baselbst ausmalt, vom Jahre 863 bis 906 aber "Mährens Christianisirung", hervorhebt, wobei Constantin und Method, die Apostel der Slaven, in den Vordergrund treten — so sinden sich in dem zweiten Bande nur zwei weitere Bücher, das eine überschrieben: "Mähren eine Beute seiner Rachbarn, Jahr 906 bis 1029", das andere: "Mähren ein böhmisches Theilsürstenthum, Jahr 1029 bis 1197."

Mit dem Jahre 906 endete der alte mährische Thron, der bestimmt gewesen war auf nationaldristlicher Grundlage eine stavische Monarchie mit einem auf die Welt hin wirkenden Einstusse von Dauer zu begründen. "Der Charafter einer slavischen Universalität engte sich ein in den Rahmen eines einzigen slavischen Bolksstammes, in den der heutigen Mährer." Damals ward nun Mähren eine Beute der raublustigen Ungarn, die man noch immer — wenn auch nicht als Geißel Gottes — als eine harte Geißel der Bölfer betrachten mußte, denn der friegerische Ungar war tapfer die zur Grausamseit und schonnungslos in seiner Bertilgungswuth. Mit ihren Einbrüchen litt auch das kirchliche Leben und gingen die Bischossiste zu

### VII.

## Historische Rovitäten.

Mahrens allgemeine Geschichte. Im Auftrage bes Mahrischen Landesausschusses dargestellt von Dr. B. Dubif. S. O. B. II. Bb. Bom J. 906 bis zum J. 1125. Brunn 1863. III. Bb. Bom J. 1125 bis zum J. 1173. Brunn 1864.

Rasch schreitet das Werf des mährischen Historiographen, bessen ersten Band diese Blätter (Bd. 49 S. 141 st.) bereits besprochen haben, in erfreulicher Weise vorwärts und man sieht es ihm an, daß es ein Werf ist, welches der gelehrte Ordensmann mit wirklicher Wahrheitsliebe schried, tren den Worten, mit denen er einst seine Schriftsteller Laufbahn begonnen: "Wer sein Baterland wahrhaft und innig liebt, wird gewiß jede Einseitigsteit und jede Leidenschaftlichkeit zur Seite legen; denn einem solchen ist es nicht um seine Person, sondern um das allgemeine Beste zu thun, und wahrhaftig, dieses Lettere hat noch nie ein einseitiger und leidenschaftlicher Charaster gesördert" ). Daß aber eben bei einem Geschichtsschreiber nichts gesährlicher und nichts verwerslicher ist als Einseitigkeit und Leidenschaft, davon legte sa gerade die neueste deutsche Historiographie so viele Proben

<sup>\*)</sup> Dubit, Mahren's gegenwartige Buftanbe. Brunn 1848. l. und II. Deft. S. V.

ab. Solche laffen sich bagegen aus bem Werfe bes mährischen Geschichtsschreibers, von bem man wirklich sagen kann, baß er Erbe und Meer, ben Suben und Norden nicht gefürchtet habe, um neue Quellen für die Geschichte des Landes zu entbeden, welches er "mein reiches und schönes Mähren" nennt, "das ich aus voller Seele liebe" — nicht sinden. Wer so viele Länder, Städte und Meuschen gesehen und sie zu beobachten verstanden, bessen Gesichtsbreis erweitert sich und er versteht zugleich mit gerechter Waage auszuwägen, jedem das Seine zu geben ober zu lassen, sei es die Kirche, sei es der Staat.

Sehen wir nun, wie Dubit seine Aufgabe weiter versolgt! Gab ber erste 1860 erschienene Band, welcher die altesten Zeiten bis zum J. 906 behandelte, in brei Buchern ein Bild bes Landes, insoweit die quellenarme Zeit es gestattete, welches die ersten sieben driftlichen Jahrhunderte als "Germanen-Herrschaft in Mahren" zeichnet, das achte und neunte Jahrhundert als "Slaven-Herrschaft" daselbst ausmalt, vom Jahre 863 bis 906 aber "Mahrens Christianisirung", hervorhebt, wobei Constantin und Method, die Apostel der Slaven, in den Vordergrund treten — so sinden sich in dem zweiten Bande nur zwei weitere Bücher, das eine überschrieben: "Mähren eine Beute seiner Rachdarn, Jahr 906 bis 1029", das andere: "Mähren ein böhmisches Theilfürstenthum, Jahr 1029 bis 1197."

Rit dem Jahre 906 endete der alte mährische Thron, der bestimmt gewesen war auf nationaldristlicher Grundlage eine slavische Monarchie mit einem auf die Welt hin wirkenden Einstusse von Dauer zu begründen. "Der Charafter einer slavischen Universalität engte sich ein in den Rahmen eines einzigen slavischen Bolkstammes, in den der heutigen Mährer." Damals ward nun Mähren eine Beute der raublustigen Ungarn, die man noch immer — wenn auch nicht als Geisel Gottes — als eine harte Geisel der Bölser betrachten mußte, denn der friegerische Ungar war tapser die zur Grausamseit und schonungslos in seiner Vertilgungswuth. Mit ihren Einbrüchen litt auch das kirchliche Leben und gingen die Bischossiste zu

Brunde. Bon nun an machten Calzburg die Metropolitans, Baffan Die Diocejan : Rechte geltend, indem Bijdoj Bilgrim (971-991) feiner Beit mit Bestimmtheit behauptete: Dahren fei ein Theil ber Paffauer Diocefe, und Diefer Behauptung allen Rachdrud ju geben fuchte, jumal bei ihm auch noch andere Grunde obwalteten, ein machtig umfangreiches Gebiet fich angueignen. Es maren die Gelufte nach Metropolitangewalt. Allein eben die Bewalt eines deutschen Bisthums über flavische Untergebene ichien ben Letteren unerträglich, baber bas Bemuben ein eigenes flavisches Bisthum ju grunden, indem politifche Celbftständigfeit nur burch Lostrennung von ber Rirche Deutschlands gewonnen werben ju fonuen ichien. Go warb, wenn auch mit Beiftimmung bes beutichen Raifers Dtto felbft, im 3. 973 - 974 bas Bisthum Brag begrunbet, auf beffen Stuhl als erfter Bifchof ber fachfifche Priefter und Mond ju St. Johann in Magdeburg, Thietmar, weil machtig ber flavifden Sprache, berufen murbe, wenn auch eine gangliche Erennung von ber bentiden Rirche nicht erzielt warb, weil ale Metropolit ber Erzbischof von Maing anerfannt werben mußte. Fur firchliche Geographie ift die Angabe ber Brager Diocesan = Brengen von Intereffe. Die Brager Diocese sollte in sich schließen: Bohmen, bas Rrafauer Gebiet, Dber = und Rieberschlefien, Ober = und Unterlaufit, Mabren und einen Theil Ungarns. Dan ftaunt über folchen Umfang, ber jedoch in ber geringen Bevolferung jener Lanbestheile feine Erflarung findet. felbst gibt bezüglich ber genaueren Grenzbestimmungen bas Resultat seiner Forschungen fund, wie auch jenes über einen angeblich mabrifchen Bifchof Bracen im 3. 976.

Mit besonderer Borliebe verweilt Dubik bei bem heiligen Charakter", Beffen Zeit und Wirken (983—997) er eingehend schilbert, und von bessen in klösterlicher Zurückgezogenheit gepflogenen Aufenthalt in Rom er die Stiftung des ersten Benediktiner-Rlosters in Böhmen, des Stiftes Brevnov im 3. 992, ableitet, welches das Mutterkloster so vieler flavischen Rlöster ward, wie es selbst

auch bas bes Stiftes Raigern in Dabren ift, bem Dubif burch fein Gelübbe angebort. "Mit ber Ginführung ber Benebiftiner", foreibt Dubit G. 77, "war bem Chriftenthume in Böhmen bie festeste Bafis gegeben, und ba ihre Regel neben ber Gelbftvervollfommnung auch bas Bobl bes Rachften burch Unterricht und burch Unleitung jur praftifchen Thatigfeit bringenoft anempfiehlt; fo mußte fie alebald im Lande Unflang finden. Die vielen Abteien biefes Orbens, welche ichnell nach. einander in Bohmen und Mabren entstanden, beweisen bieß jur Genuge." - "Wenn boch", ruft Dubit aus, "auch biefe Abteien fich mehr an bas Bolf angeschloffen batten! Go aber erbielten fie, wie bas Mutterftift, ihre erften Coloniften auch noch bann aus bem Auslande, als unsere Beimath langft eigene Rrafte barbieten tonnte." Die Erflarung biefer Ericheinung ift febr einfach. Die Rirche fennt und fannte nie ein Nationalitäte-Brincip au, wenn fie auch jebe Ration als Glied bes Rörpers Chrifti gleich achtet und gleich liebt. Gie fannte in uraltefter Beit auch feine beutschen, feine italienischen, feine französischen Benediftiner, fondern nur "Omnes qui militant sub regula S. Patris Benedicti", inbeffen bie Funbatoren ber Abteien ihre erften Colonisten eben aus folden Rlöftern, gleichviel meffen Landes ober welcher Bunge, fich erbaten von welchen fie glaubten ober wußten, daß bort Orbenszucht und Frommigfeit in vorauglicher Bluthe ftunden. Die spatere Beit batte ihre eigenen Beburfniffe; baber bann bie engeren Congregationen ber Benebiftiner, die theilweise ihre Begrundung gur hebung einer eingetretenen Stagnation ber eigenen Rrafte fanben.

Aussuhrlich wird ber Zeitpunkt von 1003 bis 1029 behandelt. Denn berselbe ift insoferne wichtig, als Mahren abermal
eine neue Beute ward — diesmal, im 3. 1003, die Beute ber
Polen, bessen Kurst Boleslav mit dem Gedanken sich trug,
"dem deutschen Reiche ein flavisches, vom apostolischen Stuhle
anerkanntes Großreich, bessen firchliche und politische Hauptstadt
Prag seyn sollte, entgegen zu sehen." Hier findet sich also schon
in uralter Zeit das moderne "Großmachtsgelüsten" nicht

Ungarn flob, bis er nach Spitibnev's Tob (1061) felbst bie Regierung antreten tounte. In feine Regierungszeit fällt (1063) Die Stiftung bes Bisthums Dimus, eines Bisthums fur Dabren, beffen erfter Bifchof Johann von Brevnov warb. Dabrifches Selbstgefühl nannte fortan die Olmuger alte Beterefirche "mater omnium terrae ecclesiarum", was freilich nur von bem Lanbe Dahren, "terra Moravica !" ju verfteben ift. Ausführlich werben bie eigenthumlichen, ja unerhörten firchlichen Bortommniffe jener roben Beit (S. 325 u. f.) behandelt. Als freundlicherer Lichtpunft erscheint die Stiftung bes beute noch blubenben Benediftinerftiftes Gottmeih burch Bifchof Altmann ju Baffau, welche bie Sage auch bie Ramen mabrifcher Furften fnupft. Bratislav's II. Berhaltniß ju Raifer Beinrich IV. erhalt bie genügende Beleuchtung und Burbigung, wie nicht minder bas feines Brubers, bes Brager Bifchofs Jaromir, ber Alles befeffen haben mochte, nur bas nicht, mas ju einem Bijchof gebort. Erscheint biefer Jaromir ja felbft 1077 als Reichstangler bes Raifers Beinrich IV., indeffen ber von ihm einft fo icanblic mißhandelte Bifchof Johannes bem beiligen Stuble unverbruchlich treu ergeben blieb, und mahrend jener am hoflager amtirte, lieber am Sonntage Septuagefima, b. i. am 3. Februar bes 3. 1078, ju Ehren bes Brotomartyrers bie Rirche ber neu geftifteten und aus Brevnov bevölferten Abtei Gradifc bei Olmus einweibte, Die abermals eine neue Cultur=Bflanzung fur Mabren Einen merfwürdigen Incidenzpunft bildet bagegen bie vom Bergog bei Bapft Gregor VII. erbetene Ginfuhrung ber flavifchen Liturgie fur Bohmen, welches Gefuch mit bem Bescheibe abgewiesen wurde: "Richt ohne Grund sei die beilige Schrift in manchen Stellen buntel; bamit fei angezeigt, baß fie nicht von Jebermann verstanden werben muffe. Die Liturgie in ber Landessprache fonne febr leicht bei fomach Begabten ober fclecht Unterrichteten ju Irrthumern führen. Dit bulbe bie Rirche, mit hinblick auf bie Schwächen ber Reubekehrten, gewiffe Bebrauche, bie fie nach befestigtem Christenthume entschieben jurudweist; biefe Bewandtniß habe es auch mit ber flavifchen

Liturgie in Böhmen, und barum verlange ber Papft, baß ber Herzog mit aller Macht dieser eitlen Unbesonnenheit entgegentrete." Es ift merkwürdig, wie Rom in diesem Punkte zu allen Zeiten, und bei gewissenhafter Prüfung mit vollem Rechte, sich gleich blieb und neuerungsstächtigen Gelüsten gegenüber unerschütterlich gleich bleibt, da diese Gelüste auf Einführung der Laudessprache in die Liturgie nie Beachtung sinden, weil die Ueberzeugung Gregors VII. auch heute noch seit steht, anderer Gründe, die in der Eultussorm selbst liegen, nicht zu gedenken.

Das Endurtheil, welches unfer mabrifder Siftoriograph über Bratislav fallt, besteht in ben Worten: "Wratislav II. gebort unftreitig ju ben bervorragenbften unserer gurften. Unter ibm gewann erft Bohmen und Mahren bie mabre politische Bebeutung nach Außen, es borte auf, fogar bem Ramen nach ein Rammerland bes beutschen Raifers ju fenn." - "Wenn aber", fabrt ber Berfaffer fort, "ein Reich nach Außen Achtung gebietet, bann ift es bas ficherfte Rennzeichen, bag feine innern Buftanbe geregelt und fein Wohlftand gehoben ift." Gin Cas, ber cum grano salis betrachtet werben muß! Dubit ichließt biefen Zeitraum mit ben Worten bes Begauer Monche (Bert XVI. 245) jum 3. 1093: "Wratiblav war ein Regent, allen feinen Borfahren an Macht, Unsehen und Reichthum unvergleichbar, gefürchtet vom beutichen Raifer und allen beutichen Fürften, und bennoch ein treuer Mitarbeiter am Reiche, bewährt als treuer Frennt mabrent Beinrichs IV. Regierung in vielen Rothen, und baber von ihm nicht unverdient ber Erfte aus seinem Bolfe mit bem Ronigstitel, mit ber Rrone und ber Lange ausgezeichnet."

Ein sehr unerfreuliches Bilb bieten bie mit großem Fleiße erzählten Thronstreitigkeiten in Mähren und Böhmen vom 3. 1092 bis 1125, die sich nach der Thronbesteigung Konrad's von Mähren ergaben. Denn nur 7 Monate und 17 Tage hatte er den Thron inne, als ihn der Tod überraschte. Herzog Bretislav II. war sein Rachfolger, der dann seine eigene Boltits gegen den Kaiser, wie gegen Polen verfolgte, bezüglich seiner

Lande aber beforgt war, die firchlichen Berbaltniffe, die burch eine lange Erledigung ber Bifchofeftuble in Abwesen famen, wieber zu ordnen. Allein noch ein anderes Bestreben gab fich in Bretislav II. fund, nämlich mit Umgehung ber Seniorats-Erbfolge feines Saufes feinem Bruber Boripoj ben Bergogsftubl au fichern und folden bem rechtmäßigen Erben Ubalrich au entziehen. Er wollte fofort bie Grundverfaffung bes bohmifchmabrifden Reiche, welche bie Bater beilig befdworen batten, umftogen, was ihm auch mit frember Sulfe gelang, indem Raiser Heinrich IV. im 3. 1098 die Belehnung Borivoj's vornahm. Um 22. Dec. 1100 ftarb Bretislav II. und' mit feinem Tobe lebte bie Frage auf: ob man bei ber Thronbefteigung bas alte bohmifche Recht, Die Seniorats-Erbfolge, ober bie kaiserliche Belehnung als maßgebend ansehen muffe. Obicon es bamals noch feinen Bundestag und feinen Rationalverein gab, fo ward boch eine formliche Schleswig - Solfteiner Affaire burchgeführt - und beghalb brechen wir gerne biefes Capitel, mit bem fich auch ber zweite Band enbet, bier ab.

Schon aus biefer gedrängten Darftellung wird man auf ben Reichthum foliegen konnen, ben biefer Band an Thatfachen bietet, ber aber auch im britten Banbe nicht abnimmt. britte Band fest bie Gefdicte "Dabrens als bohmifdes Theilfürftenthum" fort, und er beginnt mit Rudficht auf Sobeslav's I. Regierungszeit (1125 bis 1140) mit bem mertwürdigen Geständnisse: "Dit dem Tode Bladislav's I. war ber bohmifche Bergogestuhl erledigt. Batte man fich nach ber Bretislav'ichen Erbfolgeordnung gehalten, mußte Otto II. von Olmus als ber altefte Premyslide ohne jegliche Wiberrebe fuccediren. Es war aber diefe Erbfolgeordnung durch ihre fo oftmalige Berletung bereits fo wenig geachtet und wirkfam, daß selbst Cosmas in seinen letten Erzählungen von einem Erbrechte spricht, bas die Descendenz ber bohmischen ober Bratislav'ichen Linie auf ben Bergogsftuhl baben follte, und Gobeslav war von biefer 3bee so burchbrungen, bag er später (1130) in einer großen Gerichtsversammlung fich ungeschent

barauf berief, wie er noch bei Lebzeiten feines Brubers Blabislap jum Rachfolger bezeichnet, und wie ber Bruder und bie Großen bes Landes die Bahl gebilliget haben." Gehr icon! Das war zu allen Zeiten ber Werth "vergilbter Bergamente", auf die man fich als "verbrieftes Recht" nur bann beruft, wenn beren Inhalt in ben Kram ober in ben Rauf paßt, inbeffen außerbem bas "historische Recht" als ein ber Reuzeit und bem Fortschritt gegenüber unbrauchbares antiquirtes Ding betrachtet und feierlichft erflart wird, gleichwie man fonft verachtlich, im besten Salle mit mitleidiger Diene auf folche fiebt, Die vergilbte Bergamente geachtet wiffen wollen. Da muß bann ber wenn auch im Rechte befindliche, boch an Dacht fcmachere Theil eben beffere Zeiten abwarten. Go martete auch Otto bie Bahl bes Raifers Lothar ab, wo ihm bann in Regensburg ber Erftere bulbigte, feine Rlagen vorbrachte und feiner Entichei= bung unterftellte. Lothar forberte Sobeslav jur perfonlichen Berantwortung vor, und ba er nicht erschien, wurde ibm ber Reichsfrieg erflart. "3ch hoffe auf Gottes Barmherzigkeit und auf bie Berbienfte unferer beiligen Martyrer, Benceslaus und Abalbertus, bag unfer Reich nicht ben Sanben ber Fremben wird überantwortet werben": mar seine Antwort. Er mar burch Unachtsamfeit ber Deutschen gludlich im Siege. felbft fiel in ber Schlacht, und Lothar erkannte bie Freiheit und Selbftftanbigfeit bes bohmifden Bergogethrones an. Das mar der Tag von Rulm!

Diesen politischen Ereignissen reihen sich die kirchlichen an. Die Annalen jener Zeit heben hervor, wie die Besthungen des Olmüger Bisthums mit Kremsier und Libec vermehrt wurden, und wie auf dem Olmüger Stuhle von 1126 bis 1151 ein Mann als Bischof saß, Heinrich Idit, der Sohn des Prager Chronisten Cosmas, der als der ausgezeichnetste Kirchensurst seit den Tagen des heil. Abalbert gilt. Da entstand gegen Sobeslav eine Berbündung und aus dieser ein Ausstand von den Anhängern der mährischen Linie. An der Spite stand Prinz Bretislad, der aber gesangen und eingesersert ward. Er

wurde, nachdem an feinen Anhangern ob eines Morbanfchlags auf Sobeslav blutige Rache genommen worben war, geblenbet! Selbst ben Bifchof Meinbard ju Brag fuchte man in biefer Sache ju verbachtigen, allein er verftand es fich ju rechtfertigen. Bald barauf fand bie Einweihung ber neuen Olmuter Dom-Rirche ftatt (30. Juni 1131). Eine erhöhte Dotation sowie eine Bermehrung bes Capitels war bamit verbunden, wobei auch mehrere Diocesanverordnungen erlaffen wurden. eben biefes Jahr fturgte bas bobmifch-mabrifche Reich in einen schweren Rampf mit Bolen, bervorgerufen burch bie Rinberlofigfeit bes Ronigs von Ungarn Stephan II., beffen Rachfolger Bela II. werben follte, fur welchen - als feinen Schwager -Sobeslav einftand, indeffen Bolen auf Seite bes Bratenbenten Borich getreten mar. Mahren führte babei gegen Schlefien einen mahren Bermuftungefrieg. Erft 1135 machte ber Friebensichluß zu Merfeburg bem Glend ein Enbe. In diese Zeit (1137) fallt bie Ginführung bes Bramonftratenfer - Orbens in Böhmen beffen Glangpunkt ber Strahof in Brag werben follte, wie er auch ein folder geblieben ift.

Aus ben letten Tagen bes Bergogs Sobeslav ift noch feine Theilnahme bei ber Raiferwahl Konrade III. ju ermahnen, bei welcher Belegenheit er feinen noch unmundigen Sohn Blabislav burch ben Raifer belehnen ließ. Ein Jahr barauf (1138) vermählte er feine Tochter Marie an Leopold von Defterreich, genannt ber Freigebige, und er fampfte noch an ber Seite ber Staufen gegen bie Belfen. Er ftarb am 14. Februar 1140. Das Endurtheil bes Geschichtsschreibers lautet: "Bergog Sobeslav hinterließ ben Ruf eines fur bas Bohl feiner ganber beforgten. opferwilligen Regenten, eines tapferen Felbherrn, beredten und flugen Staatsmannes und eines besonderen Bohlthaters ber Urmen und ber Rirche." Er fügt bann bei : "Wir finben bas hauptverdienft seiner 15 jahrigen Regierung in der richtigen Berechnung, bag bie Politif eines fleineren, an ber Grenze eines großen und mächtigen Staates liegenben Reiches nur bann bleibenbe, wohltbatige Fruchte tragen tonne, wenn fie bei Wahrung der eigenen Landes - und Bolfsinteressen die Strömungen des Kolosses zum Segeln des eigenen Staatsschiffes zu
benühen versteht." Unser staatssluger Sohn des heil Benedist
— ein staatssluger, wirstlich politisch durchgebildeter Mann ist
befanntlich Dudis, der schon mehr an den Hösen mit Königen
und Kürsten communicirte als mancher Minister — wiederholt im
Grunde nur das uralte "Quis contra torrentem", ein Wort,
welches sich viele Staatsmanner unserer Zeit merken dürsten,
weil nichts den Staatsmann lächerlicher macht, als wenn er
in die Reihe der Thurmbauer tritt, die nicht vorher den Kostenvoranschlag richtig berechnet haben, sosort nicht auszubauen
vermögen, was sie begonnen haben. Et deridetur turpiter!
Den Plural wollen wir treu dem Grundsape: Exempla sunt
odiosa, nicht beisehen, so nahe auch die Bersuchung hiezu liegt.

Das Solugcapitel befaßt fich mit ber Regierungezeit Bladislav's II. von 1140 bis 1173. Raum hatte Sobeslav geendet, als ber ganbtag mit Umgehung bes bereits faiferlich belehnten Blabislav, feines 15 Jahre alten Sohnes - ben Sohn Bladislav's I. ermählte, ber auch fogleich von Raifer Ronrad III. nicht nur gleichfalls belehnt ward, fondern selbst feine eigene Salbichmefter Gertrub gur Gattin erhielt. fucht diefe faiferliche 3meibeutigfeit burch ein vorher ftattgehabtes Compromif ju erflaren. Der umgangene Blabislav entflob mit feinen Unbangern nach Ungarn. Dort entftand eine Coalition gegen Blabislav II., und bie fammtlich erwachsenen Prempsliden mahlten als Gegenbergog Ronrad, im 3. 1142. Der größere Theil bes Landes ftand auf Seite Blabislav's II. Aber ber Bifchof Beinrich, ber, nachdem ber Aufruhr wuchs und auch fein Auge "wie bei folden Bewegungen faft immer, alsogleich auf die Kirchengüter" richtete, auf Bladislan's II. Seite mitftand, fprach über Mahren ben Rirchenbann aus. Gleichzeitig fiel bie Schlacht an ber Byfoka vor, in welcher Konrad herr bes Schlachtfelbes blieb. Wlabislav II. foling fich jeboch burch und ging Raifer Ronrad III. um Sulfe an, ber auch nach Bohmen jog und bem Herzog Wabislav II. nen

hulbigen ließ. Blabislav felbst unternahm alsbalb (1143) eine "Strafexpedition" nach Dabren, welches furchtbar vermuftet, jeboch gleichzeitig burch ben Carbinalbiafon Guibo ale papftlichen Legaten bes Rirchenbannes entlediget wurde. Ebenderfelbe nahm mit aller Energie bebeutenbe Rirchenreformen in Dabren por, die 1144 ihre Beendigung fanden. Da wollte nun in folgenden Jahre Bifchof Beinrich nach Rom, welche Reife bem mabrifden Ronrad Belegenheit bot, feine Rache an Seinrich au fühlen. Er beschloß ibn berauben und tobten au laffen. Erfteres gefcah, letteres gelang aber nicht. "Unter Gottes Soup ward Beinrich gerettet." Mit ihm Fürft Otto fein Reisegefährte. Beibe fprachen ihren Dant burch fromme Kunbationen aus, und bann bachten fie an bie Gubne bes unerhörten Berbrechens. Bladislav II., jum weltlichen Bollgieber ber papftliden Strafbeftimmungen ernannt, eroberte 3naim, welches bem gebannten Ronrad geborte, und mit beffen Eroberung maren auch alle feitherigen Thronrevolutionen beenbet.

Mun jog auch Bifchof Beinrich im 3. 1146 nach Rom und gwar in Begleitung bes neu ermablten Bamberger Bifchofs Eberhard. Balb barauf erfolgte St. Bernarbs einbringliche Rrengpredigt, und in Folge beffen ber große mit ungewöhnlichen Mitteln ausgeruftete Rreuggug, an bem fich bas bobmifc. mabrifche Reich im ausgiebigen Dage betheiligte. Die 3bee ber Erhebung gegen bie Turfen ale Feinde Chrifti und unwurdige Besiter bes beiligen Landes hatte fich aber auch ju ber einer Befampfung ber nicht driftlichen Belt überhaupt erweitert. Bum Gegenstand ber Befehrung hatte man fich bie Wenben, benen icon ber beil. Otto bas Evangelium verfündet batte, abermal auserseben. Es galt ben Slaven jenseits ber Elbe! Dem Buge folog fich auch Bifchof Beinrich an, ber aber gleichzeitig vom Bapfte Eugen III. ben Bertrauensauftrag erbielt, ben R. Konrab III. ju bewegen, die Bereinigung ber orientalischen mit ber romischen Rirche in Constantinopel wieber anguregen und jum Bortheile ber letteren burchauführen. Der Auftrag war aber gu fpat gefommen. Der Wenbengug felbft,

awei Monate bauernd, hatte keinen Erfolg. helmold, ber Chronift ber Benben, fagt von Beinrich bem Lowen, ber an ber Spipe bes Buges ftanb, "baß es ihm bei ben verschiebenen Bugen gur Befehrung ber Benben nie um ihre Chriftianifirung, fondern nur um ihr Beld ju thun gewesen fei." Ubi etenim Deus non fuit in causa, bono fine terminari difficillimum fuit: bemerkt ber Chronift (Bers XVII. 663). Dubik fpricht über beibe Rrenginge (G. 249) fein Urtheil aus, bag meber ber gegen bie Wenben noch jener gegen bie Turfen ben gehofften Erfolg erreichte. "Aber uimmt man in Anschlag, daß Reisen in entfernte Begenden unseren Befichtefreis erweitern, Umgang mit fremben Menichen bie Sitten milbert und mannigfach bilbet, bie Befahren großer Unternehmungen unseren Muth fablen, ber Bunfch, ben Reisezwed ju erreichen, ben Geift jur Thatigfeit anspornt, neue Erwerbszweige fennen lehrt, neue Bege bem Sanbel eröffnet - bann mag ber geiftige Gewinn ben materiellen Berluft ziemlich aufgewogen haben." Beinrich felbft ftarb am 25. Juni 1150, und wurde nach feinem Billen im Bramonftratenferftift auf bem Strabof in Brag beigefest. 36m rief Abt Berlach nach: "Gine Bluthe ber Rirchen-Fürften feiner Zeit war Beinrich Bbit, . . eine Saule und Leuchte für Bohmen und Mahren!" Roch im felben Jahre endete Ronrad II. von Znaim, von Allen vergeffen!

Um so gludlicher gestalteten sich alle Berhaltnisse für Bladislav II., bessen Ansehen von Jahr zu Jahr stieg und in ber durch Friedrich Barbarossa verliehenen Königsfrone das Endziel erreichte, die ihm am 11. Januar 1158 der Raiser in Regensburg mit den Worten bot: "So nehme aus Gottes Gnaden und aus Unserem Wohlwollen die Königsfrone, die Wir dir hier überreichen, und mit ihr die königsfrone, die Wirde für dein gesammtes Reich." Jugleich wurden Beradzebungen zum Römerzug des Kaisers getroffen. Das Land nahm aber die Königsfrone keineswegs mit Jubel an. Auf dem Landtage sprachen die Bornehmsten des Landes: "Richt recht seit es, eine so wichtige Sache ohne Borwissen des Landtags

abgemacht und fich in einen auswärtigen Rrieg eingelaffen gu Wer bieß bem Könige angerathen, ben follte man freugigen." Rom felbft erfannte bie neu ertheilte Ronigemurbe nicht an. Bladislav jog nun mit bem Raifer nach Italien und erfüllte in belbeumuthiger Beise fein Bort. Mailand fiel. Unlangend bie inneren Berbaltniffe, fo batte Ronig Blabislav nur noch einen Begner, ben Pringen Sobeslav, ber fich wirklich 1161 ber Stadt Olmut bemächtiget hatte. Sobeslav selbst übergab bie Stadt, marb aber bann in wortbrüchiger Beise gefangen und 12 volle Jahre im Rerfer gehalten! Bealtert und mube legte Ronig Blabislav II. im 3. 1173 feine Regierung ju Gunften seines Sohnes Friedrich nieder, unterließ es aber, vorher mit bem Raifer beghalb ine Benehmen ju treten. erhob fich beftige Opposition und ber greise Konig mußte es erleben, bag nicht fein Sohn, sonbern ber 12 Jahre lang gefangen gehaltene Sobeblav ben Thron bestieg! Er starb am 18. Januar 1174 — und feine Kinder waren unftat. Sistoriograph findet bas Sauptverbienft bes Ronigs in feiner ruhigen Politif nach Außen. "Durch feine gange Regierungszeit war ein auswärtiger Feind auch nicht einziges Dal innerhalb ber Grengen seines Reiches, mabrend boch feine heere in Ungarn, Bolen und Italien Ruhm und Bente fanden. Daburch hob er das Gelbftvertrauen feines Bolfes, und mahrend er fich mit foniglichem Beprange umgab, gewohnte er baffelbe an feinere Lebensgenuffe, welche bie Sitten milbern und ben Durft nach böberer Cultur . . . anfachten."

Hiemit endet der dritte Band dieses mühevollen Werfes, für dessen Justandekommen und Drudlegung das Land Mähren teine Opfer scheute, gleichwie es aber auch so glüdlich war, in Dubik den Mann zu sinden, der selbst unglaubliche Opser brachte, um seinem "aus voller Seele geliebten" Baterlande ein Werf zu schaffen, welches seinen Zweck vollkommen erfüllen und ein Denkmal beiderseitiger Opserwilligkeit bleiben wird. Bereits ist der vierte bis zum J. 1197 reichende Band unter der Presse, und sicherlich wird bieser Theil, der die Culturgeschichte

ausführlich bieten durfte, nicht lange auf fich warten laffen. Möge das umfangreiche Werf jur Ehre des Landes Mahren und seines Hiftoriographen, aber auch jur Ehre des Stiftes Raigern, dem das Land für die raftlofen Bemühungen seiner Angehörigen Wolny und Dudif unvergänglichen Dank schuldet, ungehindert seinem Abschlusse entgegen eilen!

#### VIII.

### Beitläufe.

Auguft Reichenfperger's Rudblide auf bie preußifche und beutiche Partei : Politif.

Der berühmte Appellationsrath von Köln hat bei ben letten Wahlen zur preußischen Kammer auf seinen langjährig und ruhmvoll innegehabten Sit wegen Kränklichseit verzichtet, und jest will er aus andern Gründen dem parlamentarischen Leben für immer Lebewohl sagen. Sein politisches Testament liegt vor uns. Er will nicht mehr der preußischen Fraktion des Centrums oder, wie sie noch immer genannt wird, der "tatholischen Fraktion" voranleuchten, zur Freude und Ermuthigung seiner zahlreichen Berehrer in ganz Deutschland. Nachdem die Stürme der Reuen Aera und des nachsolgenden Fortschritts. Gewitters das häuslein jener braven Bertreter decimirt haben, welche sich ebensowenig zu schönredenden Volkschmeichlern herzgeben wollten, als sie in der harten Zeit der Reaktion zu gesschweidigen Hoswertzeugen sich herzegeben hatten: soll nun an ihrer Spise der Jüngere des Dioskurenpaars verschwinden,

ohne das man fich bisher die fatholische Fraktion nicht ju benken vermochte. Es mare ein schwerer Berluft nicht nur für und und die Glaubensgenoffen in Preußen, sondern insbesondere auch für die großbeutsche Sache im ganzen Baterlande.

Br. August Reichensperger legt nicht als Sieger fich und feine Waffen gur Rube, sonbern umgefehrt. Gin Ton tiefer Berftimmung geht durch sein parlamentarisches Abschiedswort\*); traurig und hoffnungearm lefen fich die Ergebniffe feines Rudblide, foweit berfelbe über Die irbifchen Dachte und Doglichfeiten hinschweift und nicht jum erbarmenden Lenfer ber Bolfergeschide fich aufhebt. Auch die Funten ber feinen Ironie, die ben geiftreichen Mann nicht felten überfommt, vermögen bie Lage als folde nicht zu erheitern. Namentlich ift es Gin Bunkt. an dem ber wehmuthige Gindrud feine Milberung mehr findet. Denn - wir fagen es nicht, ohne bag uns die Schamrothe in's Geficht fteigt - nicht fo fast bie Babl und Dacht ber Feinde rechts und links icheint Brn. 21. Reichensperger entmuthigt, und ihm die Fortsetzung seiner Duben entleidet ju baben, fondern die Thatfache, daß die Chargen bes eigenen Lagers theilweise zu ben Reihen ber Fortschrittspartei hinübergelaufen find, um bier Schlepptragerebienfte ju thun, und folgerichtig einem Manne wie Reichensperger eine Behandlung angebeiben ließen, bie nur noch burch einen Reft von Scham ben nobeln Beispielen eines Schulze und Binde abseits lag. Es war wohl bie Folge wiffenschaftlicher Ermagungen, bag man fo thun muffe, um nicht ber Incorreftheit im "Liberalismus" und ber Auflehnung gegen bie "öffentliche Deinung" verbachtig zu werben. Denn ein foldes Unglud ju verhuten, ift feine, wie fagen wir boch? — feine Gelbstverläugnung zu theuer. Tout comme chez nous!

Hr. A. Reichensperger war "liberal" und sehr liberal (bie

<sup>\*)</sup> Ein Rudblid auf bie letten Seffionen bes Preußischen Abgeords netenhauses und ein Bort über bie Deutsche Berfaffungsfrage von Dr. Auguft Reichensperger. Baberborn, Schöningh 1864.

fogenaunten Rendalen fonnen es ibm beute noch nicht verzeihen), folange bas Wort einen guten und eblen Sinn hatte ober haben founte. Aber als ein reicher und burchaus nnabhangiger Daun hat er nie bei einer Bartei fein Fortkommen gefucht und baber auch nie Barteibienft genommen. Bei ben liberalen Ibeen bes Bormary war es ihm um die Mittel und Bege gur mannbaften Celbstregierung ber beutschen Bolfer, um ben autonomen Rechtsftaat ju thun, und nicht um eine Barteiherricaft, Die fic von dem bureaufratifc-abfolutiftifchen Bolizeiftaat ber Aufflarungsgeit nur burch bie Bielföpfigfeit bes Regiments unterfcheibet. Darum ift Br. Reichensperger mit bem neuen Liberalismus fo grundlich zerfallen; nicht Er ift ein Anderer geworben, fondern unfere Liberalen find andere geworben. Seinem driftlich geftimmten und in germanifcher Rechtsanschauung großgewachsenen Beifte mußte namentlich ein Bug am mobernen Liberalismus, ben man in ber Regel viel zu wenig tennt und wurdigt, princiviell miderftreben; es ift bie Doftrin bes öconomifden Liberalismus, ben die frangofische Revolution begründet, und ber englifche Merkantilismus in ein vollendetes Spftem gebracht bat. Seit sechszehn Jahren ift biese Doftrin auch in Dentschland ben politisch - liberalen Ibeen ber vorigen Generation fast unmerflich als neue Bafis unterschoben worden; es ift 'mit Ginem Borte bie Staubesberrichaft ber Bourgeoifie, ber fogenannte Mit Reichenspergers 3bee bes autonomischen moberne Staat. Rechtsftaats fonnte fich ber ftrengite confessionelle und fociale Conservatiomus vertragen \*); eben beghalb mußte er aber ber

<sup>\*)</sup> Wir tonnen uns nicht enthalten hier bie Stelle wiederzugeben, worin ber Berfaffer bas jest herrschende Biderspiel bes germanisichen Rechtsstaats (l. S. 87) am ichlagenbsten zelchnet. "Es ift bezreits oben bemerkt worben. wie die Rajoritätsomnipotenz in unserer Beit eine so ungewöhnliche Geltung erhalten habe und ihre herrsschaft immer mehr ausbehne, so daß man wohl sagen kann, daß bas "göttliche Recht" ber Rajorität sich bem ber Fürsten bereits substitutt habe. Mir scheint nun aber biese modernfte Form bes Absolutismus, ihrer Burzel wie ihren Consequenzen nach, sogar

entschiedenste Gegner des "modernen Staates" sewn, der die souveraine Revolution auf allen Gebieten des Lebens im Interesse
einer Partei oder eines einzelnen Standes, unter dem erlogenen Titel der "öffentlichen Meinung", darstellt. Diesen wesentlichen Unterschied zwischen Freisinnigkeit und Liberalismus hat Hr. Al. Reichensperger in seinem goldenen Buchlein: "Phrasen und Schlagwörter" zuerst anonym sestgesett; in seinem "Rückblick" macht er jest mit offenem Visier sozusagen die Brobe darüber, und wenn ein Mann wie Angust Reichensperger redet, so ziemt es sich, daß Deutschland, bevorab das katholische Deutschland hore!

Sein Bort hat auch ein ganz unmittelbares Interesse für bie Gegenwart. Die Rucklide zerfallen in zwei Abtheilungen, beren erste die Krisis der Reuen Aera in Preußen, deren zweite aber die deutsche Frage behandelt. Dort rechtsertigt Hr. Reichenssperger seine Haltung in dem tobenden Streit zwischen der preußischen Kammer und der preußischen Krone. Sie ist indeß thatsächlich bereits gerechtsertigt; es war eine jeht schon erfüllte Prophezeiung. Denn die politische Unvernunft der Kammersmehrheit, an welche der Berfasser vergebens seine Warnungen verschwendete, hat den Herrn von Bismart zu dem gemacht, was er jeht ist und serner noch werden wird. Ohne Kortsschrittsfammer in Berlin fein Bismart in Dentschland. Richts

weit schlimmer zu sehn als die althergebrachte. Sie läuft auf die Staatsomnipotenz, den Gott-Staat (Dieu-Etat) hinaus, in deren Bereich alle Sonderrechte und Interessen vor Demjenigen schwins ben, was eine meift zufällige, immer sehr dem Wechsel unterworfene Mehrzahl beliebt, die kein Gefühl der Berantwortlichkeit in sich trägt, ober in welcher dieses Gefühl sich doch dermaßen dividirt, daß der Einzelne sich gar wenig dadurch afficirt fühlt." — Die vormärzliche Spaltung unter den politischen Ratholiken Deutsch lands würde sich vielleicht am passendten von dem Sate aus erzläutern lassen: die Einen ahnten zum voraus, daß es so kommen werde, die auderen vertrauten hochherzig, daß es nicht so kommen werde.

hat sodann biesem gefährlichen Minister mehr genütt als bie Betulanz und würdelose Wegwerfung, womit die constitutionelle Mehrheit ihn verachten und verhöhnen zu dürfen glaubte; jest schon sieht man die Kammertitanen vom vorigen Jahre fleinlaut werden, und tritt die Kammer wieder zusammen, so wird man bald ihren veränderten Son und ihre verlegenen Mienen bemerken. Wäre Hr. Reichensperger, anstatt von der dominirenden Partei gleichsalls mißhandelt und verhöhnt zu werden, vielmehr gehört und gewürdigt worden, so hätte die Kammer nicht die Krone in den Stand der Rothwehr gedrängt, und Hr. von Bismark wäre gar nicht gesommen oder bald wieder gegangen.

Heute ist dieser logische Zusammenhang für Jedermann klar; aber warum hat man ihn erst zu spät wahrgenommen? Weil der Parteigeist nie glauben will, was seine Begierden durchfreuzt, und weil die Mehrheit der preußischen Kammer viel weniger das Land als sich selbst und ihren Parteivortheil vertrat. Dieses Unglud und Elend der heutigen constitutionellen Zustände weist Hr. Reichensperger an dem Beispiel der preußischen Kammer unwiderleglich nach. Könnte er nur auch nachweisen, daß die Berblendung bloß der Partei und ihren eigennüßigen Interessen geschadet habe! So ist es aber leider nicht.

Das war der Kern der jüngsten preußischen Kriste: die Führer der Fortschrittspartei oder, wie sie sich mit Vorliebe selber nennen, der "großen liberalen Partei" wollten um jeden Preis Minister werden, und ihr Anhang in der Rammer, ohnehin zum größten Theile aus Staatsdienern bestehend, glaubte so am besten für sein Fortsommen auf Staatslosten zu sorgen. "Omnia liberaliter pro — dominatione": sagt Herr Reichensperger in Anwendung eines Taciteischen Wortes. "Und sit es denn auch wirklich, der vulgäre Liberalismus will nur herrschen, herrschen um jeden Preis." Darauf war bei der Rehrheit der Kammer Alles angelegt. Sie wies die nüplichsten Borschläge zurud, weil sie von diesem Ministerium kamen; sie verweigerte die billigsten Forderungen, weil sie dieser Regierung

ju Bute gefommen maren. Es war flar: folde Beigerungen aus perfonlichen Rudfichten ichlogen unfehlbar bie Inanspruchnabme eines parlamentarischen Regiments in fich, b. i. eines Regiments beffen verantwortliche Trager ftets nach bem jeweiligen Befinden ber Debrheit an- ober beziehungeweise abautreten haben. Aber einzugestehen bat die Partei biefes ihr Streben nie gewagt; fie bat es vielmehr ftets abgelaugnet, und bie Beschuldigung wo fie auftauchte, als eine abscheuliche Berleumbung gurudgewiesen. Dit anderen Borten, fie bat bie gebeime Richtschnur ihrer Bolitif öffentlich felbft verurtheilt. Bielleicht hat sie aber babinter noch eine andere Zweibentigkeit verstedt. Es ift nämlich einleuchtend, daß bas parlamentarifche Regiment ausschließlich nur ber liberalen Bartei zu Gute fommen burfte, wie man eben jest in Belgien fieht; follte einmal wieber bie Rreuggeitungs = Partei auf bem Bege ber Debrheit ans Ruber gelangen fonnen, fo wurde bas naturlich nicht gelten!

Bei dem ganzen Streite war ber Wiberspruch gegen bie Militarreform im Grunde nur mehr ber Bormand. Die Bartei batte diese unangenehme Maßregel benütt, um fich eine scheinbar ihren Abfichten ichlechthin gunftige "öffentliche Deinung" au schaffen, mittelft ber alten bemagogischen Runft, Die Gr. Reichensperger mit icarfen Worten rugt. Dan pacte bie Daffen bei ihrer empfindlichsten Seite, beim Gelbbeutel. Die Altliberalen wollten aufänglich noch bie Salfte ber geforberten Millionen bewilligen, bald aber trat die Fraftion "Junglithauen", welche fich nacher jur bominirenden Kortfdrittsmehrheit entwidelte. auf und fprach fich fur gar nichts geben aus, ba man ja Turner- und Burgerwehren im Ueberfluß fast umsonst haben könne. Damit war ber rechte Sebel gefunden. Gar nichts bewilligen, bas flingt fo mannhaft und jugleich fo lieblich im Ohre ber Stenergabler, bag bie beabsichtigte Birfung faum ausbleiben fonnte. Das Bolf mußte nunmehr, an wen es fic zu halten habe, um endlich einmal wohlfeil regiert und namentlich vom Drud bes Militaretats befreit au werben. Die Armeefrage bildete von nun an den Regulator, worgn die Branchbarfeit bes Abgeordneten sich zu bemessen hatte. Allerwärts tauchten neue Boltsmänner auf, welche zugleich mit den alten eine wohlseile Regierung, insbesondere eine Herabsehung des Militärbudgets versprachen, und das Bolt ließ seinerseits gänzlich außer Acht, daß dieß dieselben Leute waren, deren Führer und Organe Millionen über Millionen zugefagt hatten, wenn nur die Regierung eine "energische beutsche Politif" machen wollte, ja, die eine deutsche Flotte unter preußischer Führung fturmisch verslangten, koste es was es wolle.

In den Augen aller anständigen Leute konnte es ber "fatholischen Fraktion" nur jur Ehre gereichen, daß fie unter biesen Umftanben bei jeber Reuwahl mehr jusammenschmolz. Es mußte fo gefdeben, wenn ibre Mitglieber ber Bahrhaftigfeit tren bleiben, Die bemagogische Runft bes Tages verschmaben, und nicht ihre Ueberzeugung ber fogenannten Bopularität jum Opfer bringen wollten. Darnach wurde bas Sauflein benn auch in ber Rammer felbft behandelt. Es gibt nichts Erclusiveres und Despotischeres als fo eine clubmäßig geschloffene Partei in ber parlamentarifden Debrheit. Bas ihr nicht taugte — und babin geborten namentlich bie herren von ber fatholischen Frattion - wurde fuftematisch von allen Comitee's ausgefoloffen, vom Bort abgefonitten, munbtobt gemacht, bei jedem Anlag rudfichtelos gefrantt und mit Ungezogenheiten bebient. Benn Gr. Reichensperger Diefe Erfahrungen nicht ohne bittern Sumor ergablt, fo barf man nicht vergeffen, bag in ber ichweren Beit ber Reaftion, wo bie Bartei ber Kreuggeitung acht Jahre lang in ber Rammer herrichte, Die Mitglieder ber fatholifden Frattion mit einer Angabl Altliberaler es gang allein waren, welche bie viel gerühmten Berfaffungerechte gegen eine weitgebenbe Menderungeluft vertheibigten; bag bamale wo es jum Treffen fam, nicht Gines von ben Sauptern ber eigentlich Liberalen in ber Rammer fich bliden ließ, ja bie letteren nicht einmal ben Bersuch machten, ben Landrathen bei ben Bahlen ober in ben Rammerbebatten bie Spipe ju bieten. Das mar nun ber liberale Danf. Aber es fnupfte fich, wie oben icon

bemerkt, eine noch bittrere Ersahrung an bas Benehmen bes katholisch liberalen Sauptorgans am Rhein. Die unbekannten Kritifer ber "Kölnischen Blätter"") trennten sich nicht nur von ben gewiegten und erprobten Borkampsern in ber Kammer, um ihre eigenen politischen Wege zu gehen, sondern sie traten bei mehr als Einem Anlaß gleich der Fortschrittspresse persönlich gegen Reichensperger auf, als koketire er mit der Regierung gegen die Sache des "Bolkes", und schließlich ersparten sie sich sogar die hämische Insinuation nicht: die Brüder Reichensperger hätten bei Bismark einem ministeriellen Diner beigewohnt u. A. m.

Der Br. Berfaffer außert gegen gewiffe, noch bagu bie Rechnung regelmäßig ohne ben Wirth machenben, Wohlbienereien bas treffende Wort: "Richts ift bequemer, als von Tag ju Tag fich auf bem breiten Strom ber fogenannten öffentlichen Meinung forttreiben zu laffen, und fich um bie Folgezeit nicht weiter ju fummern." Db aber bie Bequemlichfeit eines folden mechanischen Gehenlaffens einem ehrlichen Mann von der Breffe ober einem Bolfevertreter erlaubt fei, bas ift eine andere Frage, bie ber Br. Berfaffer energisch verneint. Ueberhaupt scheint uns die Berufung auf die "öffentliche Meinung" nur im Munde berjenigen einen Sinn zu haben, welche fich biefe öffentliche Meinung selber zuvor machen und zubereiten. Im Munde aller Underen und namentlich der Ratholifen, weil die öffentliche Meinung nie burch fie, fonbern regelmäßig gegen fie gemacht und zubereitet wird, ift jene Berufung nichts Unberes als eine masfirte Entschuldigung für ben Mangel an Muth und Cha-Denn allerdings ift es, wie Gr. Reichensperger fagt, "nichts weniger als wohlthuend, burchweg gegen ben Strom schwimmen zu muffen, und zudem noch das Bewußtseyn mit

<sup>\*)</sup> Bir haben vor ein paar Jahren bas genannte Blatt empfohlen in ber Boraussetzung, bag es im Sinne ber Brüber Reichensperger und ihrer Freunde gehalten werben wurde Das war ein grunds licher Irrthum, für ben wir jest um Entschuldigung bitten muffen. Anm. b. Reb.

nach Saufe zu nehmen, daß man braußen im Publifum als Reaftionar, ober Gott weiß was sonft, in den Bann gethan wird."

Ueber Die Geschichte bes großen Streits, ber von ber Berliner Rammer aus zwei Jahre lang Breugen erschütterte und gang Deutschland in Spannung erhielt, außert Br. Reichenfperger bie auch von uns ausgesprochene Unficht, bag auf beiben Seiten foloffale Rebler geschaben. Die Regierung ber Neuen Mera hatte mit ber mifliebigen Militarvorlage bie gunftige Beit verfaumt, wo bas liberale Gifen von ber Reaftionshipe ber noch biegfam war; und fie batte bann auf bas erfte Murren ber Rammer bin mit fleinen Mittelden, Salbheiten und Bertuschungen fich durchzuhelfen gesucht. In beibe Fehler pflegt ber Altliberalismus regelmäßig ju verfallen und bann Unberen bie bofe Erbicaft zu hinterlaffen. Die Regierung batte eine vorabergebende Rriegsbereitschaft und nur "einstweilen" bewilligte Mittel benutt, um eine ihrer Ratur und Erscheinung nach bleibenbe und befinitive Militarreform au treffen, und fie reorganifirte immer weiter in ber hoffnung, daß bemnachft ein folechthiniges Rein gur praftifden Unmöglichkeit werben wurde. Die bamalige Rammer ihrerseits fah burch bie Finger, weil fie bie ministerielle Berlegenheit mit ber Beit gegen liberale Conceffionen anderer Art, namentlich gegen die Umformung bes Berrenhauses, abzufaufen gebachte. Beibe Theile verrechneten fic. Die Annahme bes Hagen'schen Antrage (14. Mar; 1862) warf bie fowantenbe Regierung mit einemmal vollenbe um, und die Remvahlen brachten eine Mehrheit in die Rammer, welche die Armeereform erft recht als "Druder" in Die Sand nahm, um nicht bloß einzelne Conceffionen, fondern gleich im Bangen und Großen einen Minifter - und Syftemwechsel gu Sunften ibrer Bartei ju erpreffen. Aber auch fie verrechnete fic. Sie batte, wie Gr. Reichensperger bemerft, vergeffen, bag bas preußische Verfassungsleben noch ein sehr junges ift und mit ber Eigenschaft bes Staats, als eines militarifch-bureaufratifchen von ber Wiege an, in noch unverwischtem Gegensate fteht. Sie LIV.

hatte insbesondere vergessen, daß das frühere Ministerium ber Reaftion keineswegs durch eine Aktion der constitutionellen Maschine, sondern lediglich durch einen freien königlichen Entschliß einer liberalen Regierung gewichen war. Die unmittelbare Folge dieser Vergeslichkeiten war — herr von Bismark, ein gleich der Birkenruthe naturwüchsiger Staatsmann; und wie sehr dieser herr ein wirkliches Bedürsniß der blindlings geschaffenen Lage war, beweist die Thatsache, daß ihn das Glückseitem so sehr geliebt und es Jedermann unmöglich gemacht hat, an seiner beseisigten Stellung zu zweiseln.

Die Fraftion bes Centrums hatte treulich gewarnt, bag man bas Rind nicht mit bem Babe ausschütten, Die juriftifche Berfaffungetheorie nicht auf die Spite treiben, und in ber brennenden Frage die Möglichfeit eines billigen Compromiffes nicht abschneiden moge. Die Rrone bat fich offenbar schwer genug ju einem Manne entschloffen, ber ben Bruch mit bem traditionellen Spftem ber Schwanfungen und Salbheiten bebeutete. Der Rammermehrheit gingen aber auch bann bie Augen nicht auf, ale ber preußische Schwarzenberg fich vor ihr offen und ungenirt mit bem Oberhaupt bes Staats identificiren burfte. Bermöge ber constitutionellen Fiftion hielten bie Berren es fur ein Leichtes mit ichulmeisterlichen Sottifen ben feden Minister Best freilich burften fie anbere benten; ja vielau ruiniren. leicht wunfchen fie fic ben herrn von Bismart nichteinmal mehr weg vom Ruber, beufen vielmehr im Stillen icon barüber nad, wie fie ibm bemnachft in minbeft beschämenber Beife ibre Sulbigung barbringen und ben Lorbeer um bie Stirne minben Leider nur, daß biefe Remefis für Die Centrums-Fraktion bloß eine schwache Genugthuung ist; benn bie materiellen Folgen ber liberalen Difgriffe treffen fie mit, ja wie ju fürchten ift, gerabe fie am ichwerften. Um es namlich furs au fagen: die donnernden Rammeradreffen und Resolutionen ber Foridrittspartei find jest freilich lächerlich geworben, aber gleichzeitig hat Bismarts famofe Rote vom 24. Januar aufgebort lächerlich ju fepn.

Run vertritt aber bie tatbolische Fraktion zugleich bie großbeutiche Ibee, fie allein unter allen preußischen Parteien. Dan tann es nicht oft genug wiederholen: es gibt fonft feine große bentiden Elemente in Breugen. 3m Rampfe gegen ben frangofifchpreußischen Sanbelevertrag ging fogar nur ein Theil ber eigenen Kraftion mit Bru. Reichensperger, und alle andern Barteien nahmen ben unseligen Traftat einstimmig an. Dagegen bat in ber Militarfrage die gange Fraftion vom großbeutschen Standpunfte aus ju einem billigen Compromiß gerathen. Es ichien namentlich bem Gru. Berfaffer, daß Ersparungen im Großen nur in Folge einer gefunden, auf immer größere Ginigung Deutschlands abzielenden Bolitif, im Begenfage gum fleinbeutichen Spftem fowie ju ben turbulenten Demonstrationen bes Rationalvereins, eintreten konnten, und daß nichts eine wohlfeile Regierung in größere Berne hinausschieben werbe, als eine auf Breußen übertragene cavourifde Confolibirungspolitif. "Dabingegen murbe", fagt Gr. 21. Reichensperger, "bas auf bas Bermanenthum gegrundete, von unseren Liberalen so viel verspottete Siebzig - Millionen - Reich, hervorgebend aus ber Ginigung ber beutiden Fürften und Stamme, jeben wirflichen Steuer-Drud, um bes heerwefens willen, ficherer von fich jernhalten tonnen, als alle bermaligen ober zufünftigen Rammer. Oppositions-Majoritaten jufammengenommen bieß vermögen."

Der Cavourismus bes Nationalvereins, mit welchem bie "beutsche Fortschrittspartei" in Preußen identisch ist, hat nun freilich durch die Befestigung der Bismarkischen Stellung den Todesstoß erhalten. Aber was hat davon die großdeutsche Idee in Preußen gewonnen? Mit begreislicher Spannung haben wir in dem zweiten Theil des "Rüchlichs" die Antwort auf diese Frage gesucht.

Aber fr. Reichensperger geht barauf nicht ein. 3a, er scheint absichtlich die birette Berührung des Thema's zu versweiden, und man kann nur errathen, daß er auch die Richtung bes herrn von Bismark und nicht bloß die der Fortschrittspartei im Sinne hat, wenn er eingehend erläutert, daß die

unitarische Gestaltung Deutschlands nicht nur naturwiderig sondern auch zwedwideig ware, und "ein Kaiser von Halbbeutschland kein deutscher Raiser sei." Mit'scharfer Betonung erklärt er die historisch gewordene Bielstaaterei sogar als eine der Freiheit nühliche Sache, da sie die hochgestiegenen Wogen des Parteiund andern Terrorismus durch ihre coupirten Grenzen eindämme. Richt die Erscheinung selber, meint er, sei vom Uebel, sondern die Thatsache, "daß in nicht wenigen dieser Territorien unten ein salscher Constitutionalismus, oben ein salsches Gottesgnadenthum haust, daß hier der Partisularismus zu engherzig und selbstschichtig ist, um sich zum Allgemeinen zu erheben, dort zu vag und abstraft, um seine berechtigte Besonderheit mit den rechten Mitteln geltend zu machen." Gewiß sind dieß unsere wahren Hindernisse und die eigentlichen Ursachen der deutschen Spannung; aber wie soll es nun damit anders werden?

Berfteben wir Brn. Reichensperger recht, fo bat er, ein weißer Rabe in unsern Tagen, ben Muth ju behaupten: bas laffe fich überhaupt fur jest nicht machen, und bas Beitere fei ber Beit zu überlaffen. Er will nicht nur fur feine Berfon die Bahl der vorhandenen Reformprojekte nicht durch ein neues Machwerf ber "politischen Receptirfunft" vermehren, sondern er icuttet nebenbei ben erhitten Berolben ber Bunbebreform auch noch falte Wafferströme über ben Ropf. "Bu allem Glud", fagt er, "ift eine Reubildung bes Bundes feine Lebensfrage für Deutschland, wie selbst ber fo brennende schleswig-holsteinische Conflift in Diefem Augenblide wieber barthut." Dan muß fic Die Sprache aller Rabinette und Parteien, man muß fich namentlich bie öfterreichische Dentschrift gur Empfehlung ber gurften-Confereng in's Gebachtniß rufen, um ju ermeffen, welch' unerhörte Regerei in biefen Worten liegt. Dr. Reidensperger fährt aber fort: "Solches Jammern ift formlich Mobefache in Deutschland geworben, und nicht wenige, fonft trefflich gefinnte Leute ftimmen in baffelbe ein, in ber Meinung es gebore jum achten Batriotismus." Andere, meint er, machten ihrem Sochmuth nur beghalb in berlei geringschätigen Reben über bas

"beutsche Elend" Luft, weil das Ganze eben nicht nach ihrem Sinn sich gestalten und bewegen wolle. Schließlich appellirt er bann, nicht ohne ironischen Humor, an die neueste so wunderbar veränderte Stimmung über den Bundestag, der auch wirklich noch immer ein ganz annehmbares Institut sei, schon deshalb weil er jedenfalls nichts verderbe! "Die nämliche Partei, welche viele Jahre hindurch mit demselben umspringen zu durfen glandte wie mit einer alten Peruck, hat ihn in allerneuester Zeit sozusagen mit Blumen überschüttet und für das Palladium der Ration erklärt!"

Difverfteben wir nun nicht, so will Gr. Reichensperger uns vom preußischen Boben aus jurufen : wenn eure ungerbrochenen Beine euch lieb find, fo bringt nur jest ben Stein nicht in's Rollen! 3n ber That deutet er sofort auf vielerlei Mittel und Bege, um bie deutsche Frage zu forbern ohne jedes politische Reformprojeft. In biefer Beife fei in Deutschland ichon ungemein Bieles beffer geworben und fonne noch viel mehr beffer werben. Es erinnert an bie Anschauungen Bolfgang Mengels, wenn er namentlich gegen ben entnervenben und verwelschenben Bopf lodgieht, ber an unferen Univerfitaten und Afabemien, im Bildungswesen und in ber fogenannten "beutschen Wiffenschaft" aberhaupt immer noch fo ziemlich unbeweglich herrsche. muffen es indeß dem Lefer überlaffen, Diefe geiftreichen Upho. rismen, wie ber Berfaffer fie nennt, in ber Schrift felber aufjufnchen und fich anzueignen. hier handelt es fich junachft um Die Frage, wie fr. Reichensperger fich bie Berfaffungsform vorftellt, welche Deutschland burch bie gludliche Bflege ber gelegten Reime endlich gewinnen foll.

Es herrscht unter uns kein Streit, daß das föderalistische Princip das einzige dem deutschen Raturell entsprechende ist. Aber welche Föderativ-Form? Auch das ehemalige deutsche Reich war im Grunde nur eine "ewige" Föderation. Hr. Reichensperger billigt es daher selber, daß die großdeutsche Kaiseridee als Ideal festgehalten werde; seine eigene Absicht ist indeß sonst auf die "Trias" gegangen. Zeht gebraucht er zwar das Wort

nicht mehr, wie es von seinem politischen Scharffinn in biesem Augenblick zu erwarten war; im Wesentlichen aber halt er doch an der Trias. Ibee sest, indem er die kunftige Bundesresorm in der Gestalt eines dreigetheilten Direktoriums sich denkt. Er macht sogar den Großdeutschen Borwürse darüber, daß sie allzu schwarz zu sehen und allzu leicht entmuthigt zu werden psiegten. Rur darin sindet er die Erklärung dafür, daß das Direktorium, sei es dreis oder fünfsgetheilt, bei den Großdeutschen selber keinen rechten Glauben für sich habe.

"Wie mancher ehrliche Großbeutsche bat uns ichon vorbemonftrirt, bag es boch nicht gebe mit einem Direttorium, weber von zweien noch von breien, noch auch von fünfen ober mehr, auch wenn ein Bundesgericht noch angehangt werbe! Sind blog bie beiben Grofftaaten einig - fo ungefahr lautet bie Argumentation - fo werden baburch bie übrigen Staaten bem Frangosenthum in bie Arme getrieben, ober aber ber beutschen Revolutionspartei, welche fle ftete mit Begeifterung aufnehmen wirb, mag fle auch noch Tage juvor biefelben ale "Burgburger" in bie Acht und jum Mediatifirtwerben reif erklart haben. Stimmt Defterreich mit ben Mittelund Rleinstaaten gegen Preugen, jo gieht beften Falls letteres fich unter fein Belt gurud und erwartet bie etwa von Bunbesgerichtswegen zu verbangenbe Erefution, welche ber beutiche Burgerfrieg fenn murbe. Steht Defterreich allein, nun fo ift bamit bie Berreifung Deutschlands icon fattifch bergeftellt, welche bie Großbeutschen ja eben verhindern wollen. Sind endlich gar bie brei ober funf Bunbesbireftoren jeber einer besonbern Meinung, fo ift bamit bas Signal zum Rriege Aller gegen Alle gegeben."

Hr. Reichensperger meint nun: bas klinge allerdings fehr plausibel und zugleich bedenklich, sei aber doch in Wirklichkeit bei weitem nicht so gefährlich, wie es ausschaue. Indeß darf man nie übersehen, daß er seine Beruhigungsgründe nicht aus den Zuständen der Gegenwart, sondern einzig und allein aus den beutschen Stimmungen nimmt, welche sich in Zukunft erst entwickeln sollen. So getröstet er sich z. B. über die Gefahr einer Hinneigung des dritten Deutschlands zu Frankreich ober zu andern fremden Protektoren, wie folgt: "Ein Zwiespalt im

Direktorium einer deutschen Köderation mag immerhin vorkommen können; allein von da bis zu einer Allianz des überkimmten Theils mit Frankreich oder Rußland, oder zu einem bewaffneten Widerstand gegen den Ausspruch eines Bundesgerichts ist noch ein weiter Weg, der nur zurückgelegt werden kann, wenn die Nation selbst aller Federkraft entbehrt und, wie es in den Rheinbundszeiten leider der Fall war, nur noch durch die sie repräsentirenden Diplomaten ins Gewicht fällt, wenn überhaupt keinerlei moralische Aktion von unten nach oben eintreten kann."

Batte Gr. Reichensperger auch nur vorherrichend bie politifden Bedingungen ber Begenwart im Ange, fo fonnte er fowerlich fo fprechen. Schon beshalb nicht, weil wir es augenblicklich feineswegs mit einer "beutschen Ration", sonbern bloß mit ben berrichenben liberalen Parteien gu thun haben. Beffen biese aber unter Umftanben fabig maren, bas bat fich gerabe in ber fclesmig-holfteinischen Rrifis gezeigt. Die geheimen Bebanten vieler Menschen haben sich ba verrathen, langst tobtgeglaubte Traditionen ber Sonderpolitif find plöglich wieder ermacht und die verborgenen Confequengen ber Dinge haben fich in einer Beife geoffenbart, welche ftete unvergeffen bleiben follte. Es fieht nun feft, daß ein drittes Deutschland im Confift mit ben zwei Großmächten gleichbedeutend ift mit ber frangöfischen Alliang und bem neuen Rheinbund. Es find nur zwei Seiten berfelben Ibee, und wer beutzutage "Trias" fagt, ber muß mit bem zweiten Bort "Franfreich" fagen. Gr. Reichenfperger ift feineswegs von der Augustenburgifchen Bartei \*); er bat fich bas Muge ftete flar und offen erhalten; er migbilligt in scharfen Worten das ungludliche und felbstwergeffene Verhal-

<sup>\*)</sup> or. Reichensperger beutet auf bie bekannte Supplif bes Pratens benten beim Imperator bin, wobei er bemerkt: "Benn Gerr von Borries einen folden Brief geschrieben hatte! Der Gerzog von Augustenburg mag eine Nothwenbigfeit sehn ober werben — ich weiß es nicht — wie aber nach foldem Bortommniß ein Deutscher für ihn schwärmen kann, ift schwer zu begreifen." II, 59.

ten ber großbeutschen Bartei in bem jungft verrauschten Ugi= tationssturm. Babrend biefer Sturm tobte und Die plogliche Schilderhebung fur bas britte Deutschland emporwirbelte, bat er (II. C. 55) folgende Stelle niedergeschrieben: "Wie bie Legitimitat, fo ift feither auch ber beutiche Bund und ber Bunbestag bei ber Fortichrittspartei wieber gu Ehren gefommen; freilich find aber bafur bie beiben Großmächte um fo tiefer berabgefunken. Die beutschen Mittel- und Rleinstaaten haben alle Urfache auf bas Avancement ftolg ju fenn, namentlich aber ber Bunbestag, bem fo viele Jahre hindurch bie "nationale Bartei"" nicht einmal die rechtliche Eriftenz zuzugefteben fich bemüßigt gefunden hat. Allein fie mogen wohl barauf bebacht fenn, nun auch bubich in Allem ber genannten Bartei ben Willen ju thun, und fich ju bem Enbe etwa unter bie gabrung bes herrn von Roggenbach begeben; fonft burfte biefe herrlichfeit ichwerlich von langer Dauer fenn. Rur auf Die "punintereffirte"" Beibulfe Rapoleone bee Dritten fonnen fie jedenfalle gablen."

Sehr mohl! Aber ift bie überlaute Appellation an biese Beibulje vielleicht nur eine Berirrung bes Moments, ein unüberlegter Bornesausbruch ber liberalen Barteien gemefen? Br. Reichensperger bat feine Schrift abgeschloffen, ebe ber Gr. von Beuft ale Bunbesgesandter jur Londoner Coufereng feine mieberholten Besuche im Balaft bes Imperators gemacht batte; er konnte biese bedeutsame Thatsache nicht mehr wurdigen und nicht mehr untersuchen, ob nicht vielleicht fur bie im Conflift mit ben beiben Großmächten projeftirte "Trias", Die Bufincht ju ben Tuilerien unter allen Umftanden naturnothivendig fei. Er fonnte noch nicht wiffen, daß die Angeburger Allg. Beitung fich bemnachft jum Organ einer mittelftaatlichen Bolitif bergeben murbe, welche bie Trias als bas einzige Beil, aber auch gleich die bankbare Allianz mit Frankreich als beren oberfte Boraussehung prebigt. Gr. Reichensperger macht mit Recht seine Soffnungen bavon abhangig, daß Defterreich und Preugen ineinander und beibe in Dentschland gegenfeitig bineinwachfen

wurden. Aber fo weit ift es noch lange nicht; bie zwei Großmachte find nur nicht gleich nach ber Londoner Conferenz wieder auseinander gelaufen; fie find nur erft in den vagen Berbacht gerathen, als wollten fie im Einvernehmen mit Rufland auch ferner eine gemeinsame Stellung einnehmen; und fiebe! schon erschalt ohne Scham und Scheu ber Allarmenf an bas britte Deutschland: auf nach Baris! "Ohne Frankreich — fagen wir es gang einfach berans -- mare Deutschland icon zwifden Breußen und Defterreich getheilt" ! Gine folche Sprache, beren bloger Berdacht noch vor brei Jahren die nationale Acht und Aberacht gegen Graf Borries und den verstorbenen König von Burtemberg motivirte - beweist fie nicht, bag wir nach wie por in ben befannten vitiofen Birtel unentrinnbar gebannt find? Sind die beiden Großmächte uneinig, jo fann von einer Trias, worauf die Direftoriums-Ibee immer hinauslauft, ohnehin feine Rebe feyn; und find fie einig, fo fürchtet bas übrige Deutschland fur feine Erifteng und wendet fich um Schut und Rettung nach Baris!

Bir wiederholen, Hr. Reichensperger sett erft noch jufunftige Bedingungen voraus, wenn er meint, daß das Bundes-Direktorium ein erreichdares Ziel, daß aber nicht darüber hinaus zu kommen seyn werde. Wir unsererseits glauben, es wird nicht darin hinein zu kommen sehn; und scheint nicht, daß Deutschland jemals diese Form einer Gesammtverfassung annehmen werde. Denn setzen wir, daß die Entwicklung wirklich friedlich und ungestört ohne außere oder innere Katastrophen, wie der Berfasser hofft, verlausen sollte, daß die Federkraft der Ration erstarke, und die moralische Aktion von unten nach oben allmählig unwiderstehliche Macht gewinne: dann wird dieselbe mit jenem Ziel sich nicht mehr begnügen, das immer nur ein Rothbehelf ist, sondern darüber hinausgehen, in welcher Form es immer sei. Sollte aber die Frage sich nicht auf die

<sup>\*)</sup> Man vergl. Die wahrhaft unglaublichen Leitartifel im hauptblatt ber Allg. Beitung vom 6. und 11. Juli.

lange Bank schieben lassen, sollte sich eine Lösung auf Grund der gegenwärtig vorhandenen Bedingungen aufdrängen: dann hängt Alles davon ab, ob Preußen sich gutwillig und ehrlich zur Bildung eines Bundes-Direktoriums herbeilassen möchte. Wird man in Berlin jemals eine Bundesresorm acceptiren, welche den Mittelstaaten jederzeit das Vermögen in die Hand gäbe, sich aus Desterreichs Seite zu schlagen und dadurch die preußische Stimme zu "majoristren", mit Einem Wort — das eigentliche Zünglein au der gesammtbeutschen Waage zu bilden?

Co laut gerade bie jungfte Bergangenheit hierauf mit Rein antwortet, fo unverbrüchlich ichweigt Br. Reichensperger über Diefe enticheibenbe Frage. Er lagt gmar bie Meußerung fallen: daß die prengifche Regierung bas Frankfurter Reformprojeft zurudgewiesen habe, begreife fich allenfalls; auch hat er felbft feinerzeit, trot alles Andringens großbenticher Celebritäten, feine Bahl in ben Reformvereine-Ausschuß anzunehmen bebarrlich verweigert. Aber er außert fich nicht weiter über bie Stellung Preußens jur Sache, und weil er nur von ben funftigen Bedingungen ber beutschen Frage fpricht, so fann er fich jene immerhin figlice Unterfuchung mohl ersparen. Ueberdieß ift Schweigen befanntlich auch eine Antwort. Nur einmal fallt ber or. Berfaffer aus ber Rolle und icheint babei ju verrathen, baß seine rofigen Bilber boch mehr eroterisch auf bem Papier als efoterisch im Bergen fteben - ba nämlich wo er vom preu-Bifch-frangöfischen Sandelsvertrag fpricht: "in welchem eine ber größten Gefahren fur die deutsche Einigung bernhe, wovon Diefelbe jemals bedroht war, obgleich ber "bentsche Fortschritt", im Bereine mit ben Gothaern, jubelnd ben Bertrag begrußt bat."

Aber gerade dieser Bertrag, ift er eine Ursache oder nur eine Folge des Grundübels, welche sosort noch andere Folgen ihres gleichen ausgedären wird? Die Fortschrittspartei hat jedenfalls die richtige Antwort augenblicklich getroffen. Der Bertrag ist das für uns ausgestellte caudinische Joch; gehen wir trot des zweisährigen Zettergeschreies endlich hindurch, so erweitert sich nothwendig die Entsernung zwischen uns und Desterreich,

und wir haben nur die Wahl, welchem der beiden BertragsPaciscenten und vollswirthschaftlichen Bundesgenoffen wir uns
anstatt deffen näher anschließen wollen. Wenn in Bayern jest
günstigere Sterne leuchten als früher, so dürste dadurch wenigstens
das größte Unglud vermieden werden, nämlich die "Trias"
im Constitt mit beiden deutschen Großmächten. Aber auch nur
das, und damit ist noch keineswegs verhindert, daß die Aunahme
des Handelsvertrags nicht nach der andern Seite hin prototypisch
werde.

Wird die momentane Einigung der zwei Großmächte ausreichen, diese Gefahr, welche alle unsere Zufunstshoffnungen zu vernichten droht, zu entsernen? Auf diese Frage durfte sich auch die Anschauung des hrn. Reichensperger schließlich zuspigen, und so treffen wir benn nach einem kleinen Umwege mit dem verehrten Bertreter des Großbentschthums in Preußen wieder zusammen. In Summa: ist es allerdings ganz vergeblich, für jest mit einer gesammtbentschen Lösung sich zu befassen; denn die Frage ist in Stude zerfallen, und wie es mit dem Hanbelsvertrag und Schleswig-Holstein gehen wird, so geht es mit Deutschland überhaupt.

# IX.

. . !

### Aus meinem Tagebuch.

Die Debatte ber Freiburger Charafterfopfe.

Bar fill und freundlich liegt bas Dorflein Gunterethal gwifchen ben Borbugeln bes Schwarzwalbes, bobe Berge gemabren bemfelben einen malerifchen hintergrund. Gewiß feiner ber lenten Borguge ber berrlichen Umgebung Freiburgs liegt wohl barin, baß ein furger Spagiergang genügt, um ben ftabtmuben Banberer mitten in bas Landleben ober in tiefe Balbeseinsamfeit ju ver-Beibes bietet diefes Dorflein; fein Bunber, bag es ber beliebtefte Ausflugsort ber Stadtbewohner ift. Man fonnte es als ein halbes Bunber betrachten, wenn bas Mittelalter mit feinem tiefen Sinne fur Naturiconheit fein Rlofter auf biefen lieblichen Erbenfled bingepflangt batte. Allein es blubte bier ein folches bereite im Anfange bee 13. Jahrhunderte, Bunterethal felbft mag ibm feine Entftehung verdanten. Erinnern wir uns recht, fo war es ein abeliges Damenftift ober wurde boch zu einem folchen. Folge von Schenfungen und Bermachtniffen ultramontaner Seelen verfiel bas Gotteshaus mit ber Beit in bas Berbrechen bes Befiges mehr als eines Lebenhofes, ausgebehnter Balbungen und üppiger Wiesen. Um solchen, ber mobernen Aufklarung und humanitat am grundlichften widerftrebenden , Frevel zu fuhnen , ichnaubte im Anfange unferes Jahrhunderts der neufundfluthliche Riefenvielfrag,

Staat genannt, auch in biefes beimelige Thalden und raumte erbarmungelos auf. 3m ehemaligen Rloftergebaude poltern Braufnechte und ichwirren die Spindeln einer Baumwollenfabrif. Spater vernahm ich, innerhalb ber entheiligten Raume gerathe felten ein ordentliches Bier und die Aftien ber Fabrit feien noch niemals allgu glangend geftanben. Doglicherweise lagt fich biefer Umftand fehr einfach aus bem Mangel an Malz und hopfen, fowie aus bem Mangel an Befchafteifer und Capital erflaren. Solche Annahme fcbließt aber feinesmege aus, bag auch in Gunterethal eine gang auffallende und noch viel zu wenig gewürdigte Thatfache eine neue Bestatiaung finden fonnte. Bang mertwurdig namlich bemabrbeitet fich bas Sprichwort: Unrecht Gut gebeibt nicht - an facularifirtem Rirchengute. hierüber liegen fich Bucher foreiben, beren hiftorifc bofumentirter Inhalt geeignet mare, ben frivolften Staatemann ftupig ju machen. Auch an lebendigen Beugen biefur burfte feineswegs bei genauerer Umichau Mangel herrichen. Vor wenigen Sabren erft begegnete mir an ber Grenze bes alten Burgund ein armseliger Leichenzug. Man trug ben letten Sprogen eines uralten, weiland reichsfreiherrlichen Befchlechtes zu Grabe. Bater batte mit ber frangofifcben Revolution fart geliebaugelt, mit Bobel und Eulogius Schneiber fraternifirt, und fich Rirchengut in bulle und Fulle um einen Spottpreis angeeignet. Allein ging es bei ihm icon rudwarts, fo noch weit entschiedener beim Sohne. Letterer war fein Berichwenber, fein Schwindler, fein Dummfobf. boch unerbittlich, rathfelhaft ichlich ber Ruin bes haufes feinen Der Mann fand einem erbarmungelofen Schicffale Gana weiter. verzweifelnb gegenüber, es gebrach ibm an innerm Balt, endlich schöpfte er seinen letten Troft aus ber - Schnapsflasche. Morgen beffelben Tages, an welchem feine lette habe unter ben Sammer tommen follte, fand man ibn tobt in einem Bintel feines Abnenfcbloffes, welchen ibm bie neuen plebeifchen Eigenthumer aus Barmbergigfeit eingeraumt hatten. Bahrend für ihn bas Tobtenglodlein flang, foll feine vertommene Tochter, fein einziges Rind, in ber Schenke bes nachften Dorfes mit einigen Douaniers luftig banfettirt haben. Sic transit gloria mundi!

3m Birthshaufe trafen wir unfere alte Gefellichaft und neue bagu; faft molte es mir portommen, als habe bie Quinteffenz aus

### IX.

### Ans meinem Tagebuch.

Die Debatte ber Freiburger Charafterfopfe.

Bar ftill und freundlich liegt bas Dorflein Bunterethal amifchen ben Borbugeln bes Schwarzwalbes, bobe Berge gemabren bemfelben einen malerifchen hintergrund. Bewiß feiner ber letten Borguge ber herrlichen Umgebung Freiburge liegt wohl barin, baß ein furger Spagiergang genugt, um ben ftabtmuben Wanberer mitten in bas Landleben ober in tiefe Balbeseinsamfeit zu ver-Beibes bietet biefes Dorflein; fein Bunber, daß es ber beliebtefte Ausflugsort ber Stadtbewohner ift. Dan fonnte es als ein halbes Bunder betrachten, wenn bas Mittelalter mit feinem tiefen Sinne fur Naturiconheit fein Rlofter auf diefen lieblichen Erbenfleck bingepflangt batte. Allein es blubte bier ein folches bereits im Anfange bes 13. Jahrhunderts, Gunterethal felbft mag ihm feine Entftebung verbanten. Erinnern wir uns recht, fo mar es ein abeliges Damenftift ober wurde boch zu einem folchen. Folge von Schenfungen und Bermachtniffen ultramontaner Seelen verfiel bas Gotteshaus mit ber Beit in bas Berbrechen bes Beffpes mehr ale eines Lebenhofes, ausgebehnter Balbungen und üppiger Biefen. Um folden, ber mobernen Aufflarung und humanitat am grundlichften widerftrebenden, Frevel ju fuhnen, fcnaubte im Anfange unferes Jahrhunderts der neufunbfluthliche Riefenvielfraf.

Staat genannt, auch in biefes beimelige Thalchen und raumte erbarmungelos auf. 3m ehemaligen Rloftergebaube poltern Brau-Inechte und ichwirren die Spindeln einer Baumwollenfabrif. Spater vernahm ich, innerhalb ber entheiligten Raume gerathe felten ein orbentliches Bier und bie Aftien ber Fabrif feien noch niemals allzu glanzend geftanben. Doglicherweife lagt fich diefer Umftand febr einfach aus bem Mangel an Malg und hopfen, fowie aus bem Mangel an Befchafteeifer und Capital erflaren. Solche Unnahme fchließt aber feineswege aus, bag auch in Gunterethal eine gang auffallende und noch viel ju wenig gewürdigte Thatfache eine neue Bestätigung finden konnte. Gang merkwurdig namlich bewahrbeitet fich bas Sprichwort: Unrecht Gut gebeiht nicht - an facularifirtem Rirchengute. hierüber liegen fich Bucher fchreiben, beren biftorisch botumentirter Inhalt geeignet mare, ben frivolften Staatsmann flusig zu machen. Auch an lebendigen Beugen biefur burfte feineswegs bei genauerer Umichau Mangel herrichen. Vor wenigen Jahren erft begegnete mir an ber Grenze bes alten Burgund ein armfeliger Leichenzug. Dan trug ben letten Sprofen eines uralten, weiland reichsfreiherrlichen Befchlechtes zu Grabe. Bater batte mit ber frangofifcben Revolution fart geliebaugelt, mit Gobel und Gulogius Schneiber fraternifirt, und fich Rirchengut in Gulle und Fulle um einen Spottpreis angeeignet. Allein ging es bei ihm fcon rudwarts, fo noch weit entschiebener beim Sohne. Letterer war fein Berichmenber, fein Schwindler, fein Dummfopf. boch unerbittlich, rathfelhaft fchlich ber Ruin bes Baufes feinen Sang weiter. Der Mann fand einem erbarmungelofen Schicfale verzweifelnd gegenüber, es gebrach ibm an innerm Balt, endlich ichopfte er feinen lesten Eroft aus ber - Schnapsflasche. Morgen beffelben Tages, an welchem feine lette Gabe unter ben hammer tommen follte, fant man ihn tobt in einem Bintel feines Ahnenfchloffes, welchen ibm bie neuen plebeischen Eigenthumer aus Barmbergigfeit eingeraumt batten. Babrend für ibn bas Tobtenglodlein flang, foll feine vertommene Tochter, fein einziges Rind, in ber Schenke bes nachften Dorfes mit einigen Douaniers luftig banfettiet haben. Sic transit gloria mundi!

3m Birthshaufe trafen wir unfere alte Gefellichaft und neue bezu; faft wollte es mir vortommen, als habe bie Quinteffenz aus

Stubent hatte ich ihn gehort und liebgewonnen, bes Lebens bunter Bechfel batte mich fpater einigemal mit ihm zusammengeführt. Es war mir, als ob fie jeben Augenblid bereintreten muffe, die toloffale Leibesgestalt mit ber boben Stirne, mit ben balb luftig aufbligenden, balb forfchend und faft migtrauifch um fich blidenden, ftete flaren und grundgescheibten Augen; es war mir, als fabe ich, wie er sein machtiges Saupt steptisch schuttelt ober ad oculos bemonftrirt, wie Giner mit bem gangen Befichte zu lachen vermöge, bei welcher Belegenheit zwei Reihen munberfconer Bahne Barabe machten; ich meinte ju boren, wie er als schwäbischer Broubbon bie bereinbrechenbe Belbberrichaft geißelte, ober aus ber neueften Nummer ber Augeburger Allgemeinen Beitung beraus bas beutiche Reich der Bufunft in gang neuen und ftets gewaltigen Umriffen construirte. Bon ber Lebhaftigfeit bes Beiftes fortgeriffen, fprach in folden Momenten ber gange Riefenleib mit, bie Stimme fteigerte fich jum Orfan, bie Bucht ber oft mit baucherschütternben Rernsprüchen gewürzten Argumente wurbe burch wo moglich noch wuchtigere Fauftichlage unterftust. In Birflichfeit fab ich nicht und hörte ich nicht ben Bermiften, benn er ift tobt; im fernen Bohmenland umfchließt ein Grab die irdifden Ueberrefte bes biberben. genialen - Øfrorer. In Gfrorers Perfonlichfeit zeigte fic ber Naturmenfch, ber mit urfraftigem Behagen bes Lebens grune, fette Beiben burchwandert, mit bem Genie eines Gelehrten vereinigt, ber mit flaunenewerther Arbeitefraft Riefenwerte unternimmt, um in feiner Wiffenschaft neue Babnen gu brechen. Gfrorer vollendete feinen Gregor VII. und bann ftarb er, Groferes batte er nicht mehr zu leiften vermogen. Er nahm einen bebeutenben Ruf mit fid, ins Grab; tropbem gehort er zu jenen Mannern ber Wiffenschaft, beren Leiftungen erft eine beffere, von Parteileiben. schaft weniger burchwühlte Bufunft ihrem vollen Werthe nach murbigen wirb. Gerechtigfeit ift eine Frucht, welche bienieben fpater als jebe anbere reif wirb!

(Schluß folgt.)

#### X.

## Bur Universitätsfrage.

I.

Die Universitat ift ein Rind ber firchlichen Freiheit.

. Einer ber raffinirteften Apostaten bes Chriftenthums ift Julian; in feinem bamonifchen haß gegen die Religion Jefu fam er auf ben Gebaufen, bie Chriften von ben Quellen ber Beiftesbildung ju verbrangen, indem er ihnen bie Schulen Da alle Menichen, wie icon Ariftoteles fagt, einen naturliden Drang nach Erfenntnig und Biffenfchaft haben, und je ebler ber Menich ift, besto beftiger ber Drang hervortritt und Befriedigung fucht, fo hoffte Julian burch jenes Berbot bie begabteften driftlichen Junglinge jum Abfall ju bringen, indem fie nicht als Chriften, sondern als Beiden die Erlaubniß befamen, ibren Biffenedurft ju befriedigen und ibren Beift mit ben Schagen ber claffischen Literatur und Philosophie ju bereichern. Die treuen Anbanger Chrifti bagegen follten ju ewiger Unwiffenheit verbammt und bem Spotte ber Beiden ausgefest fenn. Der Apostat wußte wohl, welche machtige Baffe ber Spott ift, und bag Mancher icon, um ihm zu entgeben, feiner beiligften Ueberzeugung untreu geworben. Die gange Chriftengemeinde follte als eine Rotte von Ignoranten und LIV. 11

Starrtopfen ericheinen, bie nur Berachtung und Abichen von Seiten ber "aufgeflarten, gebilbeten und beutenden" Seiben perbienten.

Befährlicher und zugleich graufamer ale bie blutigften Berfolgungen ber früheren Raifer war biefer boshafte Blan Juliane; aber bas Chidfal ereilte ibn rafc, und in ben Blattern ber Geschichte fteht fein Rame verzeichnet neben ben blutigften Tyrannen ber alten und neueren Bolfer: haben biefe bie Leiber gemorbet und ihrer Gultanslaune jum Opfer gebracht, so hat Julian die Geister seiner driftlichen Unterthanen ertöbten und burch Berachtung hinmorben wollen. mit ihm fein Beschlecht nicht gestorben; Die neuere und neueste Geschichte weiß von vielen, wenn auch nicht fo machtigen, aber boch ebenso raffinirten und gegen bas Christenthum erbitterten Julianen ju ergablen, Die ben Plan ihres Altmeifters gierig aufgriffen, und bald burch Schlauheit und Arglift, bald burch brutale Gemalt die fatholische Rirche von bem lebendigen Quell aller Wiffenschaft, von Schule und Unterricht ausschließen und biese jum Segen ber Menschbeit bestimmten Institute ju Bertzeugen ihrer Gewalt und ihres antidriftlichen Spftems berabwurdigen wollten, um folieflich fcabenfroh und flegesgewiß fagen ju fonnen: Die fatholische Rirche ift eine Barbarin, Die Biffenschaft ift ihr gleichgiltig, fie hat weber Ginn noch gabigfeit gur Pflege berfelben, ein wißbegieriger und gebilbeter Denfo fann unmöglich Ratholif fenn, er mußte ja auf alles geiftige Leben verzichten!

Diesen Angriffen gegenüber genügt es, auf die schon in ben ersten Jahrhunderten zu herrlicher Bluthe gelangten driftlichen Schulen zu Alexandrien, Casarea, Antiochien, Edessa u. f. w.
im Morgenland, und im Abendland auf die berühmten driftlichen Schulen zu Rom, Mailand, Carthago und andere hinzuweisen; es genügt zu erinnern an die nicht bloß durch die Heiligkeit ihres Lebens, sondern auch durch die Größe ihrer Gelehrsamseit ausgezeichneten Bater und Lehrer der Kirche, z. B.
Justinus, Origenes, Basilius, Gregorius der Theologe, Atha-

nafius, Chrysoftomus u. s. w., und an die lange Reihe ber gelebrteften Manner ber abendlanbijden Rirche, 3. B. ben beil. Augustinus, Ambrofius, Sieronymus, Rufinus, Gregorius ben Großen und viele Unbere. Alle biefe großen Belehrten bes driftlichen Alterthums baben nicht etwa nur bie Refultate ber beibnischen Wiffenschaft in fich aufgenommen und mit driftlichen Bedanken vermischt wiedergegeben; nein — burch die Rraft ihres Beiftes brachen fie ber Biffenschaft und ber Runft gang neue Bahnen und wurden Die Schöpfer eines neuen geiftigen Lebens und Strebens. An Die Stelle ber heidnischen Religion, bie in ben Bjugen unerfattlicher Bolluft erstidt war, und bem forschenden Beift nur Phantome und bem Troft suchenben Bergen nur Bergweiflung und Edel barbot, festen fie eine Beift und Gemuth erhebenbe und unerschöpflichen Troft fpenbenbe Biffenschaft von Gott und feiner erbarmenden Liebe, die in und burd Chriftus bie vertommene Menscheit wiederherftellte. Die in bem burren Sand zwedlofer Sophisterei und gehäffiger Bolemif verlorene Philosophie erwedten fie ju neuem leben und Schwung burch bie neuen großen Ibeen bes Chriftenthums. Die zu einem pedantischen Kormelnkram erstarrte Jurisprudenz, Die alle Grenel ber herren gegen die Sflaven, ber Manner gegen bie Frauen, ber Bater gegen bie Rinber, und in bochfter Inftang ber berrichenden Romer gegen bie armen Provingialen und ber Raifer gegen bie Unterthanen begunftigte und rechtlich in Sous nahm, magten bie Beroen bes driftlichen Alterthums gu betampfen; ein neues, burch bie driftlichen Principien ber mabren Sumanitat und Freiheit, ber Gleichberechtigung ber Menfchen vor Gott und ber Beiligfeit bes Chebandes geabeltes Recht wurde geschaffen und ber Allmacht ber Raiser eine mach-Aber auch bie Runfte erwachten im tige Schranke gesett. Sonnenglange ber driftlichen Babrheit ju neuem fraftigen Leben: ber Dichter, nicht mehr bagu verurtheilt bie ichon taufend. mal befungenen olympischen Botter ju preisen, griff mit frischer Begeisterung in die Saiten jum Lob bes mahren und emigen Gottes; fein von der driftlichen Gnade burchglubtes Berg floß

über von den herrlichsten Liebern. Und die Mufit, die bieber nur jur Burge ber beibnifden Schwelgereien migbraucht mar, Diente jest zur Berberrlichung Bottes in feinen erhabenen Tempeln, und begeiftert von biefer beiligen Aufgabe fcwingt fie fic mit Ablereflügeln in bie Raume bes himmels empor, um bem ewigen Loblied ber feligen Beifter ju laufden und bie Delobien bes himmels in ben Raumen ber Gotteshäufer nachklingen gu laffen. Aber auch bie Baufunft blieb nicht gurud: mabrent fie bei ben heidnischen Tempeln bloß die Außenseite zu schmücken hatte, bas Beiligthum felbst aber, weil felten von Denfchen besucht, fast regelmäßig vernachlässigt war - wie benn bas Beidenthum überhaupt auch nur eine glangende Außenseite barbietet, in seinem Innern aber leer und bohl ift - fo fand bie Baufunft jett ben gewaltigften Sporn, ben gangen driftlichen Tempel, insbesonbere aber bie innern Raume mit allem Schmud, ben bie Raum = und Größenverhaltniffe barbieten, auszuftatten und alle Rrafte bes Beiftes anzustrengen, um bem mabren Gott, ber himmel und Erbe erschaffen, eine wurdige Wohnung ju bereiten. Die erstarrten Bauftyle ber Griechen und Romer, bie langft ihre Aufgabe erfüllt hatten, erscheinen, vom driftlichen Beifte burchbrungen und geabelt, in neuen überraschenden Formen, bie einen großen Reichthum icopferifder Ibeen beurfunden.

So hat ber driftliche Beift schon im Alterthum, ba er mit ber heidnischen Wissenschaft und Kunst in unmittelbare Berührung fam, nicht etwa nur die Werfe der Griechen und Römer copirt und in christlichem Gewande wiedergegeben, sondern Reues und Großes geschaffen, den Wissenschaften sowohl als den Kunsten neuen Stoff, erhabene Ideen eingehaucht und badurch eine wahrhaft neue Aera der wissenschaftlichen und fünstlerischen Entwicklung eröffnet. Durch begeisterte und raftlose Arbeit hat sie in wenigen Decennien einen hohen Grad von Bollendung erreicht.

Als aber nach Gottes unerforschlichem Rathschluß bie Grundpfeiler bes römischen Weltreichs unter ben gewaltigen Schlägen ber wilben Germanen zusammenftürzten und alle po-

litischen und socialen Ordnungen vom Sturme ber Bolferwanberung hinweggefegt murben; ale bie gange antife Cultur mit all ihren Biffenschaften und Runften unter bem Schutthaufen ber allaemeinen Berftorung begraben lag, und neue Bolfer fic bilbeten, neue Begriffe von Recht und Freiheit fich Geltung verschafften: ba war es ber Geift und bie Rraft ber driftlichen Rirche, welche, allein ber Berftorung entronnen, Diefe neuen Bolfer und Staaten ber Religion bes Rreuges gewann, ihren wilben Ginn gabmte, ihre Sitten verebelte und, ohne ihre politifchen Anschauungen und ihr Freiheitsgefühl ju gerftoren, im Gegentheil es pflegend und lauternd, eine neue Cultur und Civilifation fouf, Die von ber antifen ebenfo verschieden mar, wie ber Beift und Charafter ber Bermanen von bem ber Briechen und Romer verfchieden ift. Berrichte bei ben Romern überall und in Allem die Centralisation, fo waren die neuen herrn ber romifden Belt fo eifersuchtig auf ihre perfonlichen Rechte, baf fie auf ihren Burgen und Schlöffern jeber außeren Bewalt tropten. Bar früher ber Gingelne bem Staat gegenüber faft rechtlos, fo ift jest ber Staat bem Gingelnen gegenüber auf bas fleinfte Dag unentbehrlicher Rechte beschränft. Bing in ber romischen Belt ber Anftoß ju jeber michtigen That von bem Staat aus, fo berricht jest bie ausgebehntefte Fulle perfonlicher Thatfraft und freier Machtentfaltung. Diefen gang neuen Begriffen ichloß fich bie große Lehrerin ber Bolfer, die fatholische Rirche, mit größter Bereitwilligfeit an und erfannte barin ein großartiges Bertzeug jur Erfüllung ihrer heiligen Diffion. freie Dann unabhangig war auf feinem Gebiete; mie jede Gemeinbe unabbangig vom Staate fich felbstftanbig und nach eigenen Befeten einrichten und regieren fonnte; wie jede Benoffenicait gleichgefinnter ober gleichem Beruf angehörenber Manner fich ju einer Corporation vereinigen und nach eigenen Statuten ihre Intereffen vertreten und forbern tonnte: fo fonnte und burfte auch bie fatholische Rirche in ben neuen germanischen Reichen felbftftanbig und von feiner weltlichen Gewalt angefocten, nach ihren eigenen Gefeben fich einrichten und frei und

ι

unabhängig ihre nothigen Organe ichaffen, und bie neuen Schöpfungen ber Rirche genoffen Diefelbe Freiheit von ftaatlicher Einmischung wie bie Corporationen zu weltlichen 3meden. So entstehen zuerft bie Sauptorgane bes firchlichen Lebens, bie Bisthumer, an beren Spige ber Bifchof fteht Segen fpenbend, tie Rirdengesete übermadend und über alle Theile feines Bebiets den Glauben und die driftlichen Tugenden verbreitend. Wie mit einem Rete maren balb alle germanischen Reiche von Diocefen bebedt, die felbstftanbig bem Staat gegenüber und gleichberechtigt untereinander, nur burch bie Ginheit bes Glaubend und burch ben Behorfam gegen ben Bapft, bas allgemein verchrte firchliche Oberhaupt, miteinander verbunden maren. In ben Diocesen selbst erhoben fich wieder fleinere, aber ebenso nothwendige Organe bes driftlichen Lebens, Die Bfarreien, um in ben einzelnen Gemeinden die driftlichen Lehren zu verfunden, bas beilige Opfer bargubringen und bie Saframente ju fpenben, um jedem Blaubigen ohne Unterschied bes Ranges und Stanbes, mag er wohnen in volfreichen Städten ober auf fteilen Berggipfeln ober in abgelegenen Thalschluchten, bas Licht und Die Gnade der Religion Befu in's Berg ju gießen. Aber auch jene Schöpfungen bes driftlichen Beiftes, welche gang vorzüglich jur Befestigung und jur Ehre bes Chriftenthums bienen, bie Rlöster, erstanden rafc und gablreich in den neuen germanischen Reichen als Buflucht ber ebelften und gottergebenften Seelen; ihrer Verfaffung und Organisation, ihrer Thatfraft und Sicherbeit trat Niemand entgegen, ba fie ale Genoffenschaften freier Berfonen biefelben Rechte genoffen wie bie andern freien Bereine ber Staatsburger.

Sobald diese außere unumgängliche Ordnung und Glieberung vollbracht war, konnte die Kirche sosort die großartigfte Thätigkeit jum Heil der germanischen Bölker und Staaten entwickeln. Sie unternahm es, die roben und heidnischen Sitten
zu veredeln nach den Gesehen und Ideen des Christenthums;
sie bekämpste die wilde Kriegsluft der Sieger und lehrte sie Schonung der Bestegten, Berzeihung und Enade; sie ließ sich

in biefer Beziehung hundertjährige Dube und Arbeit nicht verbriegen, um anfange menigstene auf einige Tage ber Boche. julest fur immer ben Landfrieden, bie öffentliche Rube und Siderheit berguftellen und ben Schwachen por ber Raubluft ber Großen gu fcuben. Bei biefem Streben nach Befeftigung von Rube und Sicherheit, bei biefem Gifer fur Berbreitung bes driftlichen Blaubens und driftlicher Sitte vergaß aber bie Rirche feinen Augenblid ihre erhabenfte Aufgabe, bas beranmachsende Geschlecht zu bilden burch Lehre und Unterricht, und bas Berg ju verebeln und bie Triebe ju jugeln burch bie Ergiebung. Die Coule ift bas Mittel, um biefes große Biel ju erreichen; baber ift es bie Schule gerabe, welche in ben neuen germanischen Reichen gang besonders gepflegt und unablaffig vervollfommnet wurde. Der Staat aber, fast immer in Rriege verwidelt mit mächtigen Nachbarn ober mit rebellischen Großen, mar zufrieden mit ber Erhaltung bes Reichs und ber Besiegung ber inneren und außeren Feinde; es war biese Aufgabe mahrlich nicht leicht, wie follte er auch noch ben Beruf in sich gefühlt haben, für bie Bildung und Beredlung ber Staatsburger ju forgen! Und ber machtige Abel, ber ben Rrieg als bie ebelfte und bes freien Mannes allein murbige Beichaftigung, Sieg und Beute ale ben bochften Ruhm ber Mannesfraft ansab, war auf feine Unwiffenheit ftolg und verachtete bie Biffenschaften und Runfte als Werkzeuge ber Sklaverei, ba er geseben batte, wie bie feingebildeten Romer gleich einer Schafbeerbe vor ben ungebilbeten Bermanen feig und widerftandelos bavonflohen. Die Stadt - und Landgemeinden aber und bie weltlichen Corporationen und Bunfte hatten Arbeit und Mube genug, ihren Besit und ihre Interessen gegen bie Angriffe ber übermächtigen Großen ju fcugen, und fur bas materielle Bohl und bie Sicherheit ber Bemeinde und ber Innungegenoffen ju sorgen. So war unter allen Ständen und Corporationen bes Staats feine, Die ben Beruf und Die Rraft in fich gefühlt hatte für Erziehung und Unterricht thatig ju fenn, als allein bie tatholifde Rirde. Schwer und laftig mar biefer Beruf,

benn ber milbe germanifche Beift baumte fic auf wie ein übermuthiges Roß bei ber Bumuthung, bas freie Leben ber Jagb und bes Rriege mit ben engen Borfalen ber Soule vertaufden ju muffen. Undanfbar mar biefer Beruf und felbft entebrenb; benn weil ber Ginn ber gu erziehenden Bolfer gegen bie Bilbung fich ftraubte und nur nach Thaten verlangte, begbalb maren bie erften Erfolge ber Schule nur bochft mangelhaft unb ließen faft an ber Culturfähigfeit ber germanischen Bolfer per-Und die Unterrichtenben felbft, weil größtentheils gu bem besiegten Bolf ber Romanen gehorenb, wurden von ben fiegreichen Germanen, ben herrn ber neu entftanbenen Reiche, verachtet und jeber Dighandlung und Brutalitat ausgesett. Aber bie Rirche bat fich im Bewußtseyn ihrer von Chriftus bem herrn erhaltenen Miffion noch nie von ben Schwierigfeiten, bie fich ihrem Wirfen entgegengefest, abhalten laffen, bas für nothwendig und beilfam Erfannte in's Werf ju fegen. Je größer bie Sinderniffe, besto helbenmuthiger zeigt fich ihr Gifer. war es auch bamals bei ben Bermanen: bie Rirche fühlte fic bagu berufen und verpflichtet, biefe Bolfer ju gahmen, ihre wilbe Naturfraft ber Religion Jefu zu unterwerfen und, ba bie alte griedisch-romifche Belt rettungelos verloren mar, Die Germanen zu ben Trägern ber Weltgeschichte und bes neuen Culturlebens zu machen. Darum fcheute fie feine Dube, feine Berachtung, feinen Rampf, um diefe jeber geiftigen Bucht ungewohnten Menichen in die Bahrheiten bes Chriftenthums einzuführen, und in ihnen nach und nach bas Berlangen nach Biffenschaft und Runft rege ju machen. Diefelben Manner, bie an ben Connund Festtagen im Tempel bas beil. Opfer barbrachten und bie driftlichen Bahrheiten predigten, waren an ben Bochentagen bamit beschäftigt, Schule ju halten und bas heranwachsenbe Geschlecht zu erziehen und in bie Elemente ber Biffenschaften einzuführen.

Balb waren in allen größern Gemeinden folche Schulen in's Leben gerufen und verbreiteten unaussprechlichen Segen; nach und nach aber erhoben fich unter ihnen zu größerem Glanze

bie Domfdulen und bie Schulen ber Rlofter. Wie ber Sobepriefter in Berufalem eine Tempelicule errichtet batte, um jubifche Anaben jum Dienste Jehova's beranzubilben, fo errichteten die Oberpriefter ber Rirche, Die Bifcofe, neben ihren erhabenen Rathedralen Domfonlen, um driftliche Rnaben und Bunglinge jum Dienste bes herrn ju erziehen und burch Unterricht in ben iconen Runften und Biffenichaften ihren Beift gu erleuchten. Bunachft mar alfo bie Domfdule jur Beranbilbung ber für bie Diocefe nothwendigen Briefter bestimmt. nahmen balb auch bie Cobne vornehmer Befdlechter, die für bobere Burben im Staate bestimmt waren, an bem Unterricht ber Domidulen Theil, fo bag auch die profanen Wiffenschaften barin gelehrt werben mußten, nicht bloß die Theologie. Domschule murbe also eine formliche Belehrtenschule und bie lateinische und griechische Sprache, Die Lefture ber Claffifer, Die Rhetorif und Boetif, Die Mathematif und Mufif bilbeten bas erfte Stabium bes Unterrichts, auf welches fobann bas Stubium ber Philosophie und fur bie jum Briefterftande Beftimmten ber theologische Curfus folgte. Je glangenber ber Bifchofofit war, je reicher bie Ginfunfte, befto mehr wuchs auch bie Domichule, und ba es an ben nothigen Lehrfraften und Lehrmitteln nicht fehlte, fo wurde auch ber Bulauf lernbegieriger Jünglinge an ben Domfdulen von Jahr ju Jahr größer. Reben ben Domichulen erwarben fich bald auch bie Rlofter-Schulen einen glanzenden Ramen. Die Rlöfter, großartigen Schöpfergeift bes beil. Benedift im Abendlande aus regellofen Befellichaften ju trefflich organisirten Corporas tionen erhoben und baburch ju großartiger Thatigfeit fur Rirche und Staat fabig gemacht, erfannten alebald ihren Beruf barin, burch Grundung von Schulen fich ber Menschheit ebenso nutlich gu machen, wie fie burch Unbau bes Landes und burch Berbreitung bes Evangeliums fich langft bie größten Berbienfte erworben hatten. Die Rlöfter wurden im Beginne bes Mittel. alters im vollsten Sinne bes Wortes bie Pflangftatten ber Enltur und bes geistigen Lebens. Geschütt burch bie allgemeine

Berehrung gemabrten fie ben Biffenschaften und Runften unter den Stürmen ber ewigen Fehden ein sicheres Afpl; bevölfert von ben ebelften und für Babrbeit und Tugend begeisterten Mannern batten fie bie berrlichften Arafte, um bie Biffenschaften und Runfte zu pflegen und burch Schrift und Bort ju verbreiten; und mit irbijden Gutern nicht felten reich ausgestattet fehlte es ihnen auch nicht an den nothigen Mitteln, Die Schape ber claffifden Literatur, Die Berfe ber Bater und Lebrer ber Kirche und alles jum Unterricht unentbehrliche Material fich zu verschaffen. Da fie ferner nicht an ben großen Seerftragen bes Weltverfehrs lagen, fo bag jeder Borübergebende einen neugierigen Blid bineinwerfen und auf Die flüchtigfte Beobachtung bin über Methobe und Fortschritt ein lobendes ober wegwerfendes Urtheil abgeben fonnte, wodurch nur ju oft in späteren Zeiten die ruhige und planmäßige Fortentwicklung gebemmt wurde; ba fie auch nicht von bem Wogen und Treiben ber politischen Strömungen berührt maren, fo gemahrten bie Rlöfter als mahre Dafen bes geistigen Lebens bie jum erfolgreichen Studium unentbehrliche Rube. Co erscheinen schon in ben frubeften Beiten bes Mittelalters in ben Klöftern bie blubenbften Schulen, und ohne Rudficht ob arm ober reich, ob vornehm ober gering, wurden lernbegierige Rnaben und Junglinge hier unterrichtet und zu brauchbaren und caraftervollen Dannern für Rirche und Staat berangezogen. Die Rlöfter find es, welche jene noch jest bewunderten Manner erzeugten, bie an ber Geite ber Ronige bie wichtigsten Regierungegeschäfte beforgten, über Ordnung und Rube im Reich machten, ben Uebermuth des Abels, ber auf ben Trummern des Königthums bynaftifce Throne errichten und bas Reich in fonverane Rleinstaaten gerschlagen wollte, mit Rachbruck bekämpften und das Wohl des Reiches mit unerschutterlicher Festigfeit und frei von allem Gigennut forberten.

In großartigster Beise arbeitete bie Kirche, wie bie ans geführten Thatsachen zeigen, an ber Christianisirung ber Deutsichen und verbreitete burch ihre Schulen Wiffenschaften und

Runfte über alle Gaue ber germanifchen Reiche. Bon ber Staatsgewalt nicht unterftugt, wohl aber burch bie baufigen Rriege nur ju oft gebemmt, verfolgte bie Rirche unablaffig ibr großes Biel, bie Bermanen ju wahren und ju achten Chriften ju machen, ihren Beift, ihr Gemuth und alle ihre Triebe burch ben driftlichen Beift ju verebeln und ben Wiffenschaften und Runften in ben germanischen Reichen eine neue Beimath gu Und vergleicht man ben geistigen und fittlichen Buftand ber Germanen bes 5. Jahrhunderts, Die als wilbe Eroberer ben Schauplas ber Beltgeschichte betreten, mit ber germanischen Eultur bes 8. Jahrhunderts, fo muß jeder, ber nicht jum voraus gegen bie Rirche erbittert ift, bem großartigen Erfolg ber freien und energifden Arbeit ber Rirche fur Bilbung und Veredlung ber Dentichen feine Bewunderung gollen. Rarl ber Große ift ber erfte bentiche Monard, ber bie Bcbeutung biefer firchlichen Thatigfeit erfannte und ihr mit feiner weltlichen Dacht wohlmollend entgegen fam. Berfonlich übergeugt von ber volferbegludenben Rraft bes Chriftenthums, lenfte er bas große Beltreich, bas er geschaffen, in driftlichem Beifte und nach driftlichen Grundfagen; und von Bewunderung erfüllt für bie aufopfernbe Thatigfeit ber fatholischen Briefter, Bischöfe und Monche fur bie Civiliftrung ber Bolfer mar er ein eifriger Unbanger ber Rirche, folgte ihrem Rathe bei ber Gefengebung, gab ihr bie nothigen Dittel, um ihre Schulen und Bilbungeanstalten ju erweitern und ju vermehren, erhob bie Bifchofe und Priefter auch in ber politischen Belt zu ber ihrer Gelehrfamfeit und Burbe entsprechenden Stellung, vermehrte bie Bisthumer und Rlöfter ale bie Sauptftugen und Bflangftatten bee Chriftenthums in feinen ichon driftianifirten Stammlanbern, in ben neu eroberten Bebieten aber, namentlich in ben fachfischen Bauen, grunbete er neue, beschenfte fie mit faiferlicher Munificeng und forgte mit ber Rraft feines Urmes fur ihre Sicherheit, auf baß and ber lette germanische Stamm, ber noch heidnisch war, bas Sachsenvolf, jum Christenthume befehrt und baburch får bie bobere Cultur fabig gemacht wurde. Go groß bie Dacht biefes Raifers auch mar, er mußte fich felbft eine Schrante gu fegen: Die Organe ber Rirche ließ er nach ben firchlichen Befeten und nach ibren eigenen Grundfaten und Erfahrungen wirfen und ichaffen; er bachte nicht baran, biefelben ju meiftern und ihre Thatigfeit nach einem bestimmten politischen Spfteme Diefe eble harmonie zwischen Rirche und leufen zu wollen. Staat trug bie glangenbften Fruchte; unter feinem Monarchen ber Weltgeschichte bat ber driftliche Blaube und bie driftliche Sitte und Bucht fo gewaltige Fortschritte gemacht wie unter bem großen Raifer Rarl. Um beutlichften zeigte fich bieß an ben driftlichen Schulen. Da bes Raifers eigenes Beispiel allen Bermanen voranleuchtete, fo fühlen fich alle Stante und Claffen bes Bolfe, felbft ber bieber nur fur Rrieg und Eroberung begeifterte Abel, ju ben Schulen ale ben Pflangftatten ber Bilbung bingezogen ; eine bieber ungeabnte Schulerzahl brangt fic berbei und die gelehrteften Manner aus allen driftlichen Staaten Europa's werben berangerufen, um bie Biffenfchaften und Runfte auf ben bochften Grab ber Bluthe ju erheben. jest erheben fich mehrere Domschulen ju einem Blang, ber bie Grengen ber Diocefe, fur die fie ursprünglich bestimmt find, weit überftrablt, fie fangen an Beltfculen - Universitäten ju werben; aus allen Gauen bes Reichs ftromen Schuler babin und ihre Lebre, ihre Methobe und ihre Leiftungen werben maßgebend für alle Schulen bes Reiches. Die trefflichften Manner, Bierben bes Staats und ber Rirche, geben ans Diefen Schulen bervor; ber Klerus ift gut unterrichtet und mit ber Frommigfeit verbindet er einen regen Gifer fur Runfte und Biffenschaften; und bie Bijcoje find Allen ein leuchtendes Vorbild ber Tugend und Beisheit, fie übermachen pflegend und forbernd ben Fortidritt bes religiofen und wiffenschaftlichen Lebens. herrlichen Anblick gewährt die germanische Welt im Anfang bes 9. Jahrhunderts; ift es ber Kirche vergönnt, nur noch einige Decennien auf ber bisberigen Bahn fortzuschreiten, fo ift bie fo icon beranwachsende Saat bes Chriftenthums fo erftarft, bag fie allen Sturmen Trop bieten fann, und bie Runfte und Wiffenschaften haben einen folden Aufschwung genommen, daß fie alle frühern Berioben weit hinter fich laffen.

Doch biefe herrliche Bluthe wurde bald burch ben Reib bes Teufels gestort. Unter Ludwig bem Frommen, ber von feinem Bater gmar ben lebenbigen tatholifden Blauben, nicht aber ben fraftigen Berricherfinn geerbt batte, erhob bie Rriegefurie wieber ihr haupt und zwar gräßlicher als je zuvor. Die Cobne befampften ben eigenen Bater und bann fich felbit, und bas große driftlich germanische Beltreich, die ftarfe Burg bes Chriftenthums gegen Islam und Beibenthum, zerfiel in Trum-Unendliches Elend brach auf's Reue über die driftlichen Bolfer berein; Die Raubluft, Berrichsucht und Unbandigfeit ber großen Bafallen ermachten wieber; ber ganbfriebe warb überall gebrochen und die Rube ber Rirchen und Rlofter von ben guchtlofen Rriegehorben geftort und ihr Befitthum geplundert. Das größte Unglud aber mar bie Berabmurbigung bes papftlicen Stuble. Die Erben bes farolingischen Reiche, in beständige Rriege gegen einander verwidelt, fonuten ihre Berricajt über Italien nicht mehr behaupten und fo murbe bas ungludliche Land ein Tummelplat für bie Berrichsucht machtiger Grafen. Rom inebefondere, Die ewige Weltstadt mit bem Rachfolger Betri, mar ber fostbare Banfapfel, um welchen Die reichen Abelsgeschlechter in und um Rom fich in blutigen Rebben befampiten, und bas fiegreiche Befdlecht feste fofort einen Sprößling bes Saufes ober eine andere ben Intereffen bes Siegers entsprechende Creatur auf ben papftlichen Ctubl, um nicht bloß bie politische, sondern auch die geiftliche Dlacht in Rom ju besiten. Es mar die Beit ber bochften Erniedris gung bes papftlichen Stuhle, und ber driftlichen Belt murbe großes Aergerniß baburch gegeben. Da war es fürmahr ein Glud und wurde von ben ebelften Dannern bes geiftlichen und weltlichen Standes freudig und bankbar begrüßt, daß bie vom driftlichen Beift erfüllten und von ber boben Burbe bes papft. lichen Stuhls überzeugten Raifer bes fachfischen und falifchen Saufes Die Dacht ber romifden Großen brachen und murbige

Manner auf ben papftlichen Ctubl erboben. Co wie aber bie Raifer baraus ein formliches Recht ju machen aufingen und fich als bie herrn bes papftlichen Stubles anfaben, ba mar ber Wiberspruch gang und gar unvermeiblich. Denn fobalb ber Raifer die Papstwahl in feiner Sand bat, und zwar mit Buftimmung ber Chriftenheit, fo hat bie Rirde ihre Dachtftellung verloren, fie ift eine Dagb und Dienerin bes Staates, ift nicht mehr Die felbstständige Bollftrederin ber Befehle ibres Stifters und herrn; ein irbifder herr bat nun Gemalt über fie, ubt Einfluß auf fie, lenft ihre Rraft und Dacht nach perfonlichen ober politischen 3meden; und ift auch ber eine Raifer gutgefinnt und fur bas Bohl ber Rirche beforgt und fo gemäßigt, bag er fich feinen unmittelbaren Gingriff in bie Regierung ber Rirche erlaubt - wer burgt bafur, baß fein Rachfolger von bemielben Geifte ber Dagigung erfüllt ift? Duste nicht bas Beispiel bes oftromifchen Raifers, ber mit unumidrantter Gewalt bie morgenlanbifden Bifcofe einfette, und nur einen fügsamen und ben Bunfchen und Unfichten bes Sofes blindlings gehorchenden Mann auf ben Batriarchenstuhl von Ronftantinopel erhob, einen machtigen Reig auf bie abenblanbifden Raifer ausüben? Wie nun ber Batriarch von Ronftantinopel als eine Creatur bes Raifers alle Dacht und alles Unfeben verlor und ju einem bloßen Sofbifchof berabfant, fo mußte auch ber Papft in Rom alle feine Burbe und alle Rraft ber ibm von Christus übertragenen Miffion nothwendig verlieren. wenn er vom weltlichen herrn ber abenblanbischen Chriftenbeit einaesett ward. - Doch nicht bloß bie Papstwahl, auch bie Babl ber Bifcofe mar in ben Sturmen bes 9. und 10. Jahrbunberte in Die Band ber weltlichen Dacht übergegangen. Die Bifdofe batten nämlich burch bie eigenthumliche Entwicklung ber focialen und politischen Berhaltniffe in den driftlich-germanischen Reichen auch die herrschaft über Land und Leute erhalten und hatten als machtige Reichsfürsten eine gewichtige, meiftens foaar bie entscheibenbe Stimme im Reichstag, ba fie nicht bloß burd ibre bobe firchliche Burbe, fonbern auch burch ibre ben

Laienabel überragenbe Bilbung fic anszeichneten. Wer mag fich ba munbern, bag bie Ronige und Raifer mit Gifersucht über bie Bischofemahl machten, baß fie bie herrn folder Wahlen ju merben suchten, um burch ergebene und anhangliche Bischöfe, bie fie erhoben, ben unbotmäßigen und nicht felten gur Rebellion geneigten weltlichen Großen gegenüber nicht bloß eine geiftige und moralifche, sonbern wefentlich auch eine materielle Stube ju haben? Bei ber Erniedrigung bes papftlichen Stuble fiel es ihnen nicht ichmer, die Bischofemahl in ihre Sand gu befommen; und ale felbft bie Bapfte von bem Raifer eingefest wurden, wer batte es gewagt, bem Raifer bie Ginfebung ber Bifcofe zu verbieten! Co fam es benn nicht felten vor, baß Die Ronige und Raifer bei ihrem Streben, getreue Unbanger ju belohnen und ju erhoben, folde Manner auf Bifchofefige erhoben, benen bie geistigen und moralischen Borguge, welche bie Rirche von ben Bifcofen verlangt, in geringem Dage aufamen, fo bag fie ftatt Sirten bes driftlichen Bolfes zu fein, beffen Rauber und Plunberer murben und burch ihre vom Sof in ben Bifchofefit verpflangten Sitten großen Unftog erregten. Die Kolgen konnten nicht ausbleiben. Der Rlerus folder Diocefen verwilderte, bie priefterlichen Pflichten und Tugenden wurden von Tag zu Tag frecher verlett, bie Bredigt und Geelforge murbe vernachläffigt und fo warf fich bas Bolf fonober Benuffucht in bie Arme; je tiefer aber Rlerus und Bolf in Sinnlichfeit und Bolluft verfant, besto mehr wurden bie Soulen vernachläffigt und bie Bflege ber Biffenfcaften und Runfte verachtet. Traurig ift barum ber Unblid, ben bas driftliche und wiffenschaftliche Leben ber germanifchen Bolfer in bem 10. und in ber erften Salfte bes 11. Jahrhunderte barbietet; um fo ichmerglicher ift biefer Rudichritt, wenn man ibn mit ber Bluthe unter Rarl bem Großen vergleicht.

Bas war nun die mahre und tieffte Quelle biefes großen Berfalls; welcher giftige Thau hat die herrlich heranwachsende Saat bes Christenthums und ber Wissenschaft so rafch welk und frank gemacht? Es gibt nur eine einzige Antwort auf biefe

Krage: Die Rirche mar eine Sklavin des Staates geworden. Der Statthalter Chrifti auf Erden mar unterjocht querft von den römischen Großen und dann von den Raisern, und verlor baburch fein alle irbifche Auftoritat überragenbes Unseben; er war in nothwendiger Folge bievon nicht im Stande, die Rirche frei und felbstftandig ju leiten und alle ihre Organe ju fraftiger Thatigfeit jum Beil ber Bolfer anzutreiben und bie tragen und unwurdigen Arbeiter im Beinberg bes herrn ju ftrafen ober gang ju befeitigen. Dit bem Fall bes papftlichen Stuhle, bas ift nicht zu laugnen, beginnt ber Fall bes driftlichen Lebens und ber Bluthe ber Wiffenschaft in ben abendlandischen Reichen; wenn alfo bas Chriftenthum und bie Wissenschaft im Abendlande nicht morfc und faul und taub werben foll wie im oftromischen Reiche, fo muß ber papftliche Stubl fich von feinem Kall wieber erbeben und fich au jener Freiheit und Unabhangigfeit emporschwingen, bie ibm von bem Stifter ber Rirche urfprunglich verlieben und burch bie Senbung bes bl. Beiftes befestigt murbe, nach bem Bort bes bl. Baulus: Wo ber Beift Gottes ift, ba ift bie Freiheit.

Wer hatte nun ben Duth, ben machtigen Raifern und Ronigen gugurufen: ihr habt nicht bas Recht, bie Rirche Gottes in ihren wichtigften Organen ju fnechten und bie Braut Jefu Chrifti als eure Magt ju behandeln? Es waren jene Manner. bie in einem abgelegenen Klofter fern von ben Reigen ber Macht, fern von ben verberblichen Beispielen ber simoniftifchen Bischöfe und Priefter zu Belben erftarft maren. In bem Rlofter Clugny lebten die Monche einzig ber Afcefe und Biffenfchaft, und wahrend bie Afcefe fie in allen driftlichen Tugenden ftartte und fie wie mit einem eifernen Banger foutte gegen bie Drobungen fowohl ale bie glanzenbften Ehren ber weltlichen und geiftlichen Großen, erfüllte bas eifrigfte Studium ihren Beift mit erhabenen 3been. Bie Riefen ragten fie über ihre in Sinnlichfeit versuntenen und fur bie großen 3been bes Chriftenthums unfahigen Beitgenoffen empor, und als felfenfefte und unerschutterliche Charattere ftanben fie ba in einer Belt,

bie von gefügigen und unselbststanbigen Menfchen erfullt mar. Bon Diefem Rlofter aus verbreitete fich nun ein neuer Geift ber Rraft und bes Muthes, um ben Ruechtsfinn und bie Billenlofiafeit bes boben und niedern Rlerus zu befämpfen. ein Beift ber Biffenfchaft und bes eifrigften Studiums, um bie Tragbeit und Unwiffenheit ju befchamen, und ein Beift ber Entjagung und Reuschheit, um die Schwelgerei und bie Unlauterfeit, Die im Rlerus fowohl als im Bolfe berrichte, ju juchtigen. Wenn je ein Rlofter um bie driftliche Welt fich unfterbliche Berbienfte erworben bat, fo ift es Clugny: Diefes Rlofter mar die Daje bes Abenblandes, wohin ber achte driftliche Beift fich geflüchtet zu haben fdien. Diefes Rlofter bilbete im ebelften Ginne bes Bortes bie "Universität" ber Chriftenheit; benn über alle driftlichen ganber und Bolfer verbreitete fich fein Rubm und feine Thatfraft, und aus allen ganbern eilten Die ebelften Danner babin, um ben acht driftlichen Beift bier an ber Quelle ju icopfen und bas Streben nach Wiffenschaft au befriedigen. Richt umsonft wird Clugny die geistige Große macht" ber bamaligen Zeit genaunt; benn groß und gewaltig ift fein Eingreifen in die Beltfragen. Bon jenem ewig bentwurdigen Augeublide an, ba ber junge Monch Silbebrand bas Rlofter Cluguy verließ und in Befangon bem von Raiser Beinrich III. erwählten Papft Leo IX. wie ein zweiter Nathan feine Gunbe vorstellte, bag er vom Raifer fich jur bochften Burbe ber Chriftenbeit erheben ließ gegen bie Rirchengesete, von biefem Augenblic an boren bie Cluniacenfer nicht auf, bie Bortampfer ber firchlichen Freiheit ju feyn gegen bie llebergriffe ber weltlichen Dacht und gegen ben Gervilismus bes hohen und niederen Rlerus. Bon demfelben Papft, ber in Befançon auf die Unrechtmäßigkeit feiner Wahl aufmertfam gemacht worden war, wurde ber Beift und die Thatfraft ber Cluniacenfer nach Rom, in ben Mittelpunft ber Rirche, verpflangt und alsbald begann ber Rampf für die Befreiung bes papft. liden Stuble von ber weltlichen Macht. Reine geringe Aufgabe war es, bem Raifer, ben romijden Großen und bem romifden

Bolf bas Ballabium ber firchlichen Freiheit, Die Bapftmabl, ju entreißen; boch endlich ift bie fcmere Arbeit gelungen, und ber freie Bapft verbreitet mit helbenmuthiger Ausbauer bie Freiheit auch über die andern Organe bes driftlichen Lebens. Die Bifcofe mußten vor Allem wieber ihre Freiheit erlangen; benn fo lange die weltliche Dacht fie ernennt, ift feine Burgichaft gegeben fur ihre Tuchtigfeit. Beiß mar biefer Rampf aber unvermeiblich, und endlich fiegte auch bier bie Gerechtigfeit der firchlichen Sache. Die Kirche ward wieder frei an Haupt und Gliebern, und mahrend die gefnechtete Rirche, wenn auch im höchsten irbischen Glanze ftrablend, boch bie edelhafteften Beidmure zeigte, mit Fleden und Rungeln bebedt mar, und altersichmach und fraftlos jum Tobe hinfiechte, fo zeigt fich bie freigeworbene Rirche voll Jugendfraft und Begeisterung, voll Schönheit und Anmuth, unerschöpflich an Berten gur geistigen und fittlichen Wieberherftellung ber abenblandifchen Bolfer. Der freigeworbene papftliche Stuhl, ben nun aröften und beiligften Manner verherrlichten, errang fich balb in ber gangen Belt bie bochfte Berehrung; ber Simonie und bem Concubinat, Diefen Beftbeulen bes Rlerus, murbe ein Rrieg auf leben und Tob erflärt; ber Wiberftand ber simonistischen und durch die Raifergunft erhobenen Bifchofe gegen die großen Reformen wurde gebrochen; Die erhabenen Ibeen ber Cluniacenfer, an fich icon geeignet bie Ebelften ber driftlichen Welt gu begeistern, wurden nun von ber Auftoritat bes papftlichen Stubles unterftut und jum Siege geführt, und nach einem 50jabrigen Rampf war ber Wiberstand ber Begner bes freien und für bie Freiheit ber Rirche fampfenben Bapftthums niebers gefämpft. Der Raifer verfchloß fich nicht langer ber Uebergengung, daß feine Dacht unendlich mehr gewinne burch freien Unschluß an ben freien Papft, als burch bie Silfe ber von ber weltlichen Macht abbangigen und baburch fraftlofen Bifcofe; ber Ralfer felbst erkannte, bag bie freie Rirche weit mehr Thatfraft befite ale bie gefnechtete; befhalb entschloß er fich, bie gerechten Bunfche bes papftlichen Stuhle zu erfüllen, bie Babl

ber Bifcofe frei ju geben und im Bund mit ber ebenburtigen Rirche über bie driftlichen Bolfer gu berrichen, ftatt wie bisber burch die Herrschaft über die Rirche biese ihrer segenspendenben Rraft zu berauben. Dieß sind bie Motive, welche ben Raiser Beinrich V. jum Abichluß bes Wormfer Concordate veranlagten. wodurch die tirchliche Freihelt feierlich garantirt, und zwischen ber weltlichen und geiftlichen Gewalt als zwiften zwei gleichberechtigten Dachten Friede und Freundichaft gefchloffen murbe. Alebald bestätigte fich bas große Axiom ber Gefchichte, bag bie freie Rirche allein bie Rraft bat ihre große Miffion jur Bilbung, Bereblung und Beiligung ber Bolfer ju erfullen: allentbalben erwacht frifches, fraftiges Leben, bie ebelften Danner werden auf die bischöflichen Stuble erhoben, fie pflegen und forbern bas wiffenschaftliche und fittliche Leben, ber Rlerus geichnet fich wieder aus burch bie Tugend ber Abtobtung und burd miffenschaftlichen Gifer, und bas Chriftenthum burchbringt alle Rreise bes politischen und focialen Lebens. Beifpiel ber freien Rirche und von ihr unterftutt erheben fich Die achten Rinder bes germanischen Geiftes, Die Innungen und Corporationen ber Stabte ju neuer Bluthe und Machtentfaltung; in allen Bebieten bes menschlichen Strebens beginnt eine großartige Thatigfeit; Die Runfte, inebesondere Die Baufunft, geigen fich von einem neuen icopferischen Beifte erfullt und beginnen bie prachtigen Werke, welche bie Bewunderung aller spateren Generationen erweden. Die Biffenschaft vollenbe, biefe ebelfte Bluthe bes benfenben und ftrebenben Denichengeifts, nahm jest ben gewaltigften Aufschwung: bie Rlofter- und Domschulen erhoben sich rasch aus ihrem burch bie Bleichgiltigfeit ber simonistischen Bischöfe gegen bie Studien berbeigeführten Berfall, ber erhabene Beift ber Cluniacenfer burchbringt und begeiftert fie ju raftlofer Arbeit; bald genügen ihre Raume nicht mehr fur bie Menge ber Schuler, fie muffen faft überall erweitert und großartiger angelegt werben, benn bas frifche geiftige Leben, bas burch bie gewaltigen Rampfe um bie firchliche Freiheit erwedt morben mar, bat alle Rlaffen ber burgerlichen Gesellschaft burchbrungen, und ber wachsende Bohlftand ber blühenden Städte macht es Tausenden möglich, den Wissensdurft durch den Besuch höherer Schulen zu ftillen. Die Bischöse sind eifrigst dafür besorgt, ihre Domschulen durch Berusung der tüchtigsten Lehrer zum höchsten Glanz zu erheben, und bald tritt der Fall ein, daß ein oder mehrere Lehrer an solcher Schule ganz besonders hervorragten. Ihr Ruhm verbreitete sich über alle Länder und Bölker, und Tausende strömten herbei, Jünglinge und erwachsene Männer, um zu ihren Füßen zu sitzen und Weisheit zu lernen. So ist aus der Domsschule eine Weltschule geworden und die Rothwendigseit war nun vorhanden, für diese ungewöhnliche Menge der Schöpferfrast bes christlichen Geistes: der Bischof und die Beschöpferfrast bes christlichen Geistes: der Bischof und die Beschöpferfrast bes christlichen Geistes: der Bischof und die Beschöpferfrast bes christlichen Geistes: der Bischof und die

<sup>\*)</sup> Der Rame "Univerfitat" bezeichnet urfprunglich gar nicht bie Schule ale folche, fonbern im acht romifchen Sinn bie bei Belegenheit einer Schule entftanbene Corporation ber Lehrer und ber Schuler, ale eine Universitas docentium et discentium ober magistrorum et scholarium. Im Gegenfat jur Universitas ale Corporation hieß bie Schule ale Lehranftalt zuerft einfach schola; fpater aber, nachbem biefer Ausbruck auf bie Bortes fung und ben Gorfaal übergegangen mar, murbe bie Schule "studium generale" genannt, um anguteuten, bag 1) eine folde Lehranftalt neben ben einheimischen auch frembe Schuler auf. nimmt, und 2) bag bie an ihr erlangten gelehrten Burben in ber gangen Chriftenheit amtliche Geltung und Anerkennung haben Defhalb paßt ber Rame "Beltichule" beffer als "Unis verfitat" auf die großen Schulen bes Mittelalters. Diefe maren auch feine Universitates literarum vel scientiarum, (Diefer Bes griff ift vielmehr ein Rind ber Reugeit), fondern nur eine ober zwei Sauptbifciplinen murben an ben Beltichulen bes Mittelaltere gelehrt. Barie g. B. mar bie Beltichule fur Bbie lojophie und Theologie, Bologna fur bas romifche und tas nonifche Recht, Calerno fur bie Medicin und ihre Silfewiffens icaften. Daburch allein ertlart fich bie große Menge ihre Schaler aus allen Rationen.

börben ber Stadt wetteiferten mit einander im Streben, diese unter ihren Augen entstandene Beltichule ju unterftugen und auf jebe Beije zu forbern; es werben theils von bem Bifchof theils von der Gemeinde die nothigen Gebaude errichtet und bie unentbebrlichen Geldmittel berbeigeschafft, um für ben Unterbalt ber Lebrer, fur bie neu ju grundende Bibliothef, fur bie Unterftubung armerer Schuler forgen ju fonnen. Bermachtniffe und Schenfungen fließen von allen Seiten berbei; bie entferntesten Rationen ber Christenheit beeilen sich, durch reiche Stiftungen ihren ganbeleuten ben Befuch ber Belticule möglich an machen; raft entstehen mehrere Collegien \*) jur Wohnung und Berpflegung ber Schuler; Fürsten und Bischöfe wetteifern mit reichen Burgern, folde Collegien ju schaffen ober bie ichon bestebenden zu erweitern burch große Beschenfe. Die berühmteften Lehrer anderer Schulen ziehen theils aus eigenem Untrieb dabin, theils werden fie dahin berufen, und da die Stadt durch

<sup>\*)</sup> Die Parifer Beltichule j. B. befam im Berlauf einiger Jahre hunderte nicht meniger als 63 Collegien, jum 3med ber Beherbergung und Suftentation armer Lehrer und Schuler aller Ras tionen. Das berühmtefte barunter ift bie Sorbonne, welche im Jahre 1252, ale bie Univerfitat icon in hoher Bluthe ftanb, von Robert von Sorbon, ber hoffaplan Lubwige bes Beiligen, Doftor ber Theologie und Ranonicus von Baris mar, theile aus feinem großen Brivatvermogen theile aus Schanfungen bes Ronige ges grunbet und mit fürftlicher Bracht eingerichtet murbe. Diefes Bris vatinftitut murbe im Berlauf ber Beit ber Mittelpunkt ber theolos gifchen Schule und gab fpater ber Barifer Univerfitat ben Mamen. So waren auch bie Universitaten Bologna und Salerno reich mit Collegien verfeben. - Der Bohlthatigfeitefinn ber Belgie't zeigte fich glanzend an ber von Bergog Johann IV. gegrunbeten und am 9. Dezember 1425 von Bapft Martin V. bestätigten Unis verfitat ju Bowen: in furger Beit hatte fie 40 Collegien mit reichen Ginfunften jum Unterhalt von Lehrern und Schulern. Cfr. "Ratholif" 1864. Januarheft, "bie fatholifche Univerfitat gu Lowen."

ben Glanz ihrer Schule in hohem Grabe geehrt, nicht aufhört, burch Schenfungen und Privilegien aller Art ihr entgegenzu- kommen, so ist die Weltschule bald in ihrer Eristenz sichergestellt und fähig gemacht, auch in der Zukunft ihren Glanz zu behaupten.

So hat sich ohne Einwirkung bes Staates, als freie Schöpfung bes kirchlichen Geistes bie Weltsschule gebildet, die alle bisherigen Unterrichtsanstalten weit überragt, denn nicht bloß an Schülerzahl, sondern auch an Umfang, höhe und Tiese des Wissens ragt-sie über alle bestebenden Schulen empor. Die genialen Männer, deren Ruhm die Schule geschaffen hat, begnügen sich nicht mehr mit den bisherigen Resultaten der wissenschaftlichen Forschung: neue Bahnen werden gebrochen, neue Systeme geschaffen, neue Ideen entwickelt. Die Heilfunde und Jurisprudenz, die Philosophie und Theologie, diese Hauptgebiete der menschlichen Wissenschaft, machen einen gewaltigen Fortschritt, der durch Stellung und Verfassung der Schule selbst wesentlich gesörzbert wird.

Der Beift ber germanischen Welt, ber bamale alle socialen Berhaltniffe burchbrang, ift ber Corporationegeift. Obwohl ber Bifchof und bie Bemeinde ber neuen Schule Die materiellen Mittel gur Erifteng in reichlicher Bulle berbeigeschafft batten, fo maren beibe boch weit entfernt, aus biefer Gnade ein Recht gur Leitung ber Schule für fich abzuleiten. Unabhangig vom Magiftrat, unabhangig vom Bifchof ftand bie neue Schule ba in ber driftlichen Belt als bas Berf genialer lehrer und driftlicher Milbthatigfeit. Sie bilbete für fich felbft ein Ganges, bestehend aus Lehrern und Lernenden; und wie bei ben perfchiebenen Gewerben bie Deifter, Gefellen und Lehrlinge ein in fich alaefchloffenes Banges ausmachten, eine Junung ober Corporation, bie nach felbstgemablten Gefeben ihre Ungelegenheiten frei und unabhangig vom außeren Ginfluß verwaltete, fo batte auch die Weltschule bas unbestrittene Recht, fic als Corporation au betrachten, fich felbftftanbig ju organifiren, fich Gefete und

Regeln ju geben, nach benen bie Gesammtheit ber Lehrenben und Lerneuden ihr Leben einrichten mußte. Damit war nothwendig auch bas Strafrecht verbunden, um unwurdige und verberbliche Elemente aus ber Besammtheit ausschließen ju fonnen. jebe andere Corporation, fo batte auch die Beltichule ibre felbftftanbige Bermaltung, ihre eigenen Beamten; Die Schenfungen, Bermachtniffe und Spenden aller Art find bas burchaus unverletliche Eigenthum ber Schule und werben nach ben Bweden berfelben burchaus felbstftanbig verwaltet. Bie bie Corporationen der Gemerbe in Meister, Gefellen und Lehrlinge gerfielen, welche gwar ale Glieder berfelben Benoffenschaft gufammengeborten, aber unter fich verschieden waren an Rechten und Bflichten, fo gerfiel auch bie Corporation ber Beltichule in Meister, bas maren Die ordentlichen Lebrer, in Gefellen, bas waren Die Candidaten bes Lehramts, und in Lehrlinge, welches bie Couler find; alle brei gaftoren find burch bas Band ber afabemifchen Civitat miteinander verbunden, aber ungleich unter einander au Recht und Macht. Die Lehrer, Die harmonisch ausammenwirfen jur Pflege ber Wiffenschaft, jur Belehrung und Ergiebung ber Schuler, find von bem Beift bruberlicher Liebe queinauber erfult; an ihrer Spige fteht ber von ihnen und aus ihrer Mitte gemablte Reftor, ber eine genau bestimmte Beit lang die Oberleitung ber gangen Schule zu führen hat, aber nicht mit unumschränfter Gewalt, sonbern als bas Saupt einer Republik ift er von bem Senat umgeben, ber in allen wichtigen Fragen bie entscheibenbe Stimme hat. Die Lehrer felbft bilben wieber je nach ber Wiffenschaft, welcher fie bienen, verschiedene Gruppen; es find die Kafultaten, die durch Wahl einen aus ihrer Mitte jum Defan ernennen, ber über bie Intereffen der Fafultat zu machen und Dieselben bei bem Reftor und im Senat zu vertreten hat. Nicht von Außen werben Die Lebrer ber Soule aufgenothigt; weber ber Ronig ober Raiser, weber ber Papft ober ber Bischof, noch ber Stabt-Magiftrat ernennt die Lehrer ber Beltschule, sondern als achte Gelehrtenrepublik bat bie Schule felbst bas Recht, burch Coop-

tation bie Lehrer zu bestellen, und mit vollem Recht wird biefe Cooptation "maximum privilegium scholasticae libertatis" genannt. Da jedem Lehrer bie bauernbe Bluthe ber Soule in gleicher Beife am Bergen liegt, fo geschieht bie Ernennung neuer Lehrer mit größter Umficht : balb werben berühmte Lehrer anderer Schulen herbeigerufen, bald aus ber Babl ber begabteften Souler berjenige ausgemablt, welcher bei ben baufigen Brufungen und Disputationen bie größte Gelehrsamfeit und Gewandtheit bewährt hatte. Und mahrlich nicht leicht waren bie Brufungen, welche ber Berufung jum Lebramt vorangingen. Diejenigen Schuler, welche in allen normalen Disciplinen ber Soule grundlich burchgebildet waren und bie glangenbften Broben ihres Geiftes und ihrer Tuchtigfeit abgelegt batten, erhielten, wenn ihr moralisches Leben untabelhaft war, ben erften afabemischen Grab, bas Baccalaureat, und bamit bie Erlaubniß, Borlefungen und Uebungen mit ben Stubirenben ju halten. Siebei waren fie jeboch nicht fich felbft überlaffen, fondern ein ordentlicher Lehrer mar regelmäßig jugegen, beobachtete fie und führte fie in bie richtige Methobe bes Bortrages ein. Satte ber Baccalaureus einige Jahre privatim und öffentlich gelehrt und hervorragende Talente jum Lehramte gezeigt, fo murbe er gur Bewerbung um bie zweite afabemiiche Burbe. bas Licentiat, jugelaffen. Diese Burbe erhielt er von ber bochiten Auftoritat ber Sochschule, von bem Rangler, aber erft nachdem biefer aus ben vom Canbidaten vorgelegten Bengniffen ber Brofefforen fich von bem Bang feiner Studien und von feiner moralifden Tuchtigfeit überzeugt, und burch neue grundliche Brufung die Gelehrfamkeit bes Candidaten und beffen Lehrgabe ale hinreichend erfunden hatte. Jest erft fonnte ber junge Mann als selbstständiger Lehrer auftreten und mar pon ber bisberigen Aufficht und Beobachtung burch einen ber orbents lichen Professoren befreit. Run befam er bie bochfte afabemifche Burbe, bas Doftorat, burch bie feierliche lleberreichung bes Birrets; biefe Banblung aber wurde als fo wichtig betrachtet. baß bie gange Corporation, Lehrer und Schuler, baran Theil nahm und sie als ein Freudenfest in der Rirche durch ein Hochamt und Te Deum verherrlichte\*).

So war die Ehre der akademischen Burden gesichert und kein Unfähiger konnte es wagen, sich darum zu
bewerben. Richt Borliebe der Professoren, nicht Eigennut ober Empsehlung von Außen konnte die Schule zur Berschwendung
ihrer Burden veranlassen; denn der ganze Lehrkörper wachte
über die Promotion und wohnte den seierlichen Prüsungen bei. Wenn nun ans der Jahl dieser graduirten jüngeren Männer
einer in den akademischen Senat gewählt wurde, so wußte man
gewiß, daß der Gewählte dieser Ehre wurdig sei und schon
als Schüler der Weltschule für die Erhaltung ihres Glanzes
alle Krast seines Geistes einsehen werde.

Wie die Lehrer, so bilbeten auch die Schüler eine gnt geordnete und forgfältig gegliederte Gesammtheit. Es war keine geringe Aufgabe, diese gewaltigen Schaaren der Schüler in Zucht und Ordnung zu halten; oft war die Zahl der an der Weltschule vertretenen Nationen größer als später die Zahl der Studirenden. In Bologna z. B. waren 17 Nationen Citramontanorum und 18 Nationen Ultramontanorum; in Paris vollends stieg die Zahl der Studirenden nicht selten auf 20,000 aus allen Gauen der christlichen Welt. Wie wurde nun in dieser Masse junger Männer Ruhe, Ordnung und Zucht gehandhabt, etwa durch eine Legion von Gensdarmen und Polizeidienern? Rein. Der Corporationsgeist herrschte auch hier und gab die rechten Mittel zur Ordnung an die Hand,

<sup>\*)</sup> Die Art und Weise ber Promotion war nicht immer und überall bie gleiche, ofr. Meiners "Geschichte ber Universitäten", Bb. 1, 77 ff., Bb II, 238 — 242 und Bb. III, 200 — 205, und ben ges lehrten Artifel "Universitäten" von Dr. Sauste in dem Kirchens lexifon von Weger und Welte, Bb. 11, C. 432. Im Wesents lichen aber ftimmten alle Universitäten bes Mittelalters überein, barin nämlich, daß sie bie strengsten theoretischen und praktischen, wiffenschaftlichen und moralischen Prüfungen ber Ertheilung ber akabemischen Barben vorausgehen ließen.

obne brutal und verlegend eingreifen ju muffen. Die Schuler murben nach ihrer Beimath in Landsmannichaften (Rationen) abgetheilt; jebe berfelben batte ihre befondern Berfammlungelofale, ihre eigenen Beamten, Stiftungen und Collegien, und hatte fich ben felbstgemählten und vom Cenat gutgebeißenen Statuten ju unterwerfen. Un ber Spige ber Landsmannicaft ftand der Brofurator, der aus ber Bahl ber Brofefforen gemablt, über Bucht und Sitte und über bie Studien ber Rationsangeborigen ju maden, aber jugleich auch bie Intereffen ber Ration im bochften Collegium, im afabemifchen Senat, au vertreten batte. Un Mitteln, Die vielen Rationen einauber naber ju ruden und einen Beift ber Liebe und Gintracht unter ibnen ju pflangen, fehlte es ihnen nicht: Die Ginheit bes Glaubens und ber religiöfen lebungen, an benen Alle, Lebrer und Couler, Theil nahmen, Die Einheit ber Gelehrtensprache, welche ihnen bei aller Berichiebenbeit ber Muttersprache bas Mittel gur Berjanbigung und geselligen Unterhaltung barbot, Die gleiche Liebe jur Wiffenschaft, von welcher Alle erfüllt waren, die afabemijde Civitat, welche in Allen bas Bemußtfebn, einer und berfelben Corporation anjugeboren erwedte, Die Bemeinsamfeit ber afabemischen Kefte und Spiele - Diese und andere von dem Corporationegeift geschaffenen Mittel maren start genug, Die Berfdiedenheiten bes Stammes und Ranges, ber Charaftere und Sitten ju milbern, und ein geordnetes und von gegenfeitiger Achtung und Liebe burchbrungenes Bufammenleben am Sibe ber Weltschule möglich ju machen. Da jugleich bie Profefforen als väterliche Freunde ben Schulern gur Seite ftanben und burd regelmäßige Prujungen und baufige Disputationen Dieselben au beharrlichem Studium veranlaßten, so wurde ein lebbaftes wiffenschaftliches Streben in Allen erwedt, ein edler Betteifer unter ben Rationen bervorgerufen und baburch ihr Geift und Gemuth von bem finnlichen und ausschweisenden Treiben profaner Menschen abgelenft und für bie erhabenen Ibeen ber Religion und Biffenschaft begeiftert.

War nun aber nicht ber Papft eifersuchtig auf biefe De-

tropole ber Wiffenschaft, fürchtete er nicht von berselben Gefahr für den katholischen Glauben? Die Geschichte antwortet hierauf enticbieben mit Rein. Der freigewordene Papft zeigte fic voll Gifer für bie Bluthe ber Beltidule, und bervies biefes burch große Bobltbaten und Gnaben, die er ber-Der Papft nahm bie driftliche Gelehrtenfelben ertheilte. Republif in seinen besondern Sout; wie wichtig diese Onade mar, begreift nur Derjenige vollfommen, ber bie Dacht bes Papftes in ber Beriobe vom 12. bis in Die zweite Salfte bes 15. Jahrhunderts ju beurtheilen vermag. Durch ben papftliden Sout mar bie Beltidule gefichert gegen alle Angriffe geiftlicher und weltlicher Broßen; ber neuen Corporation war Die vollfommenfte Unabhangigfeit und ihren Gutern und Ginfünften die Unantastbarkeit garantirt. Wer die Rechte und Freiheiten ber Soule im Bangen ober in einem ihrer Glieder verlette, ber batte es nicht mit ber wehrlofen Soule, fonbern mit bem bochften Richter auf Erden zu thun und verfiel bem papftlichen Bannftrahl. Der Papft befahl fogar ben Bewohnern ber Stadt, in welcher die Schule ihren Sit batte, Die Lebens. mittel, bie Wohnung und anbere nothwendigen Bedürfniffe um einen mäßigen und gerechten Preis an bie Glieber ber Corporation abangeben und bedrobte fünftliche Theurung mit firchlichen Strafen. Damit noch nicht zufrieben, bestellte ber Bapft ber von ihm anerkannten Beltschule einen von ihm felbft bevollmachtigten Rangler, bem ber Schut ihrer Rechte und Privilegien oblag, ber aber jugleich bie afgbemischen Bromotionen ju überwachen und ben Lehrforper vor ungläubigen und unlautern Elementen ju bewahren batte. Der Papft verlieh ferner ben afademifden Graben bebeutenbe Brivilegien und machte fie gur nothmenbigen Bedingung bei llebernahme ber höheren firchlichen Burben und Alemter; badurch waren die afademischen Ausgeichnungen nicht bloß im Rreife ber Belehrtenrepublit felbft, fonbern in ber gangen driftlichen Belt als eine glangenbe Chre erflatt und bie tuchtigften Junger ber Wiffenschaft fühlten fic mehr noch als bisher angespornt, burch raftloses Stubium sich berselben würdig zu zeigen. Die Weltschule erhielt sogar als höchfte Auftorität in ber Wissenschaft von bem Papft bas Censurecht, so baß es ihr oblag, über neue Produkte ber. Wissenschaft ein für die ganze Christenheit maßgebendes Urtheil zu jällen und vor schädlichen und verderblichen Büchern zu warnen.

Co steht die Weltschule groß ba wie ein gothischer Dom in ber driftlichen Welt; festgebaut auf bem Felsengrund ber Rirche und ihrer Bahrheit, ift fie emporgewachsen und ragt bis au ben Sternen als machtige, über bie gange Menfcheit ihr Licht verbreitende Flamme ber Bahrheit und ber Erfenutnig. Und wie ber gothische Dom vielfach gegliedert und reich mit Pfeilern, Saulen und Thurmen gefcomudt ift jur Schonbeit und jur Befeftigung bes Bangen, fo ift bie Beltichule nicht eine mechanische Unftalt, burch Bufall ober Fürftengebot nothburftig jufammengefügt, fondern von Beift und Leben ift fie burdbrungen, organisch ift fie gegliebert; Die Meifter, Gefellen und Lehrlinge find ihre Pfeiler, Caulen und Thurme, bie alle nach oben ftreben mit ben unermublichen Schwingen bes forfcenden Geiftes. Die bie driftliche Welt nur eine boofte weltliche Anftorität anerfennt - ben Raifer, und nur eine bochfte geiftliche Auftoritat - ben Bapft, fo anerfennt fie auch nur eine bochfte Auftoritat fur Die Biffenfchaft, Die Univerfitat als die oberfte Schule ber Chriftenheit. 3br Unseben ift fo groß, daß fie ju ben vornehmften Corporationen ber driftlichen Bölfer gehört; ber Konig von Franfreich nannte bie Universität ju Baris feine "altefte Tochter", und bie Erzberzoge von Defterreich ließen fich bei ber Fronleichnamsproceffion burch ben Reftor ber Universität Wien und burch bie Kafultatebefane vertreten, stellten fie also bober ale bie erften Minister und Beamten bes Sofs. Die wichtigsten Streitfragen ber Theologie, bes firchlichen und staatlichen Rechts wurden von den Bapften und Raifern ber Belticule vorgelegt und von biefer entichieben; von ihr gab es feine Appellation an einen höheren miffenfcaftlichen Richterftuhl. Der Raifer Barbaroffa manbte fic

an die Prosessoren Bologna's in seinem Streit mit den lombardischen Städten, und ihre Beschlüsse wurden auf den roncalischen Feldern zum Fundament des lombardischen Staatsrechts gemacht. Und bei dem unheilvollen abendländischen Schisma war es die Universität Paris ganz vorzüglich, welche durch Wort und Schrift die Entscheidung und Herstellung der firchlichen Ordnung beschleunigte.

Diesen Glang und biese auftoritative Stellung fonnte aber Die Weltschule nur baburch erringen und Jahrhunderte bindurch behaupten, daß fie ber Rirche, bie alle Glemente bes driftlichen Europa's burchbrang, vollständig getreu Daber mar bie gange Organisation ber Weltschule von bem reinften firchlichen Weifte erfüllt. Die Beroen ber Biffenichaft fühlten fich von ber Bahrheit überzeugt, bag alle Bluthe bes wiffenschaftlichen Strebens nur auf bem Boben bes driftlichen Glaubens und sittlicher Reinheit gebeiben fann; nun maren fie aber von ber Erhabenheit und Bottlichfeit bes Chris ftenthums ganglich burchbrungen und wußten, bag bie fatholische Rirche die Bachterin und die von Chriftus aufgestellte Bermalterin biefes beiligen Glaubens ift; barum maren fie auch ber Rirche als ber bochften Auftoritat in Cachen bes Glaubens und bes driftlichen Lebens von Bergen ergeben. Blauben ber Rirche fcwuren bie Candidaten ber afabemifchen Grabe; in Uebereinstimmung mit ber Rirche und ber firchlichen Bahrheit blieben die Professoren, nicht die theologischen bloß fonbern alle inegefammt, bei ihren Bortragen und in ihren Schriften; nach ben Gefegen ber Rirche lebten alle Glieber ber Corporation, und die regelmäßige Feier bes Gottesbienftes und bie Theilnahme an ben firchlichen geften und Bufübungen zeigte ber driftlichen Belt, baß bie Pflege ber Biffenfcaft nicht unvereinbar ift mit einem wahrhaft firclicen und driftlicen Leben.

Malerei fich bie göttlichen Dinge aneigneten, und fich Schöpfer lebender Wefen und Pflanzen nannten. Noch Raifer Theodofins II. und Valentinian II. verboten, Bilber von Christus anzufertigen.

Der überstrenge Tertullian verbietet do idal. c. 3. ausbrudlich jegliches Bildniß, fei es von Bache ober Erg, fo wie auch jebes flache Gemalbe; ja er ftellt fich mit altlutherifchem Borneseifer auf ben judaiftischen Standpunft, und fieht in ber Unfertigung von Bilbern und Gemalben eine Erfindung bes Ca-Der Teufel, fagt er, habe bie Runft ber Malerei und tans. Blaftif in Die Belt gebracht. Man macht fich feine Borftellung, mit welcher Wegwerfung vollends ber Rirchenschriftsteller Arnobius adv. gent. III. 16. über bilbliche Darftellungen fpricht: "Batten bie Efel, Sunde, Schweine irgend eine menfchliche Einficht, fonuten fie die bilbenben Runfte üben, und wollten und irgend einen Dienft erweisen, und burch Weihungen von Statuen ehren, welche Bornesflamme, welche Sturme bes Unwillens wurden fie erregen, verlangten fie, unfere Bilbniffe follten bie Borm ihrer Rorper erhalten? Belde Bornesflammen, fage ich, wurden fie anfachen, ftande bas Bilb bes Stadtgrunders Romulus mit einem Efelstopfe, ber beilige (Ruma) Bompilius mit einem Sunbefopfe ba, mare nuter einer Saugeftalt Rato's ober M. Cicero's Rame eingegraben? Werden eure Gotter, wenn anders fie lachen, nicht bergeftalt über eure Albernheit fich luftig machen"? Der fanatischfte Buritauer fonnte fich nicht fcroffer ausbruden, als bier ber Lehrer bes Laftantius. felbe Sprache führt fcon Minutius Felix XIII. 7. in Berbinbung mit eubemeriftifden Unfichten.

Der nicht minder rigoristische Spiphanius, der von judischen Aeltern aus dem Dorse Bezanduke bei Eleutheropolis stammte, erzählt: er habe in Anablatha bei Bethel selbst den Altarvorhang mit dem Bilde Christi oder eines Heiligen in Stude zerriffen, und die Leiche eines Armen damit einzuwickeln besohlen. Und dieß geschah noch gegen Ausgang des vierten Jahrhunderts. Er mußte indessen einen neuen Borhang schaffen (epist. ad Joan. Hieros.). Ebenso fand der judaistische Eifer des Bischofes

Serenus von Marfeille gerechten Tabel, wie bas Schreiben bes erleuchteten Papftes Gregor bes Großen ad Seren IX. 105. XI. 13 zeigt. Auch Johannes Damascenus erflärt epist. II: "bie Bilber verwerfen, wie bie Gegner und an ihrer Spige ber Kaifer thun, ift eine Eingebung bes bosen Feinbes, ber dem Menschen die Freude mißgönnt, des Herrn Ebenbild zu schauen und sich badurch zu beiligen."

Aus jenem altjudischen Geiste entsprang auch die Buth ber Ifonoklasten, wobei Leo ber Isaurier zugleich dem Bilberhaffe der Islamiten ein Opfer brachte. Ueberhaupt schwankten im Orient die Meinungen, dis endlich die zweite öfumenische Synode zu Nicka (787) den kirchlichen Gebrauch der Bilder rechtsertigte, nachdem schon 692 auf der Kirchenversammlung zu Konstantinopel verfügt worden war, daß man Christus nicht bloß unter der Figur des Lammes, sondern mit menschlichen Jügen darstellen durfe.

Anders als jene Judaisten urtheilten über Bilber die mythologischen Bölker. Nach Plutarch Numa 8 verehrte Rom zwar über 150 Jahre lang seine Götter ohne Bildnisse, indem Numa menschen= und thierähnliche Darstellungen ihres Wesens sür unwerth hielt. Inzwischen war den Hellenen die Kunstübung gleichsam zur Tugend geworden. Dio Chrysostomus (orat. XII. p. 405 ed. Reiske) fällt das Urtheil: "Man sage nicht, besser hätte man gar keine Bilder des göttlichen Wesens, indem man bloß auf das Himmlische sehen sollte. Denn dieß ehrt, wer Berstand hat, und glaubt von ferne darin die seligen Götter zu schauen." Libanius nennt es eine bekannte Ersahrung, daß der Andlick der Götterbilder weiser und gesitteter mache (Cicero de leg. II. 11, 26).

So muffen wir benn auch, wie es scheint, auf jede funstlerische Wiedergabe bes gottmenschlichen Sbenbildes im Kreise ber Judenschaft verzichten, und uns zu den heiben menden. Eusebius hist. VII. 18 sah zu Casarea Philippi zwei Erzsiguren: ben Heiland und zu seinen Füßen eine mit flehender Gebarde vor Ihm knieende Frau nebst einem heilkraut, welche nach der Ur.

bestehenden Cage bas blutfluffige Weib jum bankbaren Unbenfen an ihre wunderbare Beilung in ber Stadt ber Defapolis vor ber Thure ihres Saufes batte errichten laffen. Eufebins macht gelegentlich biefes Stanbbilbes bie Bemerfung: "Es ift nicht zu verwundern, daß Beiben, welche vom Beiland fo große Boblthaten empfingen, ein foldes Bild aufftellten, ba wir aud bie gemalten Bildniffe ber Apoftel Betrus und Baulns, ja felbft gemalte Bilder von Chriftus auf Zafeln bis auf unfere Beit erhalten gefeben baben. Denn bie Alten pflegten alle um bas Bolfemefen verbienten Manner ohne Unterschied als Retter (owrhoag) solcher Ehren ju wure bigen." Ale Julian ber Apoftat bie Statue umfturgen ließ, retteten die Chriften bas Saupt bes herrn nach ihrem Bethause. Der Kirchengeschichtschreiber bemerft hiebei: "hanc statuam ad similitudinem vultus Jesu formatam tradebant."

Allerdinge verirren fich fofort die Berichte über die Burbigung biefes Runftwerfes. Babrent Afterius von Amafia ") bie Caule icon por Marimin um 305 meggenommen werben läßt, will Johann Malala (Chronogr. X. 237) bas Bilb noch au Buftinians Beit an einem beiligen Orte mitten in ber Stadt gesehen haben. Reuere halten bie gange Erggruppe fur eine verftummelte Untite, fei es fur einen Aefculap, fei es, wie Munter (Ginnbilder II. 12 f.) und Ottiried Muller (Urchaol. S. 213) annehmen, für einen Sabrian ober Antonin, welchem bie gerettete Proving fniete. Cher mochte ich barin Die aus bem Baneion, ber Grotte an ben Quellen bes Jorban, entnommene berodifche Auguftus-Statue feben. Beiter nordlich bei Abile Lysanias, welches damals jum Vier-Fürstenthum bes Berobes Philippus gehörte, tamen Figuren icon häufiger vor, und haben fich namentlich an Kelfengrabmalern jum Theil bis heute erhalten, obgleich ihnen die Moslemin die Ropfe berabschlugen.

homil. in Jairum et mulierem αίμαξδοούσαν bei Photius bibl.
 Cod. 271 p 1507.

Deine Lippen!" vielmehr: Chriftus fei von vollendeter Lieblichfeit und Liebenswurdigfeit gewefen\*). Zenes ift bas Bilb bes leidenden, diefes des triumphirenden Chriftus, jenes mehr die fynoptische, dieß die johanneische Auffaffung.

Die morgenlandische Kirche hat nun charafteristisch bie Darstellung bessen sich angeeignet, ber beim Propheten ber Allerverachtetste und Unscheinbarste heißt, so daß man das Angesicht von ihm abwendete: "Wahrhaftig, unsere Krankheit hat er getragen und unsere Schmerzen auf sich genommen, und wir hielten ihn für einen Mann, der von Gott geschlagen und heimgesucht sei." Dagegen hat die abendlandische Christenheit den edlen, ja verklärten Typus erfaßt, und sie stellt den Seiland als den Freudenbringer, nicht aber als enggegürteten, abgehärmten und ausgemergelten Asceten dar, wie den noch auf dem alttestamentlichen Standpunkte weilenden Johannes (vergl. Matth. XI. 18, 19). Jenes begründet die mehr theologische, dieses die philosophische Auffassung.

Den Christusbildern der Beronika und des Königs Abgar von Edessa liegt übrigens beiläufig die gleiche Legende zu Grunde, daß sie elkores axelomointal, b. h. nicht von Menschenhand gesertigt gewesen, gleich als ob die abend und morgenländische Kirche miteinander wetteiserten, durch ein Bunsber in den Besit des gottmenschlichen Antliges gelangt zu senn.

Daß ber obengenannte Malala ber blutfluffigen Frau von Cafarea Philippi ben Ramen "Beronifa" beilegt, und bie Christen von Baneas in ihrer Rirche ein getreues Abbild bes herrn in Erz zu besiehen glaubten, läßt und aber zunächst über ben Namen Beronifa ober Beronife nachdenken, welcher vorherrschend ber herobischen Familie angehörte. So hieß nament-lich die Wittwe jenes Aristobulus, den ber alte herobes um die

<sup>\*)</sup> Merkmurbigerweise bericktet auch ber berühmte spanische Ratht Sfaaf Abravanel : "Besus sei ein blubenber und schoner Jungling gewesen "

Beit bes betblebemitischen Rinbermorbes als ben Sobn ber bingerichteten Ufmonderin Mariamne und als gefürchteten Rron-Bratendenten ebenfalls aus ber Welt geschafft batte. Siftorifd beurfundet ift sobann ber bei Joh. XII. 28 angebeutete Afplantrag, welchen nach bem Beugniffe bes armenischen Beichichtschreibers Mofes von Chorene Abgar, ber Fürft von Ebeffa, im 3. 340 ber Aera ber Seleuciden, b. i. 782 u. c., alfo in Jesu Todesjahr bem verfolgten Bunbertbater von Ragaret gutommen ließ; boch gebenft erft Evagrius, ber Scholaftifus von Untiochia (593), bes Bemalbes, bas bei biefer Belegenheit burch feinen Abgefandten Ananias vom Seilande angefertigt worben fei. Salvatorbild, welches Cheffa als fein Balladium im Rrieg und Frieden betrachtete, und bei ber Belagerung unter bem Berferfonige Chooroes fiegreich ausstellte, wird auch im angeblichen Briefe bes Lentulus aus bem 3. Jahrhundert gefdilbert; es ftrablte von himmlischer Sobeit. Das Befperbild ber Beronifa bagegen ftellt bas Saupt voll Blut und Bunden bar, jenen Ecce homo ber aus Liebe jur Welt bas Rreuz auf fic genommen, und in ber gulle ber Schmerzen uns um Ditleid anfleht. Daß die Deutung bes Namens Beronifa burch verum sixwv, "mabres Bild", eine fünftliche, nach altteftamentlichem Style bem Ereigniffe angepaßte fei, brauchen wir nicht erft gu beweisen.

Seit bem 6. Jahrhundert ist die Rede von dem wunderbar entstandenen Christusbilde, indem der Herr sein Angesicht auf Leinwand abspiegelte, weil Ananias, der von König Abgar gessandte Maler, den Glanz desselben nicht ertrug. Seit dem 8. Jahrhundert heißt es: Jesus habe auf den Schleier, oder das Schweißtuch, der Veronika sein blutiges Antlit abgedrückt. Das Angesicht mit der Dornenkrone auf dem Schweißtuch kömmt erst im 15. Jahrhundert in Vorschein, und die Abbildungen haben sichtlich gewechselt. In dem weltberühmten Dreisaltigkeits-Kloster Troita Laura bei Moskau befindet sich ebenfalls ein Christus-Antlit im Schweißtuche mit der Legende: ein byzantinischer Kaiser habe Christum persönlich zu schauen begehrt;

ba sei ihm ber Herr in seiner Herrlickeit im Traume erschienen und habe ein auf bem kaiserlichen Bette gelegenes Tuch an sein Angesicht gebrudt, worauf der Raiser beim Erwachen. es strahlend im Rimbus der Berklärung vor sich erblickte. Daraus ist der Typus für ungählige Christusbilder geworden.

Ferne von aller späteren Sentimentalität stellt das Abgar-Bild Christum mit wallenden Haaren und fließendem Barte nach der Idee des Rasiräerthums dar. Unabhängig davon und nach der Auffassung im Gewande eines heidnischen Philosophen erscheint der göttliche Menschenfreund in dem berühmten Mosaisbilde des Museo christiano im Batikan, vielleicht aus dem 3. Jahrhundert, mit geistreichem ovalen Gesichte, langem Barte und schlichtem über die Stirne gescheitelten Haare. Gben diesen Typus prägen auch drei Gemälde aus den Katasomben aus, namentlich das edelste davon im Cemeterio Pontiano. Dort im Morgenlande das steise, unveränderlich gleiche, dunkelhaarige Bild, die geisterhaften Züge; hier das milde seelenvolle Auge, der Ausdruck des Geistes und Lebens im Spiele der Mienen, der die Herrlichkeit des Eingebornen vom Bater im Fleische offenbaren sollte.

So hat sich bes Heilandes Antlit in der Kunstvorstellung bis auf Leonardo da Binci erhalten, bis Michel Angelo Christum im jüngsten Gerichte wieder als zurnenden Jupiter neben Maria, einer christlichen Juno, auffaßte. Das altfirchliche Gepräge trägt noch der edle Christustopf auf Goldgrund im Prager Dom, welchen Kaiser Karl IV. von Rom mitbrachte. Er ist nach dem Ausspruche Hiri's das schönste Werf, "das uns je von byzantinischer Kunst vorgefommen ist."

Bas uns an bem von Herrn Dr. Glüdfelig mitgestheilten Ebeffenischen Christusabbilde befremdet, ist die große Beichheit der Formen, die abonisartige Lieblichkeit oder Sanstmuth ohne Euergie. Strenger hat ihn Dürer aufgefaßt, und sein Christus in der Boiffereischen Sammlung hat für uns noch besondere Bedeutung durch die Anefdote: Göthe habe bieß Bild, das man absichtlich über seine Schlafstelle gehangen,

su entfernen gebeten, benn es ftore feine Rube und rufe ihm immer zu: "Alter Beibe befehre bich!" Roch majestätischer, ja wie ein driftliches Medusenhaupt erschrecklich blickt uns Durers berühmter Holzschnitt, sein Ecco homo-Antlis auf dem Schweiße tuche in Lebensgröße an.

Die Marienbilder nehmen nicht minder unsere Betrachtung in Anspruch, und wir machen dabei eine ähnliche Beobachtung. Die Madonna vom heil. Lufas ist im Orient wie im Occident verbreitet, und die Darstellung eine durchaus stereotype. Die großen mandelförmigen Augen gemahnen auffallend an die Physiognomie der abessinischen Frauen, die im Rillande noch heute den Ruf der Schönheit behaupten, so daß ich überzeugt din, das Original sei in Alegypten gemalt worden. Auffallend gelangte der Evangelist, den Paulus einen Arzt nennt, nicht dis zu der Ehre des Patronates über die Raler, sondern neuere Forscher wollen behaupten, derselbe sei auch Rechtsanwalt gewesen und zur Absassung der Vertheidigungsschrift vom Weltapostel nach Rom mitgenommen worden.

Den abgeschlossenen, fast bufteren Madonnen - Typus bat bie Clavenwelt fich angeeignet, und bas griechische Central-Rlofter, ber Berg Athos, verfieht wie eine Maler-Afabemie fortmährend alle Länder ber orientalischen und ruffischen Rirche mit ihren fich felbft gleichen, braunen Cultusbilbern. 3m Abendland bingegen geht bie Runft ihren felbstftanbigen Bang. Es ift namentlich Meifter Stephan, welcher im Rolner Dombilde bie himmelefonigin mit unnachahmlicher Burbe barftellt, wie fie die huldigung ber Ronige für ihren gottlichen Cohn empfängt. Diefes Bild voll Unmuth und Große gebort ju ben porgug. lichsten Leiftungen ber beutschen Dalerei; ber Runftler icafft, getragen von ber 3bee bes Beiligen, voll boberer Begeifterung, wenn auch ohne hiftorisch gegebene Grundlage. Die mannigfach fituirten Madonnen von Durer haben bas Geprage gewöhnlicher Sausfrauen; bafur überstrahlt Raphaels sixtinifde Dabonna an Bartheit und Grazie alle abnlichen Leiftungen. ift bie jungfrauliche Mutter, voll fouchternen Leibreiges und bemuthiger Mutterfreube, welche bas wunderbare Geheimniß, bie Gebenebeite unter ben Weibern zu seyn, in süßer Empfindung erwägt und bemuthig im Herzen bewahrt. Es ist die
makellose Magd des Herrn, welche zur himmelskönigin erhöht,
über das Bunder staunt, das ihr widerfahren, voll Indrunst
und Entzüden in der Gegenwart Gottes schwebt, und die
Seligkeit der ewigen Anschauung uns mitempfinden heißt. Die
antisen Schönheitsibeale lassen uns kalt gegenüber dieser verklärten Weiblichkeit, die mit von Liebe und Sehnsucht trunkenem
Blide als die Gottbegnadigte sich erhebt, und durch die Geburt
bes Sohnes die Verheißung des Himmelreiches nahe gekommen weiß.

In ber Madonna mit bem Chriftusfinbe\*) hat bie driftlice Runft Die reinfte Mutterliebe mit ber bochften gottlichen Liebe barguftellen verftanden. Doch bient ein ausgezeichnetes, b. h. in Beichnung und Farbe vollendetes, Gemalbe und ftatnarifdes Bilb felten jum Ballfahrtethum; Die Andacht nimmt mit minder edlen Formen vorlieb, und verlangt feinen afthetifchen Borgug und finnlichen Reig. In ber Antife ift bas Ginnliche in feiner bochften Bollendung bas Bilb bes lleberfinnlichen; im Christenthume mag bas Gottliche in Bild und Gleichniß fich bullen, aber bas Emige geht über bie irbifche Erfcheinung hinans, und fann nie einen abaquaten Ausbrud im Beitlichen finden. Die antife Runft bat ihr Sochftes in Marmor gefchaffen, bas ewig Beibliche ift ihr die üppige Aphrobite - im schlagenben Bergleich jur jungfräulichen Mabonna ber Chriftenwelt. Barmbergigfeit und Liebe haben querft in ber driftlichen Sculptur und Malerei ihre ibeale Darftellung gefunden. hier gilt bas Bild ber Jungfrau mit bem Rinde, bargestellt in Farbentonen,

<sup>\*)</sup> Alle Mabonnenbilber aus ber alten benfenben Beit haben noch bas Christinblein jur Linken, benn ber Sohn Gottes ift ber ewige Salomon, ber feine Mutter ihm jur Rechten figen hieß, baß er ihr Alles gewähre.

Einige Rirchenvater, vor anderen ber tieffinnige Origenes, behaupten, daß ber zweite Abam, welcher Gottes Bild und Bleichniß am volltommenften wiedergab, fich nicht in feiner Alehnlichfeit faffen ließ, foubern nach ber innern Empfänglichfeit eines Beben, biefem fo, jenem anders erfchien, und g. B. von ben Jungern ju Emaus erft als ber herr erfannt murbe, nachbem fie aus feiner Sand bas ungefauerte Brob bes Abendmables empfangen. Bugleich bemerkt ber Batriard Bhotius epist. 64, bag Romer und Griechen, Juden und Aethiopen, furg alle Rationen vorausfetten, Chriftus fei auf Erben in Bestalt ihres Bolfes erschienen. - Die alteren Rirchenvater machten gubem ihre Auffaffung von ber perfonlichen Ericeinung Christi weniger von einem traditionellen Bilbe, als von Stellen ber Propheten abhängig, indem es bei Isaias beißt LII. 14, LIII. 2: "Biele werden fich barüber ärgern, benn feine Geftalt ift baglicher, benn bie anderer Manner, und fein Ansfeben fieht unter bem gewöhnlicher Menschenfinder . . . Er batte meder Unfeben noch Schonheit; wir faben ibn, aber ba mar feine Beftalt, bie uns gefallen batte."

hier war ber Mann ber Schmerzen vorgezeichnet, und bas Antlig bes leibenden Chriftus entworfen. Die Cage von ber Baglichfeit Jefu bei Juftin (Trypho SS. 85, 88, 100) entfprang aber eigentlich aus ber Opposition gegen bie gnoftische Kaftion ber Dofeten, welche annahmen, ber Berr babe feinen Leib mit vom himmel gebracht. Gerade weil Die Baretifer in biefem Bufammenhang Die himmlifche Schönheit Chrifti poraussetten, getraute fich Clemens von Aler., auf jene Prophezien bin fogar ju behaupten, es fei Tradition, daß Jesus von Razaret flein und in feinem außerlichen Auftreten unansehnlich, ja (wie Sofrates) häßlich gewesen. Auch Tertullian erlaubt fich die Aleußerung, oder versteigt fich vielmehr zu ber montanistis fcen llebertreibung: Ne aspectu quidem honestus; si inglorius, si ignobilis meus erit Christus. - Biber biefe Auffaffung erhob fich bann Chrysoftomus und folgerte aus Pfalm XLV. 3: "Du bift ber Schonfte unter ben Menschenfindern, bolbselig find

fein

160

q

Deine Lippen!" vielmehr: Christins sei von vollendert Lief.
lichfeit und Liebenswürdigkeit gewesen. In tas Sin tas Sin tas Sin mehr die synoptische, dieß die johanneische Anti-inag.

Die morgenländische Kirche hat nun harabeilie Darstellung bessen sich angeeignet, ber beim Propheten med berachtetste und Unscheinbarste heißt, so daß man das Angeicht von ihm abwendete: "Wahrhaftig, unsere Krankheit hat er getragen und unsere Schmerzen auf sich genommen, und wie tragen und unsere Schmerzen auf sich genommen, und wie heiten ihn für einen Mann, der von Gott geschlagen und heimgesucht sei." Dagegen hat die abendländische Christenheit den edlen, ja verklärten Typus ersaßt, und sie stellt den Heil den Heil den Kreudenbringer, nicht aber als enggegürteten, abgehärmten und ausgemergelten Asceten dar, wie den noch auf dem alttestamentlichen Standpunkte weilenden Johannes (vergl. Matth XI. 18, 19). Zenes begründet die mehr theologische, dieses die philosophische Ausfassung.

Den Christusbildern ber Veronifa und bes Königs Abgar von Ebeffa liegt übrigens beiläufig die gleiche Legende zu Grunde, daß sie elecores axeigonointai, b. h. nicht von Renschenhand gesertigt gewesen, gleich als ob die abend und morgenländische Kirche miteinander wetteiserten, durch ein Bun-ber in ben Besit bes gottmenschlichen Antlibes gelangt zu senn.

Daß der obengenannte Malala der blutfluffigen Frau von Cafarea Philippi den Ramen "Beronifa" beilegt, und die Chriften von Baneas in ihrer Rirche ein getreues Abbild des herrn in Erz zu besiehen glaubten, läßt uns aber zunächst über den Ramen Beronifa oder Beronife nachdenken, welcher vorherrschend der herodischen Familie angehörte. So hieß namentlich die Wittwe jenes Aristobulus, den der alte herodes um die

<sup>\*)</sup> Merkwurdigerweise berichtet auch ber berühmte fpanische Rabbi Bfaaf Abravanel : "Besus jet ein blubenber und ichoner Jungling gewesen "

Einige Rirchenvater, vor anderen ber tieffinnige Origenes, behaupten, bag ber zweite Abam, welcher Gottes Bild und Bleichniß am volltommenften wiedergab, fich nicht in feiner Alebnlichfeit faffen ließ, fonbern nach ber innern Empfänglichfeit eines Jeben, biefem fo, jenem anbers erfchien, und g. B. von ben Jungern ju Emaus erft als ber herr erfannt wurde, nadbem fie aus feiner Sand bas ungefauerte Brob bes Abendmables empfangen. Bugleich bemerkt ber Batriard Photius epist. 64, bag Romer und Griechen, Juben und Aethiopen, furg alle Rationen voraussetten, Chriftus fei auf Erben in Beftalt ihres Bolfes erschienen. - Die alteren Rirchenvater machten gubem ihre Auffaffung von ber perfonlichen Erfcheinung Chrifti meniger von einem traditionellen Bilbe, als von Stellen ber Propheten abhängig, indem es bei Isaias beist LII. 14, LIII. 2: "Biele werben fich barüber ärgern, benn feine Geftalt ift häßlicher, benn die anderer Danner, und fein Aussehen fiebt unter bem gewöhnlicher Menschenfinder . . . Er batte meber 21nfeben noch Schönheit; wir faben ibn, aber ba mar feine Beftalt, die uns gefallen hatte."

hier war ber Maun ber Schmerzen vorgezeichnet, und bas Antlit bes leibenben Chriftus entworfen. Die Cage von ber Baglichfeit Jefu bei Juftin (Trypho \$8. 85, 88, 100) entfprang aber eigentlich aus ber Opposition gegen bie gnoftische Kaftion ber Dofeten, welche annahmen, ber Berr babe feinen Leib mit vom himmel gebracht. Gerabe weil Die Baretifer in Diesem Busammenbang Die himmlische Schönheit Christi poraussetten, getraute fich Clemens von Aler., auf jene Prophezien bin fogar ju behaupten, es fei Tradition, bag Jejus von Magaret flein und in feinem außerlichen Auftreten unansebnlich. ja (wie Cofrates) baglich gewesen. Auch Tertullian erlaubt fich die Aeußerung, oder verfteigt fich vielmehr zu der montanistis schen llebertreibung: Ne aspectu quidem honestus; si inglorius, si ignobilis meus erit Christus. — Wider diese Auffaffung erhob fich bann Chryfostomus und folgerte aus Pfalm XLV. 3: "Du bift ber Schönfte unter ben Menschenfindern, bolbfelig find

Deine Lippen!" vielmehr: Chriftus fei von vollenbeter Lieblichfeit und Liebenswurdigfeit gewesen"). Jenes ift bas Bilb bes leidenben, biefes bes triumphirenben Chriftus, jenes mehr bie fonoptische, bieß bie johanneische Auffaffung.

Die morgenländische Kirche hat nun charafteristisch bie Darstellung bessen sich angeeignet, ber beim Bropheten ber Allerverachtetste und Unscheinbarste heißt, so daß man das Angesicht von ihm abwendete: "Wahrhaftig, unsere Krankheit hat er getragen und unsere Schmerzen auf sich genommen, und wir hielten ihn für einen Mann, der von Gott geschlagen und heimgesucht sei." Dagegen hat die abendländische Christenheit den edlen, ja verklärten Typus ersaßt, und sie stellt den Heiland als den Freudenbringer, nicht aber als enggegürteten, abgehärmten und ausgemergelten Asceten dar, wie den noch auf dem alttestamentlichen Standpunkte weilenden Johannes (vergl. Matth. XI. 18, 19). Zenes begründet die mehr theologische, dieses die philosophische Aussalien.

Den Christusbildern der Veronifa und des Königs Abgar von Edeffa liegt übrigens beiläufig die gleiche Legende zu Grunde, daß sie elecores axeigonoigrai, b. h. nicht von Renschenhand gesertigt gewesen, gleich als ob die abend und morgenlandische Kirche miteinander wetteiserten, durch ein Bunber in den Besit des gottmenschlichen Antliges gelangt zu senn.

Daß der obengenannte Malala der blutfluffigen Frau von Cafarea Bhilippi den Ramen "Beronifa" beilegt, und die Chriften von Baneas in ihrer Rirche ein getreues Abbild des herrn in Erz zu besigen glaubten, läßt uns aber zunächst über ben Ramen Beronifa oder Beronife nachdenken, welcher vorberrschend der herodischen Familie angehörte. So hieß nament-lich die Wittwe jenes Aristobulus, den der alte herodes um die

<sup>\*)</sup> Merkwürdigerweise berichtet auch ber berühmte spanische Rabbi Ifaat Abravanel : "Besus jei ein blubenber und schoner Zungling gewesen "

Lebzeiten fertigen ließ. Den gleichen Auftrag hatte Ronig Abgar von Ebeffa and feinem Sendboten Ananias ertheilt, ber feine Cfigge mahrend einer Bredigt bes herrn entwarf, wie auf Grund ber lleberlieferung auch ber gelehrte Johannes Damafcenus de orthod. fid. IV. 17, idreibt. Auch über bas Ergbild in Paneas ober Cafarea Philippi, welches bie bortigen Chriften noch lange ale bas getreue Contrefait bes gottlichen Bunderthatere in ihrer Rirche verehrten, lagt fich fower abfprechen. Gine perfonliche Betheiligung bes Beilandes mar babei in allen gallen fo wenig erforderlich, wie wenn, beispiels weise gesprochen, Monteguma burch feinen Abgefandten fofort bas Portrat bes an ber Rufte gelandeten Cortes aufnehmen ließ, in welchem ber Raifer von Merito eine bobere Erscheinung voraussette. Db bie Bufte von Jesus in ber Rapelle bes Alexander Ceverus bas mabre Ebenbild wieder gab, und welche Bewandtniß es mit ben obigen Marmorbuften von Beus und Bere in ber capitolinischen Gloptothet babe, bleibt une ein Rathfel. Bielleicht vermag ein fpaterer Forfcher nach ben bier gegebenen Unhaltspunkten Beiteres jur Aufbellung beizubringen.

In jüngster Zeit hat der französische Afademifer, Herr Ernft Renan, beffen Leben Zesu allen geistigen Proletariern so gut zu Gesichte steht, auch über das Verhältniß Christi zur Kunstdarstellung die Rase gerümpst. Der Heiland spricht (Matth. XXIII. 29, 38.): "Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisaer, ihr Henchler! die ihr die Gräber der Propheten erbaut, welche durch eure Väter ermordet wurden, und die Densmäler der Gerechten schmudt, so gebt ihr ja selber Zeugniß, daß ihr Sohne der Prophetenmörder seid. Erst haben sie dieselben getödtet, dann sett ihr ihnen Monumente." Da aber Einige vom Tempel redeten, wie derselbe mit schönem Gestein und Weihgeschenken geschmudt sei, sprach Er: "Es werden Tage kommen, in welchen von all Dem was ihr seht, kein Stein auf dem Andern gelassen wird" (Luf. XXI. 5). Als Er nun den Tempel verließ, um hinwegzugehen, traten seine Jünger zu

3hm, um 3hm bie Gebaube bes Tempels ju zeigen. Er aber ermiberte: "Seht ihr, bieß Alles wird gerftort werben. Saus wird auch mufte gelaffen werben, bis ihr ausrufen werbet: Sochgelobt, ber ba fommt im Ramen bes Serrn"! (Matth. XXIV. 1). Que all' Dem gieht ber ichnell berühmt geworbene Atheist ben Schluß, Jefus fei von einer Abneigung gegen alle Runftdarftellung befeelt gewesen, und obige Ausfälle gegen bie Dentmale und ben im Bau begriffenen Tempel bes Berodes beurfundeten biefe Beringichapung und feinen Digverstand. Wie gart und finnreich ift einer fo bornirten und boowilligen Auffaffung gegenüber bie Legenbe ber alten Rirche von bem Bilbniffe Chrifti in ber Sand Abgare, und auf tem Schweißtuche ber Beronifa, bas ber Beiland felber mit feinem Blute gemalt! Der Berr tritt querft aus bem beschränkten Rreise bes tunftfeindlichen Jubenthums beraus, Er ift ber Erlofer ber Ratur, und bricht beu Bann, ber in ben Augen ber Juden auf ber antiken Runft gelegen. Er bereitet ihr im Christenthume eine Statte, Die fie im Mofaismus nicht gefunben, und bas gange Blutheleben ber firchlichen Urchiteftur, Cfulptur und Malerei, die unermegliche Entfaltung Diefer Bunderblume in ber Folgezeit bangt mit bem Unftofe und ber neuen Richtung jusammen, ben ber Sohn ber Jungfrau ber Bolferauschauung auf allen Gebieten gegeben.

## XII.

## Beitläufe.

Bu ben Friedensverhandlungen ber beutschen Grofmachte mit Danemart.

Danemark ift geschlagen und gebemuthigt, fein übel berechneter Trop ift gebrochen, ober beutlicher bie Lage ausgebrudt: ber national - banifche Liberalismus hat aufgebort in Rovenhagen zu regieren. Go weit mare nun Alles gut. Leiber ift aber bamit noch wenig erreicht. Daß Danemart, wenn es von aller Welt verlaffen wurde und ihrer Funjzig gegen Ginen ftanben, unterliegen muffe, baran bat nie Jemand gezweifelt, und es babin ju bringen war im Grunde auch feine große Erft jest, wo es fich fragt : mas nun weiter? burften Die rechten Schwierigkeiten angeben. Diese banifche Monarcie mar, mit einziger Ausnahme von Lauenburg, nicht etwa ein biplomatisches Geschöpf von 1815, sondern viele Jahrhunderte, ja bis an die Eiter ein Jahrtausend, haben an ihrer Confolibirung gearbeitet, und jest wo bas alte Reich fur immer geridlagen werben foll, muß nicht bloß ben unbefangenen Siftorifer fondern auch ben fpefulirenben Politifer bas Gefühl überfommen. baß bie Geschichte jenfeits ber Elbe benn boch nicht bloß nach vager Willfur und launifden Giniallen gearbeitet bat. Es mar mit Ginem Bort leichter, ben Reichsverband jener norbifden

Bölfertrummer zu zerreißen, als es jett ift zu fagen, wie bie Stude neu geordnet werden follen und die Lude im europäischen Staatenspftem auszufüllen sei.

Täuschen wir und nicht, fo erweckt bieser zweite Theil ber Frage, wo die Berknotung eigentlich erft fichtbar wird, vielfach auch bei folden eine nachbenkliche Stimmung, welche bis babin rudfichtelos ben agitatorifden Kabnen ber augustenburgifden Bartei gefolgt find. Die europaifde Ginmifdung ift ju London gescheitert, ber Loereigung ber gesammten Bergogthumer icheint feine fremde Macht mehr mit Baffengewalt fich widersepen zu wollen, Danemart wird fich in fein Schidfal fugen muffen, und bald burfte es ben zwei Großmächten freifteben, wenn fie wollen, einen souverainen Bergog von Schleswig - Bolftein gu creiren ober durch ben Bund creiren zu laffen. Und trogbem will feine rechte Siegesfreube in ben Bemuthern einfehren! Die Unbanger bes Bratenbenten feben ben Weg ju ihrem Biele noch immer mit gejährlichen Klippen befaet, in Unbetracht ber gebeimen Abfichten Breugens vielleicht mehr als je; und Mander ber am Schluffe ber Londoner Confereng ben leichten Gieg für gewonnen hielt, fpricht jest wieber von einer "unendlich gespannten Lage."

So ift es auch. Wir find an einem Moment ber ernstesten Ermägung angesommen, und namentlich für alle Diejenigen, welche bem Streit mit Dänemark keinerlei persönliche Interessen oder Partei-Berechnung untergeschoben haben, sondern nur das Recht und die Macht bes großen beutschen Baterlandes im Auge hatten, könnten schwere Enttäuschungen bevorstehen. Ihm es kurz zu sagen: nicht nur über die Herzogthumer und über das künstige Berhältniß zwischen Deutschland und Dänemark wird in den Wiener Berhandlungen entschieden werden, sondern inclusive und stillschweigend zugleich über das Schicksal unseres ganzen Großbeutschtums. Es dürste sehr an der Zeit seyn, auf diesen, so wenig gewürdigten, Nexus ausmerksam zu machen,

in weldem bie ichleswig-holfteinische Theilfrage mit ber beutschen Gesammifrage unauflöslich fteht.

Ein folgenschweres Prajudig ift gegen bie großbeutsche Cade bereits geschaffen burch bie Unnahme bes preußischfrangofifden Sandelevertrage, Die man jo lange fur ichlechthin unmöglich gehalten bat, und bie jest boch gur vollenbeten Thatfache geworden ift. Bie nun, wenn bas greite Prajubig aus ten Wiener Verhandlungen bervorginge? Es mirb aber wirflic and benfelben bervorgeben, wenn bie Frage nicht noch im letten Augenblide eine bis jest gang unerwartete Benbung nimmt. Defterreich bat biefe Confequeng bis gur entscheibenben Sigung ber Condoner - Confereng febr mobl gefannt; aber feitbem bat man in Wien ben Faben ber eigenen Politif ganglich verloren, und es gibt nur mehr Gine Möglichfeit ibn wieber aufgunehmen - eine Doglichfeit Die leiber febr unmabriceinlich ift. Daraber baben wir und im Folgenden naber zu erflaren und beziehunge. weise anzudeuten, wie nun bie politische Rurgfichtigfeit ben Streit mit Danemark auf bem Ifolirschemel behandeln fonnen glaubt, mabrend vielmebr bie Urt feiner gofung unmittelbar auch über bie lofung ber großen beutiden Befammtfrage enticheiten wird und muß.

Wie die Dinge jest stehen, so gibt es für Deutschland und Danemark nur mehr eine einfache Alternative, ihr fünftiges Berhältniß zu einander zu ordnen: entweder wird bas fleine nordgermanische Bolf durch einen radifalen Schnitt von und, seinen deutschen Bettern, getreunt, oder die zwei streitenden Theile mussen sich wahrhaft aussöhnen und politisch euger vereinigen als je zuvor. Es liegt fein Mittelbing mehr zwischen diesem Entweder-Ober; will oder fann nicht ganz Danemark in dem politischen Verbande Deutschlands ausgehen, so muß letteres die tausenbsältigen und vielhundertjährigen Kaben rein abreißen, die und mit dem Bolke der dausschen Inseln noch vor vierzig Zahren so innig verbunden haben, daß man sich in

Ropenhagen wie mitten in Deutschland befand. In biefem Falle, ben bie augustenburgische Partei ale ben rechtlich und politisch allein zuläsfigen barftellt, muffen wir Danemark in bie Arme unserer Todfeinde treiben, und wir muffen sofort ben innerbeutschen Streit um die Beute mit feiner unabsehbaren Berfpeftive auf und nehmen. Begreiflich, bag bie Dachte, welche nie mit gutem Willen eine Bolitif gestatten werben, die ber beutiden Gesammtnation mabrhaft ju innerer Befestigung und außerer Machterhöhung gereichen fonnte - baß fie gegen jene zweite Alternative bochlich eingenommen find, und daß inobefonbere Frankreich ber Berftudelung Dauemarks zwischen ben ftreitenben Barteien in Deutschland lachelnd jufieht, mabrend es faum von ber Möglichfeit vernahm, bag ber Gintritt Danemarte in ben beutiden Bund in Borfdlag fommen fonnte, ale auch icon bas auswärtige Umt in Paris feine brobenden Broteste bagegen ausschüttete. Ab hoste consilium; was Frankreich uns am wenigsten jugesteben will, bas ift sicher immer bas Befte für uns!

Man wunscht in Baris, daß die Sonderconferenz in Wien auf demfelden Bege fortgehe, den die europäische Conferenz in London zulest betreten hat. Ganz natürlich! Könnte dabei das Gespenst der Theilung Schleswigs wieder auftauchen und in irgend einer Beise Fleisch und Blut annehmen, dann um so besser. Burde aber auch dieser traurigste aller Auswege vermieden, so bleibt doch stets noch der Widerstreit zwischen den preußischen und den augustenburgischen Ansprüchen, wenn wir die oldenburgischen und hessischen vorerst außer Ansah lassen, übrig. Am äußern Krieg hat sich der Bund nicht betheiligt, aber er wird sich um so tieser in den vorderhand unblutigen innern Krieg stürzen. Dänemark tritt, wenn es dazu kommt, die drei herzzogthumer natürlich nur an die zwei friegsührenden Mächte ab, und diese sollten sich vor Allem untereinander darüber einigen, was mit ihrer Eroberung geschehen solle. Schon haben sich

brei Kläger um bas Recht ber Erbsuccession gemelbet; ber vierte und gewichtigste hat kein Klagerecht, aber er sitt in ber Macht bes Richters und Eresutors. Er wird die Sache burch Erbebung endloser Schwierigseiten zu verschleppen suchen. Mit Einem Wort: die schleswig-holsteinische Frage wird sosort eine preußische Frage werden. Preußen hat es in seiner Gewalt, kein Tribunal sür die Entscheidung der Successionsansprüche anzuersennen, und somit, da es keine unbestrittene Autorität für die Entscheidung zwischen den streitenden Parteien gibt, in Schleswig solange sitzen zu bleiben, als es will. Preußen hat überdieß den Ersaß seiner Kriegskosten und des Blutpreises seiner schonen Siege zu sordern, und es wäre eine sast übermenschliche Bescheidenbeit, wenn man sich dasür in Berlin mit der Albtretung des kleinen Lauenburger Ländchens, oder gar mit dem nationalen Ehrendank beguügte.

Im Intereffe Desterreichs liegt es allerdings, bie Rrifis baldmöglichft zu beendigen, und zwar fast um jeden Preis. In Berlin aber burfte bas bringende Bedurinif bes Gegentheils Preußen fann bei ber Berichleppung nur geberricbend fenn. winnen, nichts verlieren. Be langer die Preußen, unter bem Titel bes ichwebenden Erhiolgestreits und ber ausstebenten Rriegofoften, in bem eroberten und abgetretenen ganbe fiben bleiben, und fortsahren fich hauslich einzurichten wie bieber, befto mehr wird bie Bevolferung fich an den Gedanfen ber preußis ichen Oberherrichaft gewöhnen. Ohnedieß fprechen bafur, im Kalle ber Berreißung Danemarts, bie ftarfften politifden Grunbe. und es ift mehr ale ein funftliches Fabrifat, wenn bie refignirte Stimmung fur Breugen in Schledwig ichon jest über Ermarten um fich greift. Co burfte man in Berlin endlich babin gelangen, bag man bie Entscheibung über bie Rachfolge und bie Mobififationen ber ftaatliden Renordnung in Schleswig, wo der Bundestag ohnehin nichts barein zu reben habe, unbedenflich ben Standen bee Landes überlaffen faun. Unter bem Drud ber Berichleppung mußte inzwischen bie augustenburgische Partei mehr und mehr verwilbern, wie fie jest ichon zusehends thut, und aus bem Erbfolgeftreit murbe ein Principientampf ber Demofratie gegen bie conservativen Glemente erwachsen. Die Stellung ber Bunbestruppen in Solftein und bas ausgesprochene Parteiregiment ber bortigen Bunbescommiffare wurde eine weitere Quelle bitterer Sandel werben. An Chifanen bat es von Anfang an nicht gefehlt; jest greifen aber Die Soldaten ber Erefution auch icon auf eigene Rauft ein, und liefern ben Siegern von Duppel und Alfen in ben Strafen ber fünftigen Bunbesfestung ihre Treffen. herr von Bismart mag fic barüber in's Kauftden laden. Sobald Danemart bie Bergogthumer an bie Alliirten abgetreten bat, wird er ben ganglichen Abzug ber Bunbestruppen aus Solftein verlangen. Und burch alle biefe Stadien wird fich bem boch aufgeschoffenen Breußengefühl bie Frage immer naber legen, ob man wirflich nur in ben Rrieg gezogen fei, um bem "gebaffigen Partifularismus" einen neuen Fürsten und ben "ohumächtigen Anmaßungen ber Rleinen" eine weitere Operationsbafis zu schaffen.

Wenn wir die geheimnisvolle Spannung der Lage recht verstehen, so rechnen auch die fremden Mächte darauf, daß ja der offene Krieg gegen Danemark nur aufhören werde, um den unterirdischen in Deutschland beginnen zu lassen. Insbesondere scheint der Imperator auf die guten Dienste der deutschen Erbsünde zu warten. Es ist ja doch sehr bezeichnend, daß gerade jeht sich deutsche Stimmen erheben, welche den Mittelstaaten unverholen den französischen Schuß empsehlen. Wenn aber der politische Berstand und das Ehrgefühl in Deutschland schon genug abgestumpst ist, so daß eine solche Sprache erlaubt scheint, könnte dann nicht Preußen seinerseits das Prävenire spielen, wenn es in den Herzogthümern egoistische Plane versolgt und am Rordostseefanal künstig eine andere Stellung haben will als die gemeinsame am Bund? In ähnlichen Berechnungen scheint

fogar das auffallende Benehmen Englands seine theilweise Erklärung zu sinden. Man hat in London keine Aktion gegen
ganz Deutschland gewagt, bei der man die gesährlichen Tuden
des Imperators im Ruden gehabt hätte: aber man hat wohl
dennoch die dänische Sache nicht definitiv verloren gegeben,
sondern man wollte dann das Möglichste thun, wenn in Deutschland wieder Zwiespalt und Trennung entstanden sehn wurde.
Auf das Eine spekuliren jedenfalls beide Höse, daß die wechselvolle Berwicklung auch dann, wenn der Friede mit Dänemark
auf Grund der Losreisung aller drei Herzogthumer geschlossen
seht schwerlich sehl. Nur Eines könnte den zweiselhaften Zustand mit einem Male kurz abschneiden: der Kriede aus Grund
bes Eintritts von ganz Dänemark in den Bund.

Unfere Meinung war es von Anbeginn: wenn einmal erobert werben folle, fo moge am liebsten gleich gang Danemart für den Bund erobert werben. Alle die obnebin einander naditverwandten Stamme, welche ber banifche Reicheverband bisher umfaßt hat, mit einziger Ausnahme Lauenburgs, find von der Ratur und Geschichte aufeinander angemiesen; Die nationalen Ruangen liegen nicht mechanisch neben einander, fonbern fie burchfreugen fich manigfach und waren, tros ber neueften Reibungen, feit Jahrhunderten zu einem lebendigen Leibe vermachfen, beffen Auflösung unbeilbare Bunben und nie rubenbe Schmerzen binterlaffen wurde. Den gangen Organismus ungertheilt in ben politifchen Berband Deutschlands einzubegieben, bas mußte für bie mabren Intereffen ber Bergogthumer felbft ale bie zwar am wenigsten zu erwartenbe, aber bentbar gludlichfte gofung erscheinen. Bebe Urt von Berftudelung nimmt fich bagegen aus wie ein graufamer Barbarismus. Gine weite fichtige Politif burfte auch bas nicht überfeben, bag bie losgelösten Stude nothwendig einem fcandinavifden Biemontismus verfallen, und unter allen Umftanben als bie nie folafenben Borposten ber Tobseinde Deutschlands vor unserer Thure stehen murben. Wie aber die Dinge jest liegen, so ware der Einstritt Danemarks in den deutschen Bund noch in einer andern Beziehung von der größten Bedeutung, nämlich für den Aussfall der großen deutschen Frage; es ware mit Einem Wort die vom himmel gesendete Wunderhülfe für das in tiesster Agonie daliegende Großdeutschihm!

Aber wie fteben bie Aussichten auf eine folche Wenbung ? Dan fann es mit wenigen Borten fagen: wenn Gott ben Danen ben Berftand gabe biefen Borfchlag ju machen, fo murben alle naturlichen Reinde ber beutschen Nation ein brobenbes Bettergefdrei bagegen erheben, alle Freunde ber fleinbeutschen Politif murben besgleichen thun, und bie Freunde Brogbeutichlands haben fich in unbegreiflicher Rurgfichtigfeit bie Sanbe gebunden; fie wurden fich faum mehr zu einer großartigen Auffaffung erschwingen fonnen, fonbern auch hier wieber, wie in ber Sade bes preußifch - frangofifchen Sanbelevertrage, an ihrem eigenen Brabe ichaufeln muffen. Co fteben wir! Richt weil ich mir irgend welche Mufionen machte, fondern weil bie vielbesprochene Eventualität einen Standpunft barbietet, von bem man wie von einer bie weite Ilmgegend beherrschenden Bergeshohe berab in bie Tiefe unserer beutschen Berwirrungen bineinschauen fann - begbalb verweile ich bes Beitern bei ber Sppothese.

Sepen wir also ben Fall, es ginge von ber Wiener Conferenz morgen die Rachricht in die Welt: ber beutsch = banische Streit sei beigelegt und zwar in solgender Weise. Danemark tritt mit ber Gesammtheit seiner Länder in den deutschen Bund, ausgenommen das Herzogthum Lauenburg welches anstatt der Kriegssosten an Preußen sällt; Preußen wird ferner Rendsburg und Riel als Bundessestung und Bundeshasen besehen; der Rordostsee-Ranal ist zur deutschen Bundeshase erklärt; Olden-burg und der Brinz von heffen haben auf ihre Unsprüche so-

fort vergichtet, nachdem bie Grundibee bes Londoner Protofolls in verflärter Gestalt wieber auferstanden ift; Augustenburg wird nach ber Gewohnheit apanagirter Saufer mit Beld abgefunden; ber banifde Ronig wird mit ben ganbtagen ber brei ganber unter ber Controlle einer Bundescommiffion die Berfaffungs. verhaltniffe nen ordnen; babei foll bie Rebruarverfaffung, welche Defterreich ben Ungarn und Kroaten gumuthet, als Marimal-Maß ber Besammtstaaterechte bienen; Die zwei Deutschen Groß. madte und Danemarf haben fich fest vereint, ihre Bereinbarung nothigenfalls gegen gang Europa zu vertheidigen, und Preußen bat fich felbitverftandlich unter ber Sand ber Buftimmung Ruslande versichert. Bas murbe bas übrige Europa ju einer folden Nadricht fagen ? Es murbe erstaunen, es murbe fnirichen, und mas bie Sauptfache mare, ber Imperator mußte ein gefährliches Spiel magen ober er mußte, mas man fo beißt, mit langer Rafe abziehen, wenn anbere nicht bie beurfchen Mittelstaaten fich feiner Noth erbarmten und ben Bund feinem Willen Dienstbar machten.

Aber gerabe biejenigen beutschen Staaten, welche nur im großen beutichen Bunbeeverbande ihre geficherte Erifteng genießen, mußten fie nicht ein folches Urrangement in ihrem eigenften Intereffe begruffen? Bas ben Bund ftarft, bas ftarft fie, und burch jebes neue loch im europäischen Staatenspfteme befahren fie zuerft in ben Abgrund ju fturgen. Bas fonnte aber ben Bund, und indireft bie Staatenordnung von gang Europa, mehr frarfen ale bie Musbehnung bes beutichen Bundes über einen Staat mit fo wichtiger Lage an ber Gee, mit Colonien in zwei Belttheilen und ber Uchtung einer europaischen Dacht? Der Bund murbe in ber öffentlichen Meinung unberechenbar Er murbe in feiner neuen Beftalt ben Beg jur eigentlichen Beltmacht betreten, und ju unfern Bunften murbe Danemart feine eigene Bebeutung verfünffachen. Der leibige Dualismus murbe fich von felbft abichmachen, und um bas nene europäliche Mitglied eine Art Trias sich consolidiren. Allerdings wurde so die deutsche Frage in ihrer kleinlichen liberal-juristischen Fassung einsach ans der Belt geschafft werden. Aber mit den neuen Arbeiten wurde auch ein neuer Geist in Franksurt einziehen, der Bund hatte eine zweisellose Lebens- versicherung erlangt, und er wurde wieder an sich selber glauben lernen. Benn die Mittelstaaten anders noch eines freien Entschusses im großen Style fähig sind, so mußten sie um ihrer selbst willen eine solche Bendung nicht nur nachträglich begrüßen, sondern selber mit allen Krästen herbeizusühren suchen. Aber freilich —

Der Schritt ift bis jest für eine banifche Unmöglichfeit gehalten worden, weil man ber Scandinaviften-Bartei viel mehr Starte und Burgeln im Bolf jugefchrieben bat, als fich nun in Birflichfeit zeigt. Allerdings wird Danemark unter allen Ilmftanden manche anderen Auswege juvor versuchen, aber Die Erhaltung ber Monarcie in ihrer wesentlichen Integrität ift boch fo febr in ber politischen, commerciellen und geographischen Rothwendigkeit begrundet, bag endlich auch bas einzige Mittel noch versucht werben wirb. Ja, die Gerüchte erhalten fic, bag in Rovenhagen ber Entschluß ichon gefaßt fei, unter Buftimmung ber großen Debrheit bes Bolfes, und Die eilig von Baris ausgegangenen Proteste icheinen zu beweisen, bag bem wirflich so ift ober war. Auf ber Londoner Conferenz hat das Parlaments = Rabinet noch feinen verzweifelten Tros ansgespielt; seitbem aber haben bie preußischen Ranonen bie scheinbare Mumacht ber liberalen Partei gebrochen Ministerium, bas bem Ronig nicht einmal einen Befuch bei ber Armee ohne ministerielle Controlle gestatten wollte, ift gefturzt, ohne daß bis jest der viel angedrohte Aufruhr in Ropenhagen eingetreten mare. Schon außert fich in Baris bie beudlerifche Corge um ben "Liberalismus" und bie "conftitutionelle Staatsform" in Danemart; bezüglich bes frangofi-

firenben Scandinavismns aber ift bie Beforgniß febr begrundet. Die frangöfischen Binfelguge baben ibn vorerft ju Grunde gerichtet, und ber Berrath Englands und Schwebens bat alles Bolf ernüchtert. Auf die breimaligen Avancen Englands vertrauend bat Danemart feinen Widerftand auf's Meußerfte getrieben, bis es fich mit faltem Blut fcmablich verlaffen fab. Der englische Rame ift jest auf ben Infeln ungleich verhafter als ber beutsche, und ebenso ber Rame Schwebens, beffen fnaujerige Erbichleicherei fich in edelhafter Bloge proftituirt bat. Das neue banifche Rabinet, welches bie besonnenen Glemente bes Landes reprafentirt, fann ohne Zweifel ben Schritt magen, ber allein noch die Berftudelung bes Reichs mit ober ohne Theilung Schleswigs ju verhindern vermöchte. Deutschland bat bann bie Mahl, ob es die uralte Danenfrone in feinem Schoofe aujnehmen will; mo nicht, fo wird ber Scandinavismus mit neuer Buth erwachen und ber Reft von Danemart erft recht ber Spielball ber napoleonischen Intriguen werben.

Freilich ift ber Gebanke fubn und groß genug, um pon unferer philisterhaften Zeit einfach ale eine Phantafterei und politisches Unding abgesveist zu werden. Doch ift er nicht Schon fury nach 1815 hat Danemart felber feinen Gintritt in ben Bund angeboten; ber Bund war aber bamale nichts meiter ale Die beutsche Central = Bolizei - Anstalt, und er glaubte nicht, ben Wirfungefreis feiner Benebarmen vergrößern gu muffen. Spater bat fich inbeg bas Schlagwort vom "beutichen Abmiralftaat" formlich ausgebildet, beffen Rolle eigentlich für Danemart bestimmt mare, und eine lange Beit hindurch mar ber Eintritt bes nördlichen Seeftaats in ben Bund fogar bie Lieblingeibee großbeutscher Politifer. Co war es namentlich nach bem ungludlichen Ende, welches ber breijährige Infurreftione. Rrieg ber Schleswig - Solfteiner vor vierzehn Jahren nahm. 36 erinnere mich noch fehr wohl, wie bamale bie officiofe "Neue Munchener Beitung" in einer Reibe von Artifeln nachwies, daß es nur Eine gründliche und für beibe Theile gludliche Lösung des traurigen Confliktes gebe, und diese Lösung
bestünde in dem Eintritt der danischen Krone in den deutschen
Bund. Auch die Augeb. Allgemeine Zeitung hat damals dieselbe Idee vertreten. Was nun damals wahr gewesen, als die Danen Sieger waren über die Rebellion und die deutschen Großmächte nicht gegen, sondern für sich hatten — warum soll es heute nicht mehr wahr sevn?

Sagen wir das Warum offen heraus! Beil die großbeutsche Ibee, welche damals triumphirte, jest am Erlöschen ist wie ein abgebranntes Licht; weil der revolutionäre Nationalitätenschwindel, welcher damals niedergeschlagen war, jest wieder dominirt; weil der Nationalverein, der damals auf den Festungen consignirt war, jest wieder terrorisirt; weil die fleindeutsche Politis Preußens, die damals den Beg nach Olmüß studirte, jest auf den grünen Zweig gesommen ist; weil endlich seitdem die Maulwurssarbeit des Imperators die Grundlagen des europäischen Staatensystems unterwühlt und zerfressen hat, und weil Niemand mehr an gemeinsamen Widerstand, sondern Jeder nur daran denkt, aus dem Einsturz seinen Bortheil zu ziehen. Es ist kurz gesagt die Physsognomie der allgemeinen Ausstöfung!

Man kann an bem voraussichtlichen Schickfal bes banischen Angebots in ber That die wahre Lage ber Dinge in Deutschland handgreistich erproben. Für Preußen z. B. könnte nichts Unangenehmeres passiren als der Antrag Danemarks, selber in ben Bund eintreten zu wollen, und eine furz angebundene Ab-weisung ware in Berlin gewiß. Natürlich! Der Bund darf ja nicht größer, sondern er muß kleiner werden; schon die zwei europäischen Nächte passen nicht in den Bund, geschweige denn brei; weil Desterreich nicht ein "reindeutsches" Element ist, so muß es früher oder später aus dem Bund hinausrücken, wie könnte nun vollends Banemark ausgenommen werden? Der

bentichen Bund ber Zukunft muß strifte auf die Grenzen ber beutichen Junge unter preußischer Führung eingeengt seyn, und er darf baber um keinen Preis eine Bedeutung gewinnen, welche dieses Jiel durchfreuzen wurde. Mit Einem Bort: der Eintritt Danemarks in den Bund ware ein eminent großdentsches Interesse, wie die Zerstückelung Danemarks nach der Nationalitätse und Sprachengrenze oder gemäß eines sogenannten Bolkswillens ein eminent fleindeutsches und beziehungsweise napoleonisches Interesse ist. Es müßten sonderbare Bekebrungen in Berlin vor sich gehen, wenn nicht die letztere Maßregel allein dem Dogma vom engern und weitern Bund entsprechend gesunden wurde, ganz abgesehen von andern, annoch verdeckt gehaltenen Sonderabsschen mit dem eroberten Lande.

Alter Defterreich und bie Mittelftaaten, follten fie nicht einer ihren Griftenzbedingungen allein entfprechenden lofung bes Conflifte mit offenen Urmen entgegen fommen? Beibe Theile baben ein gleich bringendes Intereffe an ber mefentlichen Erhaltung des europäischen Staatenspftems, bas burch ben Gintritt Dauemarte in ben Bund ebenfo fehr befestigt, wie es burch bie Berftudelung ber alten Monarchie an einer empfindlichen Stelle neuerdinge burchlochert und untergraben wurbe. Defterreich ift mit Preugen, aber nicht mit benfelben Abfichten in ben Rampf gezogen, in Wien hat man die herrschenbe Ropenhagener Partei, in Berlin bat man ben Ronig Chriftian felber befriegt; beibe Machte wollten Die Beseitigung bes Augustenburgere, aber Defterreich wollte bieß um bie alte Monarchie am Sund zu erhalten, Breugen wollte es um feiner Conderabsichten willen. Es ift sonach unverfennbar, bas in ber Berftudelung Danemarts bas gerabe Biberfpiel ber europaifchen Politif Defterreichs triumphiren murbe. Bur beibe Theile ift es ferner eine Lebensfrage, bag ber Bund ale folder gestärft aus ber ichweren Rrifis hervorgebe. Dieß geschiebt und bie lofung erfolgt im großbeutschen Ginn, wenn ber Bund

um einen europäischen König, es geschieht nicht und die Lösung erfolgt im kleindeutschen Sinn, wenn der Bund um einen Rationalvereins-Herzog oder um eine preußische Provinz oder um beides zumal reicher wird. Der Imperator, der NationalsBerein, und Alles was der Fahne des heidnischen Nationalitätenschwindels folgt, beweist durchaus richtigen Takt in der Verböhnung der Idee vom Eintritt Dänemarks in den Bund; werden auch Desterreich und die Mittelstaaten ihrerseits richtigen Takt beweisen? Wer kann noch daran glauben!

Bielleicht beufen fie im Bergen gang correft, aber correft au banbeln hindert fie bie gurcht. Die öffentliche Deinung bat fich nun einmal fur bas angebliche Recht bes Augustenburgere in ben harnisch geworfen, und biefem Schrechbild ber "gangen Ration" weiß nur ber ftarte Egoismus Preugens ju troßen ober unter Umftanben fich bamit abzufinden. aber unfer Großbeutschthum von Popularitatefucht verblenbet und unverftandig genug mar, feinen Tobfeinden eine "öffentliche Deinung" gegen fich felber und gegen bie eigene Erifteng fcaffen ju belfen, feitbem bat bei und im Grunde alle Freiheit ber Entichließungen aufgebort. Bollte Defterreich auch einen letten Berfuch machen, feiner beffern Ginficht Rachbruck ju verleihen, fo wurde es von ben Mittelftaaten von vornherein verlaffen fenn. Das weiß man in Wien, und man wird ben Berfuch lieber gar nicht machen; man wird in Geduld Alles binnehmen, was ba fommen mag.

Ja, nicht einmal ber Eintritt Schlodwigs burfte von Preußen bem Bunde vergönnt werden. Naheliegende Sonderinteressen Breußens können es erheischen, daß Schlodwig, sei es ganz oder getheilt, nicht deutsches Bundesland werde; und sollte sich gegen ein solches Verfahren doch selbst die öffentliche Meinung bei und emporen, so wird man sie in Berlin auf das zweite eherne Geset hinweisen, das wir und auf den Hals geladen haben: auf das Stirnrunzeln des Imperators. Wenn der

Eintritt von gang Danemark in ben bentiden Bund eine idreiende Berletung der Bertrage von 1815 mare, fo mare es ber Eintritt Schleswigs natürlich nicht viel weniger. Und merkwürdig verftößt auch in dieser hinsicht nur die großdeutsche 3ree gegen die Ansicht des Imperators, die kleindeutsche aber keineswegs.

Die bann ichlieflich bie Cache bes Bunbes und bie ber Mittelftaaten ale ihrer Bertreter nach gefchehener Berftudelung Danemarks bafteben wird, bavon bat man jest icon einen Borgeschmad. Noch find bie weiter gehenben Absichten Preußens auf Chledwig und holftein nicht einmal erflart, und ichon vernimmt man aus Berlin eine Sprache gegenüber bem "britten Deutschland", wie fie guvor faum erhort morben ift. Freilich ift biefe Sprache und bas parallele, meifterhaft furg angebun. bene Berfahren mit ben Bunbestruppen in Solftein gugleich ein beruhigender Beweis, bag bie fcredbaften Beruchte aber Die Berftellung ber "beiligen Alliang" ju Riffingen und Rarlebad hohle Fabeleien waren. Breußen fonnte nicht fo auftreten, wenn es auch nur mit Defterreich allein, weiter als bie außerfte Noth gebietet, einig und intim mare. Wenn man aber in Wien bem Allem ruhig juschaut, so liegt barin ber weitere Beweis, bag bort bas neue Brajubig, bas aus ben beutich= banischen Friedensverhandlungen bervorgeben wird, jum voraus niederdrudend wirft. 3a, man empfängt ben Ginbrud, als ob ber preußische Ginfluß jest schon auf allen Bunften triumpbire, und als ob Desterreich jest schon barauf verzichtet babe, biefem Einflusse bas beutsche Terrain ferner ftreitig zu machen. und nichts weiter hat aber Bismarks unvergefliche Rote vom 24. Januar verlangt.

Daß eine Borahnung biefes öfterreichischen Ruchzugs auch bereits in weiteren Kreisen sich fühlbar macht, scheint die Thatssache zu bezeugen, daß ploglich wieder wie 1859 die Herolde ber Trias auftauchen, biefmal aber mit ber bemerkenswerthen

Modififation, bag fie als bie oberfte Boraussegung bes "britten Deutschland" beffen Unlehnung an Die frangofische Alliang verfunden. Davon bat freilich von 1859 bis jur foleswig-holfteinischen Rrifis nie ein Strebenswörtlein fich verrathen. Erft iest magt fich bie mabre Bergensmeinung an's Licht, jum Beweis daß wir bereits in einem Taumel leben, ber an Die alte Senteng erinnert: quem Deus vult perdere, eum dementat. In Diesem Taumel vergift man fogar Die Thatsache, bag Da= poleon III. ja vollständig bereit mar, für die banische Integrität gemeinsam mit England in Aftion zu treten. Er hat fich bafür in London, neben der Burgicaft bes ernstlichen Borangebens pon Seite Englands, als Lohn nur bas linfe Rheinufer ober wenigsteus bie berühmten Grengen von 1814 ausbedungen. England bat fich jurudgezogen, weil es nicht mit feiner eigenen Flotte bem Imperator Die Rheingrenze und Die Anwartichaft auf Belgien ju erfampfen belfen wollte, und begbalb ift auch Er ju Saufe geblieben. Indem aber England Die Danifche Sache fich felbft überließ, und allmählig ju ber Cobben'ichen Lebre übergeht, wornach man in London außer dem Geld unferer gander und außer bem großen Baribaldi weiter fein Intereffe an ben politischen Saudeln bes Continents besigt, ift von ber englischen Bolitif nicht nur Danemart, fondern eventuell boch auch unfer Rhein aufgegeben.

Das hatte man bei uns aus ben berüchtigten Debatten bes Parlaments über ben Berrath an Danemark lernen können. Unstatt bessen traumt nicht bloß die Frobel'sche Schule, beren Meister am Ellenbogen bes Wiener Ministeriums sit, von einer ernftlichen Aenberung, die seit 1859 in der Politif des Imperators zu unsern Gunsten sich vollzogen habe. Man glaubt ihm heißen Dank dafür zu schulden, daß er uns die Berstückelung Danemarks ungestört erlauben will; und man übersieht in gutmuthiger Bertrauensseligkeit, daß dieselbe eben insoferne mit seinem Wunsche und seiner unverrückbaren Absicht

übereinfommt, als es ihm völlig gleichgültig ift, ob er mit Hulfe (kuglands ober Preußens ober ber beutschen Mittelftaaten bu seinem Biele gelaugt, wenn ihm nur ber Weg jum Biele nicht verlegt wirb.

Durch ben Gintritt Danemarfe in ben Bund gefchabe Diefe Berlegung, und allein nur baburch. Porbei mare es bann mit napoleonischen Lieblingsgedanken einer fcanbinavifden Union, porbei mit ber Aussicht auf Ginmischung in eine beutsche In jeber andern Beife fann bie Biener Conferent ed boditens ju einem Colug bes erften Aftes bringen; ber Rampf wird unterbrochen, um auf ben innern Grimm nich gurudgugieben und bei ber nachften Drebung bes europaifchen Windes mieber lodzubrechen. Darum ift Die napoleonische Breffe to cinitimmig in ber gurie über bad "politifche Unding", wovon ichtechtbin feine Rebe fern fonnte; fie idamt fich fogar nicht Die Bertrage von 1815 bagegen angurufen! Obne 3meifel ift co mit bieter brobenten Eprade auch mirflic ernft. Die nebel-Da ten Belleitaten von Riffingen und Rarlebat furchtet man in Parie nur jum Gerin, man benug: ne blog, um England and feiner fauligen Gebrad Rube aufenidenden: aber menn ren Danthing unter bem Beifall Ruflands nur bem reilegenen Baniten Onglande ein einer realer Berfud aneginge, de einemeinen Bemeinung einen Damm in fesen und bas King und - meiter is mit mattenbeit - bann murt. on bereiten aufebrige beit frantig Graben. Den maben is a constitue forme and a mexico as fit a bi and the engine Mersan be abled to Mersey from the Sworter au der Kerr ju freier beginnt. Eine eine Erie nichte wie ein die Etologe der der ber bei ber Bener Benedick und Benedick bei benedickt bis abe in weren beite Be 33. 3 h 3 3

the one de com du che have have held have have a seen a Committe des est de Condons Consesses est course have some Held nicht unerwartet wieber, bann können die tiefgreisenbsten Folgen für alle deutschen Berhältnisse nicht ausbleiben. Nach zwei so gewaltigen Riederlagen, wie die Annahme des Handelsvertrags und die Zerstückelung Danemarks, kann Desterreichs Stellung zu Deutschland unmöglich noch dieselbe sehn wie vorher. Man wird das preußische Uebergewicht wohl oder übel anerkennen müssen, und da die Bekampfung des preußischen Einflusses seit sechszehn Jahren die eigentliche Seele der österreichischen Politik war, so würde die Beränderung nothwendig eine gründliche sehn müssen.

Daß Desterreich sich im Beginne ber Krisis mit Preußen vereinigt hat, war ein unschähdares Verdienst — benn wer weiß, wie es soust in Deutschlaud und Europa jest aussähe; und heute noch ware es das größte deutsche Misere, größer als der entschiedenste Sieg des Hrn. von Bismark, wenn die zwei Großmächte sich wieder veruneinigten. Daß dann Desterreich im Verlauf die strenge Linie nicht einzuhalten vermochte, war ein Unglud, an dem die danische Bodbeinigkeit die eigentliche Schuld trägt. Kann jest die Calamität nicht im letzen Augen-blide noch gut gemacht werden, dann werden unsern Großebeutschen über das was sie seit acht Monaten gethan haben, die Augen ausgehen, wenn es zu spät ist.

Den 25 Juli 1864.

## XIII.

## Aus meinem Tagebuch.

Die Debatte ber Freiburger Charafterfopfe.

(Soluf)

Das lebhafter merbenbe Befprach brachte mich von Gfrorers Grab zu ben Lebendigen gurud. Die Unterhaltung brebte fich um bie Breffe, befondere um die Tagespreffe. Außer ben Berren Baber, Berber, Bug, Stolz, Doftor Braun, Alzog und einigen mir noch Unbefannten, führte bas große Bort ein alter Berr mit ichneeweißen Saupthagren und einem eisgrauen Schnurrbartchen, mit bellem Muge und einer fo milbfreundlichen Physiognomie, wie nur ein im Dienfte Chrifti zugebrachtes langes Leben fie zu verleiben vermag. Der Greis fprach lebhaft; jeber Sat, jebe Beberbe beutfundete ben Dann von feiner Erziehung, und - mas mindeftens in meinen Augen noch mehr bebeutet, - ben Dann von flaren, fcbarf ausgeprägten Grunbfagen. Much ihn fennen bie Ratholifen Deutschlands und ber Schweiz als einen Ritter ohne Rurcht und Tabel, fie fennen ibn feit Jahrzehnten, ben alt geworbenen aber jugendlichen Bergens gebliebenen - Freiherrn Beinrich von Undlaw.

"Meine herren", erwiberte er, auf ein Rlagelieb bes Bers lagebuchhandlers eingebenb, "meine herren, es ift mohl febr natturlich und begreiflich, baß bie Gegner Chrifti und ber heiligen

Rirche ihr Moglichftes leiften, um ihrem Saffe, ihren Irrthumern und ihren Borurtheilen auch auf literarischem Wege in ben Saufern und herzen bes Bolfes Gingang zu verschaffen. Und die Dacht ber Gegner Chrifti ift großer, ale in einem ber verfloffenen Jahr-Um gablreichften find fie vertreten in ben Reihen ber Bourgeoifie, bei bem allerbinge zufehenbe untergehenben, bergeit aber noch etwas behabigen Mittelftanbe. Berabe biefe Glaffe ber Befellschaft bat bie politische Bewalt in ihren Ganben; im engen Bunde mit ber verfcollenen, aber fattifch nur allgu fühlbar vorbandenen Bureaufratie, berricht fie in ben Rammern, in Beamten-Collegien, in ben Bemeindevertretungen; fie gebietet über bie Raffen bes Staates und ber Gemeinben, fie magregelt und bevormundet bas Bolt in allen Spharen bes öffentlichen Lebens. Sie gebietet über ben größern Theil ber Breffe, inebefondere über bie Tages-Bie diefe Breffe beschaffen ift, mas fle im Dienfte ber Luge und bes Irribumes anftrebt, dieg wiffen wir Alle, meine herren. Wir erleben g. B. bei une Tag für Tag, mit welchem Ingrimme wiber alle positive Religion fie bas Projett befürmortet. die Beiftlichfeit felbft aus ber Bolfeschule hinauszubrangen, bas beift, bem driftlichen Beifte ber Jugenbergiebung ein Enbe zu machen. Aus ben Boglingen unferer fogenannten boberen Burgerichulen, unferer Ommaffen, Lyceen und Universitaten refrutirt fich bie Loge; nunmehr foll gang Baben gleichsam eine enorme Loge werben, in welcher bas Buthgeheul ber Dajoritat mit ber Beit jebe Stimme bes volltiven Glaubens erflicht. Der Breffe bes Maurerthums, vor allem der Tages - und der Unterhaltungspreffe beffelben muffen wir nicht blog abmehrend entgegentreten, fondern fie burch entgegengefeste Leiftungen überflügeln. - Dieg muß gefcheben !"

"Billigen Sie folch ein feubales und ultramontanes Gerebe"? fragte flufternd mein Nachbar. "Herr Rath Blech! man muß auch entgegengefeste Meinungen horen können. Ich bin tolerant". "Loslerant? Ja, das bin ich auch", replicirte der Rath, "das bin ich in vielen Fällen sehr; ich muß es seyn, Sie wiffen schon warum. Erft vorgestern habe ich einem bedrängten Bruder zwei Louisbors Berzugszinsen nachgelaffen, war das keine Toleranz? Ich bin und bleibe tolerant, nur nicht gegen Andersbenkenbe, nicht gegen Ul-

tramontane. Soldes vertruge fich auch nimmermehr mit meinem Charafter, mit ber Auftorität meiner Stellung". "Sie find ein Chrenmann"! versicherte ich ernsthaft mit einer Berbeugung. Der Geschmeichelte fab nich verklatt an.

"Donner und Doria"! fuhr ploglich ber bieber ftumme Afchanti auf wider einen herrn, welcher die Aeußerung gethan, die Macht ber Breffe scheine sehr bedeutend überschäpt zu werben, ebenso die Macht der liberalen Partei. — "Donner und Doria, lernen Sie diftinguiren, repetiren Sie hofrath Godels Logif! Rur zwei Worte — mit Erlaubniß der verehrten herren"? fragte er, sich besinnend und sehr gemäßigt.

"Grobianus hat bas Wort"! erflarte ber Rirchenbiftorifer. "Mun ter bin ich", lachte ber beifpiellofe Registrator und erflarte mit milber Lebendigfeit: "Dumero Gins: bie Baupt = und Beneralfrage ber Wegenwart bat bereits aufgebort, eine rein pelitische zu fenn, fie ift vorherrschend eine fociale. Die fociale Frage, in vulgarem Deutsch feineswegs nur die Arbeiter., fonbern bie Bolfeernabrungefrage, furz die Bauche ober Dagenfrage bestimmt die Minifter bes folgen England, die Welt en gros ju betrugen, fie zumeift leitet unfere Burger und Bauern, wenn Deputirte, Gemeinderathe ober Musichugmanner fabricirt werden follen. Mur mittelbar berrichen bie Betten im Lande, welche fich bas Brivilegium ber Intelligeng und Bilbung anmagen - bie unmittelbare Entscheidung liegt barin, we m die Abbangigen, die Gemeinbebiener und Stadttaglobner ibre Stimmen geben. Rafter als irgenbre eilt in Baben bie Auflofung ter alten Wefellschaft voran. baben mir feine eigentlichen Corporationen, feinen Corporationegeift mehr außer beim geiftlichen Stande und - cum grano salis beim Militarftande. Das Wolf lost fich in Individuen auf, und bet Nordpolarftern bes Individuums ift ber Brodforb. Die fogenannte liberale Partei betrachte ich nicht tros, fontern wegen ibres Bundniffes mit ber Bureaufratie und unachten Demofratie bereits ale ein Plusquamperfectum; es lobnt fich jeben Lag weniger, bas leere Strob ihrer Rebensarten ju brefchen, fie mag es felber Die fcredliche, aber mabre Beitfrage bat bereits Bleifc und Bein, auch einen ja nicht zu unterschäpenden Propheten befommen, namlich ben Attila ber Bourgeoiffe: Laffalle. Gie lantet:

wann wird ber vierte Stand, bas Proletariat jeglicher Sorte. berfallen über die Raubritter und Burgenbefiger ber modernen Belt, namlich über bie Capitaliften und Sabrifanten, mann, wie und mo? - Wann? vielleicht balber ale man abnt; lagt nur ein paar Jahrlein Digwache eintreten. Wie? wie Laffalle felbft in feiner Buth über Schulte - Delitich mit feinen nomifch erlogenen Abichlagegablungen. Bo? jebenfalls in Franfreich und jebenfalls eber in Nordeuropa, wo ber Dagen ftarfere Forberungen macht, als in Gubeuropa. Wird nun fein Salt gehoten. bann bringt ber vierte Stand burch Blutftrome und Flammenmeere gum Siege bor, um einen funften Stand nur zu bald fich gegenüber ju feben. Das alte Spiel erneuert fich, es bauert fo lange fort, bis ber lette Broletarier ben letten Bourgeois ber Bufunft erwurgt, und bis unfer Berrgott einmal genug bat und bas gesammte irbifche Sammerthal mit einem Fußtritte in bie Rumpelfammer bes Beltalls fcbleubert"!

"Beachten Sie boch um Gotteswillen biese gemeinen Ausbrude", flufterte Rath Blech mir ju. "Ift es nicht arg, in ber Rabe eines so ungebilbeten und pobelhaften Menschen auch nur zu athmen"?

"Numero Bwei", folog ber beimlich Gebrandmartte, "wird bem bereinbrechenben Grauel ber Berwuftung ein bauerhaftes Balt entgegengernfen von feiner Armee ber Welt, von feinem Donitor, feiner Bufftablfanone. Rur Gine Macht fann und wird Salt gebieten, nur Gine bat eine fichere Bufunft fur fich: bie Durchbenten Sie bie Bolfdernahrungefrage in all ihren Boben und Tiefen, die Ahnungen ber richtigen gofung weifen alle auf bas Rreug bin, auf baffelbe Rreug, welches unferen bem Untergange geweihten Belbfadfeelen als eine Thorheit ericheint. Rirche wird bie Gefellschaft retten, wie icon mehrmale; icon jest muß bie Aufgabe ber driftlichen Breffe gumeift ben Bolteguftanben ber Wegenwart und ben Wefahren ber Bufunft gewibmet Der eble Freiherr bat Recht: wir muffen ber fcblechten Breffe eine beffere entgegensepen. Wir werben um fo eber flegen, je eifriger jeber Butgefinnte in feinem Rreife und fur fein Bermogen auch bie Breffe unterftust. Darum, meine Berren : haltet driftliche Beitungen und Beitschriften, verbreitet bieselben in allen

Saufern, Mufeen und Bierftuben; fauft gute Bucher fur euch und Andere; lagt Leute mit schriftfellerischem Talent nicht in Rabrungsforgen verfümmern und an Bablungebefehlen fterben; unterftügt unternehmende Buchhandler durch guten Abfas, arbeitet hin
auf Literaturvereine behufs ber Theilung ihrer Arbeiten. Thut
bieß, fonft — gute Nacht, ibr fetten Pfrunden, ihr Fideicommiffe,
ihr Gutercomplere, ihr Borfenseligfeiten! Dixi."

"Ein bummer Phantast, ein burchtriebener Bublet!" murmelte Rath Blech halblaut vor sich bin, und trank voll sttiicher Entrustung ein ganzes Glas Schlosberger auf einmal hinab. "Bravo, bravissimo"! rief bagegen ein junger Mann mit einem von bem großen, bunkelblonden Barte umwallten Christuskopf. Er war in Efstase; benn er ist ein ebenso berzensguter und tief frommer, als leicht entzündbarer Mann — herr Buchhandler Karl Sartori in Wien, Wallnerstraße Nr. 7. Im vorigen Spatherbst befand er sich noch zu Freiburg in Breisgau.

"Cicero pro domo!" rief Deftor Braun und lachte einfam, jedoch mit ber ganzen untern Galfte bes Gesichtes, über feinen vermeintlichen Wis. "Ru, as ich a ebbes will fage, as ich will gebe be Senft zur oratorische Brüh' von hägele!" ließ sich luftig ein Mann in den besten Lebensjahren vernehmen, bessen wohlgebildetes Gesicht ben jubischen Appus zwar keineswegs auffallend, aber boch immerhin erkennbar an sich trug. Lachend sagt er's, fahrt über den herabhängenden rothen Schnurrbart, steht im nachsten Augenblicke mit der Miene eines zornig werdenden und übermenschlich sich beherrschenden Berhörrichters ba und —

"Auch ber noch, ber treulose Jude! Entsehlich, entsehlich", ftohnte mein Nachbar rathlos und machte fich ingrimmig über eine zweite Bortion westfälischer Trichinen her. "Wer ist benn ber Sprecher, herr Rath"? fragte ich leise. "Das ift — ach, es würgt mich, ben schamlosen Namen nur in meinen Mund zu . nehmen! — es ift Dottor Maas, ber Kanzleibireftor Waas. Bon Rechtswegen sollte er Unmaaß heißen, Unthier, Ungebeuer"!

"Cicero pro domo, allerdinge", ließ fich Ranzleidireftor Maas vernehmen, "aber honny soit qui mal y pense! Es bleibt mahr: die Presse ift eine furchtbare Macht, boppelt mahr, bag noch kein rechtes Gleichgewicht zwischen ber antichriftlichen und christlichen

Breffe befteht, und breifach mabr, bag wir Alles baran fegen muffen, um auch auf bem literarifchen Gebiete über bas moberne heibenthum ben Sieg bavon ju tragen. Bir muffen Alles baran fegen, im Intereffe ber ftreitenben Rirche auf Erben, im mobiverftanbenen Intereffe bes Boltes. Goren Gie mein ganges Laien-Much in ber Preffe muß Tag fur Tag barauf bingearbeitet werben, daß bie Rirche überall und allenthalben vom Polizeiftaate und Abfolutismus jeber Art fich emancipirt, bag fie überall und allenthalben mit ber achten Freiheit, mit bem Rechtsftagte marfcbirt, beffen Ibce mahrhaft über all bie vorhandenen Rachtmachter-Ibeen vom Staate binauegeht. Man muß bem Bolle gunachft ben Staur flechen, bamit es Borte von Thaten, feine aufdringlichen Rubrer und angeblichen Begluder von feinen ehrlichen Freunden unterscheiben lernt. Statt Die Belf, Die Gbibellinen lautet bas Feldgefcrei beutzutage immer beutlicher: Die Capital, Die Chriftus. Wenn" -

"Allein bas wird boch zu lang; ich liebe bie Gespenster bes Socialismus nicht, schon ber Borrebner hat solche herausbeschworen!" erklarte Brofessor Stolz etwas spisig. "Das erste vernünstige Wort, bas ich in meinem Leben von Alban Stolz vernommen!" raunte mir herr Rath Blech ins Ohr und machte ein geistreiches Gesicht.

"Bas aber wollen benn Sie, Gerr Professor?" nöfelte ein baumlanger, als Journalist durch Wis und Bosheit sich bedeutend auszeichnender Repetitor: "Sie, der mit wirklichen Gespenstern auf vertrautem Luse steht, sollten die Gespenster des Socialismus scheuen? Dieser Widerspruch wäre unbegreislich, unverzeihlich. Kur Ihre Berson hatten Sie selbst den plumpsten Communismus nicht zu fürchten, und wissen Sie auch weßhalb? Weil Sie selber das Urbitd eines Lumpen darstellen, eines Lumpen im christlichen Sinne, der für seine Person nicht einmal einen ordentlichen hut aufbringt!" Die Herren lachten, der Abgetrumpste lachte mit, Direktor Waas vollendete seine Rede:

"Gut, meine herren, ich will furz fenn und mich barauf befchranten, mein Laiencrebo nur bezüglich ber Preffe auszusprechen. Ich glaube, bag bie Apostel selbst Leitartifel, Flugblätter und achte Bollsschriften in Wasse abgefaßt und colportirt hatten, falls bie Preffe Anno 63 eine so respectable Macht gewesen ware wie jest

im Berbfte 1863. 3ch glaube ferner, bag eine gute Organisation ber Breffe, eine zwedmäßige locale Bertheilung driftlicher Bud-Sandlungen einem Staate, wie j. B. gerabe Defterreich, wenig Roften verurfachen und nuglicher fenn, jebenfalls nachhaltiger mirten wurde, ale bie todesmuthige Aufopferung eines gangen Armeecorps. 3ch glaube endlich, die Dacht ber bereits vorhandenen und noch beranrudenben Weltverhaltniffe, voran bie Roth, welche aus ber unnaturlich geschraubten lage zwischen bem mobernen Staate und ber Beltfirche Befu Chrifti entfpringt, wird noch Solche gwingen, bie driftliche Breffe aus allen Rraften zu unterftugen, welche im hinterften Schreine ibres Bergens bie Runft Guttenbergs fammt Allem, mas fie gebracht bat und mas an ihr bangt, nach Capenne verwunschen. Summa Summarum: ich glaute, ber antichriftlichen Preffe muß positiv entgegengearbeitet, und berfelben in allen Bweigen ber Literatur eine driftliche mehr und mehr entgegengefest werben. Comit bin ich gang berfelben Deinung wie die geehrten Berren Borredner und - wie Bius ber Neunte felbft".

"Bravo, Braviffimo"! - Direftor Maas feste fich und gunbete rubig miederum feine Cigarre an. Er gebort neben Profeffer Stolg zu benjenigen Berfonlichkeiten, gegen welche die babifchen "Speitröglein ber Intelligeng" ihren Inhalt von Beit gu Beit batterienmeife loslaffen und - fo Gott will - noch recht lange loblaffen merben. Stolz ichaut grundfatlich niemals in biefe . Speitroglein, allein er thut fich auf ben haß berfelben nicht wenig ju Gute. Direftor Daas foll fie fleifig burchmuftern , um pon Bergen lachen ju fonnen. Bir felbft borten zu, wie er mit vielem Sumor Buntt für Buntt Alles aufgablte, mas bie großen Geifter ber fervil-liberalen Journaliftif ibm bis jest vorgeworfen haben. Er bebauerte unendlich, bag fein Stammbaum bereits gur Beit Chrifti verloren gegangen fei, weil er mit ihm ber "Babifchen Lanbes-Beitung" neuen Stoff fur obligate Bergenberguffe batte überfenden Das einzig Erhebliche, mas bie Gegner bem Manne mit Grund vorzuwerfen vermogen, liegt in ber Thatfache, bag er unbestreitbar unter die tuchtigften Juriften Deutschlands gablt, und feine fehr hervorragende praftifche und literarifche Thatigfeit ausfolieflich ber Sache ber Kirche widmet. Hinc illae lacrymae!

Bereits murben bie Lichter angegunbet. Die Berren maren

lebhaft und frohlich geworben , bas fruber fo ernfte Befprach wich nun einem Areugfeuer von Fragen und Antworten, Aneftoten und Auch meine Rachbarn mit Ausnahme meines neuen Freundes, der fich offentar febr wenig beimifch fühlte und fich fur ben Iwang burch Effen und Trinken ju entschäbigen suchte, wurben lauter als bisher. Dein Rachbar gur Linken, ein Sohn ber beutschen Raiferftabt, mar ein fcblanker, junger Dann mit faftanienbraunen haaren, bleichem langlichen Befichte und mit einem Paar Mugen, wie folche bichterischen Raturen eigen ju fenn pflegen. Ein minber profaifcher Menfchenfenner, ale meine Wenigfeit einer ift, wurde aus meinem Nachbar nicht bloß eine fur feine Jahre außergewöhnliche Lebenderfahrung und Denfchenkenntnig, fonbern auch einen gewiffen Bug jener Schwermuth, bie aus ben Thranen bes Bergens in die Belt bineinlachen fann, balb berausgelefen haben. Gerade mein Nachbar jur Linfen gablt ju ben Benigen, welche bas Beng in fich haben, Die chriftliche Literatur und zwar ben fo unenblich wichtigen focialen Roman fo febr in bie Gobe gu bringen, als bieg gegenüber einer ber Sinnlichfeit fcmeichelnben, aller Banbe los und ledig gewordenen Unterhaltungeliteratur eben angeht. Wer baran zweifeln mochte, bem entgegne ich einfach, bag Rarl Bandfteiner neben mir fag, ber Berfaffer bes Buche "Aus bem leben eines Unbefannten" und neuerlich bes bochft angiebenben, beweglichen und nervenspannenben Romans: "Comund Frohlich der Abenteurer". Landfteiners Schriften follten in teiner orbentlichen Leibribliothet, in feiner Lefegesellschaft, die wirkliche Freunde ber beutschen Literatur unter fich gablt, fowie bei feinem Seelforger fehlen, ber in bie Lage fommt, erwachsenen Leuten unterhaltenbe Schriften leihen zu muffen. Er verfteht es in tief driftlichem Sinne gu fcreiben, ohne bas Weihrauchfaß zu fcwingen und ohne uns burch theologische Ausbruche zu langweilen; feine Charaftere bolt er aus den bochften Goben und aus ben tiefften Abgrunden bes focialen Lebens und führt biefelben mit bichterischem Liefblide burch; feine Schilderungen find braftifch, die Ergablung fo lebendig und feffelnd, bag man zu Ende lefen muß und bedauert, fcon zu Ende ju fenn. Berabe die Buth, womit manche Recenfenten über ben flugge geworbenen Dichter berfielen, fpricht lauter und beffer für ihn, ale dieß hyperbolische Lobhudeleien aus dem driftlichen Lager je vermöchten. Als vor beiläusig 15 Jahren Obfar von Nebrois jum erstenmal auftrat, da ließen z. B. die Grenzboten kein gutes haar an seiner "Amaranth". Das schückterne, fromme Kind wurde somlich in kleine Stücke zerriffen, die Stücke stellte man als anzeblich gestoblenes Eigenthum einem Rubel von Dichtern und Dichterlingen zurück. Das Blatt hat sich gewendet, die Sache ist anders gesommen, als die unberusenen Preisrichter des deutschen Parnaß beabsichtigten: Redwis steht als deutscher Dichter vor der Ration und hat glänzende Genugthuung obendrein erhalten. Wer wüßte nicht, wie hingegen der ehemalige Redasteur der Grenzboten "Derr Inlian Schmidt der Literarhistoriser", als ein Inbegriff aller Arroganz und Ignoranz erst vor Kurzem durch Lassalle sörmlich abzeichlachtet, literarisch wirklich getödtet wurde? Möge Redwisens Gücksonne bereinst auch unsern Landsteiner scheinen!

Boll Bergnugen botte ich ju, mit welchem Feuer bas Bienertind fein Defterreich, bas Guropa im Rleinen, berausftrich, unfer Wegenüber bagegen ben claffifchen Bled unferes gemeinfamen Baterlandes, namlich Schwaben. Der Defterreicher befam einen harten Stand und mußte fich mitunter fogar auf geniale Staatsmanner, Belbheren und Gelehrte ber Bufunft berufen; befto leichteres Spiel ward bagegen bem Schwaben zu Theil. Er tonnte beliebig in die graue Bergangenbeit wie in die lebendige Begenwart bin-Bingreifen, um fcon burch bloge Bergablung von Ramen unwiberlegbar barguthun, wie aus feinem Bolfoftamme unvergleichlich gablreicher tuchtige Danner in allen Gebieten bes Wiffens und Lebens bervorgegangen find, ale aus irgend einem andern deurscher Ration. Der Urfchmabe mir gegenüber that bief auch reblich und ift perfonlich mehr bagu berechtigt als Taufende feiner Lanbeleute. boch ber furge ftammige Mann mit bem breiten, eruften und be-Rimmten Befichte, beffen ftart ausgebilbete untere Galfte rubige Entichloffenheit und Charafterftarte verfündiget, felbft ein gang ausgezeichneter Schulmann und berzeit im beften Buge, burch ein zeitgemäßes Begenftud gur Rotted'ichen allgemeinen Befchichte auch als miffenschaftlicher hiftorifer fich einen bleibenben Ramen gu etwerben. Dir gegenüber fag namlich Dr. Johannes Bumuller. In Ginem fam ber nuchterne, falt urtheilenbe Dann mit bem poetifc überschwänglichen Bienerfind fowie zugleich mit meiner Winzigfeit felbft vollkommen überein, namlich im begeisterten Lobe bes Doftors Janffen in Frankfurt, vieses rasch fich emporarbeitenden achten Priefters der Rlis. Janffen zahlt zu den noch wenig Bahlreichen, von welchen es dereinst heißen wird, fie hatten in unserer zersahrenen und tendenzwüthigen Beit der deutschen Geschichtschreibung ihre Ehre gerettet. Schon Janffens jungfte Schrift: "Schiller als historifer" ware hinreichend, dem Verfasser einen ehrenvollen Ramen zu sichern; allein er ahmt dem Fleiß seines Meisters nach und feine Leistungen werden durchgreifen, mögen die heute noch tonangebenden Geschichtsbaumeister und hofdemagogen des Gothaismus ihr Ja und Amen dazu sprechen oder nicht sprechen.

Bir ftiefen an auf Janffens Bohl und waren froblich mit ben Ploblich rief an einem Tifche eine toftliche Schnurre, welche Direftor Unmaag zum Beften gegeben, ein fchallendes Ges lachter hervor. Unter ben Lachenten fiel mir ein geiftlicher Bert auf, welchen meine, bier ber barmlofen Spionage geweihten, Mugen fich fcon fruber zu einem Begenftanbe ber Beobachtung auserlefen Der herr lag namlich in unaufhörlicher Febbe mit bem "wilben Afchanti", und gwar ftete über Buntte ber Moral; et vertrat in ber gemuthlichften Beife bon ber Belt ben rigorofeften Rigorismus, mabrent ber "wilbe Afchanti" zwar nicht fur ben Larienrue, wohl aber fur die Cafuiften feine Langen brobnend brach. Der herr - man nannte ibn gleichfalle Direftor - batte feine urfprüngliche Amtemiene vollständig abgelegt und ale frober Befellichafter fich entpuppt. Er icherzte, fcmauchte Stinfaberos, bie er mahricheinlich fur achte havannahe bielt, nahm ungeheure Brifen aus einer filbernen Tabatiere, welche er fleißig berumreichte, und fcblurfte bagu mandjen guten Schlud ans bem perlenden Glafe. Die Schnurre bes Dottor Daas brachte ibn um die gemeffene Burbe, welche er felbft bem beillofen Regiftrator gegenüber ftete in einem gemiffen Grabe behauptete. Er marf feine langen Arme wie die Blugel einer Windmuble berum und fcnalzte mit ben Fingern; fein Oberleib mogte auf und ab und bin und ber gleich einer von der Windsbraut erfaßten Bappel; er lachte bermagen berglich, wie man es felten zu feben und zu boren befommt.

"Bitte, wer ift benn biefer fo frobliche Claqueur?" fragte ich leife meinen Rachbarn. "Gin hauptmann", ftufterte Rath Blech

Ratholif, bann Priefter geworben und nunmehr Privatbocent ber theologischen Fakultat; er foll bedeutende Belehrfamkeit besigen und man prophezeit ihm eine hervorragende Stellung in ber theologischen Belt. - Der lautlofe Lacher murbe mir von herrn Blech gleichfalle ale ein "Ramatriller" benuncirt; bagegen muß ber erfte Blid Beben belehren, daß ber Denuncirte wohl fein Meberchen von einem Ramarillamanne im eigentlichen Sinne bes Wortes in fich tragt. Er führt ben Ramen eines ber befannteften Marfchalle Napoleons I., erscheint jeboch in feinem gangen Auftreten und Gebahren als bas frappantefte Begenftud eines Frangofen. Duntel ift bas Baar, gebraunt bie bartige Bange, lebhaft und unrubig bas Auge bes achten Frangofen; bagegen ift ber geiftliche Rath Darmon ein ziemlich beleibter, blonber Berr mit einem friedlichen vollen Schwabengefichte, aus welchem ein Paar ruhiger, grundgescheibter Augen berausschaut. Der Frangose lacht viel, schwagt noch mehr und gesticulirt bagu wie ein halber Italiener - unfer ... Ramatriller" aber ift bie Rube felbft und babei fo wortfarg, bag man in Berfuchung gerathen konnte, ibn zu fragen, wieviel benn ein Bort von ihm eigentlich tofte. Doch - laffen wir bie Barallele fabren, jumal weber die byzantinischen noch bie augusteischen Geschichtsbaumeifter uns als Mufter vorschweben. Wir fügen nur noch bei. Berr Marmon fei Referent in ben Rirchenangelegenheiten ber Bobengoller'ichen ganbe, Domprabendar, Superior ber barmbergigen Schreftern und Gott weiß mas noch, allgemein anerfannt aber ale einer ber unermublichften und tüchtigften Priefter ber weiten Erzbiocefe.

Die Unterhaltung hatte wieberum einen ernsten Ton gewonnen. Sie brehte sich um bas Berhaltniß ber Rirche jum Staate, ein Thema welches felbst die schweigsamen herrn v. Schäzler und Marmon zum Mitsprechen bewog. Der Zuhberer konnte hinsichtlich ber Auffassung vom Wesen und ber Aufgabe bes Staates ziemlich weit auseinander gehende Meinungen heraussinden. Die im Ganzen herrschende schien die bes Baurathes Baber zu sehn, welcher auch bas leste Wort behielt und etwa mit folgenden Sägen schloß: "Wir beklagen nimmermehr, daß der Staat sich von der Rirche zeitennt hat; wir wünschen vielmehr, daß die Trennung eine vollskändige sei, denn nur in solcher wird auch die Rirche ibre Freise

heit behaupten. Wenn bie deutschen Staaten die kichlichen Berhaltniffe durch staatliche Gesetzgebung, gewissermaßen auf Wiberruf, regeln, so ist dieß nur ein Bekenntniß, daß der Zustand der bisherigen Bevormundung ein unmöglicher sein und es ist ein letter Bersuch der bureaukratischen Allmacht, um ihren Grundsat zu halten, daß es kein Recht gebe, welches nicht von der Staats-Gewalt verliehen wird. Dieser Grundsat wird ganzlich fallen und die Volge wird für die Kirche ein Zustand der Freiheit sehn, wie er in England, in den Vereinigten Staaten, in Belgien und auch in Preußen wirklich besteht, und wie er durch Concordate nimmer durchgeführt werden könnte".

Stolz mar ber Erfte, welcher fich feiner Bewohnheit gemäß erhob und ftill aus bem froben Rreife fortmachte: Bleichzeitig mit ibm verabschiedete fich ein altlicher Berr, beffen milbernfte, in fich beruhigten Buge meiner Benigfeit vorschweben, wie einem Maler etwa bas Bild bes altgewordenen Lieblingejungers unfere Erlofers. Der liebenswurdige Dann foll ein penfionirter Oberforftmeifter, Convertit und augleich ein Mufter ber Frommigfeit und Bergensgute fenn. Die ftumme Berebtfamteit bes einfamen Balbes bat fcon mehr ale einem luftigen Jageremann Lebenbernft und Religiofitat in's Gerg bineinpredigen belfen. Balb ichieben Ritter Bapard, ber Rirchenhiftorifer, Freiherr von Andlaw, Berr v. Schagler, bie Berren Berber, Bumuller und Unbere mehr. Die Burudgebliebenen rudten naber zusammen, boch bas Beifpiel wirfte anftedenb, die Befellichaft wurde noch mehr gelichtet. Direftor Rubel feufzte beständig nach frifchen Soden. Direttor Daas fcbilberte mit ben lebhafteften garben die Sehnsucht feiner zweifelsohne febr liebenswürdigen Gemablin nach feiner Perfon. Domcapitular Beitum fceute die Nachtluft und wollte eine Unfumme bringlicher Amtegefchafte noch zu erledigen haben. Dottor Brauns unwirfch gewordene Diene verrieth beutlich, wie er einen fulminanten Artifel für bie nachfte nummer bes Rirchenblattes bereits innerlich ver-Much biefe Berren empfahlen fich.

Rath Blech war mabrend ber allerdings etwas zu langen Rebe bes Dr. Baber fanft eingeschlummert; ich wurde nicht baran gebacht haben ihn zu wecken, waren nicht sehr brobenbe Bors zeichen laut geworben, bag er ber Gefellschaft einen brob-

Lager je vermöchten. Ale vor beiläusig 15 Jahren Offar von Redwis zum erstenmal auftrat, ba ließen z. B. bie Grenzboten kein gutes haar an seiner "Amaranth". Das schüchterne, fromme Rind wurde formlich in fleine Stücke zerriffen, die Stücke stellte man als angeblich gestoblenes Eigenthum einem Rubel von Dichtern und Dichterlingen zurück. Das Blatt bat sich gewendet, die Sache ist anders gesommen, als die unberusenen Preisrichter bes deutschen Varnaß beabsichtigten: Redwis sieht als deutscher Dichter vor der Nation und hat glanzente Genugthuung obendrein erhalten. Wer wüßte nicht, wie bingegen der ehemalige Redakteur der Grenzboten "herr Julian Schmidt ber Literarbistoriser", als ein Inbegriff aller Arroganz und Ignoranz erst vor Kurzem durch Lassalle förmlich abzeichlachtet, literarisch wirklich getöbtet wurde? Wöge Redwisens Glucksonne dereinst auch unsern Landsteiner scheinen!

Boll Bergnugen borte ich ju, mit welchem Feuer bas Bienerfind fein Defterreich, bas Guropa im Rleinen, berausftrich, unfer Begenüber bagegen ben claffifchen Bled unferes gemeinfamen Baterlandes, namlich Schwaben. Der Defterreicher befam einen harten Stand und mußte fich mitunter fogar auf geniale Staatsmanner, Belbheren und Gelehrte ber Bufunft berufen; befto leichteres Spiel ward bagegen bem Schwaben ju Theil. Er tonnte beliebig in die graue Bergangenbeit wie in die lebendige Wegenwart bineingreifen, um icon burch bloge Bergablung von Ramen unwiderlegbar barguthun, wie aus feinem Bolfeftamme unvergleichlich gablreicher tudtige Dianner in allen Gebieten bes Wiffens und Lebens bervorgegangen find, ale aus irgend einem andern beutscher Ration. Der Urfchmabe mir gegenüber that bieg auch reblich und ift berfonlich mehr bagu berechtigt ale Taufende feiner Lanbeleute. boch ber furge ftammige Mann mit bem breiten, ernften und ber ftimmten Befichte, beffen ftart ausgebilbete untere Galfte rubige Entschloffenheit und Charafterftarte verfündiget, fellift ein gang ausgezeichneter Schulmann und berzeit im besten Buge, burch ein zeitgemäßes Gegenftud jur Rotted'ichen allgemeinen Gefchichte auch als wiffenschaftlicher hiftoriter fich einen bleibenben Ramen ju er-Dir gegenüber faß namlich Dr. Johannes Bumuller. In Ginem tam ber nuchterne, falt urtheilende Dann mit bem poetifc überfcmanglichen Bienerfind fowie zugleich mit meiner Winzigfeit selbst vollkommen überein, namlich im begeisterten Lobe des Dottors Janffen in Frankfurt, dieses rasch sich emporarbeitenden achten Briefters der Rlis. Janffen zählt zu ben noch wenig Bahlreichen, von welchen es dereinst heißen wird, fie hatten in unserer zersahrenen und tendenzwüthigen Beit der deutschen Geschichtschreibung ihre Ehre gerettet. Schon Janffens jungste Schrift: "Schiller als hiftorifer" ware hinreichend, dem Verfaffer einen ehrenvollen Ramen zu sichern; allein er ahmt dem Bleiß seines Meisters nach und seine Leistungen werden durchgreisen, nogen die heute noch tonangebenden Geschichtsbaumeister und hofdemagogen des Gothaismus ihr Ja und Amen dazu sprechen oder nicht sprechen.

Bir fliegen an auf Janffens Bobl und waren froblich mit ben Ploblich rief an einem Lifche eine foftliche Schnurre, welche Direftor Unmaag zum Beften gegeben, ein schallendes Belachter hervor. Unter ben Lachenten fiel mir ein geiftlicher Bert auf, welchen meine, bier ber barmlofen Spionage geweihten, Mugen fich fcon fruber zu einem Begenftande ber Beobachtung auserlefen hatten. Der herr lag namlich in unaufhörlicher Gebbe mit bem "wilben Afchanti", und grar flete über Buntte ber Moral; er vertrat in ber gemuthlichften Beise von ber Belt ben rigoroseften Rigorismus, mabrend ber "wilbe Afchanti" gwar nicht für ben Larismus, wohl aber fur die Cafuiften feine Langen brobnend brach. Der herr - man nannte ibn gleichfalle Direftor - batte feine urfprüngliche Amtemiene vollftanbig abgelegt und ale frober Befellichafter fich entpuppt. Er icherzte, ichmauchte Stinfaberos, bie er mabriceinlich fur achte Bavannahe bielt, nahm ungeheure Brifen aus einer filbernen Tabatiere, welche er fleißig berumreichte, und fclurfte bagu mandjen guten Schlud aus bem perlenben Glafe. Die Schnurre bes Doftor Daas brachte ibn um die gemeffene Burbe, welche er felbft bem beillofen Regiftrator gegenüber ftets in einem gewiffen Grate behauptete. Er warf feine langen Arme wie die Blugel einer Windmuble berum und fcnalzte mit ben Bingern; fein Oberleib mogte auf und ab und bin und ber gleich einer von ber Binbebraut erfaßten Pappel; er lachte bermagen berglich, wie man es felten zu feben und zu boren befommt.

"Bitte, wer ift benn biefer fo frobliche Claqueur?" fragte ich leife meinen Rachbarn. "Gin Sauptmann", flufterte Rath Blech

Ratholit, bann Briefter geworben und nunmehr Privatbocent ber theologischen Fakultat; er foll bedeutenbe Belehrfamkeit befigen und man prophezeit ibm eine bervorragende Stellung in ber theologischen Welt. - Der lautlofe Lacher murbe mir von herrn Blech gleichfalle ale ein "Ramatriller" benuncirt; bagegen muß ber erfte Blid Beben belehren, bag ber Denuncirte mobl fein Meterchen von einem Ramarillamanne im eigentlichen Sinne bes Wortes in fich tragt. Er führt ten Damen eines bet befannteften Darfchalle Rapoleons I., erscheint jedoch in feinem gangen Auftreten und Bebahren ale bas frammanteite Wegenftud eines Frangofen. Duntel ift bas Baar, gebraunt bie bartige Wange, lebhaft und unruhig bas Auge bes achten Frangofen; bagegen ift ber geiftliche Rath Darmon ein ziemlich beleibter, blonber herr mit einem friedlichen vollen Schrabengesichte, aus welchem ein Paar ruhiger, grundgescheibter Augen berausschaut. Der Frangofe lacht viel, fcmage noch mehr und gesticulirt bagu wie ein halber Italiener - unfer "Ramatriller" aber ift bie Rube felbft und babei fo wortfarg, bag man in Berfuchung gerathen tonnte, ibn zu fragen, wieviel benn ein Bort von ibm eigentlich tofte. Doch - laffen wir die Barallele fabren, jumal weber bie byjantinifchen noch tie augusteischen Gefchichtsbaumeifter une ale Mufter vorschweben. Wir fügen nur noch bei, Berr Marmon fei Referent in ben Rirchenangelegenheiten ber hobengoller'ichen gande, Domprabentar, Superior ber barmbergigen Schwestern und Gott weiß mas noch, allgemein anerfannt aber ale einer ber unermublichften und tuchtigften Priefter ber weiten Erzbiocefe

Die Unterhaltung hatte wieberum einen ernsten Ton gewonnen. Sie brehte sich um bas Berhaltniß ber Rirche zum Staate, ein Thema welches felbst die schweigsamen herrn v. Schäzler und Marmon zum Mitsprechen bewog. Der Bubdrer konnte hinsichtlich ber Auffassung vom Wesen und ber Aufgabe bes Staates ziemlich weit auseinander gehende Meinungen heraussinden. Die im Ganzen herrschende schien die bes Baurathes Bader zu sehn, welcher auch bas lette Wort behielt und etwa mit solgenden Säten schloß: "Wir beklagen nimmermehr, daß ber Staat sich von der Rirche getreunt hat; wir wunschen vielmehr, daß die Trennung eine vollsftändige sei, benn nur in solcher wird auch die Rirche ihre Kreis

heit behaupten. Wenn die deutschen Staaten die kirchlichen Berhaltniffe durch staatliche Gesetzebung, gewissermaßen auf Widerruf, regeln, so ist dieß nur ein Bekenntniß, daß der Zustand der bisherigen Bevormundung ein unmöglicher sei, und es ist ein letter Bersuch der büreaukratischen Allmacht, um ihren Grundsatz zu halten, daß es kein Recht gebe, welches nicht von der Staats-Gewalt verliehen wird. Dieser Grundsatz wird gänzlich sallen und die Folge wird für die Kirche ein Zustand der Freiheit sehn, wie er in England, in den Vereinigten Staaten, in Belgien und auch in Preußen wirklich besteht, und wie er durch Concordate nimmer durchgeführt werden könnte".

Stolz mar ber Erfte, welcher fich feiner Gewobnheit gemäß erhob und fill aus bem froben Rreife fortmachte. Gleichzeitig mit ibm verabschiebete fich ein altlicher Berr, beffen milbernfte, in fich beruhigten Buge meiner Wenigfeit vorfdweben, wie einem Maler etwa bas Bild bes altgeworbenen Lieblingejungere unfere Erlofere. Der liebenswurdige Dann foll ein venflonirter Oberforftmeifter. Convertit und zugleich ein Dufter ber Frommigfeit und Bergenes gute fenn. Die ftumme Berebtfamteit bes einfamen Walbes bat fcon mehr ale einem luftigen Jageremann Lebensernft und Religiofitat in's berg bineinpredigen belfen. Bald ichieben Ritter Bapard, ber Rirchenhiftorifer, Freiherr von Unblam, Berr v. Schafler, bie Berren Berber, Bumuller und Undere mehr. Die Burudgebliebenen rudten naber zusammen, boch das Beisviel wirfte anftedend, die Gefellschaft wurde noch mehr gelichtet. Direttor Rubel feufate bestandig nach frischen Soden. Direttor Dlaas fcbilderte mit ben lebhafteften Barben die Sehnfucht feiner zweifelsohne febr liebenswurdigen Gemahlin nach feiner Berfon. Domcapitular Beitum fceute bie Nachtluft und wollte eine Unjumme bringlicher Amtegefchafte noch ju erlebigen haben. Doftor Braune unwirsch gewortene Diene verrieth beutlich, wie er einen fulminanten Artikel für bie nachfte Nummer bes Rirchenblattes bereits innerlich verarbeite. Auch biefe Berren empfahlen fich.

Rath Blech war mabrend ber allerdings etwas zu langen Mebe bes Dr. Baber fanft eingeschlummert; ich murbe nicht baran gebacht haben ihn zu weden, waren nicht fehr brobenbe Bors geichen laut geworben, bag er ber Gefellschaft einen brob-

nenben Contrebag vorzuschnarchen gebente. Gin Solo folder Art fcbien mir bes Charafters und vielleicht gar ber amtlichen Stellung meines neuen Freundes unwurdig. 3ch wedte ibn. Die gelichtete Befellichaft beftant nunmehr mit wenigen Ausnahmen aus jungern Mannern, worunter mehrere Runftler. mabrte feine funf Minuten, fo wurde fur ben Dombrabenbar Schweiger eine Bioline, fur beffen Bruber, ber ein Steuerbeamter ift und beffhalb auch "Bublifan" genannt wird, eine Cither ge-Der erfte Bogenftrich fcon ließ die Fertigfeit eines Birtuofen boren, ber Bublifan flimperte auf feinem Wehmutbefaften bie prachtigften gandler. Berr Schweizer foll eine Menge Inftrumente mit Deifterschaft fpielen, ale Rirchencomponift bat er fich burch feine Lieber und Deffen bereits Ruf verfchafft. fromme Lieb: "Ge blubt ber Blumen eine" lebt in bem Dunde bee Bolfee, und wird zu Chren ber Gottesgebarerin noch gefungen werben, wenn ber Tonfeper fcon irbifche Jahrhunderte bindurch ale Dirigent irgend eines himmlischen Chores funktionirt. laufig ift ber junge Domprabenbar Abjuntt und prafumtiver Rachfolger des als Componift und Chordirigent hochverdienten geiftlichen Rathes Lumpp; er gebenft eine Dommuftichule ju errichten, aus welcher tuchtige Organisten bervorgeben follen, und hat fich zu diesem Zwecke mit bem württembergischen Orgelvirtuofen Belg und andern Runftlern verbundet. In meiner Rabe unterhielt fich Landsteiner mit bem Bildbauer Anittel, einem in Freiburg aufaffigen Toroler, ber Treffliches leiften, in neuerer Beit aber an ben gleichfalls anwesenben Berrn Ballifer, Andelfinger und Edert gefährliche Rivalen befommen haben foll. Aber nut berbei mit Rivalen, die Runft fann burch Wetteifer nur gewinnen! Langere Beit unterhielt ich mich mit einem Geren Gofmaler Dars aus Billingen, einem anerkannt tuchtigen Runftler und liebendwurdigen Manne. Ploglich aber follte ich ber Gefellschaft auf eine bodift unangenehme Beife entriffen werben.

Schweizer ftimmte eben wieber feine Geige, ber Bubifen pralubirte jest auf einer Guitarre, als es bem wilben Afchanti einstel, ben herrn Rath aufzusorbern, er möge mit ihm eine Bolka tangen. Alle besachten ben schlechten Wis, herr Rath Blech basgegen erbleichte gusehends und gerieth formlich außer fich. Er

## XIV.

## Bur Universitätefrage.

II.

Der Abfall ber Univerfitat von ber Rirche veranlagt auch ben Fall ber Universität felbft.

Als bie Romer ihre herrschaft über Griechenland und Rleinafien ausgebehnt batten, ba rachten fich bie Befiegten an ihren Siegern badurch, bag fie ju Taufenden nach Italien ftromten, hieher ihre Schwelgerei, ihren Unglauben, ihre Blafirtheit und ihre Spottsucht verpflangten und bie romifche Welt badurch anstedten. Bergebens war ber Rampf ber Altromer gegen bie gefährlichen Reuerer: bie Feinheit griechischer Bilbung, ber Reig neuer Genuffe, bas Bestechenbe ber griechischen Runft wirfte zu mächtig auf die reiche römische Jugend, als baß bie Berbote bes ftrengften Cenfore bie Unftedung batten Eine zweite große Einwanderung ber verbinbern fonnen. Griechen geschah in ber Mitte bes 15. Jahrhunderts: im Jahre 1453 eroberte ber gewaltige Gultan Mohammed II. Ronftantinopel und gab bem icon lange Beit morichen Bebaude bes oftromischen Reiches ben Tobesftoß; ber Salbmond berrichte nun ftatt bes Rrenges, bie Barbarei hielt ihren Gingug in die practige Weltstadt und die Biffenschaften und Runfte LIV.

17

und felbst bas haus Caffaretto vom inlandifchen Martte zu verbrangen. Begreifen Sie nun, warum ich nicht blof ben Umgang, sondern Empfehlungen, gute Freunde von Seite ber Ultramontanen brauche?"

"3d begreife Sie vollfommen, herr Bath; allein konnten Sie bei einigem guten Billen von Ihrer Seite ber eigenen Onal nicht ein Ende bereiten? Bare es nicht fehr flug, bleg minbeftens zu versuchen, ba bie Unannehmlichkeiten sonft boch unvermeiblich bleiben?"

Davon wollte Rath Blech aber wenig boren. Seine an fic gang unhaltbaren Borurtheile maren bei ihm leider in Bleifc und Blut übergegangen und zu formlichen Glaubensartifeln geworben, blinden bag bielt er gang aufrichtig fur Befinnungetuchtigfeit Er bedauerte tief, bag feine Bartei nicht im Stande fei, minbeftens bie Baupter ber Begenpartei im Intereffe ber humanitat zu ruiniren. Der innerlich gerriffene und ungludliche, verblenbete Mann erregte mein Mitleid. Stimmt die Thatfache, wie febr die Menfchenkinder mabrend ber furgen Spanne ihres Erbenlebens fich felbft und Unberen eine Bolle bereiten, eine Bolle oft um Richts und wieber Nichts, nicht zur Wehmuth und Trauer? Deine Wenigfeit trachtete barnach, bie fchiefen und total falfchen Meinungen bes Rathes Blech bezüglich des Charafters der Ultramontanen und ibrer Rampfweise minbeftens in einigen Buntten zu unterminiren. fuchte ibm begreiflich zu machen, wie bie Angriffe ber Freiburger Beitung und abnlider Blatter fcwerlich im Stande feien, auch nur Die Saut eines Mannes von Charafter und Bildung im entgegengesehten Lager zu ripen, wohl aber Gegenangriffe provocirten, für beren oft febr berb einschneibende Wirfung gerade die antifirchlichen Blatter felbft bie vollgultigften Beugniffe auszuftellen pflegen. Durch Thatfachen wies ich nach, es fei zu Freiburg wie anbermarts ein fcmieriges und je nach Umftanben außerft verfehltes Unterfangen, mit Leuten anzubinben, welche voll Begeifterung fur ihre religible firchliche Ueberzeugung einfteben, Grundfage verfechten und oft Beweife liefern, wie wenig fie fur ihre Perfon und ihre zeitlichen Intereffen wollen ober fürchten. Was ift mitunter bas Ende ? Stefat Bor 20 Jahren gehorte ju Freiburg ber Rebafteut ber "Oberrheinischen Beitung" zu ben offen fich aussprechenben

Atheiften, ju ben grimmigften Begnern ber fogenannten "ultramontanen" und damale noch angeblich "im Sinftern fchleichenben Bartel bes Jefuitismus." Dir ift febr erinnerlich, mit melder Buth biefer Dann auftrat, ale ber Plan gur Ginfuhrung ber barmherzigen Schwestern in die Spitaler ber Stadt auftauchte. Gelten las man eine Rummer bes Blattes, in welcher nicht ber Orben bes bl. Bincentius fammt allen Jefuiten und Orben, ober hofrath Bug, ber ale "Doftor Eremites" für benfelben tampfte, fo gut verlaumbet und miffhandelt murden, ale bie nachfichtevolle Cenfur bieg julieg. Alfo por 20 Jahren. Beute aber? Die barmbergigen Schweftern tamen nach Freiburg und figen wohl fefter als je barin, hofrath Bug ift munterer ale je, bagegen liegt ber bamalige Rebafteur ber lichtftromenden "Dberrheinischen Beitung" von Unglud aller Art gebeugt, arm, frant, vielleicht auch reuig - im Mutterhaufe ber barmbergigen Schweftern, wo er endlich ein Afhl gefunden. ift die Rache bes Chriften !

Rath Blech brachte mich fast zur Verzweiflung, indem sein Berftand mir in diesem Augenblide vollsommen beistimmte, im nachsten aber sein Gerede wieder bewies, wie fehr sein Gerz für das Gegentheil davon eingenommen sei. Wir gelangten zum Ende des Waldes, vor uns lag die Musenstadt in dunkeln Umriffen, über welchen ein von der Gasbeleuchtung herrührender Dunstfreis schwebte. Ein Gedanke durchbligte mich, der letzte, welchen meine Wenigkeit im Interesse des herrn Blech zu verwerthen hatte. Zahlen nämlich schienen weit größern Eindruck auf ihn zu machen, als alle vernunftgemäßen oder gar christlichen Gründe; ich unternahm den letzten verzweiselten Versuch, ihn durch Zahlen zu besserer Bestinnung zu bringen.

"Rein lieber herr Rath, was liegt benn ba vor uns?" — Run, Freiburg! — "Wie viel Einwohner zählt benn jest die Stadt?" — Alles in Alles gerechnet beiläufig 17,000. — "Und Baris?" — Man sagt, balb 3 Dillionen! — "Gut, herr Rath, jest schenken Sie mir einen Augenblick Ihre ganze Ausmerksamkeit. Ich sage Ihnen vielleicht mein lettes Wort, benn morgen in aller Frühe muß ich abreisen und kehre erst Sonntags zurück, um am Montag Baben zu verlassen." — Reben Sie, mein Bester! — "Ihre Stadt verhält sich mit ihren 17,000 Einwohnern zur Welt-

ftabt Paris, welcher wir nur zwei und eine balbe Dillion querfennen mollen, ziemlich genau wie Gins zu hundertflebenundvierzig. 3pt dieß mabr ober nicht ?" - Run 17,000 : 2,500,000 = 1 : 147, es ift richtig! - "Gut, mas lagt fich aus biefem Bablenverhaltniß fdiliegen?" - Dag ich nicht wußte! - "Ich aber fcbliege Folgenbes baraus: Es ift vielleicht billig und vernunftig, wenn ein Hath ber iconen Sauptftadt bes Breisgaues 147 mal befcheibener, 147mal leutseliger ift ale ein Rath ber Stadt Baris. Richt minber burfte es billig und vernunftig fenn, bag ein Freiburger Rath fic 147mal mehr butet, etwa große Bolitif treiben oder in Angelegenbeiten bes Ergbischofs und ber Diocefe fic einmengen zu wollen, ale ein Rath ber guten Weltstadt Paris. Dan fann noch weiter fchließen; 3. B. gabe es bier etwa einen hochmutbigen Rath, fo mare ber hochmuth biefes Mannes ziemlich genau 147 mal lacherlicher und unberechtigter als ber hochmuth eines Rathes von Baris. Begreifen Gie bieß?" - 3ch muß es wohl begreifen, es ift ju flar! - "Ceben Sie, bieg habe ich gelernt aus Doftor Wingerathe Christlicher Urphilosophie, verlegt bei Samacher ju Frankfurt am Dlain; man lernt eben niemals aus!"

Nachbenflich fchritt Rath Blech neben mir ber, balb mußten wir scheiben und thaten bieß von herzen, natürlich auf Bieberfeben bei befferer Gelegenheit. Borlaufig aber, mein guter Rath Blech:

Behalte froh, was bir befchieben, Beniege ftill, was bu nicht haft.

## XIV.

## Bur Universitätsfrage.

II.

Der Abfall ber Universität von ber Rirche veranlagt auch ben Fall ber Universität felbft.

Als bie Romer ihre Berrichaft über Griechenland und Rleinafien ausgebehnt batten, ba rachten fich bie Befiegten an ihren Siegern baburch, bag fie ju Taufenben nach Italien ftromten, bieber ihre Somelgerei, ihren Unglauben, ihre Blafirtheit und ihre Spottsucht verpflangten und die romifche Welt baburch anstedten. Bergebens mar ber Kampf ber Altromer gegen bie gefährlichen Reuerer: Die Feinheit griechischer Bilbung, ber Reig neuer Genuffe, bas Bestechenbe ber griechischen Runft wirfte ju machtig auf bie reiche romische Jugend, als baß bie Berbote bes ftrengsten Cenfore bie Unftedung batten Eine zweite große Einwanderung ber verbinbern fonnen. Briechen geschah in ber Mitte bes 15. Jahrhunderts: im Jahre 1453 eroberte ber gewaltige Gultan Mohammed II. Ronftantinopel und gab bem icon lange Beit moriden Bebaube bes oftromischen Reiches ben Tobesftoß; ber Salbmond berrichte nun ftatt bes Rrenges, Die Barbarei hielt ihren Gingug in die practige Weltstadt und bie Wiffenschaften und Ranfte

17

LIV.

wurden zu Boben getreten. Da floben Tausenbe ber feingehildeten Brichen aus ber verlorenen Beimat in bie weftlichen Länter und fanten wohlwollend Aufnahme und Unterhalt bei geiftlichen und weltlichen Großen, bei Gemeinden und reichen Privaten. Aber auch fie brachten, wie bie alten Briechen, gefährliche Gaben mit fich und richteten große Berbeerungen an unter ihren abendlandischen Wohlthatern. Die ausschweisenben Sitten ber Briechen, Die Weichlichfeit ihres Lebens, Die Ginnlichfeit ihrer Poefe, ihre fnechtifche Denfweise, alle biefe Chattenseiten ber griechischen Cultur brachten fie in bas Abendland mit und verbreiteten fie bald an ben Sofen ber gurften und im Choog ber blubenben Stabte. Die Furften jumal fanden weit mehr Befchmad an bem Anechtefinn ber Briechen, als an bem mannlichen Freiheitoftolg ber abenblandifchen Bolfer, welche bem Willen ber Berricher überall bas alte Recht und bie vieljach beftätigten Brivilegien als Schranfe entgegenfesten. Co entstand nach und nach eine Abneigung ber Machthaber gegen Die Freiheiten ber Burger und Corporationen, und bie Cebnfucht burch Beseitigung biefer Schranten bie bynaftifche Dacht ju vergrößern, um unabhangig von allem Biberfpruch in bem Lande zu berrichen mit ber Allmacht, Die ber oftromifche Raifer bis zu feinem Untergange befaß. Es entwickelte fich allmälig ber befpotische Beift bei ben abendlanbifchen gurften, ber mit Berachtung alles Rechts, aller Bertrage, aller Brivilegien, aller Communal . und Corporationsfreiheit einzig auf bie Uuabhängigfeit und Schranfenlofigfeit ber Territorialgewalt audging und jedes Mittel ber Lift, ber Drohung und ber brutalen Gewalt bagu benütte. In Italien folug biefer Beift querk fefte Wurzeln: hieher hatten fich bie meiften flüchtigen Griechen gewandt, bier gab es bie meiften fürstlichen Sofe, bie ibnen glanzende Aufnahme gewährten, und hier war auch bei ber allverbreiteten politischen Spaltung ber Stabte und Burger bie Queficht am größten, bie Fürstenmacht auf ben Trummern ber burgerlichen Freiheit jur herrichaft ju bringen. In biefem Lande wurde auch ber Dann geboren, ber bie Lebre von ber

fürftlichen Allmacht, Diese burchaus byzantinische Ibee, wiffenschaftlich zu begrunden versuchte und bie Mittel und Wege angab, an biefem Biel ju gelangen. Ge ift Dadiavelli ber Florentiner. Co febr auch fein berüchtigtes Bud "il Principe" Die Entruftung ber abendlanbischen Welt bervorrief, und von ben ebleren Fürsten aufrichtig verabicheut murbe: es war bennoch bald ber einzige Cober, ber von vielen Dynaften ju Rath gejogen und punftlich befolgt wurde, und wenige Jahrzehnte vergingen, fo murbe bie Bolitif ber meiften abenblanbischen Kurften vom Geifte Dachiavelli's beberricht. Darum nimmt Alles eine andere Beftalt an: ftatt beftebenbe Rechte ju achten, werben fie mit gußen getreten, sowie ber Gigennut ober permeintliches Staatswohl fich bagegen erflärt; ftatt bie Gelbftftanbigfeit ber Communen und Corporationen ju fcugen ale bie Grundbedingung aller Bluthe bes burgerlichen und gewerblichen Rebens, wird fie befampft, untergraben, vernichtet und ber Wille bes Lanbesberrn als einziges Gefet ihnen aufgezwungen; ftatt bem acht germanifden Beift ber felbstftanbigen und freien Rraftentwidlung etwaige Sinderniffe aus bem Weg zu ichaffen und burch die freiefte Thatigfeit jeder individuellen Rraft bas Wohl bes Bangen um fo rafcher ju forbern, wird ber altromifche Gentralisationsgeift nen eingeführt, ber Ginzelne verliert feinen perfonlichen Werth, wird ju einer Maschine berabgewurdigt, bie Beift, Bewegung und Leben allein von bem gurften befommt. Der Landesherr ift nicht mehr bamit gufrieben, Die Giderheit und bas Bobl bes Gangen ju forbern, fonbern glaubt auch jebe individuelle Rraftaugerung leiten und regeln ju muffen, baß ber gange Staat eine geift- und formlofe Maffe blinber Dafdinen barftellt, bie nach ben Gebanten und Bunfchen bes allmächtigen Landesherrn ju leben, ju handeln und ju fterben verpflichtet find. Co mar bie Stellung ber Unterthanen im byzantinifchen Reiche, fo follte es auch werben im Abendlanb.

Die moralische Burbe ist die fraftigste Stute ber Freiheit und ein moralisch tüchtiges Bolf wird nie ein serviles Bolf seyn. Die alten Römer waren so lange ein freies und unabbangiges herrschervolt, ale fie bie altromische Ginfacheit bes Lebend beobachteten, die Reinheit und Burbe ibres bauslichen Lebens bewahrten; erft nachdem fie, von ben griechischen Lebr meiftern verführt, fich in die raffinirtefte Sinnlichfeit und Be nuffudt bineingefturgt batten, maren fie reif gur Cafarenbertfdaft. Die abendlandischen Bolfer aber maren driftliche Bolfer; bas staatliche, burgerliche und Familienleben war von bem Beifte ber Rirche burchbrungen, Die driftliche Bucht und Gitte wurde aus innerer Ueberzeugung befolgt, und bie Saupter ber Rirde, ber Papit und bie Bijdoje machten über bie Bollie bung ber Rirchengesete in ber abendlanbischen Christenheit. Co lange also die fatholische Rirche Dadt und Ginfluß befaß, war die moralische Burbe ber abendlandischen Bolfer gefichert; fie fonnten nicht ganglich in Ginnenluft und Weichlichfeit fallen; in ihrem aufrichtigen Glauben an Die Religion Jefu Chrifti und in ihrem Behorsam gegen bie Rirde hatten fie bas fraftigfte Schutmittel gegen alle Berführung: es blieb ihnen ein flares Bewußtseyn ber hobern Bestimmung bes Meufchen und ein Gefühl fur bobere Guter ale Bolluft und Belbermerb. Co lange fie aber biefes Bewußtfenn und ein foldes Gefühl in fich trugen, founten fie nicht als willenlose Rnechte wie bie feigen Byzantiner behandelt werden. Collte alfo bie fürftliche Allmacht im Abendlande burchgeführt werben, fo mar ber Rampf gegen die Rirche und ihre Auftoritat unvermeiblich.

Der Reichthum und die Muße des Hoselebens fand die Strenge ber driftlichen Moral lästig und wünschte einen raffinirteren Lebensgenuß. Diese Stimmung wußten die eingewanderten Griechen sehr gewandt zu benüßen: sie erzählten von der ausgesinchten Pracht des byzantinischen Hoses, in den reizendsten Varben schilderten sie die Abwechslung und Mannigsaltigseit der dortigen Genüsse, sie erinnerten an die zügellose Freiheit der byzantinischen Herrscher, denen kein göttliches und kein menschliches Geset irgend einen Genuß wehren konnte, und wiesen zugleich hin auf die Unmacht des byzantinischen Klerus, der sich nicht untersteben durste, die Großen der Erde auf das

Gefen Gottes bingumeifen und ihre Ausschweifung zu rugen. Daburd murbe bas Berlangen gefteigert, bie Dacht ber abenb. landifden Rirche ju brechen und fie in bie erbarmliche Stellung ber griechischen Rirche berabzubruden. Da nun aber bie gelebrteften Manner ber abenblanbifden Belt ber Rirche aus innerer leberzeugung anhingen und bie Soule und bie Wiffenfchaft vom firchlichen Geifte erfüllt und burchbrungen war, ba bie gelehrteften Danner bie firchliche Dacht nicht als Ufurpation fonbern als gottliches Bert anerfannten und fie gegen jeden Ungriff vertheibigten, fo mar ber Rampf gegen bie Rirche und ihre Dacht auf die Gewiffen fo lange erfolglos, als bie Biffenschaft und die Schule ber Rirche getreu waren. Auch bier mußten bie griechischen Schmeichler Rath ju ichaffen : es maren viele unter ihnen, bie in ihrer Beimath als bobe ober niebere Soulmeifter fich mit ben griechischen Claffifern lange Sabre beschäftigt und bie Jugend barin unterrichtet batten. Diefe "Grammatifer" nun gaben fich im Abendland ben Unichein großer Belehrfamfeit, ruhmten und verherrlichten bie griechifche Literatur, recitirten bie reigenbften Gebichte ber Griechen, übersehten beren folüpfrigen Inhalt und erwedten fo an ben Bofen einen gang außerorbentlichen Refpett vor ber griechischen Sprace und Biffenicaft. Ginige Diefer Grammatifer batten fic bie tednifche Bewandtheit erworben, griechifche Berfe nach bem Mufter ber claffifden Dichter jufammenguschmieben, und wurden barob als große Deifter ber Biffenschaft angeftaunt und weit über alle abendlandifchen Gelehrten erhoben. Co ents widelte fic - ale bochft midtige Rolge ber griechischen Ginmanderung - eine neue Richtung ber Biffenfchaft unb ber Runft. Bar bieber die Wiffenschaft und zwar nicht die Theologie allein, fondern auch bie Philosophie, Philologie, Jurisprubeng und Raturmiffenschaft von bem driftliden Beifte burdbrungen und in vollfommener Sarmonie ber Rirche als gottlicher Inftitution, fo erhebt jest eine Wiffenfoaft fed ihr Saupt, Die von Christenthum und Rirche und von allen Refultaten ber driftlichen Forfdung nichts wiffen

will, fonbern an bie byjantinifche Gelehrfamteit aufnitbft and ebendamit auf ben rein beibnifden vordriftliden Stanbunft fich ftellt. Bar bieber bie Biffenschaft als ein Belliation behandelt, ju beffen Dienft fittliche Reinheit und beiliger Ernft als unentbehrlich erfchien, fo ift bie neue Biffenfchaft eine frede Bublerin, bie nur profane und frivole Menfchen an ihrem Dienft verlangte. Waren die Künfte bieber vom driftlicen Beift burchbrungen und baburd geabelt und gur Berberefidum bes mabren Bottes berufen, fo finten fie jest wieber berab in ben Dieuft ber nadten Materie und beschäftigen fich wieber wie jur Beit bes fintenden heibenthums mit finnlicher Life erregung; die Mufit, die Malerei, die Blaftif, Die Mrcklieftent muffen ben Brachtbau ber Kirche verlaffen, mo fie bieber & Großes und Emiges geleiftet baben, und als arme Bettlerber mit ber armlichen und vergifteten Roft bes vordriftlichen Bei benthums fich beanugen.

Buerft waren die leichtfertigen Soje italienifder Rarften bie Batrone ber importirten Geiftesftromung: ihre fittliche Band niß fühlte fich von biefer finnlichen und undriftlichen Litetatur angezogen und ihre Coen vor ernften und anftrengenben Cinbien, welche bie driftliche Biffenschaft bes Elbenbinnbes werlangte, fant in biefem geiftreichen Spiel mit griechlichen und römischen Bersen volle Befriedigung. Wie nun aber febe Berirrung bochftebenber Menfchen eine große Menge von Radi ahmern findet, fo fand auch biefe von ben garften beganftigte neue Richtung ber Biffenschaft und Runft balb eine Menge von Unbangern junachft im Rreife ber fürftlichen Umgebung, nach und nach aber auch in immer weitern Rreisen bes beben und niebern Abele; von ba verbreitete fle fich unter ben reichen und ben Abel wie immer fo auch bamale nacheifernben Bargers ber burch ben Cont und bie Dacht ber Rirche gu größter Bluthe gelangten Stabte Staliens. Bon Stalien fam fie mas Deutschland, wo reiche und machtige gurften, ein aublreider unbefchäftigter Abel und blabenbe Stabte miteinanber wetteiferten: ber eitlen Bygantinerin bie Diete ju offinen und fie mit inabert

Schwärmerei zu verherrlichen. Wie jebe bem Christenthum feindliche Reuerung mit Recheit und gewaltiger Selbstgefälligkeit
auftritt und eben dadurch auf die große Menge der unselbstständigen und unwissenden Meuschen großen Einfluß ausübt, so
trat auch die neue Richtung der Wissenschaft und Kunst mit
unerhörter Anmaßung im driftlichen Abendland auf und gab
sich selbst den glänzenden Namen "Humanismus", offen damit bekennend, daß alle bisherige Wissenschaft und Kunst dem
menschlichen Wesen und der wahren Bildung entgegengeset sei.
Schon durch diesen Namen bewies die Reuerung ihren hochmüthigen und intoleranten Charafter; aber sie machte balb
einen neuen Schritt vorwärts und ging zum offenen Angriff
auf die bestehenden Weltschulen, den Sit und Pfeller der
christlichen Wissenschaft, über.

Die fortwährend nach größerer Macht ftrebenbe Fürstenaewalt batte fich nach und nach Ginfluß auf die bieber burchaus felbftftandigen Corporationen ju erringen gewußt. Go fonnte fic auch die Beltichule gegen Enbe bes 15. Jahrhunderts ber Einmischung ber Territorialgewalt nicht ganglich erwehren; theils burd neue Grundung einer Beltschule aus landesberrlicher Gnabe, theils burch Erweiterung ber ichon beftebenben Soule mittelft lanbesberrlicher Schenfungen gelang es bem Fürften, auf bas größte Privilegium ber Belehrtenrepublit, bie Befehung ber Lehrftuble, Ginfluß ju üben und folche Manner bei ber Bahl burchzuschen, bie ben Bunfchen bes Sofes angenehm maren. Dieß mar bie erfte große Breiche in ber bieber unantaftbaren Burg ber driftlichen Biffenfchaft; burch biefe Brefche brang bie Uneinigfeit in ben Lehrförper und bie Buchtlofigfeit unter bie Schuler. Die burch landesherrlichen Ginfluß berufenen Lehrer ftanben ihren Collegen lieblos und fremb gegenüber, befummerten fich weber um bie bieber befolgte Dicthobe, noch um die Statuten der Corporation, betrachteten fich an Renerungen berechtigt und berufen, und ftutten fich bei allen ihren Eingriffen in die bisberige Ordnung auf die Sulb bes machtigen Canbesberrn. War nun vollends ber vom Lanbes-

beren bem Lebrforper aufgebrungene Brofeffor ein Aubanger bes humanismus - und bie humaniften find es gerabe, welche als Speichelleder ber Surften burch beren Ginfluß auf afademifche Lehrftuble erhoben wurden - fo war fein Birfen um fo gerftorenber: bie neue Methobe bes Bortrags, bie beftechenben und einschmeichelnben Lehren bie er verfundete; bie Spottifchen Ausfalle bie er fich im Babn feiner Ueberlegenbeit gegen bie bieberige Methobe und Biffenschaft erlaubte. Die leichtfertige Rachficht bie er ben Coulern gewährte, machten nothwendig großes Aufschen unter ben Buborern; es entftanben Barteien unter ihnen, bie einen blieben, weil fie bas Beben eines undriftlichen und oberflächlichen Beiftes aus feinen Bortragen erfannten, ihren bieberigen Lehrern und ben ehrwürdigen Trabitionen ber Schule getreu; anbere aber wurden ben ben mobernen und fließenben Bhrafen bezaubert und erflärten fic für ibn. Go ift bie bieber von bem Beift ftrenger 29Hfete fcaftlichfeit und fittlicher Barbe burchbrungene Beltichule in fich zerriffen, Barteiung und Feinbicaft berricht unter ben Lebrern wie unter ben Schulern; bie Rraft ber Disciplin if gebrochen und bie Stubirenben fangen an, fich um bie ftrengen Statuten ber Conle und ber Collegien wenig mehr an befummern. Balb werben neue Lehrer von ber Staatsgewalt is ben Lehrforper eingebrangt, biefe foliegen fic an ben erften an. unterfluben feinen Rampf gegen bie Corporationerechte und gegen bie überlieferte Ordnung und Bucht; und auch ihnen faut ein Theil ber Stubirenben ju, fo bag nach und nach ber Beift ber Weltschule burchaus umgewandelt erscheint. Statt ernfter und raftlofer Unftrengung, um ben Berftanb an ftrenges follogifiiches Denten ju gewöhnen und fo tief als möglich in bie Wiffenschaft und in bie driftliche Babrbeit einzubringen, berifct jest bei Lehrern und Schulern bie eitle Sucht, burch foone Rebensarten ju glangen und ftatt mit fraftigen und tiefen Gebanten, mit leeren Formen und mit leichtfertigen lateinifchen und griechifden Berfen ben Geift angufüllen; flatt Gbrittist und Sochachtung bet bie großartigen driftliden Wiffenfcaft

berricht Gerinaschätung und Berachtung gegen biefelbe; ftatt fortzuarbeiten an bem großen Bau ber Biffenicaft, ben bie vorangegangenen Jahrhunderte mit größter Dube aufgeführt batten, und bie Theologie, Philosophie, Jurisprudeng und Raturmiffenschaft, welche Gebiete bes menschlichen Forschens bie früheren Generationen auf breitefter und festefter Grundlage angebaut und ju ftaunenewerther Sobe gebracht hatten, wiffenichaftlich ju vollenden und in ber gangen Belt bas Licht ber driftliden Erfenntnig leuchten ju laffen, verlaffen fie biefe groß. artigen Berte, fo bag fie wie unvollendete gothische Dome noch jest auf Bollenbung barren; und ohne Rudficht auf bie Arbeit ber Borgeit beginnen fie einen neuen wiffenschaftlichen Bau, jeber nach eigener Beidheit, jeber erfüllt von bem Bahn genialer Schöpferfraft, jeder voll Ralte gegen bas Chriftenthum und von Begeifterung glubend fur bie beibnifchen Claffifer und bie olympifden Gotter. Es wieberholte fich nur ber Thurmban von Babel: weil feiner ben anbern verftand noch fich um ibn befummerte, weil jeder nur von feiner eigenen Unfehlbarfeit überzeugt mar, fo mar ihre Arbeit eitel und fruchtlos; bie Eduler wurden mit vielversprechenden Bhrasen, mit schonen Reben und leeren Gebanten erfullt und von biefem Wind aufgeblasen glaubten fie wirflich etwas gelernt ju haben, mahrend ibr Beift und Gemuth vollfommen verwilberte. Go maren im Anfang bes 16. Jahrhunderts die Universitäten theils vollfommen vom humanismus beherricht und gegen Chriftenthum und Rirche feindlich gefinnt und erfüllten bie Welt mit einer Bluth von Schriften gur Berberrlichung heibnischer Runft und beibnifder Biffenichaft; andere waren burch innere Rampfe gwijden ben Unbangern bes Sumanismus und ben Berehrern ber überlieferten driftlichen Biffenschaft in ihrer Thatfraft gelahmt; Sag und Beindschaft und Ausgelaffenheit berrichte in ben fonft einem beiligen Schweigen und ernftem Studium gewidmeten Raumen. Rur wenige Schulen waren frei geblieben von biefem entsetlichen Unglud: es waren bie Universitäten jener Staaten, beren gurften frei blieben von bem eitlen Berlangen nach byzantinischer Allmacht, bie baber auch nicht ftorenb und eigenmächtig in die Rechte ber Gelehrtenrepublik eingreifen wollten.

2118 nun ber theologische Streit ausbrach zwischen Luther und Tegel und Ed u. f. m., ba waren es jene Univerfitaten gerabe, in benen ber humanismus ausschließe lich ober größtentheils berrichte, welche bie gange Sa de vergifteten. Die humaniften in ihrem haß gegen bie Rirche und Alles mas jur Rirche geborte, griffen mit beiben Santen nach biefer Belegenheit, ber Rirche burch Luther einen großen Schlag zu verfegen; baber wurden fie feine eifrigften Lobredner, besangen ibn als Selven ber Freiheit burch lateinische und griechische Berje und ohne fich nur bie Dube ju geben, bie eigentliche Streitfrage ju prufen, gaben fie Luther unbedingt Recht, verhöhnten feine Begner als Finfterlinge und baburd gerabe machten fie Luther ju einem vollständigen Saretifer, ber im ungludlichen Glauben an feine humanistischen Lobredner jebe Belehrung burch bie firchliche Auftoritat bartnadig von fic wice und fich felbft bie Unfehlbarfeit anmaßte. Saft in jebem Jahrhundert hat es Theologen gegeben, die in bem einen ober andern Bunft von ber firchlichen Lehre abwichen; aber bie grundliche und leibenschaftelose Erörterung bes Streitruntts burd bie Meifter ber Biffenschaft verhinderte eine größere Spaltung, und wenn die bochfte firchliche Auftorität in milber und paterlicher Beije fich aussprach über bas Dogma und über bas mas ber freien Forschung überlaffen ift, so unterwarfen fic bie streitenben Parteien und bie Cache blieb im Rreife ber Kachmanner ohne die driftliche Belt zu erschüttern. So mare es auch mit ber Irrlehre Luthers gegangen : bas Befen ber firchlichen Lehre über Ablag und Bufdifciplin mare im Rreife ber Theologen erortert und bie eingeschlichenen Digbrauche als folde erwiesen und gerügt worben; wenn fobann ber papftliche Stuhl fich über bie Sache aussprach und bie Digbrauche verbot, fo ware ber wenn auch noch fo beftige Streit geschlichtet und beibe Barteien ber Rirche erhalten worden. Allein bie ber

Rirche seinblichen Universitäten forgten mit regstem Giser bafür, ben Streit in die weitesten Rreise zu verbreiten und Luther so viel Weihrauch zu streuen, daß er davon berauscht zu ruhiger und gründlicher Erörterung unfähig wurde, und ihn theils durch Schmeichelei theils durch Drohungen weiter und immer weiter zu treiben, bis er endlich vollsommen mit der Kirche, ihrer Austorität, Lehre und Wissenschaft zerfallen war. Run erst begann die Erntezeit der fürstlichen Herrsch, such zursch, such er gerftörung der firchlichen Austorität, das trägt allein der landesherrlichen Allmacht die glänzendsten Früchte.

Luther glaubte an ben Sumaniften, weil fie ibn, fo lange er mit ber Rirde noch nicht vollständig gerfallen war, fo lebhaft unterftust hatten, aufrichtige Freunde ju haben; bem war aber nicht fo. Luther murbe von ihnen bloß ale Sturmbod gegen bie verhaßte Rirche benutt; fo wie er aber anfing eine eigene Rirche ju grunden mit einer bestimmten Ungahl driftlicher Dogmen, fo jog fich ber humanismus von ihm jurud und verhöhnte ibn ob feines thorichten Bahns, ale wollten bie humanisten, nachbem bie Berrichaft ber fatholischen Rirche burch ihn gebrochen, fich einer neuen von Luther geschaffenen Rirche und firchlichen Unftoritat unterwerfen. Wahrend fie bisher bie Difbrauche in ber fatholifden Rirche, Die Finfterniß bes Alerus, bie Unterbrudung bes driftlichen Bolfs burch bie Bierarchie ale Chlagworte benutt und Taufente bamit gefangen und von ber Rirche abgewandt hatten, werfen fie jest, nachdem ihr nachfter 3med erreicht und burch Luther ber Bruch mit ber Rirche vollbracht ift, die Daste ab und zeigen fich in ihrer wahren Geftalt als moberne Beiben, bie bas Chriftenthum als foldes haffen, gleichgultig ob ber Papft ober Luther es lebrt. Daburd allein findet einerseits ber bittere Sag Luthers gegen bie Universitäten seine Erflarung, andererfeits aber auch bie außerordentliche Bermilberung ber Sitten an ben bamaligen Sochiculen: nachbem bie Auftoritat ber Rirche gefturgt war, batten bie mobernen Beiben feine Dacht mehr ju furchten, bie

jur Beobachtung christlicher Sitte aufforberte und über bie atabemische Zucht wachte. Der papstliche Kanzler und bie letten
firchlich gesinnten Lehrer wurden verjagt und frei von aller
Oberaufsicht konnten bie humanistischen Lehrer ihre heldnischen Grundsäpe entwickeln und ben hristlichen Glauten und die
hristliche Moral verhöhnen. Wenn die Studirenden aber biese Lehren praktisch befolgten und sich frech und schamlos allen Ausschweisungen hingaben: wie konnten die frivolen Lehrer, die täglich jede Austorität auf dem Ratheder verhöhnten, von den auchtlosen Studenten Gehorsam gegen ihre Besehle oder gegen die asademischen Statuten verlangen; wie konnten Lehrer, die täglich den heidnischen Sinnengenuß griechischer und römischer Dichter als höchsten Lebenszweck hinstellten, die abschenlichten Ercesse ihrer gesehrigen Schüler verdammen ?

Luther war nun, ba er fich von ben humanisten verlaffen und verhöhnt und von ben Anhängern ber Kirche befämpft fah, genöthigt bei ben Territorialherrn Juflucht und hilfe zu suchen für die Bollendung seines Werks. Sollte sein Wert nicht alebald wieder untergehen, sondern sich auf die kunftigen Geschlechter sorterben, so mußten die Schulen im Sinn Luthers

<sup>\*)</sup> Die Wilhhelt und Buchtlofigkeit ber Studenten geht ichlagend and ter Geschichte bes Ulrich von hutten hervor, ofr. hattens Lebensbeschreibung von Dr. D. F. Strauß, und wird durch eine Menge hieher gehöriger Aeußerungen in Luthers und Melauchthons Schriften bezeugt. Luther nennt die vom humanismus beherrschien Universitäten "große Pforten der holle" und "hurens anstalten"; und selbst Welauchthon sagt in seiner "Wittenbergischen Reformation" von den Universitäten: "es wäre hoch von Röthen, daß geistliche und weltliche Obrigkeit die Studien und die Bucht bet Jugend sich ließen bester empschlen sehn, daß das junge Bolt nicht so wild auswächse und in dem freien unordentlichen Wesen sehte wie jehund leider in Universitäten zu sehen, wo sie leben wie mussisse muthwillige Landstnechte, und die Jugend nicht allein nicht zu gestilichen Uedungen gehalten wird, sondern auch weltliche Ausgendem wenig achtet."

organisirt werben; benn wenn bie neue Lehre nicht bem Beift und Gemuth bes heranwachsenben Gefchlechts burch beharrliche und confequent burchgeführte Berabfepung ber fatholischen Rirche einerseits, andererfeits burch endlose Berberrlichung bes lutherifden Berte tief und unauslofdlich eingeprägt murbe, fo mar ein rascher Untergang unvermeiblich. Darum waren Luther und feine eifrigften Unbanger fo febr barauf bebacht, Die Chulen in ihre Gewalt zu befommen. Dieg fonnte aber nur mit Genehmigung ber Territorialherrn gefchehen: baburd nun erflart fich bie abgeschmadte Schmeichelei Luthers und feiner Freunde gegen bie feiner Reuerung bulbigenben Furften Europa's. Er gab ber Belt bas Chaufpiel bes foloffalften Biderfpruche: mabrend er ben Ramen ber Freiheit im Mund führt und burch biefes Wort Taufende an fich lodt, friecht er im Staub vor ber gurftenmacht und wirft ihr wie ein mabufinniger Berfcmenber alle Buter in ben Choof, welche bie fruberen Benerationen jur Unterhaltung ber Schulen und Rirchen und jur Pflege ber Urmen und Rranfen angefammelt und forgfältig aufbewahrt hatten. Co find bie Landesberru ploblich am Biel ihrer beißesten Bunfche angelangt: Die fürstliche Allmacht, welche von ben eingewanderten Griechen als reizender Roder ihnen vor Augen gestellt murbe, Die aber fo lange bie fatholifde Rirche noch Dacht hatte, nie ausgeführt werden founte, ift nun verwirflicht. Durch Luther ift jeder Laubeeberr ein bygantinischer Raiser, seine Macht hat feine Schranfen, er ift bodfter und unumschränfter Berr feiner Unterthanen nicht bloß in zeitlichen Dingen, sondern auch in Cachen bes Glaubens, ber Gitte, ber Erziehung und Bilbung ber Unterthanen. Dicht mehr im Namen einer über bie gange Erbe verbreiteten Rirche, fonbern im Namen und mit ber Bollmacht bes Territorialheren traten die Brediger auf die Rangel, um bie emige Bahrheit und bie Gnade Chrifti gu predigen; nicht mehr ben über bie Welt verbreiteten fatholischen Glauben lebren bie neuen Diener bes Borts, fonbern ben Glauben welchen Luther unter Genehmigung feiner fürstlichen Batrone

porzuschreiben für gut fand; nicht im Bewußtfebn einer burch Die Prieftermeihe erhaltenen boberen Burbe und Diffion treten Die Prediger por ihre Gemeinde, sonbern als Mandatare bes Laubesberrn, melder ihnen nur bas ju lebren und nur bie Gebote ber driftlichen Moral einzuschärfen erlaubt, bie ibn felbft in feiner fürstlichen Allmacht nicht hindern. Co ift bas gange Werf Luthers vollständig von ber Gnabe ober Ungnabe bes Landesberrn abbangig; von Freiheit, Gelbftfanbigfeit, boberer Deihe ber Rirche und ihrer Diener ift feine Spur mehr Wie fonnten fich nun, wenn bie Rirche felbft in ibrer gangen Lebensthätigfeit von bem Territorialberen abbangig ift, Die Schulen von biefer Bewalt frei erhalten, Die Schulen bie bod aufe engfte mit ber Rirche verbunden find? Richt bloß bie niedern, auch die bobern und bochften Unterrichteanstalten bes protestantischen Landes find vollständig vom Landesberrn abbangig, junachft in ihrer materiellen Erifteng. Denn nachbem Luther ben Furften erlaubt batte, alle firchlichen Guter und Stiftungen, melden 3med fie auch haben mochten, fich ange eignen, fo fehlte es ber Coule burdaus an ben Mitteln gu einer felbstftanbigen Erifteng; fie mußte fich biefelben beim ganbesherrn erbetteln und naturlich auch nur bas lehren, mas bem gnädigen Spender genehm mar. Alles murbe nun bis in's Einzelnste vom Landesberrn vorgeschrieben: Lehrbucher, Lebrziel, Methode und Stundengahl, und mehe bem Lehrer, ber in einem einzigen Punfte von bem lanbesberrlichen Schulplane abwich! Nachbem fo bie niebern und mittleren Schulen burch Luther ber Ctaategewalt überantwortet maren, fonnten fich and bie bochften Schulen, Die Universitäten, bem gleichen Loos unmöglich entziehen.

Die neue Lehre follte bie von ber katholischen Rirche abgefallenen Bölfer vollständig beherrschen und für alle Zukunft bie Ausschnung mit berselben unmöglich machen; eine freie Wissenschaft hatte aber nothwendig bald die Irrthumer ber "Reformatoren" und die folossalen Berleumdungen ber fatholischen Kirche ausgebeckt und baburch die Fortdauer des Brote-

ftantismus untergraben; barum mußte icon im Intereffe ber Selbsterhaltung bie Universität in protestantischen ganbern ihre Freiheit verlieren und in eine Confessioneschule verwandelt werben, um fur alle Bufunft nur im Ginn ber religiofen Reuerung die Biffenschaften ju lehren und anch die gebilbetften Rlaffen und Stande bes Bolfes ber Barefie ju erhalten. aubem burd Luther bie bodite Auftoritat ber Rirche gerftort mar, fo war ber Geborfam gegen jebe Auftoritat, fie mochte beißen wie fie wollte, bamit vernichtet; bie Emporung bes Individuums gegen jede über ibm ftebenbe Gewalt mar burch Luther's Beifpiel gewiffermaßen gerechtfertigt, baber im unmittelbaren Befolge von Luther's Emporung gegen bie Rirche ber Bauernfrieg ausbrach, in welchem bie abhangigen Bauern bie Auftoritat ihrer herrn abzuschütteln versuchten, und ber schmalfaldische Rrieg, burch welchen bie lutherifchen Fürsten von ber bochften politijden Auftoritat, bem Raifer, fich frei machen wollten; von bem furchtbaren 30jabrigen Rrieg gar nicht gu reben, in welchem bie gurften ibr Berlangen nach Abichuttlung faiferlichen Auftorität burch Silfe ber Frangofen und Comeben burchfetten und fich ju unumfdranften herrn ihrer Territorien emporichwangen. Wie fonnte die Universität allein ibre Unabbangigfeit und Burbe ale bochfte Auftoritat ber Biffenschaft in ben protestantischen Ländern behaupten? Auch fie verlor, wie jebe andere Auftoritat, ihre Burbe und Gelbftftan-36r reiches Bermogen murbe bom ganbesberrn eingezogen und fo mar fie wie jede andere Coule in ihren Eriftenge mitteln von ber Gnabe bes Landesherrn abhängig. nothwendige Folge hievon war ber Berluft bes Rechtes ber Celbstergangung; ber Landesberr, ber bie Universität unterhielt, ernannte bie Lehrer mit unumschränfter Gewalt, entfernte bie mißliebigen Glemente aus bem Lehrforper, gerftorte bie afas bemifche Gelbstftandigfeit von Brund aus, bie alten Statuten wurden befeitigt, felbst bie Erhaltung ber Disciplin wurde ber Schule entzogen und von ben Organen bes Staats, Die ber Univerfitat auch außerlich fern ftanben, gehandhabt, bie Des

thobe, bas Lehr- und Lernziel, bie Lehrfächer und Lehrbücher, bie Bahl und bie Art ber Prufungen genau vorgeschrieben und controlirt wie in ber niedersten Dorfschule.

Aber nicht genug, bie Univerfitat total ibrer Freibeit und Celbstständigkeit in ber außern Erifteng gu berauben: es murbe ibr fogar burch lanbesberrlichen Dachtspruch ber Beift por gefdrieben, ber bie Borlefungen, bie Sanbbader, bie Prufungen und alle 3meige ber Biffenfcaft burchbringen follte. Run war aber ber Beift, ber bie Fürsten jur Unterstützung Luthers bewog, ber byzantinische Geift fürstlicher Allmacht sowohl ben Unterthanen als bem Raifer und Reich gegenüber; biefer Geift burchbringt baber auch als bald fammtliche Kafultaten ber protestantischen Universität. Theologen, Juriften, Philosophen und Philologen wirfen aufammen, um alle Erinnerung an Raifer und Reich ju gerftoren: "römisches Reich" und "römischer Raifer beutscher Ration" erinnerte zu lebhaft an bie Ginbeit ber Religion und an bie allgemeine Unerfennung bes papftlichen Stuble im beutiden Bolf, ale bie miffenschaftlichen Pfeiler bee Brotestantismus ertragen fonnten. Bubem mar ber Raifer ber alten Rirche getreu, und im Reichstag fagen fatholifde Kurften und Bifcoie ebenburtig und gleichberechtigt neben ben fürstlichen Befennern ber neuen Lehre: mabrlich Grund genug für bie protestantifden Gelehrten, Raifer und Reich burch Wort und Schrift au befämpfen und ben Territorialherrn beharrlich ihre absolute garftengewalt, bie fich um Raifer und Reich nicht ju fummern babe, in's Bedachinis jurudjurufen geftütt auf bas romifce, beffer gefagt bygantinifde Recht, welches eben aus biefem Grund an die Stelle bes beutschen Staats. und Privatrechts gefeht wurbe. Rur biejenigen Glieber bes Reichs murben als Dit burger und Kinder ber großen Ration anerkannt, welche bem Protestantismus anbingen; alle anderen Staaten und Stamme aber, die ber alten Rirche getreu blieben, maren ihnen nicht nur gleichgiltig und fremb, fonbern positiv zuwider nud verhaßt als Anbanger bes "romifden Antidrifts", und fein nationales

Band galt ihnen fo viel, um gegen biefe Rinder ber Finfternis irgend welche Rudficht und Gerechtigfeit walten zu laffen. Die Danen und Coweben, bie Bollanber und Englanber, ja felbft bie icbismatifchen Griechen und Ruffen ftanben ihrem proteftantischen Bergen weit naber ale bie fatholischen Rheinlander und Franken, Babern und Defterreicher. Go wurde von ben protestantifden Universitäten spftematifd alles Rationalbewußtfeun grundlich gerftort, bie Unbanglichfeit an bas Reich untergraben und die Bflicht fur die Erhaltung bes Reiche Opfer ju bringen. als Ammenmarchen verhöhnt. Un bie Stelle bes bisber alle Stamme beutider Ration umichlingenben und alle Befahren fraftig abmehrenden Reiches trat ein flacher fraftlofer Internationalismus, ber fosmopolitifc alles Burgergefühl und allen Batriotismus gerftorte, bas große Reich theilnahmlos allen Befabren überließ, egoiftifc nur für bas eigene Territorium forgte, jur Bergrößerung beffelben auf Roften bes Rachbars felbft eine verratherifde Alliang mit bem Reichofeinb nicht icheute unb endlich ben Untergang bes gangen Reiches berbeiführte. Aber nicht bloß bem Raifer und Reich, auch feinen eigenen Unterthanen gegenüber befreite bie protestantische Universität ben Lanbesberrn von allen gefetlichen Schranfen und Rudfichten. Die Unterthanen werben in acht byzantinischer Weise als rechtlos bem Staat gegenüber bargeftellt; jeber fürstlichen Willfur wirb Thur und Thor geöffnet; bas alte acht beutiche Recht ber Celbftfanbigfeit in Corporation und Gemeinbe, bie Befragung ber Stanbe in allen wichtigen Staatsangelegenheiten, bei Befetsgebung und Steuerumlage wird bobnifd befeitigt und wie ein orientalifder Gultan barf unter Buftimmung feiner willfährigen Universität ber protestantische Landesherr über Gut und Blut feiner Unterthanen nach Laune verfügen.

Bie also ber ben protestantischen Universitäten eingeimpste Geist fürstlicher Allmacht bas beutsche, bem freien Boltsgeist entstammenbe Recht verbrängt und bas römische (b. i. byzantinische) eingeführt hat, ebenso wurde auch die Geschichte vollständig von diesem Geiste beherrscht. Als erhabener Richter Ler.

foll ber Beichichteforicher bie großen Thatfachen benfte welche bie Denfcheit in ihrer volltigen je beligiefen ju welfen fcaftliden, funftlerifden und induftriellen Entwicklung: geflebent ober gehemmt baben; 206 barf er fpenben ben Milamenn unb Bolfern, bie Großes gebacht, erfunden und ansgeffichet, Said aussprechen über jene, welche burd Gelbftfucht and Gwelfigit gange Generationen in's Unglitt gefturgt ober burd Wollich und Indoleng bie Gelegenheit zu großen Thaten verfcont und Die Bflichten ihrer Diffion nicht erfüllt baben. Aber bas ein und bochfte Befet biebei ift bag er billig fet und weredt bag er einbringe in ben Beift ber Bolfer und bee Man von benen er fpricht, bag er nicht feinen verfontidem Canti punft ber Bilbung, ber religiofen und politifchen Sinfhanni ben Mannern ber Borgeit aufgwinge und fte barnad Goingloth' fonbern fie fo barftelle und würdige, wie fie ale Mintide inter Beit, als Trager bes bamaligen Bollegeiftes, ber bamillion Begriffe und 3been gelebt und gehandelt haben. Streugeille rudfichtigung von Beit, Ort und Stellung ber banbeinbemilbe fonen und Gerechtigfeit gegen ihre Motive ift Saupthibatte aller Gefdichtemiffenicaft. Diefes Gefet gilt für alle Bille; welche ber Befchichtsforfcher behandelt, am meiften nathriblite bas Boll, bem er felbft angehört. Frei von Gveldettidie gegen Kurft und Bartei foll er bie Anfange, bie allentille Entwicklung, bas Bachethum bes Bolfes nach innen unb: ander bie religiofe und fittliche Bilbung und bie Trager und Silles berfelben, die politifche Geftaltung und Organifation im China fomobl ale in ben einzelnen Stammen barftellen und warbien als getreuefter Dolmetich foll er ber hiftorifden Babrbolt lies Beriode und jedem Stamm, jedem Stand und jedem Doom! bes Ctaate Gerechtigfeit fcenten. Berechtigfeit ift nicht: Guis ber Parteileibenfcaft, Bartei aber ift ber Proteftantiones ber Rirde fomobi ale bem Raifer und Reich gegenüber. Ge went Die Geschichteforfcher ber protestantischen Universitäten fchem if Manner einer Bartei unfabig um gerecht ju fepn gegen Bitibe und Meidig bagn fen ihne thete Unfelbftfinbigfeit aub. Mie .111

bangigfeit von bem Beift ber gangen Coule und von bem autofratifden Billen bes Landesherrn, ber eine hiftorifc mabre Darftellung ber Entftehung ber Territorialgewalt und ihres Berhaltuiffes zu bem Raifer und ben Mitstanden bes Reichs nicht bulben konnte. Wer mag fich nun wundern, daß biefe bem innern und außern 3mang unterworfenen Beschichtslehrer bie Geschichte ber beutschen Ration, ihrer Entwicklung an einem Reich und ihrer organischen Glieberung im Raiserthum, geiftlices und weltliches Fürftenthum, Abel und Burgerthum in einer ber hiftorischen Wahrheit burchaus wibersprechenben Beise barftellten! Bas zu allen Zeiten ber Stolz und bie Große ber bentichen Ration und bas machtigfte alle Stamme zu einer weltbeberrichenden Dacht vereinigende Band mar, bas Raiferthum, welches als bochfte weltliche Auftorität von allen Bolfern verehrt und gefürchtet mar - es wurde geschmäht, feines ehrwurdigen Charafters beraubt, als Anmagung und Gingriff in bie nach protestantischer Darftellung allein berechtigte Territorialmacht gebrandmarkt. Das beutsche Burfteuthum aber, welches fo oft Burgerfrieg und Labmung ber beutiden Machtentwicklung nach außen verursacht und fich nicht felten mit ben Reinden bes Reiche und felbft bes driftlichen Glaubens verbunden hatte jum Bred eigener Bergrößerung, bas beutiche Fürftenthum bas bie burch die Fortschritte ber Bilbung, ber driftlichen Gitte und ber Reichsmacht gemilberten Gegenfage ber Bolfoftamme immer aufs neue icarfte und fteigerte und baburch bas Bewußtseyn ber Einheit ber beutichen Ration immer wieber gurudbrangte, biefes murbe als bie Stute ber beutschen Freiheit und aller beutiden Entwidlung gepriefen, alle Gingriffe beffelben in bie Rechte bes Raifers und ber andern Reichsftande vertheidigt, alle Rebellen ber fruberen Jahrhunderte, Die gegen ben Landfrieden, gegen Raifer und Reich fich freventlich auflehnten, Rirchen und Rlofter beraubten und unermegliches Elend über meite gander verbreiteten, wurden ju großen Belben gestempelt und bie burch bas liebergewicht ber Fürstenmacht herbeigeführte Somadung ber Raifergewalt, worin jeber achtbeutiche Mann

ein schweres nationales Unglud erblidte, murbe ale ein Fortichritt und Geminn bargestellt. Und die Rirde, welche burd Bahrhunderte lang fortgefeste raftlofe Unftrengung bie beutiden Barbaren bem Chriftenthum und ber Civilisation gewonnen, ibre Gitten gemilbert, Frieden und Rube und ein forgfältig gegliebertes Staatoleben unter ihnen geschaffen, Runfte und Wiffenschaften unter ihnen verbreitet und biefelben gu außerorbentlicher Sobe ber Bollfommenbeit gebracht batte, fo bag Deutschland beim Beginn bes 16. Jahrhunderts von allen Rationen ber Erbe bie Balme aller Geifteseultur guerfannt murbe, Diefe Rirche wurde von ben protestantischen Geschichtelebrern nicht weniger geschmäht und berabgesett ale von ben rafenbiten Lebrern der lutherischen Dogmatif. Wabrend icon Die Borfale in benen fie lebrten, Die Bibliothefen Die fie benütten, und bie Collegien in benen fie wohnten, an Die großartige Thatigfeit ber Rirche fur Verbreitung ber Biffenichaft in allen beutiden Gauen erinnerten, teflamirten die Undanfbaren mit fanatifder Leidenschaft über Finsterniß, Umvissenheit und Lichtschen ber "Nömlinge", ignorirten ober verfleinerten bie gewaltigen Beroen ber Wiffenfchaft fruberer Beiten, fcmabten über Glaubenegmang und Berfegerungefucht ber romifchen Papite, mabrend fie felbit jeden Bweifel an ihrer eigenen Unfehlbarfeit und Babrheitsliebe als todmurbiges Verbrechen betrachteten. Und mabrent ihre Borfale vom Lidte ber Scheiterhaufen erhellt murben, auf benen ungludliche Dabochen und Frauen ale "Seren" ben fdredlichften Tob litten, triumphirten bie Apostel ber protestans tifden Tolerang über ben Gieg "evangelifder Freiheit" und mabrer Bilbung. - Aber nicht bloß in ihrer Behandlung ber beutschen Weschichte waren bie Siftorifer bes Protestantismus umwahr und ungerecht: bie Gefdichte aller Zeiten und Bolfer wurde von ihnen burch bie Brille ihred Parteiftandpunfte betrachtet. 3hr befangener Beift, ber burch bie engen Grenzen ber Territorialmacht noch mehr befdrantt murbe, war gur Burbigung großer Manner, großer Ereigniffe, weltbeberrichender Staaten und Bolfer unfahig; wie Pygmaen

ftanden fie vor ben gewaltigen Geiftestiefen ber Borgeit, die nene Staaten geschaffen, neue Reiche gegruntet ober burch ibre großen Ibeen ber Belt auf Jahrhunderte binaus eine neue Richtung und gewaltigen Fortschritt gegeben. Die fleinlichen Menfchen magten es fogar, beren Berfe gu benagen, ihr fritifces Meffer an fie zu legen und ihre Berbienfte, bie wie ble Conne am Mittagsbimmel glangen, in 3weifel zu ziehen. Als obne Berftanbnig ber fittlich-Lutheraner religiöfen Freiheit bes Menfchen waren biefe Siftorifer blind gegen bas Ringen und Rampfen ber vorchriftlichen Beit nach Babrbeit in Religion und Biffenschaft; Die gewaltige Anstrengung ber größten Beifter ber Briechen und Romer, Die Tugend und Beisheit und baburch die Gludfeligfeit gu finden, war ihren Augen verborgen und ber tiefe Berfall, Die Berameiffung und Troftlofigfeit ber Bolfer vor Chriftus und ihre beiße Cehnsucht nach einem vom himmel gefandten Erlofer, um fie aus ihrem religiofen, fittlichen, politifchen und focialen Clend berauszuziehen, war ihnen unverftandlich. Und fo wenig fie bie pordriftliche Zeit verfteben, ebenfo wenig bie Beschichte nach Chriftus: Die munberbare Schöpferfraft ber von Chriftus gegrundeten Rirche, welche als Tragerin feiner Berbeißung und ale Bermalterin feiner Onabe bie Belt umgeftaltet, Beibenthum und Aubenthum und die Cafarenberricaft befiegt, in Wiffenfcaft und Runft neue Bahnen gebrochen, bem Geift neuen Sowung, bem Gefühl Rube und Barme gegeben, die Sinnlichfeit in freiwillige Entfagung und Abtodtung verwandelt, Zausende jur Dabingabe ibres Bermogens und jur Aufopferung aller forperlichen und geiftigen Rrafte fur bie Befehrung beibnifder Boller begeiftert und in bem gangen Abendland bas regfte Leben in Staat und Gemeinde, in Sandel und Gewerbe, in Runft und Biffenicaft geschaffen und beschütt bat - fie batten fein Berftandniß bafur, noch weniger ein Bort banfbarer Anerfennung: Luther hat ja gefagt, bas Papftthum ift vom Tenfel gestiftet; fo muß benn alles Große, was die fatholische Rirde gefcaffen, grundfaglich geleugnet ober mas nicht gu

leugnen ift, auf bie Motive bes Ehrgeizes, ber Herrichsucht, ber Bölferverbummung gurudgeführt werben, benn Luther hat es gesagt und Luther muß Recht behalten!

Satten fie aber bem adtlutherifden Glauben abgefagt und maren Rationaliften geworben, fo zeigen fid bie protestantifden Geschichtelebrer, weil obne Glauben an einen perfenliden Gett, auch unfabig Gottes Balten in ter Geschichte ju erfennen. Wie ber Blinte von garben fpricht aber feinen Begriff bat von ihrer Anmuth und Chonbeit, fo fpricht ber rationalistische Sistorifer von einem Princip und einem Plane ber Weltgeschichte; mitten in bem Balten ber Borfebung, bei ben gewaltigften Greigniffen welche unerwartet eintraten und gange ganter und Bolfer ericbutterten, bleibt er falt und gefühlled; nicht eine bobere Macht, fonbern ber blinde trofflofe Bufall, tiefer Bote bes verfommenften Beibenthums, tritt ibm entgegen; Die menschlichen Leibenichaften ericheinen ibm als bie einzigen Triebfebern aller Ereigniffe; wie er felbft obne Begeifterung ift fur Ibeen, jo glaubt er auch nicht an ibeale Motive bei ben Edopfungen großer Manner in ber Geididte. Dhue inneres Band, ohne großes einbeitlides Biel folgt ibm Jahrhundert auf Jahrhundert, Bolt auf Bolt, Reich auf Reich; alle fommen und geben, aber wenn fie vorüber find, fiebt er weber mas fie geleiftet noch warum Bott fie verworfen bat. Der große Plan Gottes, alle Bolfer gu Chriftus ju führen und burch ihn zeitlich und ewig felig zu machen, Die Bolfer aber, Die bas Chriftenthum gar nicht annehmen ober nachtem fie es angenommen, wieder von fid gurudftogen, vom Ungenat ber Erbe verschwinden gu laffen: Diefer bie Weltgeschichte burd. bringende und fie mit Beift und Leben erfüllende gottliche Beltplan ift ibm ein ewiges Rathfel. Collte es aber burch tiefes und unbefangenes Studium einem rationaliftischen Biftorifer gelingen, Diefen Weltplan zu erfennen - und bie neuere Gefchichte hat mehrere Manner Diefer Art in ihre Blatter gegeichnet - fo glaubt er mit flarer Erfenntnig, bag ein pernunftiger perfonlicher Gott, nicht aber blinder Bufall und

menschliche Leibenschaft bie Welt lenft und regiert, Alles erfceint ibm in bellem Licht, nach Ginem Biele fiebt er alle Ereigniffe und alle Berte genialer Manner binftreben. Erfenntniß bulbet aber ben bisher auch in ihm berrichenben Babn ber Berworfenheit ber fatholifchen Rirche nicht langer, er fieht ihr großartiges, volferbegludenbes Wirfen und Schaffen, er erfennt die Falfcheit ber gegen fie verbreiteten Berleumbungen, und endlich entschließt er fich, feine bieberige Stellung feiner Ueberzeugung jum Opfer ju bringen, von ber Religions. partei, die burch Unwahrheit und Berleumdung gegen die Kirche Befu Chrifti fich ju erhalten fucht, fich loszujagen und in ben Choof ber altebrwurdigen vielgeschmabten Mutterfirche jurudaufebren. Und bas eben ift bas eigentliche Berhangnif bes Brotestantismus, ju bem er burch unmittelbaren gottlichen Rathichluß verurtheilt ju fenn icheint, bag nur biejenigen Beidichteforider aus feiner Mitte, welche entweber im altaläutigen Lutherthum befangen ober bem completen Unglauben verfallen find, bie Befdichte fo barguftellen vermögen, wie ber Beift bes Protestantismus verlangt; jeber andere Protestant aber, welcher fich ber hiftorischen Bahrheit nicht absichtlich verfoließt und bas Balten bes gottlichen Beiftes in ber Befchichte erfennt, gerade burch biefe Erfenntnig ber fatholischen Rirche gewonnen wirb.

Richt bloß die Rechtswissenschaft und die Geschichte, fogar bie Theologie und der Grad und das Maß protestantischer Orthodorie ist von dem Träger der Territorialgewalt abhängig. So lange der Landesherr dem Altlutherthum anhängt, so lange ist die Universität streng orthodor und die theologischen Docenten verdammen nicht bloß die Andänger der alten römischsfatholischen Kirche, sondern auch jeden Brotestanten, der eine andere Ansicht über das Christenthum sich zu bilden erlaubt als Luther gelehrt hat; Zwinglianer, Calvinisten, Wiedertäuser, Anglisaner, Calvinisten, Wiedertäuser, Anglisaner, Calvinisten Bannstrahl ebenso schonungslos wie die Anhänger des "römischen Antichristes." Wagt es ein Philosoph oder ein

Jurift ober ein Brebiger, ber unvernünftigen Lebre Luthers von ber absoluten Berfinfterung ber Bernunft, von ber Berftorung ber Willendfreiheit, von ber mechanisch fich vollziehenben Rechtfertigung, von ber Coablichfeit ber guten Berfe, von bem Teufelowerfe bes Papftthums u. f. w. ju wiberfprechen, un überhaupt eine Philosophie, eine Biffenschaft, eine vernünftige Erfenutnig und ein fittliches Santeln möglich ju machen, augen blidlich wird er von ben Bächtern bes reinen lutberijden Gotteemorte ale Reper gebrandmarft, beim gandesberrn benny cirt, in Untersuchung gezogen und wenn er nicht in Sact und Alfche Bufe thut, ale Frevler gegen ben allein mabren Glauben mit Absetung, Rerfer und Berbannung beftraft - im Ramen ber epangelischen Freiheit." Cobald aber bie Sofluft umfolagt und ftatt ftrenger Orthodoxie ein leichtfertiger Beift, ber fich über Befenntnigschriften und driftliche Sitte binmegfest, am Sofe gur Berrichaft gelangt, alebalb ift auch bie Univerfitat von biefem Beift angeftedt, benn Gelbftftanbigfeit und Ueterzeugungetreue ift bei reinen Creaturen bee fürftlichen Dachtfpruche eine feltene Tugenb; und wenn je Giner bem lanbes herrlichen Beifpiel entgegen an bem orthoboren Befenntniß feft balt und baffelbe in Bort und Schrift ju vertheibigen magt. fo wird er von ber fervilen Daffe bes Lehrforpers gequalt und jum Abgug genothigt. Go zeigt fich bie Univerfitat rafc total umgewandelt: ftatt bes blind gläubigen lutherijchen Befenntniffes berricht nun bie leichtfertigfte religiofe Billfur, ftatt ber Leugnung aller Bernunfterfenntniß herricht jest bie grengenlofefte Bergötterung ber Bernunft und menschlichen Biffenschaft, fatt bes Glaubens an ben Berluft aller Willensfreiheit burd bie Sunbe wird jebe fcabliche Birfung ber Gunbe auf Die menfc lide Freiheit in Abrede gezogen. Unaufhaltsam forcitet bie gange Universität auf ber abichuffigen Bahn ber Regation pormarte: Die Theologie wird alles bogmatischen Inhalts entfleibet und artet in vollfommenen Rationalismus aus; bie Rothmenmiafeit ber übernatürlichen Offenbarung wird gelengnet und ber ielenich die vallommen nach Bernunft und Freiheit bargeftellt;

alle 3meige ber Wiffenschaft verlieren ihren positiven, biftorisch überlieferten Charafter, jeber Docent betrachtet fich als unfeblbare Quelle ber Beisheit und verachtet jeden Collegen, ber andere lehrt ale er felbft. Ploplich ift Die bieber fo ftrena alles freie Korichen verbammende Universität eine vollständige Beute ber freieften und ichrantenlofesten Forfdung geworben und bie Philosophie, die bieber gar nichts gegolten, racht fich jest furchtbar für bie erlittene Difbandlung. Da alle Biffenichaften ihren Boben verloren haben, ift fie allein Berr auf bem Rampfplat, und ale Menfd geworbener Gott orafelt ber Bhilosoph por feinen faunenben Buborern, verbammt burch feine Dachtspruche alle theologische, juridifche und historische Biffenschaft, sobald fie nicht an feinem Tijde fich ihre Rahrung erbetteln, und alles andere Biffen als bas philosophische erflart er für Taufdung und Bahn. - Auf bemfelben Standpunft fubjeftiver Billfur und totaler Entdriftlichung fteht bie proteftantifche Universität jest, wie früher ba ber humanismus bie Alleinherrichaft führte, und ebenfo gerftorend zeigt fich ihr Ginfing auf Die Studirenden. Rationalismus und Philosophie befinden fic bem driftlichen Sittengefet gegenüber in ber gleichen Lage wie ber beibnifche Sumanismus; auch fie lebren bie gangliche Unverborbenheit ber menschlichen Ratur, also gibt es auch für fie feine Rothigung, ben Menichen jum Gehorfam gegen bas driftliche Sittengefet von Jugend auf zu gewöhnen, bie porberrichende Reigung bes Willens jum Bojen und bie Triebe und Leibenschaften burch forgfältige Erzichung und burch positive Gefete ju bezähmen und ben Menfchen fo nach und nach ju einem vernünftigen Gebrauch ber Willensfreiheit fahig ju machen. Bielmehr betrachten fie ben menschlichen Willen als gut und unverborben, und alle Reigungen, Triebe und Leidenschaften bes Menichen als berechtigte Meußerungen ber reinen Naturfraft, bie somit burch feine außere Schranfe sonbern bloß burch bie Bernunft bee Individuums ju regeln feien. Co mar es ihnen ebenfo unmöglich wie bem humanismus, Bucht und Gitte unter ben Studirenden ju erhalten; vielmehr überließen fich biefe ber freieften Entfeffelung bes Fleische, bie unerhörtefte Benniberung ber Sitten rif ein und verbreitete fic von ber Ausberfalt, bier bie ganze Bevöllerung bes Laubes, so bes has Meliviel bie leichtfertigen hofes, ber biefe Richtung in's Leben gezusten, burd bie Universität nicht biof wiffenschaftlich gevochstenigt fonben auch praftisch befolgt wurde.

<sup>1.11.11.11.11</sup> \*) Ben ben proteftantifden Univerfitaten um's Jafe 1980. alle bet ber burd ben breifigjabrigen Rrieg berbeigeführten, Ber wilberung. fagt G. M. Mengel "Renete Gefdicte ber Da Bant 6, Ceite 4 und 5: "Die Lehranftalten aber, auf t fünftigen Geiftlichen 6 bis 7 Jahre mit genauer Gutobliffe hergebrachten lutherifchen Rirchenlebre, mit Muffbfang aller ? in Betracht fommenben verfänglichen Gragen . mit W aller wiber procenben Spfteme und Cape befchafbigt merben, m Site einer Bilbheit und Freifatten einer Citten foffalel von melder bas moralifde Gefühl wie ber ges Anfaubefinn erforedt fid abmenten." -"Gefchichte Cachfens" II. p. 146 gibt folgenbes Bib "Sell maligen Ctutentenleben: "bie angehenben Ctubenten 49 mußten nach Berichrift ber alteren (Scheriften eber Den geriumpte Rieiber tragen, fich ten bintigen Runb mit. Roth und Echerben vollftopfen laffen, unter bem Elich wie & beulend ober wie Ragen foreiend ben Epeidel leden, Die puben" u. f. w. - Rach bem 30fahrigen Rriege war blefes lofe Befen ber Stubenten auf ben proteftantifchen Univerfititut'f ang geworten, baf bie proteftantifden garften im Juffet 10 fogar bie Anftorität bes Reichstags ju Begensburg gegen bei au Gilfe riefen und bafelbft ein icharfes Batent bogegen enlich "Aber tros aller Berorbnungen", fagt C. A Rengel C. a. D. Banb 8, 455, "wurbe noch fort und fort mancher Rufenfofin in bin Pennal-Acces: unt Abfolvirftuben vom Bennalpuper mit Cornelli als Beden, mit Biogeiffeln als Gelfe und mit einem alleit bie rofteten Degen ale Raftrmeffer abgefcunben, ober auf sine Ediciffteine gefdiffen und mit einem großen Tridier in bie Diem geftofen. Die fünftigen Brebiger bes Evangeliums jogen mit langen Morbgewehren in unanftanbig offenen Beintleibern umber, hatten ihre fiebenben Lager in Rnelpen, rauften fich in Swellampfen, und bie Leipziger vier Mas tionen floftebite sinether formilde Treffen." Und alle 186 Juffe

Babrend also bier ber protestantische Territorialberr bie Univerfitat vollfommen beberricht und ihr fogar ben Beift aufamingt, ber allem Unterricht und allen 3weigen ber Biffenschaft au Grund liegen muß, ericheint bie protestantische Universität in republifanischen Staaten nicht weniger unselbstftanbig und abhangig. Dort lebrt bie Universitat im Intereffe bes Kurften, und bier jur Bertheidigung ber Bolfeberricaft; bort wird ber Kurft mit unumidrantter Bewalt über Beib und leben ber Unterthanen befleibet, bier aber mird bie fürftliche Herrichaft principiell verworfen und alle geschichtliche Berechtigung bes gurftenthums und aller Segen ber Monardie in Abrede gestellt. Wie bort jeber 3meifel an ber fürstlichen Allmacht ale Criminalverbrechen betrachtet und verfolgt wurde, fo bier jeder 3meifel an ber Gerechtigfeit und Raturgemagbeit ber Bolfdberricait: alle Dacht, alles Recht, alle Gejete werten bem Bolf gnerfannt; bas Bolf ift nach biefer Lehre ber urfprungliche Grunder bes Staates, bas Bolf hat Die Gewalt ben Staatelenfern gegeben; wer bes Bolfes Dacht beidranft ober fich fogar zum Alleinherricher aufwirft, ber ift ein Reind ber Gefelicaft; es gibt "naturliche Rechte" bes Menfchen, Die weber ber Einzelne aufgeben, noch ber. Staat in ihrer Bethatis gung labmen barf, begbalb baben bie Burger immer bae Recht, bem Staat die Form und Verfassung zu geben, die ihnen als bie beste ericeint, und ba jeder Burger von Ratur aus Die gleichen Rechte befitt wie feine Mitburger, fo ift bei biefer Enticheidung über die Ctaatoform jeder gur Abstimmung berechtigt und fein hiftorisches, fein politisches und fein religioses Recht fann fich biefer Abstimmung entziehen. Go lehrte bie protestantifde Universität in republifanischen Staaten und zeigte fich baburch gegen ihren herrn, bas fonverane Bolf, ebenfo

spater ber rationaliftische Professor ber Theologie G. Fr. Bahrbt in und bei Salle seine Orgien feierte, welchen Ginfluß muß bieß standalose Beispiel eines theologischen Professors auf die Sitten und Grundsche ber Studenten ausgenbt haben!

willfährig und fomeidlerifd, wie bie Univerfititen mant Staaten gegen ihre fürftlichen Gebieter. Diefe ineputitioniffte Theorien wurden aber auch praftifd ebenfo nantille vollagen. wie bie Theorien ber Comeichler bes ganftenthums. Dad fer verane Bolf maste fic balb biefelbe ununfataufte Benalt at vernichtete ebenfo iebe felbftftanbige Erifting in bem p Mitatt, wie bie Erager ber fürftlichen Allmacht; bas Bolt und fiebe bemagogifden Lieblinge verfclangen balb alle gefchichtliche rechtigten und auf Recht und Bertrag bernbenben: Genofic fchaften, Corporationen und Stiftungen unter beim eftele alle bestechenten Titel, bas Staatemobl und die Gleichbeit alle Burger vor bem Gefet erforbere bieg. Die Billfunbeuthat bes Bolfes murbe bald ebenfo nunmidrantt unb ebenfo :me ftorenb für bie individuelle Freiheit, wie in ben montrafiffen Staaten bie fürftliche Allmacht. Und wie ber von ficht Meste ftantifden Univerfitaten monardifder Staaten gebfiegt auf wiffenfcaftlich gerechtfertigte Beift bygantinifder Racftematelt bie öffentliche Deinung far fic ju gewinnen und ande in bie fatholifden Staaten einzubringen und wenn mistrale Religion, boch bie politischen und corporativen Rechte beie Minter thanen jum Bortheil ber Farftengewalt ju untergraben werdent. fo machte auch ber auf ben republifanischen Universitäten bes Brotestantiomus berrichende bemofratifche Geift mit :: # Million Erfolg Propaganda. Begunftigt von ben geblatiffen bet mi umfdrantten garften und Ronige, getragen von ber Gintig ber mobibabenden Claffen bes Bolfes, Die lieber felbe ibetiffie wollten ale einer boberen Auftoritat gehorchen, unb seiberliet in jabllofen religiofen und politifcen Buchern und werfohilite Schriften beherrichte biefer von ber Schweig und von bollen ausgehenbe Beift ber Bolftherrichaft und ber Muffehnung igegit bie monarchifde Staatsform nach wenigen Decennien ben größten Theil von England und Schottland, führte ju offenem Bend mit ben Tragern ber Ronigegewalt und fceute fich felbit nicht por dem Königemert, bis es ihm endlich im Bund mit ben religiofen Hanatifman galens, whis gampe Staattgewalt an fic

ju reißen und bie Ronigemurbe in ein machtlofes Schattenbild Bon England pflanzte fic biefer Beift fort zu verwandeln. nach Umerifa, welches in feiner nordlichen Salfte von ben Englandern colonifirt, aber politifc gefnechtet und finanziell ausgejogen gerade in bem von England und Schottland zuerft praftifc angewandten Beifte ber unumfdranften Bolfsberrichaft die Berechtigung fanb, bas englische 3och abzuschütteln und fich als fouverane Republit ju erflaren. Endlich braug Diefer Beift, von ber Schweig, von Bolland, von England und zulett auch noch von der neuen Republif in Amerifa auf zahllofen verborgenen und weltbefannten Wegen importirt, in Franfreich ein, errang fich von ber fraft - und fittenlofen Regierung geforbert bie Berricaft, ruttelte in gewaltigen Stopen an ber uralten Berfaffung, und unter Stromen von Blut, bas vor bem neuen Goben ber Bolfejonveranitat vergoffen wurde, fiel auch bier bas Saupt bes legitimen Monarchen, nachdem guvor icon Die Rirche, Diefer fraftigfte Pfeiler aller legitimen Bewalt, im Blut ihrer Diener erstidt mar. Cobald aber Franfreich erobert mar, befaß ber bemofratische Beift im größten Theile Europa's bie Berrichaft. Burbe auch bie blutige Berrichaft ber Schreckensmauner in Franfreich burch einen fuhnen und gludlichen Colbaten gefturgt und Die Cafarenherrschaft errichtet, Die Brincipien blieben auch unter bem Raifer bie gleichen : byzantinische Allmacht bee Ctaates, Ausbeutung aller materiellen, intelleftuellen und moralifchen Rraft ber Unterthanen im Intereffe bes fogenannten Staatswohle, Abichaffung und unverfohnlicher Rampf gegen alle hiftorifc berechtigten Inftitutionen und Corporationen, gegen Rirche und Ronigthum und gegen jebe von ber Staates omnipoteng unabhangige Auftoritat. Siegreich und unwiberftehlich brang biefer Beift mit ben frangofifchen Ablern von Land ju Land, von Bolf ju Bolf; gerftorte bie auf bem biftorifden Recht gegrundeten Tyrone, raubte bie noch vorhandenen Buter und Stiftungen ber Rirchen und Corporationen und betractete fich icon ale unumidrantten Berrn ber europaischen Menscheit und hatte auch schon ein heer von Lobrednern an

in ehrlicher und raftlofer Arbeit mit Renntniffen bereichert und burd forgfaltige Ergiebung nad driftliden Grunbfaben in tudtigen daraftervollen Mannern beranbilbet, fie mogen biebe feite ober jenfeite ber Berge, im außerften Beften ober in entjernteften Often ju wirfen berufen fenn. Diefe erhabene für bie gange driftliche Belt aufteritative Stellung, ift mung ba bie Universität von ber Universalität ber Rieche abgefallen ift. unrettbar verloren: fie finft zu einer armliden Sanbafuniber berab, welche nicht blog finanziell vom Lanbesberen abblin ift, fonbern and ben Beift und bie Richtung ber willfaufd liden Korfdung und alles Unterrichts fic von ber Ginatige malt vorfchreiben laft. Daburch werben bie Befultnte: ben wellent fchaftlichen Forfchung in allen Gebieten, nicht in ber Thoologie allein, fondern auch in ber Jurisprudeng, in ber Bhilofini Philologie und Raturwiffenfchaft, wefentlich verandert a-bindi berigen Forfdungen werben fcon beswegen, weil fie mibat firchlichen Lehre in harmonie ftanben, ignoriet ober fuffe befampft, und ber ungludfelige Rif, ber bie Rellgiaf but driftliden Boller Europa's burdidneibet, wird and id bal fcintar neutrale Gebiet ber Biffenfcaft und Rund: Mallie getragen, um bie Trennung ber Beifter für alle Bufund auf beilbar ju maden. Doch bie rachenbe Remefis ereilte fie raffit weil fie das heiligthum ber Biffenicaft mit vonteille Sflavenhanden berührten, wurden fie mahrer Salmani welche bie früheren Priefter ber Biffenfcaft erfallt batte mit ranbt, ju fruchtlofer und emiger Regation verurthallig, auf ball Standwunft beibuifder Philofophen vor Chriftes fanfichtiffe wieber berab, welche burch ibre enblose Belemif und bemifig Unfruchtbarfeit ibres Bhilofophirens neben bem grennen Philosophenhochmuth fic jum Gespott ber beibnifchen id machten. Dazu fam, bag bie driftliche Welt, fobalb fie ti Anchtifinn ber Universität gewahr wurde, ben Gianien an bie Babrheit ihren Anfifangen unb: an bie Objettbildt fin Unterrichtes gunftelle Co. jugubt bas Cen fnerecht, das die

gwedlos und ging an ben Staat über. Die Borfale, bie gur Beit ber Bluthe ber Weltschule bie Bahl ber lernbegierigen Junglinge faum faffen fonnten, wurden von Jahr ju Jahr leerer; benn bie Ungehörigen auswärtiger Staaten ober gar auberer Religionsgesellschaften jogen fich aus bem nabe liegenben Grund von ber "Landesuniverfitat" jurud, weil fie nicht ftatt objeftiver Babrbeit und allgemein anerkannter Erfenntniß nur eine von der Staatsgewalt approbirte Barteiwiffenschaft lernen wollten, und bie Gobne bes eigenen Sanbes fublten, weil fie bei ber Auflösung ber Reichseinheit auf bie engen Grenzen bes Territoriums in ihren hoffnungen auf Staatsund Rirchenamter angewiesen waren, fein besonderes Berlangen nach bem fo geringe Burgichaft fur bie Bufunft gewährenben wiffenschaftlichen Beruf. Co waren bie afabemischen Lebrer, wenn fie gleich ale Brofessoren jum Rang von Staatebienern erhoben und reichlicher als früher befoldet und nicht felten fogar mit Orben und Ehrentiteln von Territorialheren gefchmudt wurden, boch beim Lichte betrachtet, in einer weit isolirteren und unwürdigeren Stellung als fruber, ba fie als Glieber ber in ber gangen driftlichen Welt anerfannten und verehrten Gelehrtenrepublif vor Taufenden von Schulern ihre Gelehrfamfeit zeigen, bis in die entfernteften Rreise hinaus wirfen und die gange Chriftenheit mit ihrem Ruhm erfullen fonnten. 11m bie wenigen Schuler zu erhalten und andere berbeignziehen, faben fich die Brofefforen genothigt, benfelben die ausgebehnteften Recte und Freiheiten einzuräumen, alle Aufficht über ihr relis giofes und fittliches leben ju unterlaffen und bie gröbften Erceffe ju bulben; baburch wurde bie burch bas altlutherische Princip einerseits, und burch ben Rationalismus andererseits bedeutend geloderte Bucht und Sitte noch mehr mit Fußen getreten; bie Professoren vergaßen es nach und nach völlig, daß nicht bloß ber Unterricht, fonbern auch bie Ergiehung ber ftubirenben Junglinge ju sittlichen, ehrbaren und caraftervollen Dannern wefentlich jum Lebramt gebort. Wie bie Aufficht über bie Sitten, fo wurde auch bie Uebermachung ber Studien vernachlässigt, die Disputationen und Prüfungen theils abgeschafft theile erleichtert, um bie Studirenben nicht burch Strenge und Menge ber Brufungen abzuschreden und ju vertreiben. Burbe bieburch bas miffenschaftliche Streben überhaupt gelahmt und bas von ben Schulern ju erreichenbe Daß gelehrter Bilbum bedeutend berabgefest, fo mußten nothwendig auch bie Brifungen gur Erlangung ber afabemifden 2B urben ibre frühere Strenge verlieren und fanfen nach und nach u einer faum mehr als formellen Difputation ber Rafultatemefessoren mit bem Caudidaten berab. Babrend früher ber Conbibat Jahre lang fich vorbereiten, burch praftifche Uebung unter Leitung eines orbentlichen Professors fur bas Lebramt fic tefähigen und ben ftrengften Brufungen und Difputationen untrwerfen mußte, ertheilte bie Universitat jest nach einer in bochften gall einige Stunden bauernben Brufung bem Canbibain ihre höchfte atademifche Burbe. Bahrend fruber bie fittliche Unbescholtenheit und bie driftliche Befinnung bes Canbibaten ebenso forgfältig geprüft murbe wie bas Dag und ber Grab ber Belehrfamfeit, murbe jest auf ben religiofen und moralifden Charafter gar feine Rudficht genommen; mabrend endlich bie gange Sandlung in früherer Beit vor ber gangen Corporation, vor fammtlichen Lehrern und Schulern vor fich ging und als ein afademisches Freudenfest mit einem Dankgottesbienfte befchloffen murbe, jogen fich jest bie Fafultateprofefforen mit bem Canbibaten in irgend ein abgelegenes Gemach ber Aula gurud, nahmen bie Brufung bafelbft vor und überrafchten bann Brofefforen und Studenten burch bie feierliche Unfundigung an "fdwarzen Brett", bag bie Universität um einen Doftor reicher geworden fei. Wer mag fich wundern, daß bie in folder Weise erworbene bochfte akademische Burbe nach und nach ihren Werth in ben Mugen ber driftlichen Bolfer verlor, bag alle Privilegien und Burben, bie fruber von Rirche und Staat berfelben guerfaunt maren, erlofchen und bag felbft ber Staat, ber burch feine Beberrichung ber Universität auch biefen Buftanb berbeigeführt hatte, in bem Befit ber afabemijden Barben feine genügende Garantie für die wiffenschaftliche Befähigung erfannte und für die Candidaten bes Staats- und Kirchendienstes noch besondere Prüfungen anordnete!

So ift die Universität, diese herrliche Schöpfung bes kirchlichen Geistes, durch den Absall von der Kirche eine willenslose Magd des Staates geworden. So lange sie der Kirche getreu war, genoß sie die höchste Achtung und Liebe der christslichen Welt, und die Auktorität der Kirche wachte wie eine liebende Mutter über die Freiheit der herrlich ausblühenden Tochter. Durch den Absall von der Mutterfirche ist die Tochter eine Beute Fremder geworden, welche sie ihres kindlichen Glaubens, ihrer Reinheit und Schamhastigkeit beraubten und sie, das edelste Kind des heiligen Geistes, in schimpsliche Fesseln schlugen. Kein anderer Weg führt sie zur Freiheit, der Quelle des wissenschaftlichen Fortschritts, wieder zurück, als die aufrichtige Rücksehr zur verlassenen Kirche, und wenn nicht alle Zeichen trügen, so erscheint am himmel schon das Morgenroth schönerer Tage.

## XV.

١.,

## Friebrich Binbifdmanns iranifche Forfichungen

Ber ungefahr ein und einem halben Johre wurde in De :'s und Ber in g's "Archir für Kirdenreite" ") ein Bostof veriffentlicht, welchen Bintiffunnun im Rampie für bas Acht unt tie Freiheit ber Kirde am 4. Juni 1858 gehalten hat. Er hatte hier tie Pflichten ber Bischese und Capitel für die Gegenmart, wie tie brohenden Folgen jeder Untrene für die Juliust in martigen Jügen gezeichnet, so daß die Rebe in der Ihat als ber Schwanengesang des edlen Kämpfers gelten kann sie Freiheit und Recht der Kirche gegen bespotische Bergewaltigung des modernen Staates wie gegen die grafitrende abergländische "Ultramontanen"-Kurcht der Gegenwart.

In tem oben angeführten Bert ericheint ein anberes

. ::

<sup>\*)</sup> Friedrich Bindifch mann, Boroafterifche Studien. Abhandlungen jur Mythologie und Sagengeschichte bes alten Sran. Rach bem Tobe bes Berfaffers herausgegeben von Friedrich Spiegel. Berlin bei Dammier, 1863.

<sup>\*\*) %</sup>b. 8, 395 - 466,

Bofthumum bes beimgegangenen Gelehrten mit einem Inhalte ber fern abliegend von ber Gegenwart, auch mohl eine Super-Attion, wenn man fo will - benn es ift eine beibnifche Religion aum Bormurfe bat, welche aber mit allen übrigen beibnischen Religionen vor bem mobernen gottflüchtigen Aberglauben bas poraus bat, daß fie centripetal Gott suchte, "ob fie ihn taften und finden möchte." Infoferne ift es auch erflärlich, wie ber Berfaffer in biefen "Studien" eine Erholung finden fonnte gegenüber bem politischen und firchlichen Difere, ju bem bie Dinge bei uns gefommen waren, abgesehen von bem großen Intereffe, bas fie für die vergleichende Sprachwiffenschaft, wie für altefte Bollerund Religionegeschichte haben. Bar and B. ale Gelehrter auf bem von ihm fpeciell vertretenen Bebiete ber arifchen Sprach- und Alterthumsfunde ben Lefern biefer Zeitschrift mohl minder befannt - wie benn tatholischerseits biefe Studien noch giemlich vernachlässigt find - fonnte er noch weniger fich rühmen, von ber baperifchen Biffenschafts = Propaganda, tros bes Ruhmes, bag biefe nirgends "eine Bartei bevorzugt" habe, baß fie burdweg nur vom reinen objeftiven Sinne fur bas, mas "ber Biffenicaft mabrhaft frommt", geleitet worben, eine Unerfennung gefunden ju baben : fo mar 2B.'s Rame ber gelehrten Belt außerhalb Baverns und im abrigen namentlich protestantischen Deutschland um fo ruhmlicher befannt. So in England, mo ber befannte Sanderitgelehrte Muir ihn jum Preibrichter in einer von ihm gestellten Preisfrage über bie Bedanta-Philosophie ernannt bat; fo in Frankreich burch Burnouf und Eug. Jaquet, in Belgien burch Felir Neve \*).

Dieser sein Rame war bereits seit 1833 burch seinen Çancara begründet, in welchem Berte er junachst bie Theologie ber Bebanta - Philosophie besprach, sodann burch seine Ueber-

<sup>\*)</sup> Der lettere hat im jungften Sommer im Parifer Correspondant eine ausführlichere Besprechung ber wiffenschaftlichen Thatigkeit Binbischmanns feinem Andenken gewidmet: "Fr. W. et la haute Philologie on Allemagne par Félix Nove."

fenungen aus bem Canscrit in bem Berfe feines Baters: "Die Philosophie im Fortgang ber Beltgeschichte", Die burchgebende die indischen Syfteme ber Philosophie betrafen, bann burch feine Befprechung von Burnoufe Dagna, einem beiligen Buche ber Barfen, in ber Jenaischen Literaturgeitung, "In Fr. 2B.", fagt bei Gelegenheit ber Anzeige obigen Buches in Barndes Centralblatt Dr. 14 l. 3rd. ber berühmte Sanderitgelehrte Albr. Beber, "ift einer unferer ausgezeichnetsten Forfcher auf bem Gebiete bes iranischen Alterthums babingeschieben viel zu frub für bie Biffenschaft, bie ibm bereits viele treffliche Arbeiten verbanfte und noch mehr von ihm ju hoffen berechtigt mar." Nachdem B. früher besouders ben Schleier ber indischen Philosophie zu heben gesucht, nachdem er bas Armenische als ein Blied best indogermanischen Sprachstamms und speciell beffen nabere Berwandtichaft mit bem Zend und Sanderit nachgewiesen hatte, widmete er fich mehr ben Benbftudien und veröffentlichte nach und nach eine Reihe von Abhandlungen, Die im genannten Centralblatt gleichfalls als Dufter fur alle abnlichen Arbeiten gepriesen wurden \*). Gine Reihe von Abbandlungen über bie garathuftrische Religion fand fich in feinem Rachlaffe vor, von benen einige begonnen, andere weitergeführt und wieder andere bis jur letten Durchficht vollendet maren. Br. Prof. Spiegel in Erlangen, ber erfte jest lebenbe Renner ber Benbfprace und Literatur \*\*), welcher bem Berftorbenen bei Lebzeiten febr nabe gestanden, bat ber Berausgabe biefes Rachlaffes mit aller Liebe und Singabe fich angenommen.

<sup>\*)</sup> Dazu gehören: ble Abhanblung über ben "Somakult ber Arier"; "Ursagen ber arischen Bolker"; "ble perfische Anahita"; "Mithra".

<sup>\*\*)</sup> Die vorzüglichsten Berte beffelben find: 1) Ginleitung in bie tras bitionellen Schriften ber Parfen, 2) bie herausgabe ber Avefta im Urtert und in ber huzvarest. Lebersehung, 3) Avefta aus bem Grundtert in's Deutsche überseht (3 Bbe.), 4) bie perfischen Reils inschriften, 5) Eran ober bas Land zwischen Tigris und Indus. Das lettere ift auch für weitere Reils vom höchken Interesse.

Allerdings bot es für Brn. Spiegel manche Schwierige Bar foon "bie Ausscheidung ber jum Drude beftimmten Abbandlungen aus gelegentlichen Ercerpten und anbern Papieren nicht leicht", fo erschwerte bie Dube noch ber 11mftanb, baß manche Abhandlung noch einer letten Sanbanlegung von Seite bes Berfaffere bedurft hatte, "bag nicht ein Plan vorlag, nach welchem bie einzelnen Abhandlungen aneinander gereiht werben fonnten." Um fo mehr verbient ber Berausgeber Dant, bag er bie Schwierigfeiten nicht gescheut und feine Aufgabe fo treffent gelobt hat. Daß er auch bie Ueberfetung bes Bunbehefb") aufgenommen, fann nur gebilligt werben, wenn biefelbe auch ficher manche Berbefferungen, ja vielleicht eine lleberarbeitung von Seite bes Berfaffere felbft erfahren batte. Sagt ja auch Albr. Weber, baß "bie Uebersetung biefes schwierigen und jum Theil hochft abstrufen Buches von ber bervorragenbften Bebeutung fei, und wie viele Mangel auch vielleicht Spiegels tiefe Vertrautheit mit bem Behlvi barin bereits erfennen mag, fur und Unbere ift ein foldes Sulfemittel, ein folder primus conatus gang unschätbar." Dit Recht bemerkt ber Herausgeber, daß auf einem Gebiete, wo die Unficherheit noch fo groß ift und größere Sicherheit nur burch bas Bufammenwirfen vieler Rrafte erreicht werben fann, es gilt, ben Berfuch zu magen und Underen die Möglichfeit zu gewähren, auf bem Gewonnenen fortzubauen, bas Irrthumliche aber gu berichtigen, wie benn auch 2B. im gleichen Sinne in ber Borrebe ju feinem "Mithra" fich ausgesprochen.

Was den Werth der hier gebotenen Abhandlungen betrifft, fo moge ber Herausgeber, den B. als den sachfundigften Be-

<sup>\*)</sup> Der Bunbehefh ift ein Buch aus ber nachfaffanibifchen Beit in ber huzvaresh: ober Behlvi , Sprache geschrieben (Spiegel Avefta I, 282), einer wesentlich iranischen aber mit fremben namentlich semitischen Clementen aus falfcher Eleganz gemischten hoffprache ber Saffaniben, bie als Gelehrtensprache sich noch langere Beit erhalten hat.

urtheiler auf biesem Bebiete bezeichnet bat, selbft reben. "Trot ber fleinen Uebelftanbe, fagt berfelbe, welche burch bie Berbaltniffe bedingt find, ftebe ich nicht au, bas vorliegende Werf als ein bochft bedeutenbes zu bezeichnen, welches immer einen hoben Rang unter ben Schriften einnehmen wirb, welche gur Aufflarung bes iranischen Alterthums geschrieben worden find . . . Bor Allem aber ift bie grundliche Durchführung bes iranischen Stoffe felbft nicht genug zu preisen. Dich jum wenigsten bat bas Buch burch bie vielfache Belehrung und Unregung, bie es mir geboten bat, reichlich fur bie Dube entschäbigt, bie ich burch baffelbe gehabt habe." In feinem Buche "Eran" bat or. Spiegel auch vielfach im Ginzelnen auf Die Bichtigfeit Diefer Albhandlungen bingewiefen. Allerdings hat der Inhalt derfelben für einen größeren Leferfreis nicht immer ein unmittelbares Intereffe, aber um fo mehr in feinen Refultaten fur alle jene, welche die Geschichte ber alten Belt und besonders ihrer Religionefpfteme fennen lernen wollen. Infoferne wollen wir ben Inhalt von zwei ber wichtigeren Abhandlungen analysiren, wobei jeboch es nothwendig ift, vorerft ben Charafter ber Benbreligion überhaupt furg zu bestimmen.

Sie ist nämlich "weniger ein mythologisches, als theologisches System." Der Name bes Ahuramazba "ift nicht einer älteren volksthumlichen Mythologie entlehnt", schon seine Bebeutung ist eine theologische, "und die Eigenschaften, die ihm beigelegt werden, passen mehr in die Dogmatik als in die Mythoslogie"\*). Ahuramazba ist vor allem "Schöpfer" und zwar "ber bekörperten und unbekörperten, geistigen Welt", ein Begriff Gottes, den die Mythologie nicht kennt. Ferner zeichnet die persische Religion strenge Systematik aus, zu der es die Mythologien der "Bölker" gleichfalls nicht gebracht haben, was allein schon auf eine bestimmte Persönlichseit als deren Urheber schließen läßt. So trägt denn auch die Zendreligion wirklich

<sup>\*)</sup> B. l. e. 122; Spiegel Avefta III, LXXVII.

eine biftorifde Berfonlichfeit als ihren Bropheten und Gefengeber an ber Spige, mas fie gleichfalls rabifal von jeder eigentlich polptheistischen Bolferreligion unterscheibet; benn bas Alterthum bat fich auf's Religionmachen noch nicht verftanben, bieß ift erft eine Errungenschaft ber neueren Beit. Ja bas garathuftrifche Spftem erweist fich feinem gaugen Inhalt nach als eine Reaftion gegen ben fich entwidelnben vollständigen Polytheismus, wie baffelbe, wenn auch in anderer Beije und auf fpaterer Stufe - namlich gegen bie ichon völlig entwidelte Bielgotterei - von bem Budbhismus gilt. Diefe Reaftion offenbart fic junachft schon in bem sogenannten Dualismus ber iranischen Religion, welcher nichts weniger als ein absoluter von zwei abstraft entgegengesetten Principien sich erweist, wie benn ein folder abfoluter Dualismus nur bie Ausgeburt franfhafter Spefulation einer ausgelebten Beit fenn fann. Der verfische Dualismus bat vielmehr feine gange concret biftorifche Vorausfetung im mythologischen Bewußtfeyn ber Bolfer und jundoft ber Indogermanen, in ben bas Bewußtseyn im Innerften afficirenden Principien, von benen eines als bas ben Denichen, ber Cultur, bem Leben holbe, ein anderes immermehr als bas allbem feindliche erscheint; was bier weiter nicht auseinanberhat nun bie Beubreligion bie Gingigfeit gefest merben fann. "bes großen Bottes" in gewiffem Sinne als Lehre aufgeftellt und festgehalten, fo fand fie andererfeite nichtsbestoweniger jenes in allen mythologischen Syftemen, bie über bie erften Momente mythologischer Entwidlung binausliegen, fich geltendmachenbe, ber Cultur und bem Leben feindliche Princip - bie Mythologien bezeichnen es als Moloch, Kronos, Tophon, Abi - faktifc vor, und fo mußte biefes nun als ber Begenfat bes Ginen und großen Gottes fich ausscheiben. Das boje Brincip Angromainpus ift baber auch nicht von Unfang an icon boje, fonbern es ente icheibet fich erft nach ber Schöpfung bes Aburamazba biefur; ebenfo fteht es immer in einer gewiffen Unterordnung und Befdranfung, wie es benn. auch nach Ablauf ber bestimmten Beit vollig unterliegt. Das aber ber Bolytheismus bie biftorlie

The second second second THE 18 STREET IN DESIGNATION i de mi kala i ima maline eine er eine 🖭 🏝ire mei former or security of the control of the former of tris South & marie andre come in the Continue of Street Introduce of Period Control of the ster and an in financial in a e na Some americana saran Bedenning is be the Commercial " Din ein america das Frimite welchenifmitfile imit Batt felt benarmt one in son Broks ist amainmen Const. श्रीनार्थाणीया शृहीहोत बाउँ विका केर्योक च Grilliangos, on Dan-

und feine Rachfolger Unhanger biefes Glaubens gemefen, baß Auramagba - fo lautet ber Rame in ben perfifden Reil-Infdriften - ale ber Coopfer bee himmele und ber Erbe von ihnen verehrt murbe und neben ihm eine Reihe von untergeordneten gottlichen Befen. Gie zeigen vielfach Reminifcenzen an bie beil. Bucher, und reben, "mo fie religiofe Dinge berubren, in ber Sprache berfelben." Allein Darius fpricht vom Glauben an Auramagba, ale von einem langft in's Bolf übergegangenen, er fpricht bavon, wie er ben Cultus, an welchem Bieudosmerbis gerüttelt, wieber jur alten Ebre gebracht babe, wie benn überhaupt icon bie neuere Spoothese baburch aufammenfallt, bag ber Bistacpa bes Avefta ber Cobn bes Aurvatacpa, ber Bater bes Suftafpes nach ben Inschriften und nach herobot aber Arfhama ober Arfames beißt. Bas wir aus bem eigenen Munde bes Darius miffen, ftimmt in bochft mertwurdiger Beife auch mit bem Buch Esbra überein. Bunachft weist 28. nach, bag ber Achafbverofh bes Buches Esbra nicht Zerres, fondern Cambyfes fei und Artafhafhta nicht Artarerres Memnon, fondern Pfeudofmerbis, ber Darius bes Rebemias nicht Darius Rothus, sonbern Darius Syftaspes\*).

Aus der Stelle bei Esdra 1, 1 und 4, 5 geht nämlich hervor, daß Cyrus und Darius sich für die Herstellung des Tempels in Berusalem interessirten. Aber dieß ergibt sich nur leicht, wenn, wie uns die Inschriften bezeugen, beide dem zarathustrischen Systeme auhingen, welches dem mosaischen Monotheism näher stand als irgend eine andere vorchristliche Religion. "Monarchen, welche an Ahuramazda glaubten, den Schöpfer Himmels und der Erde, mußten sich hingezogen sühlen zu jenem wahren Cultus des allmächtigen Gottes, dessen Gentrum der Tempel zu Zerusalem war." Indem W. bemerkt, daß das Edist des Cyrus (Esdra 1, 2) im Bergleich mit den Inschriften ganz acht sich erweise, fährt er sort: "Ja wir können sagen, gerade weil die in Bersien und Medien damals herrschende Religion unter den

<sup>\*)</sup> Bergl St. Riebuhr: Affur und Babel 44.

heidnischen die reinste mar, und weil in ihr Lichtsunken ber mofaischen Offenbarung glimmten, barum erhielten die Monarchen
bieser Böller von der göttlichen Borsehung die Mission, Juda
und den Tempel wiederherzustellen und so die Borbereiter bes
kunftigen Heilandes zu werden, ben auch sie in Çaoshyang,
erwarteten."

Bodft intereffant ift bie Berbeigiebung und Erflarung ber Stelle bes Ifaias, in welcher biefer von Rorefb rebet 44, 24 bis 45, 8, die jest eine gang andere Bebeutung erhalt als bieber. Siebei rugt 2B. mit Recht einerfeite bie unglaubigen Eregeten, wegen ihres jum Dogma erhobenen Borurtheils, als fonne es feine Prophezeiungen geben, andererfeits bie glaubigen wegen ibres fouchternen Burudweichens, indem beide ben Ramen "Rorefh" bloß ale einen Chrennamen perfifcher Konige gelten laffen wollen, ober ibn mobl gar ale fpatere Bloffe bezeichnen, um bie bestimmte Borausfagung eines Individuums gu umgeben, wahrend boch bie Prophezie zweimal ausbrudlich wieberbolt, "ber ich, Jehovah, bich bei beinem Ramen rufe", mas allein icon in "Rorefb" einen Gigennamen batte erbliden laffen. "Roresh ift aber gleich bem Rurus ber Inschriften, und bat mit gentisch hvare, neuperfisch chur gar nichts gemein, vielmehr ift es bem indifchen Gigennamen Ruru ibentifd."

Der vom Isaias ausgesprochene Gegensat ber beiben Religionen, ben die Eregeten theilweise wohl geahnt haben, ist von W. trefflich nachgewiesen. Zene so nachdruckliche Hervorhebung ber Einzigkeit und Ansschließlichkeit Gottes ift nicht bloß "gegen die Ibololatrie des Polytheism, sondern auch gegen die Religion des Koresh" gerichtet, so wenn es heißt, ich bin Ichovah, der Alles schafft, der ausspannt die Himmel allein (44, 24), indem nach iranischer Lehre alles physische wie moralische llebel eine Schöpfung des bosen Angromainnus ist. "Aber noch eine andere Mahnung verbindet der Prophet an den Ronarchen, der dem dualistischen System das Zarathustra anhängt." Wenn es Cap. 45, 7 von Jehovah heißt: "Der bildet Licht und schafft Kinsterniß, der macht Heil und schafft Uebel, ich bin

Zehovah, ber dieß Alles macht"; so bemerkt W. hiezu: "Der wahre Gott, das ist der Sinn von Bers 7, der dich berusen hat, ist nicht, wie dein Ahurmazda, bloß ein Schöpfer des Lichtes und des Guten, sondern er ist Schöpfer aller Dinge, des Lichtes und der Finsterniß, des Guten und des llebeln. hier tritt also das Hauptgeheimniß der Offenbarung: der Ursprung des Bösen trot des einen Schöpfers der salschen und nur scheinbaren Lösung desseinen Schöpfers der salschen und nur scheinbaren Lösung desselben im Dualismus aus Entschiedenste entgegen\*)." Aus dieser Stelle dei Isaias geht aber für das Zeitalter des Zarathustra wenigstens das hervor, daß zur Zeit des Cyrus und seiner Nachsolger die Religion desselben geherrscht habe, ja sogar, wenn auch noch nicht zwingend, daß Zarathustra vor Isaias sällt, jedensalls muß er vorerst vor das 6. Jahrhundert v. Chr. geseht werden.

Ein fernerer Beweis für das höhere Alter von Zarathustras System ist der Rame des Afthages, der zendisch Azhivahaka lautet, "die zerstörende Schlange", der spätere Johak. Dieser Azhivahaka ist aber bekanntlich eine Geburt des Angromainnus. Wenn es auch noch unerklärt ist, wie es möglich war, daß der Rame der bösen Schlange ein Titel eines medischen Königs, ja wie aus Moses von Chorene hervorgeht, der medischen Königssfamilie gewesen sei, so legt doch dieser Rame Zeugniß ab für das Alter der magischen Lehre.

Doch auch noch ein anderer Rame eines teuflischen Wefens ber Benblehre findet fich vor und zwar im Buche Tobias.

<sup>9)</sup> Am bestimmtesten haben unter ben Eregeten wohl Coch und Reifchl in ihrer Bibelüberjehung bieß hervorgehoben, ebenso Steinthal in seiner Zeitschrift "Bolferpsphologie" I, 344 auf bas entichiedenste geltend gemacht, wenn er sagt: "Diese Manner (bie Propheten) übten eine Kritik von nie erhörter Gewalt. Bas ift benn ber Blit, ber die Eiche spaltet, gegen diesen furzen Paralleliss mus, der ein flolzes tosmogenisches Spiem nach bem andern zers schmettert! Bo find fie benn geblieben, Ahuramazda und Angros mainhus vor dem Borte Isalas: "Er bilbet Licht und Er schaft. Binkernis, macht Glad und schaft Lebel."

Dafelbst fommt bekanntlich ber Damon Asmodans vor; biefer Asmodaus ift aber bem Ramen und ber Sache nach fein anderer, als ber Aeshma - Daeva bes Avefta, wie icon Benfen bemerft bat. Er ift ber Begehrliche, Seftige, baber ber Sauptgenoffe bes Ungromainbus, ber bofe Beift ber Begierlichfeit überhaupt und bes Borns, ber Begenfat ber Reinigfeit und bes Geborfams, welche auf Seite bes Ahuramazda burch Afha-Bahifta und Craofha vertreten find, die ibn auch fortwährend befampfen. Er erscheint in Begleitung bes Tobes und jener bamonischen Rraft, welche durch Auflosung bes Leibes ben Tod bewirft. Chenso ist aber auch Asmodaus die Ursache bes Todes ber fieben Brautigame ber Sarah und auch er erscheint als bie Meniden in ihrem feruellen Berhaltnig infestirend, wie benn bie Traditionen ber Juden bas Gleiche besagen. auch die Aehnlichfeit bes Ramens und ber Sache eine Barallelifirung biefes Usmodaus mit bem Aefbma-Daeva zu begründen nicht hinreichen wurde, fo berechtigt hiezu gerade Beit und Ort ber Gefcichte bes Tobias. Die Zeit ift bie bes affprifchen Ronigs Afarhabbon, in welche bie Entwicklung ber mebischen Dacht fällt und auch bie Bluthezeit bes garathuftrifchen Befens gesett werben muß. Der Ort ift Webien und zwar Efbatana und Rages. Rages ber Wohnort bes Gabelus ift aber ein Sauptsit ber garathuftrifden Religion. Run fahrt 2B. fort: "Es mare gewiß einer ber feltsamften Bufalle, wenn ber Aefbma-Daeva ber Benbidriften und ber Usmobaus bes Buches Tobias bennoch zwei verschiebene Beifter maren, obgleich Rame und Wesen bes Damons, sowie Beit und Ort ber religiosen Borftellung merfwurbig jufammenftimmen. Sind fie aber ibentisch, so ziehe ich baraus bie Folgerung, daß der über ninivitifche und medifche Buftande wohl unterrichtete Berfaffer bes Tobias, ber offenbar aus Kamilienquellen icopfte, fur bas 7. Jahrhundert bie gang fpeciell in ben garathuftrifchen Rreis gehörige Borftellung von bem Damon Aefhma bezeugt, mabrend umgefehrt bas Borfommen bes Usmobaus in ben Benbichriften ein Benguiß ift fur bie richtige Renntniß, bie ber Berfaffer bes

Buches Tobias von bem bamaligen Medien hatte." Einwurf, bag es anftößig fei, bag bie beil. Schrift mit ben Bendterten im Ramen eines Damons gleichlauten foll, begegnet er bamit, bag fein Bolf ber alten Welt mit ber Offenbarungelebre von ben bofen Beiftern fo übereinstimmende Unschauungen gehabt babe, ale bie Deboperfer. "Wenn baber burch bie öffentliche Meinung unter Juden und Magiern ber Tod ber Freier Carab's einem bamonifchen Ginfluß jugefdrieben murbe, lag es febr nabe, bem Damon jenen Ramen ju geben, ber unter ber Gesammtbevölferung gang und gebe war", wie ja auch ber Beiland gur Bezeichnung eines Damone bes popus laren Ramens Beelgebub fich bedient habe, bes Fliegengottes ber Efroniter." Dem weiteren Gimvurf, bag bas Buch Tobias fo fpat verfaßt fei, bag es feinen Beweis fur jene Beriobe liefern fonne, gegenüber bemerft 2B., "bag bie Edrijt nichts enthalt, was nicht in jene Periode vollfommen paßte und mas fpater fcmerlich ohne Unadroniemen batte gefdrieben werben tonnen." Rachbem 2B. fo and ben außeren Beugniffen bis jur Evideng nachgewiesen bat, bag bas garathuftrifche Suftem bereits im 7. Jahrhundert v. Chr. gebluht habe, geht er auf bie magifche Tradition felbft über, und fucht nun die Beit gu beftimmen, in welche bas Auftreten Barathuftras gemäß bem dronologischen Spfteme ber Parfen fallt. In ebenso fritisch eingebender ale hochft finnreicher Beife erörtert er ihre fuftematifden Berioben ber mythifden, wie ber fpatern hiftorifden Beiten, felbft bis auf bie Monate, wie fie im Bunbehefh enthalten find, mit ftetem Rudblid auf bie Urterte und fo erhalt er bas Jahr 1000 v. Chr. als bas Zeitalter, in welches bie beil. Chronologie ber Parfen ben Barathustra fest. Dieß im Rurgen ber Juhalt ber Abhandlung "über bas Alter bes Spftems und ber Terte.

Merkwürdig ift auch bie Abhandlung "über bas Paradies, bie zwei Baume", über die höchst eigenthumliche Gestalt, welche bereits in den Beden vorfommt, "Apanm napao", vedisch "Apan napat", worin offenbar bas italische Reptun enthalten

ist \*). Dann bie Abhandlung "über ben Urmenschen und ben Sündenfall", in welch letteren nach B. ein Stück von ben Weltaltern verwoben ist; ebenso die über "die Bishbadier", auf die wir sedoch nicht weiter eingehen können. Dagegen kann ich nicht umhin, eine andere Abhandlung noch besonders hervorzuheben, nämlich die über "Caoshpanç und die Auserstehung."

Bereits in seiner Schrift über ben Mithra hatte 2B. als Beigabe einen Auffat veröffentlicht über ben iranischen Erloser und ben von ben Franiern erwarteten Beiland Caofbpang, welcher zur beftimmten Beit aus bem aufbewahrten Saamen Zarathustra's von der Jungfrau: "Gebeiheglucklich" geboren, bie Auferstehung ber Leiber bewirft. Die Rachricht ber Alten, daß Zarathustra die Auferstehung der Todten gelehrt habe, fdien burd Unquetil's leberfegung ber iranifden Texte auf's vollfommenfte bestätigt. Aber in neuerer Beit bat man überhaupt biefe lleberfetung vielfach fur irrig befunden und Burnouf wies unter Underem nach, bag bie baufige Rebensart in ben beil. Budern, welche Anquetil jusqu' à la résurrection ju geben pflegt, einfach "fur immer" beißt. Burnouf felbst ftarb, bevor er die positive Untersuchung batte führen tonnen, und fo fam es, baß man, jumal ber Bunbehefh für eine Sammlung fpaterer parfifcher Fabeleien angesehen wurde, auch bie Apofatastase als fpatere Buthat anfah, wie auch Spiegel berfelben Unficht mar.

<sup>\*)</sup> hiebei möchte ich nur bemerken, daß wie bereits Abalb. Ruhn ben griechischen Boseidon etymologisch und sachtlich auch in den Beden nachgewiesen hat — womit aber nicht gesagt ift, daß die Griechen ihn von den Indern erhalten hätten, vielmehr sehen die indischen und gricchischen Borftellungen wenigstens gemeinsame indogermanischen Urfeime bereits voraus — so hat B. den indogermanischen Urssprung des Neptun und Poseidon unwiderleglich dargethan, oder neuerdings bestätigt, wodurch die auf einem greisbaren Misverssständniss herdatigt, wodurch die auf einem greisbaren Misverssständniss herodots beruhende neuere Annahme, als sei Poseidon "ein den Griechen fremder Gott barbarischen Ursprunges", wohl für immer abgethan ist. S. Spiegel: Eran S. 238. Ruhn Beltschrift für vergl. Sprachforschung I. 459 und Spiegel im neuesten Junis heft der gleichen Beitschrift.

28. bat nun ben Rachweis biefer Lehre aus ben Benbichriften theilweise icon fruber und jest ausführlicher positiv geliefert und wie Spiegel fagt, "mit Recht." Sollte bas Alter biefer Lebre bargethan werben, fo mußte fie aus ben Grundterten nachgewiesen werben ober aus Beugniffen, welche auf ber alten Lebre ber Grundterte beruhen. 2B. geht nun von ben Beuge niffen bes claffifchen Alterthums aus und zwar von Theopomp (geb. 378 v. Chr.), ber, wie einstimmig auch Diogenes von Laerta und Meneas von Baja fich auf ihn berufen, bie parfifche Lehre von ber Auferstehung ber Tobten anführt. Bei weitem bas Bichtigfte von ihm enthält aber Plutard, \*), ber überhaupt bie fostbarften Fragmente aus berfelben Quelle und mobl auch aus anderen alteren Quellen uns aufbewahrt bat, wie er benn auch nach Theopomp gang genau die Namen ber Umeshacpentas anführt. Blutarch und Theopomp fennen nun diefe Auferstehungelehre ber Parfen genau und felbst bie beil. Chronologie ber lettern muß ihnen befannt gewesen fenn. Theodomb fagt: "nach ber Lehre ber Magier fommt bie porbestimmte Beit, in welcher Areimanios Best herbeiführend und Sunger, von biefem gang und gar ju Grunde gerichtet und verschwinden gemacht werden muffe, und wo, nachdem die Erde eben und glatt geworben, ein Leben und eine Bemeinschaft gludfeliger und gleichsprachiger Menfchen fenn merbe." Dieß beweist einmal, daß die fpateren Texte, welche die Auferstehung enthalten, begbalb weil fie fpatere find, nicht ungulaffig find, bag vielmehr bem Theopomp Referate aus Terten vorgelegen, welche benen abnlich find, die ber Bundehofh vor Augen hatte. Run führt 28. die bekannte Stelle Herodots III, 62 an, wo von der Auferstehung gwar nicht bireft bie Rebe ift, in ber aber ber Bedante ber Auferstehung, die ben bellenischen Begriffen fo ferne lag, wenigstens gur Colorirung ber Rebe eines perfifchen Mannes biente. hierauf geht er auf die Grundterte felbft jurud, in benen von "einer farten Reumachung" bie

<sup>\*)</sup> de Iside et Osiride cap. 47.

Rebe ift, indem biefe "Reumachung" namentlich an einer Stelle als Bielpunkt ber burch bie Bewegung ber Geftirne gemeffenen Beit hingestellt wird, namlich 3000 Jahre nach Barathuftra L Ebenso wird von ben Opjerliebern gesagt, bag "fie bie frifde Welt nach Bunfc machen"; befonbers aber ift eine Stelle in Bam-Dafht hervorznheben: "Bann fie machen werben bie nene Belt unalternb, nufterblich, unverweslich, unfaulenb, ewie lebend, ewig gludlich, freiherrichend, wann bie Tobten auferstehen werben, wann tommen wird die lebendige Unfterblichfeit, die nach Bunfc bie frische Welt macht." Da nun bie Absassung dieser und abnlicher Texte por die Beit ber parfichen Ronige jurudbatirt, und auch Theopomp nur eine trabitionelle, nicht eine erft erfundene Lehre ber Magier aufahren will, fo gebt baraus bervor, bag bie Apolataftase und bie bamit verbunbene Auferstehung ein altes, ber parfifden Bilbungsperiobe vorausgebendes garathuftrifches Dogma fei." Theopomp erwähnt aber auch übereinstimmend mit ben um Jahrhunderte fpateren Terten, bag biefer Apolataftafe eine große Rataftropbe, Sunger und Beft vorangeben werben, in welcher nach bem Bunbehesh auch die gefeffelte Schlange Dabat los wird. Rachbem fo biefe Stellen erörtert find, geht 2B. auf bie Befdreibung ber Auferstehung nach bem Bunbehelb felbft über und weist biebei nach, wie ihr öftere wortlich Stellen ans ben Grundterten ju Grunde liegen, fo bag auch bie übrigen, von benen Dieses bei bem Berlufte vieler Terte nicht nachgewiesen werben fann, alles Bertrauen verbienen.

Merkwürdig ift hiebei, baß, wie nach ber parfischen Lehre vom Sundenfall die Menschen baburch allmählig gefallen find, baß sie zuerst Wasser, bann Milch, bann Früchte, bann Fleisch genoffen haben, sie nun wieder in umgekehrter Ordnung bie-felben zu genießen aufhören. Dann wird Caoshhang die Tobten

<sup>\*)</sup> So erwarteten auch die Magier am Anfang eines jeben Jahre taufende nach Barathuftra einen Propheten, alfo auch jur Belt Cheifti.

berftellen, und es wird nun ein großartiges Gefprach Barathuftras mit Abura angeführt. Denn als Barathuftra fragt: "von wannen wird ber Leib wieber gemacht? Die Tobtenauferftebung, wie wird fie fenn?" antwortete Abura : "wenn burch mich ber himmel ift ohne Caulen in geiftigem Bestand mit fernen Grengen, leuchtenb von glangenben Ebelfteinen, wenn burch mich bie Erbe ift, welche bie beforperten Befen tragt, bieweil fein Trager ber Erbe ift; wenn burch mich Sonne, Mond und Sterne im Luftraume mit leuchtenben Körpern foweben, wenn burch mich bas Betreibe geschaffen, welches in bie Erbe gelegt, neu aufwachst und in Bermehrung wieber entftebt, wenn burd mich in bie Baume bie Abern gefett finb, je nach ber Gattung, wenn burch mich in ben Baumen mancherlei Art bas Fener gefchaffen ift, bas nicht brennenbe; wenn burch mich in bie Mutter ber Cohn geschaffen ift und jebem Gingelneu Sant, Ragel, Blut ac., wenn jedes Gingelne von biefen von mir geschaffen ift, ift es nicht schwerer gewesen, ale bie Tobtenauferftehung machen? Ift nicht in ber Tobtenauferftehung eine Bulfe biefer, welche, ale ich biefe machte, nicht war? Merte auf: Als bieß nicht war, ift es gemacht worben, und bas, was war, wie fonnte ich es nicht wieber machen? Denn es werben ju jener Beit von ber geiftigen Erbe bie Rnochen und vom Baffer bas Blut, von ben Baumen bie Saare, vom Feuer ber Lebenshauch, wie fie in ber Schöpfung ergriffen worben find, jurudgefordert." Buerft fteht ber Urmenfc Banomart auf, bann Dafhia und Mafhianah, bann bie übrigen Denichen, bann folgt bie Busammenfunft aller, wo jeber Densch feine guten und bofen Berte feben wirb. Die Berfammlung felbft ericeint aber ale ein geiftliches Gericht. Dann werben fic bie Frommen von ben Gottlosen trennen, die Frommen in ben himmel und bie Gottlosen hinab in bie Bolle gebracht merben, und bort brei Tage und Rachte forperlich Strafe leiben. gibt aber auch Menfchen, bie nicht gestorben find und nur an einem verborgenen Orte ber Auferstehung harren, fo namentlich Cam, ber mit ben Belfern bes Caofbvang, beren 15 mannlice und 15 weibliche sind, die Auferstehung bewirfen hilft. Die Unsterblichteit selbst aber wird durch ein Opfer vollbracht und zwar durch jenes, welches auch im irdischen Leben das Hauptopser des arischen Eultus überhaupt war, durch das Opser des himmlischen Ha oma, der sich als Baum des Lebens erweist und ausssührlich beschrieben wird. Nach der Auserstehung folgt sodann die Lohnvertheilung von Çaoshpanç, und endlich ist die Rede von dem am Ende der Dinge eintretenden Berhältnis des guten und bösen Princips, gemäß welchem mit Rücksicht auf die Urtexte Angromainyus mit seinen Dämonen im letzten Kampse vernichtet werden wird.

Den Schluß der gebotenen Abhandlungen bilbet, anßer einer fragmentarischen llebersetzung des Hymnus an die Fravasbi's, eine aussührliche und wohl die am meisten durchgearbeitete, wenn auch nicht vollendete Abhandlung: "Stellen der Alten über Zarathustrisches", in der die Rachrichten der Alten von den frühesten Zeiten, wo Pythagoras mit den Chaldern und Magiern — die, wie B. scharf nachweist, wohl zu unterscheiden sind — befannt wurde, die auf Dio Chrysostomus herab fritisch erläutert und nach ihrem Inhalte erstärt werden, mit stetem Rücklick auf die iranischen Quellen. Es sehlt dabei nicht an wichtigen Ausgehlüssen Punfschuffen über einzelne Probleme der alten Geschichte, zumal mancher Punft, der von der neueren Kritis bestritten wurde, im Zussammenhalt der Quellen als völlig glaubwürdig sich herausstellt.

Damit wollen wir benn auch die Anzeige diefes für die Freunde ber Geschichte bes Alterthums hochft wichtigen und intereffanten Buches schließen. hiebei konnen wir aber ben Bunsch nicht unterdrücken, daß doch auch katholischerseits und namentlich von den Theologen dieses Gebiet nicht wie bisher größtentheils vornehm ignorirt, sondern mit Ernst betreten werde, ein Gebiet, auf welchem namentlich der beutsche Geist die glanzendsten Eroberungen gemacht, und auf dem noch tausend ungeahnte Quellen für die Urgeschichte der Menscheit sich erschließen. Freilich ist ein wirklicher Ersolg nur sicher, wenn einerseits jener Wiffenschaftsbunkel ausgeschlossen ift, der jeden Biderspruch in

welchen allenfalls ein Resultat ber Forschung mit ben Offenbarungemahrheiten zu fteben zu fommen icheint, fritiflos gegen lettere ausbeutet, anstatt auch hier ben weiteren ober noch tiefer liegenden Urfachen bes Widerspruchs nachzugeben und bie bobere Lofung anzubahnen. Aber andererseits folieft ein erfolgreiches Fortichreiten auch jene engherzige und oft bornirte Sucht aus, jebes Resultat ber Wiffenschaft fogleich ichon und unmittelbar mit ben gegebenen biblifchen ober Offenbarungsmahrheiten zu verbinden, aus ihnen selbes erflaren zu mollen, ober Eines in bas Unbere willfürlich hineinzutragen. bifdmann bat es verftanden, ohne irgendwie ben Offenbarungemahrheiten zu nabe zu treten, auch ben Forberungen ber Wiffenschaft vollfommen gerecht ju werben, und boch ba, wo bie Thatfachen burch fich felbst fprechen, auch bie burch biefe felbft gebotenen Berbindungefaben mit ben Offenbarungethatfachen augubeuten ober gu gieben, wie er es g. B. hinfichtlich ber oben besprochenen Stelle bes Isaias und der bei Tobias gethan Freilich ift hiezu ein gewiffer Sochfinn und eine allen bat. Seiten Rechnung tragende Unschauung nöthig. Wer aber überzeugt ift von ber Babrheit bes Chriftenthums, ber weiß auch, bag bie Geschichte nicht aus jusammenhangelofen und gerftreuten Thatfachen befteht, fonbern bag ein einheitlicher Blan, ber von bem gottlichen Berftanbe mit Rudficht auf bie menichliche Freiheit gefaßt, von bem gottlichen Willen ine Berf gefest ift, ihr unterliege und fo in ihr ein einheitlicher Entwidlungegang malte, in welchem alle Wibersprüche ihre objeftive Lösung finden. Wer bavon überzeugt ift, ber ift auch bes geforberten Sochfinns fabig, und ber fann auch, mit Ausschluß jeber halben nur abvokatischen Rritif wie jeber Rleinigkeitsframerei, ber von ben hiftorifden Thatfachen wie vom Chriftenthum erbeischten großartigen Weltanschanung fich öffnen!

## XVI.

## Beitlaufe in Belgien.

I.

Bur Orientifung über ben Rampf ber Partelen und ber zwelerlei Begriffe vom Staat.

Der Bublicift befindet fich hentzutage wirflich in einem fcredlichen Gebrange. Sonft murbe Belgien auch bei und in viel hoherm Grabe, als es ber Fall ift, ber Gegenstand politifder Untersuchung fenn. Aber ber grauenhafte Bargerfrieg in Rorbamerifa, ber in Berbinbung mit bem merifauifden Umfdwung eine neue Gefdictebilbung fur ben weftlichen Belttheil anbabnt; bie maflos langwierigen Beben ber Biebergeburt Europa's nach bem neuen Parifer Recht; bas taglich lauter fich anmelbenbe fociale Problem, hinter bem über furg ober lang alle völfer - und ftaaterechtlichen Erschütterungen ber Jetigeit wie ein bloges Bor- ober Rinberspiel verschwinden werben - man weiß in ber That nicht mehr, wohin man zuerft Augen und Ohren wenden foll. Bollends wir Deutsche, aus beren Sant wieber bie Riemen gur neuen Beltvertheilung gefchnitten werben follen, haben teine Beit far bie fleineren Fragen ber politifchen Metaphyfit, ale welche bie Barteilampfe in Belgien gerne angefeben werben.

Aber fehr mit Unrecht. Staatewiffenschaftlich gibt es in gang Europa fein mertwurbigeres gand ale biefes Belgien; benn feine gange Gefdichte ift eigentlich nichts Unberes als ein praftifder Cure über bas moberne Staaterecht. In Belgien beleuchten fich thatfachlich bie bunkeln und zweifelbaften Partien beffelben; wer fich über ben großen Streit orientiren will: mas ber heutige Staat ift und fenn fann ober foll? ber muß burchaus bie Erfahrungen in Belgien ju Rathe gieben. Sier find mit einer entschloffenen Ruhnheit wie nirgenbe fonft bie erforberlichen Experimente gemacht worben. Rein anberer Staat ift fo wie bas fleine Ronigreich vor 33 Jahren unmittelbar aus bem Borfaal ber bamaligen liberalen Schule in's Leben getreten, und in feinem anbern Staat find bie Berfuce grundlicher und beharrlicher fortgefest worben. Ja, es will mir oft icheinen, ale ob biefes Belgien feinen Entftehungeund Dasepnegrund allein als Experimentalftaat für bas moberne Staaterecht babe.

Insbesondere konnten wir beutsche Ratholifen febr viel von Belgien lernen. Gine Unmaffe hohlen Geredes und binberlicher Digverftanbniffe wurbe und erfpart werben, wenn man bei uns nur immer recht lebhaft ber belgifchen Erfahrungen eingebent fenn wollte. Es fann und im Berhaltniß jum Staat folechthin feine Ericheinung mehr begegnen, von ber es in Belgien nicht hieße: "Alles ichon bagewesen." Go ift g. B. jest viel bavon die Rebe, bag in Deutschland fich eine Bartei von "liberalen Ratholifen" gebilbet habe ober bilben muffe, um bie Lage ber Rirche auf neuen Wegen gunftiger ju gestalten. Run ja, eine folche Partei besteht und wirft in Belgien feit mehr als 30 Jahren, fie ift bie eigentliche Schöpferin ber Berfaffung bes fleinen Konigreichs gewesen, und gewiß mare nichts erwanfcter, ale wenn alle beutschen Ratholifen von bemselben Beift wie bie belgischen Borfampfer erfüllt wurben. Rur follen wir befhalb nicht mit bem großen Irrthum anfangen, mit bem biefe 1831 angefangen baben, mit bem Irrthum nämlich, als sb man uns je in Anbetracht ber liberalen Mittel ben fatholischen Zwed verzeihen werbe, als ob somit jemals zwischen ehrlichem Katholicismus und bem was sich jest "Liberalismus" heißt — Friede und Berfohnung möglich sei.

Freilich scheint man in Deutschland nicht wie in Belgien bloß in Einerlei, sondern in zweierlei Sinn von "liberalen Ratholifen" ju reben. Das begrundet einen gewaltigen Unterschieb. Der liberale Ratholif in Belgien, wie auch in Frankreich, ift politisch bas Widerspiel ber Saller'ichen Schule, bie vor 30 Jahren bei und bie berrichenbe mar; er ift nicht nur Unbanger bes Rechtsftaats in parlamentarijder Form, er ift liberaler Doftrinar ohne Scrupel, er ift burchfattigt mit bemofratischen Ideen; aber er ift firchlich völlig correft, nicht nur im Dogma sonbern auch in ben Fragen ber firchlichen Bolitif, und insbesondere führt ibn, gerade weil er politifch febr freifinnig ift, niemals irgend ein nationaler Schwindel zu Rational-Rirden-Ibeen. Gine folde Opposition gegen bas Centrum ber fatholischen Ginheit erschiene ihm wie ber Gingug einer bausliden Anechtschaft. Gelbft in ber Rirdenstaats = Frage baben baber bie liberalen Ratholifen in Belgien und Franfreich feinesmege eine aparte Stellung eingenommen; vielmehr find gerabe aus ihren Reihen bie gewichtigften Apologeten fur bie weltliche herrschaft bes beiligen Stuhles bervorgegangen, und bie belgifche Freimaurer - Regierung bat wegen ber Unerfennung bes italienischen Raubstaats einen schweren Stand in ber Rammer gebabt.

In Dentschland ist das Alles ganz anders. Im Bolte ber Denker ist die Hof- und Regierungs - Schmeichelei zu Hause, von politischem Muth und Selbstgefühl wenig zu sinden; wenn hier von katholischem Liberalismus die Rede ist, so handelt es sich unter hundert Källen neunzigmal keineswegs um eine dornen- volle Oppositionsskellung auf Grund politisch freisinniger Ideen, sondern im geraden Gegentheil um einen niedrigen Servilismus, der sich durch wohlseile Aussehnung gegen die kirchliche Autorität bei der herrschenden Gewalt des Tages empsehlen will. Solchen Creaturen freilich reicht der moderne Liberalismus sehr gerne

bie Sand "jum Frieden und jur Berfohnung." Die liberalen Ratholifen in Belgien aber wurden einfach fagen: berlei Leute feien eben feine Ratholifen mehr. Babrend man in Deutschland unter "liberalem Ratholicismus" immer eine mehr ober weniger unfirchliche Richtung, einen neuen Josephinismus ober Beffenbergianismus redivivus verftebt, fonnen bie liberalen Ratholifen Belgiens nicht begreifen, wie man aufrichtiger Ratholif fenn und bennoch bem mobernen Staat Die Dagregelung ber Biffenschaft und überhaupt bes Unterrichtswesens zugesteben fönne. Das begrundet bann ben wesentlichen Unterschied: Die "liberalen Ratholifen" in Belgien fürchtet ber moberne Liberalismus, bie in Deutschland verachtet er, aber mit gnabig julachelnber Miene. Jene Belgier haben bie berühmte Constitution von 1831 geschaffen, biefe Deutschen, wenn es vom Beltlauf ihnen gestattet ware, wurden einen neuen Bygantinismus ichaffen, ber vor bem alten nur bie bobere Beiftlofigfeit vorans batte.

Doch tehren wir jest, nachdem ber Begriff eines "liberalen Ratholifen" in Belgien burch Bergleichung festgestellt ift, auf bie lehrreiche Geschichte bes Landes in seinen staatswiffenschaft- lichen Ersahrungen zurud!

Es ift längst sprichwörtlich geworden, daß Belgien an der Spise der freien Bölfer Europa's marschiere, daß seine Berssassung den Reid und die Bewunderung des ganzen Welttheils verdiene. Graf Cavour und Lord Palmerston haben einstimmig die belgische Constitution gepriesen, daß sie die liberalste sei auf der ganzen Welt, und als unerreichtes Musterwerf Belgien auf die höchste Stuse der freien Völser erhebe. Und diese Verfassung wer hat sie gemacht? Niemand anders als die liberalen Katholisen Belgiens! Und wer will sie ruiniren? Niemand anders als die antisatholischen Liberalen des Landes!

In ber constituirenden Bersammlung oder dem sog. Consgreß von 1831, aus welchem die belgische Constitution hervorging, saßen nach der Mittheilung des damaligen Prafidenten, Baron von Gerlache, unter 200 Mitgliedern ungefähr 140 katholisch Gesinnte neben einer mannigsach schattirten Rinorität

von Libertinern. Das Bert biefes Congreffes bat bie betabmten Principien von 1789 vollftanbiger entwidelt und bie .. mobernen Freiheiten" unbefdranfter aufgenommen als bie frangefifche Constitution von 1791; und boch ift teine biefer grundrechtlichen Abstraftionen bei ben fatholifden Abgeorbneten auf Biberfpruch geftogen. Diefelben ichienen in ber That, feitbem bas land von bem Drud bes hollanbifden Oranierthums befreit war, nach bem Grundfate ju banbein : "nichn muffe bie Staatsallmacht (Dieu-état) in einem Meer von Freiheiten (11bertes) erfaufen". Eifrig fatholifde Staatsmanner führten von ba an bis 1847 bie Regierung; aber feiner von ihnen bat bie conftitutionellen Freiheiten im minbeften angetaftet. Die agleiche Freiheit für Alle", auch für ihre maflofeften Feinbe, mar ihnen ein Beiligthum; und fie tonnen beute getroft bie Begner aufforbern, nur ein einziges reaktionares Gefet ju nennen, bas von einer fatholifden Rammermehrheit und Regierung ausgegangen mare. Allerbinge wurben folde reaftionaren Gefete gemacht, namentlich gegen bie Freiheit ber Breffe, jum Sont ber Minister und Beamten ac.; aber fie alle gingen von liberalen Ministerien feit 1847 und dann wieder feit 1857 ans. bie Ratholifen", fagt Br. von Anethan, "ift bie Berfaffung ihre heilige Arche; fie verlangen nicht mehr als beren rebliche und gewiffenhafte Anwendung". Aber er fragt bie Liberalen auf ihr Chrenwort: wenn bie Conftitution beute erft ju machen mare, und ihr battet bie Mehrbeit im Congres, wie viel von ben gepriefenen Freiheiten Belgiens wurde bann mobl in ben Grundvertrag bineinkommen ? Die katholische und conservative Bartei begehrte und begehrt nur Adtung vor ben Entidelbungen ber Bablurne und ber parlamentarifden Debrbeiten; bie liberale verlengnet bas reprafentative Syftem, fobald es ihr wibrige Debrheitsbeschluffe erzengt, fie beruft fich bann auf

<sup>\*)</sup> Cf. die Abhandlung: De la constitution et des partis in ber Beitschrift la Belgique. Gettiere 1899 p. 884.

eine über bem Rammervotum ftebenbe "öffentliche Meinung", und lagt biefelbe wie 1857 burch Bflafterfteine reben.

Die liberalen Ratholifen Belgiens find bem Beifte ber "Union" treu geblieben, aus der die berühmte Berfaffung von 1831 bervorgegangen ift. Immer bereit, auf biefem Boben bie Sand ju bieten, find fie noch 1859 einem vermeintlichen Berfuch jur Bieberherstellung ber Union freudig entgegenge-Die Berfaffung, meinen fie, biete ja ben freieften Spielraum gur Entfaltung aller Parteianfichten, und Die liberale Bartei brauche nur bie uble Gewohnheit, alle politischen Fragen auf bas religiofe Gebiet zu gerren, und ihren wuthenben Bag gegen ben Rlerus aufzugeben, um einen ehrlichen Wetteifer für bas allgemeine Bohl bes Landes ju ermöglichen. ift es eben. Der ehrliche Wetteifer, Die Concurreng ber Parteien ift ber Grundgebante bes reprafentativen Syftems, aber nicht bes belgischen Liberalismus. Er will nicht metteifern und concurriren, fonbern er will herrichen. Un ber "gleichen Freibeit fur Mue" genügt es ihm nicht; er verlangt vielmehr von ben Ratholifen, bag fie biefe Freiheit fur ihren 3med nicht benüten, baß fie politifch abbanten und bie Dacht ausschließlich ber liberalen Bartei überlaffen. Die Ratholifen glauben fich "liberal" nennen ju burfen, weil fie nur mit acht liberalen Ditteln ihrem 3mede nachstreben; aber gerabe wegen biefes 3medes find fie "antiliberal", "anticonstitutionell", Feinde ber "modernen 3been", unvertraglich mit ber "Freiheit" und bem "Fortschritt". Sie muffen es aufgeben, einen fatholischen 3wed im öffentlichen Leben ju verfolgen, mit andern Worten fie muffen apostafiren, fonft haben fie fein Recht, fich liberal und verfaffungetreu gu nennen\*). Co bie liberale Partei; es wird fich gleich erweisen, baß wir feineswegs übertreiben.

<sup>&</sup>quot;) "Les catholiques Belges devaient soit renoncer à leurs droits de citoyens, soit abjurer leur foi religieuse": so sagt gang richtig bert von baulleville in der Schrift: Les catholiques et les libertés constitutionnelles, Paris, 1863. §r. von baulleville

Es ift offenbar, bag eine folde Barteiftellung ben Biberftreit von zwei grundverschiebenen Staatsbegriffen bedingt und porauesett. Richt minder ergibt fich auf ben erften Blid, bas nur Giner von biefen zwei Staatsbegriffen, und zwar ber ber liberalen Ratholifen, mit bem Princip ber belgifchen Conftitution fich verträgt. Gie vertreten ben freifinnigften Begriff bes Rechtsftaats ober Rechtsschutftaats; ibm gegenüber fteht ber "moberne Ctaat" ber Liberalen. Mit ben berühmten Brundrechten ber belgischen Berfaffung fonnte bie liberale Bartei fo lange, aber nicht langer fich begnugen, ale fie felber bei ihren neuen Marimen foutbedurftig mar und noch allenthalben in Europa die Reaftion bes monarchischen Absolutismus brobte. Die Wendung der Liberalen zum modernen Staat fällt benn auch genau in ben Revolutionsfrühling von 1847. Die Partei ben monarchischen Absolutismus nicht mehr zu fürchten hat, will fie ihren eigenen Absolutismus an die Stelle segen, und seitdem ist ihr die belgische Berfassung, welche die freie Concurreng ber Parteien um bas Vertrauen bes Bolfes vorausset, trop aller schönen Worte innerlich verhaßt. Namentlich steht ihr der Kern und Stern aller belgischen libertes, die Unterrichtofreiheit, unleiblich im Wege; gegen biefe Freiheit ift baber ihr Sturmlauf in erfter Reihe gerichtet, benn fo lange ber Staat nicht monopolisirter Schulbalter ift, fann die Bartei fic niemale im Befit ber Staatsmacht ficher fühlen.

Hier eröffnet sich nun ein sehr wichtiger Gesichtspunkt. Die Schulfrage, mochte ich sagen, ift die eigentliche Berfaffungsfrage in Europa. Wo der Staat ein ausschließliches Recht auf die Shule hat, da ist die Wahrheit bes parlamentarischen Rechts-

ift ber Berfaffer eines meifterhaften Berfes über bie Geschichte ber lombarbischen Communen; er war auch Chefrebafteur ber Zeltung Universel, bes großen Organs ber liberalen Ratholifen in Belgien, welches leiber schon 1861 wieber eingegangen ift. Wir werben auf bie Zeltung und ihren Rebafteur noch oft zurudtommen.

ftaats von vornherein nicht möglich. Aus bem einfachen Grunde, weil biefelbe auf ber freien Concurrent ber Parteien um bas freie Bertrauen bes Bolfes berubt, ein freies Bolfevertrauen aber überall da unmöglich ift, wo eine Partei burch ben von ibr beberrichten Staat die Ropfe ber Burger von Rindheit an nach ihrem Buidnitt breffiren fann. Dan fieht, warum in allen beutschen gandern zwar allenthalben viel bie Rede mar vom parlamentarifchen Rechtoftaat, fo lange die Liberalen noch bie Drobung bes monarchifden Absolutismus ju fürchten batten, marum wir aber trotbem früher ober fpater überall in ben Absolutismus bes mobernen Staats hineingerathen muffen. Es fonnte und fann nicht anders geben, weil der Staat in Deutschland fich fur einen Gelbftmorber ansehen wurde, wenn er fein Schulmonopol aufgabe und ben Unterricht und bie Erziehung ber freien Gelbsttbatigfeit ber Burger anbeimftellte. belgifde Berfaffung bat bieß gethan; fie allein hat baburch ein ehrliches Spiel ber reprajentativen Juftitutionen ermöglicht. Cobald aber eine Bartei fich befinitiv bes Besiges ber Staatsmacht verfichern will, muß fie unweigerlich nach bem ftaatlichen Schulmonopol gurudgreifen, wie es jest von ben Liberalen in Belgien gefdiebt. Das fignalifirt fobann ben llebergang bes Rechtsftaate in ben Abfolutiomus bes "modernen Staate" mit ber Spiegelfechterei feiner parlamentarischen Formen. Daraus ergibt fic jugleich, weßbalb die liberale Bartei auch in Deutsch= land überall für ben von ihr beherrschten Staat bas ausschlickliche Recht auf die Schule zu erobern und der Rirche ben letten Ginfluß auf ben Unterricht zu eutziehen sucht.

Ich habe gesagt: ben Liberalen in Belgien sei die berühmte Berfassung ihres Landes innerlich verhaßt. Wie man sieht, so kann es nicht anders seyn; aber ich habe hiesur auch einen unverwerslichen Zeugen. Balb nach den Ereignissen von 1857, wo die belgischen Liberalen einen regelrechten Beschluß der Kammer und die liberalestatholische Regierung durch Straßenaustäuse zum Falle brachten, erschien in der Schweiz ein anonymes Büchlein, enthaltend Briefe eines Belgiers an einen Sud-

Deutschen\*), ber kein anderer als ber bekannte Rationalvereins. Leiter fr. Karl Brater war. Hr. Brater ließ sich von bem belgischen Freunde über ben Grund ber unleiblichen Justände Belgiens aufklären. Und was ist benn nun ber Grundsehler? Nichts Anderes als die Versassung von 1831, die freisinnigste Constitution in Europa! Hören wir nur; es ist darans viel zu lernen, auch für unsere deutschen Verhältnisse.

Der Correspondent beginnt mit ber Bemerfung: nach Allem was fich in ben letten Jahren ereignet habe, werbe bie Babl ber belgischen Liberalen flein fenn, die noch nicht wußten, baß fie im 3. 1831 bupirt worden feien; aber freilich burfe man bas in Belgien felbst noch immer nicht laut fagen. "Satte ich in Belgien bas Werf unferes Congreffes fo bezeichuet, man murbe über Bladphemie ichreien." "Die Liberaleu", fahrt er fort, "find in einer argen Taufdung aufgewachsen und viele von ihnen wollen barin fterben; ... ihnen ift bie Freiheit ein Universalmittel für alle Uebel, und manche berbe Leftion muß ibnen noch zu Theil werben, bis fie begreifen, bag unfere Freibeit nichts ift als organisirte Unarchie" (G. 81). dupirt find wir durch die Berfassung, insoferne barin unter bem Ginflug ber fatbolifden Bartei Freiheiten festgestellt find, bie gulett nur ale Wertzeuge ber firchlichen Berrichaft bienen." Diese Freiheit sei nichts Anderes als die Abdankung bes Staats, bie Aufgehrung bes Staats burch bie Rirche. "Ich fomme nicht auf bie fläglichen Cophismen jurud, burch bie fich bie liberalen Congresmitglieder verleiten ließen, auf bergleichen Ungeheuerlichfeiten einzugeben; ich fchame mich bavon ju fprechen." Benug, baß Dank ber Berfaffung, bie heutige Staatsgesellschaft in Belgien gar feine organisirte Gefellschaft, sondern die Anarcie Unmöglich fonne bie liberale Partei biesen Buftand auf bie Lange ertragen; auch werbe fle endlich von ber banalen Phrase ablassen muffen: "bie Freiheit werde bie Fehler ber

<sup>\*)</sup> Der Rampf ber liberalen und ber fatholifden Bartei in Belgien, eine Barnung fur Deutschlanb. Baric, Meyer, 1837.

Freiheit verbessern." Was noththue sei vielmehr eine Aenberung ber Bersassung, in bem Sinne baß ber Staat fordern musse ein Staat zu seyn. Gegenwärtig spiele die Staatsgewalt in Belgien keine andere Rolle als die des Gensdarmen und des Steuereinnehmers; ob aber das die Mission des Staates sei? "Diese Frage auswersen heißt auch schon sie entscheiden; verslangt aber der Staat mehr zu thun, verlangt er die bürgerliche Gesellschaft zu leiten, so ist auch seine Collision mit der Kirche da." Nichtsdestoweniger musse der Staat vor Allem aus dem Gebiet der Schule anfangen seine Mission wieder auszunehmen; denn "was sollte man von einer Gesellschaft sagen, die ihre Angehörigen von Jugend auf in zwei seindliche Lager theilte, sie in seinbseligen Principien und Dogmen großzöge, um hernach aus diesem Geschlecht einen einigen harmonischen Staat zu bilden"? (S. 79 st.)

Dffen, bas gesteht ber Correspondent felber, barf man eine folde Sprace in Belgien noch nicht führen, fogar viele Liberale wurden bavor erfdreden; man barf fich nur im Bebeimniß ber Logen fo guftuftern, und auch bie Minifter wagten bis jest nur ftudweise und vermummt bie Grundlagen ber Berfaffung abjutragen, um ihren mobernen Staat an bie Stelle ju fegen. Der parlamentarifche Staat mit ber Miffion "bie burgerliche Befellichaft ju leiten", bas ift bie flare Definition bes neuen Staatsbegriffs, welcher allein ber Bartei conveniren fann. Denn ein folder Staat fann nicht ohne bestimmte geistige Richtung fenn, Diefer Richtung muß eine gewiffe religiofe Grundanschauung unterliegen, und ben religiofen ober antireligiofen Beift wird biefe ober jene Partei einhauchen. Gerade bas wollte aber ber Congreg von 1831 nicht, er wollte es nicht um bes Friedens und ber Berföhnung willen. Satte bie bamalige Congregmehrheit biefelbe Tenbeng verfolgt, wie jest die liberale Bartei, fo mußte Belgien ein ftreng fatholifder Staat werben, benn feine Bewohner find bis auf einen winzigen Bruchtheil Ratholiten und bie Rirche ift eine tiefgewurzelte hiftorifche Macht im Lande. Auch batte bann wohl nicht ein vooteftantischer Bring von Roburg Ronig von Belgien werben tonnen.

Um im Frieden fur alle Zeit über bie schwere Frage vom Berhaltniß zwifden Rirde und Staat hinwegzukommen, vergichtete die Congresmehrheit barauf, bem neuen Staat eine fatholische Richtung zu geben. Conform ber mobernen Doftrin ftellte fie eine Staatoform obne Religion auf, bestimmte aber folgerichtig, bag biefer Staat überhaupt nicht bie geistigen Intereffen feiner Ungehörigen beforgen und "bie burgerliche Besellschaft leiten" solle. Nach bem wirthschaftlichen Brincip ber freien Concurreng follte bie Selbstleitung gang ben Gingelnen und ihren Bereinigungen überlaffen bleiben, unter Richt.Ginmifdung bes Staats. Die Rirche verlangte feine Ausnahmsftellung fur fic, fie genießt nur bieselbe gemeine Freiheit, welche jedem Belgier und jeder moralischen Berfon im Lande aufteht; fie verzichtete auf jebe Beibulfe bes weltlichen Urms und begnügte fich mit bem gleichen Recht, bas bie Berfaffung auch jeder Sefte in Belgien guspricht. Berade megen biefer feparirten Stellung jur Rirche founte aber auch ber Staat feine Miffion mehr jum Schulhalten und gur Erziehung haben; benn er hatte nun feine bestimmte geistige Richtung ober religiofe Unschauung mehr, wornach ber Unterricht von ihm hatte geleitet werben fonnen. Den Staat von ber Kirche trennen, Die Schule aber für ibn gurudbehalten wollen, ift eine fcreiende Juconfequeng; daß bie belgische Berfaffung biefelbe vermied, ehrt fie am meiften. Aber-gerade biefe ihre ehrliche Confequeng wird nun von ber liberalen Partei am beftigften angefochten.

Warum benn? Hat vielleicht die Kirche die allgemeine Freiheit unbenüht gelaffen, hat fie das Schulwesen vernachläffigt, ben Unterricht dem Bolke vorenthalten? Reineswegs. Das ift vielmehr ihr Berbrechen, und darum sollen die verfassungs-mäßigen Freiheiten vom Staate confiscirt werden, weil die belgischen Katholiken der freien Concurrenz mit großem Gludund Ersolg sich eifrigst bedient haben. Wenn bei diesem Wetteifer die belgischen libertes zu Gunsten der Logen aus-

gefallen wären, wenn sie die Freimaurerei zur maßgebenden Macht im Staate gemacht hätten, bann wäre die belgische Bersassung in den Augen der liberalen Partei über jeden Tadel erhaben. Da es aber umgekehrt gekommen ist, und die Kirche auch in der freien Concurrenz immer noch Macht genug behielt und erward, um der Ueberschwemmung des antichristlichen Geistes Schranken zu sesen; da sie die Gegenpartei fortwährend an der definitiven Besisnahme der Staatsgewalt hindert, indem sie sich im freien Vertranen eines großen Theils des Volkes erhält: deshalb taugt die berühmte Versassung mit ihren Freisbeiten nichts, deshalb müssen die letzteren ausdrücklich oder stillschweigend eingezogen, und der Staat mit dem Monopol zur Leitung der bürgerlichen Gesellschaft versehen werden.

Auch barüber außert fich ber belgische Freund bes Brn. Brater mit ber wunschenswerthen Offenheit. Dag bie Rirde im 3. 1831 auf ihre Unsprüche an ben weltlichen Urm vergichtet und fein Confordat verlangt hat, bas gefällt ihm gang Dieß fei, meint er, ber von gamennais entzundeten Bewegung zu verbanfen, welche in gablreichen Ratholifen bamals ben Bebanten einer "Berfohnung bes Ratholicismus mit ber Freiheit" erwedt babe. Alber Die Kirche follte nicht nur ben Staat für ihre 3mede nicht anrufen, fonbern fie follte uberbaupt im Staate nichts bedeuten, und auch nicht burch bas freie Vertrauen bes Bolfes eine politische Dacht befigen wollen. Econ Lamennais babe verlangt, bag ber Rlerus auf feine Befoldungen verzichten folle, mas er aber in Belgien nicht gethan bat. Er bezieht nicht nur Subventionen wie die Diener anberer Gulte, fonbern als Entschädigung fur bie eingezogenen Rirchenguter" (wie bie Conftitution wortlich fagt) besteht ein fatholifdes Cultusbudget von vierthalb Millionen Franken für 4707 geiftliche Bersonen. Und wenn ber Staat bafür nur wenigstens bie Befetung ber firchlichen Aemter in ber Sanb behalten batte! Man murbe bann wohl nicht ben erstaunlichen Digbrauch ber Cultusfreiheit erleben, bag bie Bischöfe in Birtenbriefen gegen bas antidriftliche Treiben von Professoren LIV. 21

an ben Staatouniversitaten aufzutreten magen. Much bie Freibeit ber Uffociation burfte von ber Rirde, wenn es ihr wirklich um ben Bergicht auf außere Dacht und um Berfohnung mit bem Liberalismus zu thun war, nicht benütt werden, um bas Land mit Klöftern und mohlthätigen Stiftungen gn bebeden. Bollends haben die Ratholifen von der Unterrichtsfreiheit einen unerträglichen Gebrauch gemacht! Dan fonne es, verfichert ber belgische Freund, nicht oft genug wieberholen, baß "bas Unterrichtswesen ber Boben sei, auf bem im 19. Jahrhundert ber Rampf ausgefochten wird." Wie fonnte es nun bie fatholische Bartei magen, auf biefem Boben burch bie von ihr gestifteten und unterhaltenen Schulen aller Urt fo breiten Raum einzunehmen? Beweist bas nicht, bag bie Rirche mit liberalen Mitteln immer nur ihre 3wede verfolgt, bag fie nach außerer Macht und herrschaft ftrebt, und daß fie die liberale Bartel im ausschließlichen Bertrauen ber Babler ewig geniren will ? Man muß baber, trop ber Berfaffung, unabanberlich baran festhalten: bag ber Staat allenthalben, außer in Belgien, bas Unterrichtswesen in seine Sand genommen bat, bag überhaupt alle Rechte und Intereffen bie nicht ausschließlich bem religiofen Bebiet angeboren, insbesondere bie Wiffenschaft in allen ihren Bweigen, jest fafularifirt find, und bag ftete "bie Berrichaft, bie Ausübung ber Gewalt bem Staate allein zufommt."

So der Brater'sche Correspondent. Wahrscheinlich hat ihn ber badische Staatbrath Lamen im Auge gehabt, als er in seiner famosen Rammerrede vor Aurzem äußerte: in Belgien habe die Versassung der Kirche alle Freiheit gewährt, aber man habe die Erfahrung gemacht, daß dieß nur zur "Auflösung des Staates" führen wurde. Der badische Rinister hätte sagen sollen: man hat schon in Belgien die Erfahrung gemacht, daß jede ehrliche Freiheit unsere Partei ewig genirt, und daß wir insbesondere die Schule ausschließlich in der Hand behalten mussen, wenn die Herrschaft unserer Partei nicht jeder Garantie der Dauer entbehren soll.

3m Allgemeinen barften nun bie zwei Staatsbegriffe, bie

fich in Belgien auf Tob und Leben befampfen, binreichend darafterifirt fenn. Die einzelnen Buge verfteben fich barnach von Die liberale Bartei ift jugleich bie bureaufratifche Bartei, Staatsomnipoteng und Centralisation ift ihr Iteal im foreienben Biberfpruch gegen bas Grundprincip ber belgischen Conftitution. Diefer getreu bat fich bingegen bie fatholische ober confervative Partei ein formliches Suftem bes Gelfgovernment und ber communalen Freiheit berausgebilbet. verschieben ift bie Praris ber zwei Parteien. Babrend die Fatbolifche fich felbstthatig ber gefehlichen Freiheit bebient, um Rich Soulen und andere Anftalten jum Beften bes Bolfes aus eigener Anftrengung, mit eigenen Rraften und eigenen Gelbmitteln ju ichaffen, und vom Staate nichts verlangt als baß er ihre Arbeiten nicht ftore: rufen bie Liberalen fortwährenb bie Bulfe ber Regierung an. Der Staat foll bie Schöpfungen ibrer Gegner unterbruden, paralyfiren, übermachen und aus öffentlichen Mitteln felbft folde Auftalten entgegenseben, Die bem Beifte bes Liberalismus forberlich finb. Wie weit bas geht, beweist eine merfmurbige leußerung bes Brater'ichen Correspondenten. Befauntlich haben bie belgischen Logen, nachbem fich bie Ratholifen ihre freie Universität in Lowen gegrundet hatten, and ihrerfeits eine Sochichule in Bruffel errichtet. Das migbilligt ber belgifche Freund : "Die Stellung ber Liberalen wird baburch erschwert, baß fie felbft eine freie Universität au Bruffel errichtet haben, und bag bemgufolge ein Theil ber Ilberalen Bartei in Fragen bes Unterrichtswesens mit ben Illtramontanen gleiches Intereffe hat. 3d halte bie Errichtung biefer Universität fur einen Fehler; Die Liberalen mußten ihre Rrafte jum Rampf gegen ben gemeinsamen Beind gusammenhalten." Das beißt: fie muffen ausschließlich auf ben Staat recurriren, und burften nicht felber burch ben Gebrauch bes Areiwilligfeits . Brincips folechted Beifviel geben!

Die liberale Partei ist auch die Hegerin der Ueberlaft eines Beamtenthums, bas in Belgien noch bazu, schon in Folge bes parlamentarischen Regimes und ber brobenden Wechsel von

oben bis unten, innerlich schlechter als anberswo organisirt ift ). Die Partei verlangt überall bie lleberwachung und Einmischung bes Staats, eine übermuchernbe Abminiftration ift bie Folge bavon. Die liberal-fatholische ober confervative Bartei bingegen vertritt ben Grundfat, bag ber Staat nur ba positiv einengreifen babe, mo die Krafte ber Einzelnen ober ber Affociation nicht mehr ausreichen. Gie vertheidigt alfo bie Bemeinbe-Freiheit gegenüber ber Centralisationesucht ber Liberalen; barum ift fie auch bie achtnationale Bartei im Gegenfat jum importirten Frangosenthum. Belgien war von jeber ftolg auf feine Municipalfreiheiten; alle belgischen Revolutionen maren burd administrative Willfur von oben veranlaßt, fo unter bem aufgeflarten Despotismus Josephs II. und unter ber protestantischen Suprematie bes hollandifchen Dranierthums. Die fatholifche Bartei folgt ber altbelgischen Trabition, bag unter allen Umftanben bie Bolfer am wenigften frei feien, bei welchen bas abministrative Element am meisten entwidelt und am unmußigften fei. "Man fann es nicht oft genug fagen : bas Gebeiben und bie Starfe eines Landes beruht junachft feinesmege auf ber Bollständigfeit, Bielheit und Umfänglichfeit ber Altributionen ber öffentlichen Gewalt, fonbern auf bem Freifinn, bem Unternehmungsgeift, ber Entichloffenheit und Energie, ber Beftanbigfeit und moralischen Rraft feiner Burger " \*\* ). Batte Belgien nicht mit feinen Municipalfreiheiten eine abuliche Schule burchgemacht wie England im Mittelalter, mare nicht ber gestählte Muth bes Selfgovernment bereits vorhanden gewesen, bann

<sup>\*)</sup> Dir tonnen auf biefen Bunft hier nicht naber eingehen, fondern muffen auf die hochft intereffante Schrift verweisen: Mission de l'état, ses règles et ses limites par Ed. Ducpettaux. Bruxelles 1861. — Bon herrn Ducpetiaux, ehemals General : Inspettor ber Gefängniffe und öffentilchen Wohlthätigkeite Anstalten, haben wir schon früher (1859. Bb. 44, 24) ausführlich gesprochen.

<sup>\*\*)</sup> Ducpetiaux p. 124. 159. Sein Berf ift eigentlich geschrieben gegen die liberale Bermengung bes Staats und ber Societat.

hatte fich in Belgien ebensowenig wie in ben anbern Lanbern bes Continents bas große Princip ber Berfassung, welches bie Leitung ber burgerlichen Gesellschaft ihrer eigenen freien Concurrenz anheimgibt, auch nur benten, geschweige benn versuchen laffen.

Bie weit aber bie 3bee ber Gemeinde-Freiheit unter bem liberalen Einfluß bereits berabgefunten ift, beweist ein fast tomifder Fall, ber vor anderthalb Jahren vorgefommen ift. Berbaegen, ber gefeierte Großmeister ber belgischen Logen und eigentlicher Stifter ber Universität Bruffel, batte vor feinem Tobe ber Stadt Bruffel ein Legat von 100,000 Fr. für bie 3mede bes bobern Unterrichts vermacht. Die Regierung aber erflarte bas Bermachtniß fur ungefehlich, und bag fie bie Stadt jur Annahme beffelben nicht ermächtigen fonne. Denn gur Annahme von Bolfsschulen - Stipendien fonnten die Gemeinden wohl vom Staate belegirt werben, ber bobere Unterricht aber ftebe über bem Communalintereffe und fei ein allgemeines Staateintereffe, wofür fomit bie Bemeinden nicht befahigt feien. Das war benn boch felbft manchen Liberalen gu ftarf. "Biele bochangesehene Juriften fanden eine llebertreibung barin, baß es verboten fenn folle, ber Bemeinbe in ber man geboren, auf bem Wege bes Bermachtniffes ober ber Schenfung fur 3wede bes bobern Unterrichts eine Summe gur Berfügung gu ftellen""). Allein biefe hochangesehenen Juriften waren auch mit bem gleichen Princip bes Wohlthatigfeite-Gefetes völlig einverstanben, welches die liberale Emeute von 1857 mit Strafenfoth niebergearbeitet bat.

Die liberale Partei in Belgien ift endlich wie überall ibentisch mit ber Bourgeoisie. Das heißt: mittelft bes Liberalismus regiert ein einzelner Stand oder Kaste, die bes reichen Stadtburgerthums, welche sich gewohnheitsmäßig wie bei uns als ben Staat selber hinstellt. Diese moderne Aristo-

<sup>\*)</sup> Allgemeine Beitung vom 28. April 1863.

tratie beforgt ihre einseitigen Standebintereffen, indem fie bafür burch bie liberale Bartei ben gangen Staat in Contribution Die Bourgeoifie war et it bie mit eigener Sand bie fest. Strafenrevolte von 1857 gemacht, und baburd ibre Bartei an's, Ruber gebracht bat. Es fehlte babei fogar, mit Ausnahme ber Sauptftabt, an bem bezahlten Bobel in Bloufen, welcher berlei Abstimmungen auf ber Strafe fonft vorzunehmen vflegt; man batte absichtlich bie Fabrifen gefchloffen, aber bas "Bolt" wollte' fich boch nicht einfinden, die feinen Berren mußten in eigener Berfon in bie Goffe binabsteigen und mit ben Glacee-Sanbicuben zugreifen. Den Danf bat bann bie liberale Regierung nameutlich in bem Gefet über bie Aufbebung bes Oftroi bargebracht. Es war ein reiner Betrug am platten Lanbe ju Bunften einiger Stabte. "Um ju regieren", fagt ein icarfer Beobachter Diefes Manovers, , muß man fich einfach ber Staatsgewalt bemachtigen, und bas gefdicht mittelft unferer Bablgesete, Die etwa gebn Stadten bas Uebergewicht über bas gange gand verleiben; ift man bann Abgeordneter einer biefer handvoll Städte, fo muß man natürlich um es ju bleiben, bie Intereffen feiner Babler pflegen; man muß fur bie regieren, burch bie man regiert". Die Grunde liegen bier flar vor, weßhalb bie liberalen Ratholifen nebft ber Emancipation ber Gemeinde bie Berabsehung bes Bablcenfus verlangen; fie begebren überhaupt eine folde Reform bes Babigefetes, welche mehr bas gange Bolf gur Bertretung berangieht und biefe von bem Madel befreit, nur eine einzelne bominirende Rafte ju res präsentiren. Much in Deutschland find viele Conservativeu, welche por viergebn Jahren ben Cenfus nicht boch genug ichrauben fonnten, burch bie Anmagung ber Bourgeoifie jest gegentheiliger Meinung geworben.

Man fann fagen, baß auch bie liberal - tatholifche Partei in Belgien erft feit 1857 jur vollen Erfenntniß ber Lage gefommen

<sup>\*)</sup> Examen critique du projet de lei sur l'abolition des octrois communaux. Brundles, 1860. pag. 51.

ift und allmählich ein festes Spftem ausgebilbet bat. Namentlich entwicklte fie feit 1860 im Universel ihr neues Brogramm unter bem Titel bes "driftlichen Liberalismus." Brincip ber belgifchen Berfaffung führt es ben Bablipruch aus: "möglichft wenig Regierung und möglichft viel Freithatigfeit." Bor Allem Richt-Ginmischung bes Staats in bie Beidafte ber burgerlichen Gefellichaft; ber Staat foll nicht unterrichten, nicht in gandwirthschaft erverimentiren, nicht ben Sanbelsmann fpielen. Die Unhanger bes Programme befeunen fich mit Begeisterung jum Gefet ber freien Concurreng, aber micht bloß wie unfere Liberalen auf bem vollewirthichaftlichen Bebiet; fie find enticiebene Unhanger ber Freihanbels-Doftrin\*), aber ber öconomische Liberalismus, ben Laffalle mit folder Reifterfcaft als bas erlogene Evangelium ber Bourgeoifie bes fampft, erhalt bei ihnen eine viel höbere und bie allgemeinfte Anwendung. Folgerichtig verlangen fie bie abministrative Decentralisation und volles Selfgovernment; im freien Belgien foll nicht langer ftatthaben, was man bem imperialiftifchen Granfreich fo febr jum Bormurfe macht, nämlich bie Ernennung ber Burgermeifter und Schöffen burch bie Regierung, fonbern freie Gemeindewahl. Auch für nationale und provinziale Autonomie treten fie ein, indem fie gefetliche Bleichstellung fur bie flamifche Sprache forbern, mabrend bie Engherzigfeit bes "verfrangobten" Liberalismus eine gerechte Burbigung für bie Befcwerben ber Flamanber nicht zuließ \*\*). Gie verlangen enblich, wie gefagt, eine ehrliche Bertretung bes gangen Bolfes in ber

<sup>\*)</sup> or. von Saulleville, ihr geiftreicher Feberführer, beruft fich aussbrücklich auf die Schule ter Smith, ber Baftiat, ber Cobben, "welche fo viel gethan haben zur Pacifitation ter Geifter in unserer Choche." L. c. p. 19.

<sup>••)</sup> Selbst die Subteutsche Zeitung (22. Juni 1861) ärgerte fich über biese Intolerang, welche ben Liberalen eine schwere Rieberlage bei ben Genter Bahlen juzog. "So fehr man biesen Ausgang bes bauern kann, so war boch eine folche Lehre für bie ""verfranschten"", verblenbeten Liberalen unerläßlich und wohlverbient."

Kammer, "nicht bloß die Bertretung einer Kafte wie bisher." Alfo Nevision bes Wahlgesehes, abgeminderten Census, Erleichterung des Wahlprocesses durch das Mittel gemeindeweiser Abstimmung\*).

Was haben bie liberalen Ibeen an biesem Brogramm zu vermissen? Richts! Aber welche Anersennung fant es bei ber heutigen liberalen Partei in Belgien? Wir werben biese entscheidenbe Frage gleich nachher beantworten; vorher bleibt noch eines andern Umstandes Erwähnung zu thun, ber für die politische Bewegung in Belgien höchst wichtig ift.

Wir haben bisher nur von den liberalen Ratholifen Belgiens gesprochen, von ben Dannern, welche an eine Berfohnung bes Katholicismus mit bem Liberalismus glauben, bie ja burch bie belgische Berfassung bereits thatsachlich geworben fei. Diefen Glauben theilen aber weitaus nicht alle Ratholifen Biele glauben, bag bie liberale Bartei aufhoren Belgiene. mußte, fie felbft zu fenn, wenn jene Berfohnung möglich fenn follte, und bag ber bochberzige Bersuch von 1831 eben eine schöne Utopie geblieben fei. Aber fie geben noch weiter: fie halten ben mobernen Staatsbegriff ber belgischen Conftitution felber für eine wohlgemeinte Abstraftion, ble in ber rauben Wirflichfeit eines erbitterten Parteifampfes nicht auszuführen Der Staat, meinen fie, werbe auch ichon an fich von ber Leitung ber burgerlichen Befellschaft nie gang auszuschließen fenn ; eine inhalt- und richtungslose, religios inbifferente Staatsform fei baber praftisch unmöglich. Der Staat muffe allers binge eine gemiffe Richtung haben zur Leitung ber burgerlichen Gesellschaft, und biese Richtung fonne ber Ratur ber Dinge nach nicht ohne religiofe Grundanschauung fenn. Wie nun ber moberne Liberalismus verlaugt, bag ber Logengeift bem Staat

<sup>\*)</sup> Bgl. Universel vom 15. Sept. 1861. Mit blefer Rummer horte
— man kann es in ber gegenwärtigen Krifis nicht genug bebauern
— bas Organ ber "Allianz zwischen der Religion und ber Freis heit" zu erscheinen auf.

bie Richtung gebe, so verlangen diese Katholifen natürlich, daß bie driftliche Moral und Offenbarung die Grundanschauung bes Staates sei. Man neunt sie deshalb, im Gegensat zu ben liberalen Katholisen, in den Publikationen der letteren die protektionistische Partei, weil sie den Schutz und die Förberung (protectionisme) der christlichen Religion und Kirche zur Pflicht und Aufgabe des Staates machen. Wir wollen die Partei der Kürze halber die "altkatholische Schule" nennen.

Bon Beit zu Beit entbreunt zwischen ben zwei Schulen beftiger Streit. Der altfatholischen wird von ber anbern voribr Staatsbegriff unterscheibe fich nur burch ben gemorfen: religiofen Glauben von bem ber Bfeuboliberalen; wie biefe einen Logenstaat aus Belgien machen wollten, fo fie einen theofratischen Staat. Die liberal Ratholischen flagen bie andere Soule an, bag fie ihnen bas Spiel bei ben Liberalen verberbe und die letteren fein Bertrauen ju ihnen faffen laffe, fomobl burch ihr ausgesprochenes Diftrauen gegen bie liberalen Ibcen überhaupt als insbesonbere burch bie Behauptung : bie belgifche Berfaffung und ihre Brincipien feien von ber Rirche verurtheilt. Es ift bamit bie gegen Die Lehre Lamennais' gerichtete Encyclifa Mirari vos vom 15. Aug. 1832 gemeint. Das obengenannte Budlein bes orn. von Saulleville ift gang bem Rachmeis gewidmet, bag bie berühmte Encyclifa nur über eine moralifche, nicht über eine politische Frage urtheile, baß fie allerdings bem Individuum die absolute Freiheit ber Culte, ber guten ober folechten Preffe, überhaupt bas Recht bes Inbifferentismus abspreche, nicht aber bem Staate. Der Berfaffer halt biefen Unterschied febr energisch aufrecht, nur follte er fich nicht munbern, wenn feine Schule tropbem von ben Gegnern ftete mit gleichem Dage gemeffen wird wie bie übrigen "llltramontanen." Dieß murbe auch bann gefchehen, wenn es in Belgien feinen einzigen Unbanger be Maiftre's und Benillots gabe. Denu ber 3med muß boch immer für beibe fatholischen Schulen ber nämliche Beibe muffen wollen und barnach ftreben, bag bie bargerliche Gefellschaft in driftlichem und fatholischem Beifte geleitet werbe. Ob nun biefer Zwed burch bie Beihulfe bes Staats ober auf bem Wege ber freien Concurrenz erreicht wird, tas verschägt ben Keinden ber Kirche wenig. Der Zwed ist es eben, ben sie nicht bulben wollen, und es fann nicht länger bezweifelt werben, daß wirklich ein großer Irrthum im Spiele war, wenn die fatholischen Gründer ber belgischen Berschlung glaubten, die liberale Partei werde ihnen in Anbetracht der ächt liberalen Mittel die Erreichung eines fatholischen Iweckes verzeihen.

Bubem hat ein Ereigniß vom Jahre 1856 bewiesen, baß bie völlige religiofe Jubiffereng bee Staats boch auch in Belgien fast übermenschliche Schwierigfeiten bat. Es mar ber befannte Fall mit ben Professoren Laurent und Braffeur an ber Ctaate-Universität Gent. Un fich schon scheint es ein Wiberspruch gegen bas belgische Berfaffungsprincip, baß ber Staat boch noch eine Universität ober andere Schulen haben foll, mabrend er thatfachlich fogar zwei Universitaten besitt, eine in Luttich und eine in Gent. Un ber lettern nun traten bie genannten Brofefforen fowohl in ihren Buchern wie in ihren Borlefungen als fanatische Borlaufer Renans auf. Sammtliche Bischofe erhoben Brotest, es gab einen öffentlichen Eflat, Die Regierung mußte fid entideiben. Db fie nun ben Staat bas antidriftliche Bebahren ber zwei Lehrer bulben, ober ibn bagegen einschreiten ließ, immer mußte ber Staat fur eine religiofe Aufchauung Bartei nehmen. Um Ruber mar bamale bas liberal-fatholische Ministerium Debecker. Es nannte fich bas Rabinet ber "Bermittlung und Berfohnung", was aber ben belgifden Freund bes herrn Brater nicht hinbert zu bemerten, bag auch fr. Debeder nur "ein Jesuit unter ber Madle bes Liberalismus" fei. Der Minister verwahrte fich in ber Rammer wiederholt und in ftarfen Ausbruden gegen bie altfatholifche Schule; er warf ihr Unduldfamteit vor, bie in Belgien nicht einheimisch fei, fonbern aus ber Fremde fomme. Aber bie antidriftlichen Borlefungen ber amei Genter Lebrer founte ber Minifter boch nicht bingeben laffen; er entichloß fich ju einem Berweis und bebrobte ben

fortgesehten Misbrauch ber Lehrfreiheit gegen die Gewissens-Freiheit der Juhörer (so lantete der ministerielle Ausdruck) mit Absehung. Ungeheurer Lärm der Liberalen, daß der Staat sich nun in den Dienst des Ultramontanismus begeben habe! Der Correspondent des hrn. Brater datirt von da an das Wiederauswachen der liberalen Partei in Belgien, die in Folge der europäischen Reaktion entmuthigt und apathisch geworden war; nun aber habe der Blindeste sehen mussen, wo es hinauswolle, und so feien die Creignisse von 1857 vorbereitet worden. Im umgekehrten Falle aber, wenn ein liberales Kabinet den zwei Gentern durch die Finger gesehen und heimlich oder öffentlich die Hand gedrückt hätte, wäre natürlich die katholische Partei über die Gewissheit außer sich gerathen, daß der Staat nun förmlich in den Dienst der Logen getreten sei.

Durch die Schandthaten vom Mai 1857 follte fobann bas ehrliche Bertrauen ber liberalen Ratholifen auf ihre Inftitutionen am tiefften beschämt, und bas unbefiegliche Diftrauen ber altfatholifchen Schule am glangenbften gerechtfertigt werben. In feinem anbern Staate Europa's ift es bem milben Stifter benommen, fur feine Stiftung nach freiem Ermeffen bie Berwaltung zu bestellen; um fo mehr mußte von ber liberalften Berfaffung bes Continents bie gleiche Freiheit erwartet werben. Faftifc bestand fie auch gemäß eines Artifels im Gemeinbe-Befet, ber aber ben Liberalen langft ein Dorn im Auge war. Um ben Rlerus von einem weitern Mittel bes Ginfluffes ausjufdließen, follte bas gesammte Stiftungewefen unter ben ftaatlichen Bobltbatigfeite - Bureaus centralifirt werben: fo wollten fie, und als ein gegentheils auf bas Princip ber Gelbfiverwaltung gegrundetes Stiftungegeset in ber Rammer burchging, ba griff bie Partei zur Strafenrevolte. Sier fpreche fich, fagte fie, eine über ber Rammer ftebenbe "öffentliche Deinung" aus. Es habe fich, schreibt ber belgische Freund bes Brn. Brater, barum gehandelt, "zu ermitteln, ob bie Rammermehrheit wirflich ber Ausbrud bes Bolfswillens fei"; und bie Pflafterfteine batten mit Rein geantwortet. Der fatholischen Bartei wird ihr

Bwed nicht verziehen auch bei ben loyalsten und liberalften Mitteln, für ben Logenzweck aber tritt man ungescheut selbst das geheiligte constitutionelle Recht mit Füßen. "Benn", flagt Hr. von Anethan, "ber Respekt vor den Entscheidungen der constitutionellen Mehrheit einmal aushört, wenn dem gesehlich ausgesprochenen Willen des Landes eine vorgebliche öffentliche Meinung, ausgedrückt in nicht genng zu beklagenden Demonstrationen, übergeordnet wird, dann ist der parlamentarischen Regierung der Despotismus der Gosse substitution ist zerriffen und alle Garantien des repräsentativen Systems sind vernichtet". Co ist es!

Seitbem ber König damals, wie er benn stets persönlich zur Logenpartei hinneigt, auf ben Straßenfrawall mehr Gewicht gelegt hat als auf einen legalen Beschluß ber Rammer, ist die belgische Versassung eigentlich todt und es handelte sich nur noch um ihr seierliches Begräbniß. Wir werden im zweiten Theile sehen, wie das nachfolgende liberale Ministerium bestissen war, das Bezräbniß wenigstens stückweise vorzunehmen. Zeder dieser Alte wies zugleich von neuem die große Selbstäuschung nach, worin die liberalen Katholisen sich befanden, wenn sie glaubten: in Ansehung ihrer acht liberalen Mittel, und weil sie nicht anders als auf dem von der Versassung gewiesenen Wege der freien Concurrenz vorwärts streben — werde der moderne Liberalismus ihnen ihre katholischen Zwede verzeihen.

Alle biefe Thatsachen nun mußten nothwendig ber äußerlichen und innerlichen Zunahme ber altfatholischen Schule zu
statten kommen. Schon vor funf Jahren hieß es, baß namentlich
ber jungern Generation eifriger Ratholiken bas Bertrauen in
bie ehrlichen Absichten bes Liberalismus und die hoffnung
eines möglichen Zusammengehens auf dem Boden ber belgischen Berfassung ganz abhanden gekommen sei. Man nannte mehrere
Bischöfe als die Patrone berjeuigen Tagesblätter, welche das

<sup>\*)</sup> L. c. La Belgique. Oct. 1859. p. 384.

Berfassungswerk von 1831 als einen hochberzigen, aber unbebingt mißlungenen Bersuch seierten. Fast nur bas Journal do Liège war nicht protektionistisch, ober wie man bamals sagte, "veuillotistisch." Das große Journal Universel kam bann noch hinzu; aber schon nach anberthalb Jahren hörte es auf zu erscheinen, weil die Redaktion "feine Spaltung in der confervativen Partei verantworten wollte." Während aber in der Tagespresse die liberalen Katholisen so gut wie nicht mehr vertreten waren, hatte sonderbarer Weise die altkatholische Seite keinen einzigen Repräsentanten in der Kammer. Auf dieser Seite scheint man die constitutionelle Arena ganz den liberalen Kirchengenossen zu überlassen oder überlassen zu müssen. Wenigskens versichert noch die Schrift Haulleville's vom vorigen Bahre: "jene Richtung sei im Parlament gar nicht vertreten."

Co ift es auch geblieben. Man liest von einer "jung. fatbolifden Partei" in ber belgifden Rammer, bie unter ber Ruhrung bes talentvollen Grn. Coomans aus 25 Mitgliebern bestebe. Das ift aber nicht fo ju versteben, ale ob bie andern confervativen Ditglieder nicht gleichfalls zu ben liberalen Ratholifen gablten. Es maren ihrer im Gangen 56 und fie bilbeten, wenn man die Stimmen ber Minifter abreduct, Die Majoritat. Comeit batten feit ein paar Jahren bie Reuwahlen ihre Babl geboben. 216 nun ber Ronig Die Baupter ber Partei ju fich berief, ba einigten fich, trot untergeordneter Berichiebenbeiten, alle leicht über ein Programm, gemäß welchem fie bie Regierung aus ben Sanben ber Liberalen übernehmen wollten. Das Programm war fast wörtlich bas bes Universel, bas wir oben analpfirt haben. Es ift liberal (im guten Ginne bes Bortes) burch und burch, es ift bie correftefte Entwidlung aus ben Principien ber belgischen Berfaffung. Aber wie murbe es aufgenommen? Das ift bie entscheibenbe Frage.

Run, ber König wies die Borlage furz ab, indem er fie nicht nur für unzuläffig, sondern für durchaus undiskutirbar erklärte. Er wollte lieber die Rammer auflösen nud seine Freimaurer-Minister noch einmal ihr Glud bei allgemeinen Neuwahlen versuchen lassen. Für biese Minister wirft nun natürlich die colossale Wucht des ganzen bureaufratischen Personals bei den Wahlen. Aber warum war denn das liberalkatholische Programm durchaus undiskutirdar für die belgische Majestät? Hören wir darüber die liberalen Blätter und das Geschrei, das sie auf Brüssler Commando angehoben haben!

Da ift 3. B. ber Bruffler Correspondent ber Allg. Zeitung\*), unterthänigster Cflave ber Loge, aber burch eigenthumliche Saben auch bei Sof nicht weniger gut orientirt. Er melbet wie folgt: bas fragliche Programm trete nicht nur ben Rechten ber Krone ju nabe (nämlich wegen ber Burgermeifter, welche bis jest von bem - Minister ernannt murbeu), fonbern ce fonne auch bamit ben Ratholifen gar nicht Ernft fepn, ba es ibre altherfommliche Farbe gang verwische. verftede bie firchlichen Tenbengen hinter rabitalen Borfpiegelungen, um bas Land zu taufchen. Die phrygische Mute folle einftweilen ben breiedigen Briefterhut erfeten. Das fei nun eine von ber Roth gebotene Taftif, aber bie Krone fonne bagn bie Sand nicht bieten. Die Rrone fonne mit ber fatholifch - confervativen Partei nur verhandeln, wenn biefelbe auf ihrem Terrain bleibe, ibre Bergangenbeit nicht verläugne (und ben populären Ruhm liberaler Abfichten ausschließlich ben Gegnern überlaffe). Rur bann tonne bie Rechte burch bas Spiel ber belgischen Inftitutionen wieber an's Ruber gelangen, um - bas fagt man freilich nicht! - burd neue Strafen - Rrawalle abermals bavongejagt zu werben.

Ob baran bie liberalen Katholifen Belgiens endlich genug haben, ober ob fie noch langer an bie Loyalität ber liberalen Partei glauben werben, bas weiß ich nicht. Aber es ist nun boch mit burren Worten herausgesagt: liberal sich zu nennen habe nur die Logenpartei bas Recht, wer liberal und katholisch zugleich sehn wolle, sei ein Lügner und stehe außerhalb ber

<sup>\*)</sup> Bal bie Rummert vem 14. und 19. Mai, 4. und 7. Juni.

belgischen Berfassung. Co spricht ber moberne Liberalismus, von bessen Berfohnung mit bem Ratholicismus und umgefehrt noch auf ber Mechelner Ratholisen Dersammlung so viel bie Rebe mar!

Die Renmablen fteben in biefem Augenblide bevor. Wie fie auch ausfallen mogen, man barf annehmen, bag bas bochbergige Erperiment von 1831 befinitiv gescheitert fei. In Belgien allein ift ber Berfuch nach ben Regeln ber Doftrin, eine gleichgultige Staateform amifden bie ftreitenden Barteien binauftellen und bie Leitung ber burgerlichen Gefellichaft ber alls gemeinen freien Concurreng ju überlaffen, in feiner Reinheit gemacht worben. 3ch fage: in feiner Reinheit, benn nirgenbe fonft bat man auch bas Unterrichtswesen ber Gelbstibatigfeit ber Einzelnen überlaffen, und nicht bloß bas Rirchenmonopol, fondern and bas Schulmonopol ju Gunften bes Freiwilligfeite-Brincipe abgefchafft. Die Probe fur bie praftifche Möglichfeit biefes Staatsbegriffs mare jedenfalls bann gefommen, wenn bie fociale Frage einmal brangend aufgetreten mare, und fich nicht mehr burch bas liberale Schema bes Bebenlaffens abweisen ließe. Der antifirchliche Berrichaftebrang bes mobernen Liberalismus bat aber bie Frift abgefürzt und bie Brobe unmittelbar vor bie Thure gerudt. Bo eine Partei unbebingt berrichen will, ba muß bie freie Concurreng nothwendig ben Monopolen bes "mobernen Ctaato" weichen, welcher bas Begentheil vom Rechtsftaat ift, und bie conftitutionellen Formen nur mehr gelten lagt, um feinen Abfolutiomus ju masfiren.

Bringen nun die Neuwahlen eine katholische und conservative Mehrheit, so wird die liberale Partei zur Revolution greisen wie 1857; der Minister Frère hat auch schon zum Boraus erklärt: ein aus der katholischen Partei gebildetes Kabinet wäre eine Gefahr für das Land. Siegen hingegen die Liberalen, so werden sie fortsahren wie bisher aus dem freiesten Lande der Welt eine Domaine ihrer Partei zu machen, sei es stückweise oder, wenn ihnen einmal die Zweidrittels- Mehrheit zu Theil wärde, auf einmal. Erlangte dann doch wieder die katholische Partei bie Oberhand, so bliebe ihr folgerichtig nichts übrig, als biesen Partei-Staat in einen chriftlichen und katholischen umzu-wandeln, wie die altkatholische Schule meint, daß ce von Anfang an hätte geschehen sollen.

Bahricheinlicher wurde aber von einem belgischen Staat bann nicht lange mehr bie Rebe fepn. Belgien ift burch und burch eine funftliche Schöpfung. Befanntlich gibt es feine belgifde Rationalität; fonbern bie nieberbeutschen ober flamifchen Landestheile find von ben mallonischen ober frangofischen Brovingen fast ebenso verschieben wie bie zwei Barteien. Un jenen, namentlich an Brabant, bat bie fatbolifde Bartei ibre Stute. aus ben malfchen ganben tommen bie liberalen Bablen. biefem von Jahr ju Jahr fich mehr verbitternben Wiberftreit wußte ber alte Konig noch fo ziemlich bas Gleichgewicht zu balanciren, bis 1857 bie fünftliche Balance in's Banfen fam. Bort fie einmal völlig auf, fo bat nicht nur bie belgische Berfaffung ihre Bafis verloren, sonbern ber Staat felbit burfte bann aus einander fallen, um feine Bestandtheile einerseits an Frankreich, andererfeits an Holland abzugeben. Belgien wird feine Diffion vollendet haben, wenn es aufhort unter ben Staatsbildungen bes Continents einzig bazusteben; benn es wird immer beutlicher, bag bas fleine Konigreich nur einen Dafennsgrund bat ale Experimentalftaat fur bas moberne Staatsrecht.

Br. Add Comme

Den 7. August 1864.

## XVII.

## Bur Universitätsfrage.

III.

Die Rudfehr jur Rirche allein gibt ber Universitat ihre Freihrit und Auftoritat wieber gurud.

Beim hinblid auf die gegenwärtigen Buftande icheint die Behauptung mehr als gewagt, daß sich das Morgenroth besserer Tage ichon zeige; und doch durfte sie sich bei naherer Betrachtung nicht als unbegrundet erweisen.

Die zwei von ben protestantischen Universitäten ausgegangenen und wissenschaftlich begründeten Theorien, von benen die eine die absolute Fürstenmacht lehrt, die andere für die schrankenlose Demokratie schwärmt, bestehen noch jest und bilden die zwei ganz Europa bewegenden und in beständiger Unruhe und sieberhafter Aufregung erhaltenden Geistesströmungen. Bon der Empörung gegen die Austorität der Kirche, der Trägerin der persönlichen Freiheit, ausgehend streben sie nach einem und demselben Ziele hin, welches kein anderes ist, als die kirchliche Austorität da wo sie noch anerkannt ist, zu stürzen, alle von der Kirche geschaffenen Institutionen zu zerstören und überall auch jede Spur einer vom Staat unabhängigen Eristenz zu vernichten. Auch die Mittel, welche beide Geistesströmungen wie früher so jest noch benühen, um ihr Ziel zu erreichen, sind

bie gleichen: es ift bie Entstellung ber Babrbeit in Religion. Schule und Wiffenschaft, es ift Lift, Berleumbung und offene Gewalt. Aber die Wege beiber geben weit auseinander: mabrend bie eine Strömung bem Territorialherrn alle Bewalt über Staat und Religion, über Coule und Unterricht im acht lutherischen Beifte formlich in die Sand brudt und hierin ben rechten Beg ficht, um bie Fortbauer bes Protestantismus ju fichern und alle Refte bes Raiferthums und ber firchlichen Auftoritat gu gerftoren, will bie andere Stromung bie Fürftenmacht ganglich vertilgen und burch bie Berrichaft bes Bolfes, burch bie leicht ju bethörenden Maffen ihrem Biele zueilen; Die Majoritat bes unwiffenden und von ber Leibenfchaft und Luge leicht fortgeriffenen Bolfes foll unumschranft berrichen und bie Abfichten ber Führer blindlings vollstreden. So groß auch bie Babl ber jest lebenden Menichen ift, Die von biefen zwei die Rirche befämpsenden Strömungen beherricht find - in ber biametralen Berichiedenheit ihrer Bege liegt auch ihrellumacht: obwohl fie ein und baffelbe Biel verfolgen und auch mit ben gleichen Baffen tampfen, fie ftogen boch fo oft und fo vernichtend aufeinander, bag ihre Offensivfraft gegen bie Rirche täglich mehr gelähmt wird und nicht felten werben fie gezwungen, ben gemeinsamen Feind ganglich in Rube zu laffen, um fich gegen ben verhaßten Rampfgenoffen gu mehren. Much haben beibe ben Reig ber Neuheit, welcher auf Taufenbe großen Ginfluß ausübt, icon lange verloren, aller Flitter und Glang, mit bem brei Jahrhunderte lang beibe ihre Ibole geschmudt und baburch Alnbeter erjagt haben, ift matt und ichmutig geworben und bie Priefter biefes Gogenbienstes finden immer mehr taube Ohren. Denn jeder unbefangene bentende Menfc muß zweifeln an ber Wahrheit biefes Evangeliums, wenn er fieht bag, mabrent ber eine ruft: ave, Caesar, morituri te salutamus! ber anbere besto lauter benfelben Cafar verbammt, als einen Ufurpator befdimpft und felbft bie Dolche gegen ibn au guden befiehlt, bagegen überftromt vom Lob und Breis bes allmächtigen Bolfes. Und wenn fie auf ihre Fracte bimweisen, fo werben fie erft recht gu

Schanben. Rann man nicht bem Prediger bes Territorial-Absolutiomus bie fcweren Borwurfe entgegenschlenbern: allnser Deutschland, mit einer Mauerfrone wie mit einem feften Sarnifc baben bie frubern Befdlechter es umgurtet, ein unbeffegtes Bolt von eblen Reifigen fcbirmte biefe Burg, und brinnen regte fic bas buntefte freiefte Leben : bu aber haft bie Bforten aufgebrochen, bie Thurme gesprengt, bie Mauern und Balle gerftort und bas Daterial jum hauslichen Gebrauch vermenbet, bag bas Reich ein offenes Dorf geworben ift, von Bollnern gehütet ftatt von Rittern; ben prachtigen Raifermantel aber ber alle umfing, haben beine Lebenstrager gerftudt und bu baft ihnen babei augejauchst; und mit ben Lappen beffelben beraus= geputt prunten fie mit einem Ctaat, ben fie mit ber Freiheit ibrer Untergebenen fich erfauft; Deutschland aber, bie arme Ration, tranert als verlaffene Wittive und wird von ben Rachbarn, bie fonft fich gludlich fuhlten ihre Sand fuffen zu burfen, mit Fauftichlagen beschimpft und fucht vergebens nach einem ritterlichen Gemahl, ber bie gesegnete Mutter fo vieler blubenber Rinber in ihre frühern Chren einfegen fonnte!"

Und bem fanatischen Berold ber alleinseligmachenben Demofratie ruft jeber in ber Geschichte ber neuen und neueften Beit nur wenig bewanderte urtheilsfähige Mann energisch entgegen: "Deine Freiheit, bie bu ale Göttin une anrühmft, fie ift feine Freigeborene fondern eine Freigelaffene, bie noch bie Rarben ihrer Retten fühlt und barum immer gwifden Riebertracht und Frechheit schwanft; ich febe ben Segen, ben beine Freiheit und Gleichheit und Brüberlichfeit gestiftet, in allen Bolfern, wo bu jur Berrichaft gefommen : es find bie rauchenben Trummer blubenber Stadte und Dorfer, es find bie Blutgerufte auf benen bu Zaufenbe ber ebelften Manner, ja Frauen fogar und garte Jungfrauen bingewürgt baft, weil fie es magten ibrer beiligften lleberzeugung nicht untreu zu werben; ich febe weite Streden bes iconften Lanbes vermuftet und menichenleer, weil bie Bewohner nicht fo feig waren, vor bem juchtlofen Bobel ber Sauptftabt im Staube zu friechen; beine Sollenrotten

bie gleichen: es ift bie Entstellung ber Wahrheit in Religion, Soule und Wiffenschaft, es ift Lift, Berleumbung und offene Bewalt. Aber die Bege beiber geben weit auseinander: mabrend Die eine Strömung bem Territorialherrn alle Bewalt über Staat und Religion, über Coule und Unterricht im acht lutherifden Beifte formlich in die Sand brudt und hierin ben rechten Weg fieht, um bie Fortbauer bes Protestantismus ju fichern und alle Refte bes Raiferthums und ber firchlichen Auftorität ju gerftoren, will bie andere Stromung bie Fürstenmacht ganglich vertilgen und burch bie herrschaft bes Bolfes, burch bie leicht ju bethörenden Maffen ihrem Biele zueilen; Die Majoritat bes unwiffenden und von ber Leibenschaft und Luge leicht fortgeriffenen Bolfes foll unumschranft berrichen und die Absichten ber Kührer blindlings vollstreden. Go groß auch die Babl ber jest lebenden Menschen ift, Die von diesen zwei die Rirche befampfenden Strömnigen beberricht find - in ber biametralen Berichiedenheit ihrer Bege liegt auch ihrellnmacht: obwohl fie ein und baffelbe Biel verfolgen und auch mit ben gleichen Waffen tampfen, fie ftogen boch fo oft und fo vernichtend aufeinander, daß ihre Offensivfraft gegen bie Rirche täglich mehr gelähmt wird und nicht felten werben fie gezwungen, ben gemeinsamen Feind ganglich in Rube gu laffen, um fich gegen ben verhaßten Rampfgenoffen ju wehren. Auch baben beide ben Reiz ber Neuheit, welcher auf Taufende großen Ginfluß ausübt, icon lange verloren, aller Blitter und Blang, mit bem brei Jahrhunderte lang beibe ihre Ibole geschmudt und baburch Anbeter erjagt haben, ift matt und schmutig geworben und bie Briefter biefes Gobenbienftes finben immer mehr taube Ohren. Denn jeder unbefangene benfende Meufch muß zweifeln an ber Bahrheit biefes Evangeliums, wenn er fieht bag, mabrend ber eine ruft: ave, Caesar, morituri te salutamus! ber andere besto lauter benfelben Cafar verbammt, als einen Ufurpator befdimpft und felbft bie Dolde gegen ibn ju juden befiehlt, bagegen überftromt vom Lob und Preis bes allmächtigen Bolfes. Und wenn fie auf ihre Früchte hinweisen, fo werben fie erft recht gu

auseinander gebenden Resultate ihrer Forfchung erschütterten nach und nach ben Glauben an ihre Wahrheit, mit biefem Glauben verschwand auch bie Liebe und ber Gifer fur fie, und iebt ift ber philosophische Fauatismus fo furchtbar erfaltet, baß nicht bloß bie Studirenben, sonbern fogar viele Lehrer ber Bochicule bie philosophischen Studien fur überfluffig und bie benfelben gewidmete Beit fur Berfdwendung aufeben. Es ift bieß aber unftreitig eine ebenfo traurige Berirrung ale bie frühere Bergotterung ber philosophischen Erfenntnig. Muein babei ift bie Gegenwart nicht fteben geblieben: bie phi= losophische Buversicht, welche nicht bloß alles theologische, hiftorifde, juribifde und politifde Wiffen von fich abbangig machte, fonbern auch bie Ratur mit ihren Gefeten und Rraften ihrem aprioriftifden Dachtspruch ju unterwerfen und jebe abweichenbe Erscheinung entweber ju leugnen ober als Abmeichung ber Ratur von ihren eigenen Befegen barguftellen fich anmaßte, rief eine fo fraftige Reaftion bervor, bag bie gange Erifteng ber Philosophie baburch in Frage gestellt murbe. Die Raturwiffenschaft nämlich raffte fich energisch auf gegen bie philoforbischen Machtsprüche und schritt mit ihren demischen Apparaten bewaffnet an bie Erforschung ber Ratur in allen ihren erreichbaren Wirfungen, machte eine Menge neuer Entbedungen von Rraften und Stoffen, von Busammensetzung und Bechselwirfung berfelben, und bereicherte bie bieber giemlich arme Biffenschaft ber animalischen, vegetabilen und mineralischen Belt mit einer staunenswerthen Menge ber nüglichsten und wichtigften Erfahrungen und Thatsachen. Run aber fiel fie in benfelben Fehler wie früher bie Philosophie: weil ihr fo Bieles gelungen und weil fie ihre Renntniffe aus handgreiflichen Unterfuchungen und Beobachtungen geschöpft und alfo eine unerfoutterlice Bahrheit fur fie beauspruchen fonnte, murbe auch bie Raturwiffenfchaft von Gelbftüberfchatung erfüllt und gu ungerechter Beurtheilung jebes anbern Wiffens fortgeriffen. Bas fich nicht burch chemische Analyse beweisen läßt, bas gilt ibr nicht fur mabr; baber erscheint ihr bas gange unermegliche Reich bes religiöfen, geschichtlichen und philosophischen Biffens ale unficher und gleichgiltig; bas gange leben und Birfen bes Beiftes in ber Belt und in bem einzelnen Menfchen ift ibr, weil nicht burd Analyse und Seftion nachweisbar, eine pure verwegenften Junger biefer neuen Coule Die ichenen fich icon feit Jahren nicht mehr vor ber felbft bem verfommenften Seibenthum unerträglichen Behauptung: bloß bie Materie hat wirkliche Eristenz, die man handgreiflich und unwiberleglich nachweisen fann; bloß bas Biffen von ber Materie ift ein sicheres Wiffen; Die Erifteng bes Beiftes ift, weil nicht demifd nadweisbar, auch nicht mabr, und bie Schopfungen bes Beiftes in ber Gefchichte und im perfonlichen Leben find willfürliche Unnahmen und beruhen auf Gelbfttaufdung. -Wie im Unfang bes 16. Jahrhunderts ber humanismus burch unerhörte Beringichatung ber firchlichen Biffenichaft ber unwissenden Menge zu imponiren verftand und fich als unfehlbaren Alvostel ber Bilbung und Aufflärung anfundigte und in gabllofen lateinischen, griechischen und beutfchen Buchern und Flugschriften bie eigene Beisheit verherrlichte, ebenso anmagend und hochmuthig fucht fich ber Materialismus gegenwärtig über alle bestehende und überlieferte Biffenschaft zu erheben, und als erbgeborne Titanen und Giganten erheben feine Junger ihre massiven Reulen, um jeben Widerspruch nieberguschmettern und Die letten Refte driftlichen Glaubens und driftlicher Sitte, bie ber humanismus, ber Rationalismus und bie herrschaftsperiobe ber Philosophie noch jurudließ, in ben driftlichen Bolfern rabifal auszurotten. Denn wie ber humanismus von feinen Unhangern fofort auch in die Praxis übertragen und die leichtfertigen Gitten und Ausschweifungen bes gepriefenen Beibenthums an die Stelle ber von ber Kirche überwachten driftlichen Moral gesett wurden, um in ber sinnlichen Gier bes Menschen einen Kampfgenoffen gegen bie verhaßte Kirche zu finden, ebenfo geht auch ber Materialismus bes 19. Jahrhunderts von ber Studirftube und bem demifden Laboratorium rafc in Die Braris über; er tobtet nicht bloß allen Glauben an einen transcendenten

perfonlichen Gott und an die Unsterblichkeit, fondern auch jebe aus einem Sittengeset abgeleitete Schranfe ber perfonlichen Billfur. Da es feinen Beift gibt, fo folieft ber gelehrige Souler bes Materialismus, fo gibt es auch feinen perfonlichen Bott; wenn aber biefer nicht existirt, fo ift auch alle Furcht Gottes überfluffig und bie Stimme bes Bewiffens ift eine felbftgemachte Biftion; also fann ber Menfc thun mas er will und wogu ber Raturtrieb ibn brangt. Der Raturtrieb ift, ba es feinen Geift, alfo auch feine sittliche Freiheit bes Menschen gibt, bas einzige bewegenbe Princip in bem Menfchen; alle ben Raturtrieb bemmenden Schranfen muffen fallen; nur ein Befet gibt es noch: es ift bie burch willfürliche llebereinfunft ber Menfchen unter fich gebilbete Sitte und LebenBart; mas biefer gemäß ift, bas ift gut und gerecht, mas ihr wiberfpricht, bas allein ift funbhaft und ftrafbar. Bas außerhalb biefer Uebereinfunft liegt, bas ift erlaubt und es bangt lediglich von ben materiellen Mitteln bes Judividuums ab, fich jeden nur bentbaren Genuß zu verschaffen. Diese materiellen Mittel alfo, bie einzige Schrante unferer Benuffucht, auf jebe mögliche Beife ju mehren, ift bie Sauptaufgabe bes Lebens."

Traurig furmahr ift biefes Resultat ber miffenschaftlichen Forfdung im 19. Jahrhundert! Aber gerade biefe grengenlofe Berirrung muß hoffnung auf eine beffere Bu-Wie bei einer unerträglichen Schwule ber funft ermeden. Simmel von ben ichwärzesten Wolfen bebedt ift, welche aber bem Menfchen willfommen find ale bie Borboten eines Bewitters, wodurch die Schwale vertrieben, die Luft gereinigt und bas holbe Connenlicht wieber fichtbar wirb, fo zeigt biefe bide Bolfe bes Materialismus, bie ben Simmel ber Begenwart immer weiter und weiter umbuftert, bie Rabe eines reinigenden Gewitterfturms au, wodurch die Menfcheit wieber für bobere Guter und ibeale Wahrheit empfänglich gemacht Duß nicht jeber unbefangene Menfc, in bem bas Bewußtseyn ber Menschemmurbe noch nicht erftorben ift, bem Raterialismus aus tieffter Ueberzeugung erwibern: "Wie?

Bweitausend Jahre lang foll bie Menschheit gearbeitet, gerungen. geforfcht haben nach Bahrheit in Religion und Biffenschaft, um ichlieflich auf ben Standpunkt ber leichtfertigften Philofopben bes Seibenthums ichmachvoll gurudgufinfen? Epifur ichon gelehrt hat, Sinnenluft fei bas hochfte But und ber Breck bes menfolichen Lebens, mas aber alle anbern Philosophen bes Seibenthums mit Abichen jurudwiesen, bas foll nun boch mahr fenn! Alle großen Beifter vor und nach Chriftus, welche ber Pflege ibealer Guter, bem Boble ber Menschheit, bem Rampf gegen Ginnlichfeit und Benuffucht, bem Dienste ber Kunft und Biffenschaft ihre Rraft und ihr Leben gewidmet haben, fie alle follen Thoren und Schwarmer Wenn Gelb und Wolluft bes Menfchen Aufgewesen fenn! gabe und Biel ift, warum reißt man nicht gleich alle Soulen und Rirchen, alle Staaten und Reiche zusammen ? 3m Solamm fich malgend neben ben übrigen Bestien fann ber Denfc weit leichter feine Lebensaufgabe erfüllen als wenn er burch lange Dube und Arbeit erft zu biefer Erfenntniß gebracht werben foll!"

Silflos fteht bie Universität biefem neuen Goben gegenüber. Co fehr auch bie Debrgahl ber atabemischen Lehrer in bem Materialismus bie rabifale Bernichtung aller geoffenbarten und aller Bernunftwahrheit, aller philosophischen und aller geschichtlichen Wiffenschaft erblidt und ihn aus tieffter lleberzeugung ale ein ichweres Unglud beflagt: es ift ihr fein Mittel gegeben, feinen verberblichen Ginfluß auf Die weiteften Rreise zu hindern. Co lange bie Universität als freie Belehrtenrepublit in ber gangen civilifirten Welt verehrt und als bochfte wiffenschaftliche Auftorität allgemein anerfannt war, ba batte fie auch bas mit ihrer boben Stellung nothwendig verbunbene Cenfurrecht und wenn fie von biefem Recht gegen ein ber Biffenfchaft, bem driftlichen Blauben und driftlicher Sitte und ben Grundpfeilern bes politifden und focialen Lebens verberbliches Buch ober einen berartigen Lehrer Gebrauch machte und bie driftliche Welt bavor warnte, fo fand fle Blauben und Gehorfam, weil Jebermann von ber Unparteilichkeit ihres Urtheils und

von ihrer Liebe gur Bahrheit in jeder Richtung ber Biffenicaft überzenat mar. Seitbem aber bie Universität zur Lanbesuniverfitat berabgefunten ift und fich ben Beift ihrer Forfchung und Lebre von ber fei es monarchischen ober bemofratischen Staatsgewalt vorschreiben laffen mußte, feither bat fie biefes Bertrauen verloren, fo daß fie felbst ba, mo ihr Urtheil frei und objettiv ift, nur bei einem fleinen Theile bes Bolfes Blauben und Gehorfam findet. Das Cenfurrecht aber hat berfelbe Staat, ber jum Bred feiner Allmacht bie Universität ihrer Unabhangigfeit entfleibete, alebalb auch an fich gezogen. Babrend er aber bieburch feine Dacht zu befestigen glaubte, indem er jebes gegen feine wirflichen ober vermeintlichen Intereffen gerichtete Schriftwerf mit biefer Baffe ju vernichten im Stand mar, bat er eine giftige Schlange unbemerft an feinem Bufen berangezogen. Denn nur barauf bebacht, bie ibm felbft fcabliden Coriften und Bucher ju unterbruden, war er volltommen gleichgiltig bagegen, wenn täglich bie mahren Grundlagen bes focialen Lebens, Religion und Moral, Ergiebung und Unterricht, und bie verschiebenen Organe bes ftaatlichen Lebens, Rirche, Abel und Burgerthum mit Gift und Balle besubeit wurden. Diefer ebenfo grengenlose als furgfichtige Egoismus ber Staatsgewalt hatte bie Folge, bag nach und nach eine gange Bluth von Buchern, Zeitschriften und Tagblattern entftanb, welche bie fuftematifche Befampfung balb nur eines biefer Grundpfeiler bes focialen Lebens, balb aller jufammen fich jur Aufgabe machten. Babrent fie ber allmachtigen Staatsgewalt, ihrer hoben Batronin, ben Beibrauch ber Beudelci ftreuten, untergruben biefe Schriften und Blatter mit allen Mitteln ber Luge und Berlaumbung, ber Berbobnung und Berfpottung bie Religion, ihre Diener und Unbanger, bie driftliche Sitte, bas driftliche Recht, bie Stellung und ben Ginfluß bes Abels, bie alten Rechte bes Burgerthums und bie Freiheit ber Communalverwaltung. Mue Begriffe bon Recht und Gefet, Sitte und herfommen wurden total umgefturgt und eine Bermirrung ber Geifter erzeugt.

wie am Ende bes 15. Jahrhunderte ber humanismus fic hauptfächlich an bie mohlhabenben und uppig geworbenen Burger und balbgebildeten Rlaffen manbte und ba feine Anbanger fucte und fand, und wie ihm in beu charafter- und broblofen Literaten abeliger und burgerlicher Abfunft ein gablreiches Selbnerheer ju Bebot fant, um burch ein Deer von poetifden und profaischen Schriften, burch Beichnungen und Carrifaturen bie nach pifanter Roft lechzenben Baumen gu befriedigen, ebenso wendet fich die moberne, aller Religion, Bucht und Sitte und jeder höher ftebenden Auftoritat feindliche Breffe vorzugeweise an die burch langen Frieden reich gewordenen Manuer ber Industrie und an die große Menge jener Menschen, die einige Bilbung fich erworben baben und barauf pochend über alle Fragen bes Staats, ber Religion und Sitte zu urtheilen fich anmagen. Bei ber Menge gelehrter Schulen ift bie Babl ber Literaten erschredend groß geworben, Die aus ihren Renntniffen feinen anbern Rugen gieben wollen und tonnen, als im Dienste beffen ber ben größten Gewinn bietet, ihre Biffenichaft zu verwerthen obne Rudficht auf verfouliche lleberzeugung Co bat benn die Breffe, Die nicht auf Berund Burbe. breitung ber Bahrheit und wirkliche Aufflarung, fonbern auf ichnoben Belberwerb ausgeht, fein anberes Streben, als ihrem chenfo eingebildeten als unwiffenden Bublifum taglich au fcmeicheln und Beihrauch ju ftreuen; taglich befampft fie baber Alles mas bem üppigen "Bourgeois" läftig und unangenehm ift, verberrlicht bagegen bas mas feiner Gitelfeit und Benug-Daber ift jest eine ungablbare Denge von fucht gefällt. Schriften und Buchern verbreitet, Die auf ber Oberflache herum. flattern, alle grundliche Tiefe aus Grundfat vermeiben und mit einem leichten Unftrich von Gelehrsamfeit prunten; eine Literatur bie alle Auflehnung gegen Religion Gitte und Bucht mit ben iconften Farben verherrlicht und zur Rachahmung auffobert, bagegen allen Ernft bes Lebens, bes Glaubens und ber Sitte und alle begeisterte Thatigfeit fur Erforschung ber Babrheit und Pflege ber Runft, alle Aufopferung fur bas

Staatewohl und fur bie Bervollfommnung ber Denfcheit mit emporenbem Spotte behandelt. Und von biefer Literatur angefüllt glauben Taufenbe, bie mabre Biffenfchaft ju befiten und feben mit Beringschatung auf Die Universitäten berab, in benen fie nur .Abrichtungbanftalten" für bie füuftigen Staats - und Rirchendiener und Tummelplage gelehrter Gitelfeit und unfruchtbarer Polemif erbliden, mabrend fie felbft in weit angenehmerer Beife aus ihren Buchern, Beitichriften und Zaablattern bie volle Bahrheit und Biffenschaft icopfen an fonnen meinen. - Alfo bat ber Staat, inbem er bas Genfurrecht ber Universität entzog und fich felbit angecignet bat, eine Literatur geschaffen, Die alles Bestebende und Chrwurdige in allen Spharen bes menschlichen Lebens gerftort, ben unwiffenden Burger mit einem Wind icheinbarer Belebrfamfeit aufblabt und total unfabig macht, vor tiefer und grundlicher Biffenfchaft irgend welche Achtung ju fühlen. Benn nun, wie bie Begenwart täglich beutlicher zeigt, bie fchlechteften Theorien, in benen ber Staat felbft feinen Untergang feben muß, mit erfdredenber Conelligfeit fich verbreiten und bie tiefften Schichten ber Befellschaft burchbringen und in auchtlose Sorben verwandeln, und wenn die Universität als Auftorität ber Wiffenschaft nichts bagegen vermag - hat nicht ber Staat bie Sanptichulb fich felbft juguichreiben, ba er Die Univerfitat ihres Ginfluffes beraubt bat?

Bas thut unn aber bie Universität zur Herftlung ihrer Burbe und Auftorität? Duß man nicht erwarten, baß sie die Unantastbarkeit ber religiösen Wahrheit zu wahren sucht gegen die Angriffe bes Materialismus, und bie Ehre ber gründlichen Forschung und Wissenschaft gegen die Wie Unfraut wuchernbe Literatur ber frivolen Sinnlichkeit und bes oberstächlichen Leichtstund? Muß man nicht erwarten, baß die Universität wohlwissend, daß sie durch bie Abhängigseit von der Staatsgewalt ihren Einfluß verlor, sich mit aller Kraft und Euergie der unwürdigen Bande zu entledigen und zu vollsommener Freiheit emporzuringen bestrebt sei, um ohne

wie am Ende bes 15. Jahrhunderts ber humanismus fic hauptsächlich an die mohlhabenden und üppig gewordenen Burger und halbgebildeten Rlaffen manbte und ba feine Unbanger fucte und fand, und wie ibm in ben charafter- und broblofen Literaten abeliger und burgerlicher Abfunft ein gablreiches Soldnerheer ju Gebot ftand, um burch ein Deer von poetifden und profaifden Schriften, burch Beidnungen und Carris faturen bie nach pifanter Roft lechzenden Baumen zu befriedigen, ebenfo wendet fich bie moberne, aller Religion, Bucht und Sitte und jeder höber ftebenden Auftorität feinbliche Breffe porzugeweise an die burch langen Frieden reich gewordenen Manner ber Industrie und an die große Menge jener Menschen, die einige Bildung fich erworben baben und barauf pochend über que Fragen bes Staats, ber Religion und Sitte zu urtheilen fich anmaßen. Bei ber Menge gelehrter Schulen ift bie Babl ber Literaten erschredend groß geworben, Die aus ihren Renntniffen feinen andern Rugen giehen wollen und fonnen, als im Dienfte beffen ber ben größten Gewinn bietet, ihre Biffenicaft zu verwerthen ohne Rudficht auf perfoulice lleberzeugung und Burbe. Co bat benn bie Preffe, bie nicht auf Berbreitung ber Bahrheit und wirkliche Aufflarung, fonbern auf fonoben Gelberwerb ausgeht, fein anberes Streben, als ihrem ebenso eingebilbeten als unwissenden Bublifum täglich gu fcmeideln und Weihrauch ju ftreuen; täglich befampft fie baber Alles was bem üppigen "Bourgeois" läftig und unaugenehm ift, verherrlicht bagegen bas mas feiner Gitelfeit und Benugfucht gefällt. Daber ift jest eine ungablbare Denge von Schriften und Buchern verbreitet, Die auf ber Oberflache berumflattern, alle grundliche Tiefe aus Grundfat vermeiben und mit einem leichten Unftrich von Gelehrfamfeit prunten; eine Literatur bie alle Auflehnung gegen Religion Gitte und Bucht mit ben iconften Farben verherrlicht und jur Rachahmung auffobert, bagegen allen Ernft bes Lebens, bes Glaubens und ber Sitte und alle begeisterte Thatigfeit fur Erforschung ber Babrheit und Pflege ber Runft, alle Aufopferung fur bas

Staatswohl und für die Bervollfommnung ber Menschheit mit empörendem Spotte behandelt. Und von biefer Literatur angefüllt glauben Taufende, die mabre Biffenichaft ju befiten und feben mit Beringschatung auf Die Univerfitaten berab, in benen fie nur "Abrichtungeanstalten" für bie füuftigen Staates und Rirchendiener und Tummelplate gelehrter Gitelfeit und unfruchtbarer Polemit erbliden, mabrend fie felbft in weit angenehmerer Beife aus ihren Buchern, Beitschriften und Tagblattern die volle Wahrheit und Wiffenschaft icopfen au fonnen meinen. - Alfo bat ber Staat, indem er bas Cenfurrecht ber Universität entzog und fich felbft angeeignet bat, eine Literatur gefchaffen, bie alles Bestehende und Chrwurdige in allen Spharen bes menfchichen Lebens gerftort, ben unwiffenben Burger mit einem Wind fcheinbarer Belebrfamfeit aufblaht und total unfabig macht, vor tiefer und grundlicher Wiffenschaft irgend welche Achtung ju fühlen. Wenn um, wie bie Begenwart taglich beutlicher zeigt, bie folechteften Theorien, in benen der Staat felbst feinen Unteraana feben muß, mit erfdredenber Schnelligfeit fich verbreiten und bie tiefften Schichten ber Befellichaft burchbringen und in juchtlose Borben verwandeln, und wenn bie Universität als Auftorität ber Wiffenschaft nichts bagegen vermag - hat nicht ber Staat die Sauptschuld fich felbst juguschreiben, ba er Die Universität ihres Ginfluffes beraubt bat?

Bas thut nun aber bie Universität zur Herstellung ihrer Burbe und Auftorität? Dus man nicht erwarten, daß sie die Unantastbarkeit der religiösen Bahrheit zu wahren sucht gegen die Angriffe des Materialismus, und die Ehre der gründlichen Forschung und Bissenschaft gegen die wie Untraut wuchernde Literatur der frivolen Sinnlichseit und des oberflächlichen Leichtsinns? Muß man nicht erwarten, daß die Universität wohlwissend, daß sie durch die Abhängigkeit von der Staatsgewalt ihren Einfluß verlor, sich mit aller Kraft und Energie der unwürdigen Bande zu entledigen und zu vollsommener Freiheit emporzuringen bestrebt sei, um ohne

Rudficht auf Kurftengunft ober Barteiberrichaft bie Babrbeit au fuchen und bie gefundene burd Lehre und Schrift gu verbreiten? Collte man nicht erwarten, bag bie Brofefforen, von ber Erhabenheit ihres Berufes burchbrungen, gegen ben gemeinfamen Feind ehrlich und fanbhaft gufammenfieben und burch forgfältige Ergiebung und lleberwachung ber ihrer Dobut abergebenen Sunglinge bie wiffenschaftliche und zugleich bie fittliche Ehre ber Schule beben und forbern, um ben Eltern ju geigen, baß bie alle Religion und Sitte untergrabenben Theorien ber Reuzeit auf ihre Sohne feinen fcablichen Ginfluß anonben fonnen? Doch bem ift haufig nicht fo: flatt Sarmonte in bem Lebrtorper zeigt fich Awietracht und Reindschaft, woburch alles energifche Birfen ber Gefammtheit gerftort wirb. Stutt bem Unglauben und ber Flachbeit ben Rrieg ju erflaren unb ernftes grundliches Forfchen ber gangen Soule jur Aufgabe 'au machen, um ein daraftervolles und bie Oberficolichfeit ber blafirten Menne verachtenbes Gefdlecht beraugugieben, macht fich bie wiffenftfaftliche Leichtfertigfeit bis in bas bochfte Collegium binauf geltenb und wird nicht felten von moralifder gannig begleitet, bie wie an ber eigenen Berfon, fo auch an ben Studirenden jeden Erref gegen Tugend und Sitte vornehm geringicatt. : Statt fic von ber Staatsgewalt mehr und mehr zu befreien, um burch Freiheit wieber ju Dacht und Burbe in ber driftlichen Belt zu gelangen, ift bas Bublen gar mander atabemifder Lebrer um Ginfing bei Sof eber bei einem mächtigen Minifter fest nicht weniger lebbaft als in ben Klitterwochen bes Sumanismus ober bes neuentftanbenen Lutherthums; und geftüht auf bie befonbere Onnft feines Barften glaubt mander Profeffer eine exceptionelle Stellung in Aufbrud nehmen, bie gange Soule beberrichen und feinen volkifden und religiöfen Stanbounft gut Alleinberricaft bringen gu barfen. Leuchtet nun gar mehreten Brofefforen bie Gnabenfonne bes Fürften ober bes bereichinden Minifiere, fo bilben fie einem Staat im: Staate" painifferei beboogngten Rreife werben alle-Multipue wiede unefficien und ber alabemifige

Senat bat feine Bebeutung verloren; Die "Clique" wahlt bie Ranner ihrer Bartei auf alle wichtigen Boften; Die Bibliothef fommt in ihre Sand und wird ihren 3weden bienstbar; bie Brufungen tommen in ibre Gewalt und fie ernennt bie Eraminatoren aus ihrer Ditte und wehe bem Canbibaten, ber fich nicht burd ein Privatiffimum ober wenigstens burch ftrengfte Einübung ber Lebre und Grunbfage ber Beren Examinatoren ben Beg gehahnt bat! Die Besehung ber Lehrstühle fommt in bie Sand ber allmachtigen Clique, barum feht ihr fie immer von einem Schwarm ehrgeiziger junger Manner refpettvoll begleite'; ja felbft ber Golbregen ber fürftlichen Buabe geht burch ibre Sand, barum werben fie und ihre Freunde mit Bulagen und Auszeichnungen formlich überschuttet, mabrend bie Richteingeweibten, ale maren fie laftige Bleigewichte an bem Aufschwung ber Schule, foftematifc vernachlässigt und unaufhörlich gefranft werben. Bas ift bie Folge eines folden Barteinvefens? Beber charaftervolle und feines Berthes bewußte Mann gieht fich von biefer Soule jurud, fo bag julest nur bie Schmeichler und Barteimanuer bie Universitat reprafentiren, alle Memter und Burben unter fich theilen und bie Jugend in bemfelben Beift ber Bartei und Speichellederei berangieben obne alle Rudfict auf Charafter und fittliche Burbe!

Universität dem Chrzeiz und der Habgier Wustand: die ganze Universität dem Chrzeiz und der Habgier weniger Parteimänner zum Opfer gebracht und jede freie männliche Kraft unterdrückt! Aber gerade die Thatsache, daß es so kommen kann und daß es auch in der Gegenwart nicht nur an einer Universität wirklich so gekommen ist, muß in jedem Freunde der Wahrheit und Wissenschaft die Ueberzeugung erweden, daß die Universität einer radikalen Reform dringend bedarf. Denn da sie in diesen 300 Jahren, in welchen sie bei der Staatsgewalt zu Lehen geht, trop aller Prahlerei mit Blüthe und Fortschritt der Wissenschaft doch thatsächlich in der öffentslichen Reinung immer tieser gesunken ist und den launenhaften Stedungen der Hossult oder der herrschenden Partei auch in

ihren wissenschaftlichen Leiftungen und in ihrer Lehre gehnloigt hat und noch jest zu hulbigen fortfährt, so folgt mit Nothswendigseit, daß das Fundament der Schule faul und morsch ist und daß, wenn nicht ein neues solibes Fundament gelegt wird, alle andern Heilmittel eitel und fruchtlos sind.

3m 10. und 11. Jahrhundert hatten bie Bisthumer und Rlofter reiche Ginfunfte und bie Berrichaft über Land und Leute. bie Bischöfe und Aebte waren große herrn und fagen im Rath ber Könige und Raifer: und boch mar bei allem Reichthum und Glang fein Segen in ihrer Birffamfeit, bie Rirchen gerfielen, Die Schulen ftanben leer, ber Clerus verwilberte und bas driftliche Bolf überließ fich ben größten Laftern. Was war ber Grund biefes Berfalls? Es war bie Rnechtichaft. Beift bes Chriftenthums ift ber Beift ber Freiheit und nnr ba mo freie Begeifterung wirfen und icaffen barf, faßt driftlicher Glaube und Sitte in tiefem Grund Burgeln. Die Rirche aber war bamale gefnechtet und ber Staat, ber bie Rirche beberrichte. fürchtete bie energische Thatigfeit begeifterter Danner und erbob folgsame und unfelbftfandige Creaturen auf die wichtigften Stellen; mabrend nun biefe fich gludlich fühlten und einem bebaglichen Lebensgenuffe fich bingaben, fant bie Rirche, ber fie porftanden, mehr und mehr und verlor alle Rraft und Auftoris Die helben von Clugny aber erfannten bie Quelle bes Unbeile und erhoben ibre Stimme und fomangen bas Somert ibres Beiftes und ihrer fittlichen Entruftung gegen ben bunbertarmigen Riefen ber Staatsgewalt und endlich gelang es ihnen nach ichwerer Arbeit, Die eble Brant Jefu Chrifti aus Diefer gräßlichen Umarmung ju befreien, und faum war fie frei, fo ftrablte fie in himmlifcher Schonheit und erfullte felbft ihre bieberigen Feinde mit Liebe und Berehrung; wie mit einem Bauberftab eröffnete fie alle Quellen ber burgerlichen und ftaatliden Wohlfahrt, aller Bluthe ber Runft und Wiffenschaft und alle driftlichen Bolfer erfreuten fich bes reichften geiftigen und materiellen Segens. Done Freiheit also fonnte felbft bie von Chriftus mit gottlicher Rraft ausgeruftete Rirche weber bluben noch Segen verbreiten, mit ber Freiheit aber zeigte fie fich wie bas Samenforn, bas bunbertfältige Frucht bringt. Go ift es and mit ber Soule und Wiffenschaft: wie ber garte Blumenfeld nut bei rubiget und ununterbrochener Ginwirfung ber Sonne fich öffnet, feine Farbenpracht zeigt und feine fußen Dufte verbreitet, wie aber ber Reich fich fofort wieder ichließt ober Die Farben wieder blag merben, wenn bie geringfte Störung eintritt, bie Ginwirfung ber Conne verhindert ober wenn gar bie garte Blume von plumper Sand berührt wird, ebenfo fann auch bie Coule und Wiffenschaft nur bann, wenn fie vom Beifte ber Bahrheit und Liebe geleitet ift und rubig wie ber fich erfchließende Blumentelch fich öffnen und entfalten fann, Segen und himmlifchen Wohlgeruch verbreiten. Wird bagegen mit irbifden und frembartigen Mitteln auf fie eingewirft, wird Weg und Ziel von außen ihr vorgeschrieben, so gieht sich ber Beift ber Bahrheit und Liebe, ber fich nun einmal nicht bannen und zwingen laft, alebalb aus ber Schule und Biffenfcaft jurud und mas ohne biefen Beift in Schule und miffenfcaftlicher Forfchung gearbeitet wird, ift unfruchtbares Lohndienergeschäft.

Die Sauptanfgabe ber Gegenwart ift alfo bie Befreiung ber Schule, um ihr die Burbe und segenspenbende Rraft wiederzugeben, die sie früher befaß und zugleich mit ber Freiheit verloren hat. Mögen sie wieder aufstehen die Selben von Clugny, um die seit 300 Jahren gesnechtete und zu einer Magb herabgewürdigte Schule und Wissenschaft zu erlösen aus ber Umarmung des hundertarmigen Riesen der Hofgunft und Staatsgewalt! Die lleberzengung ist verbreitet in den Rreisen der besten und wohlmeinenbsten Männer\*), daß

<sup>\*)</sup> Diese Ueberzeugung ift seit bem 3. 1848 wieberholt ausgesprochen worben, 3. B. auf ber Bersammlung ber katholischen Bischöfe Deutschlands zu Barzburg im 3. 1848, auf einer Reihe von Berssammlungen bes katholischen Bius Bereines. In ber Presse hat biese Rothwendigkeit am kraftigften anerkannt und verthelbigt

für Soule und Wiffenschaft ber Tag ber Freiheit endlich aubrechen muß; es bebarf bloß bes energischen Schlags auf bie alten Seffeln und Banbe, um fte endlich ju gerbrechen. aber von den Universitaten felbft biefer Schlag nicht ausgeben wird, bas fann nicht bloß aus bem oben geschilberten Buftanbe berfelben gefchloffen werben, fonbern es ift auch burch Ereigniffe ber neuesten Zeit unwiderleglich bargelegt worben. 3m Barlamente ju Franffurt wurde fostbare Monate lang über bie Grundrechte berathen und ber Abschuitt ber Unterrichtefreiheit murbe nach allen Seiten erörtert, aber nur wenige unter ben vielen im Parlament figenden Universitateprofessoren bachten ernftlich baran, bie feltene Belegenheit ju benüten und bie Freiheit ber Schule von ber Staatsgemalt und für bie Universität bie Unabhängigfeit ihrer frühern corporativen Stellung ju reclamiren. Ebenfo war es auf bem Profefforentage ju Jena: auch ba ergriffen nur bie wenigen fatholischen Deputirten bas Wort fur bie Trennung ber Universität von ber Staatsgewalt und für bie Berftellung ihrer corporativen Gelbftftanbigfeit; fie wurben aber von ber überwiegenden Majorität protestantifder Brofefforen theils gar nicht begriffen, theils mit Sohn abgewiesen, benn biese batten fein anderes Streben als bie Universität entweber ju bemofratifiren, fo bag bie fcranfenlofefte Willfur ben Lehrern und Schülern gemährt und absolute Lehr = und Lerns

Brof. Dr. Buß durch brei sehr zu beachtende Schriften: "Der Unterschied ber katholischen und ber protestantischen Universitäten Deutschlands, die Nothwendigkeit der Berkarkung ber sechs katholischen Universitäten gegenüber ben 16 protestantischen" u. s. w. Freiburg. Derber 1846. "Die nothwendige Reform des Unterrichts und der Erziehung der katholischen Beltgeistlichkeit Deutschlands." Schaffhausen. Gurter 1852. "Die Reform der katholischen Gelehrtenbildung in Deutschland an Symnasien und Universitäten; ihr hauptmittel — die Gründung einer freien, katholischen Universität beutscher Ration." Schaffbausen. Ourter 1852.

Freiheit eingeführt werben sollte, ober, wie die altern Herrn wollten, sie in eine Domane ber Ordinarii zu verwandeln und jeder jungen Lehrkrast ben Weg zum Ratheber sast unmöglich zu machen. Un diesem innern Zwiespalt scheiterte damals alle und jede Resorm und über diesen Zwiespalt kommt die protestantische Universität nie hinaus; denn der Sinn für corporative Selbstständigkeit und für wirkliche Freiheit der Universität ist dem Protestantismus versagt, welcher noch jest, so sehr er auch vom altprotestantischen Dogma abgefallen sehn mag, in seinem innersten Wesen und Geiste dem Territorialismus huldigt und huldigen muß, weil er darin die Wurzeln seiner Krast sindet.

Rur ber fatholifde Beift ift im Stande, Die Schranten bes Territoriums ju brechen; ber fatholische Beift fann alfo allein ber Universität ihre Auftorität für bie Universalität der driftlichen Belt wieder ermerben. Da zugleich ber fatholische Geift immer und überall bie Uebergriffe ber Staatsgewalt, ber Staat mag monarchisch ober republifanisch gestaltet fenn, befampft und die perfouliche und corporative Freiheit beschütt, fo ift auch ber Ratholicismus allein bereit und fahig, ber Universität ihre Freiheit gurudguerobern. Die namlichen Belben, welche im Mittelalter bie firchliche Freiheit erfampften, haben auch fur Die Freiheit ber Schule gefampft und auf bem fruchtbaren Boben ber firchlichen Freiheit find bie großen Universitäten bes Mittelalters, jene ruhmvollen Sadelträgerinen ber driftlichen Wiffenschaft, ermachsen. fatholijche Beift entwickelt aber nur bann feine Energie und fegenipenbenbe Schöpferfraft, wenn er fich auf alle Bebiete bes menichlichen Biffene und Sandelne ausbehnen barf, wenn er feine ewig wahren und fruchtbaren Principien nach allen Richtungen entfalten und bethätigen fann. Go wie er nach einer Seite amar frei, nach einer anderen aber gebunden ift und nur bis auf einen gewiffen Buntt vordringen barf, fo ift feine gange Thatigfeit gelahmt und es geht ihm wie ber Anospe, wenn fie im Drang fich ju öffnen und Bluthen ju treiben, von Regen-. LIV.

ichquern und rauben guften gurudgebrangt wirb. Co ift benn auch die Bermischung fatholischer und protestantischer Elemente an einer und berfelben Universität weber bem fatbolischen Beift noch dem fatholijden Bedürfniß entsprechend. Dit Danf und Freude foll bier anerfannt werben, bag bie fatholischen Gelehrten an ben paritatifden Sochidulen glangenbe Fruchte ihrer Studien geliefert, Die fatholifde Babrheit nach allen Seiten beleuchtet und jur Befestigung berfelben in ben Bergen von Millionen wesentlich beigetragen haben; und nicht bloß in ber Theologie, fondern in allen Zweigen ber Biffenschaft baben fie bem fatholischen Forschergeift große Ehre bereitet. bient biefe Produktionsfraft um fo größere Bemunderung, ba Die gange fatholifche Welt weiß, wie baufig und wie empfinblich Diefen Gelehrten Sinderniffe und Rrantungen aller Urt an bem Sibe ihrer Thatigfeit wiberfuhren, und boch haben fie ben Muth nicht verloren, fur die fatholische Bahrheit burd Bort und Schrift Zeugniß ju geben und bie Angriffe ber Begner aus allen Seerlagern jurudjuweisen. Aber bei bem ebelften Willen ift es ihnen nicht möglich, Die gange Schule, an ber fie ju mirfen berufen find, mit bem fatholifden Beift ju burdbringen, die Disciplin und Erziehung ber Studirenben nach fatholifden Brincipien ju regeln und burch Ginführung eines mahrhaften afabemischen Gottesbienstes in ben fatholischen Ungehörigen ber gangen Universität auch praftifch bie Liebe gur Rirche ju pflegen und ju erboben. In all biefen Bunften find fie an die Buftimmung ihrer protestantischen Collegen gebunden, welche, wie fie in ihren Borlefungen ohne Rudficht auf Die fatholischen Buhörer vom protestantischen Beifte ber Subjeftivität und Polemit fich leiten laffen, auch weit entfernt find in ber Universitäte Disciplin und Erziehung bem fatholischen Brincip Concessionen ju machen. Wie in ber Frage ber Disciplin fo ift es auch bei ber Befegung jener Lebrftuble, Die einem icheinbar neutralen Gebiet angeboren : ber Rampf beiber Confessionen tritt überall ju Tag und ba bie protestantische Bartei in letter Inftang fic auf Die Broteftion ber Regierung berufen fann, fo

fallen mit Ansnahme ber theologischen Lehrkangeln gewöhnlich alle anbern Lebrstüble ben Protestanten ju. Die Ratholifen baben alfo an ben paritätischen Universitäten in Wahrheit nicht nur feinen Geminn, sonbern positiven Schaben; benn ba bie fatholifden Junglinge, Die eine wiffenschaftliche Laufbahn erareifen, ale Angehörige bes betreffenben ganbes jum Befuch ber paritatifden Universität fast gezwungen sind und bei Broteftanten bie meiften Borlefungen boren, fo werben fie ihrem Blauben entfremdet, Die Unbanglichfeit an Die Rirche ibrer Bater wird untergraben, eine Geringschäpung gegen tatholifche Bahrheit, Geschichte und Wiffenschaft wird in ihnen erzeugt und fie buldigen nun ihr ganges Leben hindurch, wenn fie nicht burd aludliche 3wischenfalle ober Privatstubien fich wieber gurechtfinden, einem verwerflichen Indifferentismus, ber im Orunde nur bem Protestantismus Gewinn bringt, ba folde indifferente Ratholifen an jedem fraftigen Aufschwung ber Rirche fich argern und bei jebem Schlag, ben ber protestantische Staat ber Rirche ju verfeten fur gut findet, hilfreiche Sand an bieten bereit finb \*).

Aber noch ein anderer großer Rachtheil ift mit ben paritätischen Universitäten verbunden: der Charafter der "Landes-Universität." Dieses eigenste Kind des Protestantismus prägt sich unwillfürlich auch den fatholischen Glementen der paritätischen Hochschule auf. Damit soll nicht gesagt werden, die fa-

<sup>\*)</sup> Bie fehr bie fatholischen Intereffen auf ben partiatischen Universitäten hintangeseht werren, barüber geben ben besten Aufschluß zwei im 3. 1862 bei herber in Freiburg erschienene Schriften: "Bestenchtung ber Paritat in Preußen auf bem Gebiet bes hohen und mittleren Unterrichts." Und: "Denkschrift über bie Paritat an ber Universität in Bonn mit einem hinblid auf Breslau und die übrigen preußisschem hochschulen. Ein Beitrag zur Geschichte beutscher Universitäten im 19. Jahrhundert. Nebst Beilagen." — este histories in Blatter 50. Bandes 6. Dest, S. 500 ff.

tholifden Lehrer laffen fich ben Beift ber Borlefungen von ber Staatogewalt aufzwingen - vielmehr bat bie neuefte Gefdicte manche Beispiele von ebler Charafterfestigfeit fatholischer Lehrer an folden Schulen aufgezeichnet, wie fie in protestantifden Rreifen felten gefunden werben. Aber bas fann nicht geleugnet werben, daß bas Bewußtseyn ber Universalität ber fatbolifden Rirde und Wiffenschaft in bem Schoofe ber Landesuniversität nicht fo lebhaft erftarfen fann, wie an ber großen Weltschule früherer Jahrhunderte. Für bie engen Grengen bes Territoriums wird Lehrplan und Unterricht eingerichtet, Die Brufungen angeordnet, die Institute geschaffen und botirt\*). Es ift bieß eine bem Brotestantismus, ber ohne ben Schut ber Territorialmacht feine Existeng icon langft verloren batte, gang nothwendige Einrichtung; aber ber Ratholicismus, beffen Starte gerade in ber Universalität besteht, fühlt sich in solch engen und nur für Die Landesfinder bestimmten Grenzen bes Unterrichts und ber Erziehung nicht beimisch, abgesehen bavon bag bie landemannschaftlichen Eigenthumlichkeiten, an benen bie beutsche Ration nur allgu reich ift, burch bie Gigenthumlichfeit und ben fpecififchen Charafter der "Schule" und der Erziehung noch mehr geschärft werben. Daber fommt es auch, daß die fatholische Wiffenschaft Deutschlands, die doch in den brei letten Decennien wahrhaft Großes geleiftet und eine ansehnliche Bahl ber größten Bierden ber gelehrten Welt hervorgebracht bat, boch jene auftoritative Stellung in ber fatholischen Belt fich bieber noch nicht erwerben fonnte, bie ihr bem innern Berth nach gebührt. Beil die fatholischen Gelehrten an fo vielen Landesuniversitäten

٠...

<sup>\*)</sup> Es will bamit im entfernteften tein Tabel gegen bie betreffenben fatholifchen Fakultaten ausgesprochen werben; fie konnen nicht anders, und es ware unvernünftig, die vom Staate gebotene Unterflühung sprobe abzuwelfen; aber die Thatfache muß constatirt werden, daß auch die katholischeologischen Fakultaten an ben gemischen Universitäten von den beengenden Feffeln bes Lerritorialismus nach dieser Geite umschlungen find.

gerftreut find und jeber nach feiner individuellen Umgebung feine Studien und feinen Lehrplan einrichten muß, wodurch Beit und Rraft auf manche rein lofalen Gesichtspunfte verschwendet wird, und weil fein anderes Band fie verbindet als die Einheit bes Blaubens, beghalb ift es ihnen fo fcmer, ale ein lebendiger Organismus zusammenzuftimmen, einander ju ergangen und ju unterftuben und fo Bauftein auf Bauftein herbeiguschaffen, um ben großen Dom ber fatholischen Wiffenschaft immer höher und bober ju wolben, bag bie gange Belt ihn mit Bewunderung au betrachten gezwungen werbe. Go groß baber auch bie Fortforitte ber tatholifden Wiffenschaft in Deutschland gewesen find - weil bie Erager berfelben nicht als geschloffene Phalanx auftreten, beghalb haben fle noch nicht jene unbedingte Unerfennung in ber Rirche gefunden, welche ber fatholischen Wiffenschaft Deutschlands vor ber Reformation von ber höchften firchlichen Auftoritat zuerfannt war.

So find bie gemischten Sochschulen, weil ber fatholische Beift auf benfelben gebunden ift und überall auf Schranten ftogt, bie ibm theils von ber bominirenben Staatsgewalt, theils von ber Rivalität ber anbern Confession gesett merben, nicht im Stanbe, ben alten Blang ber Universität und bie allgemeine Anerkennung ihrer wiffenschaftlichen Auftorität berguftellen. Aber and bifcoflice Ceminarien, wenn fie noch fo reich mit Lehrfraften ausgestattet find, werben ichwerlich ben Ginfluß erlangen tonnen, ben bie alten Universitäten in ber driftlichen Welt hatten. Denn einerseits find fie nur fur einen fleineren Rreis von wiffenschaftlichen Fachern bestimmt, fo bag fie nie von einer bebeutenben Babl ftubirenber Junglinge verschiedener Berufefreise besucht werben, andererseits find die finanziellen Rrafte berfelben nicht genügend, um die verschiebenartigen Erforderniffe gu einer großen Schule berbeischaffen ju tonnen. Bugleich ift bie unmittelbare Abhangigfeit von bem Diocesanbischof, wenn auch nicht wirflich ftorent fur bie freie Entwidlung ber Schule, boch fur bie ferner Stehenben ein Unlag jur Beforgniß, es mochte von bemfelben mehr ober weniger auf ben Unterricht

und wissenschaftliche Forschung eingewirft und baburch die Freibeit ber Wissenschaft beeinträchtigt werden. — Es sollen aber burch diese Bemerkung die Berdienste der Seminarschulen nicht bloß um die Erziehung eines tüchtigen Diöcesanklerus, sondern auch um die katholische Wissenschaft keineswegs in Frage gestellt werden; allein hier handelt es sich um die Frage, ob die Seminarschulen im Stande sind, sich zu wissenschaftlichen Austoritäten für die ganze christliche Welt emporzuarbeiten, und diese Frage wird wohl zu verneinen seyn.

Nur eine mabre und vollständige Universität, welche eine Belehrtenrepublit im achten Borts verftanb ift, jo wie fie im Mittelalter bestanden, tann ber Wiffenschaft und ber gelehrten Forschung jene allgemeine Unerfennung wieder erwerben, welche burch Die Abhängigfeit von ber Staatsgewalt, burch bie Berrichaft bes Rationalismus, ber Philosophie und bes Materialismus ber Universität geraubt murbe. Nur eine über alle Flachheit und Laune ber Tagesmeinung erhabene, einzig und allein bem beiligen Dienst ber Wahrheit bingegebene Universität, beren vollständige Unabhängigkeit von jedem außern und frembartigen Einfluß absolut gesichert ift, bie fich felbst ergangt aus ben tüchtigften und gelehrteften Mannern ber gangen driftlichen Welt, Die nach eigenen, aus bem fatholischen Beifte geschöpften Statuten fich organifirt und regiert und ein in fich geschloffenes, reich gegliedertes und von einem Beifte belebtes Banges barftellt - nur eine folde Universität bat bie Rraft, Die Berrfcaft ber Geifter fich ju erobern und Licht und Bahrheit in ber Welt leuchten ju laffen. Wirb fie auch anfange, wie es nicht anders fenn fann, angefeindet und bitter befampft, fie wird fich bennoch rafc bie Uchtung und Anerfennung in weitern und immer weitern Rreifen erwerben, ba bie Welt immer vor wirflicher Unabhangigfeit und charafterfester Ueberzeugung Refveft hat. Und ba bie neue Universität als lebenbiger Organismus alle ihre Organe, Lehrer und Schuler, und alle Fafultaten gu einer Einheit verbindet, fo wird fie ber Welt ein gang

anderes Schauspiel barbieten, ale bie Universitäten bis jest. Babrend biefe in fich gerriffen und Fafultat von Fafultat, Rebrer von Lebrer, Schuler von Schuler getrennt und burch fein anderes Band als die Gleichheit bes Wohnsiges jufammengehalten find, bilben bier alle Organe bie vollfommenfte Sarmonie, wirfen in eblem Betteifer jufammen, unterftugen und fördern fic, und nicht bloß Lehrer und Lehrer, sondern auch Lebrer und Souler find von bem Banbe ber ebelften und wurdigften Freundschaft und Achtung umichlungen. auf ben Universitaten bieber jeber Lehrer, felbft wenn er faum bem Rreise ber Schuler entwachsen ift, in ber Methode bes Bortrage und in ber Behandlung bes Stoffes gang allein feinem eigenen Billen folgt, ohne reifere und erprobtere Manner barüber ju fragen; mabrend ber eine Lehrer biefe, ber andere jene Brundlage ber driftlichen Gefellschaft angreift und nur wenige bie driftliche Bahrheit aus lleberzeugung und Liebe vertheibigen; mahrend bie Erziehung ber Schuler vollständig vernachläffigt und bie gange Aufgabe bes Lehrerberufe in bem Salten ber Borlesungen und in ber Ausarbeitung von gelehrten Werten erblidt wird, herricht auf ber neuen Beltichule ein gang anderes Spftem. Da erfahrungsgemäß ber Lehrvortrag und bie Unterrichtsmethobe nicht bloß an niebern und mittlern, fonbern auch an ben bochften Schulen von größter Bebeutung ift und felbit ber gelehrtefte und fleißigfte Dann bei fchlechtem Bortrag und unpraftischer Methode weber ben Geift ber Buborer überzeugen und bas Gemuth ermarmen, noch ben Lehrftoff in ber jugemeffenen Beit erschöpfend behandeln tann, moburch ber Schule ein wesentlicher Schaben ermachet: fo wirb bas Lehrercollegium biefe Buntte icharf in's Muge faffen und bie Candidaten bes Lehramts burch jahrelange Uebung unter Aufficht eines erprobten Meifters vorbereiten, Die Mangel bes Bortrage befampien und abichaffen, und wie die Methode fo wird auch bie Auswahl bes Lehrstoffs und bie Aufeinanderfolge ber Sacher nicht ber freien Willfur jungerer Lehrer überlaffen fepn. Gine planmäßige Continuitat ber Studien muß

berrichen, wenn anders ein tuchtiges Resultat erzielt werben Der Lebrforper wird alfo biefe Aufeinanderfolge ber Rader für jede Kafultat unabanberlich feftftellen und ben Echulern verbieten, von einem Sach nach Belieben auf ein anderes binübergufpringen; bie Erfahrung und Beisheit ber Lehrer wird ber Laune und Unwiffenbeit ber Schuler eine beilfame Schranfe feten. Da ferner bie Belticule nicht ein Tummelplat jugendlicher Willfur und Bergnugungefucht fenn will, fondern ein mabrer Mufentempel, in welchem feierlicher Ernft und tiefes Eindringen in die Wiffenschaft herrichen muß, fo wird bas Lehrercollegium auch die Brufungen und Disputationen anordnen und punktlich und gemiffenhaft halten ale bie erprobteften Mittel, ben wiffenschaftlichen Gifer ju fteigern, ben Scharffinn und die Gewandtheit bes Sprechens und Denfens ju üben. Die Leichtfertigfeit anberer Univerfitaten, welche um bie Schuler nicht abzuschrecken, bie Prufungen und Disputationen zu einer leeren Form herabgedrudt haben und biefe weichliche Rachgiebigfeit mit bem Ramen "Lernfreiheit" befconigen wollen, wird ber neuen Schule nicht nachahmungemurbig ericeinen. nicht bloß bie Schuler, auch bie Lehrer felbft merben fic gewiffen, ale unentbehrlich anerfannten Befegen ju unterwerfen bereit fenn. Es gibt Bahrheiten, bie fogufagen in die Menschenbruft eingegraben find, bie bem Menschen allen Werth und Burbe fichern, beren Umfturg alfo ben Menfchen jum Thiere herabsett. Dahin gebort g. B. bie Bahrheit, baß ber Menfc nicht bloß ein finnliches fondern auch ein geiftiges Befen ift, bag er bas etrige Sittengefet, beffen Stimme er in sich vernimmt, zu befolgen bat und bag er für die Emigfeit geschaffen ift. Dabin gebort ferner bie Bahrheit, bag bem Menichen ber Gottesbegriff angeboren ift, bag ber Menich also ein Geschöpf Gottes und amar eines perfonliden Gottes ift, ben angubeten und beffen Bebote er ju erfüllen hat, um feine Lebensaufgabe ju lofen. Dabin gehört endlich bie Bahrheit, baß ber Menich als ein ber Gefellichaft angehöriges Befen gewiffe unerlägliche Bflichten gegen biefe Gefellschaft ju erfüllen

bat. Da nun bie Gesellschaft civilisirter Menschen ohne Staat und Rirche nicht befteben fann, fo barf ber Menfc bie Grundpfeiler biefer zwei größten und nothwendigften Organismen auf Erben nicht untergraben, weil er baburch aller moralischen, religiofen, politifchen und wiffenschaftlichen Entwicklung ber Denfchbeit ben Boben entziehen und einen Rrieg Aller gegen Alle berbeifubren murbe. Solche Grundmahrheiten nun wird bie neue Beltichule als unbedingt feststehend anerfennen und ber Lehrforper wird fich verpflichten, weber in Borlefungen noch in Soriften und Buchern gegen fie anzufampfen, fonbern fie burch alle Baffen ber Biffenschaft ju vertheidigen; benn nicht in unfruchtbarer und oberflächlicher Regation wird er seinen Ruhm fuchen, fonbern in bem Aufbau einer auf feststehenbe Bernunftwahrheiten, unangreifbare Resultate ber Raturforschung und auf fritisch geprufte Thatsachen ber Offenbarung und ber Befcicte gegrundeten Biffenfchaft. Und alle Kafultaten werben in biefem Beifte mirten und ichaffen, fo daß fle bei aller Berschiebenheit ber Fachstudien boch einander nicht befämpfen und in ibren Resultaten fich widersprechen und aufbeben, fonbern bas große Gebiet bes menschlichen Forschens und Wiffens mit einem unauflöslichen Banbe umfdlingen und innerlich burch-Denn wie bie gange Belt bes Geschaffenen, fo millionenfach fie auch gegliedert ift, boch von Ginem Princip burchbrungen und getragen wirb, bem fcopferifchen Willen bes Dreiperfonlichen Gottes, fo muß biefes Brincip in jedem Bebiet bes menfclichen Forschens, fei es in ber leblofen Natur ober in ber Gefdicte ober in ber Philosophie ober Staatswiffenschaft ben Ausgangspunft und bas Biel bilben, wenn andere bie wiffenschaftliche Forschung auf Tiefe und Grundlichkeit Anspruch maden will. Denn bie Wahrheit bedarf mohl feines Beweises, baß berfelbe Gott, welcher bie materielle Belt fcuf, auch bie geiftige erschaffen bat, fomit tann bie wiffenschaftliche Forfchung, wenn fie die geistigen Rrafte und Dentgesetze richtig anwendet, in ber materiellen Belt fein anderes Brincip finden als in ber neiftigen; ift aber biefes ber Fall, fo hat ber auf ben gegen-

martigen Universitäten so gerstorent auftretente Materialismus auf ber neuen Beltichule alles Gefahrliche verloren. - Durch die Anerkennung genannter Grundwahrheiten wird die Freiheit ber Wiffenschaft nicht gerftort, mit welchem Schlagwort bisber fo großer Digbrauch getrieben murbe. Diefelben Brofefforen, welche fich ju mabren Leibeigenen ber Staatsgewalt ober einer berricbenten Bartei ober Tagesmeinung gemacht haben und fein Wort gegen biefe Dachte ju fprechen ober ju fcreiben magen, um ihre Popularitat nicht ju verlieren, entschädigen fich fur biefe Anechtichaft baburch, baß fie recht tapfer gegen Rirche, Religion und Moral und gegen jebe Lebenbaußerung eines bem ihrigen widersprechenden Beiftes ihre Ausfälle machen, und biefes pathetische Somaben über einen Begner, ber ihnen weber Umt noch Befoldung und Bopularitat ju nehmen im Stanbe ift, nennen fie Freiheit ber Lehre und Wiffenschaft! Beit erhabener wird fich die Freiheit ber Wiffenschaft auf ber neuen Weltschule zeigen: biefe Lebrer werben es magen, bie Unmabrbeit, wenn fie auch an machtigen Sofen ober in taufend Beitfdriften und Tagblattern und in gangen Bollern gur herrichaft gelangt ift und allen Wiberfpruch burch Rerfer und Sinrichtung ju Boben folagt, energifch und ohne Furcht ju befampfen und ben mahrheitsuchenben Menschen aller Rationen bas Licht ber religiösen aber auch ber politischen Wahrheit zu zeigen, und wahrlich mehr Muth erfordert es, einer aufgeregten Menge ober einer felbstfüchtigen Partei, Die an's Ruber gelangt ift. unerschrocken Die feststebenden Resultate ber Wiffenschaft entgegenjubalten und fie jur Befinnung und Bernunft jurudjurufen, ale berfelben Bartei alle miffenschaftliche Forschung, Die ibr nicht angenehm ift, unter bie Suge ju legen und ben Bau einer neuen popularen Wiffenicaft auf ihr Bebeiß zu beginnen. Nicht in fdrankenlofer Billfur und leichtfertiger Regation aller bisherigen Refultate bes religiofen, politifchen und miffenfcaftlichen Strebens ber Denschheit besteht bie mabre Freiheit ber Biffenschaft, fonbern in ber gewiffenhaften Brujung bes von ber Bergangenbeit Errungenen, in ber unerschrodenen Bertheis

bigung bes als wahr Anerkannten und in bem Fortbau bes von ben Batern hinterlaffenen Werkes, ohne sich von irgend einer außern Macht in ber burch gewissenhafte Prufung gewonnenen Ueberzeugung erschüttern zu lassen.

Die neue Beltschule wird fich aber nicht bamit begnugen, bie Biffenfcaft nach allen Seiten zu entwickeln und zu erweitern, Busammenhang und harmonie in Die verschiedenen Disciplinen au bringen und ben großartigen Beweis ju liefern, bag ber fatholifde Beift bie mabre wiffenschaftliche Forschung nicht nur nicht hindert, fondern fie unterftutt und mit ben erhabenften 3been befruchtet. Sie wird auch bamit noch nicht aufrieden fenn, ibre reiche und vielseitige Wiffenschaft ben Stubirenben mit raftlosem Gifer mitzutheilen und fich burch mundliche und foriftlice Prufung und burd regelmäßige Disputation ju aberzeugen, ob und inwieweit bie vorgetragenen Bahrheiten von benfelben erfaßt worden find: Die Beltschule ift auch übergeugt, bag bie Schuler ale Junglinge ber Erziehung und fittlichen Bervollfommnung bedurfen und wird biefem Theil ihrer Aufgabe mit feinem geringeren Gifer zu entsprechen suchen als ber Lehr - und Unterrichtspflicht. Denn von bem verberblichen Bahn, ber von ben Zeiten bes Sumanismus ber bie meiften Universitaten beberricht, daß Junglinge bie foeben ber ftrengen Opmnasialbisciplin entwachsen sind, sofort aller und religiöfen und moralischen Erziehung und Leitung entbehren fonnen, ift bie neue Soule, im Sinblid auf die traurigen Erfahrungen, febr weit entfernt. Es wird alfo ber ftubirenbe Jungling burch vernunftige Aufficht und regelmäßiges Studium, burch fleißigen Bejud bes afabemifchen Gottesbienftes und Empfang ber drift. lichen Onabenmittel, burch Theilnahme an ben gemeinschaftlichen Beften, Spielen und Erholungspartien, burch Grundung zwedmaßiger Lofale ju gefelliger Unterhaltung, jur Lefture und ju mustfalifchen Genuffen, burch baufige Busammentunft mit ben Lebrern und burch liebevolle Ermahnung, Belehrung und Aufmunterung von biefen, ebenfofebr von bufterem migvergnugten Ernft und Ropfhangerei, ale von berber felbstgefälliger Robbeit

und Ausschweifung bewahrt werben. Ja ber Schüler wird nach und nach von einer innigen Liebe und Anhanglichfeit an ben Musenfit erfüllt merben; in feinen Lehrern mirb er eble Briefter ber Wahrheit und Biffenschaft, aber auch Ranner ber That und festen Charafters bewundern, die fur die Bahrheit, melde fie lehren, gegen jebe feindliche Bewalt mit ihrer gangen Berfonlichfeit einstehen. Co merben bie ftubirenben Junglinge nicht bloß ju miffenschaftlich gebilbeten und in jedem Bernfofreise brauchbaren Männern, fondern auch ju mahren Chriften, ju ehrenhaften und zuverläffigen Charafteren berangezogen und jeber wird in feiner funftigen Berufsthatigfeit ein Berold ber driftlichen Wahrheit und Biffenschaft, ein unerschrockener Feind aller Luge und Blachbeit, fie mag ibm begegnen bei feinen Umte. brudern, in ber Gefellichaft ober in Buchern und Tagblattern, und ein bas gange leben bindurch bantbarer Berebrer ber Coule fenn, die ihn fo liebevoll geleitet, in die Babrheit eingeführt und vor ben fcmeren Gefahren bewahrt hat, benen feine Altersgenoffen, wie er immer flarer erfennt, an andern Coulen ju ihrem großen moralischen und physischen Schaben unterlegen In Diesem Beifte wirfend und schaffend muß bie neue Universität fur bie beutsche Ration ein zweites Clugny werben. Wie die Cluniacenser nach und nach, obwohl sie nur menige maren gegen eine große feindliche Belt, an beren Spite aubem noch machtige Bischöfe und Aebte ftanben, bennoch bie Berrfchaft ber Beifter eroberten, weil fie als großartige Charaftere fich vor feiner Gefahr icheuten und bie großen 3been, von beren Wahrheit und heilbringender Rraft fie auf's tieffte burchbrungen maren, mit ihrer gangen perfonlichen Rraft ber Staatsgewalt und Simonie gegenüber jum Sieg führen wollten; und wie fie burch ihren helbenmuth und im Bertrauen auf Gottes Beiftand bei ber Gerechtigfeit ihrer Cache ben Gieg mirflich errangen und bie Rirche frei und machtig gemacht haben: ebenfo muß auch die neue Weltschule burch die Babrheit die fie verfundigt in allen 3weigen ber Biffenschaft, burch bie Erziehung ber Jugend im acht firchlichen Beifte, und burch bie Begeifterung

bie fie erwedt in ben Bergen ber Schuler, in wenigen Decennien bie Berrichaft erobern über ben Beift ber gegenwärtigen Berriffenheit, bes Unglaubens, ber Blachheit und ber Parteileiren-Denn bie Luge und Leibenschaft fann ber Babrheit in Religion und Biffenichaft und ber aus bem Bewußtfenn, fur Die Errettung ber beutiden Nation ju fampfen, erwachsenben Begeisterung auf Die Dauer nicht wiberfteben. Wie ber Sumanismus und nach ihm ber Protestantismus fich energisch angeftrengt bat, Die Universitäten in feine Bewalt ju befommen, um burd Lehre und Bucher feine Principien verbreiten und fammtliche 3weige ber Wiffenschaft in feinem Ginn bearbeiten au laffen, und fo bie Berrichaft nicht bloß über bas niebere Bolf, fonbern auch über Die gebildete Welt zu erringen, mas ibm bis auf ben beutigen Tag wenigstens negativ, b. b. burch Fortpflangung ber Borurtheile und Verleumdungen gegen bie fatbolifche Rirche portrefflich gelungen ift: fo muß auch ber fatholifde Beift bie Univerfitat vollständig in feine Bewalt bringen, um nicht bloß bie Theologen im firchlichen Glauben und fa= tholifder Biffenicaft ju erziehen, fondern alle Junger ber Biffenschaft, fie mogen fich ber Jurisprubeng, Debicin, Philologie, Binange ober Staaterviffenschaft, Raturfunde, furg meldem Ctudium immer bingeben, mahrend ihrer afademischen Studiengeit ber Rirche ju erhalten, im Glauben ju bejestigen und von ber Sarmonie ber fatholischen Lehre mit jeder mahren und grundlichen Biffenschaft ju überzeugen. Es ift bieß eine Sould ber fatholischen Rirche gegen die beutsche Ration, die foon langit hatte bezahlt werben follen, und viele Taufend fatholische Indifferentiften, Die auf den proteftantifden ober vom protestantischen Beifte beberrichten paris tatifden Universitaten Schiffbruch am Glauben gelitten haben, waren eifrige und glaubenstreue Ratholifen geblieben. Gin Blid auf Belgien zeigt, mas in Deutschland eine große katholische Universität wirfen fonnte. Seitbem bie freie fatholische Univerfitat in lowen besteht - und es find taum breißig Jahre welche Rraft, welche Entschiedenheit erfüllt bie tatholischen Belgier! Richt bloß ber Abel, beffen katholische Gefinnung seit Jahrhunderten ruhmvoll basteht, nicht bloß der Klerus, soudern auch die wissenschaftlich gebildeten Privatmänner und Beamten aller Klassen zeigen sich von Begeisterung für die Kirche erfüllt und erkämpsten gegen die Freimaurer und Radikalen einen Sieg nach dem andern; ihre freie Universität ist für sie der Rittelpunkt des regsten und geistigen Lebens und bringt Einheit in das katholische Bolk! Roch weit großartiger müßte die Birksamseit der freien katholischen Universität in Deutschland werden, wenn sie, da ihre Nothwendigkeit schon wiederholt ausgesprochen worden ist und in immer weiteren Kreisen anerkannt wird, endelich einmal durch eine rasche That in's Leben gerusen würde.

Die Cache liegt einfach fo, wie aus Obigem bervorgebt: bie Univerfitaten find achte Rinber bes fatholifden Beiftes und aus freier Begeifterung ber fatholifchen Belt fur Goule und Wiffenschaft hervorgewachsen und burch freiwillige Gaben, Schentungen und Vermächtniffe materiell fichergestellt worben. lange fie vollfommene Freiheit genoffen, maren fie ber fatboliichen Rirche treu und ergeben, zugleich als hochfte Auftoritaten ber Wiffenschaft in ber gangen driftlichen Belt anerkannt und verdienten auch biefen Ruhm burch ihre großartigen Schopfungen in allen Bebieten ber Wiffenschaft. Cobald biefe vollfommene Freiheit aufhörte und bie Staatsgewalt Ginfluß auf fie befam, fällt die Beltichule querft in die Urme bes humanismus und bann bes Protestantismus, wird nun ihrer Freiheit vollständig beraubt und finft zu einer gandesuniversität und zur Bafallin bes monarchischen ober republikanischen Barteiftaates Bon jest an ift fie wie materiell, fo auch geiftig und miffenschaftlich von ber Territorialgewalt abbangig und babnrch Die miffenschaftliche Lehre und Forfdung felbft ihrer Freiheit beraubt; fle muß frembartigen religiofen und politischen 3meden Co wurden alle Zweige ber Wiffenschaft von ihrem festen biftorifden Boben losgeriffen und eine Beute bes Gubjeftivismus, ber fich im Rationalismus, in ber Philosophie und im Materialismus vorzüglich ausgeprägt bat. Durch biefe fub-

jeftive Willfürherrichaft wurde bie Wiffenschaft nach allen Richtungen einem fteten, unbeilvollen Wechsel unterworfen, und bieburch sowohl ale burch bie Thatsache ihrer Abhangigkeit verlor bie Universität ben Glauben und bas Bertrauen ber Bölfer auf Die Babrbeit und Objeftivitat ihrer miffenschaftlichen Refultate, und es bildete fich eine von der Universität durchaus unabbangige und fie vollständig ignorirende Literatur, Die ebenfo oberflächlich und leichtfertig als fittlich und politifch gejährlich ift, weil fie alle Bfeiler ber Religion und bes Staats unterwühlt. Coll nun biefem täglich machfenben lebel bes miffenicaftlichen Schwanfens und unfruchtbaren Erverimentirens ber Subjeftivitat einerseits, und bes unbeilvollen literarifchen Dilettirens und alle Bolfeflaffen anftedenden Bublens ber belletriftifchen und politischen Preffe andererseits Ginhalt gethan werben, fo muß man nothwendig bie Quelle bes Uebels verftopfen, b. b. die Abbangigfeit ber Universität von einer außeren Racht, die irgendwie, fei es bireft ober indireft, auf fie einwirfen fonnte, muß total abgeschafft werben. Dieg ift bas neue Kundament, bas ju legen ift. Ift bie vollftanbigfte Unabhangigfeit einmal faftifd bergeftellt und fann bie Welt gar nicht mehr baran zweifeln, so wird die Universität in ihrem Unsehen rafc und unaufhaltsam machsen und als Fadeltragerin ber Babrbeit und Biffenschaft von allen Parteien verehrt merben. bie Berufung der besten und gelehrtesten Dlanner in Folge ber Wiebererlangung bes Cooptationerechte mird fie ihren miffenfcaftlichen Ruhm fcnell begrunten, und in berfelben Cooptation bat fie bie Burgichaft, bag auch in ber Bufunft ihr Ruhm fortbauern wird. Bom Protestantismus fann und wird aber biefe freie Universität nicht geschaffen werben, weil er unauf. loslich mit ber Staatsgewalt vermachfen ift und ohne Staatsbilfe in zahllose Barteien fich auflofen murbe; alfo fame eine Sarmonie in bem Lehrforper ber freien Universität nie gn Stande, ba ber Beift ber Subjeftivität und Auftoritätelofigfeit aus bem innerften Befen bed Brotestantismus bervorgeht. Es warbe fomit bie freie Universitat, wenn vom Protestantismus

geschaffen, baffelbe Schausviel ber 3mietracht unter ben Lebrern. bes Comantens ber wiffenschaftlichen Forfcung, bes Biberfpruche unter ben gafultaten und ber Bernachlaffigung ber Ergiehung barbieten wie bie Universitaten bis jest. Uebrigens wird ber Brotestantismus, ber bei weitem bie meiften Univerfitaten Deutschlands theils ausschließlich theils vorherrschend in feinem Dienft bat, nicht baran benten, biefen Befitftanb burd Grundung einer vom Staat unabhangigen Univerfitat in Frage stellen zu wollen. Der Ratholicismus aber hat bie wichtigften Grunde, feinen Ginfluß auf bie beutiche Ration burch eine neue Universität energisch zu fteigern und ber fatholische Beift bat auch allein bie Rraft, eine große und freie Universität zu ichaffen, ba er weit über bie engen Territorialgrengen binausreicht, alfo in feiner Erifteng nicht von bem Schut ber Territorialgewalt ab-Die fatholische Rirche ift jugleich, wie fie felbft frei fenn will und es fenn muß, ebenfo auch die fraftigfte Borfampferin für bie Freiheit ber jur Pflege geiftiger und fittlicher Bervollfommnung geschaffenen Inftitute, muß alfo auch bie Freiheit ber Universität ale Pflangftatte ber Wiffenschaft auf's fraftigfte unterftugen. Da ber fatholifche Glaube ferner eine von Gott gefette Auftoritat anerfennt und Diefer fich freiwillig in Caden bes Glaubens und ber driftlichen Moral unterwirft, fo ift er auch im Stanbe, gerade burch bie gemeinichaftliche Anerfennung biefer Auftorität eine aufrichtige und bauernbe Sarmonie unter ben fatholifden Belehrten ju erzeugen: fo febr auch ihre Studien verschieden find und fich in gang getrenuten Gebieten bewegen, ber gemeinsame Blaube und Die gemeinsame Unerfennung ber firchlichen Auftoritat bilbet auch ihren gemeinichaftlichen Ausgange - und Schlufpunft bei ihrem wiffenfcaftlichen Streben. In biefer Anerfennung ber firchlichen Auftorität als einer von Bott gesetten Lenferin ber Beifter bat ber Ratholicismus auch bie Rraft, einerseits ber Cubjeftivitat und Selbftüberfcatung, biefem Erbübel bes Brotestantismus, eine feste Scraufe ju feben und baburch Stetigfeit und Consequenz

in bie wiffenschaftliche Forschung zu bringen, andererseits ber Befdicte, ber firchlichen nicht minber als ber profanen, ihr Recht widerfahren ju laffen. Der fatholifche Gelehrte bleibt namlich von bem ungludlichen Wahn frei, ale ob alle fruberen Benerationen in Brrthum und Finfterniß gelebt hatten und in ibm und feinen Beiftesverwandten erft ber Beift ber Bahrheit und ber Erfenninis erwacht ware; vielmehr weiß und befennt er, daß ber Beift Gottes icon vor Chriftus in ber Welt thatig war und bie Bolfer nach Gottes Rathichluß regierte, bag bie Rirche Chrifti immer vom beiligen Beifte geleitet war, bag baber bei jebem driftlichen Bolf und in jedem Jahrhundert bie Rirche Großes und Rugliches fouf jum Seile ber Menfcheit und Manner erwedte, bie Großes gebacht, gelehrt, geschrieben ober in Thaten vollbracht haben. In Diefer lleberzeugung wird ber fatholifde Belehrte mit beiligem Ernft bie Beschichte behandeln und alles Eble, Bahre und Schone, was bie Borgeit in jebem Bebiet ber menschlichen Thatigfeit, in Staat und Religion, in Runft und Biffenschaft, Schule und Unterricht geschaffen bat, freudig anerfennen und gur Grundlage feiner eigenen wiffenschaftlichen Fortbilbung machen. — Endlich bat ber Ratholicismus gang allein in feiner Lehre von ber Erbfunde ben richtigen und naturlichen Boben jur Erziehung ber ftubirenben Jünglinge und fann biese Erziehung vollfommen organisch mit Lebre und Unterricht verbinden; weil biefes beim Altprotefantismus, ber burch bie Erbfunde bie fittliche Freiheit ganglich gerftort werben lagt, beim Rationalismus, ber alle fcablichen Kolgen ber Gunbe negirt, und beim Materialismus, ber bie Erifteng bes Beiftes also auch ber sittlichen Freiheit gerabegu laugnet, nicht ber Fall ift, beghalb ift auf ben von ihnen beberrichten Universitäten bie Erziehung fo febr vernachlässigt.

Ueber bie Möglichkeit und Ausführbarkeit bieses großen Werkes mögen nur noch wenige Worte hier Blat finden. Der achte kirchliche Geift, wenn er von der Nothwendigkeit einer Unternehmung überzeugt war, hat sich durch scheinbare Unmög-lichkeit nie abschrecken laffen. Die Apostel und ersten Christen

baben bie Befehrung bes Seibenthums unternommen, fo unmöglich bie Cache auch bem profanen Blide erschien, und mit Gottes Gnabe und burch ihren tobverachtenden Belbenmuth ift es gelungen. Die englischen und irifden Diffionare baben Deutschlands Chriftianifirung unternommen, fo rob und barbarifch auch bie Gitten und Religionegebrauche ber beibnifchen Deutschen waren, und mit Gottes Rraft haben fie gefiegt. Die eblen Cluniacenfer haben bie Reform ber Rirche unternommen, fo gewaltig auch ber Rampf gegen bie weltliche und geiftliche Macht ben Sieg ju erfdweren fdien, und bie Energie ihres Belbenmuthe hat mit ber gottlichen Gnabe bas Biel gludlich Und boch ift bie Cache, um bie es fich jest banbelt, burchaus nicht fo fdwierig: Die weltliche Dacht wirb, wenn fie ben mahren Werth einer großen und freien fatholifden Universität in's Huge faßt und bebenft, bag bie mabre und tiefe Wiffenfchaft nicht bestruftiv, fonbern im ebelften Sinn confervativ ift, alles Gble und Bahre und Ruglice förbert und befruchtet, und bag bie freie Wiffenschaft allein im Stande ift, ber großen Gefahr burch bie oberflächliche und rabifale Tagesliteratur grundlich ju wehren, ber Grundung einer freien Universität endlich nicht nur fein Sinderniß in ben Beg legen, fonbern fie fogar unterftuten. Collte aber bieß auch nicht ber Kall fenn, fo bat die beutsche Kirche fo viele eble Bifchofe, bie von ber Rothwenbigfeit und bem Gegen einer freien fatholischen Universität überzeugt find, und fo viele einflugreiche und alles Gute fordernde Fürften, Grafen und Barone, und fo viele reiche und gur Unterftugung jedes edlen patriotifchen Werfes bereite Burger in allen Stämmen und Gauen, baß es bei ernftlicher Inangriffnahme ber Sache mabrlich an ben materiellen Mitteln nicht fehlen wirb. Das Erfte und Rothmenbigste aber ift ber feste und auf Gott vertrauende Wille und ber Uebergang jur That. Die lange Periode ber Regation und ber Berftorung im politischen und wiffenschaftlichen Leben muß endlich ihren Solug finden, bie Beit bes Schaffens wieber beginnen: moge bie Rirche Deutschlands biefen Bachterruf nicht überhoren!

### Rachschrift ber Rebaftion.

Der verehrte herr Berfasser ersucht une, am Schlusse feiner Abhandlung ju bemerfen, bag er rein im Intereffe ber Cache ohne irgendwelche Parteirudfict feine Stimme erhoben babe. Ber bie vorstebenben Auffate bebachtfam burchgelefen bat, wird baran ohnehin nicht zweifeln; auch befindet fich ber Berr Berfaffer in einer Stellung, welche allem Saber ber theologifchen Gelehrten-Republit febr ferne liegt. Aber er gebort au ben Mannern, welchen bie Gnabe offener Augen nicht verfagt ift. Bur biefe Danner ift bie Universitate - Frage eine Sache firchlich-politifcher Rothwendigfeit, und gerade bas Faftum, baß aus ihr ein Barteiftreit gemacht werben fonnte, ift bie Rrone aller Beweise fur bie Bahrheit bes Caped: ber protestantifche Beift bes Landesfirdenthums habe auch die beutschen Ratholifen viel tiefer angefreffen, ale man gewöhnlich jugibt. Das hat nicht erft bie Machener Berfammlung inftinftiv gefühlt, und anberen Beanstanbungen als benen ber praftischen Schwierigfeit, batte ber Bebante unter ben Stimmführern bes fatholischen Deutschlands billigerweise nie unterliegen follen. Wenn nicht bie Universitate-Frage, bann um fo gewiffer bie Universitaten-Frage ift nun einmal eine Erifteng : Frage fur bie fatholifche Rirde in Dentschland.

Den 16. Auguft 1864.

Die Rebaftion.

4

### XVIII.

# Siftorifche Rovitaten.

Rirchengeschichte Schwabene bis jur Beit ber hobenftaufen, von Dr. Sauter, Gaplan. Rorblingen 1864.

Der Verfasser bieser compendiösen Bearbeitung ber alteren Kirchengeschichte Schwabens außert sich im Borworte: es werbe von der Aufnahme abhängen, welche seine Arbeit sinde, ob auch die bereits im Manuscript vorliegende und bis zur Zeit der Resormation reichende Fortsehung im Oruce erscheine. Wir wanschen der nicht unverdienstlichen Schrift eines strebsamen Aufängers die beste, nachsichtigste Aufnahme und Beurtheilung, können aber doch einige Bedenken nicht verschweigen. Gerade weil der Berfasser offenbar guten Willen und Fleiß besitzt, möchten wir ihm, durch hinweisung auf dassenige was uns an seinem Buche missällt, einen guten Dienst erweisen.

Daß wir zuerst die Form berühren, geschieht gewiß nicht beshalb, weil man jest insgemein die bestgeschriebene Geschichte für die beste zu halten psiegt. Gleich die ersten Seiten in Dr. Sauter's Schrift sind benn doch gar zu unbehülstich, daß wir nicht sagen sehlerhaft stylistet. Und auch im welteren Berlause begegnen wir ostmals jenen besannten Copulativsähen und Recapitulationen, beren man sich bedient, wenn man den

llebergang vom vorhergegangenen jum folgenden nicht recht ju finden meiß. Der Berfaffer bat einen größeren Leferfreis im Muge. Das batte ibn bagu bestimmen muffen, uns feine Darftellung in möglichft formgerechter Beife zu geben. Bir Ratholiten unter ben Schriftstellern - bas burfen wir uns nicht verbergen - find nicht bie Schooffinder jener fpigigen Febern, bie, im Dienste bes Leipziger Meffataloges und ber Sosii fratres, öffentliche Meinung machen. Unfere Unfichten und Uebergeugungen fonnen bort nicht Bnabe finden, und oft muffen formelle Berftoge ale Motive jur fummarifden Berurtheilung berhalten. Daber follten wir ichon im Intereffe ber guten Sache jener enggefcloffenen Phalanr, welche jeber Rundgebung fatholifchen Sinnes principiell entgegentreten muß, nicht bie Freude gonnen bie einem wohlgeschulten Magisterlein zu Theil wird, wenn es uns bas Benfum corrigiren barf. Sieher geboren insbefonbere bie mangelhaften ober gang und gar verfehrten Citate, bie gur Ungebühr verwendeten Fremdworte und die Drudfebler. ift ein Berftoß gegen wiffenschaftliche Methobe, wenn man Quellen und Sulfemittel nicht geborig unterscheibet und unter allen Umftanben vom lebel, wenn man ben citirten Buchern nicht ihre richtigen Titel gibt. Go bemerten wir G. 12 Monumenta Germaniae historia, S. 57 Neug. Art l. c. (i. c. Rengart I. c.), S. 136 Feperbrand ftatt Feperabend, S. 144 Mon. Boie, S. 211 Sunig Scicileg eccl. ftatt Lünig spicileg. eccl., S. 212 Carbinal von Praveste u. f. w. Solche Drudfehler follten vermieben werben. Unfcon ift es auch, wenn man fich nicht einer conftanten Orthographie befleißigt und 3. B. balb bie Baringer, balb auch bie Babringer, und abwechseind Ramfdwag ober Ramfdwang fdreibt. Begen folder Bebrechen wollen wir aber bie guten Seiten ber Arbeit nicht verfennen, und nun jum Inhalt übergeben.

Auf S. 1 — 16 wird eine Einleitung gegeben, die allgemeine Bemerkungen über die altesten Bewohner Schwabens, ihre Sitten und religiösen Gebrauche enthalt. Eine neue, selbstpandige Forschung ift, nach ben bekannten Werken von Hefele,

Mone und Stalin, für biefen Abichnitt jumal in einer poputaren Gefchichte nicht mehr nothig. Dr. Sauter war baber vollauf berechtigt fich furz ju faffen. Der erfte Abichnitt (S. 17 - 108) bebanbelt bie Beit von 496 - 918, ober von ber Soladt bei Bulpich (Toul?) bis ju Bergog Burtharb I. Recht gelungen icheint und bie Rachweifung ber Antuupfungepuntte, welche ber heibnische Gult ber Alemannen, wie überhaupt ber Bermanen, bem Christentbume barbot. Beniger bagegen tonnen wir und bamit einverftanben erflaren, bag ber Berfaffer feinen Firdenbiftorifchen Berfuch in ben Rahmen ber fomabifden Abelsgeschichte gestellt hat. Beit bavon entfernt bie Berbienfte bes ichmabiichen Urabels verfennen ju wollen, marben wir es bod für ungleich zwedmäßiger, für biftorifder balten, Rirdengeschichte Schwabens nach ben biebei in Betracht tommenben Sprengeln und Botteshaufern ju gliebern. Es warbe fic bie Urbeit, nach unferem Dafarhalten, von einer mehr ber Scholle vermachsenen Suevia sacra, wie fie feiner Beit burch Betrud wenn auch in unbollfommener Beife gegeben wurde, inebefonbere baburd unterfdelben, bag ber Berfaffer banad ftreben mußte, ein bie verschiebenen Organe bes firchlichen Lebens und beren Wechselmirtung ftets im Muge behaltenbes, anschanliches Befammtbilb ber religiofen Entwidlung unferes fomdbifden Seimathlanbes in fortlaufenber Ergablung bargubieten. Dr. Sauter fceint es übrigens felbft gefühlt ju baben, bag es nicht möglich fei ftrifte an bie fomabifde Abelegefdichte angu-Inupfen, benn er wendet fich fcon auf G. 26 au ben erften Unfängen bes Biethums Conftang und bes Rlofters St. Gallen, um bann S. 38 ff. bie Lex Alamannorum vom firchlichen Standpunfte ju marbigen. Dag biefem wichtigen Gefebe bie gebubrenbe Aufmertfamtett gefdenft wurde, tann nur gebilligt werben. Dan tann baffelbe als ein Bertzeug jur volligen Chriftianifirung bes Schwabenlanbes auffaffen, aber and als einen Mafftab far bie bereits vollzogene Befehrung unferet Altworbeen. Sinficitio ber Dagobert'ichen Diocesaneintheilung bie wir inbesten wir nand idiaes Arlande &. Friedrichs I, vont

Jahre 1152 fennen, erlauben wir uns die Bemerkung, daß ber herr Berfaffer nur Neugart's Codex diplomaticus citirt hat, während ber beste Abbrud in Rauslers trefflichem Wirtembergischen Urkundenbuche steht. Man wird indessen nicht übersehen durfen, daß Dr. Sauter in Niederstopingen wohnt, also serne von einer größeren Bibliothek. Aus diesem Grunde dursen wir es auch nicht betonen, daß verschiedene Duellenschriftsteller nach veralteten Ausgaben eitirt werden und daß die Nachweisung ber vorhandenen Literatur etwas zu wunschen übrig läßt.

Auf S. 48 wird die Reihenfolge ber Alemannischen Hersoge wieder aufgegriffen, obgleich von Chrodebert, Leuthar und Gotefrid feine firchengeschichtlich relevante Thatsache berichtet werden kann. Unter Herzog Rebi wird Veranlassung genommen, auf die Gründung des Klosters Reichenau einzugehen. Wie kömmt es wohl, daß Mone's Quellensammlung für die basdische Landesgeschichte nicht benüht worden ist? Konnte die Schrift von F. X. Staiger genannt werden, so durste auch Ottmar Schönhuth's Arbeit einige Beachtung sinden; sie scheint uns das Beste zu sehn, was dieser untritische Polygraph gesschrieben hat.

Hatte sich Dr. Sauter nicht mit ber Reihenfolge ber Alemannischen Herzoge belastet, so wurde er für ausführlichere Rachrichten über einzelne firchliche Stiftungen ben nöttigen Raum gewonnen haben, beßgleichen auch für die nach unserem Dafürhalten etwas zu furz gehaltenen Angaben über das Leben der vielen Heiligen und Seligen des Schwabenlandes. Den an' und für sich nicht unverdienstlichen Abschnitt über den heil. Bonisacius (S. 62 — 81) würden wir in Rücssicht auf die einer Kirchengeschichte Schwabens gesteckten Grenzen etwas abgefürzt haben, obgleich sich nicht verkennen läßt, daß die Ausgege aus den Beschissen bes Concilium Listinense und dem Indiculus superstitionum auch für solche Leser lehrreich sind, in deren Händen sich weder größere Conciliensammlungen, noch Hesele's ausgezeichnete Conciliengeschichte, oder die betreffenden Werke von Binterim, Grimm und Mone voraussetzen lassen.

Wir wollen indessen weber eine kritische Analyse, noch ein summarisches Inhaltsverzeichniß bes Buches geben und beschließen also unser Reserat, indem wir der mit Lust und Liebe gesarbeiteten Schrift von Herzen eine günstige Aufnahme wünschen. Sie enthält in der That viele recht nühliche Augaben und ist sichtbar das Ergebniß eines höchst achtbaren Strebens. Wäre nur das stofflich in ihr Vorhandene etwas übersichtlicher gruppirt, so würde die Wirfung jedenfalls eine ungleich größere seyn. So würden wir z. B. gewünscht haben, die über die kirchlichen Schulanstalten gegebenen Notizen in einem besonderen Abschuitte beisammen zu sinden. Leser, denen es um die Sache zu thun ist, lassen sich durch sormelle Mängel nicht sosort absscheiden. Möge sich auch der Herr Verfasser nicht abschrecken lassen.

### XIX.

# Studien über die Sonorius: Frage \*).

Das Interesse, bas bie Honorius-Frage mahrend ber ver-fossenen zwei Jahrhunderte in ber theologischen Welt aufs

<sup>\*)</sup> Bon G. Schneemann, Priefter ber Gefellichaft Jefu. Freiburg bei herber 64 S. — Wir haben in biefen "Blattern" (Bb. 52 S. 265 ff.) Döllingers "Papftfabeln" und feine Meinung über honorius besprochen. Die vorstehende Schrift sucht eine andere Meinung mit wiffenschaftlichen Gründen geltend zu machen, und für diese lettere entscheibet fich der verehrte fr. Referent. Die Lefer werden mit Interesse von diesem Bersuch Notig nehmen, wie wir mit Bergnügen ber Pflicht des Audiatur et altera pars nachs kommen.

nene fur fich in Unspruch nahm, entsprang weniger aus bem Begenstande, als aus gewiffen allgemeineren Folgerungen für bie Lebre von ber Unfehlbarfeit bes Bapftes, welche bamit in Berbindung gebracht murben. In biefem Ginne ließen fich hier Brotestanten vornehmlich, aber mehr ober minber auch Gallifaner und Jansenisten von ber Absicht leiten, Die Bald in feiner Reperhiftorie in Die Worte fleibet, ju zeigen : "in welche Chifanen, Biberfprace, Blogen fich biejenigen verwideln, welche bie Ilnfehlbarfeit bes Bapftes mit ber Unfehlbarfeit ber Concilien gu vereinigen fuchen." Und bas schien leichte Arbeit zu fenn; bas fechote öfumenische Concil hat boch offenbar Honorius, ben Bapft, wegen feiner Schreiben an ben Patriarden Gergius in ber Sache ber monotheletischen Wirren neben Theobor von Pharan, ben Patriarchen Sergius, Chrus, Pyrrhus u. A. verbammt; er ericeint in ber Reihe biefer Monotheleten als "Mitteber, Mitlaufer und Beftatiger ber Regereien" \*), wie fich Raifer Conftantin und bas Ebift an ber großen Rirche ber Sauptstadt ausbruden; biefe Berurtheilung aber ift mit bem von Baronius, Bellarmin und einigen anbern entwickelten Spfteme (von ber Unfehlbarkeit bes Bapftes) unvereinbar \*\*); es scheint also flar, bag nur bie Wahl bleibt, entweder ben Ausspruchen eines öfumenischen Concile Gewalt anzuthun, ober aber auf bas genannte Spftem zu verzichten. Daß ber gelehrte Berfaffer ber "Bapftfabeln", ber neuestens wieder die Sonorius-Frage auf die Tagebordnung geseht bat, biefer Alternative folgt, ift befannt; auf welche Seite er schließlich neigt, ift gleichfalls angebeutet mit ben Worten: "wenn ber Begriff einer Entscheibung ex cathedra gehörig erweitert, und nur biejenige bogmatifche Erflärung babin gerechnet wird, welche ein Papft nicht

<sup>\*)</sup> Die Papfifabeln bes Mittelalters. Gin Beitrag gur Rirchenges fchichte von Joh. Jof. Ign. von Dollinger. Munchen 1863.
6. 135.

<sup>••)</sup> Papftfabeln S. 145.

in feinem Ramen und für fich, fondern im Ramen ber Rirche, mit bem fichern Bewußtseyn ber in ber Rirche berrichenben Lehre, alfo nach vorausgegangener Umfrage ober conciliarifcher Erörterung erläßt, bann - aber auch nur bann lagt fich fagen, baß Sonorius nicht ex cathedra geurtheilt habe." Das beißt aber offenbar nichts anderes als man muß bie Unfehlbarfeit bes Bapftes, wie fie gewöhnlich verftanden wird, die in Frankreich fogenannte "ultramontane" Auffassung preisgeben, um ben Berlegenheiten ber Honorius-Frage auszuweichen. Dit anbern Worten, man mußte offen in bas Lager ber Gallifaner übergeben, foferne biefe bie befannte Proposition aufstellten: bas Urtheil bes Bapftes ift nicht unverbefferlich, wenn nicht bie Buftimmung ber Rirche bingutritt. Denn ob biefer Confens vorhergebe ober nachträglich fich erflare, ift, wie auch Natalis Alexander bemertt, einerlei; und wie bie Gallifaner, geben bie Bapftfabeln in ber ausgehobenen Stelle von ber Supposition aus, bag wenn ber Bapft "für fich" befinire, obne conciliarische Erörterung ober Umfrage, er nicht im Ramen ber Kirche fpreche.

Bevor wir nun aber zu einem solchen Sprung uns entschließen, werden wir gut thun, genau zu prüsen, ob die Borbersäte, auf welche ber satale Schuß gebaut ist, sich in Richtigkeit besinden. Die Borfrage mit andern Worten ist nicht zu
umgehen: geset, Houorius ware wirklich in die monotheletische Häreste gesallen, und es ware wirklich fein Zweisel möglich
über die Absicht des sechsten Concils, "den Honorius wegen
wirklicher Häreste, und nicht bloß wegen Schwäche oder Nachlässigfeit und Unvorsichtigkeit in Bekämpsung der Häreste zu
verurtheilen"\*), ist es dann schon so gewiß, als Hr. von
Döllinger anzunehmen scheint, daß die unparteissche Geschichtsforschung mit der Vertheidigung der Unsehlbarkeit des Papstes
in Conslist gerathe? Die Antwort hängt von zwei Dingen ab;

<sup>\*)</sup> Bapftfabeln S. 135.

einmal, wie bie Entscheibung ex cathedra zu verstehen sei; sobann ob in ben Schreiben von Honorius eine folde Entsscheing vorliege?

-Bas verftand Bellarmin" (auf beffen "Spftem" fich bie Bapftfabeln beziehen) "unter einer Entscheidung ex cathedra? Etwa jebes Defret, bas ber Papft als Papft erläßt? Durchaus nicht. Der Papft wird taufendmal als Papft gefragt und antwortet ebenso oft ale Bapft, ohne auch nur eine einzige definitio ex cathedra ju geben. Gine folche Erflarung ift ju unbestimmt, als bag man fie einem Manne, wie Bellarmin, gumuthen founte; er fpricht vielmehr bie Meinung, bag ber Bapft auch ale Bapft in gewiffen Bunften irren fonne, ale bie allgemeine Unficht aller Ratholifen aus"\*). (Rach Bald freilich genügt jur Entscheidung ex cathedra, "bag ber Bapft als Bapft gefragt wird und ale Papft antwortet."). "Wann ift benn nach ber Meinung Bellarmine ber Bapft unfehlbar? Der Bapft fann nicht, erwidert ber große Belehrte, etwas Baretifches befiniren in bem, mas er ber gangen Rirche ju glauben befiehlt. Bellarmin balt fich ftrenge an biefe Erflarung, barum untericheibet er felbft in ben Bullen bie Definition bon bem. mas ber Papft nebenbei, ohne etwas zu befiniren vorbringt." Rach biefer Erlauterung ftellt fich P. Schneemann bie Frage: Sat Bonorine jur Enticheibung ber monotheletischen Streitigfeiten ber Kirche etwas zu glauben vorgestellt? Und er antwortet unferes Dafürhaltens vollfommen richtig: "Rein, burchans nicht. Ceine Absicht war offenbar, ben Streit nicht burch eine Definition an folichten, fonbern burch bas Gebot bes Stillichweigens an unterbruden. Dieß blidt aus beiben Schreiben beraus" \*\*).

Alfo gefest auch, Papft Honorius hatte in feinen Schreiben an Sergius ben haretischen Meinungen biefes Patriarden beigepflichtet, gesest ferner, ein öfumenisches Concil hatte ibn

<sup>\*)</sup> De Romano Pontifice IV. c. 11.

<sup>\*\*)</sup> Studien G. 34 f.

bieserhalb als Haretifer verurtheilt, gegen bas "System", b. h. gegen bie Lehre von ber Unsehlbarkeit bes Papstes wurde baraus schlechterbings nichts abgeleitet werden können. Ebendamit ist für diese berühmte Frage ber historischen Forschung ihre volle Freiheit gesichert, oder ber Papst Honorius wird in das Recht einer vorurtheilsfreien, unparteiischen Beurtheilung, dessen ihn vielmehr schismatische, als dogmatische Besangenheit alsbald nach seinem Hingange verlustig werden ließ, wieder eingesest.

Es erübrigt nun, ben Gang bes Verfaffers in dieser so rein historisch gewordenen Untersuchung zu verfolgen. Sein Endurtheil hat er an die Spise der Abhandlung gestellt. Er erklärt, daß er sich in dieser die Aufgabe gestellt habe, "die Rechtgläubigkeit eines der kirchlichen Lehre treu ergebenen, wenn auch in Beschühung derselben nicht glücklichen Papstes zu vertheidigen." Zu diesem Behuse ist sein Leben (S. 1—16) sowie das von der Kirche und der Wissenschaft über ihn gefällte Urtheil in kurzen Zügen dargestellt (S. 16—38) und eine Eregese jener Stellen hinzugesügt (S. 38—58), auf welche man die Anklage gegen ihn zu begründen pflegt. Den Schluß bildet eine Beleuchtung über die Bedeutung des Anathems der sechsten Synobe gegen Honorius.

Das Pontifitat Honorius des Ersten zeigt uns einen für die Ausbreitung des Evangeliums (in Britannien, Gallien), für die Einigung und das Wohl der Kirche eifrigst besorgten Kirchenfürsten, der bei dem Ausbau des Werkes, das sein Lehrer der heil. Gregor der Gr. grundgelegt, von Seiten seiner Umgebung, wie der Frömmsten seiner Zeitgenossen eines wohlverdienten Ausehens genießt und selbst durch seine Schwäche den Orientalen gegenüber, die sur seine Ehre so nachtheilig werden sollte, unser Mitgefühl erregt. Wäre je der Berdacht formell häretischer Gesinnung erhoben worden, so wurde er durch das Leben und Wirken des Papstes hinreichend wiedelegt. Was ihm zunächst zur Last fällt, ist der Mangel an Wachsamseit gegen jenen hauptsächlich politischen Bedursnissen der Byzantiner entsprungenen falschen Unionsversuch zwischen der Kirche und den Jakobiten oder Monophysiten, an

welche fich Refte ber apollinaristischen Barefie angeschloffen batten. Das bem Raifer Beraclius fo erwunfchte Ausfunftsmittel, welches bie Lehre von bem Ginen Willen und Giner gottmenschlichen Thatigfeit in Christus zu bieten fchien; biefer Bermittlungeversuch, von bem man fich golbene Berge verfprac, murbe von bem verschlagenen Batriarden Gergius an ben friedliebenben, bem Raifer ergebenen Bapft auf eine Beife gebracht, bag Taufdungen und Diggriffe nur burch bas bechfte Das von Borfict abgewendet werden fonnten. Es fchien ein Beg gefunden, bie machtige Bartei ber Monophysiten gur Rirche gurudgujuhren; ber Patriard von Alexandrien Cyrus, in beffen Diocefe fie ihren Sauptsit gefunden, wollte bereits Bunberbinge ausgerichtet haben; bie Ratholifen, welche erft Bebenfen erhoben, bann fich offen gegen bas Mittel als Barefie entbaltend erflarten, wurden ale unruhige Menichen geschilbert, bie man jum Schweigen bringen muffe; und um biefes vom Bapfte ju erreichen, wird die Dagregel auf ben gangen neu entzundeten bogmatifchen Streit, über Ginen ober zwei Willen, Eine ober zwei Energien in Chriftus, ausgebehnt. Die fatholifche Lebre, bie Cophronius geltend machte, enthält wirflich in ihrer Formulirung Reues, und fo verfing bie Lift: Sonorius ging in bie galle, er pflichtete bem Sergins bei, bag man weber von Giner noch zwei Energien in Chriftus reben und unnute Bortflaubereien ben Philosophen und Grammatifern überlaffen folle, weil er nicht genau genug untersucht hatte; bie Monos theleten aber migbrauchten feine Buftimmung, um bie neue Berlehre, begunftigt burch bas ben Ratholifen auferlegte Schweigen au verbreiten; bie Raifer, in ber Irreleitung bestärft, erlaffen bie Etthefis und ben Typus, welche bie Bermirrung im Reiche fteigern, ftatt fie ju minbern. Gelbft ale bie Ratholifen im Drient bas Stillschweigen brachen, bas ihre Begner mißbrauchten, beharrte ber Bapft Sonorius babei, ben Streit burch außeres Eingreifen nieberzuhalten, ftatt fich ernftlich in bogmatifche Entscheidung einzulaffen.

Ift nun Sonorius in biefem schulbhaften Berhalten bem

monotheletischen Inhalte jener Unioneversuche seiber beigetreten ? Die "Papftfabeln" fuchen bie Bejahung biefer Frage hauptfachlich aus Blogen und Wiberfprüchen, in welche fich bie Bertheibiger feiner Rechtgläubigfeit verwickeln, barguthun. "Studien" bolen begbalb aus ber Beurtheilung in ber Rirche, namentlich ber wiffenschaftlichen, in ber theologischen Literatur bes 17. und 18. Jahrhunderts, einen ber Entlaftungebeweise für Honorius. Gie unterscheiben in jeuer überhaupt brei Berioben. Die erfte beschreibt bie Untersuchung, welche alebald nach bem Tode bes Bapftes Honorius über beffen Orthoborie in Rom angestellt murbe. Die Monotheleten im Orient beriefen sich, indem fie Sonorius als ben Ibrigen anzogen, auf bas Schreiben bes Papftes an Sergius, besonders auf jene Stelle, welche Die Worte enthalt: "Wir befennen Ginen Willen bes Erlofers." Daber fandten bie Bertheibiger ber fatholischen Lebre eigens nach Rom, um ben Ginn biefer Stelle und bie Anfichten bes verstorbenen Bapftes ju ermitteln. Die genau geführte Unterfudung hierüber fiel fo gunftig fur honorius aus, bag nicht nur ber bl. Darimus, ber erleuchtetfte Theologe ber griechifden Rirde in jener Beit, fur fich von ber Rechtglaubigfeit bes Babftes gang überzeugt wurde, fonbern auch ben Batriarden Byrrhus, einen Sauptanhänger ber neuen Irrlehre, bavon überführte. Die Abenblander aber maren icon über ben Berbacht ber Barefie in Unwillen gerathen \*). Die zweite Beriode umfaßt bie Untersuchung, welche etwa vierzig Jahre fpater auf bem fechoten Concil gepflogen wurde. Das Urtheil besfelben über Sonorius. wie es vorliegt, macht awar fichtlich einen Unterschied amischen ihm und ben eigentlichen Urhebern und Berbreitern ber Barefie, aber es ift gleichwohl ein Berbammungeurtheil und legt ibm jur Laft, bag er in feinem (erften) Schreiben an Sergius beffen Meinung in allweg beigepflichtet und feine gottlosen Lehren be-

. . . . .

<sup>\*)</sup> Stubien 6. 18 f.

fraftigt habe ). Ebenso spricht bie Synobe bas Unathem über ibn and \*\*). Saben nun auch bie "Stubien" wie es fcheint abergengend bargetban, bag biefes Urtheil von Bapft Leo II. nur in bem Sinne bestätigt und Urtheil einer öfnmenischen Spnobe geworben ift, ale es bem Bapfte Sonorine eine Begunftigung ber Barefie (burch bie Deconomie bes Stillforeigens) jur Laft legt (S. 59 ff.), fo vermiffen wir nur ungerne eine genauere Ginlaffung in bie eben berührten Ausspruche ber Spnobe por ihrer Bestätigung burch bas Dherhaupt ber Rirde. Chenfo batte eine Beleuchtung ber truben Ginfluffe, welche ben unfeligen Rivalitaten ber Bygantiner mit ber geiftlichen Suprematie von Altrom entstammten, fcwerlich gegen bie Achte ung verftoßen, melde wir bem fechsten Concil foulden, mobl aber jur genaueren Bestimmung ber Grenge, wie weit und in welchem Siune bas Abendland ber Berbammung bes Sonorius augeftimmt, nicht wenig beigetragen. Wenn ferner bie "Stubien" Die Approbation, welche bas fechete Concil bem befannten Edreiben bes Bapftes Agatho mit feiner viermal wieberholten Sentenz, bie Bapfte baben niemals gegen ben Glauben geirrt, ertheilt, ale eine indirefte Freisprechung bes Bapftes Sonorius von ber Barefie ansehen, so find wir keineswege ber Unficht, bierin gegen bie Auffassung ber "Stubien" Partei gu nehmen; aber wir balten anderseits bafur, bag auch biefer Bunft burch bie angebeutete Erweiterung mehr Licht empfangen hatte.

Man hat vielsach wie bekannt zu ber Hypothese gegriffen, bie Aften bes sechsten Concils wie sie vorliegen, verdienen in ihren Honorius betreffenden Stellen keinen vollen Glauben. Obwohl wir nun diese Ansicht, für welche die Borgange auf bem sechsten Concil selber sprechen, indem dasselbe sich wieder-holt veranlaßt sah, die von den Monotheleten vorgebrachten Beweisstüde aus Concilien und andern Schriften als unächt

<sup>\*)</sup> Actio 13 ma.

<sup>\*\*)</sup> Actio 18 ...

und corrumpirt zu verwerfen \*), feineswegs im Schut nehmen: fo beweist boch ihr Entstehen, welche Schwierigkeiten bie Ausfpruche ber Synobe über Sonorius für feine Chrenrettung enthalten. Unlösbar find fie gewiß nicht; bas Brincip, bas bie "Stubien" fur bie Interpretation aufstellen, bag man nicht fo leicht Wiberspruche in ben Sentengen folder Bersammlungen ober papftlicher Schreiben julaffe, bietet unferes Dafürhaltens ben besten Leitsaben aus bem Labyrinthe, und barnach muß man allerdings ber Ausicht ben Vorzug geben, baß auch bie Synobe jene Beipflichtung und Befraftigung monotheletischer Irrlehren von ber Sandlungeweise bes Bapftes, nicht von feiner Gefinnung verftanden babe, bag alfo nicht blog ber Occident und bie Bapfte ben Sonorius blog wegen feiner Rachläffigfeit verbammt haben, sonbern auch bas Berbammungeurtheil bes Drients in ber Spnobe nicht weiter geben wollte. Denn wollte man bies nicht zugeben, fo mare bie Synobe burch Billigung bes Urtheils von Papft Agatho, welches implicite ben Papft Sonorius von ber Barefie freifpricht, mit fich felber in Biberfpruch gerathen. Wollte man aber bemungeachtet biefem Muswege nicht folgen und es vorziehen, die Approbation jeues Schreibens biplomatijd abidmadend \*\*), einen ungelösten Wiberfpruch zwischen ber Auffaffung von Byzang und Altrom in biefer Frage in bie Synobe einbringen zu laffen, so mußte ber

<sup>\*)</sup> Act. 3 ia; 5a; 6a; 9a; 11a seq; 14a.

<sup>\*\*)</sup> Rach ben "Bapftabeln" hatte bie Synote auf ben Bersuch Agatho's, ben Schlag von honorius abzumenben, "mit ber Ruddußerung geantwortet, fie habe ihr Urtheil über die Berbammten, honorius mit einbegriffen, gemäß ber von Agatho zuerst gefällten Sentenz erlaffen. Gerabe biesen hatte aber Agatho in seinem Schreiben übergangen." S. 137. Die Synobe hatte also die Sentenz Agatho's in bemselben Augenblide, da sie bieselbe zu billigen ers flarte, in einem nicht unwichtigen Punfte abgeanbert. Gegen biese Annahme scheint die Ansicht für bas Concil ehrenvoller, daß man ber Berurtheilung bes honorius ben Sinn gibt, welcher bas Concil nicht mit sich seiber in Wiberspruch sett.

Geschichtsforscher sich immer noch fragen, ob er in seinem schließlichen Urtheile eher auf die Seite des Occidents, wo man Honorius genau zu beurtheilen im Stande war, treten, oder lieber
die von Eisersucht befangenen Orientalen hören wolle. Für den Ratholiken aber bliebe auch in diesem Kalle des Widerspruchs
und der Berurtheilung von Honorius sestiechen, daß derselbe
von einem ökumenischen Concil als positiver Häretiker nicht
verurtheilt wäre, weil die Bestätigung durch das Oberhaupt
mangelte. "Wir haben" also für alle Källe, wie immer man
über den Sinn jener Synodalaussprüche denke, hier "ein doppeltes
Urtheil der mit dem Haupte vereinigten Kirche: einestheils wird
Honorius frei von der Häresie gesprochen, anderntheils wird er
aber verurtheilt, daß er durch seine Handlungsweise das Wachs=
thum der Häresie besordert".

lleber bie britte Phase bes Prozesses, ben die theologische Bissenschaft hauptsächlich geführt hat, verweisen wir ben Leser auf die Broschüre. Der Nachweis scheint und hier gegen die "Papstsabeln" geführt, daß die katholische Wissenschaft im Ganzen sich für die Rechtgläubigkeit des Papstes ausgesprochen hat. Ebenso lesenswerth ist, was zur Eregese der incriminirten Stelle in dem Schreiben an Sergius beigebracht ist\*); nas mentlich aber die Auseinanderschung über die Bedeutung des von Honorius gebrauchten Ausbruckes: dispensatio humanitatis assumptae \*\*\*), den die "Papstsabeln", nach dem Borgange von

<sup>\*)</sup> Stubien 6. 25 ff.

<sup>••) &</sup>quot;Unde et unam voluntatem futemur Domini nostri Jesu Christi, quia profecto a divinitate assumpta est nostra natura, non culpa: illa profecto, quae ante peccatum creata est, non quae post praevaricationem vitiata." Harduin III, 1319. Stubien S. 39 ff.

<sup>&</sup>quot;Et siquidem scriptum est: Non veni facere voluntatem meam, sed ejus qui misit me, Patris, et: Non quod ego volo, sed quod tu vis: non sunt haec diversae voluntatis: sed dispensationis humanitatis assumptae. Ista enim propter nos dicta

Dr. hefele, ale eine bloge Deconomie in ber Sprechweise ber gegen ben Monotheletismus angeführten Rebe Chrifti unterftellend, als einen Sauptbeweis gegen Sonorius geltend machen. Die "Studien" finden mit Recht, was das Erfte betrifft, in bem Grund, welchen Sonorius fur bie Ginbeit bes Billens in Chriftus anführt, Die beste Erlauterung über ben Sinn biefes allerdings verfänglichen Ausbrude, "wir befennen Ginen Billen in Chrifto"; in bem Beifage namlich: "weil er bie unverborbene menschliche Ratur, wie fie vor bem Gunbenfalle mar, angenommen hat". Sie foliegen richtig: "nun hatte gang evident bie menschliche Natur vor bem Gundenfalle einen Billen, nicht aber bie Concupieceng und bas aus ihr hervorgebende Biberftreben bes menichlichen Willens gegen ben gottlichen; nur bieß alfo wollte Sonorius von Chriftus laugnen, nicht aber ben menfdlichen Willen überhaupt." Weil et nun aber von Gergius irre geführt glauben mochte, die Bertheibiger von zwei Billen und zwei Energien verbanden bamit bie Borftellung von zwei unabhangigen, contraren Willen, fich berufend auf bie angegogenen Stellen ber beil. Schrift\*), erlautert er biefe im Sinne ber moralischen Ginheit, gegen ben angeblichen Biberfpruch, inbem er bie in jener Stelle ausgesprochene Entgegenfetung bes Willens Chrifti gegen ben Willen bes Baters als eine Kolge ber Berablaffung jur Schmache ber menichlichen Ratur, bie Chriftus freiwillig angenommen, um uns ju zeigen, wie wir fie burch Unterordnung unferes unter ben gottlichen Willen überwinden muffen, erklart. Alfo nicht eine Accommobation in ber Sprechweise sieht Sonorius in ber Geltenbmachung eines vom gottlichen unterschiebenen menschlichen Willens, fonbern eine reelle Berablaffung bes Logos ju unferer Ratur, von ber er freiwillig Alles, bie Gunbe, bie aftuelle Entgegenfepung

sunt, quibus dedit exemplum, ut sequamur vestigia ejus." Bergl. Stubien S. 43 ff.

<sup>\*)</sup> Marc. 14, 36. Joh. 6, 38.

gegen ben Billen Gottes ausgenommen, zu sich aufgenommen hat. "Die Stellen ber hl. Schrift", wie Honorius gegen die fingirten Gegner hervorhebt, "in benen der Wille Christi dem Billen des Baters entgegengesett wird, weisen nicht auf einen dem göttlichen widerstrebenden Willen hin, sondern auf eine Kecommodation der menschlichen Natur, d. h. auf eine ganz freiwillige Herablassung zu unserer Schwäche, in Folge deren die angenommene (menschliche) Natur Christi jene Willensbewegungen der Traurigseit und Kurcht vor dem vom himmlischen Bater gewollten Leiden hatte"\*). Judem Hr. Schneemann diese Ausstaliung begründet, zieht er hauptsächlich den Sprachzgebrauch der Väter mit vielem Glück zu Nathe. Namentlich scheint uns der Nachweis gelungen, daß der Papst Honorius in der incriminirten Stelle dem hl. Augustinus dis auf die einzelnen Worte hinaus gesolgt ist.

Eine übrigens tiefer gehende Untersuchung ist vom Berfasser mehr nur angeregt, da wo er sich auf die Frage einläßt, ob Honorius wirklich das salsche Princip des Monotheletismus: der Wille ist Sache der Person, nicht der Natur, zu dem seinigen gemacht habe, wie die Geguer seiner Rechtgläubigkeit offenbar unkritisch annehmen. Wir meinen die scholastische Behandlung der Frage. Wenn irgendwo, so läßt sich an unserer Verirprobe erkennen, daß dogmengeschichtliche Gegenstände ohne tiesere Renntniß der Scholastis mit Glud nicht zum Abschlusse zu bringen sind. Die Scholastis mit ihrer Methode läßt sich dießsfalls den höheren Rechnungsweisen vergleichen, durch welche die verwideltsten Probleme auf einsache Ausdrücke gebracht und plan gemacht werden. Wie vieler Dunkelheiten, Irrgänge und Consussen

<sup>\*)</sup> Etubien S. 46.

Deifpielsweise führen wir einen hieher bezüglichen Bafius ber Dorner'ichen Chriftologie an, bie übrigens bie Billigkeit hat, ben Sonorius mit Sophronius und bem sechsten Concil im Wefent: lichen zusammenstimmen zu laffen (II, 1. S. 254): "So fehr

ben Scholastifern ben Begriff ber hypostatischen Union, welcher auch ber Lehre von ben zwei Willen und ben beiben Thatigfeiten im Gottmenichen ale Correctiv jur Ceite geht, erfaßt und begriffen haben, bag fie nicht ein vitales Brincip ift, fonbern bie Subsisteng ber Ratur und ihrer Thatigfeit angeht. "Illa unio non se habet ad modum actus primi respectu alicujus actionis vitalis; nulla est enim, quae ab illa unione physice ac per se procedat, ut a formali principio agendi", wie P. Suarez fagt \*). Denn bas Berfousenn, wie fich bie Soule ausbrudt, fügt nichts zur Ratur bingu, als einen modus bes Senne, burch ben fie nämlich auf fich gestellt wird. Suppositum non addit naturae, nisi ultimum complementum seu modum. Durch die bevoftatische Union wird also ber menschlichen Ratur in Chriftus und ihrer allfeitigen intelleftuellen wie sittlichen, natürlichen wie übernatürlichen Bethatigung unmittelbar nichts mitgetheilt als eine perfonliche gottliche Cepneweife, und nur weil biefe im Logos reell Gins ift mit ber gottlichen Ratur ober bem göttlichen Afte, mit welchem ber gottliche Wille Chrifti ibentisch ift, insoferne wird ber menschliche Wille und feine Bethatigung mit bem göttlichen vereinigt. Alfo jebe Alteration ber menschlichen Ratur in Chriftus fei es burch Bermischung ober burch Berwandlung, wie die verschiedenen Fraftionen ber Monophysiten annahmen; ober burch Ersetung ber menschlichen

Sophronius für die Zweihelt der Energien eifert, so sett er doch über sie den eigentlich allein entscheidenden Willen der Sppostase (!), also der Sache, wenn auch nicht den Worten nach, einen durch die beiden Thätigkeitsweisen der Naturen sich vollziehenden Willen, der dem Einen Christus zusteht." (A. a. D. S. 213.) Also da nach Sophronius der Wille Sache der Natur ist, da ferner jede Energie den Willen einschließt, so hätten wir dei ihm drei Willen, einen dirigirenden Willen der Person, und zwei der Naturen. Diese Consustant liegt aber glücklicherweise nicht in Sophronius, sondern in der Auffassung, und kehrt an andern Stellen wieder.

<sup>\*)</sup> In III. p. Summae Qu. VII. disp. XVIII. sect. III. p. 315. ed. Venet. tom. XVI.

Beiftigfeit burch bie bes Logos, wie die Apollinaristen es fich bachten; ober endlich burd Berfdwinden ber creaturlichen Gelbftbestimmung unter bem Gewichte bes gottlichen Aftes, wie bie Monotheleten mabnten, ift ferne ju halten. Die Neueren nun, welche bas Berfonseyn gemeiniglich mit ber Rationalität und ibrer Bethätigung im Ichgebanten und in ber freien Gelbftbe-Rimmung gusammenfliegen laffen, haben eben bamit im Befentlichen bas Brincip ber Barefie, bag ber Wille Sache nicht ber Ratur, sondern ber Berfon ober Sypostafe ift. Alfo ber beften Absicht ftemmt sich in ihrem falschen Begriffe von ber Berfonlichfeit ein Sinderniß, in die firchlich patriftifche Chriftologie einzubringen, entgegen. Gine ericopfend grundliche Behandlung berfelben, sowie bes bogmenhiftorifden Prozeffes in ibr, wird bem Rirdenhiftorifer nur möglich, wenn er ben Dafftab bes firchlichen Begriffes anlegt; wie er aber biefes Dafftabes machtig werben foll ohne tieferes Berftanbniß ber icholaftifchen Bebandlung, biefer fast taufenbjährigen Beiftebarbeit, um ben geoffenbarten Inbalt zu versteben, ift nicht abzuseben. Um fich hievon burch bie Probe ju überzengen, ftubire man nur bie tieffinnigen Duaftionen, bie ber beil. Thomas feiner Unterfuchung über bie beiben Willen und Thatigfeiten in Chriftus poraussenbet\*), und trete bann wieber an bas fechste Concil, an bie bei ihm hanbelnben firchlichen und haretifchen Schriftfteller, und endlich an bie mobernen bogmengeschichtlichen Abbandlungen barüber, und wir zweifeln namentlich nicht, daß die Auffaffung bes Abenblandes von honorius und ber Bebeutung jener incriminirten Stelle eine noch glangenbere Rechtfertigung erlangen wird, als fie ber bloß hiftorifden Rritif möglich ift, welcher einzelne Ausbrude und Rebewendungen burch ihren außern Unschluß an bie Beise ber Monotheleten große Schwierigfeiten bereiten. Damit aber fprechen wir fur Sonorius im Grunde nichts anberes an, als jene ber fatholifden Wiffenschaft überhaupt eigene

<sup>9 3.</sup> B. Qu. II. a. 2. bes 3. Theile ber Summa u. qu. XVII. a. 2.

Weite ber Beurtheilung für die Väter, die mit der modernen gersehenden Kritif des Rationalismus, dem der Offenbarungsinhalt eine fremde Welt geworden ist, ebensowenig gemein hat,
als mit der in politisches Parteigetriebe eingestochtenen Reperriecherel der Griechen.

Sollen wir nach biefer gebrängten Analyse unfer Urtheil über die "Studien" des P. Schneemann zusammensaffen, so können wir ihnen das Berdienst, die altsatholische Auffassungs, weise der Honorius-Frage in ihr Recht einzusehen, sowie allseitig anzuregen, nicht absprechen, wenn wir auch im Einzelnen an den angegebenen Bunkten ein genaueres Eingehen geswünscht hätten und im Ganzen vielleicht darin von dem Berschsfer abweichen, daß und die Honorius-Frage heutzutage weniger mehr die im theologischen Bewußtsenn doch wohl allgemein entschiedene Frage über die Unsehlbarkeit des Papstes zu beschlagen scheint, als vielmehr das Berhältniß der Kirchengeschichte zur scholastischen Wissenschaft, deren Erhabenheit und Unerläßlichkeit für die Theologie durch die letzen hogmenhistorischen Ercurse über Honorius evident bewiesen seyn dürste.

#### XX.

# Beitlaufe in Belgien.

II.

Das liberale Ministerium und bie tatholifche Opposition feit 1857. Die Lage bes Lanbes.

Belgien hat in ben 34 Jahren seines Bestandes zweimal liberale Ministerien gehabt, welche zusammen ungesähr zwölf Jahre lang regierten. Das erste ging aus den Wahlen hervor, welche von der europäischen Aufregung des Jahres 1847 besherrscht waren, wich aber schon 1852 einem halbconservativen Uedergangs-Rabinet. Das zweite entstand aus den gewaltsthätigen Auftritten des Jahres 1857 und regierte die vor den jüngsten Wahlen. Diese Wahlen sind nun zu Gunsten der liberalen Partei ausgefallen; aber mit einer verhältnismäßig so kleinen Wajorität, daß der Sieg unter loyaleren Bedingungen der katholischen oder conservativen Partei sicher gewesen wäre. So eröffnet die liberale Partei die britte Periode ihrer Herrschaft, welche für das gesehliche Belgien von 1831 vorandsssichtlich die letzte senn wird.

36 fagte: bie Wahlen haben nicht unter loyalen Bebingungen ftattgefunden, und ich erlaube mir barüber vorerft nur einige Andentungen. Als das liberale Rabinet von 1847 mehr und mehr feinen festen Boben verlor, ba trat 1852 ein permittelnbes Ministerium aus bem Centrum an bie Stelle. Run gehört es zu ber Signatur ber gegenwartigen Lage Belgiens, baß eine folde Mittelpartei ober ein fogenanntes Centrum gar nicht mehr existirt. Die zwei Parteien fteben fich unmittelbar, ftets jur Colacht bereit, in jundender Friftion gegenüber. Billigfeit batte unter folden Umftanben erforbert, neutrales ober fogenanntes Berwaltungs. Minifterium jur Bornahme ber Bahlen eingesett worben mare. Aber bas wollte bie Krone nicht; und fo konnte bie liberale Bartei bie gange Bucht bes officiellen Ginfluffes fur fich in bie Bagichale merfen und bie willenlose Armee bes Beamtenthums nach ihrem Billen jur Wahlurne commandiren. Bas nun die nachfte Folge febn wird, ift leichter vorauszusehen als auszusprechen. Bebenfalls werben wir die jetige Situation am besten versteben und in ihre Einzelnheiten eindringen, wenn wir bie parlamentarifche Beschichte Belgiens feit 1857 jum Leitfaben nehmen.

In jenem verhängnifvollen Jahre ist das legale Belgien aus den Fugen gekommen und es hat seitbem seine Ruhepunkte nicht mehr gefunden. Es war eine abscheuliche Gewaltthat, wodurch die liberale Partei damals an das Ruber gelangte. Der belgische Freund des Hrn. Brater gesteht selber zu: "Berfassungsgemäß hätte das Wohlthätigkeits-Geseh angenommen werden mussen; indem der Liberalismus sich gegen das Geseh aussehnte, hat er sich zugleich gegen die Mehrheit in der Kammer, d. h. gegen den gesehmäßigen Ausbruck des Volkswillens ausgelehnt"). Tropdem zog der König durch ein eigenes Schreiben das Geseh zurück, weil es der öffentlichen Meinung nicht genehm sei, die liberal-katholischen Minister, in ihren ehrelichen Absichten der "Versöhnung und Vermittlung" so grausam gestört, verloren vollends den Kopf, sie vertagten die Kammer,

<sup>\*)</sup> Der Rampf ber liberalen und ber katholifchen Partei in Belgien ac. 6. 71.

lösten fie auf, und unter bem Einbruck jener Gewaltthat, ber königlichen Zweibeutigkeit und ber ministeriellen Confusion fansben die Reuwahlen am 10. Dec. 1857 statt. Die Bestürzung unter ben Conservativen war allgemein, die Entmuthigung groß; viele sagten: wozu sollen wir wählen, wenn es ben Liberalen freisteht, uns von dem Terrain das wir Schritt für Schritt auf constitutionellem Wege erobert haben, über Nacht durch einen Hagel von Pflastersteinen zu verjagen\*).

Co bracten benn bie Ratholifen nur 38 Mitalieber in bie neue Rammer, bie Liberalen hatten eine Debrheit von 32 Stimmen. Diegmal bingegen, bei viel ungunftigeren Ilmftanben, find 52 Ratholifen gewählt und die Liberalen baben nur um 12 Stimmen mehr. Gine viel größere Mehrheit ber lettern ift nach ben allgemeinen Bablen von 1857 rafch jusammenge-Schon bei ber partiellen Neuwahl, welche am 14. Juni 1859 in funf Provinzen ftattfanb \*\*), gewannen bie Ratbolifen weitere 8 Stimmen, fo baß fie nun 46 Stimmen gegen 70 liberale gablten. Jebe fernere Reumahl brachte, ju einer Zeit wo in gang Europa ber Liberalismus wieber gur unbebingten Berricaft aufftieg bis jur volligen Unterbrudung bes confervativen Begengewichts, in Belgien neue Siege ber fatholifden ober confervativen Bartei. Sie besaß in ber Rammer gulest, wenn man bie Stimmen ber Minifter felber abzog, die Mebrbeit.

Ran fann errathen, mit welchen Mitteln die liberalen Minister bei ber jüngsten Wahl die Opposition von der Sobe ihrer Stimmenzahl wieder hinabgeworsen haben, man wird aber auch erst begreifen, mit welchen ungemeinen Sindernissen die Ratholisen bei diesen Wahlen zu kämpfen haben, wenn man die Stellung der gesammten Beamten Armee zu den

<sup>\*)</sup> Der jüngere Dumortier in ber Abhanblung De la situation de la Belgique en 1859 in La Belgique. Juillet 1859. p. 100 ff.

Die belgischen Rammern werben, außer im Falle ber Auflofung, immer nur jur balfte, und zwar nach Provinzen, erneuert.

"freien Bablen" Belgiens ermagt. Es gibt in Belgien feine "pragmatischen Rechte." Das liberale Rabinet batte es fic aber noch jum befonbern Gefet gemacht, für bie vafanten Stellen im Staatsbienft nur folde Bemerber angulaffen, welche fich jur liberalen Meinung befannten und in biefem Sinne Einfluß auf bie Bablen ausüben fonnten. Ber eine Staats-Unstellung haben wollte, ober überhaupt in ber Lage mar eine Bunft von ber Regierung zu erwarten, ber mußte im Babltampf feine leberzeugung verläugnen und an ber Urne fur ben Erfolg ber Minister thatig fenn. Much bie blobe Enthaltung balf nicht; bie Beamten aller Rategorien batten ibre gemeffenen Beisungen von oben, und wer benfelben nicht puntilich geborden, ober gar eima für bie Begenvartei ftimmen wollte, ber batte fein Avancement, wenn nicht gar bie Stelle felbft verspielt\*). Doch wir werben auf biese unerschöpfliche Quelle constitutioneller Corruption gurudfommen!

So unloval die Ratholifen por ber Rammer und in ber Rammer bei jedem Anlag behandelt wurden, so tabellos loyal war ibr eigenes Benehmen. Sie traten fest vereint auf, ohne fich bie geringfte Concession ju gestatten, aber fie machten nicht einmal fustematische Opposition. Nur ein Beispiel! Die italienische Frage wurde in ber Rammer mit tiefer Erbitterung Bergebens ftellte bie rechte Seite ber Gegenpartei bor: es gelte nicht nur ben fatholifchen Charafter bes Lanbes, fonbern es gelte bie Pflicht ber Gelbsterhaltung für bas fleine Konigreich; ale eine rein biplomatifche Schöpfung babe baffelbe nur barin eine Garantie bes Bestandes, bag bie Bertrage, Die Reutralitat, bas Recht und Die Gerechtigfeit allgemein geachtet wurben; welcher Babnfinn es baber mare, wenn jest gerabe Belgien bem Bruch aller Bertrage, alles Rechts und aller Gerechtigfeit burch ben italienischen Raub-Staat seine Sanktion ertheilen wollte \*\*)! Es half nichts.

<sup>\*)</sup> Dumortier jun. p. 101.

<sup>\*\*)</sup> Universel vom 1. Juli 1860.

Aber eine geheime Gewissensangst ließ sich boch nicht unterbruden, und die liberalen Minister brachten zugleich einen Borschlag ein, wornach Antwerpen als Centralfestung des neutralen Belgiens nach einem Maßtabe befestigt werden sollte, der alle Plane seit 1848 weitaus überstieg. Gewaltiger Widerspruch erhob sich allenthalben im Lande, nicht bloß bei Einer Partei; die einslußreiche Bevölkerung von Antwerpen selbst ging bis an den Rand der Austehnung; die katholische Minderheit brauchte nur, nach dem oft dagewesenen Beispiele des englischen Parlaments, die Frage als eine Vertrauensfrage auszusssssen und das Ministerium Frère-Rogier hätte zurücktreten müssen\*). Unstatt bessen halsen selber noch 10 Stimmen aus der Minberheit den Rinistern zu ihrem knappen Sieg, um bei Gelegenheit der Löwener Wahlen von der liberalen Partei sofort wieder schmachvoll behandelt zu werden.

In ber Beriode feit 1857 trat in ben liberalen Reihen eine gefährliche Spaltung ein. Aber and bieß fam ben Ratholifen nicht ju gut. Es war nicht etwa eine neue Mittelpartei, welche fich berausentwickelt batte, um die zwei tobfeindlichen Parteien auseinander ju halten und baburch ein parlamentarifches Berhandeln in Belgien eigentlich erft wieder möglich au maden. Das Centrum icheint in Belgien fur immer untergegangen ju febn und mit ihm bie Doglichfeit eines conftitutionellen Gleichgewichts. Die Rammer bilbet feitbem nur mehr bie oratorifche Leibgarbe ber herrschenben Partei im Wortkampf mit ber unterjochten. Aber faum ichien bie liberale Bartei in ber herrschaft befestigt, so erhob fich aus ihr eine rabifale Bartel, anfänglich unter bem Ramen ber "Jungliberalen." Benn im mobernen Liberalismus ber britte Stand bas Scepter fabrt, fo brangt im Rabifalismus ber vierte Stand nach. In Belgien ift biefer Charafter ber rabifalen Partei noch etwas verballt, obgleich fie auch bier gleich mit bem Berlangen nach Ginführung bes Schulzwangs auftrat, ein Berlangen bas bei

<sup>\*)</sup> Les élections de 1859 in La Belgique. Août 1860. p. 145.

ben romanischen Bölfern und ihren socialen Freiheitsbegriffen immer nach Social-Demofratie schmedt. Der Hauptunterschied in ber neuen Parteiung war bis jest ber, daß die belgischen Radisalen ungenirter an die Revolution und an die Unterbrückung ber Kirche mittelst ber Staatsmacht appellirten, als ein Rest verschämter Erinnerung an 1831 dem altern Liberas lismus erlauben wollte.

Der lettere erschrad baber wenigstens jum Schein, als im 3. 1854 bie belgische Freimaurerei fich offen ale politische Befellschaft conftituirte und ber Große Orient von Belgien feine Alliang mit ben rabifalen Ibeen erflarte !! Aufrichtiger war ber Schreden, ale ber Rabifalismus, junachft in ber Sauptstadt Bruffel, rafc ju einer Macht beranwuchs und bie Bersonenfrage in's Spiel fam. Schon im Juli 1859 fiel bei ber Nachmabl in Bruffel einer ber Minifter gegen einen rabis falen Aldvofaten burch, ber foeben noch verfundet batte: er wurde 100 Meilen weit reifen, um bem Morber Orfini bie Sandalen zu fuffen \*\*). 3m folgenden Jahre marb ber Sfanbal Sr. Berhaegen, ber befannte Großmeister ber belgischen Logen, hatte vor fünf Jahren bie Errichtung eines Denfmals für Eugen Sue in ber belgischen Sauptftabt beantragt, aber er ging noch immer Sand in Sand mit ber liberalen Regierung, er nahm biefelbe wieberholt gegen ben Andrang ber rabifalen Elemente in Schut, und in Folge ber Debatte über ben Schulzwang legte er fogar fein Manbat in ber Rammer, fein Prafibium in berfelben fowie ben Borfit im großen Bahlverein ber Association libérale nieber. Es ichien als wolle er, fein Saupt in Trauer verhullend über bie ungludliche Spaltung in ber liberalen Bartei, bem politischen Leben für immer Lebewohl fagen. Aber wenige Monate fpater trat er plöglich wieber auf, und zwar biegmal gegen bas Ministerium; bie ibn im vorigen Jahre ausgepfiffen batten,

<sup>\*)</sup> S. bas Rabere hiftor.spolit. Blatter Bb. 40. S. 12 ff.

<sup>\*\*) 6.</sup> bas Rabere Siftor.polit. Blatter Bb. 44. 6. 30 ff.

beflatichten ibn jest, und bie ministeriellen Anbanger mußten als "Schismatifer" aus ber "liberalen Affociation" ausscheiben. Bieber banbelte es fich um Reuwahlen in Bruffel, und nur aur außerften Roth gelang es bem tief erschütterten Dinifterium ben Sieg von brei rabifalen Canbibaten über bie brei liberalen bintanzuhalten. Roch in ber fturmischen Beit von 1848 hatten fich rabifale Bablen überall in Belgien unmöglich gezeigt, und ient erschienen bie Rabifalen an ber Urne icon als unüberwindlich \*). Im Berbft beffelben Jahres trat noch einmal ein Busammenftoß zwischen ben "Orthoboren" (Rabifalen \*\*) und ben "Schismatifern" bes liberalen Bablvereins ein bei Belegenheit ber Stabtrathemahlen von Bruffel. Die Berfeindung war fo beftig, baß fogar ju befürchten mar, es mochte aus Sould berfelben ein "Rlerifaler", mas bisher noch nicht ber Kall gemefen, im hanptstädtischen Rathhaufe einziehen. Wenige Monate fpater bewog ein Conflift mit ber Municipalitat von Bruffel die Saudtverson bes liberalen Rabinets, den Kinang-Minifter Frère, weil er ein mit Rothschild verhandeltes Unleben nicht genehmigen wollte, fogar jum Rücktritt, ber freilich nicht lange bauerte \*\*\*).

Auch im Laufe biefer inner liberalen Zerwürfnisse hatten bie Ratholiten wieder Gelegenheit gehabt, bas Ministerium zu stürzen, namentlich als die Rabifalen in Sachen bes Oberst-Lieutenants habez einen Sturm gegen ben Kriegsminister unternahmen. Sie hatten bamals nur ihre Stimmen gegen biesen zu vereinigen gebraucht. Aber sie thaten es wieder nicht. Sie hofften vielmehr, ber Andrang des Radisalismus werde die

<sup>\*)</sup> La Belgique. Août 1860 p. 134.

Diefelben behaupteten namlich, die ministerielle Partei fei bem urs fprünglichen Programm ber Association nicht treu geblieben; bege halb nanuten fie fich "Orthobore."

netenbei gefagt hat bas Universel fchen bamals (f. Rummer vom 1. Aug. 1861) eine gründliche Reform bes Gemeindegesehrs im Sinne ber communalen Autonomie bringenb befürwortet.

älteren Liberalen jur Besinnung bringen, er werbe die Mehrheit ber conservativen Seite wieder nähern oder wenigstens eine neue Mittelpartei zwischen ihnen und den liberal radisalen Mitgliedern schaffen. Namentlich hat das Universel nicht aufgehört in diesem Sinne belgische Politif zu machen: "Im 3. 1830 gab es feine Ratholifen und keine Liberalen mehr im gesetlichen Verstande, sondern nur Bürger vereint durch die Bande der Liebe, der Hingebung an das gemeinsame Baterland, verbunden durch die nämliche Freiheit, die gleichen Rechte und die gleichen Pstichten — war das nur eine Utopie")? Leider ja, die lohalen Hoffnungen der katholischen Partei waren ganz vergeblich.

Allerdings, wenn das fatholische Element einmal nicht mehr au furchten mare weber in ber Rammer noch im ganbe, bann wurde balb ber Rampf bis auf's Deffer ausbrechen amifchen bem Liberalismus und Rabifalismus, amifchen ben Bertretern bes britten und bes vierten Stanbes, gwifchen bem focialen Statuequo und ber focialen Umfebr. Solange aber bie fatholische Bartei im Lande und in ber Rammer noch bas Feld behauptet, solange werben fich bie zwei Richtungen immer wieber einigen gegen ben gemeinsamen Feind. Man bat bas gerabe in ber jungften Geschichte Belgiens febr beutlich geseben. Bwei Jahre lang ftritten fich bie Liberalen und bie Rabitalen in der Rammer, je mehr aber die fatholische Bartei burch Die nachfolgenden Bablen verftarft wurde, besto mehr verftummte biefer Streit. Dan bat in ber letten Beit faum mehr einen Unterschied bemerkt. In bem Dage ale bie liberale Regierung thrannisch und gehäffig gegen die fatholische und confervative Cache vorging, wurde fie Gin Berg und Gine Seele mit ben rabifalen Mitgliebern. Es ift von einem formlichen Compromis bie Rebe gemefen, woburch ben Rabifalen, außer ber Unerfennung bes Königreichs Italien, eine entsprechenbe Reform bes Wahlgesetes und bie Satularisation ber ju gottesbienftlichen

<sup>\*)</sup> Universel vem 4. Oft. 1859.

Bweden ober zu ben Bursen ber Universitäten gewidmeten Guter zugestanden worden sei. Daß der lettere Punkt in der That von der liberalen Regierung bereits in Angriff genommen war und sie ebenso mit einem durch und durch revolutionären Wahlgeset umgeht, werden wir im Berlause sehen. Ob das Compromis ausdrücklich besteht, ist daneben gleichgültig. Jedenfalls hat der Andrang der Radisalen nicht eine liberale Annäherung an die rechte Seite bewirft, sondern gerade umgesehrt: je mehr der Radisalismus spornte, besto seinbseliger trat die liberale Partei gegen die conservative Opposition auf.

Jusoferne ist benn auch die Frage von besonderm Interesse, wie viele radikalen Ersolge unter den 64 Wahlsiegen des Ministeriums wohl enthalten seyn mögen? Die Radikalen werden bis jeht unter den Gewählten einsach als "liberal" und ministeriell mitgezählt, der Unterschied darf aber doch nicht übersehen werden; er wird bezüglich der längern oder fürzern Berzögerung der Krisis ein sehr wesentlicher seyn.

Bie gesagt, batten fich bie Dinge in ber belgischen Rammer ficerlich icon jest viel rabifaler gestaltet, wenn bie fatholifche Bartei bei ben Remvahlen feit 1859 in bem Mage unterlegen ware, als fich ibre Siege Schlag auf Schlag folgten. fommen auf diefe Thatsachen jurud, weil fie einen bellen Refler auf ben Borgang ber jungften Bablen werfen. 1859 waren bie conservativen Stimmen icon von 38 auf 46 geftiegen. 216 im Juni 1861 bie Neuwahlen ber flamifchen Provingen Oftstandern, Limburg, Luttich und hennegau ftattfanden, erlitten die Liberalen abermals eine empfindliche Riederlage, namentlich auch in ber Stadt Gent. Bei ben fturmischen Abresbebatten vom Januar 1864 batten fie nur noch eine Debrheit von feche Stimmen, barunter bie funf ber Minifter felbft. Bleich barauf marb biefe Mehrheit burch bie Reumahlen von Brugge noch um brei Stimmen verfürzt. Die liberale Mehrheit batte namlich die erfte Babl in Brugge verworfen, weil neben zwei rabifalen Gin "flerifaler" Abgeordneter gewählt worden war; bei ber Renwahl fiegten aber nun alle brei fatholischen Candibaten mit großer Mehrheit. Das Rabinet ber herren Frère und Rogier gab hierauf nach parlamentarischem Gebrauch seine Entlassung ein, jedoch nur um sie gleich wieder zurückzunehmen und abermals alle liberalen Segel aufziehen. Allein es folgte am 23. Mai, wo die Halfte der Provincialrathe neu zu wählen war, neuerdings eine großartige Riederlage, das Ministerium verlor 33 Stimmen und allem constitutionellen herkommen gemäß mußte nun die geschlagene Parteiregierung den Plat räumen.

Sie that es aber nicht, und ber Träger ber Krone, im gewohnten Zusammenspiel mit ber Partei ber Freimaurerei, half ihr dazu. Wir haben oben bemerkt, was es heißt unter bem Einsluß eines liberalen Ministeriums allgemeine Neuwahlen vornehmen zu lassen. Aber es sollte uns doch sehr wundern, wenn das Ergebniß nicht mehr zu Gunsten des Radisalismus als des Liberalismus ausgefallen wäre, und überdieß könnten leicht abermals die Nach- und Neuwahlen die Berluste der katholischen Partei einbringen und die liberale Zwölser-Wehrheit von neuem paralystren. "Resorm des Wahl gesehes" wird daher son neuem paralystren. "Resorm des Wahl gesehes" wird daher son neuem mussen wissen wiesen des Wahl gesehes wird daher Bahlwesen mussen wir nun nähere Notiz nehmen in mehr als Einer Beziehung. Man kann ohnehin sagen, die ganze Staats-Weisheit in Belgien bestehe nur mehr in der Kunst wählen zu lassen und gewählt zu werden.

Der Liberalismus selber hat die bestehenden Wahlgesete gemacht. Da aber dieselben nicht immer liberale Abgeordnete ergeben, so lehnt sich die liberale Partei nicht nur gegen jedes unangenehme Ergebniß der Wahlen, sondern auch gegen ihre eigenen Gesete selber auf. Thut die gut geölte Maschine ihr den erwarteten Gesallen, so ist natürlich Alles in Ordnung; kaum ist aber ein katholischer Candidat gewählt, so wird von der liberalen Mehrheit sosort eine peinliche Inquisition veranstaltet. Unter dem Borwande daß die Gültigkeit der Wahl untersucht werden müsse, wird der Gewählte zunächst Monate lang von der Kammer serngehalten, und dann wo möglich absgewiesen. Zebe katholische Wahl ist von vornherein verdächtig,

baß sie nur burch Bestechung und gesehwidrige Manöver zu Stande gekommen sei. Die eleubeste Denunciation genügt, um eine parlamentarische Untersuchungs-Commission zu veranlassen, und es bedarf kaum des Schattens einer Unregelmäßigseit zur unsehlbaren Bernichtung der Wahl. Der liberalen Partei hinsgegen ist Alles erlaubt. Es besteht förmlich der Usus, daß den Wählern ihre Fahrkosten nach den entsernten Wahlorten vergütet werden; thut das aber ein katholisches Wahlcomité, so wird die Wahl ungültig. Die ganze Regierungs-Periode seit 1857 ist angefüllt mit solchen Tracasserien, welche nichts Anderes bewirken, als daß, wie Hr. von Anethan richtig sagt, die parlamentarische Omnipotenz dem Willen der Wähler subssituirt wird.

Das auffallenbite Beispiel biefes Mehrheits - Desvotismus war die Inquifition gegen die Löwener Wahlen vom November 1859. Vier fatholische Candidaten batten bier gestegt, und namentlich war ber liberale Burgermeifter Lufemann burchgefallen. Das tonnte nicht mit rechten Dingen jugegangen fenn. Die Rammermehrheit beschloß eine Untersuchung und stellte ben Rubrer ber Radifalen, Abvofat Defré, an Die Spige ber Com-Diefem blieb ichlieflich nichte übrig, ale in feinem Rapport bie vernommenen Zeugen als vom "Klerus abgerichtete Bugner" binguftellen: benn bie Untersudung hatte fonft nichts Unerlaubtes und Ungewöhnliches nachgewiesen als bie ausge= bebntefte Beeinfluffung ber Bahlen von Seite bes Minifteriums und mit öffentlichen Mitteln"). In gerechter Entruftung rief fr. Dumortier in ber Sigung vom 23. Dec. aus: "Alles was ihr ben Confervativen von Löwen vormerft, bas habt ihr felbft gethan; ihr wollt euch in ben Mantel jungfraulicher Unfculd hullen, und ihr verläumdet die Erwählten von Lömen,

<sup>\*)</sup> Universel vom 29. Dec. 1859 und 30. Januar 1860. LIV. 26

bie euer eigener Bericht für rein und tabelfrei erklaren muß\*\*). Alber was heißt Recht vor bem tenbenziösen Richterftuhl einer Majorität! Sehr treffend bemerkte Hr. Dumortier: "Ihr sprecht von Moralität, diese Moralität ist, daß ihr 72 seid und wir 40." Die Wahlen wurden benn auch wirklich für ungültig erklärt.

Es ift bemerkenswerth, bag bie liberalen Blatter Deutschlande, wie fie unter allen Umftanben mit bem belgischen Liberalidmud burch Did und Dum geben, auch bamale voll bes Lobes für die belgische Rammermehrheit maren, weil fie es fo ernft nehme mit ber Burbe ber Bolfevertretung. mindesten die Thatsachen zu prufen, war unsere beutsch-liberale Proffe entfest über ben "furchtbaren Unflageaft gegen bie flerifale Bartei", über bie "unerhorte Corruption", mabrend fein einziger Kall vorliege, baß die liberale Babl - Affociation fich berfelben Bestechungsmittel bebient batte \*\*). Die verurtheilten Wahlen wurden von bem entrufteten Bolfe bes Lowener Begirfd mit Glang wieder bergestellt. Aber ber Bruffler Correspondent bes Augsburger Weltblatts ward baburch nicht irre gemacht: "Co ift Niemanden unbefannt, daß auch bei ber zweiten Wahl Drohungen und Bersprechungen die Sauptrolle, nur in anderer Beife wie bei ber erften, gespielt haben" \*\*\*). Das ift auch beute wieder ber Dafftab, womit ber Liberalismus in Deutschland die Dinge in Belgien mißt.

Die Wahrheit aber ift einfach die: ben belgischen Katholifen foll es nicht erlaubt fenn, ben loyalen, aus Privatmitteln ihnen zustehenden Ginfluß bei den Wahlen zu gebrauchen, die liberale Partei hingegen hat nicht nur hiezu das gesehliche Recht, fon-

<sup>\*)</sup> Universel vom 24. Dec. 1859.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Defterreichifche Beitung vom 29. Dec. 1859. Berliner Proteft. Rirchenzeitung vom 17. Dec. 1859.

<sup>\*\*\*)</sup> Allg. Beltung vom 29. 3an. 1860.

bern fie barf fich auch bes gangen Regierungs : Ginfluffes gu Ibren Gunften bebienen. Dan fann fagen: wenn bie fatholifden Minifterien mit berfelben Schamlofigfeit ben Brivateinfluß Ibrer Bartei burch bie officiellen Mittel hatten verftarfen wollen, bann batte Belgien bis zur Stunde fein liberales Rabinet ge-Bei ben Löwener Bablen bat fich berausgestellt, bag bie Regierung nach einem umfaffenben Syftem burch Bufage öffentlicher Arbeiten und fonftiger Begunftigungen auf Staatstoften für ihre Candidaten gewirft bat. Bei ben Wahlen von Brugge foll fich fogar eine ausgebehnte Kalfdung ber Babl-Liften ergeben haben, indem Richt = Mahlberechtigte aus bem liberalen Unbang ju bunberten eingetragen murben. Gin Rechtsmittel gegen folche Betrügereien gibt es aber nicht; benn bie Rebrheit ber Rammer ift nur ein ftrenger Richter gegen bie Minberheit, Die Gefehwidrigfeiten ber eigenen Bartei merben ftets absolvirt ober die Unflage von vornberein abgewiesen.

Bie wir früher bemerkten, ift icon bie Stellung ber Beamten in Belgien eine folde, bag von einer in ber Bemalt fibenden Partei, welche berrichen will um jeden Breis, bei ben Bablen Alles zu erwarten ift. Es lobnt ber Mube. barüber bie Schilberung bes Brn. Ducpetiaur zu horen: "Die Beamten und Bebienfteten find unmittelbar bem Chef ihres Departements untergeordnet. In ber Berwaltung ift ihre 216bangigfeit vollstandig; ber Dinifter fann fie abfegen, jurudfeten, über Racht mit Beib und Rind an ben Bettelftab bringen obne weitere Formalitat ale eine Untersuchung jum Schein, von welcher ber Betroffene mitunter nicht einmal Runbe bat, und gegen bie ihm jebenfalls fein Rechtsmittel gufteht." Allerbings, fabrt Gr. Ducpetiaux fort, fomme biefes Billfur-Berfahren felten in Unwendung, aber in einer Beit wo ber Barteigeift herricht, hange es boch ftete wie ein Damofles-Sowert über bem Saupte ber Bebrohten. Diesen Beamten ftebt überhaupt weber bie politische Freiheit noch bie Bleichheit bor bem Gefete gu, welche von ber Berfaffung jebem Belgier gefichert ift. "Sie find ausgefchloffen von bent Rammern, befonbere Berordnungen unterfagen ibnen bei bem Bablen irgent eine Stellung anzunehmen obne Erlaubnig ber Minifice. Baner fie öffentlich eine Deinung zu außern, ein Buch ober einen Journalartifel an foreiben gegen ben Gefchmad bes Minifters ober ber berrichenben Bartei, fo befahren fie eine Bermarmens. einen Berweis und noch Schlimmeres. Dudlereien aller Mrt beweisen ihnen nur allgu flar, bag bie Meinungsfreiheit: und bie freie Forschung für fie nicht porhanden ift, und ba allt feine Borficht und Dagigung bes Ansbrude. Benn ber Bo amte, weil er von feiner ungureichenben Befolbung nicht ichen fann, burch feine Familie ein Befchaft ober einen fleinen Sentel anfangen laffen will, fo fann ber Minifter fein Bete einfenn obne einen Grund anzugeben. In biefem Buftanbe ber Minterwürfigfeit tann ber Beamte nur feufen und foweigen, watte er feine Rlage laut werben laffen, fo tonnte bas feinen But nach fich gieben"").

Trot dieser praktischen Bortheile klagen aber die Liberaten auch über die Wahlgesete an sich. Die belgischen Barteten find auf dem Wege in Jufunft nur mehr den Gegensat Christ und des Antichrists darzustellen; ein anderer Gegensat den sie schon lange repräsentiren, ist der der Stadt und des platten Laubes. Dieß hat sich höchst handgreistich gezeigt in dem liberaten Geset über die Ausbedung des Octroi (der städtischen Imsischen Beset wom Juli 1860. Das Geset hob alle Umgeider dieser Art auf, und entschädigte den Siefus der betreffenden Städte für den Ausfall ihrer Einnahmen aus einem Fond, zu dem das ganze Land durch neue Ausstagen auf Bier, Branntwein, Inder und andere Lebensmittel beitragen muß. Mit der Entsernung der innern Zolllinien war natürlich Jedermann einverstanden;

<sup>\*)</sup> Ducpettana, Micejon de l'état, ses règles et ses limites, p. 116.

<sup>- 25 -</sup>

wie fie aber nun geschah, so wurde ben 78 Octroi-Communen ein fplenbibes Gefdent gemacht auf Roften ber 2460 anbern Gemeinben, welche fein Octroi hatten. Gilf Millionen jahrlich beträgt bie Entschädigung an bie erstern; in den biezu geborigen Communaliond gablen bie Stabte ungefahr ein Drittel und fie empfangen mehr als brei Biertel, Die Landgemeinden tragen zwei Drittel bei und fie befommen nicht einmal ein Biertel. außerte fic bamale la Presse in Baris über Diefes "ungerechte und illiberale Gefes." Roch fieben Jahre vorher hatte ein liberaler ginangminifter erflart: "an Die Stelle bes bestehenben Octroi eine allgemeine, bas gange gand treffenbe Steuer ju feten, mare ein abicheuliches Spftem"\*). Best mar es eine preiswurdige liberale That, die namentlich von der Allg. Beitung bochgefeiert murbe. Selbft bie "Subbeutiche Zeitung" (22. Juli 1860) fonnte nicht umbin, bas Gefet als eine foreiende Ungerechtigfeit gegen bas gange flache Land ju rugen; ber belgifche Liberalismus aber bedurfte beffelben, um bie Bevollerung ber Stabte unwiderruflich an fein Intereffe ju fomieben.

Bas nun die Partei eigentlich haben möchte, das wäre ein Bahlregulativ, welches den Städten das absolute lleber, gewicht über das platte Land verliehe. Bon den Städtern glaubt man unter allen Umftänden "liberale" Wahlen erwarten zu dürfen, und es wird dem gegenwärtigen Bahlgeset zur Laft gelegt, daß es diese Chancen verderbe. Beil nämlich die Wähler der Landschaft mit den Wählern der Städte jedesmal im Hauptort des Bezirks vereinigt abstimmen muffen, deshalb müßten sich die letteren von den ersteren überstimmt und also die liberalen Elemente im Stadtvolk paralysirt sehen. Der Correspondent des Hrn. Brater erblickt darin einen schlauen Kniff früherer

<sup>\*)</sup> Examen critique etc. p. 17.

Aber gang mit Unrecht; bie Unflage flerifaler Regierungen. ift vielmehr nur ein neuer Beweis, bag von ben Liberalen gemunichte Ginrichtungen, wenn fie ibren Barteigmeden in ber Braris nicht entiprechen, hintennach von ihnen felbft mieber anacariffen werben. Gerade im Intereffe ber Liberalen foien es ju liegen, bag Stadt und gand gemeinsam abstimmten und fo bas platte Land unter ben Ginfluß ber Stabte gebracht merbe. Darum behauptet auch bie mehrfach citirte Schrift aber bas Octroi: bas Bahlgeset verleihe an gehn große Stabte bas politische llebergewicht über bas gange Land. Die fogenannten Klerifalen zogen von jeher bie Trennung ber Bablen von Ctabt und Land vor; fie verlangen wenigstens bie 21bicaffung ber, augenscheinlich im liberalen Intereffe ersonnenen, Pladerei, baß alle Bahler vom Lande mit großen Roften und Zeitverluft in die Sauptstadt bes Begirfs jur Stimmenabgabe reifen muffen; Abstimmung ber Babler in ihren Gemeinben ift eine beständige Forberung ber fatholischen Bartei. Das wollen aber bie Liberalen um feinen Breis, weil ba bie Bourgeoifie an Einfluß verlieren und ber Pfarrer an Ginfluß gewinnen murbe. Co scheint benn ber Bartei nicht leicht zu belfen zu febn. ba fie weber Ja noch Rein will.

Ebenso ist es mit der Frage vom Census. Die liberale Regierung von 1848 hat denselben auf das in der Versaffung sirirte Minimum von 20 Fr. ermäßigt, sie hatte damals ohne diese Schranke wohl auch gleich das allgemeine Stimmrecht verliehen. Jeht hingegen erklart der belgische Freund des Hrn. Brater (S. 73): "schon die Ermäßigung des Census war ein großer Fehler." Es sei nämlich dadurch eine Menge von Wählern geschaffen worden, welche vom Großgrundbesit und Klerus abhängig seien. Andererseits klagt die katholische Partei, daß die Gleichheit des Census, der früher für Stadt und Land verschieden war, das Landvolk gegenüber den Städtern benachtheilige, schon beshalb weil die Grundsteuer nicht dem Census des sie zahlenden Pächters, sondern dem des Besisers

zugerechnet werbe, während umgekehrt die Miethsteuer in ben Städten zum Census des Miethers zählt\*). Die katholische Bartei verlangt daher überhaupt eine Abminderung des Wahls-Census, worin die liberale hinwiederum ein persides Manöver sieht, um ihre städtischen Wähler noch mehr mit ländlichen Gegnern zu überschwemmen. Sie möchte den Census am liebsten erhöhen, darf das aber doch nicht wagen. Was nun also machen?

In ihrer boppelten Berlegenheit fant bie Bartei icon bor einigen Jahren einen ebenso finnreichen als carafteriftifchen Ausweg, nämlich die Abstimmung nach alphabetischer Orbe nung. Rach bem Alphabet follen bie Babler vom Lande in bie Stabte hereingerufen werben, vereinzelt, getrennt von ihren Gemeindegenoffen und (was bie Sauptfache ift) vom Bfarrer, außer Stande fich untereinander ju verftanbigen, nur umgeben von unbefannten Leuten, aber naturlich um fo leichter ju bearbeiten von ben Agenten ber Partei, welchen bie compafte Bablerschaft einer Gemeinde weniger leicht zugänglich ift \*\*). Nichts zeigt ichlagender die rudfichtelofe, revolutionare Berrichfucht ber Partei ale bieses mahrhaft barbarische Projekt ber alphabetischen Abstimmung. Aber nach bem neuerlichen Bablfiege wird man die Rammermehrheit bald genug auch noch für Diesen Frevel gegen jede volksthumliche Natürlickkeit pläbiren hören.

Ein Wahlmanover ber fcmutigften Urt bat auch in ber

<sup>\*)</sup> Ueber biese merkwürdigen Berhaltniffe vergl. Dumortier jun. in la Belgique Juli 1859 p. 103. Der Berfaffer bemertte daß schon manche indirekte Abgabe neu eingeführt worden sei, bloß zu dem Bwede um die Jahl ber liberalen Bahler zu vermehren. Daher sagt er: "Aus Finanzgesehen sind politische und Wahlgesehe ges worden."

<sup>\*\*)</sup> La Belgique August 1860 p. 141.

aufgelösten Rammer bie Spannung enblich jum Bruch gebracht, und baffelbe wird fich in ber nemen Rammer alsbalb iwicher bolen. Da nämlich bie Dinifterieffen fo weit nebmeirt wants. bag nur ein paar ber herren ben Schunpfen in belammen brauchten, um aus ber Debrheit in bie Minberbeit; gu : gorathen, fo fühlten fie bas bringenbe Bebarfnis einer Bemehrung ihrer Gige. Unter bem Bormanbe, bag in einigen Brovingen bie Bevolferung gar febr jugenommen babe. brachte baber ber Abg. Orts einen Gefegvorfclag ein, wornach neue Sige für 6 Deputirte und 3 Senatoren creirt werben follten und zwar gerabe in ben Brovingen, von welchen am ficberften neue Bablen ju erwarten maren. Unfraglich mar biefer Borfolg gang und gar ungefeslich, benn eine nene Bertbeilung ber Abgeordneten burfte nicht auf Grund unficherer Statifilen, wie fie hrn. Orte vorlagen, fonbern nur nach ber officiellen Bolfegablung, bie erft 1866 wieber fatthaben mirb, porgenommen werben. Trobbem fimmte bas Dinifterium und bie gange Bartei bem Borfdlage bei. Diefer bobnifche Digbraud ber Mehrzahl mar aber ben Mitgliebern ber Rechten gu viel; um "nicht langer fur bie Tyrannei ber liberalen Bartei und ibre Bewaltstreiche als Spielball an bienen", jogen fie fich aus ben Sigungen jurud, ehe noch bas Bubget berathen mar. Die Rammer war augenblicklich befolugunfabig; ob bie Buradpebliebenen noch bie abfolute Debrheit erreichen wurben, bing bavon ab, ob ein erfranttes Mitglied genesen wurde. Aber es ftarb, und bie Rammer mußte nun aufgelost werben. Raturiis bat die liberale Breffe-in Dentschland die Rothwebr ber Rechten als Berfaffungebruch und Gott weiß was begeifert; aber framgofische und englische Stimmen verurtbeilten bas Benehmen ber Regierung gerabe ans bem parlamentarifden Gefichtspunkt: bie Minifter batten gurudtreten und bie Rrone batte an bas Bolf appelliren follen, nachbem bie Regierung nur noch eine einzige Stimme Majoritat far fich batte und ihre eigenen Stimmen abgerechnet, in ber Minberheit war.

Dan fleht aus bem gangen Benehmen ber Bartei, wie fehr fie bie allgemeine Reuwahl fürchtete, namentlich wenn biefelbe nicht unter bem Ginfluß ber liberalen Parteiregierung vorgenommen wurde. Rach bem was man jest weiß, waren wirklich die Liberalen unjehlbar erlegen, wenn ber Ronig loyal genug gewesen mare, für bie Bornahme ber Bablen ein neutrales ober fogenanntes Berwaltungs - Ministerium einzuseten. Das wurde aber von der Krone nicht beliebt, weil es von der "öffentlichen Meinung" nicht gebilligt wurde. Auch bie Berfuche bes Konigs, aus ber fatholischen Partei ein neues Rabinet au bilben, maren nur eine Rettung bes Scheins, bie mabre Absicht ging von vornherein babin, bem liberalen Dinisterium aber bie Rrifis binüberzuhelfen ober wenigstens die Reuwahlen unter bas erbrudenbe Bewicht feines amtlichen Ginfluffes gu bringen. Das Lettere ift nun geschehen; ob ber Rrone felbft Rofen bavon erbluben werben, muß die Beit lehren.

Das Einzige was Belgien wieder in ein verfassungsmäßiges Geleise bringen könnte, nämlich eine Mittelpartei, die
zwischen den feindlichen Massen die Wage hielte und die zundende Friktion verhinderte — ist aus den Wahlen nicht hervorgegangen. Bohl aber allem Vermuthen nach wieder ein Zuschuß radikaler Elemente. So muß sich denn die Metamorphose
der Parteien rasch vollenden, in der Art daß sie den eigentlich
politischen Charakter völlig ausziehen und in ganzer Nacktheit
den Gegensas Christi und des Antichrists repräsentiren.
Das ist die trostlose Signatur der Dinge in Belgien. Bon
einem Spiel der constitutionellen Institutionen kann man da
nicht mehr reden; die parlamentarische Mehrheit ist nur mehr
eine Maschine zur Zermalmung der Gegner, die das Recht der
christlichen Offenbarung vertheidigen.

Wie weit es damit schon gekommen ift, beweisen Duzende von Thatsachen, Gine greller als die andere. Wir wollen aber nur die Gine namhast machen, daß schon das gegenwärtige Ministerium mit dem grausigen Treiben der "Solidaires" ge-

wiffermaßen gemeinsame Sache gemacht bat. Co febr bezeichnet bort "liberal" bereits ben Gegenfas von "fatholifch" und Man verfteht unter jenen Solidaires Befellicaften, welche ursprunglich von frangofischen Blüchtlingen, ber eigentlichen Peft im Lande, gegrundet wurden, feit 1854 aber über alle Statte Belgiens verbreitet find und jum 3mede baben, baß ibre Mitglieber bie feierliche Berpflichtung eingehen und erfüllen, unter feiner Bedingung in ihrer letten Rraufheit Die Sterbfaframente ju empfangen. Liegt ein "Colibarifcher" auf bem Tobbette, fo bilben bie Bruber Tag und Racht eine Bache um ibn, um jeben geiftlichen Bufpruch, auch ben ber eigenen Familienglieder von ihm abzuwehren. Unter folden foredlichen Scenen ift por ein paar Jahren Verhaegen, ber Großmeifter ber belgijden Logen, gestorben. Ift ber Ungludliche tobt, fo fommen bie Bruber wieber, um bie fogenannte "Civilbeerbigung" ju vollzieben; mit möglichftem Bomp tragen fie ibn binaus, und halten Lobreben auf ibn wie auf einen gefallenen Belben am Grabe und in ben Zeitungen. Um aber ben fatholischen Glauben noch mehr zu verhöhnen, verlangt bie Befellicaft für ibre Glieber jebesmal bas Begrabuiß auf bem geweihten Theile bes Kirchhofe, obgleich überall ein nichtgeweihter Theil für biejenigen refervirt ift, welche im Leben und Sterben von ber Religion nichts wiffen wollten. Und mit biefer Forberung ift bas Ministerium volltommen einverstanden! Zwar haben fic bie Ratholifen beghalb in einer großen Petition über Berlenna ihrer religiofen Rechte beschwert; aber bie Rammer hat nicht umfouft befchloffen, bag bie Rirchenfabrifen fammt ben Rirch. bofen ohne Ausnahme "fafularifirt" und ,lafques" feien. Celbit bann, wenn ber Burgermeifter bavon ein anderes Berftanbniß haben follte, fann bie Regierung ihn, wie es im Unfang bes laufenben Jahres bem von Decheln gefchehen, bagu awingen, bie Forberung ber Solidaires gesetlich ju befinden und vollziehen zu laffen.

In diesem Geifte wird nun die liberale Partei fortsahren,

in Belgien ben "mobernen Staat" herzustellen. Das beißt fie wird fortsahren wie bisher, im Widerspruch gegen bie Grundfabe ber Berfaffung, auf bem Bege ber burcaufratifchen Centralisation, Die unparteiische Staatsform bes belgischen Congreffes mit ber parteilichen Richtung und bem vorgesaßten Spftem ihrer eigenen Tenbeng, welche bie ber Logen und ber Bourgeoifie ift, ju erfüllen. Das Wahlmanifest ber Liberalen bat fic barüber mit burren Worten ausgesprochen; mabrenb bie belgifche Conftitution ben Gult, ben Unterricht und Alles mas bamit ansammenbangt ber freien Concurrent anbeimftellt und bie Richt-Ginmifdung bes Staats erflart, fagt bas liberale Manifest im biametralen Wiberspruch gegen bie Berfassung: "bas belgische Bolf will jeden Zweig ber öffentlichen Bermaltung, Bobltbatigfeit, Unterricht, Rirdenbefit in ben Sanben bes weltlichen Regiments, ce will nicht in bas - mittelalterliche Rlofterelend jurudfinten!"

Gegen die belgische Berfassung und für bieses Programm hat bas liberale Ministerium benn auch schon tüchtig vorgesarbeitet. Rach bem Berlangen ber Rabifalen sind die Studienschiftungen sowie die Pfarrfirchen Fabrifen, wozu namentlich auch die Rirchhöse gerechnet werden, bereits als "lauques" erstärt. Die politische Gemeinde hat aber davon nichts gewonnen, wie man etwa meinen könnte; wir haben das bezüglich der Stiftungen bereits an einem eklatanten Beispiele gezeigt. Es soll vielmehr Alles was zur Ginfluß bringenden Ertheilung von Gunft und Gnade dient, unter dem Staat und der Staat selbst unter der Herrschaft der liberalen Partei centralisirt werden. Der Beschluß wegen der Stipendien war zugleich auch ein Schlag gegen die Universität Löwen\*), wie der wegen

<sup>\*)</sup> Die Staatefilipenbien maren icon burch ein Gefet von 1849 auss folieflich ben Staateuniverfitaten überwiefen; bie alten Stipens

ber Kirchhöfe ein Liebesblenft fur bie Solidaires, bamit benfelben bie geweihte Erbe ber Blaubigen nicht ferner fur ihre blaophemischen Romodien verschloffen fei. Sollte gegen berlei legale Raubereien ber amtliche Wiberfpruch auf ber Rangel ober in hirtenbriefen fich ju laut machen, fo find bagegen bie Audnahmogejete vorhanden, welche Die liberale Regierung gleich im 3. 1858 burchzuseten fich beeilte, überhaupt jener neue Strafcober jum Schute ber berrichenben Bartei, ben felbit ein benticher Republifaner ale bas "abicheulichfte Gefenbuch". unwürdig fogar eines Rapoleon III. bezeichnet bat "). Daß bie Berfügunge-greiheit milber Stifter nicht mehr geftattet fei, bat idon ber Beidluß vom 7. Dai 1859 bestimmt, welcher alle Stifter amingt, ihre Gaben ben flaatlichen Bobltbatigfeits. Bureaus ju unterftellen. Das Affociationerecht, bem bas Regiment ber Bourgeoifie wegen vorahnenben Froftelus por ber focialen Frage an fich nie gunftig fceint, ift fur bie belgifden Ratholifen eigentlich aus ber Belt geschafft, und es burfte fic nur noch um bie vom Correspondenten bes frn. Brater für bodwichtig erflärte Frage banbeln, ob benn ber Staat erlauben barf, bag Jemand ohne feine Benehmigung ein Bermogen in das Rlofter bringe?

Schiet des Unterrichts, um auch das ganze Schulwesen in Die Hände des weltlichen Regiments" zu bringen. Freilich ift dieß auch die Haupt = und Cardinalfrage. Die berühmte belsgische Constitution hat eine ganz unerträgliche Thorheit besgangen mit ihrer "abgeschmackten Unterrichtsfreiheit", wie Hrater sich ausbrückt. "Das Wort Freiheit", sagt sein belsgischer Freund (S. 27, 29) "auf den Unterricht angewendet,

bien, welche fiftungemäßig ber fruhern Univerfitat Lowen gehorten, geben nun naturlich benjeiben Beg

<sup>\*)</sup> hiftor.spolit. Blatter Bb. 44 G. 17 ff.

begreift in sich die Freiheit des Lehrers hinsichtlich seiner Borträge und die Freiheit des Schülers in Betreff seiner Studien."
Aus der so verstandenen Freiheit entspringe auf den deutschen Universitäten die Regsamseit der Geister und das wissenschaftliche Leben. Aber ganz anders verstehe man in Belgien die Freiheit des Unterrichts; man verstehe nämlich darunter, horribile dictu, "nicht mehr die Lernfreiheit, sondern die Freiheit Schulen, Gymnasten, Universitäten ohne jede Einmischung und Oberaussicht des Staates zu errichten!"

Aber die Liberalen haffen nicht nur die Unterrichtsfreiheit in biefem Sinne, fie wollen insbesonbere auch - und bas ift bie Unterrichtofreiheit in ihrem Ginne - feine confessionellen Darum ift ihnen bas Befet von 1842 fo guwiber, meldes ben Religioneunterricht an ben Bolfeschulen obligatorifc macht, und ebenfo bie Antwerpener Convention von 1854, welche mit allgemeiner Sanktion ber Regierung bas gleiche Berhaltniß an ben Mittelfdulen mit ben Bijcofen vereinbart bat. balbeonservative Regierung von bamale that dies, weil sonft bie fatholifden Eltern ihre Rinber aus jenen Schulen gurud. gezogen batten; barüber glaubt aber fest bie liberale Partei binaus ju feyn. 3hr Ibeal ift bie Schule, welche bas Erneifir aus ihren Lofalen entfernte, um ben etwa zu erwartenben Jubenfindern fein Mergerniß ju geben \*). Co verlangt es ber pon bem belgischen Freunde des Brn. Brater energisch vertretene Brundfas, daß "bie Wiffenschaft im engern Ginne nicht mehr bem religiösen Bebiet angebort, und webe ihr, wenn fie fich ben Glaubensartifeln ber Religion unterwerfen mußte; bieß ware ihr Todesurtheil!" "Die Wiffenschaft", wiederholt ber

Ducpetlaux l. c. p. 100. Belgien gabite bamals (1846) auf fast 4% Millionen Ginwohner 7386 Protestanten, 1336 Juben, 1019 verichiebener Culte, 600 unbefannter Religion, und die meiften biefer Richtfatholischen waren auch nicht landesangehörig.

belgische Freund, "ist säkularisitet worden, und in die Zeit ihrer Säkularisation sallen die skaunenswerthen Fortschritte, die wir bewundern." In demselben Sinne hat Berhaegen an der Spise der belgischen Logen und als Enrator der Brüssler Hochschule den Bischösen zugeschrieen: "es ist Zeit, daß die Religion ihre Mängel erkenne, und sich der Wissenschaft unterwerse, daß sie der einzigen Macht der Gesellschaft weiche, die in ihrem Streben unendlich und in ihrem Wirken unabhängig ist 20. "\*). Damals wurde in den belgischen Logen das Schlagmort ausgetheilt, welches seitdem selbst katholische Prosessoren in Deutschland in den Mund genommen haben, ohne freilich zu wissen woher!

Dit ber Unterjochung bes gesammten Unterrichtswefens ift nun ber liberale Staat in Belgien noch ziemlich im Rud. Gin zwedmäßiger Unfang ift indeß gemacht burd bie Wiebereinführung ber Staatsprufung jum Uebertritt an bie Universitat (grade d' élève universitaire). Wenn nämlich ber Staat nicht nur an feinen eigenen, fonbern auch an ben freien Mittelfdulen bie Schlufprufung balt, fo verfteht es fic von felbft, bag bie letteren fich auch ber Schulorbnung bes Staates fügen muffen. Schon bas liberale Rabinet von 1847 batte biefe Einrichtung getroffen, bie aber 1855 ale verfaffunge. widrig und unpraftifc wieder abgeschafft murbe, fogar unter Buftimmung von Mannern wie Berhacgen und Frère, um jest burch ben Minister Rogier wieber auf's Tavet gebracht ju merben \*\*). Allerbings nur als erfter Schritt bes Suftems. Die Regierung führte sobann mit großen Roften Alderban-Schulen ein, um Induftrieschulen aller Urt barauf folgen ju laffen. Gie fand babei ftarten Biberftand nicht bloß bei ben

<sup>\*)</sup> Sifter. polit. Blatter Bb. 40 G. 10 ff.

<sup>\*\*)</sup> Universel vom 24. Januar 1861; Ami de la religion vom 5. Juli 1860.

"Rerifalen." Auch indifferente Blätter wiesen auf die Grundssähe ber belgischen Constitution, welche dem Staat eine solche Einmischung, von der man auch gar nicht wisse, wo sie ein Ende haben solle, nicht erlaubten. Das Schulmesen sei nun einmal eine Sache, sur die der Staat versassungsmäßig nicht da sei"). Die Regierung hingegen vindicitte sich nicht nur die Lusgabe, in die von der freien Concurrenz gelassenen Lücken einzutreten, sondern auch die Pflicht, sur die Kinder und sungen Leute einen tüchtigen Unterricht zu beschaffen, welche von den Eltern nicht den kirchlichen Lehranstalten anvertraut werden wollten "). Es war damit zunächst auf Staats Söchterschulen abgesehen. Indeß stellte sich gerade bei diesem Anlaß heraus, daß manche liberale Herren in den Provinzial und Stadts Räthen gegen das Geseh von 1842 und den "religiösen Ein-

<sup>\*)</sup> S. Universel vom 27. Januar 1861.

<sup>\*\*)</sup> Auf biefen Ausspruch bes officiofen Journals gab bas Universel vom 11. September 1861 folgenbe ben liberalefatholifchen Stanbe punft charafterifirente Antwort: "Dacht es wie wir, grunbet Soulen in euerm Sinn, aber mit euerm Belb! Dogen bie belgis fchen Burger, welche ihre Rinber nicht ben ,,,,firchlichen Ans ftalten"" anvertrauen wollen , b. h. ben von fatholifchen Burgern gegrundeten Schulen, mogen fie wie die Ratholifen fich vergefells fcaften, um Schulen nach ihrem Gefchmad ju grunben; Riemanb hat ein Recht es zu hindern. Aber wenn biefe Burger ihr , "öffent. liches Schulmefen " auf Roften bes Staats beschaffen wollen, b. h. auf Roften Aller, fo fagen wir, bag man mit ber Unterrichtes Freiheit feinen Spott treibt und bag man ben Beift und Buche ftaben ber Conftitution verlett. Grunbet Schulen, fo viel ihr wollt, aber auf euere Roften! Führt alle möglichen Bers befferungen im ganbe ein, ftellt in jeber Gemeinbe eine Schule für bie ""praftifche Abrichtung"" euerer Tochter ber, befampft bis auf's Deffer ben ""theofratifchen Ginflug"", führt taglich und ftunblich eine neue Schule ein - aber thut's auf eure Roften, wenn's feliebt, auf euere Roften und nur auf euere Roften!"

fluß" in den Schulen bonnern, weiche ihre eigenen Tichter boch nirgends anders hin als in die flösterlichen Anstalten zur Erziehung geben wollen. Eine folche Demastirung erzindren 3. B. die herren Lambotte und Beaufean in Lättich. And wagte das Ministerium sein Princip, daß der Boltsunderricht verfassungsrechtlich "fakularister" sei, noch nicht dis zur Mischaffung des Gesets von 1842 zu treiben, sondern es suche vorerst nur durch die politischen Gemeinden den rein kirchlichen Schulen eine erdrückende Concurrenz zu machen. Alle diese Bemühungen aber bleiben nothwendig Stückvert, ebe nicht der lehte Schritt gethan wird: die Einschrung des Schule zwangs.

Schon bat fich nicht felten, namentlich auch in einzelnen Brovingialrathen, biefe Forberung erhoben. Sie involvfiet aber einen fo totalen Umfturg ber Berfaffung, bag bis jest felbit bas liberale Minifterium por ernftlichen Berfuchen, ben Schulamang in Belgien einauführen, aurudidrad. 3m 3. 1859 war von rabifaler Ceite ein Antrag in die Rammer gefommen, biefelbe foll bas "Recht ber Rinber auf Unterricht" proflamiren. Minister Rogier, felber por Beiten ein frangofischer Schulmeifter, mar bafür. Aber ber Debrbeit ber Liberalen ichien ber Antrag unwurdig eines freien Lanbes. Richt nur Orts und Broudere erhoben bie alte Ginwendung, ber Schulmang fei eine Confistation ber perfonlichen Freiheit; fonbern insbefonbere ber Großmeifter Berhaegen erflarte: ber Schulymang fet einerfeite ein Stud alter Tyrannei icon von Sparta ber, anbererfeite fei er ein Broblem rabitaler Defonomie, welche folgerichtig jum Socialismus und Communismus führen muffe . Bang in bemfelben Sinne fprechen fich bie belgischen Ratholifen Rets aus: ber Schulzwang paffe in eine Lyturgifche Befetgebung, in

<sup>\*)</sup> Bergi. Differagolit. Bifftter 29. 44 C. 15

eine Platonische Republik und am allerbesten in die Berfassung des hinesischen Mandarinenthums. Sie solgern insbesondere: eine ehrliche Unterscheidung von Kirche und Staat sei
nicht möglich ohne die Unterscheidung der Schule vom Staat,
und wo der Schulmang bestehe, da bestehe nothwendig ein
staatliches Schulmonopol, neben welchen nur unehrlicher Weise
von einer Freiheit der Kirche vom Staat und umgekehrt die
Rede seyn könne\*). Was sagen wir Deutsche bazu?

Satten Die jungften Wahlen ein liberal-fatholisches Miniferium in's Umt gebracht, fo hatte baffelbe nothwendig alle bie Feffeln gerbrechen muffen, womit ber Liberalismus feit 1857 bie Kreibeiten ber Constitution umstrickt bat. Nachdem aber nun bie mobern Liberalen am Ruber geblieben find, muffen fle ebenso nothwendig fortfabren, die Berfaffung ju unterminiren, um gegen bie Grundidee berfelben ben bureaufratifch centralifirten Staat einzurichten, bem fie naturlich feinen anbern Beift einblasen konnen als ben ihrer eigenen Bartei, und biefer ift ber Beift bes Antichrifts. Ihr einziger Rechtstitel ju einer folden Staatsumfehr beruht aber auf einem temporaren, burch alle Mittel ber öffentlichen Corruption erpreßten Dehr von 12 Stimmen. Dan braucht fein Prophet ju fenn, um ju ameifeln, ob folde Stellungen geeignet feien nach conftitutionellen Regeln glatt abzulaufen, und auch zu zweifeln, ob bas fünftliche Gefüge bes fleinen Ronigreichs im Stanbe fenn werbe, bie porausfichtlichen innern Erschütterungen auszuhalten.

Wir erinnern uns jest recht lebhaft eines Vorganges, welcher vor vier Jahren gerechtes Aufsehen gemacht hat, weil er in der That ein grelles Streislicht auf die belgische Zukunft vorauszuwerfen schien. Als es sich nämlich wegen der Aufhebung bes Octroi um die Creirung neuer indirekter Steuern

<sup>\*)</sup> Bergl. 3. B. Universel vom 11. Juli 1861. Liv.

und insbesonbere um bie Ginführung einer bobern Buderfteuer handelte, ba richtete eine große Anzahl von Buder-Fabrifanten eine Betition an ben Ronig. In berfelben mar mit burren Borten gefagt: "bie Bergleichung zwischen ber im fublicen Nachbarftgat feit Rurgem geltenben Buder - Gefengebung und ben vom belgischen Finanzminister vorgeschlagenen Erschwerungen möchte in gegenwärtiger Beit gar ichlimme Wirfungen außern." Es war nämlich eben bamals bie frangofische Unnexionsluft In ber Rammer warb aber bie bas belgische Tagesgespräch. Betition ber herrn vom Buder bochft migliebig besprochen. Es fielen fogar Undeutungen über auswärtige Agenten, und Beinrich von Broudere außerte ben Berbacht, Die Abreffe fonne nicht in Belgien geschrieben fenn. Darauf antwortete bas Londoner Morning Chronicle, welches damals befanntlich im napoleonischen Solbe ftanb, flar und gemeffen wie folgt:

"Dag eine folche Ibee (bes Anschluffes an Frankreich) unter ben Belgiern ziemlich weit verbreitet ift, lagt fich nicht beftreiten. Bor ein ober zwei Monaten eihielten wir felbft eine Mittheilung aus Bruffel, worin es bieß: ber Ronig fei vor Rurgem mit ber Meinung herausgeplatt, bag feine Unterthanen, falls bie Frage gur Abstimmung fame, fich ju Bunften einer folchen Ginverleibung enticheiben murben. Wenn wir bas Faftum jest ermabnen, fo geschieht es, weil die Frage von unsern Beitgenoffen in London und Bruffel zwanglos erörtert, und außerbem in ben belgischen Rammern formlich vorgebracht wurde. Die Beschichte vom frangofischen Agenten - Ginfluß ift aber nichts als eine Beitungsente. Die Agenten welche mit ber Ginverleibungeibee Propaganba machen, find Belgier, und bie Grunde warum bie 3bee ter Bevolferung zusagt, find ebenfalls belgisch. Einiges mag hierzu bie Unpopularitat bes Rronpringen beitragen. Ein halber Defterreicher vermoge feiner Beirath und ein glubenber Ultramontaner, wie er ift, wird ber Bergog von Brabant von einem Gemeinwefen, bas in feiner Lopalitat gegen ben Ronig Leopold nie geschwankt bat, mit Diftrauen und Abneigung betrachtet. Es gibt aber noch ftarfere Grunde. Die Belgier, bie ein par excellence gewerbfleißiges

und handeltreibendes Bolf find, bliden mit Reid auf die Anzeichen raschen Fortschritts und materieller Bohlfahrt, beren sich die Unterthanen des Raisers Napoleon, Dank seiner weisen Bolitik, erfreuen" 20. \*).

3mei Jahre später erfrankte Ronig Leopold so schwer, baß er hoffnungelos verloren fchien. Damale brachte ein beutsches Blatt aus Belgien einen Bericht über bie "allerernsteste Besorgniß um die fommenden Tage", Die fich morgen mit verdoppelten Grunden wiederholen fann. Der Bericht ftimmt gang mit ber Unschauung des Condoner Blattes (bie nebenbei gefagt fo ziemlich von allen Unterrichteten getheilt wirb) in bem überein, mas bie Sauptfache betrifft; er weist aber auch noch auf eine andere Seite ber Frage bin, auf bie bollandifche nämlich. Es ift unzweifelhaft, baß bie flamifchen Brovingen feine frangofischen Sympathien baben, aber man barf vielleicht annehmen, daß fie fich von Holland nie getrennt hatten, wenn man fich im haag vor vierzig Jahren gegen bie Ratholifen so betragen hatte wie seit 1853. Hören wir auch noch biefen Bericht ber "Gubbeutschen Zeitung", nachbem beute Belgien felber fo schwer frank ift, wie damals ber Ronig mar, und wie er morgen wieder werden fann.

"König Leopold war im besten Sinne bes Wortes ein gefronter Prassloent, und wie scharf er immer die constitutionellen Formen einhielt, wie orthodor er den Punft über das ministerielle I sette: seine personliche Initiative war ungleich größer und bedeutender, als man sich im Bolke wie außer Lands einbildete. Bem wird dieses hohe Amt jest zusallen, und wird es genug sehn an der Beobachtung der versassungsmäßigen Formen? Der Kronprinz, den wir am Werke sehen nuffen, ehe wir ihn beurtheilen, ist die jest nicht populär zu nennen; sehr lange galt er für einen aufrichtigen Freund der ultramontanen Partei; seine

<sup>\*)</sup> S. Allg. Beitung vom 11. Juni 1860.

Heirath mit einer estenzeichischen Bringessen fob ihm sichentich nicht in den Augen der liberalen Bartet und der demastratischen Massen. Sein Gesundheitszustand ist fortwährend unbestischen Massen ihm fame der junge Staat an ein Aind, d. h. mater eine Regentschaft, und Europa ist durch die Rapoleoniden von lauter Fragezeichen umstollt. Die Augen der bestämmerten Patrioten irren vom Schlosse zurkel. Bas thut die Königin von Patrioten irren vom Schlosse zurkel. Bas thut die Königin von Polland schon wieder in der französischen Ausserstadt und in der Intimialt des Kaiserpaares von Frankrich? Bas thut sie nemoutlich jeht bort, wo der belgische König seinem Ende entgegensteht? Withelm III. hat sich zu Lüttich mit dem belgischen Absas verschent, aber zu Baris und St. Cloud ist es seine Gemahlin, welche die erste Molle spielt, und sie gilt dafür im Haushalt der Oranier die Gosen zu tragen").

So sprach, wir wieberholen es, biefer Bruffler bamals, wo ber König so schwer frank war, wie jest Belgien felber ift und wie er morgen wieber werben kann!

. 2.

. .1

<sup>\*)</sup> Subbeutsche Beitung vom 13. Rai 1862.

## XXI.

## Gebanten über bie philosophischen Stubien.

Wenn man das Studium ber Philosophie geschichtlich verfolgt, so wird man die Entdedung machen, daß dasselbe in keinem Zeitalter mehr als in dem jungst verstossenen, und bei keiner Nation mehr als bei ber beutschen gepflegt worden; daß es aber jeht bei keinem Bolke mehr als bei uns in Mißachtung gekommen sei und vernachlässigt werde.

In unfern Rachbarlandern: Belgien, Frankreich, England, Spanien und Italien wird die Philosophie noch minder oder mehr als ein unumgängliches Mittel für die gelehrte Bildung betrachtet, und ein mehrjähriger Cursus derselben ist für die jenigen, welche auf gelehrte Bildung Anspruch machen, und namentlich für die Theologen vorgeschrieben; in Deutschland hat sie aufgehört, als ein solches Bildungsmittel für den Gelehrtenstand zu gelten, und wird sie noch hin und wieder docirt, so kann auch von einem eigentlichen Studium derselben sast niegends die Rede sehn. In Preußen und Oesterreich hat man die Zweige der Philosophie, deren man zu bedürsen glaubte, als Rebensächer in die höheren Classen des Gymnasiums vertheilt. Deren man zu bedürsen glaubte; denn was man zu.

wird auch die Philosophie an beutsten Auftalten full Abenut, wenn nicht etwa nach eigenen Heften, nach fromben-Gandbuchern gelehrt, unter welchen die fehr burftigen und mangelhaften Werfe von Balmes bei uns die verbreitetsten finde:

Der Grand, aus bem bie Philosophie bei und fonfele bei Seite geseht ift, liegt offenbar in ben angenfälligen Wiwegen, auf welche unsere bentsche Philosophie bei liten tiefen mäßigen Fortschritten gerathen ift. Was war zur Jok ber Unigestaltung unseres Schulwesens im Ansange blese Indenbetet bei allen auf sie Einfluß übenben Behörben so sehr die Mindung, ja sogar in Berbacht gesommen, daß man es, sind von ihm die Bollendung der geistigen Bildung zu hoffend wie bie Pestilenz fürchtete. Diese Furcht war auch für die dienkalige Zeit um so mehr begrändet, als man dem mit der Afberphilesophie getriebenen Unwesen vom philosophischen Standpunkte aus noch nicht gewachsen zu seyn glaubte.

Die fantische Philosophie batte, wie man allgemein an nahm, bie früheren philosophischen Anschauungen in ihren Grundfesten erfchuttert. Um ihre Sahne batte fic baber ber großte Theil ber beutiden Gelehrten, namentlich ber protestantifden gefammelt, fo bag es in protestantifden Soulen faft unmöglich geworben war Brofefforen ju finden, welche von bem Gifte. ber neuen Philosophie nicht angefiedt waren. Wenig beffer ftand es an biefer Beit um bie fatbolifden Schulen. Dit ber Aufhebung bes Jefnitenorbens batte bie fatholifche Rirde thie vorzüglichfte Bflangidule für bas Lehrfach verloren. Co mußte es, nachbem bie Reiben ber Exfefuiten, welche nach ber Aufbebung ihres Orbens als Lebrer fortwirften, im Laufe ber Beit gelichtet waren, an fich fower fenn, für bie Abtretenben warbige Rachfolger gu finben. Diefe Schwierigfeit wurde noch burd Die Sinberniffe vergrößert, welche bie nachfolgenben, Euroba wie fcutternben Ariege Der Beranbilbung neuer Redfte bereitebel. So mar benn unter Ven fatholifden Gelehrten bie Babl beete, welche man in bli berteber einer gefunben Bhllofophte beite \* 2K\*

kantischen Formalismus entgegenstellen konnte, fast ebenso gering, wie unter ben protestantischen. Wohl traten (ich erinnere an ben Erjesuiten Stettler) Männer auf, welche die neue Philossophie gründlich bekämpsten; doch diese waren nur vereinzelte Erscheinungen, die kaum Beachtung fanden, und konnten daher den Schreden, welchen die kantische Philosophie verbreitet hatte, nicht heben. Unter solchen Umständen war es nicht zu verwundern, daß man die Philosophie mißtrauisch ausah, und wir sinden es erklärdar, warum man aus dem gesammten Gebiete der Philosophie nur noch die Logis, empirische Psychologie und Physis als weniger gefährliche Gegenstände beibehalten, dagegen aber die Metaphysis und Moralphilosophie als obligate Gegenstände ganz gestrichen hat.

Bobin bas führen mußte, hatte fich leicht voraus feben laffen. herr Dr. Strobl hat auf ber Munchener Gelehrten-Berfammlung (Berb. S. 91) ben Gebanten ausgesprochen, baß bas Studium ber Bbilofophie ein "unumgangliches Bilbungsmittel" für bie gelehrte Laufhahn fei, und als Cherhard (Berb. 6. 86) barauf hinwies, bag baffelbe wieber auf zwei Jahre an erweitern fei, murbe bas Beburfniß feiner Erweiterung allgemein anerkannt. Bas Dr. Strobl bier ausgesprochen bat, ift nicht etwa feine besondere neue Unficht, nach Urt ber vielen bie in ben mit unferm Schulwesen gemachten Experimenten Musbrud gefunden baben, fontern nur bie Wiederholung beffen, was bis jur Beit, als im Alnfange biefes Jahrhunderts bas Experimentiren begann, geglaubt murbe und es liegt in ber Ratur ber Cache tief begründet. Dabei ift es von folcher Bichtigfeit, bag es in ben weitesten Rreisen bei allen benjenigen Beachtung verbient, welchen bas Schulwefen am Bergen liegt. Gine öffentliche Besprechung ber Frage mochte auch aus bem Grunde zeitgemäß fenn, weil bie llebelftanbe, an welchen unfer Schulwesen leibet, ichon überall ben Bebanfen an bie Rothwendigfeit einer neuen Reform beffelben gewedt haben. Inbem ich mich ber Erörterung unterziehe, will ich zwei Punfte in's Auge faffen: 1) bie Rothwenbigfeit eines grunblichen Stubiums ber Philosophie als Borbereitung für bas allabemifche Fachstudium, 2) die Durchsubrbarfeit und Durchschrungsweise besselben. Doch, ebe ich bieses versuche, muß ich selbsverftindlich bie Frage beantworten, was benn die Philosophie fri, und was ich unter einem gründlichen Studium berselbe verstihe.

Bobl mit feinem Borte ift mehr. Disbrand getrieben worben, als mit bem ber "Boilosophie." Benn Rant buit allerlei Cophistereien ju zeigen fuchte, bag unfere: Erteuntniffe fich nicht über bas Bebiet ber finnlichen Anschauung binant erftreden, und bag ihnen auf biefem Bebiete nur fusjeltine Wahrheit aufomme, fo nannte er bas Philosophie. Dit benift felben Ramen nannte Sichte bas Refultat feiner Sotichungen welches fein anderes war, als bag wir gu feiner, auch will einmal fubjeftiven Gewißbeit, felbft über unfer eigenes Dafeyn gelangen fonnen. Bieber follte es Bhilosophie fein, went Spinoga, ber Baten ber neuern Bantheiften, ans einem willfürlich angenommenen Begriffe von Substang bie Griften von nur Giner ungefchaffenen ewigen Substang beducirte und ... wie bie Materie mit bem Beifte, fo auch bie Belt mit Gott com funbirte; Bhilosophie, wenn Schelling und Segel, biefer von Begriffe bes reinen Seins, jener vom Begriffe bes Absoluten. mit willfürlicher Auffaffung beffelben nach eigener Bhantaftei ausgebend bas gange Universum construiren und bann (quid miri?) au bem wunderlichen Refultate gelangen, bag bie Bett nur ein Ausfluß (emmation) bes Abfoluten, reinen Serne fet: nicht verschieben von bem Absoluten, Unenblichen, Gott. Die und andere Berirrungen bes menichlichen Beiftes baben ibne Urheber Philosophie genannt, und bie Belt bat, bem Ge schide, mit welchem fie ibren falschen Theorien ben Unfteld ber Babrheit gegeben baben, fomeidelnb, ibnen nadios fprochen, bat biefe Berirrungen fur einen Fortidritt' in Es fenntniß ber Bahrheit erflart. 3d nenne bas nicht Bhilosobin und ebenfowenig nenne ich fo ben übrigen Ronfens, bec, wie. nicht als folder ertannt ju werben, in unverftanbliche Phrafie geballt von unferm Rathebern berab fo oft bafer andnegeben

und von ben Buborern ale Beisheit angeftaunt wirb. bie Ronigin ber Biffenschaften, besteht nicht in boblen Phrafen, noch in Berirrungen bes menschlichen Beiftes; ihr Gegenstand ift Bahrheit. Die Philosophie ift Bernunftwiffenschaft. 2118 folde lebut fie fich gwar, um nicht rein ibeell zu fenn und auf objeftive Babrbeit Anspruch ju baben, an bie Erfahrung an, fie bleibt aber nicht in ber Erfahrung fteben, noch ift auch bie Erfahrung ihr Dbjett. Die Erfahrungewiffenschaften find baber nicht Ameige ber Philosophie. Wenn man einige berfelben, 3. B. empirifche Binchologie, Phyfit und Aftronomie, mitunter ben philosophischen Wiffenschaften beigablt, fo bat bas lediglich barin feinen Grund, daß biefelben von Alters ber jugleich mit ber Philosophie ftubirt wurden. Indeg barf man boch die empirifde Bindologie als eine Sulfemiffenschaft ber Philosophie betrachten. Diefe bat in ber Wahrheit, fofern fie nicht burch innere ober außere Unfchauung, fonbern burch Bernunfteinficht erfannt wirb, baber im Ueberfinnlichen ibr Objeft. infofern; benn, wenn auch finnlich mahrnehmbare Begenfanbe, a. B. Die Ceele und die Welt ihr Dbieft bilben, fo gilt bas boch nicht infofern, ale fie in bie Ginne fallen, fonbern nur infofern, ale fie burch Bernunfteinficht erfannt werben.

Man theilt die Philosophie in theoretische und praftische. Die praftische, Moralphilosophie oder Ethis oder auch Naturrecht genannt, befaßt sich mit den Rechten und Pflichten des Menschen, sofern dieselben aus den natürlichen Berhältnissen entspringen und daher dem Lichte der Vernunft zugänglich sind. Sie ist eine für den Theologen und Juristen höchst wichtige Bissenschaft, beruht aber auf der theoretischen nicht anders, als das haus auf seinem Fundamente.

Die theoretische Philosophie hat ihr eigentliches Objekt in Fragen, welche von jeher ben Menschen beschäftigt haben, als ba find Gottes Daseyn und Eigenschaften, die Natur und Unskerblichkeit ber Seele, der Ursprung ber Welt ze., Fragen, die man nur zu nennen braucht, um ihre Wichtigkeit begreistich zu machen, die aber um so wichtiger find, als die Afterphilosophie

unserer Tage (ber Materialismus und Pantheismus) in ihrer Berkehrung Alles untergräht. So bilden die rationale Theologie, die rationale Phydologie und die rationale Rosmologie, welche man unter dem Ramen Metaphysis zu begreisen pflegt, den Hauptgegenstand der theoretischen Philosophie. Eine gesunde Philosophie muß aber, um den Zeitumftänden gebührend Rechnung zu tragen, die vorgenannten Fragen so tosen, daß sie zugleich die falschen philosophischen Systeme grändlich widerlegt und ihre Sophismen ausbedt.

Obgleich bie vorgenannten Fragen bas eigentliche Objett ber Philosophie bilben, fo hat biefe bod, ebe fie ju ihrer Löfung fdreiten tann, eine andere Aufgabe ju erfallen. In ber Philofophie banbelt es fic vor Allem um einen feften Ausgangsbunft, und biefen ju befeitigen find in neuerer Beit viele Gofteme erfunden. Die Empiriften verwerfen mit Lode, was nicht auf Erfahrung beruht, und befchranten folgitte Die Gewiffeit unserer Erfenniniffe auf bie Begenfianbe ber innern und außern Unschauung; bagegen laffen ble 3bealiften nur bas geften, was ber Beift nach feinen Dentgefeben erfennt, und beben bamit alle objektive Babrbeit auf; Die Sfeptifer endlich laffen gar feine Bahrheit befteben. Bill ber Philosoph fich eine fichere Grundlage ichaffen, fo muß er allen biefen Softemen in ber Rritif bes Erfenntnifvermogens folgen und biefelben von boet aus wiberlegen. Damit fest er fich in ben Ctanb, gu geigen, wie man philosophiren muffe, und bat nicht bloß eine fichere Grunblage und einen feften Ansgangebunft gewonnen, fonbern auch bie neuern philofophifchen Spfteme wiberlegt. Denn feine Rritit muß ibn babin fubren, baf ber Bhilofoph, ibenn er mehr als traumen will, nicht von reinen Ibeen, fonbern von ber Erfahrung ausgeben und bann auf ben Schwingen ber Dentgefebe jum Ueberftunlichen fich erbeben muffe, und bamit bat er erfannt, wie unphilosophifd Schelling und Begel von einem bloß in ihrer Ginbitbungofraft begrünbeten Begeiffe ausgeben und aus ihm bus Enfigebilbe ihres philosophifden Erfennens conftentren Die gulest befprochene Aufgabe ber Philosophie ist um so wichtiger, als fie eine gründliche Wiberlegung ber falschen philosophischen Systeme in ihren Principien einschließt.

Eine Borschule ber Philosophie ift die Logif als die Lehre vom richtigen Deuten. Sie ist für ein gründliches Studium ber Philosophie besonders wichtig, weil sie das Deuten auf die Deutgesetz gurückzusühren und so von seiner Richtigkeit ober Unrichtigkeit sich Rechenschaft zu geben befähigt. Uebrigens kann die Logif nur durch lebung in Beurtheilung des Deutens nach den Gesehen besselben, nicht aber durch blose Theorie angeeignet werden. Sie ist mehr Kunft, als Wissenschaft, der Kunftler aber bildet sich nur durch lebung.

Rachbem ich im Vorbergebenben, was ich unter Philosophie verftebe, gezeigt, muß ich noch einige Worte über bas grunblice Stubium berfelben anreihen. Unter bemfelben verftebe ich nicht ein bloges Unboren philosophischer Borlefungen, noch and ein Auswendiglernen philosophischer Befte ober Bucher. Bas wurde man mohl von einem Schuler fagen, ber bamit Mathematif grundlich ju ftubiren bachte, bag er bie mathematifchen Leftionen aufmertfam anbort ober mathematische Bucher andwendig lernt? Die Philosophie ift auch eine rationelle Biffenfchaft, und ihr Studium muß, um von ber damit intenbirten Denfübung abzusehen, mehr als bas ber Dathematif, barin bestehen, bag man ihren Begenstand gang burchbringe. Bon einem Mathematik ftubirenben Jünglinge wird man nicht mehr erwarten, als bag er ben ihm vorgetragenen Beweis flar einsehe. Roch mehr foll ber angebenbe Philosoph feinen Begenftand burchbringen. Er foll bas ihm Borgetragene fo bei fich verarbeiten, bag er nicht bloß Rechenschaft bavon geben, fondern auch alle Einwendungen bagegen von ber Sache aus lofen fann, bag es fein volles Eigenthum geworben ift. Ein folches Durchbringen bes Gegenstandes ift allerbings ichwer, namentlich für einen Schuler, und barum muß ihm auch ber Lehrer gu Sulfe fommen, ibn anleiten und üben (was freilich mit bem Ablefen eines noch fo flaren, geschweige eines nebelhaften Seites

nicht geschicht); mit gehöriger Gulje lagt es fich jeboch, je nach ben Talenten ber Schuler bei bem Ginen mehr bei bem Unberen weniger erreichen. Es wird bagu nur erforderlich febn: 1) baß ber Lehrer richtig, grundlich und flar benfe; 2) baß er, ju ber Faffungefraft feiner Couler fic berablaffent, feine Bebanten, ftatt fie in myfteriofes Duntel ju bullen, einfach und flar vortrage; 3) bag er ben Schulern burch wiederholte Repetitionen und Disputatorien häufig Gelegenheit biete, von ihrem Berftaubniffe Rechenschaft ju geben und Schwierigfeiten fich lofen ju laffen. Werben biefe brei Bebingungen erfult, fo fann es nicht fehlen, bag ber fleißige Schuler ben Begenstand grundlich erfasse und folglich fich eigen mache; fehlt bagegen bie eine ober antere, fo wird berfelbe burch bie Schuld bes Lebrers, wenn überhaupt einen, nur geringen Rugen aus bem Stubium fcopjen. Denn die erfte und zweite Bedingung find fo mefentlich, baß fich ohne fie nichts erreichen läßt; aber auch bie lette ift michtiger, als man gewöhnlich glaubt.

T.

Nothwendigfeiteines gründlichen Studiums ber Philosophie als Borbereitung für bas akabemische Fachstubium.

Wenn ich ein gründliches Studium der Philosophie als Borbereitung für das akademische Fachstudium nothwendig nenne, so meine ich nicht bloß das theologische Fach, sondern auch die anderen Fächer des Gelehrteustandes, und namentlich das juristische. Ich rede aber nur vom Jünglinge wie er gewöhnlich ist, und räume somit gern ein, daß der Mangel philosophischer Bildung sich bei hervorragenden Talenten minder oder mehr durch andere Studien ersehen lasse.

Der Grund biefer Rothwendigkeit ift boppelter Art. Ein gründliches Studium ber Philosophie ist zunächft nothwendig, um dem Candidaten des akademischen Fachstudium, insbesondere bem Theologen, Juristen und Philosogen, die nöthige Reife für ihr Fachstudium und ihren Beruf zu ertheilen, und bas ift

Philosophie ist um so wichtiger, als sie eine gründliche Wiberlegung der falschen philosophischen Systeme in ihren Principien einschließt.

Eine Vorschule ber Philosophie ift die Logif als die Lehre vom richtigen Denken. Sie ist für ein gründliches Studium ber Philosophie besonders wichtig, weil sie das Denken auf die Denkgesehe zurückzuschren und so von seiner Richtigkeit ober Unrichtigkeit sich Rechenschaft zu geben besähigt. Uebrigens kann die Logif nur durch lebung in Beurtheilung des Denkens nach den Gesehen besielben, nicht aber durch blose Theorie angeeignet werden. Sie ist mehr Runft, als Wissenschaft, der Runftler aber bildet sich nur durch lebung.

Nachbem ich im Vorhergebenden, was ich unter Philosophie verftebe, gezeigt, muß ich noch einige Borte aber bas grundlice Studium berfelben anreihen. Unter bemfelben verftebe ich nicht ein bloges Unboren philosophischer Borlefungen, noch and ein Auswendiglernen philosophischer Sefte ober Bucher. Bas wurde man wohl von einem Schuler fagen, ber bamit Mathematif grundlich ju ftubiren bachte, bag er bie mathematischen Leftionen aufmertsam anbort ober mathematische Bucher auswendig lernt? Die Philosophie ift auch eine rationelle Biffenschaft, und ihr Studium muß, um von ber bamit intenbirten Denfübung abzusehen, mehr als bas ber Mathematif, barin bestehen, bag man ihren Gegenstand gang burchbringe. Bon einem Mathematif ftubirenben Jünglinge wirb man nicht mehr erwarten, ale bag er ben ihm vorgetragenen Beweis flar einsehe. Roch mehr foll ber angehende Philosoph feinen Begenftand burchbringen. Er foll bas ihm Borgetragene fo bei fich verarbeiten, bag er nicht blog Rechenschaft bavon geben, sonbern auch alle Ginwendungen bagegen von ber Cache aus lofen fann, bag es fein volles Eigenthum geworben ift. Ein folches Durchbringen bes Gegenstanbes ift allerbings ichwer, namentlich für einen Schuler, und barum muß ihm auch ber Lehrer gu Sulfe fommen, ibn anleiten und üben (mas freilich mit bem Ablesen eines noch so flaren, geschweige eines nebelhaften Beites

einem Jünglinge, beffen Berftanbesträfte nicht geborig gewedt und geschärft find, erwartet man vergebens, bag er seine afabemischen Studien, namentlich die theologischen und juriftischen, gehörig betreiben und im Leben richtig anwenden werde.

Wer wollte aber wohl bem Gymnasium ohne grundliches Studium ber Philosophie ansinnen, die Berstandesträfte so zu wecken und zur Reise zu bringen? Das Gymnasium mit seinen Lehrfächern kann die niedern Seelenkräfte entwickeln; es kann auch die Berstandesthätigkeit, stufenmäßig vom Leichtern zum Schwereren sortschreitend, anregen und üben, aber ihre Ausbildung zu vollenden ist der Logik und den philosophischen Disciplinen vorbehalten.

Man bat bie Ausbildung bes Berftanbes, wie man fie für bas höbere Bachftubium gebraucht, namentlich vom Studium ber Mathematif erwartet. Wenn inbeg biefes Stubium bie nothwendige Reife and wirflich ertheilte, fo wurde boch bas Onmnastum feinen 3med an ben meiften baffelbe verlaffenben Jünglingen gang verfehlen. Denn es ift eine allbefannte Cache, baß, wenn Biele, nicht ein Drittel ber Abiturienten mathematisch Schon ber Umftand muß Jeben überzeugen, baß gebildet ift. man, namentlich was die Minberbefähigten, fur beren Befabigung bie Schulen besonders find, betrifft, Die Reife fur bas afabemijde Kachftubium mit Unrecht von ber Mathematif er-Doch auch angenommen, bag alle abgehenden Schuler wirflich mathematifc gebilbet waren, fo wurde man ber Dathematif bennoch eine Aufgabe, bie fie nicht lofen fann, ftellen. Das mathematische Denfen ift ein abstraftes und bewegt fic in einfachen Formen. 216 foldes ift es eine gute Borübung für die Logif und bas philosophische Denfen, es fann aber bie eine und bas andere nicht erfeten. Man lege bem Mathematifer, ber nur mathematische Größen fennt, ben einfachften Trugschluß in nicht mathematischen Größen vor, und er weiß ihn nicht zu lofen. Barum bas? Beil es Unterfcheibung bebarf, welche, für ben Mathematifer eine unbefannte Große, fich burd feine Gleichung finben läßt. Das afabemifche Fachftublum

und die Amtsthätigleit bewegen fich auch nicht in mathematifchen Größen und Formeln, sondern in der Wirklichseit und in Begriffen, und fur diese bedarf es eines Urtheils, das zu unterfcheiden vermag. Wie foll aber der Mathematiser, der nur mit mathematischen, befannten oder unbefannten, Größen zu operiren gewohnt ift, hier fich zurecht finden?

Eine gang andere Denfühung gemabrt bie Logif mit bem Studium ber Philosophie. Durch bie Logif lernt man nicht blog bie Regeln, welche man im richtigen Denfen befolat, erfennen, fonbern and bie Fehler gegen baffelbe auf Regeln jurudjuführen, fo bag man fich über bie Richtigfeit ober Unrichtigfeit bes Dentens, namentlich in Chluffen, Rechenschaft an geben weiß. Wogu bie Logif ale Theorie ben Grund gelegt bat, bas wird bann im Studium ber Philosophie und befonders in bem ber Metaphysif, wenn es in ber oben begeidneten Beife getrieben wirb, praftifch geubt. Sier lernt ber Bungling, namentlich in Wiberlegung ber Irrthumer, Trugfoluffe in allen ibren Formen ale folde erfennen, und wird fich ber Bebler, auf benen fie beruben, lebendig bewußt. folde fortgefeste Denfühung, wie fie bas Ctubium ber Philofophie überall bietet, bat nothwendig gur Folge, daß ber Beift fich an ein richtiges Denfen gewöhne, jeben gegen baffelte gemachten Fehler leicht entrede und über bie Richtigfeit ober Unrichtigfeit beffelben fich überall Rechenschaft zu geben wiffe. Co wird bie Logif in Berbindung mit bem philosophischen Studium ju einer wahren llebungofdule im richtigen Denfen, ber es an nichts fehlt, bas ben Runftler ju bilben geeignet ift. Die Logif verhalt fich barin jum Studium ber Philosophie, wie bie Regeln ber Kunft ju ihrer Uebung. Wie liebung ohne Regeln wenig und Regeln ohne llebung nichts in ber Runft erzielen, beibe vereint aber, wenn ce nicht an Unlagen fehlt, ben Runftler bilben, fo bilbet Studium ber Philosophie ohne Logit wenig, Logit ohne Denfübung, wie fie bas Studium ber Philosophie bietet, gar nicht, sonbern beibe vereint bilben ben Denfer. Darum war auch ber in einigen Staaten geGymnafium bem Junglinge ju ertheilen im Stande ift, constatire, zeigt bie Betrachtung ber bofen Folgen, Die eine folche Richtung befhalb erzeugt, weil bie Störung ber Ratur in ihrem Laufe, wie wir unten naber zeigen werben, zur Berfruppelung bes Menfchen in feiner Ausbildung führen muß. Dber fann man anbers ale in gang befperaten gallen gu Beilmitteln greifen, welche bie Befundheit untergraben ? Co liefert benn ber Gang, ben unsere Gymnaften in ben letten Decennien eingeichlagen baben, ben fprechendften Beweis, bag ber Berfuc, bie Reife für bas afabemifche Fachstubium ohne grundliche philofophische Studien ju erzielen, ale unpraftischer burch bie Erfahrung gerichtet fei. Das Beugniß ber Reife, bas von ben Gymnafien bedungeachtet ausgestellt wirb, fann nicht mehr befagen, ale bag ber mit bemfelben entlaffene Jungling burch Aneignung eines gewiffen Dages philologischer Kenntniffe, fofern biefe ale Dafftab ber Reife gelten tonnen, biefelbe befite, bas zu constatiren auch bie Abiturientenprüfung, wie fie angestellt wird, berechnet ift; über bie Reife felbft fann es ebenfowenig etwas aussagen follen, als bie Abiturientenprufung fie ju erproben geeignet ift.

Daffelbe wird uns auch burch ben Stand unserer gelehrten Bildung bekundet. Ueberall wohin wir bliden, tritt uns in ber großen Masse ber Mitglieder bes Gelehrtenstandes die geistige Berstachung als ein charafteristisches Merfmal unserer Zeit entsgegen. Selbst unserer Literatur ist dasselbe Gepräge aufgedrückt. Denn wenn wir einen Blid auf die Unmasse unserer Schriften wersen, wie gar wenige gibt es unter ihnen, die von geistiger Reise ihrer Bersasser zeugen? Ich bin weit entsernt zu bestreiten, daß es neben der Unmasse von Schund eine Menge literarischer Produkte gibt, welche von unserem Geiste und Fleise Zeugnis geben, und daß wir von dieser Seite mit anderen Nationen rühmlichst bestehen; doch, wenn man fragt, ob denn auch die geistige Reise so sehr aus ihnen hervorleuchte, so drängt sich mir das Urtheil auf, daß selbst manche Werfe unserer größten Männer den Mangel philosophischer Bildung empsindlich be-

merten laffen. Welche Unflarheit bes Gebankens, welche Seichtheit bes Rasonnements muß man nicht oft in benselben zur Berdunkelung bes vielen Guten, das sie bieten, entbeden! Bas wurde nicht aus diesen Mannern bei ihren eminenten Anlagen und bester Gesinnung geworden sehn, wenn sie mit ihren übrigen Vorzügen auch eine durch gründliches Studium der Philosophie zu erwerbende Reise des Verstandes verbunden hätten?

Mit Recht streben wir barnach, anderen Nationen in der Biffenschaft ben Rang abzugewinnen, wozu und in mehr als einer Beziehung die Verhältnisse günftig sind, und wir haben auch Bieles zu Tage gefördert, das die Anerkennung des Auslandes gesunden hat. Doch lassen wir und durch diese Anerkennung nicht zu dem Gedanken verleiten, daß wir nun auch keine Mängel mehr zu überwinden haben. Denn was für Werke sind es, mit welchen wir dem Auslande imponiren? Sie sind, von unseren philosophischen Systemen abgesehen, entweder philosopisch oder historisch, oder doch historischer Natur, also solche, die von unserm Talent und Fleiß Zeugniß geben; durch unsere gestige Schärse haben wir dem Auslande bisher noch nicht imponirt, wir sollten es aber auch, was, von vereinzelnten Erscheinungen abgesehen, nicht eher geschehen kann, als wir die Philosophie wieder in ihre Rechte eingeset haben.

Als zweiten Grund, aus dem das grundliche Studium ber Philosophie als Borbereitung für das akademische Kachstudium nothwendig sei, habe ich oben den Umstand bezeichnet, daß es als Grundlage für dasselbe zu betrachten sei, und daß sich ohne dieß keine Abhülse gegen die von der falschen Philosophie drohenden Gesahren darbiete. Auch dieser Grund ergibt sich aus der Natur der Sache und wird durch die Ersahrung bekrästigt.

Die Philosophie ist für die akademischen Wissenschaften nicht bloß insofern von Werth, als sie ein nothwendiges Mittel für die formelle Ausbildung ist, sondern auch insofern, als sie eine Grundwissenschaft ist, b. b. den akademischen Wissenschaften

machte Bersuch, mit bem Studium der Logif Alles zu erseben, ein vergebliches Beginnen. Logif ohne entsprechende auf die Regeln zurücfführende Denfübungen ift ein Berzeichniß von Aunstregeln, höchstens das Gedächtniß zu üben geeignet; an den Gymnasialfächern aber, die Mathematik einbegriffen, laffen sich biese Denkübungen nicht ausreichend gewinnen.

Co liegt es benn in ber Ratur ber Sache tief begrundet, baß bie von unsern Gymnasien, mit ober ohne Logif, aber ohne grundliche philosophische Studien ertheilte Reife nicht biejenige fenn fann, welche bas afabemische Fachstubium und ber bezügliche Umteberuf vorausseten. Wer, ohne philosophisch gefoult ju fenn, fein afgbemifdes Sachftubium beginnt, ber betreibt baffelbe, weil co an ber nothwendigen Entwidlung feiner Berftanbesfrafte und namentlich am icharfen Urtheil fehlt, faum andere, ale ber Bymnafiaft feine Gymnafialien, nämlich minder ober mehr als eine hiftorifche Sache. Ein foldes Studium mag ausreichen, um ein oberflächliches Eramen zu befteben, bem Umtoberufe aber genügt es nicht. Was nunt es g. B. einem Juriften, alle Gefete und alle Lebrbucher ber Rechte auswendia ju miffen, wenn es ihm an Urtheil barüber fehlt, mas ber Sinn ber Befege, und unter welches Befet ein portommenber Fall zu subsumiren sei? Um bas zu entscheiben, erforbert es Reife bes Urtheils, mit ber man bie Gefete ftubirt habe und ben vorliegenden Fall betrachte; eine folche Reife aber ift ohne grundliches Studium ber Philosophie fcmerlich ju erlangen, und nur ausgezeichnete Talente, Die ihr Urtheil im Rachftubium felbft ausbilden, fonnen fie ohne baffelbe, wenn auch mit vieler Dube, fic aneignen.

Wie schwer es sei, bem Jünglinge ohne gründliches Stubium der Philosophie die nöthige Reise für sein akademisches Fachfudium zu ertheilen, das wird uns auch durch die Ersahrung bestätigt. Was die Ersahrung betrifft, so darf ich zunächst ungescheut an die eines jeden appelliren, der das Glud hatte, einen gründlichen philosophischen Cursus in der oben bezeichneten Weise durchzumachen und in ihm philosophisch geschutt jeinem philosophischen Studium unter Anderem nicht auch bie leberzeugung gewonnen, daß er erst durch das Studium der Philosophie ein eigenes selbstständiges Urtheil gewonnen oder zu benken gelernt habe, so mag er sich nur überzeugt halten, daß er gar keine philosophischen Studien gemacht habe. Wer in den philosophischen Disciplinen gehörig geschult ist, der kann seine durch das Studium der Philosophie gewonnene Urtheilsfähigkeit mit der frühern vergleichend, nur mit Beschämung an seine vorhergehende Verstandesunreise deusen.

Much bie Umgestaltungen, welche unfere Gymnafien im Laufe ber Beit erhalten haben, find ein fprechender Beweis für Die Rothwendigfeit ber philosophischen Studien, um bie Reife bes Junglings fur fein afabemifches Fachftubium ju vollenben. Denn mas bat man nicht Alles für nothwendig gefunten und gethan, um bem Gymnafium bie Ertheilung ber Reife fur bas porgenanute Studium möglich zu machen? Bunachft bat man bie amei Studienjahre, die früher an ben Lyceen ber Philosophie gewidmet waren, für Opmnafialiacher in Aufpruch genommen. Bie wenig aber auch biefes noch genügt habe, bat man wieder bamit gezeigt, bag man bem Gymnafialeurfus noch ein neues Jahr hinzugefügt bat. Und glaubt man vielleicht, bag bie neun Jahre, welche bas Gymnasium insgemein bauert, jest binreichend feien, um bem Junglinge bie gehörige Berftanbeereife für bas afabemifche Sachstubium zu ertheilen ? Allerbings benft man nicht baran bie Jahre ber Gymnafialbilbung noch weiter au vermehren. Die Studienjahre find icon lang genug, und fie noch weiter auszudehnen, muß unmöglich icheinen. Mas. man aber von ber in neun Jahren erzielten Reife urtheile, bas befundet man wieder damit, bag man, mit einem Gewaltafte gegen bie Ratur und auf Roften ber barmonischen Ausbildung aller Seelenfrafte, bie Ausbildung bes Berftanbes, burch bas Forciren ber mathematischen Studien von ben erften Comnafialclaffen an, immer mehr in ben Borbergrund gebrangt bat. Bie febr man bamit bie ungenugenbe Reife, bie bas

, N.

Onmnafium bem Junglinge ju ertheilen im Stanbe ift, conftatire, zeigt bie Betrachtung ber bofen Folgen, Die eine folde Richtung beghalb erzeugt, weil bie Störung ber Ratur in ihrem Laufe, wie wir unten naber zeigen werben, gur Berfruppelung bes Menfchen in feiner Ausbildung führen muß. Ober fann man anbere ale in gang befperaten gallen ju Beilmitteln greifen, welche die Besundheit untergraben ? Go liefert benn ber Bang, ben unsere Gymnaften in ben letten Decennien eingefolagen baben, ben fprechenbften Beweis, bag ber Berfuch, bie Reife für bas akademische Kachstudium ohne grundliche philofophische Studien ju erzielen, ale unpraftischer burch bie Erfahrung gerichtet fei. Das Beugniß ber Reife, bas von ben Gymnafien bedungeachtet ausgestellt wirb, fann nicht mehr befagen, ale bag ber mit bemfelben entlaffene Jungling burch Aneignung eines gewiffen Dages philologischer Renntniffe, fofern biefe als Magftab ber Reife gelten tonnen, biefelbe befige, bas zu constatiren auch bie Abiturientenprüfung, wie fie angestellt wird, berechnet ift; über die Reife felbft tann es ebenfowenig etwas ausfagen follen, als bie Abiturientenprufung fie ju erproben geeignet ift.

Dasselbe wird und auch durch den Stand unserer gelehrten Bildung bekundet. Ueberall wohin wir bliden, tritt und in der großen Masse der Mitglieder des Gelehrtenstandes die geistige Berstachung als ein charafteristisches Merkmal unserer Zeit entgegen. Selbst unserer Literatur ist dasselbse Gepräge ausgedrückt. Deun wenn wir einen Blid auf die Unmasse unserer Schriften wersen, wie gar wenige gibt es unter ihnen, die von geistiger Reise ihrer Bersasser zugen? Ich bin weit entsernt zu bestreiten, daß es neben der Unmasse von Schund eine Menge literarischer Produkte gibt, welche von unserem Geiste und Fleise Zeuguiß geben, und daß wir von dieser Seite mit anderen Nationen rühmlichst bestehen; doch, wenn man fragt, ob denu auch die geistige Reise so sehr aus ihnen hervorleuchte, so drängt sich mir das Urtheil auf, daß selbst manche Werke unserer größten Männer den Mangel philosophischer Bildung empsindlich be-

merten laffen. Welche Untlarheit bes Gebankens, welche Seichtheit bes Rasonnements muß man nicht oft in benselben jur Berbunkelung bes vielen Guten, bas sie bieten, entbeden! Bas wurde nicht aus biesen Mannern bei ihren eminenten Aulagen und bester Gesinnung geworden seyn, wenn sie mit ihren übrigen Vorzügen auch eine durch gründliches Studium der Philosophie zu erwerbende Reise des Verstandes verbunden hatten?

Mit Recht streben wir barnach, anderen Nationen in ber Wissenschung die Berhältnisse günftig sind, und wir haben auch Bieles zu Tage geförbert, bas die Anerfennung des Anslandes gefunden hat. Doch lassen wir und durch diese Anerfennung nicht zu dem Gedanken verleiten, daß wir nun auch keine Rängel mehr zu überwinden haben. Denn was für Werfe sind es, mit welchen wir dem Auslande imponiren? Sie sind, von unseren philosophischen Systemen abgesehen, entweder philosopisch oder historisch, oder doch historischer Natur, also solche, die von unserm Talent und kleiß Zeugniß geben; durch unsere gestitige Schärse haben wir dem Auslande bisher noch nicht imponirt, wir sollten es aber auch, was, von vereinzelnten Erscheinungen abgesehen, nicht eher geschehen kann, als wir die Philosophie wieder in ihre Rechte eingesett haben.

Als zweiten Grund, aus dem das gründliche Studium ber Philosophie als Borbereitung für das akademische Fachsetudium nothwendig sei, habe ich oben den Umstand bezeichnet, baß es als Grundlage für dasselbe zu betrachten sei, und daß sich ohne dieß keine Abhülse gegen die von der falschen Philossophie drohenden Gesahren darbiete. Auch dieser Grund ergibt sich aus der Natur der Sache nud wird durch die Erfahrung bekrästigt.

Die Philosophie ist für die akademischen Wissenschaften nicht bloß insofern von Werth, als sie ein nothwendiges Mittel für die formelle Ausbildung ist, sondern auch insofern, als sie eine Grundwissenschaft ist, b. h. den akademischen Wissenschaften

ihre natürliche Unterlage bietet und über alle ihre Theile Licht Es gilt bas von ber Theologie, welche nicht bloß von philosophischen Boraussenungen ausgeht, fonbern auch in allen ihren Theilen, um eine Wiffenschaft ju fenn, ber Philoforbie bedarf; es gilt von ber Rechtswiffenschaft, welche, um einen von ber Gewalt verschiebenen Boben zu haben, bie Bbilosophie voraussest und ber Rorm bes Raturrechtes, also wieder ber Philosophie folgt; es gilt felbft von ber Dedicin, fofern sie sich als Wissenschaft über ben Rreis ber Erfahrung erhebt. Ift aber bas ber naturliche Busammenhang, in welchem bie afabemifden Wiffenschaften mit ber Philosophie fteben, fo fann man bas Studium ber Philosophie nicht beseitigen, ohne bie genannten Biffenichaften als folde in ihrer Grundlage au untergraben und bes Lichtes ju berauben, bas eine mabre Philosophie über fie ju verbreiten bat. Roch mehr. Der Geift ftrebt banach, in feine Erfenntniffe Rlarbeit ju bringen. Wunder daber, tag er in feiner Unwissenheit über ben mabren Grund und bas richtige Berhaltniß fich einen falichen Grund und ein falfches Berbaltnig bente und folglich bie gange Wiffenschaft in falichem Lichte betrachte. Go muß fich benn bie Bernachläffigung ber philosophischen Studien, wie burch Mangel an richtigem Denten, ebenfo burch endlose Seichtheit und falfche Unichauungen rachen, und bas muß alle mit ber Bbilosophie in Beziehung ftebenden Biffenschaften in bemfelben Grabe inficiren, ale jene biefelben burchbringt.

Diese in der Ratur der Sache liegenden Uebel werden auch noch durch die Zeitumstände vergrößert. Die seit Kant auf falsche Bahnen gerathene deutsche Philosophie gleicht in ihrem verderblichen Einflusse auf das gesammte menschliche Wissen einem anstretenden Aues überfluthenden Strome. In naturgemäßem Fortschritte hat sie sich über alle Zweige des Wissens gelagert. Gegen die von hier aus drohende Gefahr reichen die bisher angewendeten Mittel, als gründlicher Religionsunterricht ze. nicht allgemein aus, und es gibt bagegen kaum einen anderen Ausweg, als daß man sich mit der Schut-

Baffe einer gesunden Philosophie waffne. Geschieht bas nicht, fo entgehen wenige den Irrihumern der verkehrten Tages-Philosophie und ihren Folgen, dem religiösen Bankrott.!

Das wird uns auch leiber allgu fehr burch bie Erfahrung Ceichtheit ift in allen Zweigen bes gelehrten bestätiat. Wiffens jur herrschaft gelangt. Wie febr ferner bie von ben Universitäten genährten Grundfage ber Afterphilosophie an ber Berpeftung ber Befellicaft arbeitend ihr Biel erreicht haben, bavon tann man fich mit einem Blide auf bie boberen Schichten ber Societat leicht überzeugen. Un bie Stelle ber driftlichen Beltanichauung ift eine antidriftliche getreten, fogar bas Rechtsgefühl ift bei vielen so gut wie vernichtet. Und wie ift bas gefommen? 216 Bertftatten bes Berberbens erbliden wir vor Allem unfere Bochichulen. Auf ihnen hat fich unfere antidriftliche Philosophie aller Wiffenschaften bemeiftert, um fie fammtlich mit ihrem verpestenden Sauche ju inficiren, und bie burd nichts auf bie Große ber von ihnen aus brobenben Befabr vorbereitete Jugend ichlurft bas ihr bargereichte Gift arglos Die auf ben Sochichulen verbilbeten Junglinge werben theils in ber Preffe, alle in ber Familie und ben boberen Schichten ber Befellichaft neue Cenbboten ber auf ben Univerfitaten gepredigten Afterweisheit. Wie ware es aber ben Sochfoulen möglich, fo viele junge Leute mit faben Phrafen gu corrumpiren, wenn unsere Jugend, ebe fie ju ihrem Fachstudium übergebt, in einer grundlichen philosophischen Schule ein fraftiges Begenmittel gegen ben fich blabenben Aberwit erhielte ?

Hieraus ergibt sich benn auch, was vor Allem Roth thue, um der geistigen Flachheit und ber von den Universitäten aus über die höhern Schichten der Gesellschaft sich verbreitenden unchristichen Weltanschauung zu steuern. Es genügt hier nicht, der Krast der Wahrheit zu vertrauen und der Religion den Kamps, welchen sie nicht mit der Wissenschaft, sondern mit der Berführung zu bestehen hat, ruhig zu überlassen. Mann muß das Uebel in seiner Wurzel angreisen. Kann man die Quelle besselben nicht verstopsen, so muß man wenigstens dahin wirten,

baß es gehörig eingebammt nicht ichaben fann, und bagu bebarf es vor Allem ber Wiebereinführung eines grundlichen Studiums ber Philosophie als Borbereitung für bas akabemische Rach-Studium. Dem mag man bann noch eine vollständige Demonstratio christiana et catholica anreihen, beren Aufgabe es fei, nicht bloß die afterphilosophischen Ausgeburten unserer Beit gu wiberlegen, fonbern auch einen vollständigen Beweis bes fatholifden Chriftenthums ju liefern. 3ch fage: anreiben; benn von einem grundlichen Studium der Philosophie ist burchans nicht abzusehen, weil es zur Bollenbung ber geiftigen Reife unentbehrlich ift und weil es jur Widerlegung ber falfchen Spfteme vorausgesett wird. Gebt unsere Jugend mit folden Waffen ausgerüftet ju ihrem gachftubium über, fo wird bie geiftige Blachheit ichwinden, und ber unglanbige Profeffor wird es gerathen finden, fie mit feinen leeren Tiraben ju verfchonen. Dann werben wir auch wieber glaubenstrene Beamten baben, und unfere bobere Befellichaft, welche und jest bie Scham in's Geficht treibt, wird balb eine andere Bestalt gewinnen.

Bu einem gründlichen Studium ber Philosophie genügt aber ein einjähriger philosophischer Eursus, selbst wenn er ganz mit philosophischen Gegenständen ausgefüllt würde, nicht. Ehe man auf den durch die Erfahrung gerichteten Gedanken kam, die Reise für das akademische Fachstudium ohne Philosophie zu erreichen, hatte man auch in den damaligen Lyceen zwei Jahre für Philosophie und Naturwissenschaften angesett; und wenn die Philosophie nicht historisch (was beiläusig gesagt, nichts nütt), sondern als Mittel den Geist zu stählen und eine feste wissenschaftliche Grundlage für die höhere Bildung zu geben, soll betrieben werden, so muß man, in Anbetracht der durch den Unglauben der Zeit gesteigerten Bedürsnisse, eher binzuthun als wegnehmen.

Daß die Raturwiffenschaften, seitbem ber Unglaube, um von ihnen aus bas Christenthum zu bekämpfen, auf ihrem Gebiete sich breit macht, eine größere Pflege als zuvor be-

Geologie eine größere Aufmerksamfeit, als fie bisher in ben Edulen gefunden hat. Doch noch mehr Studium erforbert bas Bebiet ber rein philosophischen gacher und ihrer Sulfewiffenschaften. Denn, was biefe betrifft, fo handelt es fic, bem Befagten gemäß, nicht bloß um Logif und empirische Binchologie, fonbern auch um Metaphysif und Moralphilosophie ober Raturrecht. Diefe Bacher bedurfen einer fo forgfältigen Cultur, bag fie, um bie Rrafte bes Junglings fur ein volles Jahr in Aufpruch ju nehmen, vollständig genügen. banbelt fich, wie icon oben gesagt ift, nicht um ein hiftorisches Bernen, fonbern um ein foldes Durchbringen bes Gegenftanbes, baß er sousagen in succum et sanguinem übergehe; bas läßt fich aber mit blogem Ginpaufen nicht erreichen, es erforbert viel Rachbenten und Beit. Co murbe bie eigentliche Philofophie mit ihren Rebenzweigen und ben Naturwiffenschaften, aumal wenn ihnen noch die demonstratio christiana et catholica beigegeben murbe, binreichenbe Befchaftigung fur einen ameijabrigen philosophischen Cursus bieten.

Geben wir jest jum zweiten Theile ber mir geftellten Aufgabe, ber Durchführbarfeit und Durchführungsweise biefes Studiums über.

## XXII.

## Der verstorbene Rönig von Württemberg und sein Land.

I.

In ber Morgenfruhe bes 25. Juni fchieb Ronig Bilbelm von Burttemberg aus bem Leben, ber altefte ber europäischen Monarchen, ber lette Felbherr aus bem Befreiungefriege. Rein Mitglied bes foniglichen Saufes ftand an feinem Sterbebette (ber Rronpring und Gemablin waren in Riffingen, die Konigin in Friedrichshafen), nur von bem Grafen von Taubenheim nahm er ben letten Abschied und banfte ibm mit handbrud und Thranen fur Die vielbemahrte Trene. Reiner ber protestantischen Beiftlichen Stuttgarte, weber ber poetische vielgemanbte Sof-Brediger von Gruneisen, noch ber orthodore Bralat von Rapff burften ihm naben; ichweigend erwartete er ben Tob. Er hatte in einer 1844 hinterlegten Schrift feine Erequien angeordnet; ber von ber Seele verlaffene Leib foll von Riemand mehr gefeben werben, außer von ben Mitgliedern ber foniglichen gamilie, wenn fie wollen, er foll nicht auf bem Parabebette ausgestellt, nicht im Bompe gur Begrabnifftatte gebracht werben; nächtlicher Beile foll bie lette Banberung im Geleite ber Barbe auf ben Burttemberg angetreten werben, wo an ber Stelle

bes Stammschlosses die Grabfapelle steht, in welcher Königin Ratharina ruht, der Wilhelm an ihrem Todbette versprochen, das Grab mit ihr theilen zu wollen. Mit dem ersten Sonnenstrahl soll der Sarg in die Gruft gesenkt werden und ein einziger Ranonenschuß es der Umgegend verfünden. So geschah es, und seitdem birgt die Kapelle, die in das wunderliebliche Gelände des mittleren Nedars hinabschaut, zwei Leichen, welche dem königlichen Ramen im Leben Ehre machten.

Erfdeint Wilhelm in ber Unordnung feiner Leichenfeier und ale Sterbenber nicht wie ein Berr von hohem, ftrengem Sinne, ber gulett noch Rranfung ober Enttaufdung erfahren und barum bie bem Tobten jugebachte Sulbigung abweist? 216 er im Mai vorigen Jahres von bem Winteraufenthalte in Ring gurudtehrte, empfingen ibn bie Stuttgarter in großartiger Beife, faft wie 1814, wo er als Kronpring nach ben Schlachten biefes Jahres fiegreich feinen Gingug hielt. Der alte Berr mar gerührt, aber er fonnte fich nicht enthalten ber Deputation ber burgerlichen Collegien ju bemerfen : "meine Gefinnungen maren 1848 feine anderen ale beute; ich bate es immer gut mit Burttemberg und Deutschland gemeint." Richt lange nach biefer Bulbigung ber Stuttgarter wurde ber Sig bes Abgeordneten ber Stadt in ber Rammer erledigt, indem Dr. Repfcher wegen Rranflichfeit jurudtrat. Derfelbe war manches Jahr ein unbedeutenber Rechtslehrer in Tubingen gewesen; ba brachte 1847 Baffermanns "Deutsche Beitung" einen Urtifel über Burttemberg, welcher ben Ronig ichmer argerte; ale Berjaffer murbe allgemein Renicher vermuthet und ber Ronig befahl biefem bei Chrenwort ju erflaren, baß er jenen Artifel nicht geschrieben babe. Der Professor batte Folge leiften tonnen, benn feine Beber war in biefem Stude unschulbig; allein er weigerte fich mit ber Erflarung, er tonne bem Rechte, feine Meinung in ber Breffe ju veröffentlichen, nicht entfagen, und wurde fraft Urt. 47 ber Berfaffung feiner Brofeffur entfest. Er fpielte feitbem auf ber politischen Bubne bie Rolle eines untergeordneten Gothaers, trat bei ber Agitation gegen bie wurttembergische Convention

mit bem papftlichen Stuhle in ben Borbergrund und machte sich baburch bem Könige noch widerwärtiger. Diesen Mann wählten die Stuttgarter in ihrem Jorne gegen die "Ultramontanen" jum Abgeordneten. Nach seinem Rücktritte aus der Kammer hatten die Residenzbürger abermals zu wählen und schickten diesmal den in der Zeit der sogenannten Reastion gemaßregelten Kinanzrath Zeller, den Candidaten der radisalen Demokratie, in die Kammer. Dieß geschah nach der Jurückfunst des Königs aus Nizza, als er der Residenzstadt kurz vorher eine Dampsseuerspriße (With des Schicksale) geschenkt hatte. Man wird es demnach erklärlich sinden, wenn Wilhelm auf die Dansbarkeit seiner Residenzstädter nicht besonders viel hielt.

Auf bem Schlofplate fteht eine bobe und icone Granit-Saule, welche ber Landtag jum Andenfen ber Reier ber funfundzwanzigjährigen Regierung Wilhelms (1841) mit einem Auswand von ungefähr 400,000 fl. errichten ließ. Das Standbild bes Ronigs follte bereinft auf bas Capital biefer Jubiläumsfäule gestellt werben; nach ber Rudfehr von Rigga ließ aber ber Konig ftatt feines Standbildes eine geflügelte Concordia auf bas Monument erhöhen. Er erinnerte fich vielleicht, wie 1849 ber republikanische "Gulenspiegel" (eine robe Nachahmung bes Londoner Punch) ein Bilb brachte, auf welchem bie Jubis laumsfäule im Umfallen begriffen burch Bajonette und Ranonen geftust wirb. Der Gebante, bas Ronigsbild fonnte in einer neuen Sturmeszeit herabgeworfen werben, icheint bem alten Berren unerträglich gewesen ju febn. Sagen wir es furg: Ronia Wilhelms Gemuth war feit 1830 verbittert, feit 1848 gebrochen; er glaubte nicht erreicht ju haben, mas bas Biel feines gangen Regentenlebens war: bem von bem Bater übernommenen neuen Ronigreiche in bem Bolfe felbst eine unerfoutterliche Grundlage ju fcaffen, fo bag ber Stamm ber Schmaben wie in ben Zeiten bes alten Reichs in feinen Bergogen von Schwaben, fo nach ber neuen Gestaltung Deutschlands in ben Ronigen von Burttemberg bie Burgichaft feiner Boblfahrt und Stammesehre erbliden und an ihnen festhalten werbe. Sein Ahne Herzog Ulrich war ihm zuwider und er buldete es nicht, daß aus bessen wechselvoller Geschichte der treffliche Hof-Maler Gegenbaner ben Stoff zu einem Schloßgemälde nahm; benn Ulrich hatte die Liebe seines Volkes frevelhaft vernichtet, hatte über dasselbe die Erekution des schwädischen Bundes und die Besignahme durch Desterreich gebracht, und daß Württemberg wieder an seine angestammte Dynastie zurückfam, verdaukte es nur den Feinden des Hauses Habsburg während der ersten Stürme der Reformationszeit. König Wilhelm der sich bewußt war, daß er das Wohl seines Volkes aufrichtiger wollte, die Bedingungen desselben klarer erkannte als der ganze Rudel radikaler Advosaten, Beamten, Journalisten, Philister, Proletarier und Tagdiebe, sah sich tropdem 1848 — 49 mit einer Revolution bedroht und gezwungen die unsinnige Reichsvers fassung des Franksurter Parlaments anzuerkennen.

Ronig Bilbelm machte feine Unspruche auf Benialitat; er war ein ftrenger, fefter Charafter, ein faltblutiger, verwegener Solbat, ein tuchtiger Felbherr, ein fernhafter Berftanb, war grandlich unterrichtet, lebte bochft mäßig, ftand frube auf und arbeitete viel. Das Bolf begrußte 1816 feine Thronbesteigung mit Jubel, benn es hatte unter feinem Bater viel erbulbet. Bilhelm half and augenblidlich ben ichreienbsten Rlagen ab und führte in wenigen Jahren eine Reorganisation feines Ronigreiche burch, bag er getroft bie Frage hatte ftellen burfen : welcher Staat wird gewiffenhafter abminiftrirt ale Burttemberg? wo wird in ben Rangleien ber Beamten fleißiger gearbeitet ? wo find fie ftrenger controlirt? wo wird bie Rechtspflege unparteiifder geubt? wo von bem Finangminifter hauslicher gewirthicaftet? wo fur bie Bolfebilbung mehr gethan? wo bie Elemente bes vollewirthicaftlichen Lebens rudfichtevoller entwidelt? Damale wie unmittelbar vor feinem Tobe hatte er feinem Bolte gurufen tonnen: fein Sterblicher ift frei von Somache und feiner ift gang gerecht; boch wird aus meinen Unterthanen feiner mich anflagen fonnen, bag ich meine foniglice Gewalt jur Ungerechtigfeit migbrancht babe, und bag burch meine Schuld bie Trauer eingefehrt ift in bem Saufe eines Reichen ober Armen !!

Konig Bilbelm wollte in feinem Burttemberg bas Rufterbild einer constitutionellen Monarchie aufstellen, wohlgemerkt einer Monarchie in welcher ber Fürft sonveran ift und nicht bas Bolf. Sein Bater hinterließ ihm ben Berfaffungeftreit, ben Streit um "bas alte Recht" in voller Bluthe. Das Bergogthum Burttemberg (Altwurttemberg) hatte befanntlich feit 1517 eine ftraffe ftanbifche Berfaffung; in ber Bertretung ber Landicait batte jedoch ber Abel feine eigene Bant, in bem Bergogthum fand fich auch nur berzoglicher Dienstabel, ba bie murttembergische Dynastie ben Reichsadel in ihrem Bereiche mit Confequeux absorbirt batte. Ebensowenig war von Bolfsmablen fur ben Laubtag bie Rebe, fonbern bie Bertretung ging aus ben geschloffenen Corporationen in Stadt und Land bervor, und ba zwei ständige Ausschüffe eingesett waren, so zogen biese zeitweilig bie Befugnif bes Landstands an fich und bilbeten eine formliche Oligarchie. Der Bergog batte feine Civillifte, fonberu feine Domanen, aus beren Ertrag er Sofhalt, Militar,

<sup>\*)</sup> Der materielle Bobiftand bee Lanbes hat fich faft unglaublich gehoben, wie ber Augenichein zeigt und bie Biffern bemonftriren. Bei bem Tobe bes Ronigs weist ber abgelaufene breijahrige Finangetat einen Ueberfcug von mehr als 12 Millionen Gulben auf! Die gange, burch birefte und inbirefte Befteurung aufgus bringende Jahressumme fur ben Staatsbedarf (faft bie Balfte bes Jahresbubgets) beträgt bei einer Ginwohnergahl von 1,800,000 nicht mehr ale 8,635,000 fl., alfo auf ben Ropf ungefahr 5% fl. Bon biefer Steuersumme liefern bie Grunds, Bewerbes, Bebaubes, Rapitals, Rentens, Dienfteinfommenfteuer jahrlich 3 Millionen fl., bie Birthichafteabgaben uter 2 Millionen, ber Boll 2,270,000 fl. Der Gebrauch geiftiger Betrante, vorzugeweise bes Deines, hat fich mit jebem Jahre gefteigert und betrug im 3. 1862/63 auf ben Ropf 1 fl. 31 fr., in Breugen bagegen wenig uber 50 fr., ein Beweis bag bie Schwaben bie Paffage fur bie foliben Rabe rungeftoffe fleißig anfeuchten. Dierin thun es ihnen nur bie Bapern und Babener faft auf ben Rreuger bin gleich.

Gesandtschaften zc. ju bestreiten hatte; brauchte er mehr, fo mußte er bie Unterftugung ber ftanbifden ganbichaftefaffe in Unspruch nehmen, Die fich oft wiberwillig genng öffnete. Die württembergifche Gefchichte weiß viel ju berichten über Streit amifchen Fürften und Stanben, von fürftlichen Gewaltthaten, von beharrlichem Wiberftande ber Stande und Ausschuffe, selbft wie biefe ben Rangler Englin 1613 auf bas Blutgeruft und 1737 Suß Oppenheimer, ben Finanziuben bes Bergogs Rarl Alexander an ben Galgen lieferten. Die ftandifche Dligarcie war ftreng protestantisch und überwachte ben protestantischen Charafter bes Bergogthums fowie ber Dynaftie mit zelotischer Schärfe. Ale ein Denfmal haben fich bie fogenannten Donativ-Belber erhalten, welche an Glieber ber Dynastie unter ber Bebingung gereicht wurden, daß fie protestantifc blieben; als aweites Denfmal binterblieb bie altwürttembergifche grundliche Abneigung gegen ben Ratholicismus, bie bei ben Rammerverhandlungen über die Convention 1861 wieder einmal in belle Lobe aufschlug.

Ronig Friedrich batte 1805 bie Stande fortgejagt (chassez les bougres! rieth ihm Napoleon I.), die Landschaftstaffe an fich genommen, das reiche protestantische Rirchengut sakularifirt. Rach 1815 wollte und konnte er bie alte Berfaffung nicht wieberherstellen und fein Nachfolger ebensowenig. brachte biefer burch ben Minister von Wangenheim bie noch beftebende Berfaffung ju Stande, welcher bas 3weifammerfoftem ju Grunde liegt. Die Rammer ber Abgeordneten befteht feit= bem aus 13 Bertretern ber ehemaligen Reichsritterschaft, ben 6 protestantischen Bralaten, bem Bifchof, 1 Domberen, bem älteften fatholifden Defan, bem Universitätefangler, ben Abgeordneten ber Stabte Stuttgart, Lubwigeburg, Tubingen, Reutlingen, Ellwangen, Illm und Seilbronn, endlich aus ben Abgeordneten ber 64 Oberamtsbezirfe, welche von Bahlcollegien erforen werben, Die ju % aus ben Sochftbefteuerten bes Begirfs und ju % von ben anbern fleuernben Staatsburgern ernannt werben. Man wird gesteben, eine folde Rammer entspricht

ben gegenwärtig herrichenben Begriffen von Bolfevertretung nicht, Ronig Wilhelm wollte aber auch feine Rammer, bie fic ale Reprafentantin bes Bolfewillens, b. b. bes Willens ober ber Meinung bes britten Standes bem Throne gegenüber batte aufftellen fonnen; er wollte bem britten Stand in ganbesfachen eine Stimme geben, aber feine Solostimme, fonbern eine Stimme im Chor, barum gab er ber Rammer eine folche Bufammensettung. (Ne plebiscita populum tenerent.) Die Rammer ber Standesberren besteht aus ben Pringen bes foniglichen Saufes, aus ben ehemals reichsständischen abeligen herren und aus ben wurdigften Staatsbienern, Die ber Ronig fur ihre Lebensbauer auswählt, boch barf beren Bahl ein Drittheil ber übrigen Mitglieder ber Rammer nicht überschreiten. Für ein ftreng rovalistisches Element war bemnach in biefer Rammer geforgt. wie in der Abgeordnetenkammer für ein conservatives; auch arbeitete biefer conftitutionelle Dechanismus bis 1830 fo normal, ale die Regierung wunschte. Deren Werf find alle in biefem Beitraume ju Stande gefommenen gut - und übelgerathenen Befete und Inftitutionen. Es gab teine ernfthafte Opposition, taum einigemal eine fceinbare, ber Abwechelung wegen febr ermunichte, man möchte faft fagen, bestellte. Sit in ber Rammer ber Abgeordneten war fur einen Beamten in untergeordneter Stellung faft immer bie Brude au einem befferen Umte; nur follte er auf ber Brude nicht fo bienstbefliffen stampfen, bag es Auffeben erregte, und bas Bublifum von Servilismus munfelte.

Der größte Theil der württembergischen Ratholifen (sammtlich Neuwürttemberger) hatte in den Zeiten des Reiches zu dem
ehrwürdigen alemannisch-schwäbischen Bisthum Constanz gehört,
bessen Sprengel die alten Schweizercantone bis zum St. Gotthard, die freien Städte und freien Bauerschaften Oberschwabens,
die Bewohner des Breisgans und oberen Schwarzwalds, die Unterthanen der vielnamigen herrschaften auf diesem weiten Gebiete immer noch zu einem kirchlichen Gauzen verband, nachbem das alte Herzogthum des alemannisch-schwäbischen Stammes

langft gersprengt mar. Die von ber frangöfischen Revolution und Rapoleon I. erzeugten Staaten bulbeten ben firchlichen Berband nicht, welcher einen gangen beutschen Boltoftamm gufammenhielt; bie fomeigerischen republifanischen Staatsmanner ber Mediationsafte wollten wie bie Rheinbundsfürften Landes-Bifcofe, eigene Bifcofe haben; man war fouveran geworben - in ber Schweiz bas Bolf und beffen Leiter, in Deutschland bie Rurften, und bie neue fouverane Allmacht vertrug fich mit feinem Bifchof, ber nicht ein ganger Unterthan mar. Ronig Friedrich gab feinen Ratholifen eine Urt von firchlichem Broviforium, indem er 1812 ein Generalvifariat Ellmangen aus eigener Machtvollfommenheit fouf, jedoch mit Rom Unterhandlungen einleitete, die nicht ohne Erfolg blieben. In Ellmangen errichtete er auch eine theologische Fafultat, so bag bier eine fatholifche Universität zu entstehen schien, benn ein fatholisches Uhmnafium, bas frequentefte in Schwaben, bestand aus ben Beiten ber gefürsteten Propftei Ellmangen ber. Das Ministerium Bangenheim jeboch versette unter Ronig Wilhelm 1817 ben Beneralvifar und fünftigen Bifchof nach Rottenburg, einer Lanbftabt am Redar, etwa 10 Stunden von Stuttgart, 2 Stunden von Tubingen, und bie fatholifche Fafultat nach Zübingen, ber ebemaligen Metropole bes fubbeutichen und fpecififd wurttembergifden Protestantismus. Ellwangen gefiel in Stuttgart nicht als Bifchofosit, benn einmal lag es gang nabe an ber bayerifchen Grenze, alfo von Stuttgart aus betractet excentrifc, und batte außerbem eine ftart bewallfahrtete Rirche auf bem Schonenberg, ift bemnach fur bie umliegenbe fatholifde Bevolferung Burttemberge und Baberne ein Sammelplat (fatholischer pagus cum conventu), und murbe poraussichtlich noch mehr Unziehungsfraft ausüben, wenn fich ber Bolfomenge ein Bifchof in pontificalibus an Festtagen zeigen und feinen Gegen fpenben murbe. Da ftanbe ftatt bes fafularifirten Burftpropftes ein nicht fafularifirbarer Rirchenfurft ba, getragen von ber Berehrung einer murttembergischen und was noch viel bebentlicher erscheinen mußte - einer baverischen

Bevölferung; bei einem Conflifte mit ber Staatsgewalt wäre ein solcher Bischof nicht leicht und unter Umständen nur mit Gefahr oder gar nicht von Stuttgart aus zu maßregeln gewesen. Und wenn etwa Bayern auf den Gedanken käme (denn auch die Montgelas sind nicht "unsterblich), die Rolle eines katholischen Staates zu spielen, was wäre da nicht von dem durch den Kirchenrath zu Stuttgart gedrückten württembergischen Bischof an der bayerischen Grenze am Ende zu erwarten? Also fort von Ellwangen, aber nicht in das katholische, noch an Desterreich und das Reich denkende, mit einem wohlbegüterten, volksthümlichen alten Abel besternte Oberschwaben, sondern nach Rottenburg, das ohne kirchliche Tradition ist und auf zwei Seiten von protestantischen Bezirken begreuzt wird.

Ich gebenke hier keine Beiträge zur Geschichte bes General-Bikariats und spätern Bisthums Rottenburg zu geben; es ist bekannt genug, wie ber Bischof Johann Baptist von Reller fast gänzlich auf die sakramentalen Funktionen seines Ober-Hirtenamtes beschränkt wurde, während der königliche katholische Riechenrath in Stuttgart das Riechenregiment sührte. Ein deutscher Rleinstaatsmann hatte ausgesprochen, daß der Staat einen Bischof nur als "Salber" brauche, für die andern Bedürfnisse der katholischen Unterthanen wisse die Regierung zu sorgen; Bischof Johann Baptist von Keller von Rottenburg (so mußte er sich unterzeichnen) ist wohl unter allen Bischösen der deutschen Reuzeit diesem Bischos Ideale eines frivolen Bureaukraten am nächsten gekommen.

Rönig Wilhelm war jedoch keineswegs von protestantischem Eifer erfüllt, ebensowenig von einer Antipathie gegen den Ratholicismus; er betrachtete beide Consessionen (das ist die officielle Bezeichnung) als sittliche Disciplinaranstalten für das Bolk, gegründet auf die Autorität des Glaubens; da er beide in seinem Königreiche vorfand, so behandelte er beide gleich. Die protestantische hatte er als Landesbischof in der Hand, und die katholische sollte es sich nicht beikommen lassen eine besondere Freiheit zu verlangen, weinen Staat im Staate bilden zu wollen",

wie fich bie Bureaufratie ausbrudt. "Tolerang" verlangte er von ben Befennern beiber Confessionen, jeboch wurde es nicht ungunftig vermerft, wenn fatbolifde Offiziere und Beamten ibre Rinber protestantifc erziehen ließen, was erft in neuefter Beit jur Seltenheit geworben ift. Seine Billigfeit gegen bie Ratholifen benvies er übrigens burch bie Grundung bes Convifte (Wilhelmeftift) in Tubingen für die Studirenden ber fatholifden Theologie, einer Parallele zu bem langft beftebenben protestantifden Stifte, und er freute fich, bag auch bie neue Unftalt in furger Beit fich in Deutschland einen wiffenfcaftlicen Ruf erwarb. Rach bem Borbilbe ber vier protefantifchen nieberen Seminare (Blaubeuren, Schonthal, Urach, Raulbronn) wurden zwei niedere fatholische Convifte errichtet. aber mit ben Gymnafien in Chingen und Rottweil verbunden. wahrend bie protestantischen Seminarien fur fich bestehende Unftalten bilben, gewiß ein großer Bortheil fur Difciplin und Unterricht. Bas tonnen folde Seminarien ober Convifte nicht leiften, wenn fie von Mannern geleitet werden, welche von beiliger Liebe fur Die Erziehung ber flerifalen Jugend befeelt, and bie wiffenschaftliche und padagogische Befähigung ju ihrem Berufe in fich tragen! Man fann gwar nicht behaupten, bag bie betreffende Beborbe in Ctuttgart bei ber Babl ber Convift-Direftoren immer Glud hatte, ein Gutes aber blieb biefen Anftalten unbenommen: Die Disciplin fonnte niemals soweit berabfinfen, bag bie Boglinge fich ber Faulengerei bingeben buriten; fie mußten, ob gerne ober ungerne, bie vorgeschriebenen Studirftunden einhalten, mußten fich wiffenschaftlich beschäftigen, baber gingen ihrer viel weniger fittlich ju Grunde, ale bieß bei Studirenden ber Fall ift, Die fich felbft überlaffen in Pris vathaufern wohnen ober vielmehr campiren, benn bas miffenfcaftliche Studium erzeugt in einem Jungling immer wieber fo viel Lebenbernft, fpannt bie fittlichen Rrafte immer wieber fo nachhaltig, daß er nicht in Auerbache Reller ben "engen Cirfeltang" bes Stubentenlebens abhafpeln fann. Den Conviften verbauft ber murttembergische Rlerus ben Ruf ber

Wissenschaftlichkeit ben er in Deutschland besitht, zu Einem Theile, ben anderen der theologischen Fakultät in Tübingen, welche in Drey, Hirscher, Herbst und Möhler sich das Ansehen einer wissenschaftlichen Macht auf der protestantischen Universität errang. Auch wird die Kirchengeschichte es niemals verschweigen, daß diese Fakultät nicht nur die katholische Wissenschaft kräftig sörderte, sondern auch den kirchlichen Geist im südwestlichen Deutschland neu belebte.

Bie 1830 fpann und wob bie Bureaufratie bie Kaben Des Staatslebens in Selbstzufriedenheit und bie Meifter in ben Werkstätten traumten nicht einmal von bem "fausenben Bebftubl" ber neuen Zeit, ber Revolution. Da ploglich im Sochsommer tonten ibre Schlage über ben Rhein berüber. Das fcmabifde Bolf horchte auf, in ben Stabten und theilmeife auch in ben Dörfern erfolgten sympathifche Rundgebungen, und ale Rolen fich erhob, widerhallte Comaben von bem Liebe bes Riemcewicz. Ronig Wilhelm wurde burch die Julirevolution nicht überraicht. benn er wenigstens fab fie fommen; auch nicht ergurnt, benn ber Frangose hat fich bei Konig und Bauer eine Art Brivile ginm jum Revolutioniren erworben; um fo mehr aber erschütterte ihn ber polnische Aufstand und bas Fehlichlagen bes erften ruffischen Angriffe. In Rufland fab er bie Citabelle bes monarchischen Staatengebaubes in Europa und in ber ruffischen Armee bie Reserve Deutschlands im Rriege gegen Franfreich, in einem zwischen Dentschland und Rugland eingeschobenen Bolen bie Aufstellung einer frangofischen Urmee im Ruden ber beutschen Defensivoperationen gegen Frankreich. Er verhehlte feine Stimmung nicht im geringsten und aus bem foniglichen Schloffe verbreiteten fich im Commer 1831 bie frühesten Rachrichten über bie Rieberlagen ber polnischen Streitfräfte.

Befanntlich zuckte bie Revolution icon bamals in Deutschlanb; Sannover, Rurheffen und Sachsen hatten ihre "Bewegungen", Braunschweig seinen Aufstand, am Maine wurden Mauthaufer vom hefflichen ländlichen Proletariat zerftort, auf

einigen Universitäten gab es Stubentenframalle, in Baben und in anderen Mittelftaaten wurden bie Rammern ber Abgeordneten Uberal. Auch in Burttemberg erwachte - nicht ber alte ftanbifde - fondern ber neuliberale Geift und entwickelte bei ben Bablen im 3. 1831 eine nie gesehene Thatigfeit. Der ganbtag trat jedoch erft 1833 jusammen; Die liberale Opposition mar machtig vertreten und von 2. B. Bfiger, bem Dichter Uhland, bald jeboch von bem Abvofaten Romer geführt. Diefer hatte als Rriegerath ben Urlaub fur ben Gintritt in bie Rammer nicht erhalten, fein Umt niedergelegt und gur Abvofatur ge-Ubland war bem gang unpoetischen Rönige geradezu verhaßt und amar noch aus bem Rampfe um "bas alte Recht." Pfiber batte 1830, ale Angestellter am Gerichtshofe in Tubingen, ben "Briefwechfel zweier Deutschen" erscheinen laffen, in welchem er bie beute praftisch geworbene Frage ber Begemonie Breugens über Deutschland zuerft boftrinar entwidelte; bafur hatte er eine icharfe Ruge von oben herab erhalten und gur Antwort ben Dienst aufgefündigt. Die ministerielle Bartei Abermog um wenige Stimmen, verlor aber biefe, ale ber Rammer angesonnen wurde, die Motion Bfigere gegen die anticonstitutionellen Bundesbeschlusse von 1832 "mit Unwillen" gurudguweisen. Die Rammermehrheit wies ftatt ber Motion bas Unfinnen mit Unwillen gurud und murbe aufgelost burch ein Rescript, in welchem fich ber Konig ale burch bie Rammer beleidigt erflärte. Die nachsten Bablen ergaben eine entschieden ministerielle Majoritat, wozu ber Gindrud bes Frankfurter Studentenattentate (April 1833) und bes mit bemfelben in Beziehung ftebenben Dilitarcomplotte in Ludwigeburg wejentlich Das lettere war noch thörichter als bas erftere, und vereinigte nicht ein halbes Duzend Militarpersonen. Anftifter, Lieutenant Rojerit, verurtheilte ein Rriegegericht jum Tobe; ber Konig begnabigte ihn aber und entließ ihn mit Reifegelb nach Amerifa. Der Bolfewig ergoß fich in einem tonlichen Spottliede über Die Narrheit ber Berichwörer, benn damals war bas Bolf noch burch und burch royaliftisch und LIV. 30

ber Solbat Feind ber Abvofaten, Studenten und aller Leute, welche auf eigene Fauft Bolitif machen wollten.

Die Erregtheit in Folge ber Inlirevolution legte fic um fo grundlicher, ale es fich berausftellte, bag bie Frangofen burch ibre Revolution nichts, fogar weniger als nichts gewonnen batten; bie Opposition erlahmte in ber Rammer und ihr Reft trat endlich freiwillig aus. Die Rammer von 1838 beftanb fast ju y and Staatsangestellten, machte feine Opposition, fagte aber unendlich langweilig an allen Borlagen; ber Ronig nannte fie fvottend "meine Beamtenfammer." Bon ba bis 1848 culminirte bas Sternbild bes Ministeriums Schlaper. Diefer Mann war ber Cohn eines Baders in Tubingen, alfo Blebejer von Saus aus und blieb es in feiner außern Saltung, in Sparfamfeit (er ließ fich j. B. bie Stiefel bei bem Schufter eines benachbarten Dorfes machen, weil ihm die Stuttgarter Schufter ju theuer arbeiteten), fowie in feiner Gefinnung gegen bie abeligen Grundbefiger. "Das ift jum fatholifc werben", fagt ein Tubinger Rind, wenn ihm ein bummer Streich paffirt. und Schlaver verleugnete bem Ratholicismus gegenüber feine Beimath nicht. Dabei war er vortrefflich geschult, ein tuchtiger Jurift und Abminiftrator, von unvermuftlicher Arbeitofraft, in ber Debatte fast jedem Begner burch Renntniffe und logifche Schlagfertigfeit überlegen; er ftellte bie Beamten nach ihrer Kabiafeit an und beforberte fie nach Maggabe ihrer Leiftungen, war alfo fast bas Ibeal eines Ministers im bureaufratifchen Beitalter.

Unter biesem Ministerium begann ber württembergische Kirchenstreit. Vor der Julirevolution sah der König die firchlich liberalisirenden Geistlichen nicht ungerne und von einem Anti-Cölibatoverein, den Geistliche gründeten, wurde nicht ungnädig Kenntniß genommen. Als jedoch die Revolution 1830 einen Thron brach und mehr als Einen weiteren erschütterte, als der Vorsechter des kirchlichen Liberalismus, Prosessor Pflanz in Rottweil, unter die Paladine der Kammeropposition trat; als sich in dem katholischen Bolke eine gewisse Aufregung gegen

"Die Bochzeiter" (fo nannte es bie geiftlichen Unticolibatare) fund aab, bie es in Stuttgart protegirt glaubte, ba mußte alebald ber Rirdenrath (ober beffen Bicebireftor von Schebler) bem Bereine burch eine Orbonnang ben Garaus machen. Nicht ber Bifchof von Rottenburg, fondern ber fonigliche fatholifche Rirchenrath in Stuttgart wies auf foniglichen Befehl eine flerifale Auflehnung gegen bie firchliche Disciplin in ber Diocese Rottenburg jurecht. Die Abneigung gegen firchliche Reuerer blieb feitbem in bem Ronige unveranderlich, und ein folcher Beiftlicher mar ber nie verzeihenden foniglichen Ungnade ficher, wenn er augleich als politischliberal populär ober in bieser Richtung von einem Beamten benuncirt mar. Um biefe Beit besuchte ber Ronig bas Rlofter Ginfiedeln. Gin geiftlicher Berr zeigte ibm von ber Ballerie berab bie fdmabifden Wallfahrer unten in ber Rirche und bemerfte: "Majestat, Die machen feine Revolution." "Das weiß ich recht gut", lautete bie Antwort; "ich fenne bie andern Rerle recht wohl, die Anticolibatare." Deffenungeachtet blieb er ben "llltramontanen" gram; er ver= langte Tolerang im Ginne Rottede, ben er gelefen hatte (bei einer gabrt auf bem Bobenfee lag ber 7. Band aufgefchlagen auf bem Tifche bes Ronigs, und Rotted'icher Auffaffung entforechend außerte er einmal: waren nicht bie Bfaffen Schuld an bem 30jabrigen Rriege?). Charafteriftisch war auch seine Saltung gegen ben Bifchof Johann Baptift von Reller bei einem Aulaffe, ber tief in bas tatholische Bolteleben eingriff. Der fonigliche tatholifche Rirchenrath batte in feiner Ranglei Mergerniß genommen an ber Ballfahrt ju ben Reliquien bes beil. Blutes im ebemaligen Klofter Weingarten (in der ehemaligen Reichs-Boatei Altborf). Diese Balliabrt, ber "Blutritt", ift uralte Uebung in Oberschwaben; es fommen ba am "Blutfreitage" im Dai 20 bis 30,000 Meufchen jusammen und bilben eine große Prozeffion von ber Rirche burch bie Felbflur und wieber aurud; ein Briefter ju Pferde tragt bie Reliquien, zwei Reiter begleiten ibn gu' Seiten, 200 bis 800 Bauern folgen ibm auf ibren eigenen Pferben und biefer Reiterschaar bas Seer ber Bilger

ju Ruße. Diefes religiofe oberlandifche Bolfsfest murbe abbefretirt, mabrend die bobe Polizei an bem Bollofefte in Rannftatt (bei Stuttgart) fein Mergerniß nahm, wo am 27. September (bes Ronige Geburtetag) gegen 20,000 Menfchen gufammenftromen und auf bem "Bafen" eine Boche lang geritten, gejubelt, getangt, gezecht mirb. Der Bischof fonnte und wollte gegen bie Abschaffung bes "Blutritte" nichts thun, ber Pfarrer von Alltborf-Beingarten war mit ber Magregel gang einverftanben, Die Bewohner bes Fledens ichon um bes Gelbes willen um fo Sie schickten begwegen eine Deputation unmittelbar an ben Ronig; ber gebeime Gefretar von Bellnagel empfing fie freundlich, belächelte und gloffirte zwar etwas voltairifd bas offene Beständniß, mit ber Ballfahrt verliere ber Rleden eine bedeutende Erwerbequelle, bemerfte jedoch, Die Deputation folle bei Er. Majeftat ben Aufzug fo vieler Bauern boch ju Rof geborig in bas Licht ftellen, weil bieß ben Ronig als Freund moblbabender Bauern und iconer Bierbe intereffiren merbe und fiebe ba, auf foniglichen Befehl murbe ber Blutritt wieber erlaubt. Dafür erntete ber Ronig manches Soch im Oberland, Bifchof und Klerifei aber wurden von bem Bolfe anbers bedacht.

Schwaben ift von jeher ber Schauplat eines erregten und erregenden Lebens gewesen, und wenn es vor dreißig Jahren keinen Bischof hervorbrachte, welcher dem Bureaufraten Schlaper mit apostolischer Autorität entgegentrat, so hatte es durch Dr. Möhler, den Berfasser der Symbolif, das katholische Bewustsenn, ich möchte lieber sagen das katholische Gewissen in den Deutschen mit mächtiger Stimme wachgerusen. Möhler ift wohl auch von Clemens August in Köln mit freudiger Rührung vernommen worden; wenigstens begrüßte ein katholischer Prälat, der Abt des säkularisirten schwäbischen Klosters Marchtal, ein ebenso innig frommer als flar denkender und ruhiger Greis, das Möhler'sche Buch als eine große That zur Erlösung der Kirche aus ihrer Gefangenschaft im bureaufratischen Staate, und schätze fich glädlich Rählers Austreten noch erlebt zu haben.

Bebenfalls aber fcredte bas "non possumus" und bie Befangennehmung bes Erzbischofs Clemens August von Roln am Rhein ben Bifchof Johann Baptift von Reller in Rottenburg aus feiner hofmannifc bevoten Saltung auf, bestimmte ibn, mit feinen Rlagen und Foberungen vor bie Deffentlichfeit ju treten und bem Tranfigiren mit bem Rirchenrathe ju entfagen. Er batte bisher in ber Rammer ber Abgeordneten immer ministeriell gestimmt, bas große Publifum fannte ihn nur als ein bantbares Geschopf ber foniglichen Onabe und murbe baber burch feine Motion vom 3. Nov. 1841 in ber Rammer ber Abgeordneten überrascht, obwohl vorher verlautet batte, ber Bifcof babe einer Citation bes papftlichen Runtius nach Dunchen Kolge geleiftet, bort Reu und Leid über fein bisheriges Thun und Laffen bezeigt und Befferung gelobt. Dit ber bischöflichen Motion begann ber murttembergifche Rirchenftreit, fofern man es einen Rirchenftreit nennen fann, wenn ein Bifchof feine unveräußerlichen Rechte reflamirt, Die Regierung fie ihm nicht gibt, boch nach manchem Jahr mit Rom in Unterhandlungen tritt, eine Convention abschließt, Diefelbe in ber Rammer ber Abgeordneten wieder befeitigen und bas Berhaltnif zwischen Rirche und Staat in etwas mobificiren läßt.

Rönig Bilhelm war sehr erzurnt, daß die schmutige württembergische Basche dem deutschen Publikum von dem Bischose zur Schau vorgelegt wurde, und der arme Bischos bestam die königliche Ungnade mehr als einmal in auffallender Beise zu fühlen. Bu einer bedeutenden Concession war jedoch die Regierung um so weniger geneigt, als Minister Schlaper sich in der Rammerdebatte dem Bischose und dessen wenigen Getreuen unendlich überlegen zeigte und das Domkapitel sammt den meisten Dekanen im Lande eine Stellung einnahm, die man vielleicht eine neutrale nennen konnte, katholische Abgesordnete aber (3. B. von Iwergern und Holzinger) dem Bischose in der Rammer am meisten zusetzten. Zudem schien in politischer Beziehung Alles im besten Juge; im Oktober 1841, also nur wenige Wochen vor der bischössischen Motion war der

fünfundgmangigfte Jahrtag ber toniglichen Regierung als ein großes Bolfefest im gangen Lande gefeiert und ber Ronig von ungähligen Deputationen aus allen Bezirfen nub Stäbten als Bater bes Baterlandes, ale "feines Bolfes befter Freund" begrüßt worben. Damale maltete noch Louis Bhilippe, er bieß ber "Rapoleon bes Friedens", ber "Banbiger ber Revolution"; bamals fcredte noch ber Raifer Nifolaus mit bem Donnerfeile ber ruffifden Dacht, ftanben Desterreich und Breugen als gebarnischte Ritter ber Donarchie ba; mas follte man in ben Mittel- und Rleinstaaten fic viel aus Regungen machen, welche nicht einmal aus ben Tiefen bes Bolfelebens emporftiegen ? Es ift nämlich gang wahr, bas bie bischöfliche Motion von bem fatholischen Bolfe in Barttemberg taum beachtet murbe; es batte Bifchof und Rlerus über 20 Jahre lang fonigselig gesehen, es hatte in neuefter Beit feine Beranberung in bem Berbaltniffe von Staat und Rirche mabrgenommen, bas fo lange unangefochten gebauert hatte, barum begriff es auch nicht, was bie plogliche Rlage über bie Rranfung ber Rechte ber Rirche bebeuten follte. Das wußte man in Stuttgart gang gut, baber ließ bie Regierung eine anonyme Bufdrift "bes Alten vom Berge" burch ibr Draan, ben Schwäbischen Merfur, veröffentlichen. "Der Alte von Berge" fulminirte gegen bas Syftem ber Regierung, bas fie gegen bie Rirche confequent und burchgreifend einhielt, ber Alte beging aber bie Unflugheit, auf Bavern als bas Land binanweisen, bem bas fatholische Burttemberg geographisch anliege und unter Umftanben fich anschließen fonne. Wegen biefes Baffus wurde bas Schreiben bes Alten auf foniglichen Befehl veröffentlicht; es follte einen Schatten auf die fatholischen Beftrebungen in Burttemberg werfen, als ob einzelne Erager berfelben mit bem Gebanten von Abfall und Felonie umgingen. Der öffentliche Argmobn bezeichnete ben (verftorbenen) gurften Conftantin von Balbburg-Beil als ben "Alten vom Berge", von bem man ergablte, er fei febr ungufrieben aus ber Refibengstabt auf fein einsames bobes Schloß im wurttembergifden Allgau gurudaefehrt. Somenig bas Schreiben bes Alten bas Bolf berührte,

so sehr ärgerte es ben König als eine Drohung, die Katholifen unter einer Parteifahne zu sammeln und Bedingungen zu stellen, unter welchen die bisher bewiesene Loyalität fortdauern sollte. Damals war es aber noch Wahlspruch des Königs: "ich lasse mir nichts abtrohen", daher wurden Geistliche, die einzelne Punkte der bischichen Motion, d. B. wegen der gemischten Ehen, in die Praris übertrugen, von dem Kirchenrathe um so strenger gemaßregelt.

Es ging Alles gut, wie die Berichte ber Begirfsbeamten und ber "Sowabifde Merfur" bemiefen, welcher bamale bie öffentliche Meinung auszusprechen privilegirt war, biese Meinung vergoldete und bafur maffives Silber fur fich jurudlegte. Die boben Berren in Deutschland furchteten bamale nur bie Frangofen; aber Louis Philippe mar bei guter Gefundheit, af noch einen gangen Rapannen und wurde nie getroffen, fo oft auf ihn geschoffen wurde. Auf feine Beine mit ben Sanben ichlagend fagte er felber: "biefe werben mich tragen, bis mein Entel meine Stelle gu vertreten im Stanbe ift." Den beutiden Bolfern traute man weber ben Muth noch ben Berftand jum Revolutioniren ju und behandelte fie biefer Taration entsprechend. Man erinnere fich g. B. an die Sandhabung ber Censur, an den "beschränften Unterthanenverstand"! Dazu ließen bie beutschen Regierungen ihre Bolfer in einer Beife fculen, wie es fonft feine andere Regierung thut und fein anderes Bolf ertragen murbe; 6-8 Bahre muß ein beutscher Bater seinen Rnaben in Die Schule fchiden und barf nicht bestimmen, was ber Rnabe lernen foll, bat nichts einzureden, wenn ber Schulmeister Dinge lebrt, Die er felbft nicht verfteht und jedenfalls bie Schuler nicht verfteben, wenn er die Weltanschauung des Kindes durch die Aufflarerei bes mobernen Rabagogenthums vergerrt ober gerftort - bie beutiden Anaben muffen geschult werben und lernen, nicht mas ibre Bater wollen, sondern mas ber jeweilige Dberftubien- ober Oberschulrath, ober wie die herren heißen mogen welche in ber Ranglei bie Qualitat ber geistigen Rahrung bes Bolfes anordnen und die Quantitat jumeffen, für gut finden.

Waren wir nicht in ber Schule icon als Anaben an Unfinn, Dreffur und Bladerei gewöhnt worben, fo hatten wir als Junglinge und Manner Die Polizei vor 1848 unmöglich ertragen fonnen ohne verrudt ober muthenb ju merben. Bar es ja boch jo, als ob es förmlich barauf angelegt ware, bas jeber Unterthan möglichft oft polizeilich abgeftraft werben tonne, und in ber That berechneten fich bie polizeilichen Straffalle nach Myriaden und gaplte Baben, por 1848 wie beute ein liberaler Dufterftaat, verhaltnismäßig bie meiften. (Den Beleg findet man g. B. in ber "Babifchen Zeitung", Die mabrent ihrer furgen Dauer von bem beutigen Minifter Mathy redigirt wurde, wenn mich mein Gebachtniß nicht taufcht.) Baren wir in ber Schule nicht an Langweile, Rebanterei, Scheltworte, Buffe und Biebe gewöhnt worben, fo hatten wir vor 1848 es unmöglich als Solbaten in ben Rafernen und auf ben Erercierplagen aushalten fonnen, benn biefer und jener Lieutenant, biefer und jener Unteroffizier mar im Stande einem Carthaufer bie Rothe bes Borns in bas bleiche Ungeficht gu Welches Schauspiel gewährten wir ber Welt! Gin burchgeschultes Bolt, ein auf hohen Befehl aufgeflartes und boch ale unmundig und unverständig behandeltes, ein Bolf mit fast zahllosen Solbaten, die Gewehr bei guß bafteben, wenn Ruffen, Frangofen und Englander über Griechenland, Zurfei, Belgien, Polen, Megypten, Spanien, Bortugal, Italien fchalten und malten. Das beutsche Bolf, voraus in ben Mittel - und Rleinstaaten, wurde trot Soule und Bolizei allmablig gang von bem Gefühle burchbrungen, bag es verachtet fei in ber Welt trop feiner Bilbung, feiner Arbeitsamfeit, feiner Treue und Tapferkeit, daß es von ben Ruffen als bienftbarer Rnecht betrachtet, von ben Englandern als Melffuh ausgenutt, und von ben Frangofen als Rachbar Michel gewerthet fei, ber bei Belegenheit noch einige weitere fcone Stude Lanbes abangeben babe.

Die Uebercultur ober Unnatur unferes Saculums reifte mit ber Zeit ihre Fracte. Bor einem Jahrhundert ungefahr

war ber Unban bes amerifanischen Anollengewächses, ber Rartoffel, in Deutschland eingeführt worben und in ben meiften Begenben zwangen bie Regierungen bie wiberftrebenben Bauern mit Strafen die neue Bflanze in ihre Meder einzuburgern. Der Bolfeinstinft abnte, daß er das Gewächs des Proletariats einbeimifc mache. Es gebieh und forberte bas Bachethum bes Proletariate. Um wenige Kreuzer fonnte man fich mit ihm ben Magen fullen, um einige Pfenninge fich mit einem Glas Rartoffelfusel die Rerven fpannen, baber wurde die Kartoffel bie Rahrung bes Fabrifarbeiters und bie Fabrifen gebieben mit ber Rartoffel, benn je wohlfeiler bie Rahrung, um fo geringer ber Lohn bes Fabrifarbeiters, um fo größer ber Bewinn bes Sabrifheren, um fo mehr Reig fur ben Capitaliften gu Sabrifanlagen. Rartoffeln im Unterleib und Rartoffelfcnaps in ben Rerven icaffen bie ffrophulofen Leiber, welche die Gale ber Bebereien, Spinnereien, Farbereien neben ben raffelnben, fonurrenden, ftintenden Dafdinen fullen; Rartoffeln und Fufel ftadeln ben Gefdlechtstrieb in biefen ffrophulofen Leibern und bewirten einen gablreichen Rachwuchs von bem gleichen Schlage, ber gwar nicht gum Militardienfte, mohl aber gum Fabrifdienfte taugt, benn bie Rraft entwideln ba bie Maschinen, ben Berftanb bie technischen Dirigenten, Die Arbeiter brauchen nur garte Singer und Bebulb mitzubringen.

Da wurde die Kartoffel von einer Krankheit befallen; man hatte sie auf alle Weise mit Düngen und Reizen zu unnatürlicher Triebkraft gesteigert, hatte sie zu den mannigsaltigsten Metamorphosen gezwungen, was Wunder, wenn das überzultivirte Gewächs eine neue Krankheit entwickelte; ist dieß nicht auch der Fall bei so behandelten Thieren, nicht auch bei dem Menschen? Die Folge der Kartoffelepidemie war eine allgemeine Theurung und deren Gesolge Proletarieraufstände in vielen deutschen Fabrisbezirsen und Städten. Da zeigte sich, wie sich die untere Volksschichte seit einem Vierteljahrhunderte, einem Zeitraume des Friedens und "Prosperirens" gemehrt und umgewandelt hatte. Im J. 1817 herrschte nicht bloß Theurung

fonbern wirkliche Sungerenoth; aber 1817 ertrug bas arme Bolf ruhig und gebuldig in Gottes Ramen bie Sungerenoth. 1846 und 1847 aber emporte es fich ba und bort gegen bie reichen Herren und machte bie Regierungen für bie Theurung und Beichaftelofigfeit verantwortlich. Die Entartung bes Broletariergemachies enthullte bie Berwilberung und Berfommenbeit bes Proletariers. Burttemberg ift befanntlich noch fein Rabrifland. es verforgt im Begentheil bie induftrielle Schweiz mit Brobftoffen; bennoch batten Ulm, Tubingen und namentlich Stuttgart ibre Krawalle und in ber Sauptstadt gab bas Militar Reuer. als ein reiches Baderhaus von einem Broletarierhaufen mit Erfturmung bebroht wurde. Ronig Wilhelm hatte fich (nach feiner Gewohnheit, wenn etwas Außerorbentliches in ber Refiben porfiel a. B. Reuersbrunfte) au Bierbe gesett und er mie ber Rronpring mußten Rufe boren, welche arge Sintergebanten bei ben "Arbeitern auf ber Strafe" verriethen. Der Ronig ließ es fich auch nicht nehmen, bag ber Stuttgarter Rramall, wenn auch nicht geradezu von einer geheimen Dacht bervorgerufen. fo boch eingeleitet worben fei und er hatte nach meiner Ueberzeugung vollfommen Recht, wenn ich auch einen zureichenben Beweis nicht bringen fann. Es beschlich ihn eine Ahnung ber fommenben Dinge, er mar bennruhigt über bie Buftanbe und Stimmungen in Europa, Deutschland und in seinem Burttemberg und sprach es mehr als einmal aus, wie lange er von Beamten "angelogen" worben fei.

3 . A 17 .

## XXIII.

Neber bie "Graecia Orthodoxa" bes Professor Dr. Hugo Lämmer.

Seit bem beflagenswerthen Schisma bes 9. Jahrhunberts ftebt befanntlich bie theologische, ju profanen und politischen Machinationen ausgebeutete Frage über ben Ausgang bes beiligen Beiftes unter ben Controversen zwischen Orient und Decibent im Borbergrund. Trop ber feierlichen Unionserflärungen von Lyon und Floreng und tropbem bag bas firchliche, ber beil. Schrift und ben alten Batern burchaus conforme Dogma ber Lateiner in Meneas von Baris, Ratramnus Corbejenfis, Aufelm von Savelberg, ben beil. Anfelm von Canterbury und Thomas von Aquino, in Sugo Etherianus, hieronymus Donatus, Bellarmin, Betavius u. 21. berebte und fcarffinnige Bertheibiger gefunden, haben bie Schismatifer boch im gauf ber Jahrhunberte bis auf bie Reuzeit berab nicht unterlaffen, bie Cophismen eines Photius, Rifolaus von Methone und Marfus von Ephefus in spiegelfechterischer Weife zu reproduciren. bervorragende Stellung unter biefen unionsfeindlichen Theologen nehmen Theophanes Profopowicz, Abam Sernifam, Engenius Bulgar ein. Erfterer, urfprünglich Alumnus bes

Althanasianischen Collegium Graecum in Rom, bann ehr - und geldsüchtiger Apostat und Erzbischof von Romgorob, eine Sauptstuge Betere I. bei feinen Reformen ber ruffifchen Rirche und bei Organistrung ber fogenannten beil. Synobe, bat bie bis jum 7. Jahrzehent bes 18. Jahrhunderts nur handschriftlich porbandene Arbeit bes Monchs von Baturin, Gernifam, in seinem Traftat de processione Spiritus Sancti ftark benutt und oft wortlich ausgeschrieben. Letterer, ein literarifcher Abenteurer, Gunftling Friedrichs II. von Breugen, Freund Boltaires und ber frangofischen Encyflopabiften, Bemiffensrath ber frivolen und thrannischen Raiserin Ratharina II., veranftaltete ale Ergbischof von Cherfon unter bem Titel : mage rig έκτηρεύσεως τοῦ άγίου πνεύματος έκ μόνου τοῦ πατρός von dem Gernifam'ichen Berte eine burch Unmerfungen erweiterte griechische Ueberfepung, bie im 3. 1797 burch bie Druderei ber Betersburger Afabemie ber Biffenfchaften an's Licht ber Deffentlichfeit trat. Aus ber eines byzantinifchen Sof-Bralaten murbigen Debifation ergibt fich flar und beutlich, baß fur ben Ueberfeter nicht fomobl religios theologische, als vielmehr politifch egoistische Befichtspuntte maggebend waren. Es galt bas traurige Faftum ber Theilung Bolens fur bie Intereffen bes Schismas auszubeuten, bie unirten Drientalen burch ein pseudotheologisches Lugengewebe ju corrumpiren, Die Nothwendigfeit ihrer gewaltsamen Berverfion, Die unter ben Raifern Rifolaus I. und Alexander II. ben Sobepunft erreicht bat, mit gleißnerischen Scheingrunden anzubahnen und bas Band mit ber mater ac magistra veritatis ju lodern. Das bidleibige, aber an Gebanfen und Beweisen überaus arme Buch Bulgars tritt mit boben Bratenflouen auf, bie an bas Parturiunt montes erinnern. Bon ben neunzehn Traftaten, in welche es zergliebert ift, baben fiebengehn biblifc - geschichtlichen und patriftifch - fpefulativen Inhalt, fo gwar bag biefelben ein Conglomerat von falfden Propositionen bilben, bie langft ibre Barbigung und Biberlegung gefunden. Alles breht fich um bas nichtige Argument, bag burch bie Ginfchaltung bes Filioque

in's Symbolum ein Dualismus von Principien in ber beil. Trinitat eingeführt werbe. Und wie bie Barefie bes 16. Jahrbunberte ben Aussagen bes Beltapoftele über bie Rechtsertigung aus bem Glauben bas entstellende Abjeftiv sola hinzugefügt bat. fo betont ber ichismatifche Erzbischof von Cherson als Cardinalpunit, daß burch das exangeves dat des aveupa ex του πατρός ber zweiten Berfon in ber Bottheit bie Exclusive gegeben wird, ba bie rechte Eregese bes nargog ben Beifat uorov erbeifche. Rur zwei Traftate bes von Bulgar griechisch berausgegebenen Berfes tragen icheinbar ben Charafter ber Renbeit an fich; es find bie an zweiter und britter Stelle befindlichen. Sie liefern eine Reihe (an Babl etwa 70) fogenannter mapag Jopai b. h. Berfälfdungen, welche von ben Lateinern an Gunften ihres Dogmas in ben Texten ber morgenund abendlandischen Rirchenvater, sowie in ben Liturgien und Aften ber Concilien absichtlich vorgenommen feyn follen. Diefe Radweise find aber ber Urt gehalten, bag man nicht weiß, ob man mehr bie allweg hervortretende Ignorang philologischfritifder Grundfate ju bemitleiben ober aber über bie perfibe Berbrebunge- und Berlaumbungefucht bes Monche von Baturin und bes Erzbischofs von Cherfon, mit benen ber byzantinische Malat von Romgorod übereinstimmt, ein moralisches Bermerfungeurtheil ju fallen bat.

Man nuß es in der That befremblich finden, daß diese unter den Auspicien Katharinas entstandene Petersburger staatsstichtiche Streitschrift giftigster Art in allen Theilen des ruffischen Reichs eizige Berbreitung sand und als Meisterstück siegreicher Polemis überall angepriesen wurde, mährend es nothwendig schien, ihr weiteres Befannt- und Berbreitetwerden über die mostowitischen Grenzen hinaus mit großer Aungstlichseit zu vermeiben. Erst im 3. 1862, in welchem Papst Pius IX., der von Andeginn seines Pontisistes den kirchlichen Interessen bes Orients besondere Ausmerksamteit schenke, den Verwaltungssorganismus der römischen Eurie durch Errichtung der Sacra Congregatio de Propaganda Fide pro negotiis Ritus Orientalis

erweiterte, gelang es ein Eremplar ber griechischen Arbeit bes Erzbischofs Bulgar für bie apostolische Bibliothet bes Batifan ju erwerben. Einer ber Confultoren ber orientalifden Congregation, Prof. Dr. Sugo gammer, welcher mabrent eines halbjährigen Urlaubs feit Januar 1863 in Rom wellte, erhielt ben Auftrag, Die Betereburger Schrift einer eingebenden Analpfe und Rritif ju unterwerfen und ein gutachtliches Referat abgu-Dieß geschab, und auf bem Grunde biefes an bochfter Stelle approbirten Botums und gemäß ben barin entwidelten Brincipien ift ein auf vier Banbe berechnetes und bem bod. murbigften Furftbifchof Beinrich von Breelau bebicirtes Berf erwachsen, von welchem bislang unter bem Titel: "Scriptorum Graeciae Orthodoxae Bibliotheca Selecta. Ex Manuscriptis partim novis curis recensuit partim nunc primum eruit Hugo Laemmer" (Freiburg bei Berber 1864) funf Ceftionen in zwei Abtheilungen erfchienen find.

Die Sectio I enthält die Prolegomena contra graecam Sernikavii tractatuum theologicorum versionem per Eugenium Bulgar Archiepiscopum Schismaticorum Chersonensem confectam directa. Rach einem gefchichtlichen Ruchlic auf bie Controverse über ben Ausgang bes beil. Beiftes charafterifirt Brof. gammer bie Bechselbegiehungen gwischen ber Trias von Schismatifern Theophanes Brofopowicz, Abam Sernifam und Eugen Bulgar. Indem er fobann fpeciell ju bem ber Raiferin Ratharina gewibmeten griechischen Druderemplar vom 3. 1797 übergeht, gibt er eine llebersicht über ben Inhalt ber einzelnen Traftate und ihrer Appendices. Diefer leberficht läuft jugleich ber Nachmeis parallel, daß die trivialen Bemerfungen und Ginwendungen Sernifame und feines lleberfebere Bulgar nur eine neue Auflage ber alten ichismatifden Argumente eines Photius, Martus von Ephefus u. A. find und bag auf biefelben feit bem 9. Jahrhundert eine glangende Reibe fatholischer Erwiberungen erschienen ift. Sowach find in ber Betersburger Sorift bie eregetifden Bartien ; correft-bermenentische Grundfage fommen nicht gur Unwendung; Sauptsache ift bas tenbengiofe Um-

mobeln ber Schriftftellen; bie Beweisführung aus ber Bater-Trabition lauft folieflich auf jufammengeraffte und willfürlich gebeutete Citate binaus; Die Unfabigfeit jum Berftanbniß fpefulativ - theologischer Gabe verbeden abgenübte bigleftifche Alopffecterfunfte; Die gehäffigen Ungriffe gegen bie Unione-Concilien bes Mittelaltere und die Bemuhungen bee beil. Stuble um Rudführung ber getrennten Orientalen jur firchlichen Einheit wiberlegen fich burch bie betreffenben Sonobals Alten felbft und burch einen Blid in bas umfaffenbe Bropaganda-Bullarium. hiervon abgesehen widmet Brof. gammer ben beiben oben berührten Traftaten, die von den angeblichen nagamyogai banbeln, eine betaillirte Rritif, fur welchen 3med er alte und burd innere Dignitat ausgezeichnete Cobices bes Batifan be-Er gebt die vom Erzbischof von Cherson aufgenüst bat. gabiten und als verfälicht bezeichneten Stellen aus ben Batern, Liturgien und Concilien bes Drients und bes Occibents ber Reibe nach burch und rechtfertigt aus außern und innern Brunden bie Authentie ber wegen bogmatischer Vorurtheile in Anspruch genommenen Texte. Aber er bleibt bei ben Untithesen nicht fteben, fonbern retorquirt bie gegen bie Lateiner gefchleuberten Unflagen, inbem er bie geschichtlich bofumentirten Belege bafür gibt, baß und wie und mo bie Schismatifer aus vartifularis Aifder Befangenbeit alte Sanbidrijten corrumpirt haben; eine Thatfache, beren icon ber beil. Bapft Nifolaus I. Ermahnung that, bie mahrend ber Berbandlungen auf bem Florenzer Concil conftatirt wurde, und über welche in jungfter Beit ber Carbinal Ungelo Mai im vierten Band feiner Nova Patrum Bibliotheca bie intereffanteften Aufichluffe gemährt bat. Nach beendeter Confutation Bulgars ffigirt Brof. Lämmer ben Plan feiner "Graecia Orthodoxa"; ein Werf, mit welchem er in bie Fuß. fapfen eines Betrus Arcubius und Leo Allatius tritt. Es gilt bie Schismatifer und ihre falichen Argumentationen mit ben Baffen ihrer eigenen orientalischen Landsleute ju überwinden und bie griechische Unionetheologie bes Mittelaltere vom Lugbuneuse bis jum Florentinum bin wieder ju Chren ju bringen.

Bu blesem Behuf hat Brof. Lämmer die einschlägigen Handschriften der Batisana, Ottoboniana und Ballicellana zu Rom und der Mediceo Raurentiana in Florenz benütt. Sie haben ihm theils das Material geliesert, um eine kritische Recension der alten Terte herstellen zu können; theils konnte er daraus für sein Werf eine Reihe von arkadora, welche Raynaldus, Miraus, Allatius, Ssondrati u. A. nicht gefannt haben, zum Iwed der Veröffentlichung ercerpiren oder copiren. In den Prolegomenen leistet er neben den Bemerkungen, welche den sormellen Textapparat betreffen, Rechenschaft von den Autoren und ihren nach bestimmten sachlichen und chronologischen Gessichtspunkten ausgewählten Schriften, die er in den Kreis seiner Bearbeitung gezogen.

In ber Sectio II fteben zwei herrliche Reben von Nicephorus Blemmiba im Borbergrund bes Bangen, mabrent bie Seftionen III - V bas gelehrte, icarffinnige und begeifternbe Buch bes Batriarchen Johannes Beccus von Conftantinopel de unione ecclesiarum, fodann seine Sententia Synodalis und die Apologia umfaffen. In ben fpatern Abtheilungen werben bie Schuler bes opjerfreudigen Beccus, weiter Georg von Trapegunt, Demetrius Cydonius, Beffarion und andere orientalifde Berfecter bes fatholifden Dogmas gegenüber bem Schisma ihren Blas finden. Jebe Settion wird eröffnet burch ein Monitum, in welchem biographische, literargeschichtliche und textfritische Fragen von Belang jur Sprache fommen. Un bas griechische Original reibt fich jebesmal bie lateinische Uebersetung und barunter fteben bie biblisch patriftischen Citate verfnupft mit ben nothe wendigen eregetischen Gloffen. Den vermittelnben llebergana amifchen ber ameiten und britten Geftion bilbet eine auch feparat abaedruckte Abhandlung unter bem Titel: "De Leonis Allatit Codicibus qui Romae in Bibliotheca Vallicellana asservantur Schediasma." Prof. gammer berichtet bier über ben reichen handschriftlichen Rachlaß bes berühmten und um Rirche und Wiffenschaft hochverdienten Leo Allatius, ber in Stephanus Grabius einen guten Biographen gefunden. Seit 1803 befist

biefen literarifchen Schat Die Bibliothef ber romifchen Dratorianer. Brof. Lammer hat barans zwölf Cobices theologischen und tanoniftifden Inhalts bnrchforicht und behufs feiner Arbeiten für bie Orientalifde Congregation, speciell auch ber Graecia Orthodoxa, ausgebeutet. Dazu geboren ein bis jum achten öfumenischen Concil reichenbes Synodicum, Ranonensammlungen, welche neben ben papftlichen Constitutionen und Defreten ber beil. Congregationen, neben ben liturgifchen Quellen und approbirten Provingialsynoden ein Grundbestandtheil für ein Corpus Juris Canonici, wie es bie praftischen Bedurfniffe ber unirten Drientalen erbeifden, find; weiter Schriften von Andreas Rhobius und Matthaus Carpophilus, Erzbischof von Jeonium, bem lateinischen Ueberseter ber griechischen Uften von Floreng, über ben papftlichen Brimat; die von großem fpekulativen Talent geugende Abhandlung bes Emmanuel Chrisfoloras über ben Ausgang bes beil. Geiftes; Die Correspondeng von Photius mit Rapft Rifolaus I.; Die Werfe Des Demetrius Endonius; Die gegen Martus Eugenifus gerichteten Untithefen bes Georgius Scholarius und bes Cardinals Beffarion; Die Traftate bes Dominifanermonds Simon von Conftantinopel, Die Reden bes Diafone Beorg Metochita u. 21.

Wir hegen ben herzlichen Wunsch, daß Lämmers "Graecia · Orthodoxa" bazu beitragen möge, unter den Angehörigen ber mit Rom unirten orientalischen Riten, namentlich auch unter ben Ruthenen und Rumänen des österreichischen Kaiserstaats, wissenschaftliche Bestrebungen anzuregen und das Interesse für theologische und firchenrechtliche Studien zu beleben. Je höher sie das Erbe der Bäter schähen lernen, je mehr sie dasselbe erwerben, um es zu besitzen, desto inniger werden sie die Bande der Liebe und des Gehorsams gegen den Nachsolger des heil. Petrus schlingen. Das Schisma hat keinen innern Halt; vom Gentrum der kirchlichen Einheit getrennt, in eine Ungahl von Sesten zerklüstet, kann es weder wahre Wissenschaft noch sirchtliches Leben sördern, weil es dem fruchtbringenden Princip der Liv.

Charitas fremb ift. In seinem mechanischen Slechthum wird es nur funftlich durch die Machinationen des farrifaturartigen Cafareopapismus gestüht; aber diese Stühen find morsch und werden zusammenbrechen; denn nur die petra Petri hat die ewige Berheißung.

## XXIV.

## Beitlänfe.

Umichau über bie brennenben Bunfte in ter beutichen Lage.

Den 9 September 1864.

Provisorisch, wie Alles im hentigen Europa provisorisch geworden, steht nun die Thatsache fest, daß die Herzogthamer Schledwig, Holstein und Lauenburg fünftig von Danemark völlig getrennte Staatswesen sehn werben. Ob es so recht und gut, ob nicht eine großartigere Lösung benkbar war, das mag man in patriotischen Phantasien erwägen; praktisch kann nur die nachfolgende bittere Ersahrung eine kleine Zeit und einem beschränften öffentlichen Geist eines Andern belehren. Genug, die vielbundertzährige Berbindung zwischen Deutschland und Danemark ist rein abgeschnitten, wir haben das Unsrige an und gezogen, und den Racenhaß ansgenommen, stehen wir dem banischen Bolke gegenüber nicht anders als etwa den Chinesen.

Es ift möglich, baß bie schmerzliche Operation nicht bis jum Solug fo glatt ablaufen mag, wie bie Biener Bralimimarien verheißen. 3mar ift Gin Umftand nicht zu verfennen. ber Umftand namlich, bag bie Braliminarien unter bem Titel einer Ausgleichung fur bie "Jutifchen Enclaven" boch wieber bas Princip ber Theilung Schleswigs nach ben Nationalitäten burd bie Sinterthure einschleppen. Aber gerabe biefe Thatfache ber Butifden Enclaven beweist, wie enge bie Landestheile, welche nun in himmelichreiender Raturwidrigfeit entzwei geschnitten werben muffen, biftorisch und volfsthumlich in einanber vermachfen maren. Es ware gegen alles menschliche Befühl, wenn ben Patienten nicht noch ein unwillfürliches Strauben vor bem Deffer bes Operateurs überfiele und ibm einen ericutternben Aufschrei erpreßte. Aber laffen wir bas! Der bentiche Liberalismus, ber naturlich mit bem ebelften Sumanismus gleichbebeutend ift, hat es fo gewollt, und was er wollte wird geschehen.

Dennoch aber — es ist nicht zu läugnen, wenn auch noch so verwunderlich in dieser angeblich so einfachen und klaren Sache der Herzogthumer — stehen wir vor einem Sieg ohne Genugthuung und vor einem Frieden ohne Befriedigung. Ja saft Jedermann trägt das Gesühl mit sich herum, das Deutschland nicht am Ende, sondern am Anfang einer unabsehdaren Berwicklung schwebe. Die ganze Frage hat seit den Wiener Stipulationen ein anderes Gesicht angenommen, aber keines wegs ein aufgeräumteres. Vielmehr durchsurchen es jeht erst recht vier sinstere Runzeln, entsprechend den vier Unterfragen, in welche sich die Eine Hauptsrage verzweigt hat: was nun bezüglich des Erdsolgestreits? was nun bezüglich der Qualität und Unterordnung des neuen Staats? was nun bezüglich der hierans resultirenden Stellungen am deutschen Bund? was nun bezüglich des europäischen Hintergrundes?

Suchen wir bie Lage nach biefen vier Gesichtspunften naber

au betrachten, fo tritt uns fcon beim erften Schritt, namlich bei ber Frage nach ber rechtlichen Erbfolge in Schledenig und Holftein, eine gang neue Wendung, an die bieber niemand gebacht hat, entgegen. Wir meinen nicht bas Bebenfen, wer benn nun und in welcher Procefform ber Bund ein rechtliches Urtheil über bas ftreitige Succesftonerecht fällen foll? Schon barüber weiß bis jur Stunde Niemand fichern Befcheib. fommt aber noch bagu, baß man in Berlin überhaupt nicht geneigt icheint, bas gange Streitobjeft ber rechtlichen Butbeilung an die Erbintereffenten ju überlaffen, fondern bag man fit einen namhaften Theil bas absolute Eroberungerecht geltenb machen und folgerichtig bie Politif barüber entscheiben laffen will. Es hangt mit biefer Unschauung, wie fie von Bertin aus neuerlich angebeutet wird, auf's Innigfte bie Frage nach bem frühern Recht ber banifchen Krone in ben Berzogthumern aufammen.

herr von Beuft und andere Bedienten ber öffentlichen Meinung waren mit biefem Problem freilich fcnell fertig. Beborfam ben bogmatischen Aussprüchen ber Rieler Schule behaupteten fie: ber banifche Ronig habe in ben Bergogthumern überhaupt fein Recht und fonne baber auch feines abtreten. Der fachfische Minister ging befanntlich fogar mit einem Antrag am Bunde um : bie beutschen Großmächte follten fich recht fertigen, wie fie von Ronig Chriftian fich Rechte auf Schleswig und Solftein abtreten laffen tonnten, Die Diefer felbst nicht befeffen habe. Das mar vom Standpunft ber Rieler Doftrin völlig correft. Aber bie beutschen Großmächte haben bie Cade von Anfang an andere angeschaut. Sie faben in bem Ronig Christian nicht bloß ben faktischen Besitzer, fondern fie maren geneigt anzunehmen, bag er als Inhaber ber banifchen Rrone, und gang abgesehen vom Condoner Protofoll, nicht nur gu Lauenburg, fondern auch ju Schleswig in Beziehungen ftebe, bie von bem Streit ber Agnaten und Cognaten feineswegs berührt werden fonnten. War biefer Standpunft einmal angenommen (es war ber in biesen Blättern stets vertretene), so mußte er selbst auch für gewisse Theile Holsteins gelten; und handeite es sich einmal um dänische Kronländer, so können natürlich auch nach ihrer Abtretung durch Dänemark keinerlei Ansprüche der streitenden Agnaten auf diese Landestheile Plat greisen. Sie gehören ausschließlich den kriegführenden Mächten, welchen sie abgetreten worden sind, zu freier Berfügung.

Es fehlt nicht an officiofen Undeutungen aus Berlin, wornach man bort biefen neuen Gefichtspunft geltenb machen will, und eine folche Wendung hatte fehr intereffante Seiten. Bunachft murbe ber alte Streit, ob nicht Schleswig ale baniides Rronland in andern Successionsverhaltniffen ftebe als Solftein, neue Bedeutung gewinnen. Es fame barauf an, bie Qualität eines ehemaligen Kronlandes bei ben einzelnen lanbestheilen nachzuweisen, und über biefe hatten bann bie zwei Brogmachte alleiniges Berfügungerecht, mabrend nur ber Reft ein Objeft bes agnatischen Erbfolgestreits fenn fonnte. Ueber ben Sauptbestand ber Bergogthumer murbe somit ausschließlich nach ber politischen 3wedmäßigfeit verfügt werben, aller Bahrfceinlichfeit nach, fo viel von Preugen abbangt, ju Bunften ber oldenburgischen Candidatur. Für ben Bund murbe fo bie Frage in bobem Grabe complicirter werben, andererfeits aber bote fie in Diefer Bestalt die Möglichkeit von Losungen, welche ben bistorischen und realen Berhältniffen unfraglich beffer entfprechen wurden, als ber augustenburgifche Doftrinarismus.

Unter biefen Umftanben, beren weitere Entwicklung bahinfteht, waren also bie Unsprüche bes Prinzen von Augustenburg
felbst bann nicht liquib, wenn er noch jest ber einzige agnatische
Pratenbent ware, und nicht an bem Oldenburger einen sehr entschlossenen und gefährlichen Concurrenten befommen hatte. Faffen wir biesen entscheidenden Zwischenfall sofort genauer in's Auge!

Unläugbar bat Rufland, indem es ju Riffingen bie Un-

fprüche feines Saufes von ber altern czarifden Linie auf bie jungere olbenburgifche übertrug, ber gangen Succeffionsfrage eine andere Wendung gegeben. Die Sicherheit ber augustenburgifden Sade ift mit Ginem Streiche vernichtet, und fur bie unbedingten Vertreter berfelben gibt es auf allen Seiten taufend Boreiligfeiten ju bereuen. Monate lang batten unfere liberalen Barteien bas Recht bes Augustenburgers als sonnenklar und gang ungweifelhaft ausgeschrieen; sechsichn Juriften-Fakultaten haben die eben so verworrene als anmaßende Advokaten-Comvilation bes herrn von Warnstedt \*) mit ihrer bedingungslosen Bustimmung beehrt, und nicht Gine bat einen Wiberspruch entgegenzuseben gewagt; felbft bie zwei beutichen Großmachte haben fich endlich auf ber Londoner Confereng zu einer praju-Dicirlicen Meußerung fur Die augustenburgifden Unspruche binreißen laffen; und nun tritt auf einmal ein fehr liberaler beutscher Fürft auf und spricht bem Augustenburger alles Recht für ben gegenwärtigen Erbfall ab. Die liberalen Stimmführer baben geglaubt, bie altbefannten Unspruche Ruglands auf ben ehemals gottorpischen Antheil von Holftein mit ber Stadt und bem hafen von Riel verlachen zu burfen; nun aber reclamirt ber Großherzog von Olbenburg nicht nur biefen Theil, sonbern Die Gesammtheit ber Herzogthumer Schleswig-Holstein für bas

<sup>\*)</sup> Bur Charafteristrung biefer Schrift, welche bei unfern Parteien unbesehen kanenisches Ansehen erlangt hat, ift von bem jungern Bernice, Profesor bes Staatsrechts in Gottingen, eine Broschüre erschienen: "Bur Burbigung ber von Warnstedischen Schrift ze. Salle 1864." Or. Pernice, berselbe welcher jest mit bem olbens burgischen Archivar an ber gottorpischen Rechtsbebuktion arbeitet, hat seine Broschüre eigentlich nur zur Ehrenrettung seines ver storbenen, von B. ted verunglimpften Baters bestimmt. Aber sie reicht hin, um bas Warnstedische Machwerf zu kennzeichnen. Im Allgemeinen urtheilt or. Pernice: "Man muß sehr aufpaffen, um vor ben Baumen, bie allseitig aufgepklanzt werben, ben Balb im

Saus Gottorp, respektive kraft bes Riffinger Bergichts für sich. Und siehe ba! die Sache hat selbst in Riel entschieden aufgeshört lächerlich zu sehn.

Daß ber Oldenburger sich durch das brohende Zettergeschrei der liberalen Parteien nicht einschücktern ließ, und dem Unwillen der sogenannten öffentlichen Meinung tropend als Concurrent des Angustenburgers auftritt, ist an sich schon ein sprechender Beweis, daß er sich eines sehr starken Hinterhaltes bewußt ist sowohl an politischem Einfluß, als an rechtlichen Motiven für das Forum des Bundes. Hinter ihm steht natürlich die ganze diplomatische Macht Rußlands, und das will seit der Preisgebung des unglücklichen Bolens abermals nicht wenig sagen. Zudem hat diese Complisation noch eine ganzeigenthümliche Bedeutung, die wir hier wenigstens constatiren müssen.

Unverkennbar ift nämlich in bem Benehmen Rußlands feit ber Londoner Conferenz bessen neu eingenommene Position und zufünftige Politif befinitiv ausgesprochen: es will mit seinem Allianz-Bedürfniß wieder auf die beutschen Berhältniffe bruden, und seine langjährige hinneigung zum französischen Bundniß

Auge zu behalten. Juristische Berhältnisse burch einen historischen Bust zu verwirren, eine Rechtsausgabe zu einer antiquarischen Grübelei umzugestalten, dieß Problem gelöst zu haben, muß der von Warnstedt'schen Schrift zugestanden werden.... Die dickgehäuste compilatorische Gelehrsauseit in Material und Argumenstation, so ungesichtet und sehlsam, ja wahrhaft latenhaft sie guten Theils ist, wird nicht versehlen, den unfritischen Leser um so mehr zu blenden, als die Lestüre der Schrift schon durch die äußere Ausstatung, besonders aber durch die dunkle Diktion und versworrene Anordnung des Stoffs ungemein schwierig und abschreckend ist." — Das mag dem auch manche unserer Fakultäten entschuls digen: um nur der Tortur rasch zu entgehen, sagten sie Ja!

bat - Race für Bolen! - ein völliges Enbe. Roch in ben erften Sigungen ber Confereng erfchien Rufland als eifrigfter Bertheibiger ber banifchen Integrität; aber es war nur Schein und Maste fur Die bereits angebahnte Schwenfung. Ruffifche Stimmen ruhmen fich jest felber, bag ber "Ubfall Ruglande" von ber banifchen Sache biefelbe in und außer ber Confereng ju Fall gebracht und namentlich auch die völlige Lähmung Englands entschieben babe. Ein doppelter Bortheil mar bamit erreicht: man verband fich bie beutschen Dachte, und mas bie ruffifche Staatspolitif an ber banifchen Integrität ju verlieren fcien, bas follte bie ruffifche Sauspolitif an ben Bergogthumern Da bas Saus Gottory biefe ganber in ihrer Befammtheit anspricht, fo fonnte naturlich nicht ber Car felber ale Erbpratenbent auftreten; gang Europa und gang Deutschmaren bagegen aufgestanben. Er verzichtete alfo ju Gunften ber beutschen Linie seines Saufes, und eben baraus machte Rufland einen weitern Rechtstitel auf ben Dant Deutschlanbo. Dieg ift bas enblich enthullte Bebeimnig von Riffingen. Es beleuchtet in ber That eine gang neue Lage Europa's, ben berüchtigten Correspondengen ber Morning Post ziemlich genan entsprechend; es eröffnet eine weite Berspettive, über bie wir noch viel zu berichten haben werben; es empfiehlt namentlich eine wesentlich veranderte Bafis jur fünftigen Beurtheilung ber beutschen Dinge. Rebenbei ift jest auch bas Rathfel gelost. warum gewiffe Organe bie banische Integrität ploglich fo moblfeil gaben: es follten bafur andere feit bem Rrimfrieg gerftorte Jutegritaten wieder bergeftellt werben!

Doch wir muffen vorderhand zu bem Streit ber Agnaten um die Herzogthumer zurudfehren! Ob es und nun lieb fei ober leid, die Folge wird zeigen, daß der Oldenburger auch nicht mit schwachen Rechtsgrunden gegen die augustenburgischen Unsprüche herantommen wird. Die von seinen Rathen versaßte Rechtsausführung ift zwar noch nicht befannt, aber es hat bereits genug verlautet, um zu erkennen, daß sie jedenfalls ben

Erfolg haben wird, die argen Blofen und Luden ber augustenburgischen Doktrin an das hellste Licht zu ziehen und die kunstliche Bertuschung derselben fernerhin unmöglich zu machen. Unsere voreiligen Fakultäten werden Gelegenheit erhalten, die Unbesonnenheit zu bereuen, womit sie sich durch die Warnstedt'sche Parteischrift verleiten ließen ein definitives Urtheil zu fällen, ehe sie die Gründe der Gegenpartei auch nur gehört hatten. Denn wenn auch Oldenburg nicht hinreichend sollte erweisen können, daß die gesammte Erbsolge in den zwei Herzogthümern dem Hause Gottorp zustehe, so wird es doch jedenfalls erweisen, daß dieselbe dem Augustenburger rechtlich noch weniger zusteht.

Die oldenburgifche Beweisführung wird namentlich auf gwei Buntte geftust fenn, bie bem hiftorifer von vornherein gufagen muffen. Erftens baß es in ben Bergogthumern immer nur zwei regierende Linien bes olbenburgifden Saufes gegeben habe, namlich bie jest ausgestorbene fonigliche und bie gottorpische. Batten biefe zwei Linien neben einander zu regieren fortgefahren, und mare nicht bie lettere ju Bunften ber erftern, aber auch nur ju ihren Bunften, 1773 gurudgetreten, fo mare es für Jebermann felbstverftanblich, daß allein die gottorpifche Linie Erbe bes ausgestorbenen foniglichen Mannostamme fenn Die Sonberburger Linie hingegen war nie eine regierende, fie galt feit ihrer Grundung (1559) immer nur ale bie ber "abgetheilten Berren"; ben Bergogothron besteigen fonnte fie erft nach bem Aussterben ber beiben regierenben Linien, und amar wurden bann bie Stande unter ben Bringen ber abgetheilten, b. h. mit Allobialbefit abgefundenen Linie die Bahl haben. Alfo auch bann, wenn jest nicht bloß bie fonigliche, fonbern auch bie gottorpische Linie ausgestorben mare, fonnte ber Bring von Augustenburg grundgesetlich nicht nach bem Erbrecht, fonbern nur burch eine unter allen Sonberburger Bringen getroffene Bahl ber Stanbe nachfolgen. Zweitens fagen bie Bertreter bes oldenburgifden Erbrechte: nur gu Gunften ber

awei regierenben Linien, und ausbrudlich gu bem 3mede um bie Conderburger von ber Regierung auszuschließen, fei bie Buftimmung ber alten Stanbe ju bem Brimogenitur - Statut von 1616 ertheilt worben, woburch bas ftanbifche Bablrecht in Abgang fam. Aber nur fur bie Dauer ber amei regierens ben Linien; nur noch bie gottorpische Linie bat ein Recht ber Nachfolge gemäß ber Erftgeburt. Dagegen bat fein Ungeboriger bes sonberburgifden Saufes an fic ein Recht ber Nachfolge, und wenn bie augustenburgische Partei fich auf eine Brimogenitur-Ordnung von 1633 beruft, fo ift bieß ein bloges Familienstatut über Die Brivatguter bes verftorbenen Bergogs Alexander gewesen. Dieg ber Rern ber oldenburgifden Rechts-Unfraglich enthält fie fur ben Augustenburger hochft bebenfliche Sage, bie burch mächtige Grunde aus ber Beidichte ber alten ichleswig-bolfteinischen Stanbe geftust finb. Mamentlich ift es fur bie Rieler Doftrin nicht gut, bag ihre handgreifliche Berdrehung mit bem angeblichen Primogenitur-Befet von 1633 nun boch ernftlich jur Sprache fommt.

3m Allgemeinen beleibigt Oldenburg mit feinen Rechtefagen bas unbefangene hiftorifche Befühl feineswegs, wie es hingegen für bie Rieler Schule eine Rothwendigfeit ift. boch gelangen auch jene Gabe, insoferne fie ein Recht bes Saufes Bottorp auf beibe Bergogthumer nachweisen follen, an einen Bunft beffen Lofung une noch ein Rathfel ift. Die Schwierigfeit betrifft Schleswig. Das haus Gottorp bat 1773 seinen Untheil an Solftein ber foniglich banifden Linie mannlichen Geschlechts mit bem wenigstens stillschweigenden Borbehalt bes Rudfalls abgetreten, aber nicht fo feinen ehemaligen Autheil an Chleswig. Auf biefen hat Rugland ohne allen Borbehalt ju Gunften ber "Rrone Danemarf" und auf ewige Zeiten vergichtet. Wie will nun Olbenburg in Schleswig erben? Bill es fich vielleicht mit ber Rechtsfiftion bes vom fachfischen Minifter fogenaunten "beutiden Standpunktes" behelfen, daß wer in Solftein erbberechtigt fei, es von Rechtswegen auch in Schleswig fei? Gerabe für Olbenburg im Ramen von Gottorp burfte es am schwerften senn, dieß zu behaupten und zu beweisen, daß Schleswig seit 1773 etwas auderes gewesen als ein bäuisches Kronland, worauf weder agnatische noch cognatische Erbansprüche Blat greisen konnten.

hat aber bas haus Gottorp feit 1773 fein Recht mehr auf Colesmig gehabt, bann fann auch burch bie Abtretung von Seite Danemarts feines wieder aufleben, fonbern gur alleinigen Berfügung über Schledwig berechtigt find einzig bie amei beutschen Großmachte. Das ift auch die oben angebeutete Berliner Theorie, und mit ihr tamen insoferne am beften Die Anspruche bes Bringen von heffen - Raffel überein. Comobl Dibenburg ale Augustenburg fegen Die Bererbung ber Bergog. thumer in ihrer Gesammtheit voraus; ber beffische Bring bingegen reclamirt, weil bie banifche Integritat als Bedingung feines einstigen Bergichts hinfällig geworben, ben banifchen Thron von Chriftian IX., ale cognatifcher Erbe aber verlangt er von Deutschland nur bie unzweiselhaften Appertinentien feiner Rrone, namlich Lauenburg und Die holfteinischen Berrichaften Blon, Binneberg, Bramftedt und Rangau. Rann nun aber Oldenburg in Schleswig nicht erben, fo muß es biefen Mangel burd Bergutungen an bie beutschen Großmachte gu erfeten fuchen, und bier eröffnet fich benn ein großer Spielraum fur Reinere politischen Combinationen.

Daß die Candidatur Oldenburgs in Berlin, und namentlich bei hrn. von Bismarf, besonderes Interesse erweden muß, ergibt sich schon aus der Stellung Rußlands zur Sache. Bereits im Februar hat der englische Gesandte über diese Borliebe bes preußischen Ministers an sein Kabinet berichtet. Allein man muß wohl unterscheiden: es war damals immer nur im ditern Sinne von den Ansprüchen der Gottorper die Rede, nur von ihren Rechten auf "einen großen Theil," nicht wie seit dem Kissinger Berzicht Oldenburg auftritt, auf ganz Holstein

und Schledwig. Goute Brenfen auch biefe lebtere Ruffung ber gottorpifchen Unforuche beganftigen, fo mare mobl ficher bie Rudficht nicht ausgefchloffen, bag ter Olbenburger ju mander Begengefälligfeit fabig mare, g. B. in Birfenfelb und am Jahdebufen. Er, ale Befiter bes mitten in Solftein gelegenen Fürftenthums Lubed .mit ber Sauptftabt Gutin, wurbe fic großartig arrondiren, und er tonute ber nordbeutiden Großmacht nicht wohl feine Beibilfe ju abnlichen Erleichterungen verfagen, wogu einige Theile feines altern Bebietes fowie anbererfeite Lauenburg trefflich bienen murben. Recht und Bolitif wurden fich in biefer Beife freundlich vereinigen. Bir wollen von folden Conjefturen nicht weiter reben; aber zu verwundern ift es jebenfalls nicht, wenn in Paris icon wieberbolt ber Berbacht aufgestiegen ift, es muffe in biefem Sinne eine gebeime Abmadung amifden Brenfen und Rugland eriftiren, aus ber fich jugleich ber ebenfo ploblice ale rathfelhafte Abfall Ruslande von ber banifden Integritat erflaren marbe.

llnsere Parteien suchen noch eine andere geheime Abstäte hinter dem Auftreten des Oldenburgers. Sie glanden, derselbe sei bestimmt dereinft auch jur dänischen Krone zu gelangen und somit durch das Band der Personalunion Danemark wieder mit den Herzogthumern zu vereinigen. Wir unsererseits wurden dieß für einen schönen Erfolg der großen dentschen Sache halten; aber nicht so unsere liberalen Parteien. Der Gedaufe, das wieder ein deutscher Herzog die dänische Krone tragen könnte, ist ihnen und ihrem engherzigen Rationalismus ein so schredlicher, daß die oldenburgischen Organe aus Leibeskräften dagegen zu protestiren gerathen sinden, als könnte sich der künstige Herzog jemals im Interesse Ruslands zu einer solchen Durchtrenzung der scandinavistischen Projekte herbeilassen.

Bas thut nun aber bie angustenburgifche Partei? Sie fühlt offenbar, bas erstens ber Rivale eine staatsrechtlich gerabe so gut, wenn nicht bester bogrundete Stellung einnimmt als

Re: bas zweitens ibre eigenen Unsprüche an einer completten Unvereinbarfeit mit jeber vernünftigen Politif laboriren; und in biefem Doppelgefühl wirft fie fich völlig bem bemofratischen Brincip in bie Arme. Rachbem fie Monate lang taufenbe pon wohlmeinenden Mannern mit ihrer Berufung an Die Legitimitat getaufcht bat, legt fie jest bie Daste ab und appellirt an bie pure Revolution. Gie bie mit folder Bingebung ein balbes Jahr hindurch, freilich jum ftupenben Erftaunen eines jeden Erinnerungsfähigen, für bas legitime Recht gefochten bat, begeichnet jest wo fie ben Rechtsboben unter ihren eigenen Rugen wanten fieht, Die olbenburgische Candidatur als eine "veinliche Legitimitate = Komobie". Die vergilbten Pergamente, in ber Barnftebt'ichen Dogmatif erft noch bis ju ben Sternen erboben, werben nun ploglich mit bobnifder Berachtung behandelt; Die Bolfssouverainetat allein muß entscheiden: bas Bolf will ben Augustenburger und ihn allein, ober beffer gefagt bie burgerlichen Rreise" wollen ibn, und nur mit Gewalt, hat fürglich bas Reformvereinsblatt versichert, fonnte bem "fchleswigbolfteinischen Bolfe" ein anderer Couverain aufgebrungen werben. Das positive Recht ift somit schon wieber verabschiebet; einen nuparteiifden Rechtsspruch will man nicht, und gegen bas Urtheil bes beutiden Bunbes, wenn es nicht genau nach bem Befomad ber Bartei ausfallen follte - wird ber Rrieg erflart, ehe es noch gefällt ist. Schon ist bie Partei mit ben beutschen Beamten in Schleswig fo ungufrieden ale fie mit ben verjagten bauischen war, und gehen bie Dinge fortwährend nicht nach ihrem Ropf, so fann man es bald erleben, bag gerabe bie unverfohnlichsten Bubler wieder nach ben banifchen Bleischtöpfen zu jammern anfangen.

So geht benn neben bem Kampf ber Pratendenten ein täglich bober wogender Widerstreit der Geister in den und zwischen den herzogthumern selber ber. Parteiung und fein Ende! Der Augustenburger fommt als Reprasentant der Legitimität gar nicht mehr in Betracht, um so mehr aber als

Aushängeschild ber bemofratischen Partei und als Symbol ber revolutionaren Berjaffung von 1848. Für ben Oldenburger mögen geheime Sympathien ber Conservativen, namentlich bes Abels vorhanden seyn, aber eine Partei hat er im Lande nicht, und er wird auch keine bekommen, wenn nicht Preußen ihm eine zuwendet. Denn Alles was mit anderen Augen als benen der Parteileidenschaft die wahre Lage des Landes betrachtet, hat sich um die Fahne des "engsten Anschlisses an Preußen" geschaart und thut dieß täglich mehr.

In mittelftaatlichen Rreifen fteht man namenlos verblufft por biefer Thatfache; und boch ließ fie fich leicht vorausseben, ja fie lag ichon in ber Gigenthumlichfeit ber augustenburgifden Baren bie Rechtsanfpruche berfelben auch gang ungweifelhaft, fo mußte man gegenüber ben realen Berbaltniffen boch immer noch an ihrer politischen Möglichkeit zweifeln. Bergleichen wir nur! Bare ber Olbenburger gleich von Unfang ale ichleswig-holfteinischer Candibat und ale Symbol ber Lodreifung von Danemart aufgetreten, bann hatte es fic erftens nicht barum gehandelt einen neuen Rleinftaat ju bilben (eine verzweifelte Aufgabe heutzutage!), fondern nur einen icon bestehenden zu einem Mittelftaat zu vergrößern; zweitens mare es Niemanden eingefallen burch bas Opfer ber Souverainetate-Rechte ein besonderes Berbaltnig mit Breugen anzufnupfen. benn um Breußen zu befriedigen und bauerhaft an bie Intereffen bes neuen Staats zu fetten, gab es andere Mittel und Bege. Der Augustenburger aber hatte ju biefem 3mede nichts bergugeben, die Bergogthumer felber mußten fich bergeben, wenn fein angebliches Recht mit einer vernünftigen Bolitif vereinbar werden follte. Die verschiedensten Barteirichtungen im Lande haben bieß eingesehen; es gibt fogar eine eigentliche Ginverleibunge - Partei; bie Dehrheit aber begnugt fich, nachbem bas Bolf nun einmal von ber Agitation überrumpelt und gu übereilter Bulbigung fur ben Augustenburger verleitet morben ift, ihrem tiefgefühlten Beburfniß eines ftarten Schupes baburch Ansbrud ju geben, bag fie ben engften Unschluß an Preußen forbert.

Coleswig ift bierin vorangegangen. Selbft bie von Riel inspirirten Correspondenten ber Allg. Beitung gesteben wiberwillig ju, bag namentlich im nörblichen Schleswig "faum Giner" fei, ber nicht fur biese Nothwendigkeit einstehe. nachft aus Grunden ber außern Sicherung; benn man werbe om ben Danen funftig tief erbitterte Rachbarn haben, und auf ben Bunbestag fonne man in ber Gefahr nicht warten. bann macht fic aber auch fühlbar, was es beißt, an einer ju Rand und Deer gejährbeten Grenze einen nagelneuen Staat mit allen Attributen sonverainer Unabhängigkeit in ber Diplomatie, Armee und Flotte berzuftellen, und noch bagu einen aroßen Theil ber Staatsichulben aus bem frubern Berband fammt ben Rriegsfoften ju übernehmen. Unfangs beftanb bie Meinung, bag bas Bedürsniß einer preußischen Begemonie fich auf Chledwig beschrante und aus beffen eigenthumlicher Lage erflare, bag alfo in biefer hinficht nur ein schwerer Bwiefpalt awischen ben zwei untrennbar verbundenen gandern brobe. Alber man irrte fic. Bugeftanbener Dagen finbet ber Unschluß an Breußen felbft in Solftein immer mehr Auhang. Um 8. August bat fich bas Corps ber Pralaten und Ritterschaft in Riel verfammelt; in ihren Befchluffen fommt ber Rame bes Augustenburgere gar nicht vor, aber fie verfprechen: "bie Berbeiführung einer Bemeinsamfeit ber biplomatischen, militarischen und maris timen Berhaltniffe ihres Baterlandes mit bem preußischen Staat als ein fur alle Theile heilversprechendes Ereigniß zu begrußen." Rur bem Berlangen nach einer Interims = Regierung ftimmten funf Ritter nicht bei, ben Unschluß an Preußen votirten fie einstimmig. Run bat man freilich gefagt, bas feien eben bie Junfer, bie noch bagu inogeheim oldenburgifch gefinnt feien. Aber am 25. Juli hatte ju Rendeburg eine Generalverfamm= lung ber ichleswig-bolfteinischen Bereine ftattgefunden, und auch bier blieb nur mit einigen Stimmen ber Antrag in ber Minberheit: "baß nur eine enge Berbindung mit dem preußischen Staat die beutsche Zukunft Schleswig-Holfteins für alle Zeiten sichere." 98 Bertreter, barunter fast sammtliche Schleswiger, stimmten für diese Kaffung.

Seitbem bat nun bie "partifulariftifche" Partei alle Bebel angesett. Sie hat einen Stabte = \*), einen Beamten - Tag und einen Tag ber burgerlichen Grofgrundbefiger berufen, und lagt ba ben Anschluß an Deutschland und bann erft einen allgemein beutiden Unichluß an Breugen verlangen. Raber bestimmt lautet biefe Forberung: querft foll ber Pring mit bem von ibm beschworenen Grundgeset vom September 1848 als beutscher Bundedfürft eingeset werben, worauf fich bann bas llebrige verfaffungemäßig finden werbe. Indeß grabt jebe biefer Demonftrationen ben Zwiefpalt in ben und zwischen ben zwei Ländern tiefer, und die Berwirrung machet in einem Dage, baß in ber Boraussicht bofer Reibungen felbst icon einem Correspondenten ber Mug. Zeitung bie Meußerung entschlüpft ift: eine fraftige Interims-Regierung, bie bas gand bis jur Entscheidung ber Thronfolge in außerer Rube halte, fonne wohl nothwendig erfcheinen.

Wir gehen auf ben allfeitigen Busammenhang ber schleswig-holfteinischen Berhältnisse mit ber großen beutschen Frage über, wenn wir näher zusehen, welches benn die Leute find, die sich als "partikularistische" ober wohl gar als "mittelstaatliche" Bartei in Holstein bezeichnen. Es sind die demokratisch-

<sup>\*)</sup> Diefes Stadtethum, das auch bort bie alleinige Entscheidung in Anspruch nimmt, hat fich nebenbei gesagt bei ber freiwilligen Anleihe durch wahrhaft schmachvolle Beitrage ausgezeichnet: Attona 4100, Rendsburg 3090. Schleswig 3810, das reiche Fiensburg 15 (!), seibst die Restdenzstadt Riel nur 20,200 Thaler, habersleben, Apenrade, Tonbern — gar nichts!

mationalvereinlichen Elemente; fie find fo fehr beforgt für bie fonveraine Selbstftanbigfeit ihres funftigen Bergoge; weil er be eigener Statthalter fenn muß, beshalb barf er vorerft nicht "prengifder Statthalter" werben, und weil Schleswig-Solftein als bas große Rriegolager bes Rationalvereins auserschen ift, beshalb barf fein engerer Unschluß an Preugen biefer Beftimanng binberlich in ben Weg treten. Aber um ber Dittel willen jum flug verschwiegenen 3med magt es bie Partei, fich als folibarifc zu erflaren mit bem Recht und Intereffe aller Rlein- und Mittelftaaten Deutschlands, ben letteren ihr Congund Trubbundniß angutragen, und fo verfcroben und verrenft find alle Dinge bei und - bag wir bis jest biefe falfche Sand nicht gurudgewiesen haben. Im Begentheile, wir bewegen und noch immer, wenn auch ohne energischen Entfolus, in bem Ibeenfreise ber Partei. Weil fie heute gegen Breußen Opposition macht, so bedeufen wir nicht, wo sie und morgen binfuhren will, wenn in Berlin wieder ber Fortforitt thront!

Rur Gin Beifpiel! Bor Rurgem bat ber befannte Abvofat Des einen foleswig - holfteinischen Untrag gestellt, jum 3med um "ber versuchten Debiatifirung ber Mittel- und Kleinstaaten vorzubeugen", wie er fagte. Kurz barauf hat ber barmftabtifche Minister Baron Dalmigt, foust bas enfant terrible ber Realtion, in ber Rammer Aulag ergriffen, bem Grn. Det mit ansgesuchter Boflichfeit bie Friedenspfeife bargureichen. Singegen bat ein großbeutsches bestisches Blatt unter ber Aufschrift "Politifche Betterfahnen" einen beißenden Auffat gegen Des veröffentlicht, ber noch vor Rurgem alle Mittel- und Kleinstaaten Deutschlands bem preußischen Molody geweiht habe, und jest auf einmal gang confervativ geworben fei. Aber fowohl ber Minister als bas Blatt irrten. Met und bie Seinen find fic burdaus confequent geblieben, nur in ben Mitteln gum 3wed haben fie gewechselt. Fruber gebachten fie mit bem liberalen Breußen gegen Defterreich und bie Mittelftaaten, jest gebenfen LIV. 32

fie mit ben liberalen Mittelftaaten gegen Desterreich und Preußen zum Ziele zu kommen: bas ift ber ganze Unterschieb. So ist es gemeint mit bem Eiser für die unbeschränkte Souverainetät bes fünstigen Rieler Herzogs und mit bem stürmischen Begehren, daß die Herzogthumer zum Bundestag keine andere Stellung haben sollen als jedes andere beutsche Land: um dieser scheinbaren Solidarität willen sollen die kleineren beutschen Höse in unversöhnliche Feindschaft mit den zwei großen gerathen, und so die Explosion herbeisühren, deren die Partei bedarf.

Wie die Dinge nun einmal fteben, verbietet fich bem übrigen Deutschland eine spftematische Opposition gegen Breußen aus Grunden ber Gelbsterhaltung. Unfere Deinung war vom erften Augenblide an, wenn es ju einer volligen Lostrennung ber Bergogthumer fommen folle, fo werbe Breugen bie gefahrbete Nordmark unter irgend einer Form in feine besondere Obbut befommen, und barauf muffe Beber gefaßt fenn, ber fur bie" Berreigung Danemarts eifere. In Wien bat man jedenfalls febr mohl gewußt, baß bie Bernichtung ber banifden Monardie noch gang andere Folgen nach fich gieben werbe, baber ift man auch nur burch ein unwillfommenes Berhangnis babin fortgeriffen worben, wo man jest fteht. Rachbem Breußen mit jenen Meeresbruden fich einmal enge berührte, faben beibe Theile fic aufeinander angewiesen: Breugen bebarf gefchutte Bafen und Matrofen gur Entwidlung feiner Marine, bie zwei fleinen Ländchen wollen frei fenn von ber fcmeren Ruftung eines fouverainen Cee - und Grengstaats. Allerdings mare bie unmittelbare Annexion jeber Art von fuzerainer Stellung weit porzugiehen gewesen; benn mit einer Einverleibung ift fein fo gefährliches Brajubig fur bie anderen Staaten verbunden wie mit ber verwirflichten Begemonie. Auch batte bie neue Erwerbung ben preußischen Appetit und Thatigfeitstrieb auf lange bin abforbirt. Die beutschen Mittelftaaten batten gerabegn nichts Gescheibteres thun tonnen, als Preugen felber angutragen fich in ben Bergogthumern an vergrößern, fogar mit ber Berpflichtung etwaige Einspruche bes Imperators mit vereinter Racht abzuweisen.

Bollenbe unbegreiflich mare es, wenn bie Mittelftaaten nicht jest mit beiben Sanben nach ber olbenburgifchen Canbibatur greifen murben. Wir fennen fehr mohl ben leibigen Sintergrund berfelben, aber fie ift tropbem, wie bie Dinge nun einmal liegen, für ben mittelstaatlichen Standpunkt bie einzig Denn Olbenburg wird bie preußischen Unspruche autrāglice. und Beburfniffe in anderer Beife gu befriedigen miffen als burd eine immerhin prajubicirliche Begemonie - Stellung. murbe nicht einen bulflosen neuen Rleinstaat, sonbern einen giemlich reputirlichen Mittelftaat berftellen, ber wenigstens gegen jebe Bennrubigung von ber ruffifchen Geite jum voraus geficert ware. Allerdings haben fich unfere Regierungen, unter bem Terrorismus ber fog. öffentlichen Meinung, in erstaunlich voreiliger und unbedachter Beife fur ben Augustenburger engagirt, und es mochte icheinen, bag fie jest ehrenhalber nicht mebr gurud fonnen. Andererfeits find aber bie Couveraine als bie eigentlichen Constituenten bes beutschen Bunbes in ihrem Bewiffen verpflichtet, behufd rechtlicher Entscheidung am Bunde bie contradiftorifden Aufpruche ber Bratenbenten nochmale mit ftrenger Unparteilichfeit ju prufen, und bei einiger Unbefangenheit burfte es ihnen leicht fenn ju erkennen, baß ber Ofbenburger, wenn nicht ein viel mehr, fo boch jebenfalls ein nicht weniger gegrundetes Recht befit als ber Auguftenburger. Bon ben wichtigeren Couverainen bat nur Einer perfonlich und öffentlich ju ber Parteiansicht gefchworen und er ift nicht mehr. Was aber mande Minister betrifft, wird es bem beutschen Ramen nur gur Ehre gereichen, wenn fie vor bem Schicfale bemahrt werben, ihren Dantel jum brittenmale nach bem Winbe ju fehren.

Rein ruhiger Beobachter fann verfennen, daß die Mittel-

mehr feit bem ungludlichen Munchener Ereigniß vom 17. Dec. auf eine vollig faliche Babn gerathen finb. Gie haben um einer vom Barteitumult ihnen aufgebrungenen Principieureiterei willen, bie ihnen jest noch bagu als widerwillige und hinterhaltige Feigheit ausgelegt wird, die zwei Großmächte allein in Schleswig einschreiten laffen; baburch haben fie gerabe bie Calamitat geforbert, welche fie verhindern wollten, namlich ben Borfprung und bas Ueberhandnehmen bes preußischen Ginfluffes in Deutschland. Allerdings möchte man fich jest bie Saare ausraufen über ben furgfichtigen Dunkel ber bamaligen baberifchen Camarilla; aber mas hilfte ? Die Erfolge ber preußischen Bolitik laffen fich nicht mehr ungeschehen machen. 11m fie gurudjubrangen mußte man nicht nur auf bem Wege vom 14. Januar, wie er burch bie Rieberlagen und bittern Erfahrungen von ber Affaire ju Altona bis ju ber Blamage von Rendsburg garnirt ift, pedantifc fich fortidleppen, fondern man mußte endlich Ernft machen und ben Imperator ju Bulfe rufen. Aber wer will das magen? Es thut vielmehr noth, daß das friechende Gezücht ber Beufte verschwinde, mit beren lob la France unfer Baterland beleidigt.

Je langer die Mittelstaaten zogern, auf ben richtigen Weg einzulenken, mit besto größeren Concessionen wird sich Desterreich an die preußische Allianz anklammern mussen. Wer sieht bas nicht? Es ist wenig über ein Jahr seit der Franksurter Fürstenconserenz, und wie Bieles mußte sich in Wien seitdem andern! Ob man wollte oder nicht, man mußte aus der unglücklichen Geschichte der Resormakte lernen, daß von der Politis des "dritten Deutschlands" niemals ein energischer Alt zu erwarten, und daß unter keinen Umständen ein Berlaß auf sie sein. Wie durch ein göttliches Verhängniß kam die schleswigholsteinische Krisis vom Himmel gefallen, und lieserte den letzen Beweis, daß diese mittelstaatlichen Kabinette von Parteien tyrannissit seien, die sich zwar die österreichische Rücklehne bestens beguem machen, aber darum boch nicht die geringste Rücklicht

auf Desterreich nehmen, sondern ben Raiserstaat kurzweg als the Aschenbrödel commandiren wollen. So ist geschehen, was wir für unsere Person seit Jahren gefürchtet hatten: Desterreich hat sich nothgebrungen von und abgewendet und die Hand Preußens ergriffen.

In biefer Berbindung ift es burch ein weiteres Berhanguiß, beffer gefagt burch bie gegenseitige Berratherei ber übrigen europaifcen Machte unter Unführung Ruflands, ju bem Refultat gefommen, bas Defterreich urfprunglich feineswege wollte, gur Bertrummerung Danemarts. Man wußte in Wien recht gut, bag bann bie Beränderungen nicht an ber Königeau fteben bleiben wurden. Nachdem aber einmal die vollendete Thatsache porliegt, wird man in Wien auch die Consequengen ju wurbigen wiffen, und feinem billigen Bortheil Breugens in ben norblichen Fragen neibisch in ben Weg treten. Gelbft von unferm mittelftaatlichen Standpunkt aus muffen wir bieg munichen; benn Defterreich murbe, wenn feine gegenwärtige Intimitat mit Preußen wieber gesprengt werben follte, nicht etwa, wie man wohl harmlos glaubt, ju ben Sifnphus-Berfuchen mit bem britten Deutschland gurudfehren; fonbern bie frangofische Mulang mare bann an ber Reihe, wie wir oft erläutert haben, bas größte Unglud welches unfer beutsches Baterland treffen fonnte.

Wir wiffen fehr wohl, was es heißt, wenn ministerielle Stimmen aus Berlin jeht verfünden: seien die zwei Großmachte nur einmal einig in der Hauptsache und weiche die frühere Eifersucht der wahren Bundestreue, dann könne Desterteich ebensowenig mit Reib auf den Zuwachs an Macht und Einfins bliden, welchen Preußen als Wächter der deutschen Rordmarken durch seine kunftige Stellung zu dem neuen schleswig-holsteinischen Staat erhalten musse, wie es Preußen etwa
trgend eine leberwindung kosten wurde, Desterreich in Erfüllung
feiner beutschen Ausgaben im Süden und Südosten aufrichtig

ju unterftugen. Das mare ja gang icon gefagt, wenn nur nicht die Rote vom 24. Januar 1863 über bas bazwischen liegende Machtgebiet beutlicher gesprochen batte. Damals war es benn auch indicirt, mit bem Aufgebot ber außerften Energie ben Bebanten biefes prophetischen Aftenftudes ju vereiteln. Die Frankfurter Fürstenconferenz war die große Probe; aber fie ift fpottschlecht beftanden worben, und es war noch bas fleinere Unglud, bag bei ber nachften europaischen Gelegenheit bie Rote vom 24. Januar fich ju erfüllen anfing, anstatt gewiffer früheren Plane mit einer frangofifch-ruffifch-preußischen Alliang. In ber Separatalliang Defterreichs und Preugens aber muß nothwendig ber Einfluß bes letteren Staats mehr und mehr beutsches Terrain gewinnen. Es ift im minbesten nicht ein Wiberspruch. wenn herr von Bismart jungft ju Bien einerseits bie innige Berbindung mit Defterreich boch gefeiert, andererfeits aber ungenirt erflart hat: daß feine Unfichten (über ben außerbeutiden Schwerpuntt Defterreichs) fich burchaus nicht geanbert hatten, sonbern beute noch bieselben seien wie am 24. Januar 1863!

Unter viesen Umständen konnte man von dem jüngsten Jusammenseyn der zwei großen Monarchen in Wien nicht anders als vergeblich eine neue Initiative zur Bundesresorm oder eine wesentliche Aenderung des Handelsvertrags erwarten. Die Allianz der zwei Mächte ist eine europäische, mit den Ideen gesammtdeutscher Einheit convergirt sie nicht, sondern divergirt sie. Ein neuer Borschlag im Sinne der Resormakte würde auf die junge Allianz nicht anders als wie der Kunken auf das offene Pulversaß wirken. Ich will nicht sagen, daß wir uns soszubereiten haben; aber wir werden nicht bloß an der Nordmark gar manche Oppositionsstellung gegen Preußen ausgeben müssen. Es geht nicht mehr! Die Resormakte, vorausgesetzt daß sie in Güte und nicht mit Gewalt durchgeführt werden sollte — beging ihren größten Kehler dadurch, daß sie das nun

einmal vorhandene dualiftische Moment frischweg ignorirte; wir haben darauf jum voraus aufmerksam gemacht"), und man wird erfahren, daß sin einem für uns günftigern Sinne von ber Bundesreform nie mehr die Rebe seyn kann.

Man mag biesen ungludlichen Gang ber Dinge beklagen, aber es ift selbstverschuldetes Unglud. So grelle Fehler in ber großen Politik, wie sie von ben Mittestaaten 1854, 1859 und 1863 abermals begangen worden sind, mußten sich nothwendig strasen. Lasse man es sich wenigstens zur Warnung sepn, und zwar nicht bloß im britten Teutschland sondern auch in Berlin; sonst wird unsehlbar das Unglud noch weiter schreiten.

Gewisse Blatter haben bei Gelegenheit ber Wiener Entrevne begeisterte Jubelhymnen gefungen: jum erstenmale seit 50 Jahren habe Europa Respett vor Deutschland und bürsten weber England noch Frankreich ju mudsen wagen, nachdem an die Stelle ber Eisersucht zwischen ben zwei beutschen Mächten beren intime Allianz getreten sei. "Richt London ober Paris, sondern Wien und Berlin sind heute die Orte, wo die Geschicke Europa's entschieden werden": sagte die Kreuzzeitung vom 11. August. Und kommt die Lage nach beiden Seiten hin keineswegs so sanguinisch vor.

Erstens wird die Fortbauer ber neuen Allianz von österreichischer Seite große Ueberwindung kosten. Sie wird aber Deutschland nicht einmal vor dem größten Unglud bewahren, wenn die Mittelstaaten nicht bald andere Wege einschlagen, sondern von Fehler zu Fehler auf der bisherigen Bahn fortschreiten, die nirgends anders ausmündet als in den Armen bes Imperators. Freilich ist die Macht Deutschlands unbezwinglich, aber die zwei Großmächte für sich allein sind noch

<sup>\*)</sup> Bergl. Diftor.spolit. Blatter Bb. 52 G. 333.



Christian vollzog, hatte es nid sondern es wollte die zwei den um zur Rache für Polen den In schaften des Krimkriegs zurückzuw Ruhe, womit in Paris diese ne schon lassen sich die neuen Vibrati verspüren, die den lahmen engliwieder aufscheuchen sollen. Eng dänische Integrität den Preis nich perator auf deutsche Kosten geford das Kampsziel höher steden!

Doch bavon bas nächfte Da

## XXV.

## Aus meinem Tagebuch.

Soluß ber Freiburger Sfiggen.

Ber fennt nicht ben Schwarzwald, bas Abnobagebirge ber Romer, minbeftens von ter Schulbant ber? Bom Bobenfee und ber Baar aus gelangt ber Wanberer auf benfelben, faft ohne es gu merten, benn langfam fallt er gegen Often ab, befto fchroffer und fleiler aber gegen ben Rhein, befonders von Balbebut bis oberhalb bes Begrabnifortes bes beiligen Fribolin, bem babifchen Amteftabtchen Sadingen. Wo ber Rhein fich norbwarts wendet, weicht bas Gebirge von ihm gurud und bilbet bas machtige Begenaber ber Bogefen. Es zieht viele Stunden weit hinab bis Pforge beim, allmablig abnehment an Bobe und Schroffheit, burch Sugeltetten mit bem Obenwalbe fich verbindend. Der Schwarzwald ift ein Ralifornien von Schonheiten und Gigenthumlichfeiten binfichtlich ber Ratur wie ber Bewohner. Auf feinen Borbugeln blubt bie Raftanie und bie Rebe, auf ben bochften Boben verschwinben felbft bie Rruppelbaume und faugt im Cochfommer ber fcongetupfte Apollo toftlichen Sonig aus Blumen, von benen gar manche bem Bewohnet ber Dieberungen unbefannt ift. Und welche Mannigfaltigfeit tragen bie Schwarzwalber gur Schau hinfichtlich ihrer Abftammung, Trachten, Munbarten, Sitten und Lebensweise!

Nicht als ob wir bem Schwarzwalbe bie großartige Majestät ber Alpenwelt guerfennen wollten, dieg mare einfach lacherlich. Allein wer bas Alb. ober Wehrathal burchwanderte; wer Ameribach berumkletterte ober auf bem Blateau bes fast 5000 hohen Felbberges ftand und die entzückten Blicke schweifen ließ ringeum bie binuber zu ben Schweizeralpen, bie wie ein fcwimmenbes Wolfenheer ben fernen Gorizont begrengen, ber braucht tein beutsches, geschweige ein großherzoglich babifches Berg im Leibe gu tragen, um zuzugeben, ber Schwarzwald fei ein Stud Erbe, welches von ben Touriften bis in die letten Jahre fehr mit Unrecht vernachlässigt wurde. Freilich, wer großartigen Comfort braucht, bent ift entschieden anzurathen den Schwarzwald nicht zu besuchen, er fanbe fich oft entsehlich getäuscht; bagegen wer mit schmachafter Sausmannetoft fich begnugen und im Nothfalle auf raffelnbem Strob fclafen fann, ber wird und muß ben Schwarzwalb fammt ben Schwarzwalbern gar balb liebgewinnen. Rur Gines wirb er nirgenbe antreffen. Mag er jebe Bobe erflimmen und in jebes Thal hinabsteigen und manbern von Stabtchen zu Stabtchen und von Ort zu Ort - jenen Schwarzwalb, welcher in ben frubeften und beften "Dorfgeschichten" Berthold Auerbachs figurirt, ben finbet er nimmermehr. Auerbach hat die baurischen Gefährten feiner Jugend meifterhaft geschilbert, bat aber zugleich feinen schmabischen Geburtsort fammt Umgegend und allem, mas baran hangt, frifch. weg in ben Schwarzwald hineingeschnuggelt. Gier gibt es weber ein Dorfleben noch Bauernburiche im Auerbach'ichen Ginne und anfaffige Juben vollends gar feine, fomit auch feine germanisirten Bubenburiche, welche mit verjudelten Chriftenburichen auf faft fentimentalen Fugen leben und in bumaner Gintracht ben Unterschied zwischen Gebeteriemen und Rofenfrang aufgegeben haben. Bogu folche Ausbehnung ber poetischen Liceng?

Wenn im Spatherbste brunten im Rheinthal naffalte Bitterung alle Saiten bes Gemuthes verstimmt ober bichte Nebel ben
Athem beengen, bann seiert ber hohe Schwarzwald seine sonnenhellsten, lindesten Tage. Freiburg liegt bem Schwarzwalde so nahe,
baß man keine Stunde zu gehen braucht, um hölzerne hauser mit
Strob- und Schindelbachern zu sehen und ben Vorgeschmad besselben
zu genießen, weßhalb hatte meine Wenigkeit bie gute Gelegenheit

nicht benüten und ein Luftbab nehmen follen? Fürwahr ein Luftbab! Je bober bu fleigft, befto mehr Schlacken bes Alltaglebens und Parteitreibens lofen fich ab von ber Seele und tollern in bie Liefe einer unendlich wohlthuenben Bergeffenbeit. Bergeffen wird bas Rirchenblatt fammt all feinen Begnern, vergeffen ber wilbe Afcanti, vergeffen fogar Rath Blech mit feinem toloffalen Cochmuth und feiner noch toloffalern Engherzigfeit; vergeffen find perfide Freunde und übertriebene Schneiberrechnungen. Man fühlt fich neugeboren und obwohl auch auf bem Schwarzwalb Bettler mit nichten Fürftenbruber werben, fo erfüllt boch eine gegenftanbelofe Freudigkeit bas Berg, ber gramliche Stubenmenfc babet fich burch bie Bebirgeluft zum geniegbaren Befellichafter beran. Wanbern wir einmal burch bas machtige Felfenthor bes Bollenthales über hinterzarten, Aba und Schluchfen Sankt Blaffen gu. Sankt Blaften! Der humane Bandalismus der Neuzeit bat auch biefes machtigfte und berühmtefte von all ben gabireichen Gottesbaufern bes Schwarzwalbes aus bem Dafenn weggefegt. vollbrachte bie Gewaltthat, obgleich ber alte Grundfat ber Achte: "efficere monachos et habere, qui pii primum, deinde docti et sibi et aliis prodesse possint", unter bem unvergleichlichen Fürftabte Martin Gerbert abermale einen reichen Frubling allfeitiger Besittung und Bilbung emporgetrieben batte. Die babifchen Aufflarungevogte lofchten bier 1807 eine Sonne aus, weil ihre bloben Augen bamals wie beute noch nur Talglichter ertrugen. Soon beim erften Eindringen in den Schwarzwald umfangt ben Banberer Sonntageftille auch an jebem Werktage. Das zornige Murmeln eines mit Granit- ober Gneugbloden befaeten Baches im enger werbenden Thale, welches bem Auge mitunter nur noch einen fcmalen Streifen Firmamentes übrig läßt; bas Raufchen eines Wafferfalles, bas Reuchen einer Sagmuble, vom nachsten Abhange berüber bas einfame Singen und Johlen eines hirtenbuben ; ber eintonige Schlag ber Bolgart, zuweilen ber fchrille Schrei eines Raubvogels, ploglich ein Schug, ber in machtigen Tonwellen burch bas Gebirge hallt, fernes halbverlornes Glodengelaute - bieg alles dient mehr dagu, die Stille um bich recht fühlbar und beimelig ju machen, ale biefelbe ju beeintrachtigen. Bumeilen ein wetters braunes ober vermittelft Delfarbe fcmud herausgeputtes Balber-

baus von ftattlicher gange mit einem enorm großen, tief fich ber absentenden Strobbache; unweit bavon hinter einem Felsenvorsprunge ein paar armsclige Butten, bavor ein Rrautgartchen, in ber Rabe einige Rirschenbaume ober ein Bogelbeerbaum mit prachtig rothen Traubenbufchein; bann gur Abwechelung ein fteinernes Saus. welches zur Physiognomie ber Lanbichaft etwa fo trefflich paßt, wie ein Bleck von farrirtem Bailmwollenzeug auf bas fmaragbgrune Sammetfleid ber Ahnfrau. Mundfaul zieht ein Bandwertsburiche an bir poruber, in welchem bie Rreuge und Bilbftochen langs bes Weges anftatt anbachtiger Bebanten unbeimliche Erins nerungen an Raub- und Morbgefchichten aufgeftobert haben mogen; bann einige barfußige Rinber, bie Schiefertafel unter bem Urme, bie fcmargen Augen unbefangen auf bich richtend und mit einem: Belobt fei Befus Chriftus! bich grugenb. Beitschengefnalle, naber fommendes Anarren eines ichwerbelabenen Fuhrwerfes, vielleicht eine Labung prachtvoller Bolgftamme, vielleicht eine Frachtfubr, gur Seite ein Fuhrmann bes alten, faft ausgeftorbenen Schlages: eine ftammige Geftalt, fcwerfalligen Banges trop feinen Gaulen mit ihren meffingenen Maulforben und gottigen Gugen, angethan mit Schnallenschuhen, weißen Strumpfen, furger Bofe, blauer Bloufe, bas weinrothe Geficht beschattet von einem niebern Bute, unter welchem eine fcmarge Bipfelmute berabbaumelt. Jest tommt eine Schwarzwälberin, furz und ftammig, mit vollen Bangen wie Milch und Blut, auf bem Ropfe ein hober fcmefelgelber But, ber Leib gleichsam eingefertert in eine bunfelfarbige "Juppe", bas beißt in einen Rod, beffen Kalten gabllos find und beffen Leib beinabe unter bie Achfeln reicht, fo bag ber Buche um fo grundlicher entftellt murbe, je iconer er mare.

Allmählig erweitert sich bas Thal, bu gelangst zu einer Sausergruppe, auf welche vom nahen Gügel herab eine Rapelle gar freundlich schaut. Durch einen Trunk guten, im schlimmsten Falle doch unverfälschten Weines gestärkt, marschierst du auf einer prächtigen Kunststraße im Bikzack höher und immer höher. Endlich hältst du Rundschau. Tief unten im Thale, aus welchem du emporgestiegen, schmückte Laubholz die gewaltigen Bergwände, niehr und mehr vermischt mit Weißtannen und Fichten. Zest tief unter dir die Wipfel mächtiger Tannen, die Berge links und rechts bebeckt mit dunkelm

Rabelholg, abwechfelnb mit Matten, vor bir eine Bobe, von mober wer einzelne Baume grußend bir juwinken. Roch ein Biertel-Stunden und bu befindeft bich auf bem eigentlichen Schwarzwalb, wo ber Auerhabn falgt und bie Clabeere gebeibt. Ringeum beerengen noch bobere Berge bie Aussicht; vor bir nach altgermaniider Sitte weit auseinander liegende Gehöfte, zuweilen balb, mitunter gang aus Stein gebaut, links bruben eine Rirche, bie Thurmmauern burch Schindeln gegen Unwetter gepangert, um bie Rirche ber Rirchhof mit gablreichen eifernen Rreugen und fcmuden Grabfteinen, bann eine Baufergruppe, Die viel zu unregelmäßig und gu gering ift, um ein gefchloffenes Dorf beifen zu tonnen; eingefenzte Matten, von fpiegelflaren Bachen burchriefelt, zuweilen mit enormen Granitbloden befaet, unterbrochen von bunteln Balbftreden; eingeine Laubbaume, eingehagte Felber, beren rauber Boben in guten Jahrgangen Baber und fleine Rartoffeln tragt, in gefchutten Lagen auch noch Dbftbaume. Gine gewiffe fuße Melancholie burchweht ben Schwarzwald, burchwoben von Traumen einer Welt, beren Riller Friebe burch Brincipientampfe und parlamentarifche Seuchelei Un lettere mabnt bochftens auf ber hauptnicht getrübt wirb. ftrage bie gelbe Boftfutiche, welche vornehm am bescheibenen Rugganger vorüber rollt, vorn im Coupe ber Condufteur mit farmoifinrothem haletragen und obligatem Ogergeficht, boch auf bem Bode ber Boftillon in eitrongelber Affenjade mit rothen Aufschlagen und leichtmöglich noch rothern Getanfen . . .

Doch, wohin gerathen wir? Möge ber Leser diese wenigen Geberstriche zu einem geographischen Charafterbilbe bes Schwarz-waldes und zu Gute halten als Frucht bes furzen Ausstuges, ben meine Wenigkeit im Spatherbst 1863 unternommen hat. Wahr-nehmungen verschiedener Art hatten mich verstimmt und geärgert; beruhigt und gesammelt kehrte ich Sonnabents in die freundliche Sauptstadt bes Breisgaues zurück. Nach wenigen Stunden mußte ich ihr und dem Garten Deutschlands, wie Baben mit Fug und Recht genannt werden darf, Abe sagen, Abe für lange, vielleicht für immer. Was liegt daran! Ift doch das Menschenleben über-haupt neben allem Werden und Wachsen zugleich von Kindesbeinen en ein beständiges Abesagen, ein unausgesetztes Sterben und ber lette Athemzug lediglich der Schlußaft des mehr ober minder tra-

gischen Ganzen! — Am andern Morgen riefen die tiefen, vollen Glodenklänge, welche von der wunderbar schönen durchbrochenen Byramide des Münsters über die Stadt und flundenweit in die Landschaft hinausklangen, auch mich in den Gottesdienst. Bie manchmal schlugen vor 20 Jahren dieselben Klänge an mein Ohr und ich ließ sie umsonft mich rufen im jugendlichen Leichtsinne. Wie mancher Studiengenosse vernahm sie mit mir und sprach gleich Faust am Ofterworgen:

"Die Botschaft hör' ich wohl, allein mir fehlt ber Glaube!"
Und wie Mancher, ber sich vielleicht als gewaltiger Fortschrittsmann gerirt, ift in Sachen bes religiöstirchlichen Glaubens bem Stillftanbe und Ruckschritte treu geblieben und nagt seit 20 Jahren an der troftlosen Weisheit bieses ober jenes Wismeisters herum, der nicht bloß behauptet, das Nichtmehrbetenkönnen à la Faust sein charafteristisches Zeichen unserer Zeit, sondern es sei culturmäßig, poetisch, genial!

In ben mit Andachtigen aller Stanbe reich gefüllten beiligen Raumen trugen die Tonschwingen einer trefflichen Mufit die Seele unwillfürlich bimmelwarts. Berftummte biefe, fo blieb bem Muge genügende Belegenheit, um Rahrung ber Andacht einzufaugen. Und bieß nicht etwa nur burch bie innerliche Mitfeier ber beiligen Sandlung, welche am hochaltar vor fich ging, fondern auch durch ben Anblid eines noch bienieben manbelnben Beiligen. Born zu beiben Seiten bes Chores fniete eine ziemliche Angabl von Beiftlichen, in erfter Reibe bie an ihren violetten Rragen ertennbaren Domberen, ernfte Manner und ehrmurbige Greife, an die Senatoren ber emigen Roma gur Beit bes Brennus mich mabnenb. Dem Bochaltare gunachft aber fniete auf einem erhobten gelb ausgeschlagenen Betftuble Erzbifchof Bermann, ber Statue eines Beiligen abnlich, nur bie Lippen bewegend im inbrunftigen Gebete. Die ganze chriftliche Welt bewundert den 92jabrigen Belbengreis, ber himmel felbft geichnet ibn icon bienieden fichtbar aus, indem er ibm eine fur folch ein Alter faft beispiellofe Brifche bes Beiftes, Energie bes Willens und Ruftigfeit bes Leibes erhalt. Es mag gute Portrats biefes Reftor unter ben Rirchenfürften geben, uns ift noch fein einziges zu Beficht gefommen, welches als ein gelungenes bezeichnet zu werben verbiente. Um von ber Photographie, biefer hausbackenen

Brofa ber Runft, gang zu fcweigen, fo bleibt es eben felbft für ben ausgezeichnetften Maler feine fleine Aufgabe, vermittelft bes Binfels ben Schimmer von Berflarung auch nur abnen gu laffen, welcher bereits die ehrwurdige Gestalt bes Metropoliten ber oberrheinischen Rirchenproving umfließt und fogar bittere Rirchenfeinbe mit Ehrfurcht fur feine Perfonlichfeit unwillfürlich erfullen foll. Offen gestanden, die Rabe biefes Rirchenfürsten, ben ich vor zwanzig Jahren manchmal gefehen, aber nach Art ober vielmehr Unart ber Studenten wenig beachtet hatte, ließ mich jest Dufit und Befang fammt meinem Bebetbuche vergeffen und bas Dochamt nahm ein Enbe, faft ohne bag ich es mahrnahm. 3ch ftanb verfunten in ben Anblid biefes murbigen Nachfolgers bes großen Bonifacius in einer Beit, in welcher es feineswegs gilt, im beutschen Baterlanbe ein natves Beibenthum zu befehren und von naturwuchfigen Barbaren fich möglicherweise tobtschlagen zu laffen, sonbern wo es gilt, bem in ber form bes modernen Staates neu erftanbenen Julian bem Abtrunnigen entgegen zu treten und ben machtigen Freunden und Sandlangern ber Loge bie Beuchlermaste vom Befichte ju reifen. Der herrliche Greis erhob fich vom Betftuble; mit beinabe gefchloffenen Augen aber ruftig, ohne die Beibilfe feines Dieners in Anspruch zu nehmen, durchschritt er ben Chor. Dit ben Glaubigen fant ich auf die Anie, burftend nach feinem Segen. Dir warb, als horte ich biefen Athanaflus ber Rirchen Deutschlanbs leife fortbeten, etwa wie er 1854 gebetet haben mag, in welchem Jahre bie Wogen bes babifch europaischen Rirchenftreites am bochften gingen:

"Doch, herr. ichen wieber heb' ich heißflehend auf bie hand, D fieh, ber Geift bes Irrthums ichleicht unheilvoll burchs Land. Ich muß die Wahrheit predigen, muß icheiben Racht und Licht, D pruf' mir herz und Nieren, ich will die Lüge nicht. Du weißt, ben Streit nicht lieb' ich, ber Frieden ist mein Stern, Mit zweiundneunzig Jahren hat man ihn wahrlich gern. Ich dacht' nur noch im Sterben zum Kampf mich anzuzieh'n, Doch nun ift's anders tommen, die Seelen forbern ihn."

Nach dem Gottesbienfte flanirte ich auf bem Corfo Freiburgs, nämlich in der Kaiferftrage. Daffelbe Treiben und Drangen, Ausweichen, Begrugen, Gaffen und Plaudern, wie es vor 20 Jahren allsonntäglich groischen 11 und 12 Uhr ftattgefunden - und boch vielfach anbers, anbers bier wie anbermarts. Weit zablreicher als früher begegnete ich farbigen Duten und Banbern, ben altbefannten ber Corps, fcmargrothgolbenen, bie zu meiner Beit fo lacherlich fcmer verpont maren, ale binge bie Wohlfahrt fammtlicher beut fchen Bunbesftaaten vom Tragen berartiger Banber ab, fowie gang unbefannten. Bar die Frequeng ber Univerfitat ftarfer geworben? Satte bas Bofaunenlob, welches bie fervilliberale Breffe bem Berm von Treitschfe gollte, bereits Stubirende berbeigezogen? bie Remunerationen, welche bie Regierung anbern Mitgliebern ber babifden Frembenlegion in reichlichftem Dage verwilligt, boch fein weggeworfenes Belb ? Ach, feuchtohrige Schuljungen prangen in ben Farben ber Corps, emancipirte Sandwertsgefellen ftolgiren an Sonne und Feiertagen mit allerlei Banbern umber. Und bagegen lakt fich nicht einmal etwas Stichhaltiges vorbringen, ba feit 20 Jahren mehr und mehr die hochschulen ju Dreffuranftalten für ben Staats - und Rirchenbienft, bie afatemifchen Lehrer gu Trillmeiftern gelehrter Bandwerfer, bie Studenten zu Lehrjungen begrabirt worben find, die fich nur ausnahmsweise noch vom labens jungling unterscheiben, ber feinen tapfern Leib in einen weibifchen Chawl widelt. Im ultramontanen Freiburg wie im lichtfreundlichen Leipzig fallt es überhaupt fcmer, binfichtlich bes Anzuges bemerfenswerthe Unterschiede zwischen bem Sabrifanten und feinem Auffeber , Raufberen und Austragern , behabigen Deiftern und Saglobnern berauszufinden. Bezüglich bes iconen Gefchlechtes find alle Unterschiebe nabezu verschwunden, feitbem Gulturbamen in enormen Reifroden bie Strafe fegen und am Ende jedes Bierteljabres per Drofchte bei ber neuen Berrichaft vorfabren. Gleichheit hat Fortichritte gemacht feit 20 Jahren, furchtbare Fortfdritte : bie Leute find gleich ansprucheroll, gleich genuffüchtia. vielleicht auch gleich reif fur jegliche Art von Rnechtschaft geworben. lleberall Abgrunde burch Blumen verbedt, hiftorifch=politifches Glenb mit fcauerlichen Rnalleffetten in ber Perfpettive - bieg fceint ber Rern ber focialen Buftanbe felbft ba gu fenn, mo, wie in Baben, bie Ratur ihre beften Baben verschwenderisch fpenbet.

Meine Sonntagefreube war im beften Buge, im Grau melancholifcher Betrachtungen unterzugeben, ale ich auf einen ber munterften

Sexten fließ, mit bem ich in Gunterethal gufammen gewefen. Er fchien gerabe in feiner rofigften gaune ju fenn, bot fich mir ale Cicerone an und führte mich aus bem Bewühl ber Raiferftrage auf ben Rempart. Dicht an und bumpelte ein herr vorüber, der mir balb und halb befannt vortam. Wer war er boch? "Ud, bas ift eine meibeinige Antiquitat, es ift ber hofrath B., an ben werden Sie noch vielfach erinnern. Der Dann ift ein Univerfalgenie; was auf, über und unter der Erde ift, war und fenn wirb, mas Ichn Leibnit abnte und was fein Staubgeborner verfteht, meif und verfteht gang beftimmt hofrath 2B. Derfelbe ift zugleich bas 300l eines patriotischen Fortschrittsmannes, benn bis beute bat er gus jebem neuen Minifterium ben neuen Fortichritt mit fubnem Briffe berausgefunden und ift feiner jebesmaligen lleberzeugung ftets tren geblieben. Leiber verschwinden heute noch wie zu Ihrer Beit feine Schriften regelmäßig im nachften beften Rafelaten, es ift faredlich!" - Run, an folch beharrlichem literarifchen Unglud wird wohl ber biefige Ultramontanismus Schuld tragen, ber feine arofen Beifter auffommen lagt! - "Gie befinden fich bezüglich bed hofrathes 2B. ftart im Brrthume, befter herr! Daran tragt bie Baupifchulb jebenfalls ber Dichtergott Apollo und fouft fein Anderer!" - Gie machen mich in der That neugierig! - "Dun, Apollo vereitelt jeglichen Erfolg ber hofrath B.'fden Schriften aus purer beibnifcher Rachgier. Hebrigens mußten Gie bie Rache bes claffifchen Bottes felbft vom positiv driftlichen Standpuntte aus fart entschuldigen. Ja, Gie wurden ben Dichtergott rechtfertigen. Sie tonnten nicht andere Ungefichts ber fchauberbaften, mufenmorberifden Berfe, in welchen hofrath B. feine poetifchen Babren alterunterthanigft fliegen lagt, fobald eine bobe Berfonliche feit ben Weburtetag feiert, geboren wird ober gar ju fterben gerubt. Auch bei andern Gelegenheiten mighandelt er ben armen Begafus fo abicheulich, daß der Berein gegen Thierqualerei langft batte interveniren follen; Gofrath 2B. leiftet ale Boet geradezu Unmögliches und ware im Stande, fogar die mehr ale ungereinten Thefen unferes nagelneuen Dberfculbireftore Rnies in Reime gu bringen !"

Bahrend mein Gefährte feiner fathrischen Laune die Bugel fchießen ließ, gelangten wir auf den Rottedeplag. Gang in der

Mabe beefelben bat eine reiche Dame mit bem Aufwande pon Sundertraufenden eine prachtige Billa erbaut, um ihre alten Tage in Rube barin zu beschließen. Raum ftand ber in ber That gelungene Bau ba, fo fam bobnlachend ber Lob und bolte bie Dame. Auf biefe Weife ift die Billa gleichfalls jum Denkmale geworben : eine in Quatern gehauene Reminifceng an ein gemiffes Gefchichtchen ber Bibel, von welchem Benugmenfchen nicht gerne boren. Standbild von Rotted ift gut, ber Blas ber Aufftellung trefflic gewählt. Rotted war befanntlich nichts weniger als ein Ultramontaner; Alles, mas nad Dionderei und theofratifch-bierardifchen Bestrebungen zu riechen schien, war ihm fo grundlich verhaßt ale irgend einem Cohne ber Josephinischen Aufflarungeperiobe, feine gange "Gefchichte" bee Dittelaltere fchrieb er offenbar mit geballten Dabei mar er aber nichts weniger als ein' Liberaler beutigen Schlages, nein, er mar mehr, unenblich mehr: ein mabrbaft freifinniger Dann und begbalb auch ein Mann bes Rechtes, meldem tas Suum cuique im tiefften Bergensgrunde gefdrieben ftand. Dadurch wird begreiflich, bag die Broteftantiffrungeversuche. welche mit ber Bufammenftudelung bes Großbergogthums unter Rarl Friedrich begannen und heutzutage ihren Bobepunft erreicht haben durften, an Rotted feinen Befurmorter und Sandlanger finden fonnten. Dicht minder wird begreiflich, wie Botted fur ben ftiftungegemäß fatholifden Charafter ber Universität feiner Baterftadt tampfen fowie fur den Erzbifchof von Roln in bie Schranfen endlich bag er mit bem gangen Beuer feines eine bie Freiheit Aller möglichft gemabre Charaftere für leiftende Gesetgebung und Gemeindeverfaffung wirtte. Das Bolf verehrte in Rotted einen ehrlichen, warmen Freund, es ehrte benfelben bei jedem Unlaffe. Bon ben berzeit am Ruber ftebenben Epigonen bee Liberalismus murbe er verachtlich fich abwenben und etwa fagen:

> "Wie ich geraufpert und ausgespuckt, Dieg haben fie mir gludlich abgeguckt!"

Diefelben Leute, welche ihm bas Denkmal errichteten, entweihen fein Andenken, indem fie lediglich in Bezug auf Einseitigkeiten und Schattenseiten als Erben ihres größern Mitburgers auftreten.

Bein Begleiter ergabite mir, eine miflungene Bufte von Rottede babe ihren Plas fruber vor bem alterthumlichen Rathhaufe gehabt; int Beit ber an Gewaltthatigfeiten wie an Brinciplofiafeit gleich reichen babifchen Reaftion fei man fleinlich genug gewesen, bas Dentmal bei Racht und Rebel zu beseitigen. Man habe bamals Aberhaupt bem Bahne gehulbigt, bie Gefellichaft vermittelft bes Bolizeiftodes regeneriren ju tonnen und ju muffen. Er verficherte, er fei tein Freund ber neuen Mera, allein foviel muffe man bem Minifterium Lamen laffen, bag fleinliche Polizeiqualereien nicht beffen Liebhaberei und namentlich bie gegnerische Proffe minbeftens tatfacilich fo frei fei, ale man nur wünfchen fonne. banptete, ber eigentliche Beberricher bes Landes fei Gofrath Bauffer beibelberg, daber bie unaufhorlichen Glaubens = und Rirchen= wirren feit bem Regierungsantritte bes fetigen Großherzogs, beffen Rorer er gemefen. Diefer Furft fei ein von einer berrichfuchtigen berfiben Coterie umgarnter Mann, welche ihn lediglich als Bertmaurerifcher ober noch eher hofrath Sauffer'icher Plane gu mifbrauchen trachtete. Der Großbergog fei zu bebauern fammt bem Minifter Lamen . . . .

Bahrend biefen verfanglichen Gerzensergießungen schaute ich atten Lobeserhebungen ber babischen Rebe - und Preffreiheit zum Trope doch vorsichtig umber, ob fein Boliceman, Gensbarme ober Agent ber ftaatlichen Kamarilla hinter einem Baume ober auf einem Bantchen bes Rempart's lausche. Indeß lautete es Mittag. Wir schieben mit bem Versprechen, und Abends im Lotale bes Gesellen=Bereines wiederum zu treffen. Wie gelobt, so gethan

Rach 8 Uhr trat ich in ben geräumigen Saal bes Gramm's schen Felsenkellers, in welchem vor 20 Jahren die Liebertasel gessungen und die burschenschaftliche Berbindung Walhalla gekneipt hat. Derselbe ist nunmehr mit den Portrats des Baters Kolping und Alban Stolzens, ber den Berein zu Freiburg in's Leben rief, mit heiligenbildern, Fahnen, Wappenschildern und Sinnsprüchen einsach aber entsprechend ausgeschmuckt. 3ch fand zehnmal mehr Anwesende, als ich erwartet. Eine Menge junger und älterer Arbeiter stand rauchend und plaudernd in Gruppen umher oder versnügte sich an zahlreichen Tischen mit Lesen, allerlei Spielen und init Biertrinken. An den langen Tischen der Borderwand sasen

tie mitmirfenten Ditglieter, Meiner, Genner und Borfteber bet Bergines. Raum batte ich mich nietergefest, fo murbe geflingelt. Gin Gert trat auf ten Ratbeter, eine furge ftammige Beftalt mit Bollbart unt Brille; raufdentes Beifallflatichen begrußte fein Murreten. Er erfahlte von Bralien, inebefontere von Deapel, mofellft er mandres Jahr anfaifig gemejen und ergablte mit eminenter Biebnergabe, für ten Gebilbeiffen intereffant, jetem Schulfnaben fafiid. Er führte tie lautloie Buberericaft nach Corrento, wo ter Duft ter Ginenentaume ben norbifden Wanterer fchier betaut: und mo tie fofilidien Apfelfinen baufiger und jugleich moble feiter fint als bei une tie Merfel. Bon Sorrento fubren wir auf offenem Raden nach tem Geifeneiland Capri, nicht zu vermed feln mit ber Biegeninfel bee Belbennarren Garibalbi. Auf ben bod fien Boben bes an Weinbergen und Balmen reichen Gilantes. meldes einft Liberius in einen Baubergarten umgumanbeln getraditet, fdmeift bas Muge bis ju ben Ruften Sieiliens und geniegt, mo nicht bie berrlichfte, boch eine ber berrlichften Musfichten ter Welt. Much in einige ber merfmurbigen Boblen, beren fleine. vom Waffer ausgeboblte und nur bei gang rubigem Meere guganglide Gingange Bebem auffallen, ber um Capri berumfabrt, fulrte ter Bletner ben Befellenbund. Gine biefer Grotten ift in mentig grun, grun gleich einer Wiefe, mas von bem Wieberfcheine tes Lichtes aus bem bier nicht febr tiefen Deere berrubren foll. Gine antere, größere ift ultramarinfarbig. Erft nach etwa gebn Minuten gewöhnt fich bas Muge an ben unbeschreiblich fcbonen Unblid, welchen tas Innere biefer Boble gemabrt. Lauter tiefblane Telfenspigen hangen von ben Banben berab, Babenbe erfcheinen filberfarben und ftredt Jemand die Sand in ben Bereich eines etwa bereindringenden Sonnenftrables, fo erfcheint diefelbe golbig u. f. w.

In dieser Art unterhielt Domanenrath hench, bem Bernehmen nach neapolitanischer Eisenbahnaktionar, ein weitgereister, vielseitig gebildeter Mann die ultramontane und doch so heitere und gemüthliche Gesellschaft. Deklamationen, allgemeine Gesange, Duartette, Soli, kurze Reben, Musikstücke, auf der Cither und Bichharmonika vorgetragen, solgten einander Schlag auf Schlag, so daß kaum Beit, genug übrig blieb, um ein Gespräch anzustaten. Begann Schliers "Ramps mit dem

Drachen" vorzutragen, gewiß ein herrliches, aber jebem Bebilbeten geläufiges und beghalb endlich langweilenbes Bebicht. Deine Coffnung, daß ber Deflamator fteden bleiben werbe, ging nicht in Erfüllung; mabrent er ben infamen Lindwurm langfam und ein-Buig ausweibete, hingen meine Blide an einem Manne, beffen Saubt ber Schnee bes Altere bedt, ber aber gleich einem noch jugenblich fraftigen Ritter Sanft Beorg ben wilbeften Drachen fo gegenüber ftellt, die in ben Gingeweiben ber vielfaltig betaubten Begenwart mublen und ihr mitten im Beftlarm und Siegesiubel Schmerzeneschreie entloden. - Der alte, etwas beleibte Berr unterhielt fich in ben fparfamen Bwifchenpaufen gewöhnlich mit bem Freiherrn von Andlaw ober mit Alban Stolg, die ihm nabe fagen, hatte aber babei fur ben Beringften im Saale ein moblwollendes Wort und ein freundliches Lacheln. Das gelehrte Deutschland tennt biefen Dann feit Decennien, bie "Ferienschriften" besfeiben follen bem alten Gothe noch genugreiche Stunden verschafft und ben warmften Beifall bes Dichterfürften errungen haben, bas Batholifche Deutschland bat ben gebeimen hofrath Bell verebren gelernt und die Ratholifen Babens fchauen auf ihn wie etwa bie Biener im Sommer 1683 auf ihren Grafen Starbemberg geschaut baben mögen. Nachbem Bell ale einer ber ausgezeichnetften bumaniften und Schulmanner unferer Beit 40 Jahre lang gelehrt, als Mitglieb bes Dberftubienrathes fowie ale Bertreter ber Univerfiedt Freiburg in ber erften Rammer gewirft, 1851 ale Abgeordneter ber zweiten Rammer mit wenigen Rampfgenoffen muthvoll für die Rechte ber tatholifden Rirche aufgetreten mar, jog er fich 1856 in ben wohlverbienten Rubeftand gurud. Still und gurudgezogen ben Diufen lebend, friedfertigen und mohlmollenden Gemutbes, find lediglich die Intereffen ber Rirche im Stande, ibn auf ben Rampfplay ju rufen. Die Begner fennen feine Belegenbeitefchriften, burchglubt vom Feuer driftlicher Ueberzeugungetreue, herverragend burch die claffische Rube und Eleganz bes Styles. Sie wirfen überzeugend auf Beben, ber fur gute Grunde und Beweife noch einen Gran Empfänglichkeit befitt, mag er fonft Demofrat ober Confervativer, Rationalift ober etwas anberes fenn. Sie gunden taufendfach, nur leiber nicht bei bem berzeitigen Staats-Regimente in Rarlorube - bie Danner ber neuen Aera fragen so wenig nach Grunden als weiland ber vierzehnte Ludwig barnach gefragt hat; sie wollen von Grunden gar nichts mehr wiffen, wenn folche auch so wohlfeil waren wie Brombeeren.

Unvergefliche Beweise, bag humor und Big im Lager ber angeblichen Dunfelmanner, Betbruber und Ropfhanger ben troftlofen Buftanden gum Trot vielleicht in boberem Grabe einheimifc find, ale irgendwo, lieferte ber Prafes bes Bereines, jugleich Diocefanprafes bes Gefellenbunbes in Baben, Cooperator Jager, ein geburtiger Freiburger. Der junge Mann trieb fich meift unter ben Gefellen berum, wie unter feinen Gohnen; mehrmale trat er als Sprecher auf, jedesmal furz und gut, ben Ragel auf ben Ropf treffend, gewöhnlich mit einem gelungenen, mitunter berben Bibe fcbliegend. Dem fparlich glubenben Dien gegenüber thronte voll rubiger Majeftat ber politische Runbschauer des Freiburger Reformvereines, ein ftattlicher geiftlicher Berr mit febr entichiedenem Befichteausbrude. Neben ibm fcmauchte ber Prafes beffelben Bereines feine Pfeife, herr von Banter, nicht nur als tuchtiger Jurift und Publicift befannt, sondern auch — was heutzutage viel und namentlich in Baben außerordentlich viel beifen will - ein Dann von Charafter. Er befannte und verfocht feine großbeutichen und gemäßigten Grunbfage im argften Strubel ber wilben Revolution von 1848 fo tubig und gelaffen, wie er jest gegenüber ber gabmen Revolution, welche bas arme Land mit obrigfeitlicher Bewilligung burchwühlt, verwüftet und mighandelt, baffelbe thun wird. Außer bem Freiherrn von Andlaw, welchen ber Feuereifer fur alles Bute im Bunde mit ber liebgewinnenbften außern Erfcheinung ju einer Sauptftube bes Freiburger Reformvereines und ju einem aufopfernden Befucher auch bes Gefellenbundes macht, fagen noch einige abeligen Gerren am Tifche, barunter ein Riefe im eigentlichften Sinne bes Bortes, ber gur Beit ber Rreugzüge bie Saracenen ficherlich schwabronenweise zusammengefabelt und vom Turniere gar manchen Breis heimgebracht hatte. Dein plebejifches Berg warb burch bie Unwesenheit von Grafen und Baronen bochlich erfreut. In Baben ficht man auf bem Sprunge, bem Abel ben letten Reft von politischer Bedeutung wegzubefretiren, freilich nicht zu Gunften bes Bolfes, fondern im Intereffe ber berrichenden Coterie und ber Saracenen bes Belbfades, mit Gilfe eines trug = und luqvollen

Berlamentarismus. Wiber diese Saracenen hand in hand mit ber Beiftlichkeit und ben Massen ber Bevolkerung Front zu machen, ist in unsern Augen die erste Aufgabe des Abels, falls berselbe nicht gewillt ist sied selbst aufzugeben. Wer es nicht verschmäht, Mitselieb bes Gesellenvereines zu sehn, der hat mindestens angesangen, hand in Saud mit Klerus und Volk zu gehen, obwohl die Schopfung Bater Kolpings nicht sowohl politische als sociale Bedeutung in Anspruch nehmen will und kann.

Der leste Redner, welcher an biesem Abende auftrat, war Direktor Rubel, den der Leser bereits kennt. Mit sonorer Stimme und mit jener Gewandtheit, welche aus den ersten Sagen den gesählten Redner erkennen läßt, erzählte er die Geschichte des Berselnes — seit Jahren eine Rette von Ungunstbezeugungen Seitens der Bater der Stadt, von polizeilichen Dualereien der kleinlichsten und widerwärtigsten Art, von offenen Verfolgungen und Versuchen ihm den Untergang zu bereiten. Der Erfolg war, daß der Verein nur um so tiesere Wurzeln schlug und derzeit eine größere Anzahl von Mitgliedern unter seiner Fabne versammelt hat als alle gegenerischen Vereine zusammen. Der Redner schloß mit einer Ersmahnung zur Austauer und Einigkeit, deren begeisternde Wirkung in einem donnernden Beisallssturme sich offenbarte.

Das Treiben im Saale war immer lebendiger geworben. Der von einem musikalischen Uhrenmacher birigirte Sangerchor bes Bereines leistete Besseres, als man von jungen Leuten erwarten barf, die herwandern und vielleicht nach drei Wochen wiederum fremd werden". Ein bereits ergrauender Steindrucker deflamirte bas "Tubalspfifte" bes alemannischen Dichters Gebel ganz vortrefflich; ein junger Glasermeister sang das Lied vom Bater Roah besser, als wir je einen Dilettanten gehört. Meine Wenigkeit ware gerne noch länger an diesem Sige harmloser Freude geblieben, allein das Bier war so schlecht, daß ein badischer Magen dazu gehörte, solche Medizin zu trinten; der Zeiger der Wanduhr zeigte auf Zehn und am andern Morgen hatte ich das keuchende Dampfroß zu besteigen, um anderer Städte und Menschen Gesinnung und Art kennen zu lernen.

Wit meinem Cicerone und einigen andern herren machte ich mich in's Freie. Gin weißer Rabe, namlich ein katholifcher Burger

ber Stadt Bafel mar bie lette Befanntichaft, bie ich noch auf bem Beinimege machte. Bafel ift reich an Dillionaren, reicher an Sottfeligfeit à la Mariott und am allerreichften an Intolerang gegen bie Ratholifen. Es gablt beren über 6000 in feinen Danern, die eine Bfarrgemeinde bilben. Done Berlaugnung ihrer Religion tonnen fie burchaus nicht Burger werben, ja fie burfen nicht einmal ein Belaute haben, bagegen muffen fie jum Unterhalte bes protestantischen Cultus bas Ibrige beitragen und ihre Rirche und ibren Bfarrer gang und gar aus bem eigenen, ziemlich magern Belbbeutel unterhalten. Und folche Buftanbe in ber "freien" Schweig; bicht an ber Grenze Babens, beffen Bevolkerung zu zwei Drittheilen fatholifch getauft ift und vorherrichend von glaubenelofen Brotefanten und Schweinefleischjuben fich regieren lagt! - Bir erfuhren nicht, auf welche Weise Berr B. ober beffen Bater gum Burgerrechte in Bafel gelangte, bagegen erzählte man, jumeift ber Ueberdruß an ber Intolerang gegen die Ratholifen habe herrn 2B. veranlaßt, fein Banblungegeschäft aufzugeben und bie unfrennbliche Baterftabt mit bem freundlichen Freiburg zu vertauschen. Gerr B. fei ein unermublicher Sammler und Verebrer milber Beitrage fur alle möglichen Zwede, babei ein grundreicher Dann und Bater eines einzigen Rindes. Er fonne und werde gewiß bas Seinige beitragen, um bem Freiburger Befellenverein, beffen langiabriges Mitglied er fei, endlich zu einem Gefellenhaufe zu verhelfen.

Bor meinem Gafthofe verabschiedeten sich die herren, ich suchte mein Zimmer und schaute noch eine Weile in die kalte Nacht hinaus. In mächtigen Umriffen lag der Dom vor mir; gleich einem Riesensinger ragte der schlanke Thurm über die dunkeln häusermassen in den Nachthimmel hinein. Welch ein Bau! Der vollendetste seiner Art in deutschen Landen, bis der Riesenbruder zu Köln einmal sir und sertig dasteht! Die ältesten Theile sind im byzantinischen Style ausgeführt, den gothischen sieht man repräsentirt vom Ansange dis zum beginnenden Sinken durch alle Entwicklungsstusen hindurch. Mit der Gründung der Stadt im ersten Biertel des eilsten Jahrhunderts begann der Bau, er ward in ihren Plan ausgenommen; die Mitte des dreizehnten sah den Thurm vollendet, doch erst 1513 konnte der Chor eingeweiht wers den und erst im letzten Jahrzehnt wurden auf der Süd- und Oft-

Seite beffelben bie noch fehlenten Fialen aufgefett. 3m Chrift-Monat 1146 predigte bier Bernhard von Clairvaur bas Rreug, aber 700 Jahre fpater vertheidigte von berfelben Statte aus Bater Rob bie Bahrheiten bes Rreuges wiber ben Islamismus unb Baganismus unferer Tage. Welch ein Zeitraum, welche Wanbefungen! Um ben Bau fortfegen gu fonnen, verpfanbeten einft bie Burger ben größten Theil ihrer Baufer und machten fich burch ein Belubbe zu einem immerwährenben Opfer für "ber lieben Frauen Bau" fowie zu einem in alle Beiten bauernten Sterbefalle verbindlich, beftebend aus bem beften Rleibungeftude aus ber Berlaffenichaft eines Berftorbenen. Und jest? Bent beflamiren norbbeutiche Schmager gegen bie Ibeen, aus welchen ber Bunberban bervorgegangen, arbeitet mehr als ein gebantenlofer Philifter benen in die Bande, welchen erft bann recht mohl um bas bochmuthtruntene Berg wurbe, wenn bie Lehre vom Rreuge verschollen, ber Briefter jum Beltweisen begrabirt, ber ehrmurbige Dom ju einem Theater geworben mare, auf beffen Brettern bie Luge tangt und binter beffen Couliffen bas Lafter fich umarmt. Rebe bu einmal, altebrwurdiger Thurm, predige bu einmal bem verkommenen Gefchlechte, welches beine Fundamente zu untermublen fucht! Doch nein, ber Thurm blieb ftill und unbeweglich. Seit mehr als einem balben Sahrtaufend flattern im Bwielicht Blebermaufe burch feine Raume, west ber Raug feinen Schnabel an feinem Beftein, verfuchen hungerige Maufe ihre Babne an ben Riefenquabern feines Bunbamentes, was fummert er fich um bas nachtliche Gefindel? Bas bat es ausgerichtet mabrend ber langen, langen Beit? Riebermaufe haben Duden gejagt, die Rauge burch ihr mißtonenbes Befchrei rubige Leute geargert, Die Maufe ihre Bahne eingebußt, und ber erfte befte Plagregen hat fle erfauft in ben eigenen lochern - voilà tout! Den Fuß in ben Tiefen bes Erbhobens, bas haupt aber ben Bolfen, hat ber Thurm ben Stürmen von Jahrhunderten getrost, bie Ibeen aber, bie ber Freiburger Dom verfinnbilbet, werben noch bann leben und bie Menschheit befeligen, wenn irgend ein Archaologe ben Blat zu entbeden fucht, wo bereinft Freiburg geftanden in bem ber Dipthe anbeimgefallenen gande Baben.

Am andern Morgen fuhr ich in aller Fruhe bem Bahnhofe gu. Bahrend ich froftelnd balb im Wartfaale, bald auf bem Liv. 34

Berron herumtrippelte, ruberte aus bem grauen Rebel eine Beftalt mir entgegen, beren Buwinten mir auffiel. Balb ftanb ich vor berfelben und warb durch ben freundlichften Gruf überrafcht. Begreiflich, benn biefen Ankommling batte ich am wenigften erwartet. - "Gi ber Taufend, Berr Rath Blech, wie treffen wir uns bier ? Sie fahren wohl mit ?" - Rein, befter Berr, lachelte ber Rath, ich fuche lediglich Sie, um von Ihnen Abschied gu nehmen. 3ch bin ftete befeelt von ben Borfagen einer guten Ergiebung; Sie haben mir gefallen, wir Bride taugen gufammen, ich fann Sie ohne meinen marmften Banbebrud nicht icheiben laffen! — "Sehr schon, herr Rath! Leider muß ich aber Ihre Freundlichkeit zunächft bamit erwidern, daß ich Ihnen eine flafterlange Rafe brebe!" - Die fo, weghalb? - "Run, Sie hatten bie Gute, mir in Guntereibal allerlei anguvertrauen, barunter aber Einiges, mas auf total falfche Vermuthungen binausläuft." -Birflich? fragte ber Rath fich befinnenb. Bald aber fubr er rafch fort: Bab, man bat Ihnen am Ende weis gemacht, es eriftire bier gar feine erzbischöfliche Ramatrille ? Gie agitirt und eriftirt aber bennoch! - "Ich mage nicht zu entscheiben, Gerr Rath, ob eine folche vorhanden ift ober nicht. Ungenommen jeboch, bag es wirklich nicht blog zu Rarleruhe eine Ramarilla gabe, fonbern auch hier in Freiburg, fo beftunde doch zwischen beiden ein himmelweiter Unterschied." - Nun, Ramatrille ift Ramatrille! - "Mit nichten, befter Berr Rath. Auf ber einen Seite Leute, welche ihren Ginfluß bagu benüten, bobe Stellungen und fette Memter gn befommen, welche nach Titeln und Banbelchen in's Knopfloch fcnappen, ihre Favoriten gut unterbringen, fich auf jebe Beife in ber Bunft bes betrogenen Bolfes zu erhalten fuchen ober ibrer herrichfucht Benuge thun, indem fie binter ben Couliffen bes öffentlichen Lebens fteben, Sauptacteurs und Souffleurs in einer Person; auf ber anbern Seite bagegen Manner, welche uneigennütig für ein großes Princip einfteben und wirken und babei weber um ben Beifall bes Tages buhlen, noch fich burch die Diggunft bes gebilbeten und ungebilbeten Bobels fcreden laffen, und vielfache Berkennung von Seite ber eigenen Bartei mit ftummer Resignation in ben Rauf nehmen - zwischen folden Leuten burfte benn boch ein himmelweiter Unterschied befteben!" - Gie haben

nicht gang Unrecht; in meinen Augen besitzen bie Ramatriller ber erften Sorte savoir vivre und savoir faire, die ber zweiten Urt find verrannte Fanatifer! - "In Ihren Augen, Berr Rath; burch meine eigenen febe ich bie Sache gang anders an ale Sie!" - Bare bie Rafe alfo fertig, mein Befter? Durfte ich mit meinem Anliegen herausruden? - "Rein! Gie haben behauptet, man trinfe im Convitt fowie im ergbifcoflicen Balais Bier, fpiele Rarten und bergleichen und biefe Behauptung ift grundfalfc. 3ch bin ein Commis voyageur ber Bahrheit, mit Bermuthungen und Berbachtigungen ift mir ichlecht gebient." - Aber bu mein Gott, And benn gefellige Bufammenfunfte ein Berbrechen? Darf man fein Bier trinfen und ein Spielchen bagu machen? - "Run, von Budermaffer und hundertpfundigen Gebanten allein lebt heutzutage Riemand, allein weber im Convift noch im Palais fommt man ausammen, um Bier zu trinfen und zu fpielen. Geien Gie beffen gemiß!" - Ausgefohnt rebeten wir noch Allerlei. Jest ein ferner, gellender Pfiff, ein immer borbarer werdendes, endlich betaubenbes Boltern, Donnern und Pfeifen, ber Bug mar ba. 3ch griff nach meiner Reisetafche. "Apropos, noch Gins, befter Berr!" flufterte Rath Blech halb verschamt. - 3ch ftebe gu Dienften, aber rafch! - "Run, ich weiß, Sie find gut in der Feber, Sie haben ichon Bucher gestellt, Sie schreiben gewiß Etwas über Ihre Reise und aber Freiburg!" - Dioglich! - "Run, bann haben Gie bie Bute, meinen Ramen auch ein wenig in Ihre Schrift zu bringen, ich werbe gewiß bantbar fenn!" - Bas? von Ihnen foll ich Notig nehmen? Saben Sie benn vergeffen, bag ich ultramontan bin vom Birbel bis zur Bebe? — "Gerade begwegen munichte ich, baß Sie mich ein wenig mitnehmen, es konnen baraus namhafte Bor-Auch mare es gar zu ichon, theile für mein Befchaft ermachfen. wenn ich eines Tages meiner Frau fagen fonnte: Schau ber in biefes Buch, barin bin auch ich gebruckt, ich Rath Blech bein oft bon bir felbft ale Rull ausgescholtener Gatte!" - 3ch ftaune! -Staunen Sie nicht , ichreiben Sie lieber; meine Berechnung ift richtig, ich abonnire auf 100 Eremplare. Durch eigene Erfahrung, von Gefchaftefreunden und Reisenden bin ich belehrt, bag bie Ramen Bug, Stolz und andere in gang Deutschland befannt find, gleichviel ob man fie lobt ober fdimpft. Rach unfern lichtfreundlichen Hofrathen, Professoren und Doktoren traft selten ein Hahn, von unsern Bolksrednern und Zeitungsschreibern ganz zu schweigen. Es ist betrübend, unbegreislich, allein es ist einmal so!" — Run, Ihr Wunsch, bester Gerr Rath, soll mir Befehl seyn, aber — sügte ich mit dem Kinger brohend bei — aber mögen Sie es niemals bereuen! Ich bleibe bei der Wahrheit, rücksichtsloß gegen Freund und Feind. Falls Sie sammt Ihren verehrlichen Freunden nicht ein bischen humaner, toleranter und klüger werden, bin ich im Stande, Sie zu geißeln und abermals zu geißeln, bis jeder Fremde, der Sie erblicht, lächelt und die Schuljungen Halloh schreien. Das erstemal sollen Sie gelind wegkommen! — Der gute Rath Blech machte ein etwas einfältiges Gesicht, dann schaute er mich gerührt an, wir drücken uns die hand und wenige Augenblicke später saß ich im Waggon.

Langfam feste fich ber Bug lanbabmarts in Bewegung, balb lag Breiburg im Rebel hinter mir. 3ch fchloß tie Augen, bie Erinnerungen meiner Jugendzeit verwoben fich mit benen ber lesten Tage zu einem wunderlichen Ganzen, burchklungen von bem univerfellen Schmerzensschrei:

"Des Lebens Rai bluft einmal und nicht wieber, Rir hat er abgeblutt!"

## XXVI.

Der perstorbene Rönig von Württemberg und fein Land.

II.

Das Signal ju ber Explosion ber angelegten Minen gab ber ichweizerifche Sonberbundefrieg, b. h. bie Rieberwerfung ber alten tatholischen Rantone burch bie großen reformirten und radifalifirten Rantone. Den Borwand hatte bie Berufung von vier Patres Jesuiten an die theologische Lehranstalt in Lugern gelieben. Buerft versuchte es bie rabifale Bartei mit Freiicarengugen, Die befanntlich mißlangen. Auch ein ferne ftebenber Beobachter mußte fich bei bem großen Freischaarenguge (aus Bafelland, Margau, Bern unter Ochfenbein, Rothplet, Stampfli) fragen: woher bie Belbmittel, bie ju einem folden Unternehmen nothwendig find ? und eine abnliche Frage mußte fich aufbrangen, als bie gefangenen Freischarler mit 400,000 alten Franten rangionirt und bie lugernischen gandjager penfionirt wurben, welche bem gefangenen Dr. Steiger aus bem Reffelthurm halfen und mit ihm flüchteten. Die Sand ift unbefannt geblieben, welche fich bamale fo freigebig öffnete; wenn ich aber beifete, bag ein verschulbeter fatholischer Offizier, ber gegen ben Sonderbund focht, nach bem Rriege feine Schulben mehr LIV.

35

batte, fo barf man auf eine Gefellichaft ichließen, bie über große Belbmittel verfügte und biefe ju abnlichen 3meden verwendete. In politischer Begiebung war ber Rudichlag bes Conberbunbe-Rriegs ein ungeheurer als eine totale und fcmähliche Rieberlage ber Bolitif Louis Philippes und Metternichs, in religiofer Beziehung aber wirfte er in Deutschland wie in Franfreid gang anbere, ale bie Feinde ber fatholischen Rirche erwartet batten; er erbitterte nämlich bie fatholischen Bolfer, melde in ibm bas Borfpiel von bem faben, mas gegen bie Inftitutionen ber fatholischen Rirde unternommen werben folle. fowabifden Ratholifen war biefer Ginbrud mertbar genug und entging auch bem Ronige nicht. Derfelbe hatte bie Ginführung ber Jesuiten nach Lugern febr ungern gefeben und foll in Burid, wo Muller-Sigmart und Baumgartner als Tagfabungeberren bem burchreisenben foniglichen Rachbar fich vorftellten, bem Scultbeißen von Lugern gefagt haben: "ein burchaus fatholifches Land mag Jefuiten haben, foviel ihm gefällt, in einem varitatifden ganbe aber, wie bie Comeig eines ift, find fie nicht am Blate, weil fie Unfrieden bringen." Rube im Lande erschien ihm als die Grundbedingung aller Wohlfahrt und weil er wußte, bag firchlicher Saber am tiefften murgelt, fo mar feber, ber eine religiöfe Aufregung veraulaßte, ihm guwiber. Und boch batte er fich einen Augenblick von bem Auftreten bes 3. Ronge überraschen laffen.

Dieß ist nur begreistich, wenn man sich erinnert, mit welchem Jubel dieser modernste Resormator von der deutschen Presse bewillsommt und wie von ihr über seine Erfolge gelogen wurde, wie sehr sich die Männer der Aufslärung für ihn bemühten; prophezeite doch Gervinus über ihn im Pfälzerland und wurden im schwäbischen Oberland baumwollene Rastücklein herumgeboten, auf welchen in schöner Berzierung und Florirung Ronge's Brief an den Bischof Arnoldi zu lesen war (Indiennedrund von Heroso bei Constanz). Ronge wurde bekanntlich in Baden von hochstehenden Herren und fast sämmtlichen liberalen Größen, welche die Barke dieses deutschen Schäfalkaats damals ruderten

(Mathy, Seder, Brentano, Fidler, Ihftein ac.) protegirt und bon ber großherzoglichen Bolizei gegen Ansbruche bes fatholiften Bollszornes geschütt (was selbst in Constanz nothwendig war). Er fam auch nach Burttemberg, magte fich feboch in feine tatholifche Stadt, fonbern gab nur in einigen wenigen Stabten mit weitaus vorherrichenber protestantifder Bevollerung feine Baftrollen. Co namentlich in Ulm; ber Stadtschultheiß Soufter bereitete ihm einen gloriofen Empfang; bem Apostaten öffnete fich ber bobe Munfter fur feine Predigten und mas er Reffe nannte, mabrent feit ber Reformation jene Raume einer Sandlung bes fatholischen Cultes unnabbar blieben und bleiben. Heberbieß murbe bie Farce ale jur größeren Ghre Ronge's und ber Illmer in inlandifden und ausländifden Blattern verberrlicht und g. B. in Galignanis Meffenger auch bie Gefchenfe baarflein beschrieben, welche von ber Damenwelt bem Apoftat ber ba fam von ber Laurahutte, überreicht wurden. Ronge's Erfolge maren gang andere, als bie Reinde ber fathos lifden Rirche wunschten und verfundeten; einige wenige langft Abgefallene traten gwar ju ibm über, bagegen wurbe in ber tatholifden Bolfdmaffe Burttemberge bas fatholifde Bewußtfeon am fo erregter, und gegen bie Ulmer bie in Jubel ausbrachen, weil fie glaubten "es brenne in unserer Rirche" (fo brudte fic bas Landvolf aus), sowie gegen bie Broteftoren Ronge's offenbarte fich ein Gefahr brobenber Born. Der Ronia tabelte beghalb ben Illmer Stadtfdultheißen wegen feiner Connivenz für bie Rongesympathien perfonlich und öffentlich, alle Beamten nahmen fich baber in Acht und bie Brovofationen bes fatholischen Bolfes hörten auf. Diefes hatte übrigens fein Urtheil über die gange Erscheinung in objektivfter Beise barneftellt, indem es ben begenerirten Erbapfel einen "Ronger" nannte. (Richt Rongianer, wie bie Bebilbeten gegen bie Befete ber beutschen Wortbildung fich auszubruden pflegen.).

Endlich brach die Februarrevolution aus und ihr folgten eine Reihe anderer Revolutionen und Aufstände. Sie überrafcten die hohen wie Donnerwetter in Februar- und Marg-

Tagen; Ronig Wilhelm hatte wohl an tommenbe fdwierige Beiten gebacht, aber folden Umfturg nicht vorausgesehen. Tag und Stunde ber Revolution von 1848 vorauszubestimmen war allerdings für ben weltfundigften Beobachter nicht möglich, aber baß bas Julifonigthum nicht bestehen tonne, mußte a. B. bas gemeine beutsche Bolf inftinftmäßig. Bor bem Rouigthum hatten die Franzosen keine Ehrfurcht mehr, wenn sie auch in ihre Charte fcreiben liegen: Die Person Des Ronigs ift beilig und unverletlich. Die Aristofratie war untergegangen, baber Die Bairstammer nur ein Schemen und feine Macht vorftellte, mabrend bie Deputirtentammer nicht bie große Daffe bes Bolfes, sondern nur die obere Schichte bes britten Stanbes reprafentirte: Die Fabrifanten, Raufleute, Belbleute, Butebefiger, bas bobere Beamtenthum, bie Abvofaten und Gelehrten, ober ben personificirten Belb = und Chraeig im Civilfleibe. Diese Bolfeflaffe mar bie Ctube bes Julifonigthums, und es fiel, als Louis Philippe fich ihr Diffallen jujog; benn augenblidlich fturzte fich ber vierte Stand, bas Broletariat von Baris. bas feit 1830 nur auf den Moment wartete, mo bie Bourgeoifie bie Strafen nicht mit Rationalgarben fperrte, in ben leeren Raum und gegen ben Thron, ben es in Feben rig. Die Bourgeoiffe mar formlich von bem Broletariate übertolpelt more ben; fie wollte ben Ronig burch bie Bolfsbewegung auf bem Pflafter nur etwas reformmurbe quetiden, nicht aber fortjagen laffen, fie abnte nicht, bag es fo fonell geben tonne, benn fand nicht eine folagfertige Urmee in Baris? Allerbings, aber ber Burgertonig burfte fie nicht auf Die Proletarier von Paris feuern laffen, wenn er nicht ftatt bes Burgertonigthums bie Militarherrschaft einführen wollte. Das fonnte er nicht, weil er fonft feine gange Bergangenheit ale eine vollenbete Luge batte erklaren muffen, und weil er felbst fühlte, daß weder ex noch einer feiner Sohne bas Zeng zu einem Rapoleon in fich habe. Darum manderte "ber lette Ronig von Franfreich" über ben Ranal, und als in ber Junischlacht bas Militar bie Broletarier niedergeworfen batte, wurde weder Louis Bhilippe noch einer feiner Sohne jurudgerufen, sonbern ber Solbat, ber Baner und ber Geiftliche, bie brei conservativen Elemente in Frankreich, erhoben ben neuen Napoleon jum Herrscher Frankreichs, weil fie beffen Geschicke nicht noch einmal einer Depustirtenkammer anvertrauen wollten.

Der Sturg bes Julifonigthums mar es nicht, mas in Defterreich bas Metternich'iche Spftem über ben Saufen warf, er war nur bas Signal, und biefes verrottete Suftem fiel anseinander, ale gegen baffelbe in Italien und Ungarn bie langft porbereitete Revolution anrannte. In Preugen hatte Ronig Friedrich Bilhelm IV. fich jugetrant, ben ererbten, bureaufratifcmilitarifc aufgebauten Staat mit einer Art Conftitution ausfomaden und babei boch bie fonigliche Autofratie aufrecht erbalten ju tonnen; er glaubte, er tonne ber Führer feines Bolfes bleiben, wenn ihm auch eine Berfammlung von vielen Sunberten im Ramen bes Bolfes in ben Weg treten murbe. buste biefen Brrthum fdmer burch bie Berliner Revolution und bie fortbauernben fogenannten Berfaffungefampfe, fowie burch Die Anarchie, welche feitbem in bem politischen Gewiffen fo vieler Breußen berricht. Die beiden Großmachte Defterreich und Preußen retteten fich inbeffen burch ihre Urmeen und führten bie andern beutschen Staaten in bas Geleife ber Bunbesverfaffung zurüd.

In ben beutschen Klein- und Mittelstaaten hatte bekanntlich mehr ober weniger constitutionelles Leben geherrscht und Riemanden befriedigt. In diesen Staaten war auch das Bewustsseyn, daß in ihnen über 15 Millionen Deutsche als politische Rull behandelt und darum allenthalben ignorirt ober verachtet würden (so namentlich in der nur durch die Gnade oder Eisersucht Frankreichs und Desterreichs eristirenden Schweiz), unerträglich geworden wie Feuerpein, daher in diesen Staaten im März 1848 alle Ministerien ans der bisherigen Kammeropposition zusammensgeseht werden mußten, sowie der Ruf nach deutscher Einheit, nach einem deutschen Parlament aus ihnen am lautesten erscholl. Reben der ehrlichconstitutionellen und deutschparlamentarischen

Bartei bestand aber eine revolutionare ale 3weig ber eurovälschen Revolutionspartei (la jeune Europe), die ihren Sauptherb in Baris, fur Deutschland in ber Schweiz batte. Die Leiter berfelben waren Literaten und Abvofaten, ibre Streitmacht aber bestand aus "Arbeitern", aus bem vierten Stande, bem Broletariate, baber bie Brundfarbe ber Bartei bie socialistische war. Die beutschen Arbeiter murben in ben Bereinen zu Genf, Locle zc. instruirt und wanderten als Gendboten gurud in Die beutschen Stabte; Die Berbindung wurde namlich nicht foriftlich, fonbern munblich burch bie Wiffenben unterhalten, baber die angftlich suchende Polizei fich feines Beweismittels bemächtigen fonnte; bas Berbindungeglied zwifchen ber Schweiz und Deutschland bilbete Baben, wie die Schweiz wischen Italien, Frankreich und Ungarn; Die Geldmittel lieferte bauptfachlich bie Lombardei. Roch vor bem allgemeinen Ausbruche (im 3. 1847) bielten bie Barteiführer einen Congres in Airolo, am Gudabhange bes Gotthards im Ranton Teffin. Als im Aufang Alles ju Paris, Mailand, Benedig und Befth fo gut gelang, als felbft Breugen und Defterreich ber Unarchie verfielen, trat bie beutiche republifanische Bartei, welche fic hisher ber constitutionell - parlamentarischen angeschlossen batte, in Baben felbstständig auf und versuchte burch ben Sederzug einen Streich auf eigene Fauft. Sein Schickfal ift befannt, nicht minber auch bas flägliche Schauspiel, welches ber Dufter-Staat Baben aufführte. Ein foldes Riasto bes Staatsbeamtenthums und conftitutionellen Liberalismus bat wohl Jarde nicht fur möglich gehalten. Auch ale ber Beder - April mit Bulfe naffauifder, beffifder und wurttembergifder Eruppen überftanben mar, fab bie babifche Regierung noch nicht ein, baß ein revolutionirtes Land nur mit bem Rriegsgesete in Beborfam erhalten werben fann, und ließ Rammer und Beamten in ber bisberigen Beife fortwirthschaften; felbst als fie bas unverboffte Glud batte, mit bem eigenen Militar bei Staufen ben Struvezug auseinander zu fpreugen, hielt fie treu an ihrem bisberigen Berfahren und ftellte Struve vor ein Schwurgericht,

bas zu einem Schmachgericht für bie Regierung wurbe. Denn bie Reben Struves und Blinds, ber zwei Hauptschuldigen, und noch mehr die des Vertheidigers Brentano führten aus, daß die Regierung selbst an dem Vorgefallenen Schuld sei, und der Bahrspruch der Geschwornen schien ihnen wenigstens theilweise Recht zu geben. Die Regierung fand indessen für gut, das schon halb demoralisirte Militär einen Schritt weiter zu führen, indem sie das Einsteherwesen abschafte und damit den Stamm der Unterossiziere ruinirte, endlich durch Einsührung der allgemeinen Wehrpslicht die Bataillone mit jungen Leuten versetze, die es sich zur Ausgabe machten, den revolutionären Geist den älteren Soldaten mitzutheilen.

Das benachbarte Burttemberg wurde 1848 von ben Marg-Sturmen auch burdicuttert, boch zeigten Regierung und Bolf, baß ber ichwäbische Stamm noch immer aus berbem, gabem Sols bestand. Das Ministerium Schlaper trat naturlich ales balb ab und ber Ronig ließ burch ben Oppositionsmann Romer ein neues bilben. Diefe Bahl fann nur als eine gludliche und fluge bezeichnet werben; benn Romer war febr popular, und wenn auch heftig und ftolg jugleich praftifc verftanbig und ehrenhaft; er fprach von ber Nothwendigfeit großartiger . Rediatifirungen, war babei aber gu fehr Burttemberger, als baß er auch ben Staat beffen Minifter er war, in bie Reihe ber jum Aufgeben bestimmten gerechnet batte, mar ju verftanbig um an die Möglichfeit einer beutschen Republif zu glauben und bas Bolf in biefem Ginne bearbeiten zu laffen. boffte er mit bem Bolfe viel von bem beutschen Barlamente, beffen eifriges Mitglied er mar, bas ihm als bie verforperte beutiche Majeftat ericbien, ber fich jebe Bartifularmajeftat unterauordnen habe. Das württembergifche Bolt fowelgte formlich in feinen Errungenschaften: man hatte vollfommene Breg., Maulund Bechfreiheit, Burgermehr, Schwurgericht, Bolfeversammlungen u. f. w., trieb migliebige Schultheißen und Gemeinbe-Rathe aus ben Memtern, mablte Bolfsmanner in bie Rammer, und beschloß eine Berfaffungerevifion jur Sand ju nehmen.

Die Bauern, die Hauptmasse bes Bolles waren ber Bewegung nur langsam gefolgt und ließen die Städter vorangehen; diese erhoben den Ruf: frei Mann, frei Gut!, den die Bauern recht wohl begriffen und festhielten. Sie empfingen eine Ablösung aller Keudallasten und des Jehntens, sowie Herbeiziehung des herrschaftlichen Grundbesites in den Gemeindeverband und in die Besteurung, desgleichen ein Jagdgeset, das dem Wilde und damit auch allem Wildschaden ein Ende machte; daher waren sie für keine revolutionare Bewegung mehr zu gewinnen, so lange sie ihre materiellen Errungenschaften gestichert hielten.

Der Ronig ließ alles gemabren, feitbem er überzeugt mar, bag bas Beamtenthum feine Macht fei, welche fich ber Bolfsbewegung entgegenseben laffe. Er fab mit an, wie Beamte bis boch hinauf fich als Bolfsmanner aufthaten, als Burgerwehrmanner exercirten und Schildmache ftanben, wie Profefforen und Schulmeifter ben Ratheber mit ber Bolferebnerbuhne vertauschten, Beiftliche ben Ronig nicht mehr in bas fonntagliche allgemeine Gebet einschloßen und felbft Manner von politifchem und gelehrtem Ruf, wie g. B. ber Universitätefangler und berühmte Jurift Bachter auf ber Bolfeversammlung ju Eflingen, bem republifanifirenden Enthufiasmus nur mit ber Bebauptung entgegentraten, bas Bolf fei für bie Republit nicht reif; alfo mare ber Konig noch bis zur Zeit ber Reife als nothwenbiges Uebel beigubehalten, mußte man nothwendig schließen. Das fpecififc wurttembergifche Blatt, ber Cowabifche Mertur, bas vieljährige einzig officiofe Organ, beffen Inhaber, bie Familie Elben, burch biefes Monopol ju großem Reichthum gelangt mar, verfagte ben Dienft und folgte ber herrichenben Strömung, fo baß bie perfonliche Politit bes Ronigs einige Beit in ber Preffe feinen Ausbrud und feine Geltung fanb. Das Militar that amar überall feine Soulbigfeit, jeboch machte fich bei einigen Infanterieregimentern ein turbulenter Beift bemerflich, und ber Ronig mußte fich überzeugen, bag er fich nicht mehr wie früher unter allen Umftanben auf bas Militar verlaffen fonne, bag baffelbe 3. B. jum Wiberftanbe gegen einen popular patriotifden Parlamentsbefcluß fich nicht wurde gebrauchen lassen. Eine folche passive Rolle war für einen Charakter wie König Bilbelm aufreibend; seine Klugheit gebot ihm aber Gebuld, er ließ baher das Ministerium Römer gewähren, die Kammer der Abgeordneten reben und beschließen, die Bolksversammlungen sich für das einige freie große Deutschland erklären, indessen er seine ganze Sorge darauf richtete jeden Ansbruch zu verhindern, der die bewassnete Intervention einer Bundesmacht auf den Boben Württembergs führen und die Lebenssähigkeit des Königereichs in Frage stellen könnte.

Das Jahr 1849 brachte endlich bie Entscheibung. Das Frankfurter Parlament mablte am 28. Marg ben Ronig von Preußen jum beutschen Raifer und proflamirte bie Reicheverfaffung. Befanntlich batte bie großbentiche Bartei im Barlamente fich gulett ben gangen und halben Republifanern angefoloffen und foviel bemofratifches Gewürg in Die Reicheverfaffung geworfen, daß fle ber Konig von Brengen und jeber Fürft ale ungenießbar gurudweisen mußte. Ronig Wilhelm ertlarte fich offen gegen biefelbe, aber Romer bestand auf ber Unnahme; er fonne fie nicht mit gntem Gewiffen annehmen, nicht an ihr redlich festhalten, wiederholte ber Ronig ben Drangenden - er mußte annehmen. Romer hatte abgebauft und bamit bas Signal ju einem Aufftanbe in Stuttgart, Reutlingen, Eflingen und anberen Stabten gegeben; Borbereitungen bagn waren faft in jebem Stabtden gemacht, wo irgend ein Argt ober Abvofat ober Praceptor, ein geiftlicher Berr ober Schulmeister ober Raufmann - ober fonft ein Individuum aus ber Rlaffe ber Gebilbeten "bas Bolf" aufregte und einen ju Tumulten bereiten Saufen befehligte. Auch bie Rammer ber Abgeordneten nahm bie Reichsverfaffung faft mit allen Stimmen an, fo that es benn auch ber Ronig, worauf Telegramme und Boten gur Rube mahnend an bie Beißsporne in ben Landstädten abgingen und wirklich jeden Ausbruch jurudbielten.

Der Großherzog von Baben nahm bie Reicheversaffung

bereitwillig an und mußte einige Tage später aus bem Lande flieben. Das babifche Militar, bas täglich mit ansah, wie die Antoritat ber Regierung von ben Civiliften mit Rugen getreten wurde und wie nicht bie großherzoglichen Beamten, fondern bie "Borfigenden" und "Chriftführer" ber Bereine in Ctabt und Land regierten; bas von Revolutionaren aller Urt fortwahrend bearbeitet und zu bem Glauben gebracht murbe, bas murttembergifde, beffifche zc. Militar fei von bem gleichen Beifte burchbrungen. meuterte endlich und ftellte fich ber Revolutionspartei gur Berfügung. Co hatte biefe bie langft gewünschte regulare bewaffnete Dacht. Allein bas heffenbarmftabtifche Corps ging nicht über, sonbern warf bas babifche, welches von bem aus einem abgebauften Lieutenant jum General emporgestiegenen Sigel geführt wurde, fraftig jurud; ber nach Stuttgart abgegangene fede Ugitator Fidler murbe gefangen gefest, bie in Burttemberg angezettelten Aufftanbe vergedten elenbiglich, benn gerade jest, wo die Maulrevolution in die Revolution mit "Gut und Blut" umfolagen follte, rieb fich ber fomabifche Revolutionsphilifter bie Augen und fand, es fei eine foloffale Rarrheit, mas die Babenfer angefangen batten. Er meinte, wenn bie Armeen ber Preußen ober Defterreicher bie Sabne ber Reichsverfaffung aufpflangen wurden, bann burfte man fich in Burttemberg nicht lange besinnen, aber einige taufend Babenser bebeuteten nichts und einige taufend Burttemberger weiter nicht viel. Das wurttembergische Militar ftand theilweise auf tabifdem Boben und wurde in ben Quartieren von Revolutionsmännern und noch mehr von Revolutionsweibern bearbeitet, allein jur Menterei mar es boch nicht ju bewegen, fo muft es fich manchmal gebarbete. Begen bas babifche Militar burfte es jeboch nicht geführt werben, benn fo gewiß es einen Angriff ale Unverschamtheit berb gezüchtigt batte, so wenig war es geneigt fur bie Wiebereinsehung ber babifden Regierung fich mit bem babifden Militar ju folagen. General Miller führte es begwegen über bie Grenze gurud und nur ein Bataillon nahm an bem Gefechte bei Bernsbach Untheil.

Barlamentsbeschluß sich nicht wurde gebrauchen lassen. Gine folde passive Rolle war für einen Charakter wie König Bilbelm aufreibend; seine Klugheit gebot ihm aber Geduld, er ließ baher das Ministerium Römer gewähren, die Kammer der Abgeordneten reden und beschließen, die Bolksversammlungen sich für das einige freie große Deutschland erklären, indessen er seine ganze Sorge darauf richtete jeden Ausbruch zu verhindern, der die bewassnete Intervention einer Bundesmacht auf den Boben Bürttembergs führen und die Lebenssähigkeit des Königereichs in Frage stellen könnte.

Das Jahr 1849 brachte endlich bie Entscheibung. Frankfurter Parlament mablte am 28. Marg ben Ronig von Breußen jum beutschen Raiser und proflamirte bie Reichever-Befanntlich hatte bie großbeutsche Partei im Parlamente fich gulett ben gangen und halben Republifanern angefoloffen und foviel bemofratifches Gewurg in Die Reicheverfaffung geworfen, daß fie ber König von Breugen und jeber Fürft ale ungeniegbar jurudweisen mußte. Ronig Bilbelm erflarte fich offen gegen tiefelbe, aber Romer bestand auf ber Unnahme; er fonne fie nicht mit gutem Bemiffen annehmen, nicht an ihr redlich festhalten, wiederholte ber Ronig ben Drangenben - er mußte annehmen. Romer hatte abgebauft und bamit bas Signal zu einem Aufftanbe in Stuttgart, Reutlingen, Eflingen und anderen Stadten gegeben; Borbereitungen bagu maren faft in jedem Stadtden gemacht, wo irgend ein Argt ober Abvofat ober Praceptor, ein geiftlicher Berr ober Soulmeister ober Raufmann - ober fonft ein Individuum and ber Rlaffe ber Gebildeten "bas Bolt" aufregte und einen au Tumulten bereiten Saufen befehligte. Auch bie Rammer ber Abgeordneten nahm bie Reichsverfaffung fast mit allen Stimmen an, fo that es benn auch ber Konig, worauf Telegramme und Boten gur Rube mahnend an bie Beißsporue in ben ganbstädten abgingen und wirklich jeben Ausbruch gurudhielten.

Der Großbergog von Baben nahm bie Reicheverfaffung

bereitwillig an und mußte einige Tage fpater aus bem Lanbe flieben. Das babifde Militar, bas täglich mit anfab, wie bie Autoritat ber Regierung von ben Civiliften mit gugen getreten wurde und wie nicht bie großberzoglichen Beamten, fonbern bie " Borfipenten" und "Chriftführer" ber Bereine in Ctabt und Land regierten; bas von Revolutionaren aller Urt fortmabrent bearbeitet und zu bem Glauben gebracht murbe, bas murttembergifde, beffifche ac. Militar fei von bem gleichen Beifte burchbrungen, meuterte enblich und ftellte fich ber Revolutionspartei gur Berfügung. Co batte biese bie langft gewünschte regulare bewaffnete Dacht. Allein bas beffenbarmftabtifche Corps ging nicht ülter, sonbern warf bas babifde, welches von bem aus einem abgebanften Lieutenant jum General emporgestiegenen Sigel geführt murbe, fraftig gurud; ber nach Stuttgart abgegangene fede Ugitator Fidler murbe gejangen gejett, bie in Burttemberg angezettelten Aufftanbe vergedten elenbiglich, benn gerade jest, wo die Maulrevolution in die Revolution mit "Gut und Blut" umfolagen follte, rieb fic ber fomabifde Revolutionsphilifter bie Augen und fand, ce fei eine foloffale Rarrheit, mas bie Babenfer angefangen batten. Er meinte, wenn bie Armeen ber Preugen ober Defterreicher bie gabne ber Reichoversaffung aufpflangen wurden, bann burfte man fic in Burttemberg nicht lange befinnen, aber einige taufenb Babenfer bebeuteten nichts und einige taufend Burttemberger weiter nicht viel. Das wurttembergische Militar ftand theilweise auf tabischem Boben und wurde in ben Quartieren von Revolutionsmännern und noch mehr von Revolutions. weibern bearbeitet, allein jur Menterei mar es boch nicht ju bewegen, fo muft es fich mandmal gebarbete. Begen bas babifche Militar burfte es jeboch nicht geführt werben, benn fo gewiß ce einen Ungriff ale Unverschamtheit berb gezüchtigt batte, fo wenig war es geneigt fur bie Wiebereinsetzung ber babifden Regierung fich mit bem babifden Militar ju fchlagen. General Miller führte es begwegen über bie Grenze gurud und nur ein Bataillon nahm an bem Gefechte bei Gerusbach Antbeil.

Nach allem bem überfiedelte bas Rumpfvarlament von Krantjurt am 6. Juni nach Stuttgart und feste eine Reiche-Regenticaft ein, ju ber auch ber murtiembergifche Abgeorbnete Beder geborte. Belde Bufunft bie Stuttgarter ber Regente fdaft in Ausficht ftellten, moge ein einziger Bug beweifen: ein Reicheregent (wenn ich mich recht erinnere Simon) bestellte in Berfon ein paar Stiefel bei einem Schuhmacher, worauf Diefer fragte, ob er auch fogleich bei ber Ablieferung bezahlt merbe? Minifter Romer wohnte felbft noch einigen Gipungen bes Barlaments bei, anerfannte alfo thatfachlich beffen Rechtsbeftanbigfeit, als es ihm aber befehlen wollte und ihm nur bie Babl ließ. Burttemberg jur Disposition bes Barlaments ju ftellen ober biefes ju fprengen, brauste er auf und führte ben Bewaltstreich, ben er in ben Boben binein verbammt batte, wenn er in Berlin ober Wien gefchehen mare. Es ging übrigens ohne garm, ohne Auflauf und ohne Buffe ab; ber einfache langfame Aufmarfc bes zweiten Reiterregiments genügte um Parlament und Regentichaft ju verscheuchen. Diefes Regiment batte fich vor allen andern burd Disciplin ausgezeichnet und mabrend feiner Berwendung in Baben vielfache Bemeise gegeben, wie wenig es mit ben Revolutionaren fympathifire. Bei feiner Rudfebr aus Baben wurde es von bem Ronige gemuftert, ber es mit ben Borten begrüßte: nun febe ich einmal wieber mabre Colbaten! und vor ber Fronte ben commanbirenden Cherftlieutenant von Ellrichsbausen jum Oberften ernannte. Offizieren und Colbaten fiel auf, wie fich bes Konige fonft fo gebieterifche Saltung ju Pferbe in eine gebrudte geanbert batte. Man tenut beu Berlauf ber burch bie preußische Unionspolitif bervorgerusenen Birren, nachbem bie revolutionaren niebergeschlagen waren. Ronig Wilhelm fam im Oftober 1850 mit ben Monarchen von Desterreich und Bayern in Bregen, ausammen und toaffirte: "ich bin ein alter Solbat und gewohnt nicht viele Borte gu machen; ich folge bem Raifer, wohin er ruft!" Wirklich murbe auch bas murttembergische Corps mobilifirt, boch ließ es ber Ronig nicht ausmarschiren und war unendlich frob, als in

Olmut Prenfen Bufe that und burch Manteuffel Befferung gelobte.

Der 1848 in Ohnmacht gefallene Bunbediag murbe mieber in bas Leben jurudgerufen und burch bie Dresbener Conferengen (23. December 1850 bis 15. Mai 1851) vor Deutschland und Europa conftatirt, baß fich Defterreich und Preugen nicht gur Reconstitution bes Bunbes, fonbern nur gu beffen Rieberhaltung einigen, daß ber Dualismus in Deutschland thatsachlich besteht und bie Mittelftaaten es nicht vermögen fich ju einer britten Colleftivmacht ju verbunden. Damale ichrieb Ronia Bilbelm ben offenen Brief an ben gurften von Schmarzenberg, ben Leiter ber öfterreichischen Bolitif, und befürwortete eine Bolfsvertretung in ber Bunbesversammlung als eine confervative Nothwendigfeit. Dem Ronige war bie Stellung, melde ben Mittelftaaten auf bas neue jufiel, bochft peinlich; fie fouten wieber ben Impulsen ber beiben Großmächte folgen, beren Politif nun ein - fur allemal eine eigene ift, mabrent bie Bevölferung ber Mittelftaaten nach einer bentichen verlangt und dafür ibre Dynastien verantwortlich macht, ähnlich einem Manne, ber fic an einem ftarferen Beleibiger nicht rachen fann, bann gornig nach Saufe fehrt und bier gertrummert, was nicht niets und nagelfest ift. Eine Bolfsvertretung am Bunbestage, wenn auch noch fo beicheiben jugemeffen, murbe ben Mittelstaaten einigen Untheil an ber großen Bolitif einräumen, wurde ber Bolfostimme eine unter Umftanben biftae torifche Geltung verschaffen; bas wollte aber Manteuffel fowenig ale Schwarzenberg. Die Antwort bes lettern auf ben königlichen Brief ift nicht veröffentlicht worden; benn ber von einem Mannheimer conservativen Blatte gebrachte und in alle Blatter übergegangene Brief mar apofroph, fein Berfaffer ein babifcher Gelehrter, über ben Romer in ber "Burttembergifchen Beitung" außerte: "wenn ber Berfaffer bee Briefe fein ofterreichischer Staatsmann ift, fo bat er boch bas Beug von einem folden." Romer war nämlich (feit Oftober 1850) nicht mehr Minister, die revidirende Standeversammlung aufgelost, bie

Rudfehr in bas Geleife ber alten Berfaffung vollenbet. Aber bas gleichfalls reaktivirte Ministerium Schlaper erwies fich balb als abgenütt und wurde entlaffen; Schlaver felbft faß fpater in ber Rammer ber Abgeordneten fich und ber Regierung jum Sohne auf ber Linfen! Die Opposition ichillerte furge Beit in gothaifder Karbe (bie Bartei bieß in Burttemberg nach ihrem Berfammlungeorte "bie Blochinger"), als fich aber bas Mauteuffel'iche Spftem in Breugen breit machte, erlofc ber Gothaismus und Romer fdrieb in feinem Organ (Burttemb. Beit.): "Schwargenberg will Deutschland erobern; moge er es thun und Deutschland bie Ginbeit geben, bie Freiheit wollen wir bann fpater erfampfen!" Schwarzenberg wurde jeboch balb burch einen plotliden Tob hinweggerafft, von Ronig Bilbelm jedenfalls nicht betrauert; benn wie ibm ber Gothaismus verhaßt mar, fo wollte er auch von einer Unterordnung unter Defterreich nichts wiffen und bie "Defterreicher" im Lande ober bie "Großbeutichen" empfingen unzweibeutige Beiden ber foniglichen Antipathie.

Das Ministerium Schlaper wurde von bem Ministerium Linben abgelost, welches noch heute besteht, weil es alles über fich ergeben läßt und bleibt, fo lange es ber Ronig nicht entlagt. Und bod ift Schlapers Rachfolger ein febr unterrichteter, erfahrener und thatiger Beamter, in ber Rammerbebatte felbft ben Buhrern ber Opposition überlegen, er ware ein mabrer Staatsmann, wenn er feinen Ministerposten nicht bober hielte als alles Andere und baber alle Banbelungen mitmachte, welche feit 1851 eintraten. Er vertritt fein politisches Bringip wie Schlaper und Romer, fondern ift ber gewandte und gefcmeibige Mann ber jeweiligen Lage; fo wurde er bem Ronig Bilbelm unentbehrlich. Seitbem berfelbe auf feine eigene Dacht nicht mehr wie fruber vertraute, fondern es gerathen fant, ber Stros mung nachzugeben, Die fich als Bolfewillen geltend zu machen wußte, feitbem fab bie Regierung bes Ronigs ber früheren fo wenig mehr ahnlich und hatte bas Ministerium bis in bie bochften bureaufratischen Rreise hinauf offenkundige Gegner von bemofratischer sowohl als rovalistischer Karbe.

und Garibalbi ber Revolution verhieß, mas ihr weber ber erfte noch ber zweite Bonaparte erfüllen wollte; als vollends Die "neue Mera" in Preugen ihren Billen in Deutschland "moralifche Eroberungen ju machen" öffentlich fundgab: ba entstanden ber Rationalverein und nordbeutider Fortidritt. jeber Agitation muchfen bie Schwungfebern, in Burttemberg ber rabifalen am fonellften und fraftigften. Alle biefe Barteien beseelt und vereinigt ber haß gegen Defterreich; benn bie eine erblidt in bem Raiserstaat ben Strebepfeiler ber bie legitime Monarchie ftust, bie anbern eine Schutmacht ber fatholischen Rirche, Die britte bas Saupthinbernig bas ber Errichtung eines preußischbeutschen protestantifden Raiserthume entgegenftebt. Diefe Barteien rührten fich in Burttemberg, besonbers im altwurttembergischen Unterlande, und die Stuttgarter tonangebenden Abpotaten erfannten jest in ber Convention ben wichtigften Sturmbod gegen bie Regierung. "Gegen bie Convention!" Diefes Felbgeschrei führte bie protestantische Geistlichkeit vom Bralaten bis jum Bifar unter bie rabifale Sabne, entzundete ben altwurttembergischen Saß gegen ben Ratholicismus vom boben Beamten herab bis jum Bauer und Taglohner, vereinigte mit Diefem Gewalthaufen die Fahulein ber Geften und Aufgeflarten aller Urt, so baß die religiösen und politischen Kanatifer, sowie bie Fanatifer bes Unglaubens gegen bie Convention vereinigt Diesmal ging es gegen bie Berfon bes Ronias felbft. Kur ben Brotestantismus hatte er niemals eine befonbere Baffion gezeigt; man erinnerte fich, baß fein Großvater fathos lifch gewesen und fein Bruber Baul vor furgem fatholisch geftorben war; man argwöhnte in ihm eine Borliebe fur ben Ratholicismus, weil biefer bie fürftliche Dacht begunftige und Die Freiheit bes Bolfes niederhalte. Selbst eine Schattenseite bes foniglichen Privatlebens wurde migbraucht; man verbreitete, baß eine fatholische Dame (bie bem Ronig unentbehrlich mar. wie bas Bolf wußte) von bem Bapfte bie "golbene Rofe" erhalten habe, bamit fie ben alten herrn ber Convention tren erhalte! Und biefes unsinnige Marchen wurde nicht etwa blog in ben Dörfern und Kleinstädten herumgetragen, sie wurde vielmehr in Stuttgart selbst ausgeheckt und von "bistinguirten" Bersonen weiter colportirt. Es wurde so arg, daß der König ben protestantischen Geistlichen besehlen mußte, von den Kanzeln herab eine Ansprache zu verlesen, in welcher er seine protestantische Glaubenstreue betheuerte.

Bon ber Nothwendigkeit bie Convention burch einen fonigliden Aft gurudjunehmen, benn fie burchzuführen mar rein unmöglich geworden, befreite ber Conftitutionalismus burch einen Deus ex machina (1861). Die Rammercommiffion verlangte bie Borlage ber Convention; auch ber fatbolifche Berichterstatter hatte in feiner bemofratischen Tiefe gefunden, bag bie Convention in Baufch und Bogen vor bas forum ber Rammer gehore, und bie fatholischen Abgeordneten hatten nichts bagegen - baber erfolgte, mas vorauszuseben mar, nämlich bie protefantische Mehrheit versuhr nach Bergensluft mit der Convention. Die protestantischen Bralaten erinnerten an Ragen, Die einen Bufchel Baldrian aufgespurt haben, fich auf ihm malgen, an ibm reiben und ihn ichließlich gerfegen; Die rabifale Demofratie gebarbete fich wie eine ergrimmte Bullbogge, Die Bureaufratie hadte an ber Convention wie ein Specht, ber in einer alten Eiche nach Solzwurmern herumflettert; Die fatholifchen Abgeordneten fonnten gufeben und guboren und je nach Reigung fcmeigen, diefutiren ober lamentiren. Die gleiche protestantifche Mehrheit machte barauf ein neues Rirchengefes, bas die Santtion ber Regierung erhielt. Minifter von Linden batte ben Cultminister Rumelin sammt ber Convention fallen laffen und blieb im Amte, der König felbst aber foll geäußert haben: in Rom werbe man einen eigenthumlichen Begriff von ber wurttembergischen Regierung bekommen; indessen, was war zu machen ? Der Bifchof hatte fich auf die Regierung und ben ftaatsrechtlichen Charafter ber Convention verlaffen; ale die Convention abgeworfen mar, that er was ihm fein Umt vorschrieb, et wandte fich nämlich nach Rom und hielt fich an ben gegebenen modus vivendi, ba er nicht ber Mann einer Agitation fepn LIV.

will. Bei bem katholischen Bolke erregte ber Fall ber Convenstion weber Trauer noch Entrustung; es kaunte ben Inhalt berselben nicht und war vielmehr ber Meinung, man habe ber Geistlichkeit durch die Convention größere Gewalt einraumen wollen, was nicht nach seinem Geschmade war.

Auf die Stimmung bes Bolfes, namentlich bes fatholifden, wirfte gleichzeitig eine Frage von bochft materieller Ratur : Die fogenannte Nachablofung. Begen bie Ablofung ber Grund. laften, welche anerfanntermaßen bie Berechtigten wenigstens um ein Drittheil verfürzt, wandten fich nämlich (1853) einige abelige Grundberen an ben Bundestag, welcher nach langerer Frift bie wurttembergische Regierung einlud, bie Ablosung burch eine nachträgliche Entschädigung ber Berechtigten bem billigen Rabe naber zu bringen. Die Regierung vertheibigte zuerft in Frankfurt bas Ablöfungegeset als ein auf bem gefetlichen Bege ju Stande gefommenes und beswegen ju Recht be-Rebendes, was formell auch unbestreitbar ift, fpater aber lenkte fte ein und bereitete bas fogenannte Rachablofungsgeset vor. Bare biefes vor 1859 vorgelegt worden, fo mare es in bet Rammer gang gewiß burchgegangen und auch bie Bauern batten fich willig gefügt, fo ungerne fie auch tiefer in ben Belbbeutel greifen. Aber nach 1859 war es ju fpat, obwohl bie Rachablofung die Grundbefiger gar nicht fower belaftet batte, ba ber Staat einen Theil auf feine breiten Schultern nehmen follte. Der Beigen ber Agitation grunte bereits gu Appig und M. Mohl rechnete aus, bag bas gand ben Abeligen (benn man bachte gewöhnlich nur an biefe, nicht an bie gleichfalls in Berluft gefommenen Stiftungen und Corporationen) 40 Millionen opfern folle und gegen bas "Bierzigmillionen-Befet" emporte fich bie öffentliche Meinung fo febr. baß fowerlich auch nur zwei Abgeordnete bafur in ber Rammer gestimmt batten. Die Regierung mußte, wenn fie feine allgegemeine Stenerverweigerung und noch mehr riefiren wollte, bas Rachablofungegefen fallen laffen und jubem feierlich geloben, jede Einmifchung bes Bunbestages in biefe Angelegenbeit

ohneweiters zuruckzuweisen. Sie walzte baburch bie Impopularitat bes Gefetes auf Die Beiftlichfeit und noch mehr auf ben Abel gurud, benn burch bie Entichiebenheit, mit welchem fie dem Gefete für immer absagte, gewann es ben Anschein. als ob fie fich nur burch ben Abel ju beffen Borlage babe brangen laffen. Das Ministerium Linden wird feitbem auch weniger angegriffen und wurde gegenwartig nicht ber Brauch berrichen, bag wie die Beiber und Tochter ber "Gebilbeten" Crinolinen tragen, fo bie gebilbeten Bater und Gobne bie Regierung bubeln, fo mußte bas Ministerium fogar vollethumlich fenn; benn bat es nicht bem Bolfe in Sachen ber Convention und ber Nachablofung ju Billen gelebt? Er ift aber anerkanntermaßen unpopular in ben Rreifen ber Bebilbeten; auch diese scheinen bie von bem Minister bewiesene Rachgiebigfeit nicht ale Selbstverleugnung aufzufaffen und ju fdagen.

Der Commer 1863 fab bie öfterreichische Reformatte. Rönig Wilhelm war ihrem Princip entschieden geneigt, ich meifle aber febr, ob er an bie Doglichfeit fie burchzuführen glaubte, weil er fowohl die Macht ber Berhalmiffe, als bie Leibenschaften ber Barteien wie ben Unverftand bes liberalen Philisterthums zu gut fannte. Durch bie Reformafte ware Breußen Defterreich nach und auf ben zweiten Plat gefett worben; ju biefem Enbe hatten fich alle Mittelftaaten mit Defterreich jur Niederhaltung ber preußischen Großmachtsucht vereinigen, Defterreiche Segemonie thatfaclich anerfennen muffen, wozu nirgende viel Luft vorhanden war; bag aber Breugen freiwillig eine berartige Reformatte nimmer annimmt, barüber konnte boch niemand im Zweifel feyn. 3ch balte bie Reformafte für einen Bersuch bem Rationalverein und bem rabifalen Kortidritt ein fürftliches Baroli ju biegen und für Defterreich bie liberalen Sympathien ju gewinnen. Aber bas Gine wie bas andere ift miggludt; Die Frankfurter Fürstenversammlung bat bem beutschen Bolte bewiesen, bag feine Fürften fo wenig als bas Bolfsparlament von 1848 bis 49 ben beutichen Bund sur größeren Einigung umgestalten können. Desterreich hat als Träger ber Resormakte Preußen nur jum entschiedensten Gegenzuge gereizt; es hat weder die Rationalvereinler noch die rabifalen Demokraten gewonnen, benen Desterreich verhaßt ist und bleibt, und mit den Sympathien des liberalen Philisterthums ist nichts anzusangen, weil es nie weiß, was es will, und die Hörner einzieht, sobald Ernst werden soll.

Daß bem so ift, beweist die Geschichte des preußischfranzösischen Handelsvertrags. Nationalvereinler, radikale Demokraten (mit wenigen Ausnahmen; in Württemberg standen
M. Mohl, Ammermüller und Deffner als Gegner vereinzelt
da), liberale Kausleute und kosmopolitische Juden wirkten mit
vereinten Krästen dahin, daß Preußen der verwegene Streich
glückte. Freilich gehörte dazu noch die unbegreisliche Besangenheit der österreichischen Staatsmänner, so wie die Sorglosigseit
ber mittelstaatlichen Regierungen.

Das gebemuthigte Breußen hatte 1851 Sannover burch bas Bracipuum fur ben Bollverein gefobert, und mar fed genug ben anderen Bollvereineregierungen ben Berein zu funben. wenn fle nicht auf ben mit hannover abgeschloffenen Bertrag als auf ein fait accompli eingehen murben. Das schien bamale noch ben Mittelftaaten zu rund und Defterreich unerträglich. Bapern und Burttemberg voran erflatten eine berartige banbelspolitische Begemonie Breugens nicht bulben und eber ben Berein mit Breußen aufgeben ju wollen, mabrent gleichzeitig Defterreich einen Sandelsvertrag anbot. Gie hatten gut machen; benn bag bie preugische Industrie ben subdeutschen Martt abfolut nicht entbehren fann, wußte man damals fo ficher als man es heute weiß; ferner ftanben Gothaismus und radifale Demofratie bamale nicht für Preugen ein, weil fie ohnmachtig waren, und was die Sauptsache ift, Rapoleon III. combinirte feine beutschen Studien noch nicht mit ben Blanen Breußens. So fah fich biefes genothigt in ben von Defterreich und ben Mittelftaaten verlangten Bertrag im Februar 1853 an willigen

und ben Gebanken eines immer mehr auszubilbenben Sanbelsund Bollvertrage amifden Deutschland und Defterreich anguerfennen, die handelspolitische Ginigung von 70 Millionen Menfchen angnbahnen, in welcher Preußen mit feinen 18 Dillionen awar nicht verschwunden mare, aber feine Unsprüche als Bormacht batte aufgeben muffen. Breußen wich auch nur ber anaenblidlichen Röthigung, indem es in ben Februarvertrag willigte, und lebte ber ficheren hoffnung, bag mabrend ber gegebenen Friften von 6 und 12 Jahren fich Mittel finben werben, um ben Februarvertrag ober wenigstens beffen weitere Entwidlung ju befeitigen. Dazu berechtigte es bie Schwanfung und Unflarheit, welche bie officiofe Rationalofonomie und Sandelsvolitif Defterreichs von 1850 bis 1864 charafterifirte. Babrend von Brud und von Sod mit ben Freihanbelbibeen tofettirten, vermahrten fich andere öfterreichische Autoritäten fo ernsthaft gegen einen liberalen Tarif, bag es ben Anschein gewann, Defterreich werbe ein foldes Schutzollspftem aufrecht erbalten, bag von einem engern Unschluß an ben Bollverein niemale bie Rebe fenn fonne. Die 3bee ber Berbinbung aller beutschen Staaten vorerft auf ber materiellen nationalöfonomischen amb banbelspolitifden Grundlage, ber Stiftung bes "Siebengig-Millionenvereins" hatte besonders im fubweftlichen Deutschland gegundet, mo man auch recht wohl begriff, daß ein folder hanbelepolitifcher Berein aller bentichen Staaten naturgemaß gu ibrer politischen Bereinigung, jur thatfachlichen Bunbeereform führen muffe. Defterreich verschmahte es jedoch biefe 3bee burch Die Preffe zu einer popularen zu machen, weil fie ben Sofen unangenehm war, es brachte es nicht einmal ju bem Brogramme, daß es unter allen Ilmftanben für "ben nothwendigen Sout ber vaterlandischen Industrie gegen die übermächtige Concurreng bes Auslandes" eintreten werde, wodurch es bie beutschen Fabrifanten und Fabrifarbeiter und bie namhafteften Rationalofonomen unter feine Fahne gerufen hatte, man verließ fich vielmehr in Wien auf ben Februarvertrag und bie Bufagen von Ministern und Rathen, mabrend Breugen in ber Preffe,

in allen Rreisen bes handelsstandes und in ben Bureaus ber Ministerien Unhänger warb.

Durch ben ungludlichen Rrieg von 1859 murbe Defterreiche Machtstellung in Deutschland gewaltig erschüttert. Bolfer gurnten über bie Gynlai und Ennatten ober vielmehr über bas Regierungssyftem, bas ihnen bie Rubrung und Berpflegung bes Beeres anvertraut hatte, in manchem Rabinete aber begann man in Rapoleon III. ben ficherften Schirm gegen Bergemaltigung burch bie Revolution und gegen ben cyflopischen Sunger Breugens ju erbliden, und Rapoleon III. gewann beinabe baffelbe Praftigium in Deutschland, bas Raifer Rifolaus bis ju bem Krimfriege behauptet batte. Der Sieger von Solferino fab balb bie beutschen Ronige in Baben um fich verfammelt und nach furger Beit empfing er im Schloffe von Compiegne ben Ronig von Breufien. Um politische Dinge banbelte es fich nicht! erflarten bie officiofen Blatter. Unterbeffen hatten die Bollvereins-Regierungen die preußische bevollmachtigt mit Franfreich einen Sandelsvertrag zu vereinbaren, und ale Desterreich auf bie Erfüllung bee Rebruarvertrage bon 1853 brangte, folog Preugen ben Bertrag ab und ließ ben anbern Regierungen nur bie Babl amischen ber Unnahme bes frangofischepreußischen Bertrage und bem Austritt ans bem Bollverein. Das war nun freilich benjenigen, welche auf ihre Couveranitat nicht über furz ober lang ju verzichten gefonnen find, ju viel, benn in handelspolitifder Beziehung faben fie fich burch bas Berfahren Breußens wenigstens für biegmal faftifc mediatifirt. Sie hatten Napoleon III. mit einem hanbelsvertrage einen Befallen thun wollen; überbieß mar burch einen Sandelsvertrag mit Franfreich die Ibee bes Siebenzigmillionen-Bereins, in welchem Defterreich burch fein gewaltiges Bolumen eine vorherrichenbe Ungiehungefraft batte entwideln muffen, paralyfirt; aber eine folde Behandlung von Seite Breugens erschien benn boch ju befehlshaberisch. Ronig Wilhelm foll fich entruftet barüber geaußert, aber tropbem fpater mit refignirtem Ansbrud gefagt haben: "Wir werben biefen Sanbelsvertrag

am Enbe boch annehmen muffen." Im vorletten Commer foll bie Bagichale noch einmal geschwanft haben; man erzählte fich in Stuttgart (was in bie Reue Franffurter Zeitung und in bie Reue Preußische Zeitung überging), ber Ronig habe bavon gefprocen ben Oberfteuerrath Baybinger, ben entschiedenften Begner bes frangofifch - preußischen Bertrags, ben Mann ber im Stande ift bie gewandteften Berfechter beffelben mit ben unwiderftehlichen Daten ber Bolltabellen, ber Sanbeloftatiftif und ber Geschichte ber Nationalofonomie aus bem Relbe ju ichlagen, ale Delegirten auf die Bollconferenz in Munchen au fenben. Da habe ber Finangminister von Sigel Bermahrung eingelegt und es durchgefest, daß wieder ber Finangrath Riede nach Munden abgeordnet wurde, ber allgemein als Gothaer betrachtet wird und burch eine nationalöfonomische Abbandlung in einer ftaatswiffenschaftlichen Beitschrift feine Conniveng gu bem preußischen Syfteme botumentirt hatte. Fur Defterreich, bieß es weiter, wirfe ber Minister bes Auswärtigen von Sugel, hauptfächlich jedoch fr. von Neurath bem ber Ronig fein Bertrauen ichente; es fei übrigens nichts mehr fur ben Sanbelsvertrag ju furchten, benn bie Befammtstimmung bes Minifteriums und ber boberen Rreife fei burdaus nicht öfterreichisch. Sie war es auch bei Grn. von Reurath nicht, sondern bei biefem gang gut wurttembergifch, aber es ichien wohl biefem Staatsmanne, bas Unfeben bes Ronigreichs Burttemberg werbe im bochften Grabe gefährdet, wenn es fich von Preußen in ben neuen Sandelsvertrag nur fo hineincommandiren laffe jum Aubel ber Radifalen und Nationalvereinler. Er glaubte vielleicht, wenn Württemberg, Bayern, die beiben Beffen, Raffau und Sannover fest zusammenhielten, bem berechnenden preußiichen hochmuthe einige Bugeftandniffe abringen ju fonnen und wenigstens ben Unschein bes freiwilligen Beitritts ju bem preußisch-frangofischen Sandelevertrag ju retten. Es fonnte ihm nicht entgeben, daß die Radifalen und Nationalvereinler alle Kolgen bes hanbelovertrage gegen bie Regierung ausbeuten und fie bei jeber Belegenheit erniedrigen wurden; bag burch

bas Abbrängen Defterreichs von Deutschland die Mittelftaaten Preußen in die Arme getrieben werden; daß die Bismart'sche Bolitik gegen die Mittelstaaten (man denke an Rurheffen!) ben Grundsatz verfolgt: il kaut les avilir, puis anéantir. Frankreich wird allerdings eintreten, wenn die Roth dieser Staaten am größten ist, aber eine solche französische Protektion kann unter Umständen zu einer Erhebung des deutschen Bolks wird gewiß zu schweren Berwickelungen und zum Untergange mehr als Eines deutschen Staates führen.

Ronig Wilhelm erlebte bie lette Phafe ber Boll- und Sandelsfrage nicht, mußte nicht ben gangen Becher bes Difere austrinten, ben boch eigentlich nur die ichwachliche und unvorfichtige mittelftaatliche Gefälligfeit gegen Franfreich und Breugen eingeschenft batte. Er erlebte and nur ben Unfang ber ichleswig. holfteinischen Bewegung, Die ibn mit bitterem Unmuth erfulle, und zwar aus mehr als einem Grunde. Die beiben beutschen Großmächte hatten bie Bergogthumer gebunden an Danemark überliefert, und es bem banifchen Uebermuth erlaubt, bie Dentfchen im nordelbischen Lande ju migbrauchen und ju mighanbeln. Daburch murbe in ben herzogthumern wie in Deutschland bie Glut bes Rationalhaffes und bes verletten nationalen Ehrgefühls, bie 1848 in hellen Flammen aufgelobert maren, fortwährend angefacht, und beim Tobe bes Danenfonige Friedrich VII. erhob bie Bewegungepartei ihre Fahne und bereitete fich jum Sturme gegen bie Regierungen ber Mittelftaaten vor, obwohl biefe an Schleswig-holftein nichts verschulbet batten. "Es ift bemofratifder Schwindel", fagte Ronig Wilhelm; es mar aber boch mehr, eine Empörung bes beutschen Rationalgefühls, begwegen vereinigten fich alle Parteien unter bem Rufe: Schlesmig-Der Ronig erfannte auch alebald ben mabren Bolftein! Charafter ber Bewegung, ließ ihr freien Lauf und feinen Bevollmächtigten in Frankfurt entsprechend abstimmen; ba bie anbern mittelftaatlichen Regierungen in gleicher Beife verfuhren, fo fonnte bie rabifale Partei Schleswig - Holftein nicht als Bebel jum Umfturg ber Minifterien gebrauchen und gab in ihrer Berblufftheit benfelben fogar Bertrauensvoten. Bilbelm, ber tobfranke Greis, empfand bie Demuthigung, bie ibm burd biefe Wenbung ber fcleswig bolfteinischen Frage wiberfuhr, febr fcmerglich ; benn er hatte feiner Beit bem Raifer Rifolaus ju Befallen bem Londoner Protofoll nachträglich jugestimmt, obwohl fein bamaliger Minifter bes Answärtigen, von Reurath, mobibegrundete Ginmendung erhob, wie man fich in ber Refidengstadt und im Lande ergählte. Ebenso mar fein Andruf: "es ift bemofratischer Schwindel!" befannt geworben und wurde hochft ungart von einem rabifalen guhrer in ber Rammer jur Sprache gebracht, mahrend gleichzeitig bie Reue Frankfurter Zeitung bie frankenbften Correspondengen erhielt. Er war unendlich frob, daß fich Defterreich und Preußen der Grage energisch bemächtigten und ber banische Trop beiben Dachten ein weiteres Borgeben ermöglichte, als bie radifale Bartel fich je nur geträumt hatte. Ale nun aber Rabifalismus, Rationalverein und Großbeutschthum wie befeffen gegen bie Großmächte und fur bas Bunbeerecht jufammenfchrieen, fcuttelte er bas mube Saupt und fagte: "Unfinn, Unfinn! fest verlangen fie, wir follen Defterreich und Preugen in Die Bugel fallen; machen laffen muffen wir fie und ihren Ruden beden." Er verzweifelte an bem politischen Verstande bes beutschen Bolfes; verlangten ja boch die Großbeutschen, Defterreich folle im Ramen bes beutschen Bolfes vorgeben, als ob Preugens Regierung und Bolf dieß geduldet, als ob Franfreich und Italien nicht augenblicklich bas Schwert gegen Defterreich gejogen batten. Er fab recht mohl, bag ber ichleswig-holfteinische Rrieg jur Ermeiterung ber preußischen Dacht fuhren muffe, aber auch die angliedernde Thatigfeit Preugens von ben Gud-Staaten meg nordwarts ablenten merbe; er freute fich bes Einverftandniffes amifden Defterreich und Breugen, benen fich Rugland ale britte Großmacht beigefellte!

Wir burfen annehmen, bag ber Konig, ber bas Raben bes Tobes fühlte, feinen Cohn, ben Kronprinzen, nicht ohne ein politisches Bermachtniß nach Kiffingen jur Begrußung bes

russischen Kaisers entsandte; der sterbende Restor der Monarchen Europa's, den alle boch geachtet hatten, ließ wohl als seinen letten Herzenswunsch überdringen: mögen die Herzscher von Desterreich, Preußen und Rußland sich über die schleswig-holsteinische Frage einigen und dadurch Deutschland wie Europa vor Revolution und allgemeinem Krieg bewahren.

Die Einigung ber brei Dstmächte und bes beutschen Bundes, sowie eine Reform ber Bundesverfassung in ber Beife, bag burch eine Bolfevertretung ben berechtigten Unfpruden ber Mittelftaaten Rechnung getragen murbe, batte er noch erleben mogen; barin erblidte er bie einzige Burgichaft für bie Sicherheit Deutschlands vor ber Wiederfehr ber Revolution und ber frangofischen Invasion, für die Ehre ber Throne und für bas Bobl ber Bolfer. Aber feine Tage maren gegablt. Aus bem Fenfter feines ganbfiges Rofenftein blickte er binaus in die sonnige Landschaft, in ber Balbberge, Rebbugel, Dhithaine, Wiesen und Saatfelder fich ju einem mundervollen Riefenparte vereinigen, und fprach: "es ichmergt boch febr, von einem fo iconen und guten Lande icheiben ju muffen." Bon einem fo guten Laube - er wollte fagen: von einem Bolle, bas mich liebt, benn trop ber bitteren Erinnerung an bie Jahre 1848 und 1849, fowie an spatere Begegniffe glaubte er boch wieder an die Liebe bes Bolfes, weil er bas Bewußtfenn in fich trug, bag er bieselbe verbient babe. Satte er boch bei seiner letten Genesung von schwerer Rrantheit so viele Bludwuniche aus allen Gauen erhalten, bag er wiederholt und gerührt ausrief: "ich febe, baß meine Burttemberger ihren alten König noch lieben." In der That war er dem Rerne bes Bolfes theuer, vor allem bem fatholischen Landvolke in Dberschwaben, bas feiner Beit fo ungern wurttembergifch geworden mar, aber feit 1815 zu einem ungeahnten Bobiftande gedieh und nach ber feit 1848 erfolgten ganglichen Befreiung bes Grundeigenthums in bem Ronige feinen Schut gegen bie Revolution erblichte, in beren Gefolge es nur gefährliche und beschwerliche Reuerungen abnt, wie es fich nur burch ben Konig gegen bie Experimente bes boktrinaren Beamten -, Abvotaten -, Professoren - Liberalismus geschützt glaubte, ber gerade wieder in Baben, auf seinem Blodsberg, das Walpurgissest seiert. Wollten doch die Bauern an einigen Orten nicht glauben, daß ber König gestorben sei, als das Trauergelaute von Kirchthurmen ichalte, so fehr waren in ihrer Anschauung Land und König Wilhelm von Württemberg verwachsen.

### XXVII.

# Gebanten über die philosophischen Studien.

II. Durchführbarfeit und Durchführungsweise eines grands lichen Studiums ber Philosophie als Borbereitung für bas afabemische Fachftubium.

Meiner Aussührung, daß ein zweisähriger philosophischer Eursus als eine unumgänglich nothwendige Borschule für das akademische Kachstudium zu betrachten sei, wird der Leser kaum etwas Anderes entgegenzustellen haben, als daß sich so viel Zeit für das Studium der philosophischen Kächer nicht gewinnen lasse. Wie, wird man fragen, kann man die Studienzeit, die schon jest die halbe Dauer des Menschenlebens beträgt, um volle zwei Jahre verlängern? Angenommen indes, daß ein grundliches Studium der Philosophie in genannter Weise die Berlängerung der Studienzeit um zwei Jahre ersorderte, so würde doch dieses im Bergleiche mit dem Uebel, das so dringend Abhülse verlangt, als unbedeutend zu betrachten seyn. Wie es jest mit unserm Schulwesen steht, so darf es, mag es kosten

, · . • .

mas es will, nicht bleiben. Ich glaube indes, daß die Restanzation der philosophischen Studien, in Folge der damit ermöglichten Aenderung unserer Studieuplane, keine Berlangerung ber Studienzeit bedingen murbe.

Bei Berbrangung ber philosophischen Studien aus unfern Shulen hat man bie vorbem für fie bestimmten zwei Jahre ben Gymnafialfachern zugewiesen. Man fam baju, wie oben gelegentlich bemerkt wurde, weil man bem Gymnafium bie Aufgabe jugebacht hatte, bem Junglinge ohne philosophische Studien bie vollendete Reife fur fein afabemifches Kachftubium an ertheilen, und aus bemfelben Grunde bat man ju ber frubern fiebenjährigen Borbereitung für bas afabemifche Fachstubium in Preußen und anderen gandern noch ein achtes und neuntes Studienjahr am Gymnafium bingugefügt. Sat man nun in ber bem Gymnafium geftellten Aufgabe vollständig Fiasto gemacht, fo bietet fich ein leichtes Mittel bar, fur bas Stubium ber Philosophie ohne Berlangerung ber Studirzeit ein paar Jahre zu gewinnen: man braucht nur ben begangenen Fehler vollständig zu redreffiren und bie Beit baber zu nehmen, wohin man fie, ohne ben beabsichtigten 3wed ju erreichen, gegeben bat.

Alter, wurde das nicht auf Rosten der übrigen Ausbildung geschehen? Das ist eine Einwendung, die beim Lesen meines Borschlages in mehr als einem Kopse aussteigen wird. Doch angenommen, daß von den neun Jahren, welche die Vortezreitung für das akademische Kachstudium nach preußischem Plane in Anspruch nimmt, sich nicht zwei, ohne Rachtheil für die übrige Bildung, den philosophischen Studien zuweisen ließen, was wurde daraus solgen? Nur dieses, daß man, salls die Studienzeit sich nicht verlängern läßt, die zu lernenden Gegenstände nach ihrer Wichtigkeit für die sormelle Ausbildung und wach den Zeitbedürsnissen auszuwählen und darnach ihr Maß zu bestimmen hätte, und dann kann es keinem Zweisel untersliegen, daß die meisten Gymnasialsächer troß ihrer Rüslichkeit hinter der Philosophie als einem nothwendigen Gegenstande zurücksehen müßten. Das fällt leicht in die Angen.

Die Gymnaftalftubien find nicht fich felbst 3wed, fonbern baben eine bobere Bestimmung. Fragt es fich baber, was unter bieselben aufzunehmen und in welchem Dage jedes zu betreiben fei. fo muß man fich por Allem über amei Dinge flar fevn: 1) in welchem Berbaltniffe bie einzelnen Begenftanbe aum Awede bes Gymnafiums fteben , und 2) wie viel ber Bungling in ber ihm jugemeffenen Beit lernen konne. Sieht man, bag bie Umftanbe nicht Alles ju lernen geftatten, fo muß ber 3med bas Gymnafium bestimmen, bag man vor Allem bie nothwendigen, und bann erft, fo viel noch geschehen fann, bie blog nuplichen Gegenftanbe berudfichtige. Was ift nun aber ber 3med bes Gymnasiums? Es foll ben Jungling für bas atabemifche gachstubium und jugleich mit biefem fur ben entsprechenben Umteberuf vorbereiten. Diefer Bwed ftellt bem Bomnaftum nicht bie Aufgabe, ben Jüngling mit allerlei materiellen Renntniffen auszuruften, fonbern bie, ibn fur fein Kachstudium ju befähigen und im Beitern feine Unlagen fo an entwickeln und ihm fo viel Renntniffe beigubringen, daß er, nach Bollenbung bes besondern Kachstudiums, jur Bahrnehmung ber biefem entsprechenden Umtethatigfeit gehörig vorbereitet ift. Unter biefen Aufgaben ftebt bie ber Befähigung fur bas afas bemifche gachftubium oben an, weil bas Gymnafium, wo biefe nicht erreicht wird, seinen 3med gang verfehlt; von mehr untergeordneter Bichtigfeit ift bie weitere Ausbildung, theils weil fie mit ber Reife fur bas afabemifde Kachstubium in gewiffem Dage nothwendig mitgegeben ift, noch mehr aber, weil etwaige Mangel fich spater beben laffen. Steht baber feft, bag bie philosophischen Studien ein nothwendiges Mittel find, um bie Reije für bas afabemifche Sachstudium ju vollenben, fo barf gegen ibre Wiebereinführung aus bem Grunde feine Ginfprache erhoben werben, daß bieselbe fich ohne Nachtheil fur Die übrige Ausbildung nicht bewerfftelligen laffe.

Ich bin indes weit entfernt zu glauben, daß die Wiedereinsetzung der Philosophie in ihre Rechte, bei zweckmäßigerer Einrichtung des Gymnasiums, die übrige Ausbildung beeinträchtigen wurde. Wenn ich von Ausbildung fpreche, fo habe ich, bem Zwede bes Gymnafiums folgend, nicht materielles Biffen, bas man gar oft, aber mit Unrecht als ben Dafftab ber geiftigen Ausbildung betrachtet, fonbern bie geiftige Ansbildung felbft, die formelle Bildung im Muge. Diefe Musbitbung exforbert bag bie Befammtheit ber Seelenfrafte, ber intellettuellen und ethischen, geborig entwidelt und babei ber Beift mit allgemeinen und nothwendigen Renntniffen und Fertigfeiten ausgerüftet werbe. Bu bem Enbe foll bas Gymnafium, mas bie Entwidlung ber intelleftuellen Rrafte betrifft, bas Bedachtniß ftarfen, die Ginbildungefraft beben, ben Befdmad verfeinern und ben Berftand schärfen, und biefes Biel foll es fo verfolgen, bag bie Ausruftung bes Beiftes mit ben ibm nothwendigen Renntniffen und Fertigfeiten augleich erfolgt. Daburch wird es, was fein Rame ausbruden foll, zu einer mahren geiftigen Uebungeichule.

Daß nun, was diese Ausbildung der Seelenkräfte zc. betrifft, die Schärsung des Berstandes mit der Wiedereinsehung der Philosophie in ihre alten Rechte nicht verlieren würde, ist feine Frage mehr. Es frägt sich nur, ob nicht die Verwendung von zwei Jahren des Gymnasialcursus auf Philosophie der Ausbildung der übrigen Seelenkräste und der Aueignung der nothwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten Abbruch thun musse, und diese Frage glaube ich, so paradox es auch beim ersten Anblicke flingen mag, entschieden verneinen zu dürfen.

Ehe ich mich daran mache, die Gründe meines Verneinens aus der Natur der Sache vorzulegen, bitte ich die Frage zu beantworten, ob unsere Gymnasien in Folge ihrer letten Resorm nach preußischem Muster wirklich mehr in alleitiger Entwicklung der intellektuellen Kräste und in Bereicherung des Geistes mit allgemeinen Kenntnissen und Fertigkeiten leisten, als zuvor? Wenn ich unsere alten Anstalten, was die Leistung betrifft, mit den neuen vergleiche, so habe ich von beiden Seiten Anstalten im Auge, welche nach ihrem Plane als Muster-Anstalten gelten können, und dann glaube ich, daß, alles zu-

fammen genommen, unfere neuern Gymnafien fich nicht rubmen bie alten in ben genannten Dingen überflügelt au In ber Musbilbung ber intelleftuellen Rrafte fteben bie neuern binter ben alten augenfällig jurud. Ebenfo ftebt es im Bangen mit ben Fertigfeiten. 3ch fage: im Bangen. Denn, wenn ber Jungling jest, in Bolge bes Beitbeburfniffes, etwas mehr Gewandtheit im Deutschen und Griechischen erlangt, fo barf er fich bagegen im Lateinischen und überbieß in ber Boefie und Berebtfamteit mit einem Bogling ber alten Schulen nicht vergleichen. Das einzige, in bem unsere Schulen bie alten übertreffen, find Realien, gewiß ein großer Borgug, wenn es fich um Realschulen handelte, in Gymnasien aber von untergeordnetem Belange, und Mathematif mit Raturmiffenschaften, wofür fie eine Reihe von Jahren mehr in Unfpruch genommen haben. Da mag man nun bei Abmagung ber beiberfeitigen Borguge bie unferigen noch fo boch in Auschlag bringen, man wird aber nicht umbin fonnen ju gefteben, bag wir jest, bie Raturwiffenschaften unberücksichtigt gelaffen, in 8 bis 9 Jahren nicht mehr leiften, als bie Alten in 6 Jahren geleiftet haben. Und follten wir benn nicht im Stande febn, ebendaffelbe in 7 Jahren ju erreichen? Das nicht ju fonnen mare eine Schmach für unfere Unftalten mit allen ihren burchgebilbeten Lehrern, wie bie Alten fie nicht hatten. Da bie Raturwiffenschaften nebft Logif und Pfychologie aus bem Leftionsplane bes Gymnafiums wegfallen mußten, fo wurden ja auch bie zwei bem Symnafium entzogenen Jahre nur theilweife ben eigentlichen Gymnafialfachern entzogen werben, fo baß es fich fur ihr Stubium um wenig mehr, ale ein Jahr bandelte.

Meines Bedünkens braucht man dem Gymnafium nur eine andere Aufgabe zu stellen, als man ihm feit Berbrangung ber philosophischen Studien gestellt hat, um diesen geringen Aussfall an Zeit badurch, boppelt für die formelle und vollständig für die nothwendige materielle Bildung wieder einzubringen.

Durch bie unerfullbare Aufgabe, ben Jüngling ohne philofophifche Stubien für fein afabemifches gachftubium vollftanbig

reif ju machen und baber feinen Berftanbeefraften eine möglichft vollendete Ausbildung zu geben, find die Gymnafien fort und fort angetrieben worden, die Ausbildung diefer Kräfte, je mehr fich biefelbe aller Unftrengung ungeachtet als mangelhaft erwies, icon von ben unterften Rlaffen an immer mehr in ben Borbergrund zu brangen, und fie find, wie icon oben bemerft murbe, biefem Drange gefolgt. Richt bloß gibt bie Ausbildung bes Berftanbes von ben unterften Rlaffen an bas Sauptziel, auf bas bei allen Unterrichtsgegenständen, fofern man noch ein flares Biel außer bem materiellen Wiffen verfolgt, losgesteuert wird, sondern man hat auch von benfelben Rlaffen an bem Studium ber Mathematif einen hervorragenden Blag unter ben Unterrichtsgegeuftanben eingeraumt - 20es um Die Reife bes Denfens, welche ben Abiturienten noch immer fehlt, ju erzielen. Das alles wurde fast von felbst megfallen, wenn man bem Onmnasium die Aufgabe, Die Reife fur bas afgbemische Kache ftubium ju ertheilen abnahme, und bamit mare, obne Rachtheil fur bie Berftanbesbildung, ber Ausbildung ber übrigen Seelenfrafte, namentlich aber ber bes Gefchmades, breimal mehr genütt, ale ihr bie Entziehung einer fo furgen Beit fchaben fann.

Junachst wird, in Folge ber genannten Aufgabe in allen Bweigen ber Bildung, namentlich aber in ber Mathematik, saft mehr Zeit verloren, als die den Gymnasialfächern für das Studium der Philosophie zu entziehende ausmacht. Die Kräfte bes Geistes entwickeln sich nacheinander so, daß die des Berstandes sich am spätesten zeigen. Diesen Gang der Ratur darf man bei Ausbildung dieser Kräfte nicht aus den Augen vertieren, oder die auf sie verwandte Zeit ist eine verlorene. Wenn baher Zemand, der Natur vorgreisend, den zarten Knaben will verstehen lassen, was zu verstehen ein gereisteres Alter voraussetzt, so müdet er sich und ihn mit nüplosem Zeitauswande ab. Wenu man am Gymnasium, von der genannten Aufgabe befreit, die geistigen Anlagen, wie sie sich natürlich zeigen, auszubilden suchte, welche Zeit könnte man nicht dafür verwenden, die jeht,

in Folge ber bem Gymnafium gestellten ungereimten Aufgabe faft in allen 3weigen bes Unterrichtes, am meiften aber im Studium ber Mathematif baburch verloren wirb, bag ber Anabe foon verfteben foll, mas ju verfteben feine Berftanbestrafte nicht fabig find? Um von bem Beitverlufte aus falfcher Bebanblung ber übrigen Sacher ju fdweigen, fonnte man bie Rathematif, welche jest mit vier wochentlichen Stunden und vielen banslichen Arbeiten über alle Rlaffen bes Gymnafiums vertheilt ift, mit blog vier ober funf wochentlichen Stunden auf die zwei letten Gymnafialflaffen befchranten, in ben untern Rlaffen aber bloß gemeines Rechnen treiben. Damit wurde man eine Menge Zeit fparen, und bennoch wurben bie Schuler ber großen Mebraabl nach zweimal soviel Mathematif lernen, wie jest. Ober ift es nicht eine Thatfache, bag bie Schuler jest ber Mehrzahl nach feine Mathematif lernen, und gwar beghalb nicht, weil fie bie in ben untern Rlaffen gelehrten Unfangegrunde megen Mangels geiftiger Reife, bas llebrige aber wegen Mangels ber Grundlage ju verfteben unfabig find? 36 forbere alle Lehrer ber Mathematif auf, mich bes Irrthums anguflagen, wenn biefes mein Urtheil ber Richtigfeit entbebrt. Co ftebt es benn unleugbar fest, daß bas Gymnasium, weil ibm, mas es nicht fann, aufgegeben wirb, für bas, mas es eigentlich foll, eine nicht geringe Beit verliert.

lind doch ist der Zeitverlust weder der einzige, noch auch der wichtigste Rachtheil, welcher dem Gymnasium aus dem bes sprochenen Gewaltafte gegen die Natur für die Ausbildung der sämmtlichen Kräste erwächst. Wie in der äußern Natur jede Frucht so sehr ihre Zeit hat, daß man bei Nichtberücksichtigung dieser Zeit, wenn überhaupt eine, nur eine verfrüppelte Frucht erwarten dars, so hat auch jede Geistesanlage sür ihre ersprießliche Ausbildung ihre von der Natur angewiesene Zeit, und welche dieselbe sei, das deutet die Natur in deren Entwicklungsgange an. Diese Zeit anticipiren oder unbenut verstreichen lassen, das rächt sich durch verfrüppelte Bildung. Kommen daher das Gedächtniß, die Einbildungskraft und der Geschmackur.

als niebere Unlagen früher, als bie Berftanbesträfte, und in ber bier angegebenen Beitfolge jum Borfcheine, fo follen fie and früher und wie fie fich in ihrem Entwidlungsproceffe folgen, ausgebildet werben. Beim Rinde ift alles Lernen Bebachtniffache, biefes Bermogen tommt auch febr frubzeitig gur Entwidlung, und an feiner Ausbildung fann baber von frühefter Jugend gearbeitet werben. Un bie Entwidlung bes Bedachtniffes ichließt fich bann fpater bie ber Ginbilbungefraft und noch fpater bie bes Gefchmades an, weshalb auch bie Beit ihrer Ausbildung fpater fommt. Die Bernachläffigung ber von ber Ratur angewiesenen Beit racht fic baburch, bag bie Ausbildung bochft erfcwert wird. Richts aber racht fich in Ausbildung ber Raturanlagen mehr, als bie Umfehrung ber von ber Ratur angewiesenen Ordnung. Rommt eine ber Beit nach fpater fich entwickelnbe Unlage vor einer früher fich ents widelnden zur Ausbildung, fo wird biefe bamit aus ber Reibe ber auszubildenden Unlagen verdrängt, fommt gar nicht mehr ju ihrem Rechte, und bie Ausbildung bes Menfchen wird verfruppelt. In Ausbildung ber Anlagen bem Gange ber Ratur, ftatt ihm ju folgen, vorzugreifen, bas wirft überbieß als eine Bewalt gegen bie Ratur zerftorend auf ben forperlichen Organiemus, Ueberreigung und frubes Siechthum ift bie Folge.

If aber bas die Regel, welche und die Ratur, wenn wir eine harmonische und allseitige Ausbildung der Geistesträfte erzielen wollen, als nicht zu überschreitende Richtschunr vorgezeichnet hat, so fällt in die Augen, daß die Bahn, auf welche unsere Gymnasien durch die ihnen gestellte Aufgabe gedrängt sind, der harmonischen und allseitigen Ausbildung der Seelenträfte so wenig dienlich sei, daß sie vielmehr deren Berkrüpplung bewirft. Das wird uns auch wieder durch die Erfahrung bestätigt. Zeder, der als Gymnasiallehrer Gelegenheit hat, einen tiesern Blick in den Bildungsgang am Gymnasium zu gewinnen, macht die Erfahrung, daß die Jünglinge, welche das Gymnasium in etwas vorgerückem Alter zu besuchen ansangen, oder in ihren Berstandesträften sich frühzeitig entwickeln und daher vor Anderen

bem vorzugemeise auf Berftanbesbilbung binarbeitenben Gymnafium entsprechen, gewöhnlich in bemfelben Dage in ber allgemeinen Ausbildung ihrer Beiftesfrafte verfruppelt werben, als bie Berftandesbilbung bei ihnen in ben Borbergrund tritt, eine Berfruppelung in ber Ausbildung, Die fie bochft felten über-Das biejenigen, welche fich ale Berftanbesmenichen zeigen, fur Dinge, welche ben Gebrauch anderer Seelenfrafte erforbern, noch Sinn haben, ift eine vielleicht unerhörte Ericheinung. Bober alles biefes, als weil bie gegen ben Bang ber Ratur begonnene Ausbildung bes Berftanbes bie ber übrigen Rrafte gang verbrangt bat? Bum Glude fur bie Bilbung pflegt man bie Jugend jest im garteften Alter aufs Bymnafium ju ichiden, fo bag biefes an ihr in ber vorzeitigen Musbilbung ber Berftanbesfrafte meiftens feinen Bwed verfehlt. Aber wie Bieles bas, um bie übrigen Rrafte gur völligen Entwidlung ju bringen, gefchehen follte, muß bei ber gegenwartigen Richtung unferer Gymnafien gang unterbleiben!

Wenn man alles biefes geborig erwägt, fo fann man fich nicht barüber wundern, bag bie Ansbildung ber Geiftesfrafte an unfern Bomnafien ebenfo einseitig geworden ift, ale biefelbe, nach ber Menge ber betriebenen Gegenstände ju urtheilen. allfeitig icheinen follte, und man begreift leicht, wie bas Gyme nafium, wenn man ihm die Aufgabe, ben Jungling obne Philosophie fur bas afabemische Fachstubium porzubereiten, abnahme, für feinen eigentlichen 3wed in 7 Jahren mehr erreichen fonnte, ale es jest, unter einer nicht zu bewältigenden Laft fich bewegend, in 8 bis 9 Jahren erreicht. Denn, mas ben Beitnuterfchied betrifft, fo ift fcon ebenfo viel Beit als mit einer Sifpphusarbeit uneinbringlich verloren zu betrachten, und mare bas auch nicht ber Fall, fo wurden doch fieben hauptfächlich auf bie Ausbildung ber niedern Seelenfrafte ftufen- und planmäßig verwendete Jahre für biefen 3wed zweimal mehr gelten als acht andere, in welchen ber Bwed burch eine vom Aufange an forcirte Berftanbesbilbung nicht bloß nicht geförbert, fonbern ber Broces auch noch in feinem naturlichen Bange gehemmt wirb.

11m alles biefes geborig ju wurdigen, muß man bie icon angebeutete Aufgabe bes Gomnafinms icharf in's Auge faffen. Das Gymnafium verfolgt, mas hier nicht ju fehr betont werben fann, im Gegensate gur Realfchule, weniger bie materielle als bie formelle Bilbung. Allerbings foll bas Gymnafium aud bie Wiffenschaften lehren, welche bem Belehrtenftande unentbehrlich fund; aber auch biefe Biffenschaften find bem Gymnafium ebenjo viele Mittel fein Sauptziel, Die formelle Beiftesbilbung, au erreichen. Darum follen auch, wenn bas Gymnafium mit ber Realfdule einige Gegenstände gemein bat, biefelben Begenftante anders am Gymnafium, als an ber Realichule gelehrt merben. Die Realschule betrachtet biefe Biffenschaften besonbers ale folde, welche fur bas leben nublich find, und arbeitet baber auf eine fur baffelbe nugliche Bertigfeit in benfelben bin; bas Symnafium erblict in ihnen ein Mittel, Die geiftigen Unlagen ju entwickeln, und hat baber in ihnen bie Ausbildung bes Beiftes ftete im Muge. Darum founen auch gwei Lehrer mit ihren Schulern biefelben Stude lefen, biefelbe Sprachfertigfeit und bieselben hiftorifchen Renntniffe benfelben vermitteln, und boch fann es treffen, bag ber eine, weil er, bie entsprechenbe geistige Entwicklung planmäßig im Auge habenb, auf alles aufmertfam macht mas jur Ausbildung ber geiftigen Unlagen bient, b. b. weil er Gymnafiallehrer ift, zehnmal mehr bem 3mede bes Gymnafiums bient, als ein anderer, ber von allem bem feine Abnung bat und baber beffer fur Die Realfcoule Wenn man fo baufig an Gymnafien bas Urtheil über Reife hauptfachlich nach ben materiellen Renntniffen in ben am Symnafium gelehrten Wiffenschaften fich bestimmen lagt, fo ift bas ein Beiden, bag man biefe Biffenicaften nicht in ihrem rechten Lichte, namlich als Bilbungemittel betrachtet und bie eigentliche Aufgabe bes Opmnafiums nicht recht begreift. biefen 3wed bes Gymnafiums fommt viel mehr barauf an, wie etwas gelehrt und gelernt, als barauf, wie viel burchgemacht werbe. Eine einzige Seite eines Dichters ober Rebners gut in ber genannten Beise erflart mag fur bie geiftige Bilbung nühlicher seyn, als zehn andere, bei beren Erklärung ber vorgenannte Zweck aus ben Augen gelassen wird. Und sollte bann nicht ber eigentliche Zweck des Gymnasiums, die formelle Ausbildung, wenn dasselbe nicht mehr wie jest bavon abgelenkt würde, in 7 Jahren mehr erreicht werden, als man ihn jest in 8 Jahren erreicht?

Aber wie steht es dann, fragt man vielleicht, mit der materiellen Bildung? Das Gymnasium hat doch auch eingestandenermaßen die Aufgabe, den Jüngling in Dingen, die als Hülswissenschaften des gelehrten Faches gelten: in den alten Sprachen zc. zu unterrichten. Wird der Jüngling, falls den Gymnasialsächern mindestens ein Jahr entzogen wird, auch in diesen Kächern noch dieselben Kenntnisse wie jest erwerben? Wir haben hierin die letzte, die Durchführbarkeit meines Vorschlags betressende Frage, auf die ich eine eingehende Antwort nicht schuldig bleiben dars.

Unfere materielle Zeit legt einen außerorbentlichen Werth auf materielle Bilbung. Das Gymnafium, welches auch bie Realidule vertreten foll, bat um allen Unforberungen ju genügen, bie Realien ungebührlich in ben Vorbergrund gebrangt. Es ift bas, aus Rudficht auf bie Bedürfniffe ber Beit, felbft ba geideben, wo man neben bem Gymnafium eine Realschule bat. Benn biefem Realienunwesen in Folge ber vorgeschlagenen Beranberung nicht feine bisherige herrschaft bleiben fonnte, fo murbe ich bas im Intereffe ber boberen vom Gymnafium anauftrebenden Bildung nicht beflagen. Um verschiedene Facher mehr betreiben ju fonnen und insbesonbere auch mehr Beit für fipliftifde Uebungen im Deutschen und Lateinischen zu gewinnen, mare es meines Bebuntens febr ju munichen, bag man bie ben Realfachern gewibmete Beit mehr beschränfte. Das Gnmnafium ift nicht bafur ba, große Bielwiffer gu bilben. Bungling burd bie Uebung in ben bergebrachten Gymnafialfachern gut ausgebildet und mit den nothwendigen Renntniffen verseben, so tann er fich alle Renntniffe, welche bas Gymnafium noch weiter bieten möchte, ohne Beibulfe eines Lehrers leicht

aneignen, und könnte er es nicht, so ware bamit nichts verloren. Ganz anders verhält es sich mit der sormellen Bildung. Ift diese lückenhaft und verkrüppelt, so bleibt der Mangel, mit ganz seltenen Ausnahmen, für das ganze Leben. Darum können denn auch die materiellen Kenntnisse hier nicht weiter in Betracht kommen, als sie hülsswissenschaften für das gelehrte Fach find, und als man sie daher mit Recht vom Gymnasium fordert.

Bas aber biefe Sulfewiffenschaften betrifft, fo find fie, wie namentlich bie flaffischen Sprachen, bas Sauptmittel fur bie formelle Bilbung. Die Bflege berfelben fann bamit nicht verlieren, daß fie mehr, als jest gefdieht, fur die formelle Bildung ausgebeutet werben. Dber wird ber Schuler aus ber flaffischen Lekture weniger Rugen in Erlernung ber Sprace fcopfen, wenn er Einiges auswendig ju lernen angehalten wird? Wird er weniger in ben Beift ber Sprache einbringen, wenn ber Lehrer ibn in die Schonheit bes gelefenen Runftftudes fo einführt, daß er biefelbe nicht bloß fühlt, fonbern fich auch jum flaren Bewußtsehn bringt? Wirb er weniger bavon lernen, wenn er bie Aufgabe, in ber betreffenben Schreibart etwas Aehnliches ju liefern, erhalt? Rein, je mehr ber Schuler in die Schonheit eines Runftwerfes eindringt, besto mehr Befomad findet er an bemfelben, und befto mehr eignet er fich auch bie Sprache, in ber es geschrieben ift, an, jumal ba es fich besonders um die formelle Schönheit handelt. So kann benn bas Gymnafium feiner eigentlichen Aufgabe in Ausbildung ber fammtlichen Unlagen nicht getreu bleiben und biefelbe unverrudt verfolgen, ohne mit ber formellen Beiftesbildung auch bie Wiffenschaften, beren es fich ale Bilbungsmittel bebient, beffer ju pflegen, ale es jest bei feiner unnaturlichen Aufgabe geschehen fann und geschieht. Der biefen Biffenschaften bieraus entspringenbe Bortheil tommt bem Berlufte ber Beit, welche bas Gymnafium mit ber befprochenen Umgeftaltung für Gymnafialfacher verlieren mußte, unter allen Umftanben gleich, . ift aber unter ben gegenwärtigen, wo biefe Beit als eine verlorene zu betrachten ift, gar nicht mit jenem Bortheil zu vergleichen. So fann benn auch von keinem Nachtheile die Rebe feyn, ber aus der besprochenen Resorm für die materielle Bilbung erwüchse.

Bu bemfelben Resultate muß man fommen, wenn man wiederum die Leistungen der jesigen Gymnasien mit den der früheren vergleicht. Wohl erwirdt sich der Schüler jest ein größeres Allerlei von Renntnissen; wer aber ein wenig tiefer schaut, weiß, daß unter diesem Allerlei nicht viel mehr steckt als bloßer Name. Schauen wir dagegen auf die soliden Wissenschaften, so stehen die jesigen Schüler, wenn sie in einem Fache vor den alten einen Vorsprung haben, in anderen wieder viel mehr zurud. Wo verläßt jest ein Schüler das Gymnasium, ohne eine mehr als höchst mittelmäßige Fertigseit in der lateinischen Sprache zu besitzen? Welche theoretische und praktische Gewandtheit in der Poesse und Beredtsamseit bringt jest der Schüler vom Gymnasium mit? Die hierin liegenden Mängel werden schwerlich durch die Vorzüge, welche unsere Bildung in anderer Beziehung hat, vollständig ausgewogen.

Daß die Reform der Gymnasien anfängliche Schwierigkeiten habe, soll nicht bestritten werden. So würde es sicher
für den Augenblick schwer halten, die geeigneten Lehrkräfte sur
die philosophischen Studien zu gewinnen, und auch die dem Gymnasialunterrichte nothwendige Veränderung durfte mit
Schwierigseit verknüpft seyn. Handelt es sich doch um einen
auf die Aushildung aller Seelenkräfte planmäßig berechneten
Unterricht, der unsern Schulen sehlt, und der noch etwas mehr
als philosogische Kenntnisse ersordert. Doch diese Schwierigkeiten dursen uns nicht abschrecken. Die Lehrer der Philosophie
werden sich bald sinden, und im Weitern macht lebung den
Reister.

(Schluß folgt.)

#### XXVIII.

### Neber den Gebanken der katholischen Universität.

Bon einem rheinischen Cbelmann.

In bem mit so allgemeiner Begeisterung auf ber katholischen General - Bersammlung zu Aachen ausgesprochenen Gebanken ber Errichtung einer freien katholischen Universität begegneten und vereinigten sich zwei wichtige, aber wohl zu
unterscheibende Interessen, nämlich 1) bas Interesse ber Regeneration beutscher Wissenschaft in katholischem Sinne und 2) bas
Interesse ber Resorm bes höhern Unterrichts.

Was zunächst den ersten Punkt betrifft, so hat sich die Rothwendigkeit einer Umkehr, der Zerfahrenheit, Haltlosigkeit und Irreligiosität der modernen wissenschaftlichen Tendenzen gegenüber, nicht bloß bei den religiös gestunten Laien, sondern auch in den intimsten Kreisen der Wiffenschaft selbst längst fühlbar gemacht, und es ist die Theilnahme für dies Frage bei Gelegenheit der neuerlichen Paritätöstreitigkeiten an der Universität zu Bonn aufs neue in katholischen Kreisen ans geregt worden.

Den Ratholifen, die auf die allmählige spftematische Brostestantisirung ber in der überwiegend katholischen Rheinprovinz

bestehenden, gesehlich paritätischen Universität ausmerkam machten, wurde mit hohn in dem Sinne geantwortet, daß die Barität nicht "arithmetisch" zu nehmen sei, daß bei der Besetzung der akademischen Lehrstühle nicht die Bertretung der Consessionen, sondern das wissenschaftliche Berdienst allein maßgebend sehn dürse, daß aber die Freiheit und Selbstständigkeit der Wissenschaft eine größere Heranziehung von Katholisen nicht gestatte, indem die principielle Feindseligkeit der kirchlichen Lehrautorität gegen jene Freiheit, die Gebundenheit des Geistes den Katholisen nicht gestatte, sich zur höhe der Berliner Bildung emporzuschwingen.

Wir fonnten und barauf befchranten folden Barorismen ber "freien Biffenfchaft" und bes ausschweifenben Brofefforen-Dunfels gegenüber einfach ju erwidern, daß bie Frage ber Baritat eine Recht frage ift, bavon gang unabhängig, ob nach jener Unficht die Unstellung von Ratholifen ber freien Wiffenfcaft forderlich fei ober nicht, einerlei ob ber Sinn und Beift ber fatholischen Lehrautorität ben "fremben Colonisten" behagt ober nicht. Die Sache ift bie, bag bie fatholischen Rheinlander ibr Recht fucten, und bag bie preugische Regierung an bie Berfprechungen erinnert werden follte, bie bei ber Unnexirung ber Rheinlande gegeben worden maren. In welcher Beife bie an bie Stelle ber Frembherrichaft getretene "vaterlanbische" Regierung ihr Berfprechen ber Bahrung und Wieberherstellung ber burch die Fremden verletten alten Rechte ber befreiten Landestheile praftifch verftand, bat bie befannte Freiburger Denffdrift ichlagend und unwiderleglich nachgewiesen.

Beiterhin aber halten wir das Evangelium von ber "freien Biffenschaft" für apofryph. Man braucht nur einen Einblick in die geheimen Birthschaftsangelegenheiten ber "freien Biffenschaft" zu thun, um die Empfänglichfeit bes Gefühls für solche Schlagwörter abzustumpfen. Wir bekennen, daß wir in dieser Beziehung vollständig blasirt sind, und erlauben und die freie Biffenschaft, wie die freie Schule und freie Maurerei einsach als monopolisirende Cliquenwirthschaft, als eine Bersicherungs-

unrerentmertider fein medten.
finden, menn eine feit anderten Mileinherricaft bee Liberalismus, potenten Staate, ber ju einer m würdigt war, eine fo lange fort matten Freiheit jener negativen a Uebergemicht verschafft hat.

Wir fonnen n 6 tarüber nicht ter fatholischen Kirche ibre Guter wurten, eine neue Mera ter Wiffen aus bem Boten gewadien, hervortt baju ber Zeit, bes allmähligen Umi lichen Mote und Zeitrichtung, bie i gewordenen Borftellungen gefenelt liefeltst mitunter fatholische Gelehrte fid selben Tendenzen, die fie befämpfen, vermögen.

Woher anders biefe ideinbar ber aufrichtig frommen Ratholifen ber Aengitlichfeit, die zu ben Zeiten Alber und aberflasse.

Ratakomben und Marthrer. Ift es boch nicht zum erstenmale in ber Rirdengeschichte ber gall gewesen, bag bie wiffenschafts lide Reitrichtung mit bem firchlichen Beifte in ausgesprochenem 3wiefpalte fich befand. Bare bie Rirche eine bloß menschliche Anftalt, fo wurde fie nothwendigermeife untergeben, sobald bie naturlichen Bedingungen ihres Ginfluffes auf die Menfchen fehlten, ober ben Begnern ber Rirche ein folder Ginfluß in überwiegenbem Dage ju Bebote ftanbe. Gie mare bann langft untergegangen, ober batte vielmehr überhanpt nie gur Geltung und Ausbreitung gelangen fonnen. Wie aber ber Grunber ber Rirde ju bem Berfe ber erften Berfundigung bes Evangeliums arme, meift unwiffende und ungebilbete Danner auserfab, und Die Armuth des Rreuges, ben Juben ein Mergerniß, ben Seiben eine Thorheit, bem gangen Reichthum bes flaffifchen Geiftes entgegenstellte, fo bat er auch in fpateren Beiten, über alle menschlichen Doglichfeiteberechnungen binaus feine Stiftung wunderbar erhalten.

Aber die Cache ift die, bag bie menschliche Wiffenschaft ober vielmehr bie Menschheit selbst ber Rirche bebarf, bag bie Biffenschaft ihren bochften absoluten 3med ber Bahrheit, ber Erfenntniß bes Bottlichen und ber Bereinigung mit Bott nur vermittelft ber Rirche, nur burch bie von Gott jur Erreichung biefes 3medes gegrundete Unftalt erlangen fann und wirb. Es gibt feine fur fich bestehenben letten Resultate bes Denfens obne Autorität und bas Denfen ohne Glauben ift eine Abftrattion, die fich felbft miderfpricht und aufhebt. Das ift fo wahr als es feine freie Bewegung ohne bewegendes Princip, als es fein Tageslicht ohne Sonne geben tann. Es ift fo wahr, baß felbst die wirklichen Leiftungen ber bem Boben ber Rirde außerlich entfrembeten Biffenschaft, auch unbewußt in biesem Boben wurzeln und aus biesem Boben ihre Nahrung gieben, wie benn die Bemerfung feine gang neue ift, daß gerabe die bebeutenden afatholischen Genies und Denfer, von Leibnit bis auf Bothe und Segel, im Begenfate gu ben einfeitigen Reflexionen ihrer Beit "fatholifiren", baß gerabe bas

katholisirende Element ihr Jahrhundert überdauerte, mabrend Die Schaumblasen ber wiffenschaftlichen Spothesen, Spfteme und Modevorurtheile febr balb in rafchem Bechiel au ben "überwundenen Standpunften" geworfen wurden. Die wirflichen und positiven Resultate aller Anftrengungen bes mobernen Denfens muffen ichließlich wiber Willen jur Rirche jurudführen und ber Autoritat ju Gute fommen. Die Rirche, wenn auch von der modernen Intelligenz im Bunde mit bem Centralisationostaate verachtet, verhöhnt, beraubt und auf alle Beife bei Seite geschoben, burfte rubig, bes absoluten Inbalts ihrer Lebre bewußt, bes Sieges gewiß ben Ausgang ber Rrifis abwarten. So ficher ale bie Rirche fich auf bas Bort beruft, :haß bie Pforten ber Solle fie nicht übermaltigen werben, fo whilosophisch nothwendig bat alle Kritif und Reflexion bie Beftimmung in fich felbft, Die Bernunftigfeit bes Autoritats-Blaubens, Die Unumftöglichfeit ber einzigen ewigen Antorität ins Licht ju fegen.

Auch die katholische Rirche anerkennt das Recht der freien Wissenschaft im mahren Sinne; im Sinne der Autonomie der Wissenschaft innerhalb ihres eigenthümlichen Gebietes, aber nie und nimmer mehr im Style der Alleinberechtigung einer Tagesmeinung, der Willfür der Lehre. Die salsche Wissenschaft begnügt sich keineswegs mit der freien Forschung auf natürlichem Gebiete, mit ihrem Rechte das die katholische Kirche ihr freudig zugesteht, sondern sie zieht aus den Resultaten ihrer Experimente Consequenzen, die ihr nicht zustehen und versteigt sich dahin, über Dogmen abzumetheilen und ihrerseits Dogmen aussellen zu wollen. Das kommt ihr nicht zu und es verletzt ein solches Versahren ebensowohl die Rechte der kirchlichen Lehrautorität, als es den eigenen wesentlichen Gesehen und dem Begriffe der Wissenschaft selbst widerspricht.

Wer ist es benn, ber heutzutage ber Kirche ben Vorwurf unvernünstiger Gebundenheit zu machen wagt? Wird ein solcher Vorwurf von Seiten bes irgendwie positiven Protestantismus erhoben, so können wir benselben getroft zurudschieben. Jebem

wirflich miffenschaftlich gebilbeten Protestanten mag es überlaffen bleiben gu entscheiden, ob bie Unterwerfung subjektiver Meinungen und menschlicher Sypothesen unter ben Geift und bie lebendige Lebrautoritat ber Rirche, aus beren Quelle bie machtigften und erhabenften Beifter aller Jahrhunderte ihre Beidheit icopiten, bem mahren Befen ber freien Biffenschaft entspricht, ober vielmehr die ftarre Feffelung burch ben Buchftaben, ber boch unr wieder in ber Form ber Deinung Leben erbalten fann und barum bem Begriffe ber Autorität wiber-Die Geschichte beweist, bag ber erfte Protestantismus ben Biffenfchaften jum Grabe wurde, aus bem erft fpater eine neue Urt geiftigen Lebens hervorging, Die mit ben positiven protestantifden Befenntniffen eben nichts weiter zu thun hatte; eine Denfweise, Die theils in Regationen und Rritif fich ericopfend und überfturgend, fich felbft negirte, theils in Bezug auf Die Fortidritte ber positiven Biffenschaften ben verlorenen Unfunpjungepunft an eine confrete philosophische Auffassung und Begrundung vergebens wieder ju gewinnen beftrebt ift. Rach begel'icher Ausbrudsmanier ift ber Denfgeift im 18. 3abrbunbert in bas Stadium ber abstraften Reflexion getreten, bie in fich leer und inhaltlos, jum absoluten vernünftigen Inhalt, jum Begreifen bes übernaturlich Gegebenen burchzubringen ober gurudgutehren beftimmt ift. Der positive Brotestantismus weiß recht gut, bag in ibm bas Lebenselement einer Regeneration ber Biffenschaft nicht gelegen ift und fieht fich rettungelos ber Deftruftion überautwortet.

In Zeiten außerordentlicher Krisen bedarf es außerordentslicher Hulfsmittel. Dieses Gefühl war es, das einmuthig die General-Bersammlung zu Lachen durchdrang, als sie sich nicht damit begnügen zu durfen glaubte, die der Kirche bisher noch zugestandenen Rechte auf Besehung der akademischen Lehrstühle in den einzelnen deutschen Staaten zu vertheidigen und geltend zu machen, soudern außerdem die Gründung eines Centralpunstes katholischer Wissenschaft für Deutschland für nöthig und zeitgemäß erachtete.



folde in ben verschiedensten Zeits und Gestaltungen sich gebildet ! tholische Form und der Grundin die gelehrten Orden, um beren im weitern Kreise die universitat die hohen Schulen mit ihren eigen Bursen entwickelten und organisch

Die Vorstellung der Gründun sität in modernem Style, ber enorm der mancherlei gegen die Ausführ. erhebenden Schwierigkeiten und I licherweise den Muth gelähmt und gung, nachdem dem ersten Enthusia angefränkelt war, gehemmt. Das den, wenn man sich allgemeiner Zweckes klar bewußt gewesen, wenn ersten Beginnens auch mit geringen Programm des Universitäts-Comité Auge gefaßt hätte. Insbesondere hat unserer heutigen Universitäten verleigroßen Mänael derfelben im

Eine burd bas Unbere fdmacht, bas Gine bem Unbern aufopfert, fondern iudem man jedes fur fich felbstständig entwickelt und burch Wechselwirfung bes Ginen auf bas Unbere beibe gleichmäßig fraftigt und belebt. Um mas es fich junachft in ber vorausgegangenen Auseinandersetzung handelte, mar nicht fomobl bie Brundung einer boben Schule, fondern bas briugende Bedurfniß ber Bebung ber fatholischen Biffenschaft, Die 3bee ber Grundung einer fatholischen Afabemie ber Biffenicaften und Runfte. Abgesehen von ber Grundung eines Orbensbaufes ju biefem 3wede von Seiten ber firchlichen Behörden, ließe sich, wenigstens in diesem Sinne, auch schon gleich und mit geringen Ditteln ein Anfang machen, junachft burd Unterftugung fatholischer wiffenschaftlicher Bestrebungen im Allgemeinen, Bestimmung von Breifen 2c.; fobann weiterbin burd perfonliche Unterftugung hoffnungevoller fatholifcher Belebrten, wo fie immer fich befinden mogen, endlich fobald bie Mittel binreichend augejammelt find, burch Kundirung von Birunden für am Orte ber entstehenden Afademie felbst refidirende Belebrte.

Bas fodann die Frage ber bobern Jugendbildung betrifft, fo bedarf biefelbe einer befondern furgen Befprechung. beutigen Universitäten haben, abgesehen von den theologischen Seminarien und etwa einigen fpeziellen, insbesondere medizinifden Unterrichteinstituten, ihre Bedeutung ale Bilbungeau= ftalten größtentheils eingebußt und find im Wefentlichen nicht viel Anderes als toftspielige Afabemien ber freien Wiffenschaft, Pfrunden fur bas beutsche Projefforenthum, Sinefuren, welche burch bie ber Eraminationebedürftigen Jugend auferlegte Steuer ber 3mange = Collegiengelber nur um fo fetter werden. einem naberen Berhaltniffe ber Lehrer und Schuler, von eigentlichem Unterricht, von einer praftifchen Unleitung jum felbftftanbigen Studium ift ja bochftene jufalliger und außerorbentlicher Beise bie Rebe. Borausgesett, daß die Testate mit gewohnter Dilbe gegen baar ertheilt werben, ju beren Berweigerung benn auch wirflich fein in ber Sache felbst liegenber

vernünftiger Grund erfonnen werben fann, warum follten bie jungen Leute, besonders die Juriften, nicht lieber die Roften bes Aufenthalts in ber Universitätestadt ben Eltern ersparen, fich gu Saufe fleißig mit ihren Buchern befchäftigen und fich folieflich von einem geubten "Einpaufer", beren Unentbehrlichfeit und wirfliche Rublichfeit immer evidenter wird, jum Eramen vorbereiten laffen? Burben fie nicht an Leib und Seele gefunder bleiben und auch mehr lernen, wenn die jest, Dank ber afabemifchen Freiheit, auf ungefahr feche Monate jahrlich ju berechnenden Ferien, auf zwölf Monate ausgedehnt murben? 3ft es nicht heutzutage ein purer Anachronismus, hundert Stunden meit zu reifen, um in öffentlichen Auditorien Diftate nachzufcreiben wie gur Beit bes feligen Irnerius von Bologna? Bogu maren benn bie gebruckten Bucher? Und ift es mohl mehr ale eine Fiftion, bag in ben Collegienheften, Die Jahr aus Jahr ein vorgetragen und fo auf bie gemächlichste Beife burch weitere Bufate und Ausführungen für ihre eigentliche Bestimmung, für ben Druck reif gemacht werben, eine neue bieber unbefannte, in ben jahllofen icon gedruckten und jum erften Studium jedenfalls bequemeren Compendien noch nicht enthaltene Beisheit verborgen lage?

Aber die vielen literarischen Hulfsmittel der Universitäten, die Bibliothek, Sammlungen, Cabinete 2c. stehen doch nur den an Ort und Stelle Weilenden zu Gebote! Allerdings; aber wie viele unserer deutschen Abiturienten, die sich meistens für ein spezielles Bernsösach ausbilden, haben Zeit und Lust sich um diese Dinge zu befümmern? Und wenn sie Zeit und Lust haben, wie viele sind wohl im Stande diese Schäße selbstsständig zu benußen, in das verborgene Heiligthum der Wissenschaft einzudringen? Wird nicht dem grünen Studiosus, wenn er ausnahmsweise den Trieb in sich fühlt, etwas mehr als gewöhnlich zu lernen und den kühnen Entschluß gefaßt hat, mit dem vorschristsmäßigen Cavet versehen sich an der Bibliothes zu melden, bei dem mitleidigen Blick des Famulus und Custos, der ihn bis ins Innerste durchschaute, seine Armseligseit und

Unwissenheit so fühlbar, baß er gerne barauf verzichtet sich jum zweitenmale zu "blamiren"? Er merkt es sich, baß in Wirklichkeit alle diese schönen Sachen nicht für ihn, sondern für die Gelehrten vom Fache bestimmt sind, die damit umzugehen wissen. Freilich gibt es Einzelne, zumal Söhne von Gelehrten, die schon von Hause aus eine allgemeine Kenntniß, wie sie die Sache anzugreisen haben, mitbringen, denen es bei lebhaftem wissenschaftlichen Triebe und unverdroffenem Eiser gelingt, sich die Hulssmittel, welche die Universität bietet, nutbar zu machen und diese sind es denn, welche sich ihren eigenen Weg bahnen, in ihren eigenen, wenn auch einseitigen Ansichten sich sessenschaften Gelehrtenthums liesern.

Das Resultat ist, daß die große Mehrzahl berjenigen, welche sich Studirens halber in der Universitätsstadt herumstreiben, ziemlich leer und must in Kopf und Herzen, oder mit einem anspruchsvollen Halbwissen ausgerüstet, ins praktische Leben eintreten, daß die Universität das Vaterland zwar mit einigen Gelehrten, zum guten Theil originellen Queerföpfen, beglückt, aber feine Männer liesert, Männer von gediegener Charakterbildung wie sie Deutschland bedarf. Wenn sich trosbem solche Männer sinden, so kann man so ziemlich darauf rechnen, daß die Schuld nicht an den Universitäten liegt, auf benen die heranreisende Jugend gerade in den Jahren, wo die Entscheidung fürs Leben einzutreten pstegt, ohne jede ernste moralische Leitung, ohne Erziehung, insbesondere religiöse Erziehung, gelassen und den traditionellen Gemeinheiten der akabemischen Kreiheit anheimgegeben ist.

Man fann aus diesem Zustand der Dinge den akademisichen Lehrern kaum einen Vorwurf machen. Sie sind und versschren nicht anders, als sie den Umständen nach seyn und versschren können. Sie sind darauf angewiesen, für ihre Wiffenschaft etwas zu leisten und es ist weder ihres Umtes, noch haben sie Zeit und Möglichkeit, die Rolle von Tutoren zu übernehmen, wie sich deren z. B. auf den englischen Universitäten vom Mittelalter her noch erhalten haben.

Was könnte aber auch in Bezug auf Erziehung von jenen Bertretern ber mobernen Wiffenschaft erwartet werben, bie großentheils, tros aller Gelehrfamfeit, felbft nichts weniger als Erziehung baben, benen insbesonbere bas Element und Grundmotiv aller mahren Bilbung und Erziehung, ber religiofe Boben abhanden gefommen, beren Ginfluß auf die Jugend, insoferne ein folder ftatt bat, nur ein erfaltenber und bestruftiver fenn Es fann in feiner Beife burd bloge Ginfdranfung ber Freiheit, burch abministrative Magregeln, etwa burch Bericarjung bes Collegiengwangs, burch Semeftralexamina und Moralitätszeugniffe geholfen werben, fo lange nicht bas Uebel an der Burgel gefaßt, Die pradominirende Berrichaft ber ratio. nalistisch - liberalen Tendenzen gebrochen, ben Confessionen ihre Rechte in positiver, ober wenn man will "arithmetischer" Beise augestanden werden und ihnen ftatt jener theoretischen Freiheit ber Wiffenschaft bie confrete Freiheit eingeräumt wird, ihren Ungehörigen eine mahrhaft von religiösem Beifte getragene Erziehung und Bildung angebeiben zulaffen. Der Ratholicismus verlangt feinem Begriffe gemäß, wie icon fruber in biefen Blattern hervorgehoben wurde, nicht Bertretung ber fatholischen Subjeftivitat, fondern ber Rirche. Man gebe ben Brotestanten, wenn fie nicht anders wollen und fonnen, die protestantische Lehrfreiheit, ben Ratholifen aber Die fatholische Lehrfreiheit, Lehrfreiheit im Ginne der Rirche.

Ein Aufgeben unserer wohlbegrundeten Rechte auf die einzelnen bestehenden Universitäten liegt nicht darin, wenn wir den Plan ins Auge sassen, mit einer zunächst zu gründenden katholischen Akademie eine katholische Centralhochschule zu verbinden, im Gegentheil sollen durch die Ausstellung eines Musters die Rräfte und der Eiser zur Erreichung annähernd ähnlicher Ziele auch für andre Orte angespornt und belebt werden. Deutschland ist zu groß und die Berfassungen der deutschen Einzelstaaten sind zu verschieden, als daß eine katholische Hochschule sur ganz Deutschland erhalten könnte, die etwa Löwen für Belgien hat.

Dagegen kann und foll ein foldes Inftitut in Deutschland eine ungleich größere, höhere und allgemeinere Bedeutung erreichen, als Centralfit katholischer Wissenschaft und Musteranstalt für katholische Erziehung.

Bor Allem ift es wichtig, sich burch bie Borftellung bes Umfangs eines folden Unternehmens im Berhältniß zu ben geringen, bis jest bisponibeln Mitteln nicht abschrecken und einschüchtern zu lassen. Ift es sobald nicht möglich, eine ganz selbstständige neue Hochschule auf eigenen Fundamenten zu errichten und zu botiren, so wäre es wohl das zwedmässigste am geeigneten Orte mit der Gründung von einzelnen, nach katholischen Grundsätzen eingerichteten, von katholischen Männern geleiteten Collegien, Bensionaten, Bursen in Berbindung mit einer bereits bestehenden, gut ausgestatteten Universität voranzugehen und dann von der Entwicklung einer katholischen Gelehrten Alfademie eine allmählig zunehmende Selbstständigkeit und unabhängigere Stellung der einzelnen Institute zu erwarten.

Also frisch and Werk, beutsche Katholifen, sammelt, subscribirt, handelt unverdroffen! Wenn auch die Bollendung bes Ganzen, wie es der Idee vorschwebt, vielleicht erst einer spätern Zeit vorbehalten bleiben sollte, so fann doch schon, bei einigermaßen reger Betheiligung, ein Ansang in der That gemacht werden, ein Einzelwerf schon gleich in lebendsähiger Weise ind Leben treten, deffen Wachsen, Gedeihen und weitere Entwickslung dem Schute Gottes anvertraut werden mag, der keinen ehrlichen Deutschen verläßt, wenn dieser Deutsche nur auch das Seinige thun will.

#### XXIX.

## Beitläufe.

Umidau über bie brennenben Buntte in ber europäischen Lage.

Den 24. September 1864.

Seit brei Monaten ift in ben politischen Stellungen Europa's eine vollständige Aenderung vor sich gegangen. Rur sehr allmählig ist die neue Situation erfennbar geworden, und noch ruht ihre Entstehung größtentheils im Dunkel des diplomatischen Geheimnisses, ebenso wie ihre Tragweite. Biele haben die neue Erscheinung ihrer schwachen Umrisse wegen, in welchen sie sich bis jest an das Licht gewagt, ganz übersehen, aber man muß dieselbe durchaus zu begreisen suchen, wenn man nicht von den Ereignissen des nächsten Tages überrascht und sinnlos verwirrt werden will.

Weil die jungsten Wochen in schläfriger Stille verflossen find und kaum mehr ein Wölken ben politischen Horizont zu trüben schien, beshalb hat man geglaubt: die Zertrummerung Danemarks habe sich ja über alles Erwarten leicht gemacht, und die Lage Europa's sei nun gerade wieder wie vorher. In

Wahrheit aber fommt es erft allmählig an ben Tag, was bie Auflösung ber banifchen Monarcie gefostet bat, namlich nicht mehr und nicht weniger ale bie gangliche Auflosung bes euros väischen Staatenspftems. Bas selbst bie italienische Erschütterung nicht hervorzubringen vermochte, bas ift jest vollendete Thatfache. Roch ein Jahr vorher hatten brei Großmächte in ber polnischen Rrifis ihre Stimme erhoben und Rufland erinnert, baß es fur Bolen ein gultiges Recht ber Bertrage gebe. Das male lebte noch, wenn auch fomad, bie 3bee, bag europäische Mächte nicht bloß fur ihren eigenen Rugen zu forgen, fonbern auch bas Recht Unberer, fei es nach bem alten ober nach bem neuen Bolferrechtsprincip, ju vertreten haben. Diese 3bee ift nun in ber beutsch - banischen Rrifis völlig untergegangen und verftorben; alle großen Dachte haben ber Reihe nach erflart, baß es fur fie feine europaifche Bflicht und Gemeinsamfeit mehr gebe, baß jebe nur fur fich felber forge und bie anerfannten Rechte Unberer ihr gang gleichgultig feien. Somit ift im Grunde das europäische Faustrecht proflamirt und es ift nur naturlich, wenn feitbem bie Stellungen aller großen und fleinen Dachte ju einander giftiger und perfider geworben find, als fie jemals maren.

Auf ben ersten Blick hat es geschienen, baß nur England biese bas europäische Staatenspstem verläugnende Sprache gessuhrt, und daß die Bucht seiner seigen Verrätherei lähmend auf die anderen Rächte zurückgewirkt habe. Aber es war nicht so. Das stets unberechenbare Benehmen der englischen Bucherseelen hätte auch weitaus nicht die gewaltige Wirkung geübt. Es war vielmehr Rußland, welches in der Herbeissührung der neuen Lage die Hauptrolle gespielt hat. Rußland hat am lautesten das Recht Danemarks auf seine Integrität bekannt, und Rußland hat gerade dadurch in selbstsüchtiger Berechnung den gründlichsten Sturz des anerkannten Rechts herbeigesührt. Wir müssen diesen in der That sast unglaublichen Hergang

nun naber untersuchen; er bilbet bie Are, um bie fich bie neue Lage Europa's breht.

Die Wendung war fo fein erfonnen und ausgesvonnen, baß offenbar ber Imperator felbst von ihr vollständig überrafct murbe, wie außer ben Gingeweihten Jebermann. Imperator mabnte fich ale herrn ber Situation; ju melder Bartei er fich gegen billiges Entgelt neigen murbe, bie, ichien es, murbe ben Sieg bavon tragen. Derfelben Unficht mar and ber Bring von Augustenburg, ale er feinen berüchtigten Brief vom 2. Dec. 1863 fdrieb, um feine Sache bem Imperator ju Bufen ju legen und beffen "Enticheibung" angurufen. Der Bring ging von ber Boraussehung aus, bag England und Rufland bie entschloffenen Feinde feiner Unfpruche feien, und baß bie zwei beutschen Großmächte jebenfalls nicht leicht über bie in London und Betersburg gezogene Grenze binausgeben Auch die Mehrheit am Bund war offenfundig von Diefer Borausfegung beherricht, wie noch ber in eigenthumlicher Beife von Schleswig abstrabirende Bundesbeschluß vom 25. Febr. Bon ben zwei beutschen Großmächten endlich weiß Jebermann, bag fie ben Bruch bes Londoner Brotofolls als großen Rriegefall betrachteten, und bag namentlich bas Wiener Rabinet mit unverfennbarem Ernft immer nur foviel für bie Bergogthumer ju thun versprach, als ohne "allgemeinen Krieg" zu erreichen fei.

Wie ist nun trottem bie Zertrümmerung Danemarks so leicht, ja im Grunde ohne ernstlichen Widerspruch vor sich gegangen? War es wirklich bloß der Respekt und die Furcht der anderen Rächte vor der bewassneten Standhaftigkeit Deutschlands? Allerdings mußte die Thatsache schwer ins Gewicht sallen, daß "zum erstenmale seit fünszig Jahren", wie der preußische Obercommandant in der Proklamation vom 28. Jan. sagte, Desterreich und Preußen neben einander und nicht gegen einander kämpsten. In keinem europässchen Kabinet mag man

eine folde Einigung fur möglich gehalten haben, und inobesondere maren die nachsten Blane ber Tuilerien unfraglich auf bie Borausfegung eines ichlechthin unvereinbaren Begenfages amifchen ben zwei beutschen Dachten gebaut. Aber alles Das reicht boch nicht bin gur Erflarung ber Gleichgultigfeit, womit Die brei Beltmachte ben letten Schidfalen Danemarfe jufaben. Es reicht icon aus bem einfachen Grunde nicht bin, weil ja bie givei beutschen Dachte felber, und jedenfalls bas Biener Rabinet, gar nicht auf bie Berftorung ber banifchen Monarchie ausgingen und erft burch bie feltsame Saltung ber angeblichen Beiftander Danemarts zu weitern Schritten formlich gezwungen wurden. Riemanden ift ja unbefannt, wie fowohl Breugen als Defterreich mit ber Bersonalunion und nachber mit einem bescheibenen Theil Schleswigs fich begnügt hatten, wenn nicht bie unnachgiebige hartnädigfeit ber Danen jebe Mäßigung unmöglich gemacht batte.

Aber gerade biefe banische hartnadigfeit wie ift fie gu erflaren? Bon ber Untwort auf Diese Frage bangt Alles ab. Selbft bem bornirten ganatismus ber eiberbanischen Partei ift es menfchlich nicht angutrauen, baß fie ohne bestimmten Berlag bie Sache soweit getrieben, und ben Borfchlag ber Berfonalunion wie der Theilung Schleswigs, ja julett noch ben frangofischen Schiedspruch rein ins Blaue hinein sollte abgewiesen haben. hier eben maltet noch ein bunfles Beheimniß ob. Cowohl England als Franfreich haben die damalige banische Regierung beschuldigt, daß ihre Rathichlage in Ropenhagen nicht befolgt worden feien. Bestimmte Busicherungen ber Bulfe lagen nur von Schweden vor, aber biefes Schweden richtete fich gang nach ber Saltung Frankreiche; ale Ronig Christian in Baris immer vergeblicher anklopfte, ba brach die Stockholmer Politik ihr Bort, ftellte ihre Ruftungen ein und ließ bas scandinavifche Brudervolf ehrlos im Stiche. Diefer Rudzug Schwedens war foon geraume Zeit vor ber Loudoner Conferenz eine ausgemachte Sace. Bis in die Conferenz hinein kann nur Gine Macht die Taufchung ber banifchen Diplomatie fortgesett haben, es war die Macht, welche durch ihren allbekannten Ginfluß in Berlin zu befondern Hoffnungen zu berechtigen schien, nud welche fich stets als in erster Reihe bei ber Erhaltung ber danischen Integrität intereffirt bewiesen hatte, es war Rußland.

Im Intereffe ber olbenburgifden Canbidatur wird jest von ruffifder Seite felber ju verfteben gegeben, baß ber Abfall Ruglande bie banifche Rataftrophe eigentlich berbeigeführt babe. Mar es aber fo, bann muß Rufland ein fcmer zu bezeichnendes Doppelspiel gespielt baben. Die czarische Diplomatie mußte bis ju bem Bunft, wo ber leichte Triumph bes herrn von Bismart gewiß mar, ben Starrfinn ber banifchen Bartei bestärft und bann, im unerwarteten Rudtritt von ber banifchen Abvofatie, alle ihre Stuten und Salte umgeworfen baben. Man erinnert fich jest vielleicht, bag wirflich in ber erften Salfte bes Monate Juli, ale über bie plogliche Wendung ber Louboner Confereng und über bie berüchtigten Depefchen ber Morning Post viel bin und ber gerebet murbe, von London aus fonberbare Ungaben burch bie Beitungen gingen, welchen man aber bamals wenig Acht fchenfte, weil Jebermann barin nur faule Beschönigungen und Andreben ber feigen Mantel. breberei Englands fab. Der ruffische Gefandte in London, fo hieß es nämlich, fei jum Schein gar heftig in England gebrungen feine Flotte ins baltifche Meer ju fenden, er fei als ber entschiedenfte Bertheibiger Danemarte aufgetreten und habe namentlich in ber Conferenz ben preußischen Diplomaten einen ftubirten Biberftand entgegengesett; inzwischen babe aber Berr von Bismart in Berlin vom Betersburger Rabinet bereits bie positive Busicherung seiner Unterftutung und Sulfe in ber baniichen Cache in Banben gehabt. Das, murbe beigefügt, fei bie Ueberzeugung ber eingeweihteften Rreise Londons.

von ber Post veröffentlichten Depeschen waren bemnach zwar nicht bem Wortlaut, aber bem Gebankengang nach ganz richtig gewesen, und man hatte in ber plöplichen Bendung der Londoner Conferenz ben Effekt eines zwischen der intimften Diplomatie Rußlands und Preußens längst abgekarteten Spiels zu erkennen.

Roch mehr. Am 8. Juli bat sich auch Graf Ruffel im englischen Oberhaus babin geaußert, baß ber überraschenbe Ausgang ber Conferenz hauptfächlich bas Werf Ruglands gewefen fei. Man hat bamale, wo Jebermann nur bas rathfelbafte Benehmen Kranfreichs und bie Schmach ber großmauligen Minister Englands im Auge hatte, naturlich auch auf Dieje Rebe Ruffels, ber fich gang befonders laderlich und verachtlich gemacht hatte, wenig Gewicht gelegt. Ruffel fette inbeg bod bie Cache ruhig und verständig auseinander wie folgt: "Hatte bie englische Regierung allein mit den Rabineten von Wien und Berlin ju thun gehabt, fo mare ficherlich feine Schwierigfeit einer friedlichen gofung ber Frage im Bege geftanben, benn es fei nicht besonders ber Wunsch Preugens und durchaus nicht ber Bunfc Defterreichs gewesen, von bem Bertrage von 1852 abzugeben; bie Rabinete aber hatten bem ftarfen Drang bes Bolfes nachgegeben. Außerdem icheine auch Rufland bedeutend auf die Frage eingewirft zu haben; die ruffische Regierung fürchte bie Fortidritte volfsthumlicher Demofratie in Deutschland, und zeige fich beghalb gewillt Danemarf aufzuopfern, um die Bolfspartei ju beschwichtigen." Dit biesen Borten Ruffels muß man nun, um tiefer in bas mertwurbige Betriebe einzubliden, fofort bas Folgende zusammenhalten.

Die Wiener Diplomatie scheint von ber ganzen Intrigue wenig ober gar nichts geahnt zu haben. Dieß geht aus ber grenzenlosen Ueberraschung hervor, womit sie die endliche Wendung der Londoner Conferenz zum neuen Kriegsausbruch und zur völligen Zerreißung Danemarks aufnahm. Nachträglich

aber scheint bas Werk ber Herren von Bismark und Fürst Gortschakoff als im "conservativen Interesse" liegend bargestellt worden zu seyn. Wie erinnern uns seht auch, damals ziemlich mysteriöse Darlegungen gelesen zu haben des Inhalts: es habe im conservativen Interesse gelegen, daß die Dinge gerade so und nicht anders gegangen seien. Das conservative Interesse bestand aber darin, daß auf diese Weise der Imperator dupirt und aus dem Sattel geworsen wurde, in dem Augenblicke wo ihm sonst die Entscheidung unsehlbar hätte zusallen mussen. Man hätte sich demnach das Manover ungefähr zu benken wie solgt:

Rußland bestärfte, jum Schein und im geheimen Einversständniß mit Preußens genialem Minister, England in seiner brohenden Haltung gegen die deutschen Mächte; auf diesem indirekten Wege wie auch direkt nährte Rußland den blinden Dünkel der herrschenden Partei in Ropenhagen mit salschen Hoffnungen\*) und bewirfte so, daß Dänemark im entscheidenden Moment nicht nur die Personalunion und die Theilung Schleswigs oberhalb der Schley, sondern auch das an Frankreich zu über-

<sup>\*)</sup> Unter ben bem Ropenhagner Reichstath vorgelegten Aftenftücken findet fich ein Bericht des banischen Gefandten in St. Betereburg vom 1. Juni, worin es heißt: nachdem das Londoner Protofoll nun nicht mehr aufrechtzuhalten sei, gedenke der Czar seine Rechte an ben Oldenburger zu übertragen, welcher ein "weniger peinlicher Nachbar" für Danemart sehn werde als der Augustenburger. Aber nach dem weitern Bericht vom 3. Juni hielt Rufland nicht nur an der Schlehlinie seft, sondern Färkt Gortschakoff nahm an: es werde durch einflußreiche Manner bei den Ständen von holftein zu erwirken seinflußreiche Manner bei den Ständen von holftein zu erwirken seinflußreiche aben getrennten Landestheilen zwar die Autonomie würde gesichert, aber die Integrität der Monarchie aufsrecht erhalten werden." — Gleich darauf hat Danemark in der Londoner Conferenz alle andern Theilungslinien außer der Schley, ja auch den französischen Schiedsstruch verworfen!

tragende Schiedsgericht ausschlug. So wurde die Gefahr beseititt, daß doch noch der Imperator des letten Wortes in der Sache sich bemächtige, und kaum hatte die Ropenhagner Partei blindlings diesen Dienst gethan, so stieß Rußland durch seinen plöglichen Rudritt ihre lette Stüte um, Danemark war versloren, Preußen Sieger von Alsen und glorreicher Retter der heiligsten Angelegenheit deutscher Ration.

Ob ein solcher Gang der Dinge wirklich im conservativen Interesse gelegen habe, wollen wir hier nicht untersuchen. Es liegt uns nur daran, aus der innern Geschichte der danischen Katastrophe die total veränderte Situation zu erkennen, vor welcher Europa heute steht, und deren Folgen wir alle von nun an zu tragen haben werden.

Bunachft conftatiren wir die Thatfache, bag ohne bie Borgange mit Bolen ein folder Ausfall bes beutich = banifden Streites nicht möglich gewesen mare. Es ift buchftablich mahr: bie eigentlichen Retter Schleswig = Solfteins find bie ungludlichen Polen gewesen. Erinnere man fich nur, wie bas Berhaltniß der Machte zu einander bis an die Schwelle der polnischen Insurrektion fand. Die frangoftich = ruffifch = preußische Alliang war bamals an ber Tagesordnung; bie gegenseitige Annäherung der zwei Mächte mit Franfreich war constant, und hatte nicht ber polnifche 3wifdenfall biefe Alliang-Bewegung gestort, fo hatte naturlich fie, b. i. ber vorherrichende Wille Franfreiche, auch über ben banischen Erbfall entschieden. polnische Krifis hat Rußland, und indireft Breußen, mit Frankreich überworfen, und fo ift im Berlauf bes banischen Falls bas biametrale Gegentheil ber frühern Alliang-Reigung gur vollendeten, wenn auch noch behutsam verbeckten Thatsache geworben. Dafür bag beibe Weftmächte ben polnischen Aufftand mit Worten ermunterten und schürten, mit der That aber im Stiche ließen und verriethen, bafur find fie mit ber ichleswigbolfteinischen Ruthe gezüchtiget worben, bem herrn von Bismart

aber hat Rufland seine Bundestreue in Polen mit bem leichten Sieg in Schleswig-Holftein kaiserlich gelohnt.

Berhielt fich bie innere Beschichte bes banischen Sturges wie angegeben — und wir wiffen wirklich für bie klaffenben außern Wiberspruche feine anbere Erflarung - bann muffen Die Absichten Ruglands naturlich weitergebende fenn als eine bloße Rache fur Bolen am Imperator. Wer fich an biefem Manne rachen will, ber muß auch die Folgen bebenfen, und bie Art wie Rugland ihm mitgespielt bat, ift in ber That ftart. Es mar, wie wir faben, gerade ber confervative Unftrich bes Manovers, bag es im Princip barauf angelegt mar, bem Imperator das Gis unter ben Füßen einzustoßen und die brennende Frage feinem Ginfluß ganglich zu entziehen. Darum ließ Rugland bie Ropenhagner Partei erft bann bie mabre Lage erkennen, ale fie die mahnfinnige That begangen und felbst ben Schiedgerichte-Borfchlag abgelehnt batte. In ben Tuilerien war icon die begierige Sand nach biefem Chrengeichent ausgestredt, bas bie frangofische Gitelfeit außerorbentlich gefigelt batte, und es muß wie ein Colag mit bem Rantichu bes Rosaden empfunden worden senn, als die Sand ploplich wieder jurudgezogen werben mußte. Rein Bunder, daß in Baris bie Danen feitbem, wie Graf Moltfe in feinen Depefchen flagt, als Leute behandelt murben, benen nicht ju rathen und nicht au belfen fei, ja, bie felbft ber Aufnahme in ben bentichen Bund werth maren. Immer fehrte ber Bormurf wieber, bas Ropenhagener Rabinet habe niemals ben Rath Franfreichs befolgt, womit die falfchen Rathichlage ziemlich beutlich benuncirt waren, die man in Ropenhagen wirklich befolgt hat.

Frankreich war bekanntlich — man ift nur in ben liberalen Kreisen Deutschlands barauf capricirt es sich nicht gesteben zu wollen — vollständig bereit für die Sache des danischen Rastionalismus aktiv einzutreten, nur stellte es gewisse Bedingungen an England. Der Imperator sagte, er wolle sich nicht

wieber burch eine biplomatische Intercession wie in ber Sache Polens blamiren; Ernft und voller Ernft muffe es fenn. Den Broteften für Bolen und gegen Rufland hatte Graf Ruffel bie Erflarung nachgeschicht, einen Rrieg murbe übrigens Eugland Bolens wegen nicht anfangen; für die Borfen mar bieß eine treffliche Beruhigung, von Fürst Gortschafoff aber murben bie awei intercebirenben Dachte naturlich ausgelacht. Der 3mperator mar in ber banifden Sache ju brobenben Roten bereit, aber nur wenn auch England fich mit entsprechendem Rachbrud babinter aufftellen, und amar nicht bloß bebufe einer Spagierfahrt in ber Rord= und Offfee, und wenn es bem Recht bes Rrieges vollen Lauf laffen murbe, alfo auch bem ber Frangofen am Rhein. Ueber diese Intentionen Frankreichs ift noch Unfange August in ber frangofischen Breffe ein mertwurbiger Streit entstanden. Ginige gehässigen Journale behaupteten: ber Imperator habe eine schone Belegenheit verfaumt und Bortheile fich entgeben laffen, Die ibm von englischer Seite aus Unlag bes beutsch-banischen Conflifts geboten worden feien. Aber fofort erhob fich die gange inspirirte Preffe gegen eine fo beleibigende Zumuthung, und entruftet fragte la France: "hat je bie Regierung ber Ronigin Biftoria unserm Rabinet ben Breis angezeigt, ber allein eine Parteinahme in beutichen Sanbeln rechtfertigen fonnte?" Das ift beutlich und fo mar es; nicht bie iconen Augen bes herrn von Beuft, fonbern bie angftliche Rnauserei Englands hat bie aftive Theilnahme bes Imperators an bem beutschedanischen Streit verbinbert.

Daß England die ihm von Paris aus zugemutheten Schritte für Danemarf nicht zu thun magte, ift am Ende auch ohne die berüchtigte Krantheit dieser im eigenen Fett erstidenden Handelsnation erflärlich. Wir sehen ganz ab von den getheilten Sympathien der föniglichen Familie, sowie von dem Zwiespalt im Ministerium, wo ein Theil (natürlich ex post) der Meinung seyn soll, daß England allerdings, nach der Cobden'schen Lebre,

für bas Recht Danemarks und bes fronpringlichen Schwiegervatere entbrannt, und unmittelbar barauf affeftirt bas officielle England bie vollendetfte Bleichgültigfeit gegenüber ben graufamen Gefdiden ber foutbefohlenen Monarchie. Schon am 14. Juli berichtet Graf Moltke aus Paris, Die Ralte bes Lord Cowley habe auf ihn ben peinlichsten Einbrud gemacht. ergablt, ber frangofifche Minifter habe ju ihm gefagt: "bie Haltung welche England in Diesem Augenblid in Bezug auf Sie einnimmt, ift gleichzeitig traurig und merkwurdig; es befoulbigt Gie ber Starrfopfigfeit und ber Unbanfbarfeit." Dit anderen Worten: England mafct feine Sande in Uniculb; es überläßt bie Berantwortung jener Dacht, welche unter bem Schein die Bersonalunion ju empfehlen die Ohren ber Rovenbagener Bartei taub gemacht bat fur jebe Stimme ber Dagigung; es überläßt biefer Dacht auch die Aufgabe ihre Lebensfragen in ben scandinavischen Meeren, mo ja bie ruffischen Intereffen mit ben englischen völlig identisch find, ben veranberten Umftanben gemäß ju fichern. Inzwischen ftellt fich England feinerseits auf ben bobern Standpunkt und acceptirt bestens bie burch bie ruffisch preußische Kineffe geschaffene neue Lage.

Daß übrigens weder Außland noch England gesonnen sind ben Rest der dänischen Monarchie dem Scandinavismus preiszugeben, beweisen doch wohl die wunderlichen Erscheinungen, welche Seeland in den jüngsten Tagen geboten hat. Der englische Thronerbe macht seinem dänischen Schwiegervater einen Condolenzbesuch, und zu gleicher Zeit verweilt der ruffische Thronerbe in Ropenhagen zur Brautschau bei der jüngern Schwester der Kronprinces von England. Also der fünstige König von England und der fünstige Czar aller Reussen Schwiegersöhne des von ihren Rabineten verrathenen und verfausten Dänenkönigs, Schwäger unter sich, und eventuell auch die beiderseitigen Schwäger des jungen Dänenprinzen, der

unter englisch ruffischem Protektorat ben revolutionirten Thron von Griechenland bestiegen hat. Daß der Imperator an dieser Bersippung allerdings kein persönliches Interesse hatte, und für den dänischen Großvater der künstigen Beherrscher Engstands, Rußlands und Griechenlands nur gegen besondere Garantien einschreiten konnte, das leuchtet ein. Inzwischen mag die fragliche Heiraths-Combination es dem englischen Rabinet noch mehr erleichtert haben, die Sorge für Dänemark und das baltische Meer ganz an Rußland abzutreten, um seinerseits auf den höhern Standpunkt hinauszusteigen.

Man bat gelacht, ale vor Rurgem Graf Ruffel in öffentlicher Rebe verficherte: Englands Einfluß fei durch den Ausfall ber banifcen Krifis nicht gefunten fondern vielmehr gestiegen. Darüber bat man gelacht; aber es ift wirflich fo. Schon ber bloge Schatten einer ruffifd-preußisch-öfterreichischen Alliang bat England einen bedeutenden Bortheil über ben Imperator verschafft. 216 Morning Post ihre berüchtigten Depefden veröffentlichte, und gwar allem Unichein nach ans bem gebeimen Rabinet bes rothen Bringen in Baris: ba bat freilich bas Philisterium in England ein wuftes Befdrei erhoben über biefe Berichwörung ber reaftionaren Dachte gegen bas "liberale und fortidreitenbe Glement" in Europa. Aber fo fpricht eben ber liberale Philifter, bie englische Diplomatie benft gang anders. Bor einiger Zeit hat Die "Rolnifche Zeitung", mahricheinlich aus frangofifcher Quelle, Enthüllungen gebracht, wornach bie geheimen Agenten bes Londoner Rabinets ichon jur Beit ber Frankfurter Fürstenconfereng eifrig baran arbeiteten Defterreich mit Rugland und Breußen auszuföhnen, um fo eine Coalition ber brei Dachte gegen ben Imperator ju Stande ju bringen. Auch ichon vor ber polnischen Rrifis follen abnliche Schritte aus ber eigenen Initiative Englands insgeheim gefchehen fenn, und fo hatte benn ber banische Streit wenigstens in ber Beziehung ben fur bas Lonboner Rabinet erwunschteften Ausgang genommen, als er die Be..., vas Möglichste bei

Nur muß man ja nicht fervativen Intereffe" geschebe. beshalb und insoweit, als b bem Imperator Zaum und Zu von England nicht gebilligten llebrigen bat die junge Coalit Mugen ihren Sauptwerth, bag endlich Rom und ben Papit b opfern. Unter feiner andern B weiland so hochgeseierten Alliirten liches Mißtrauen aufgeben und i freien. Um Rom und ben Bapft Bwangsmaßregeln, welche von Lo. gegen den Beherricher ber Tuilerie Man erinnert fic bod, wie im ve als Abgott ber englischen Ration na land fiel vor ihm nieder und füßte mitten im þödsten Bollsenthusiasmu ben lahmen Helbennarren manierlich bi perator an dem Seft Unftoft notlitif bamaia ..

Indes bat aber biese fingulare Stellung Englands jur "Coalition" noch eine andere Seite. Sie gibt es nämlich in Die Sand bes Imperators, Englands Politif jederzeit wieder in feine Bauberfreise bineingugieben; fobalb er ben Beg eines Bunbes mit ber Revolution betreten will, muß England fur ibn ober fann es jebenfalls nicht wider ibn fenn. Berfuchen ber geheimen brittifden Diplomatie eine Vereinigung ber Dachte gegen bas gefährliche Uebergewicht Franfreichs berauftellen, bat England fich boch immer geweigert, biefer Bereinigung felber beigutreten; es bat bamit thatfachlich eingeftanben, baß feine 3wede nie mit benen ber continentalen Coalition ibentisch fenn fonnen, und bag es bie lettere immer nur für bestimmte Biele ber englischen Selbstsucht und fanatischen Furie mißbrauchen will. In biefer Entartung Englands liegt bie Comade Europa's gegenüber ben Planen bes Rapoleonismus, in ihr wurzelt bie eigentliche Starfe ber Stellung des Imperators.

Die brei Mächte selber scheinen, trot ihres Triumphes im Streite mit Danemark, biese und audere Consequenzen ber neuen Lage empsindlich genug zu fühlen. Sie verrathen gegensüber dem westlichen Rachbar eher zu wenig als zu viel Selbstzgesühl. Bor Allem wollen sie durchans nicht als eine "Coalition" angesehen senn, schon von Kissingen und Karlsbad aus haben sie gegen solche Berdächtigungen mit Entrüstung protestirt. Seitzbem haben sie nicht ausgehört beruhigende Erklärungen nach Paris zu senden, und namentlich scheint Hr. v. Bismark eisenscht bestliffen, die ausgeregte Stimmung in den Tuilerlen durch einschmeidelndes Wesen zu begütigen. Wäre das baarer Ernst, so stünden die Dinge um so schlimmer; denn es läge darin der Beweis, daß die Herren von Bismark und Gortschafoss den Schlag in's Gesicht des Imperators gewagt haben, ohne aus die unausbleiblichen Folgen gesaßt zu seyn.

Für ben Imperator ift die neue Situation seiner Politik

foon burd bas einfache gaftum eingetreten, bag Rugland wieber angefangen hat in die Dachtftellungen Europa's bireft einzugreifen, und bag es fofort befinitiv Partei genommen bat und amar nicht bie Franfreichs. Bang abgefeben von ber allarmirenden Urt feines Wiedererscheinens in ber banifden Rrifis, die Thatsache daß Rußland über einmal wieder dieselbe Bosttion zwischen ben zwei bentichen Machten einnimmt wie vor bem Rrimfrieg, ichließt an fich ichon die Beriode feit bem Barifer Frieden von 1856 völlig ab. "Rufland fammelt fich": batte Kurft Gortschafoff bamale proflamirt, und in ber That lebte bas Czarthum feitbem gang in fich felbft zurudgezogen. Roch in bem großen Streit mit Danemarf war Rugland fo gut wie vergeffen und noch bis jur Londoner Confereng fummerte fich taum Jemand barum, was benn feine Unficht von ber Sache fei. In biefem Augenblide noch icheint es faft unglaublich, bag Rugland bei ber banischen Rataftrophe bie Sauptrolle gespielt babe. Bon 1856 bis jum polnischen Aufftand war die europäische Lage burch die eifersuchtige Rivalität Englands und Ruglands um die Gunft bes Imperators charafterifirt; er fcmantte wie eine fprobe Schone zwischen ben zwei Werbern bin und ber, bis nun ploglich beide mit Sohn ibm ben Ruden febren; und baju bat Rugland bas Signal gegeben, indem es ju ber alten Berbindung jurudfehrt, welche im blutigen Rrieg gerftort ju haben, bieber ber größte Ruhm bes frangofifden herrichere mar.

Offenbar haben sich baburch für ben Imperator alle Machtstellungen in Europa total verändert. Aber es fragt sich, ob er nicht für andere Zeiten andere Mittel weiß? Und es fragt sich, ob nicht vielleicht gerade die Entfaltung der neuen Bostition Rußlands ihm die Aufbringung der neuen Mittel ersleichtern wird? Wir fürchten, es dürften beide Fragen zu besiahen seyn. Rußland sieht in der neuen Berbindung vor einer complicirten und mehrsach sich widersprechenden Ausgabe: es soll

bie preußische Bunbestrene mit reellem Lohn bezahlen; es soll in ber oldenburgischen Candidatur dem eigenen Hausinteresse gerecht werden; es soll den König Christian aufrechterhalten und wenigstens eine theilweise Personalunion durch die Hinterthüre einsuhren; es soll so den durch Frankreich und Schweden begünstigten Scandinavismus durchfreuzen. Mit allen diesen Absichten wird aber Ausland eine Reihe kleinerer Staaten auf's äußerste reizen, und gerade die kleineren Staaten bilden jest — wenn nicht Alles täuscht — die Reserve der napoleosnischen Ausstellung.

Früher wenigstens, als ber Imperator fich bas neue Ronigreich Italien fo funftvoll als feinen gehorfamen Anecht Rnpert gurichtete, war vielfach davon die Rede: für den Kall, daß einft alle großmächtlichen Alliangen vor ihm gurudweichen follten, gebente er die fleineren Staaten ringoum in fein Intereffe an gieben. Bar es fo, bann fonnte ibm nichts gelegener fommen, ale bie gewaltsame Erregung bes britten Deutschlands und bes feandinavischen Rorbens burch bie banische Frage. Soweben fieht immer ju Franfreich, jumal wenn es gegen bas verhaßte Rußland geht; das hat fich 1854 bewiesen und batte fich im letten Binter ju Paris nur ein Finger erhoben, fo wurde man in Stodholm bie Maste abgeworfen baten. In Danemark felber ftebt Konig Chriftian ohne 3meifel in intimem Einverständniß mit Rugland, und icon die Thatsache, baß er bie von ben banifchen Ronigen fonft befleibete Großmeisterwurde ber vereinigten scandinavischen Freimaurer abgewiesen hat, beweist sein tiefes Diftrauen gegen Schweben. Aber die Partei, welche gehn Jahre lang Danemark beherricht bat, ift nicht todt, fie paufirt nur, und fie fteht zuverlässig auf Franfreiche Seite\*) gegen ben beutschen gurften, ber bie Be-

<sup>\*)</sup> Richts darafterifirt blefe Bartel beffer ale folgenber Ausspruch in

bingnng feiner Thronbesteigung in Danemart nicht zu erfallen vermocht bat. Wir fonnten bei ber fteigenben Berruttung Belgiens auch von Solland reben; aber geben wir lieber gleich jur Sauptfache über, nämlich auf die Wirfung welche von ber weitern Entwidlung bes brei Dachte-Bundes auf Die beute fden Mittel- und Rleinftaaten ausgeübt werden wirb. Allerdings ift ber Ginfluß Ruflands burch Familien- und ans bere Bande an vielen fleineren beutschen Sofen bedeutenb, und biefer Einfluß wird eben jest von ben ruffischen Berrichaften in Berson eifrig cultivirt. Aber es ift bei uns nicht mehr wie vor zwanzig Jahren. Die jungste Krifis bat bewiesen, mas biefe Sofe gegen die Parteien im Lande vermögen. Dan muß baber fragen, merben bie ruffifchepreußischen Abfichten unfern Barteien conveniren? Und wenn nicht, werden biefe fich, wie bie Dinge nun einmal fteben, lange befinnen jum Imperator ihre Buflucht zu nehmen, ber überall ben "Liberalismus und Fortschritt" befördert, nur nicht im eigenen Lande ? Giner folden Wendung gegenüber wurde aber die neue Trippel-Alliang obnmachtig fenn, ober fie murbe innere Rampfe in Deutschland entzunden, die ber befte Bunbesgenoffe bes Imperators maren.

Wir halten also nicht viel von ber conservativen Birfung ber neuen Allianz ober (heimlichen) "Coalition" ber brei Mächte, und glauben, daß ihre Bergleichung mit dem großen Präcedens von 1815 in keiner Beise paßt. Aus einer dunkeln Beradredung zwischen Zweien hervorgegangen, ist Desterreich halb widerwillig und mit verbundenen Augen hineingezogen worden. Roch in der Stunde ihrer Geburt hat sie sich selbst verlängnet. Principien und Grundsäpe bekennt sie nicht, sondern nur Be-

Fädrelandet: "Der Eibergebanke ift unfer Unglud gewesen, boch nicht weil er national, fonbern weil er nicht genug national, weil er burch Legitimität befiedt war."

burfniffe bes Tages; ober foll etwa bie Ausführung bes Buricher Friedens geforbert und mit vereinter Dacht bem Imperator und -England abgetrost merben? Gefdutt bat fie in Bolen und in Danemarf nur Die Souderintereffen Ruglands und Preugens. Eines ihrer Glieder bat aus junerftem Untrieb ben italienischen Raubstaat anerfannt; bas andere ift burch einen Sandelsvertrag gegen ben beutschen Bunbesgenoffen mit Franfreich verbunben. 3m beften Kalle ftebt fie auf ben zwei Augen eines greifen Ronigs, vielleicht aber nur auf ber Regierungsbauer gweier constitutionellen Minister. Wo find ba Bergleichspunkte mit bem gewaltigen Aufschwung von 1815 ju entbeden? mehr. Das verbindende Mittelglied jener alten Alliang fehlt jest gang, nämlich bas übrige Deutschland; und Altengland von 1815 eriftirt nicht mehr, mit bem England von beute aber gibt es gar feine principielle Alliang, weber eine conservative noch eine revolutionare.

Unter biefen Umftanden muß bas Auftreten ber brei Machte feit ber Loudoner Conjereng viel mehr ale eine gefährliche Reizung bes Imperators, und nicht als ein fefter Damm gegen feine llebergriffe ericheinen. Wir haben nie an bie bundertfältigen Gerüchte von Concessionen an den italienifchen Raubstaat geglaubt, welche bie fatholische Belt in Aufregung fegen mußten; jest aber find wir fast geneigt baran ju glauben. Allerdings wird ber herrscher in ben Tuilerien nicht fofort ben Bapft fur feine Rieberlage in ber banifchen Sache bezahlen laffen; aber er fonnte bas Beburinis fublen warnend anzubeuten, meffen er im Drange ber Roth fabig fei. Es wird nicht einmal in seiner Macht steben, Die neue Situation auf fich beruhen ju laffen, als wenn nichts geschehen mare. Schon hat er ju lange jugewartet und fich verbachtig gemacht, als wenn er gute Belegenheiten verpaßt habe und übervortheilt worden fei; es weht von neuem allenthalben eine fcarfe revolutionare Luft und namentlich in Frankreich erwacht mehr und



34 verachtender Bundesgeno perator, um feinen Nimbus 1 Er altert rasch und feine Gesist Gefahr auf Berzug, dem wenn er ihr nur das Braf se Mit Einem Worte: er wird litellen muffen: Congres oder 3

Nur dann ware nichts zi Dentschland in sich geeinigt und dastünde. Dahin hätte der St vor zehn Jahren sühren sollen, bedürste es jest nicht einer ver alten Allianz. Rußland kann dnicht ausfüllen, es wird ihn nur die czarische Diplomatie in der t konnte, ist eben ein Beweis der zieh nicht von außen, sondern ni selbst gehoben werden kann. consoo!

## XXX.

#### Lprisches.

Sonette aus bem Orient. Bon Carl Birfen bubl. Schaffhausen bei hurter 1864.

Ein ganzes Banden Sonette und nur Sonette, ein fühnes Unterfangen! Das knappe Maß, die ftrenge Regel dieser zierslichen Reimarchitektur verlangt kein geringes Maß von Selbstebeschränkung, Gedrungenheit des Gedankens und Formbeherrschung. Auf der andern Seite ist kaum zu vermeiden, daß eben diese geschlossene Form, durch ein ganzes Buch fortgesetz, eine gewisse Monotonie mit sich führt und auf die Dauer nur schwer vor Ermüdung zu dewahren vermag. Indes sind wir nicht überreich an guten Sonetten, obgleich seit A. B. Schlegel, der sich ohne allzugroße Blödigkeit selber als "Sieger, Muster, Neister im Sonette" hinstellte, ganz treffliche Muster vorliegen. Ein neuer Versuch darf sich also immerhin eines wohlwollenden Entgegenkommens versehen.

Dazu fommt ber Stoff. Es erwedt schon ein gunftiges Borurtheil, wenn man einen zum erstenmal vor der Deffentlichfeit erscheinenden Dichter aus der beliebten gegenstandlosen Lyrif der Selbstbespiegelung heraustreten und nach etwas obgestiv Gegebenen greisen sieht, an das er seine Gedanten und

40



wo ber Didter anfnupft, ber Namen und Erinnerungen. Um bie Anforderungen.

Muß nun allerdings da Rahmen für diese großen Perschnürend erscheinen, wenigster Phantasie, so verbleiben dem, i schränfung einmal auserlegt, aus bin doch mancherlei Themate, fü passende Form darbietet, zumal Gemüths, das seine Empfindur Eindrücke und Betrachtungen in saffen liebt.

Der Verfasser vorliegenber ins gelobte Land mitgemacht, und sächlich Ergüsse und Betrachtung aber geben mannigsaltige Schilder sie sich gerade auf dem weiten Wethnographische, Geschichts und einander gemischt. Bom Meer 1 Dichter zum Nilland und 2nr an

Land, tauchen zunächst die historischen Gestalten größerer Jahrhunderte vor der Phantasie des Pilgers auf, die wohlbefannten
ritterlichen Heldennamen der Krenzzüge. Gedrungene Charafterististen einzelner Gestalten sind es nun auch, die sich für das
schmude Rähmchen des Sonetts ganz besonders eignen. Der
"Terra sankta" selbst endlich weiht der pilgernde Sänger recht
warm empfundene Töne. Er schildert seine Eindrücke bald
erzählend und beschreibend, bald poetisch glossirend, und begrüßt
bie geweihten Stätten in vielsältigen Weisen, die freilich mitunter nur eine Scala klangvoller Exclamationen bilden. Man
höre z. B. solgende Apostrophe:

36 liebe bich, bu Canb der Prophezieen! Obgieich bie Patriarchen, Kon'ge, Richter Und beine heibenfrauen, Sanger, Dichter Rur noch im Geift an mir vorüberziehen;

Obgleich bein eigen Boll, Undanks geziehen, Ein Frembling Dir geworden, tein Errichter Des alten Bunb's erfieht, fein Normen-Sichter Im haus Iehova's liegt auf feinen Anieen.

Du meiner Sehnsucht sonniges Geftabe!
Du bift Behova's Land, bas Land ber Gnabe,
Das Land ber Bibel, wundervoller Siege,
Der Strafgerichte, ber Prophetenmahnung.
Der taufend'jährigen Meffiabahnung —
Des heilands Grab und meines Glaubens Biege!

Doch fehlt es auch an solchen nicht, die durch eine finnvolle Wendung dem Bild eine Pointe abgewinnen, und dieses das durch in eine duftigere Beleuchtung ruden. So flicht er auf seinen Wanderungen am See Tiberias folgende Scene ein, die wir als eine andere Probe noch hersehen:

Ein Lebuine folgte feinem Bflug Mit nachtem Fuß, gegürtet um bie Lenben; Er zog bie Burchen, ohne fich zu wenben Rach unf'rem trachtenfremben Bilgerzug. Bom Pferbe, bas mich burch bie Eb'ne trug, Gestiegen, langt' ich tubn mit beiben Sanben Rach feinem Bflug; er ließ es gern bewenben, Kaum baß er ruhig, was ich wolle, frug.

Die Scholle brechend sprach ich Segen b'rein: "D Land, das einst von Milch und honig fioß, D werde wieder reich und schön und groß!

Wann wird ber Sektenzwist beenbet feyn? Wann gleicht ihr, Hügel, üpp'gen Fohlen wieder? — Wer reißt von Morija den Halbmond nieder?"

Der Verfasser behandelt das Sonett mit augenscheinlicher Leichtigkeit; die Reime sind meistentheils rein und ungezwungen, Rhythmus und Sprache klangvoll. Die Freiheiten, die er sich zuweilen im Bau gestattet, durchbrechen zwar die reine Strenge der Regel, bringen aber wenigstens Wechsel in die Gleichförmigkeit. Der warme Hauch orientalischer Bilberpracht ist in manches seiner Gedichte übergestossen. Doch sind die Bilber weniger gedankenreich als malerisch, die Schilderungen mehr erzählend als stimmungsvoll. Es offenbart sich in diesen Dichtungen vorzüglich ein beschreibendes Talent. Und als poetische Beschreibungen morgenländischer Stätten, als Glossen biblischer Themate seien sie den Liebhabern empsohlen.

#### XXXI.

## Berhältniffe und Buftanbe Irlands.

Den Erörterungen, welche in biefen Blättern jungst über bie firchliche Physiognomie Englands und Schottlands versöffentlicht worden sind, lassen wir nun ähnliche über Irland folgen. Später durfte sich daran ein Ercurs über die außersenropäischen Besitzungen Englands aureihen. Das Ganze aber soll die Basis successiver Besprechungen bilben, welche die täglich lehrreicher sich entwickelnden Geschiede der englischen Weltmacht verdienen.

## I. Allgemeine Rotigen über Irland.

Die Frische Infel erreicht mit einem Flächeninhalt von 1514 Quadratmeilen ungefähr den siebenten Theil der Größe Deutschlands. Rur im Norden, Westen und Süden gibt es einige unbedeutende Gebirgszüge, deren höchste Spiken sich 2 bis 3000' über die Meeresstäche erheben; dagegen ist der größte Theil der Insel flach und sumpsig. Irland ist außersordentlich reich an kleinen klussen und an Landseen. An Minesalien liesert es nur einige unedle Metalle als Blei, Eisen und Kupfer sowie in geringer Quantität Steinsohlen; um so reichslicher ist der Torf vorhanden, der überall zu haben ist und das Handsbernumaterial bietet.

Die Hauptbeschäftigung ber Bewohner besteht in Acerbau, Biehzucht und Fischerei. Der Acerbau, ber unter Anderm auch viel Flachs und Hanf liesert, ließe sich bei der Feuchtigkeit bes Bodens noch mehr heben, wenn die in England mit so großem Ersolge betriebene Entwässerung stärkere Nachahmung fände. Was die Fischerei betrifft, so werden an der Nordfüste viele Häringe und in den zahlreichen Küstenslüssen viele Lachse gefangen. Die Vielzucht, namentlich Schafzucht, wird in wenigen Ländern in so großem Maße getrieben wie in Irland. Fabriken sehlen zwar nicht; sie sind aber, obgleich sie sich sehr heben ließen, weniger blühend als in England.

Die Einwohner Irlands find ein Gemisch aus Engländern, Hollandern und alten Irlandern. Jene eingewanderten Bolkstheile find fast ausschließlich im Besitze des Grund und Bodens, lettere sind ihre Pächter. Die größte Einwohnerzahl hatte Irland im Aufange des Jahres 1847. Damals zählte es 8,475,139 Seelen, eine Bahl die in Folge des Hungertyphus und der Auswanderung im I. 1861 auf 5,795,967 und, in Volge erneueter Auswanderung, jest auf noch viele Tausende weniger herabgesunken ist. Die eigentlichen Irlander, ungefähr drei Viertel der ganzen Bevölkerung, sind katholisch, die übrigen gehören theils der englischen Staatsstriche, theils anderen protestantischen Bekenntnissen au. Die Zahl der Staatsstrichlichen schaft man auf eine kleine halbe Million, welche von 31 anglikanischen Bischösen regiert werden.

Die Irländer find eine keltische Race. Ihre Sprace, welche mit der schottischen und wälischen verwandt ift, wird aber nur noch hie und da auf dem Lande, namentlich im Gebirge, gesprochen und von den gebildeten Irländern in den Städten nicht einmal mehr verstanden. Man kann-hundert solchen Irländern begegnen, ohne einen einzigen zu sinden der ein Wort Irisch versteht. Während so das Englische mehr und mehr die Sprache des Landes wird, sprechen es die Irländer doch etwas hart und haben das Eigenthümliche, das will und shall zu verwechseln. Judes soll die Aussprache zu Dublin ber

Lonboner, welche in England tonangebend ift, wenig nach= fteben.

Die Art und Beije, wie bie Eroberung Irlands unter Beinrich II. im 3. 1172 begonnen und im 16. Jahrhundert unter Elisabeth vollendet wurde, bat mit ben nachfolgenden beispiellofen Bebrudungen einen unaustofdlichen Saß gegen bie Englander in bie Gemuther tes irifden Bolfes gepflangt. Der Irlander fieht in allem, was englisch ift, feine Benfer und Dudler, und macht biefem Befühle, wo daffelbe nicht unterbrudt wird, bei jeber Belegenheit Luft. Das Befühl erlittenen Unrechts wird auch, fo lange ju beffen Guhnung nicht mehr gefcieht als bis jest, täglich aufgefrischt. Die unmenschlichen aur Rnechtung Irlands und gur Ausrottung ber fatholifchen Religion erlaffenen Gefete haben zwar mit ber Ratholifen-Emancipation aufgehört, boch bie ungerechte Lage, in welche bie Reformation bie irischen Ratholifen gebracht bat, besteht noch immer, und es geschieht auch nichts, um biefelbe erträgs licher zu machen.

Unter ben Gewaltthaten, mit welchen bie Apostel bes Anglifanismus bie Irlander vom Blauben ihrer Bater abtrunnig zu machen fuchten, haben fich die Guterconfisfationen als vollendete Thatsachen erhalten. 11m bie Apostafie bes Bolfes zu erzwingen, wurde alles Kirchengut confiscirt und ber englischen Staatsfirche gegeben. Diese ift auch, obgleich fie in Irland faum eine halbe Million Befenner gablt, bis auf ben beutigen Zag im Befite bes gangen Rirchengutes geblieben, und über-Dieß muffen die armen Ratholifen nebft ihren eigenen Cultus-Roften auch bie ber anglifanischen Sinefuren tragen. Salle vorgefommen, bag bie baufallige anglifanische Rirche einer Pfarrei, in welcher es außer bem Pfarrer und Rufter nebft ihren Familien teinen Anglifaner gab, von bem armen tatholifden Bolte nen ju bauen mar. Wie ift, fo lange biefe wahnfinnige Beraubung fortbauert, an eine Ausfohnung ber Brlanber mit ihren Unterbrudern ju benfen ? Die himmelforeienbe Ungerechtigfeit ift aber ben Englandern um fo bober anzurechnen, ale fie fich leicht heben ließe, und ale bas Das ber an Irland begangenen Frevel ohnehin unerschöpflich ift.

Will England einen Schritt gur Aussohnung mit Irland thun, fo muß es vor Allem feine anglifanischen Sinefuren auf ber grunen Insel fallen laffend, nicht bloß die Ratholifen von ben Rirchenfteuern fur bie Bwede ber Staatelirche befreien, fondern auch das geraubte Rirchengut guruderftatten. Es gibt in Arland für mehr als 4 Millionen Ratholifen 28 fatholifche Bischöfe ohne festes Gintommen, wornach eine irische Diocese burchschnittlich 150,000 Seelen gablt. Dagegen gibt es fur 500,000 Anglifaner 31 Bifcoje, unter welchen ber geringfte jahrlich über 6000 Bf. Sterl. = 40,000 Thir., ber reichfte aber über 12,000 Bf. Sterl. = 80,000 Thir. Einfommen bezieht. Will man nicht, wie es billig und recht mare, bas gange Bermogen bas biefe Bifcofe verfclingen, gurudgeben, fo fonnte man bod, ohne Schaben für ben Anglifanismus, 26 Diefer Bisthumer aufheben und Die Fonds berfelben ben Ratholifen wiedererftatten. Denn bie übrigbleibenden 5 anglifanifden Diocefen murben boch, bei ben unbebeutenben Befcaften eines anglifanischen Bischofes, viel zu flein an Seelengabl fenn, als baß die Bifcofe fich über zu viel Arbeit zu beschweren batten. Auf abuliche Beife konnte man eine Daffe anglikanischer Pfarren mit reichem Gintommen, in benen es faft feine Blaubige gibt, ohne Beiteres befeitigen und andere vereinigen. Go mare es unschwer babin ju bringen, bag bie armen Ratholifen von ihren Rirchensteuern und Rirchenopfern vollständig befreit mürben.

Eine solche theilweise Restitution ist aber freilich nicht nach englischem Geschmade. England braucht die Sinekuren, um seine Sohne mit trischem Fette zu masten. Das zeigte sich noch bei Gelegenheit einer Rebe, welche Abends vor der Legung bes Grundsteins zu D'Connell's Monument in der Royal Chapel zu Dublin gehalten wurde. Der Redner Maziere B. Brady hatte auf das Unrecht hingewiesen, das die Staatsfirche in Borenthaltung des kirchlichen Eigenthums begebe, und gleich

beeilten fich bie englischen Blatter Morning Post, Evening Mail otc. barin eine Störung bes Friedens zu erbliden.

Um aber bas Dag ber Ungerechtigfeit voll ju machen, baben die Englander unter Elisabeth, Jafob I., Rarl I., Crommell und Wilhelm von Oranien ben Grund und Boben von faft gang Irland fpftematifch feinen rechtmäßigen Gigenthumern auf die ungerechtefte Beije entriffen und fremben (englischen und bollanbischen) Colonisten übergeben. In Kolae beffen find in Irland fast nur Frembe bie Grundeigenthumer (Landlords), bie Rachfommen ber frühern mahren Gigenthumer aber find ihre Bachter (tenants). Dazu fommt, bag manche Lanblords febr unbarmbergig mit ihren Bachtern verfahren. Benu biefelben, was in neuerer Beit in Folge wieberholten Digwachses oft ber Fall fenn mußte, ihren Bachtzins nicht bezahlen fonnten, fo machten bie ganblorbs, fagt man, ohne Rudfict auf bie Umftanbe von ber Strenge ihres Rechtes Bebrauch und nahmen ben Bachtern bas ganb. Darum wird in Irland, neben ben befprochenen Rirchenlaften, bas Bachter-Recht (tenant's rights) ale eine Frage betrachtet burch beren gefetliche gofung ben Befchwerben ber Ration abzuhelfen fei.

36 gebore nicht zu benjenigen, welche vom Standpunfte ber Staatsallmacht ben Staat fur befugt halten, in bas Eigen-Nach meinem Dafürhalten thumbrecht beliebig einzugreifen. fann ber Staat nur aus Rudficht bes allgemeinen Bobles bas Eigenthumsrecht beschräufen ober aufbeben, und wenn er fic, ohne burch folde Rudfichten bestimmt zu werben, einen Eingriff in baffelbe erlaubt, fo macht er, nach meiner Rechtsanschauung, nicht von feinem Rechte, sonbern wie Rauber von feiner Gewalt Gebrauch. Bon biefer Anschauung ausgebend, fann ich auch nicht alles billigen, was im 3. 1848, um bem Bogen bes Zeitgeistes zu hulbigen, von manden Rleinftaaten in ber Ablöfungefrage geschehen ift. Denn angenommen bag. was noch febr zu bezweifeln, bie Freiheit bes Bobens im Intereffe bes allgemeinen Bobles liege, fo mochte bas eine Ablofung überhaupt rechtfertigen; aber nicht ein Berfahren, welches

ben Eigenthumer saft um die Hälfte seines Einsommens bringt. Ich kenne einen Ablösungs-Musterstaat, in welchem ber FruchtZehent niedrig angeschlagen und überdieß bloß zum 16% fachen des jährlichen Betrages abgelöset wurde, obgleich daselbst der Zinsfuß kaum 3½ Proc. beträgt. Solche Ablösungen betrachte ich als Dinge, welche für den betreffenden Staat, so lange er das siedente Gebot nicht abschaffen kann, eine Restitutionspflicht nach siehen. Deßungeachtet glaube ich, daß die Irländer im Rechte sind, wenn sie vom Staate eine bessere Stellung der Pächter im Wege der Gesetzgebung durch ein Pächterrecht sordern.

Das Eigenthumsrecht ber irifden Landlords ift, wenigen abgesehen, ein febr precares. Beldes Recht hatte bie Rrone Englands, irifches Eigenthum ju confisciren? welches Recht fonnten baber biejenigen erwerben, welche es, ale Schenfung ober fur eine Bagatelle, von ihr erhielten? Die Unrechtmäßigfeit bes Besites wird auch nicht burch seine Dauer aufgehoben. Den neuen Besitern mußte es vom Unfauge bis auf ben heutigen Tag an bem guten Glauben fehlen, und wo biefer nicht ift, ba gilt auch feine Berjahrung. . ihrem Besige nicht moleftirt waren, ift lediglich ber Gewalt, welche fie in bemfelben beschütt bat, nicht aber einer freiwilligen Ceffion ber mabren Eigenthumer beigumeffen. Co find bie rechtmäßigen Erben ber vor 200 bis 300 Jahren von ihrem Boben vertriebenen Besitzer auch noch jest vor Gott und bem Bewiffen bie alleinigen Eigenthumer beffelben. Diefe überall aufzufinden, bas mag allerdings, in Folge ber ftattgefundenen Beranberungen fcmer, ja unmöglich feyn; um fo leichter ift es aber in ben meiften gallen mit Beftimmtheit zu fagen, bag bie jegigen Inhaber nicht bie Gigenthumer feien. Mangel an rechtmäßigem Befittitel von Seiten bes jetigen Befibere offenbar mare, ber rechtmäßige Gigenthumer fich aber nicht auffinden ließe, fo wurde nichts übrig bleiben, als bas Besithum ber irischen Ration in ihrer Gesammtheit juguschreiben, und ben jegigen Inhabern ju ihrer Entichabigung einen Regreß an ben Staat einzuräumen.

Eine solche Restitution kann freilich England, ohne sich jugleich insolvent erklären zu muffen, nicht eingehen. Sie ist nur auf bemfelben Wege möglich, auf welchem bas Unrecht geschehen ist, und barum fällt es auch ben Irlandern nicht ein, sie von dem englischen Parlamente zu verlangen. Was die Irlander fordern, ist nicht eine Restitution. Sie wollen nur eine Regulirung der Pachtverhältnisse, die dem Pächter Sicherheit gegen Bedrückung gibt, und diese Forderung ist aus den vorserwähnten Grunden gerechtsertigt.

Diefelbe ift aber auch burch politifche Rudfichten geboten. Wird ben gerechten Rlagen ber Irlander nicht zeitig abgeholfen, und bleibt namentlich bie Bachterfrage ungelöst, fo wird ficher bie Zeit fommen, wo man die englischen und hollandischen Landlords mit mehr Recht von ihren Besitzungen treiben wird, als die rechtmäßigen Gigenthumer von ihnen vertrieben murben. England ift ftolg auf feine Macht; es find aber ichon viele ftolgen Reiche ju Grunde gegangen, und auch an England wird früher ober fpater bie Reihe fommen. Sat biefes einmal feine flotte nicht mehr, fo ift es nicht im Staube Irland, aus bem es feine besten Solbaten bezieht, in Unterwürfigkeit zu halten, und bas mißhandelte Bolf wird fich felbst Recht zu verschaffen wiffen. Das fann auch balber fommen als man benft, und um fo eber, je größer Englande Dacht und Befigungen find. England ift auf bie Dauer nicht im Stanbe, feine Colonien ju behaupten, mit beren Berluft bie Quellen feines Reichthums verstegen. Ueberbieß ift bie Rriegführung gur Cee eine andere und baburd bas Machtverhaltniß Englands ein anderes geworben. Bie leicht fonnen jest Berwicklungen entstehen, welche ber Seeherrichaft Englands ein Enbe machen?

Inzwischen ruht bie Fenian Brotherhood ebensowenig, wie bie von England gehätschelten italienischen Carbonari. Roch am 30. Juni b. 38. hielt bieser irische Geheimbund eine Bersammlung zu Boston in New England. Verschiedene Beschlüffe, bie sich auf die Unabhängigfeit Irlands beziehen, wurden einstimmig angenommen und (so wenig halt der Bund seine Ab-

..., cas wir zwijchen ungarijchen Revolutionäre aber von Amerifa ans ei. giehen? Das weiß man a: swar, baß ber gegenmartig Staaten auf lange Beit bre biefem Gebanten nicht ficher banifden Sade. Durch nich gebampft worden, als durch Und warum hat England die Frieden vermehrt? Es weiß rec land in ben vereinigten Staater popularer fenn würde, als ber einem folden Rriege nur eines was irifc beißt, auch ohne Sanbi gu jcaaren. Welchen Ausgang immer nehmen wird, Amerika fc fich bafür an England zu rächen. fo ist, die Stimmung bes Lanbes licher, als daß fie fich für ben ! Croberung Canada's im Norben Gleiches have

Ein Krieg mit Nordamerika wurde aber jest für England viel gefährlicher seyn als je zuvor. Nordamerika ist mehr als je gerüstet. Seine Flotte, welche schon vor dem Kriege der englischen ziemlich gleich kam, ist während desselben — Dank der englischen Huse! — nicht bloß überhaupt, sondern auch mit Schissen neuester Ersindung vermehrt. Dabei sehlt es nicht an Wassen, und im Falle eines Krieges mit England wurde sich leicht eine halbe Million irischer Soldaten sinden. Was könnte England, zumal für den Augenblick, einer solchen Macht entgegenstellen? Was wurde England machen, wenn die Nord-Amerikaner unter dem Schube ihrer Flotte nur 100,000 Irländer nach Irland brächten?

Co bat England bas bochfte Interesse baran, Irland ju pacificiren ober, mas baffelbe ift, bie brudenbe Lage ber irijden Bachter grundlich ju verbeffern. Das gleiche Intereffe muffen bie irifden Grundbefiger theilen, beren Befig ein bochft precarer ift, so lange bas irische Bolf nicht abgefunden wird. wir nun, mas in biefer Beziehung geschehen fonnte und follte, fo muß ich ein Berhältniß befürworten, bas man in beutschen Dufterftaaten als mit bem allgemeinen Wohle unverträglich burch Ablosung abgeschafft bat. Und welches? Die auf Aderbau angewiefenen Irlander muffen fo viel Boben ale Eigenthum baben, ale fie, um von feiner Bestellung leben gu tonnen, gebrauchen. Darum follten alle großen Grundbefiger, welche confiscirten Boben besigen, gesetlich angehalten werben, einen bem Bedürsniffe entsprechenden Theil bavon gegen eine mäßige ablosbare Jahrebrente in Erbpacht ju geben. Das murbe nicht bloß eine Schutwehr gegen Bebrudung fenn, fonbern auch bie Enltur bes Bobens erhöhen und ben Grund ju einem freien Bauernftanbe legen.

Irland hat einen von ber Natur begünstigten Boben, ber gehörig verbessert, einen weit größern Ertrag liesern würde, als es jeht der Fall ift. Wer kann aber von einem Pächter eine besondere Verbesserung des Bodens hoffen, so lange er bie Früchte diese Fleißes dem Grundherrn überlassen muß?

rogon fest zu thic fфüffen зи Sülfe fomi erzielte Berbefferung bi um die Lage des Bolfes banu noch, baf ber Irl sichere Existenz in seinem einen Sporn jur Thatigfei. bie Trunffucht finden würde. Rationen biefem Lafter erget nicht ohne Ginfluß barauf. § feiner unbegrengten Baterlands Stanbe fenn, ware ibm bie wahre Beimaih ju begründen, baber nicht, daß bie befprochet Andere dur Regeneration und wirfen würben und fomit im ei waren; es ist aber leider du b Beiden ber Beit nicht eber, als stehen wird.

II. Der irifde Pau

Die junehmenda or

bie aufzudeden ich mich um fo mehr angetrieben fühle, als wir bamit immer tiefer in die Berhaltniffe des Landes eingeweiht werden.

Das Grundubel, woraus bie bulflose Armuth ber großen Maffe bes Bolfes hervorgeht, liegt in ben oben besprochenen Berhaltniffen bes Grundbefiges, auf beren Uenberung bas ane geftrebte Bachterrecht gerichtet ift. Die ungeheure Debrheit bes Bolles bestand in ben besten Beiten Irlands, im Unfange bes 3. 1847, ale bie Bevölferung ber Infel 8,475,139 Geelen betrug, aus armen Leuten über die eine einzige Rartoffel-Migerndte bie ichreckliche Bungerenoth brachte. Beigt bas nicht, bag bie Maffe ber irischen Bevölkerung auch in ben gludlichften Jahren nicht einen gesicherten Nahrungoftand batte? Was Irland vor Sungerenoth bewahren muß, find bie Rartoffeln, bie fich jeber Brlanber auf einem gepachteten Mider ju gieben fucht; migrathen biefe, fo hat ber arme Bachter nichts mehr, um fich und feine Familie zu ernahren. Und woher bas? Wenn Jeber, ber für feine Erifteng auf die Bobencultur angerviefen ift, von ber Denge nicht bebauten Bobens fo viel bestellen fonnte, als er, um nicht bloß Rartoffeln fonbern auch andere Früchte nach Bebarf ju gieben, gebraucht, fo wurde bas Difrathen ber einen Frucht nicht fogleich von hungerenoth begleitet fenn. Darum läßt fich auch ber irifde Pauperismus nur burch eine grundliche Menderung ber Bobeneverhaltniffe bauerhaft beseitigen.

Bu ber Ungunst dieser Umstände sind aber seit dem 3. 1847 noch verschiedene andere hinzugesommen, und auch diese sind theils derartig, daß sich ohne Lösung der Pächterfrage kaum ein ephemeres Heilmittel erwarten läßt. Bor dem 3. 1847 wurde nach officiellen Berichten der vierte Theil aller Lebensmittel im Werthe von 4,771,494 Pf. Sterl. von Ackersleuten gebaut, welche unter 5 Morgen Landes bestellten. Ju dieser Zeit sührte Irland aus seinen Bodenerzeugnissen jährlich für mindestens 4 Millionen Pf. Sterl. nach England aus. Diese Aussticht fonnte den großen Geldabslüssen das Gegengewicht halten. Anders gestaltete sich die Sache von dem 3. 1846 an.

Bunadft wird ber Berluft, ben Irland burch ben Dismache ber Rartoffeln bamale erlitt, auf 20 Millionen Bf. Sterl. veranschlagt, eine Berechnung welche, Die Hungerpreise berücksichtigt, nicht zu boch erscheinen fann. Mußte bas icon jur Berarmung bes Landes wirfen, fo fam feit bem 3. 1846 noch ein anderer Umftand hingu, welcher ben Ruin Irlands vollendete. Bis zu jenem Jahre hatte Irland, bie natürliche Korn-Rammer Englands, in Folge ber Rorngesete welche bie Ginfuhr fremden Rorns unterfagten, auf ben englischen Rornmarften mit feiner fremben Concurreng ju fampfen. Das wurde mit Abschaffung ber Korngesete im 3. 1846 andere. Es war nun bem irifchen Korn nicht bloß auf ben englischen, sonbern auch felbft auf ben irifden Darften eine Concurreng geschaffen, welche junachft auf ben Breis, bann auf ben Tagelohn und julest auf ben Aderbau felbst gurudwirfen mußte. Bei ben gesunfenen Breisen fonnten fleine Bachter nicht mehr besteben. Aderland wurde baber vielfach ju Beiben ober fonftigen Großwirthschaften verwendet, und bas batte jur Folge, bag Irland, von ten oft wiederholten Digerndten abgeseben, von 1847 an jahrlich fur 5 Millionen Bf. Sterl. Korn einführte, während es vorbem fur 4 Millionen ausgeführt batte. Irland verlor fomit, im Bergleiche mit früher, jahrlich 9 Millionen Bjund ober 60 Millionen Thaler. Wie mußte bas in einem Lande, bas auf Aderbau fo febr angewiesen ift, ben allgemeinen Wohlstand ruiniren? Dazu fommt noch, bag bas Land in ben letten Jahren wiederholt Migmache erlitten bat. Die General-Regifter ergeben, bag bie erzeugten Biftualien von bem 3. 1858 bis jum 3. 1862 um ben Berth von 4,163,934 Bf. Sterl. abgenommen haben. Der veranschlagte Werth ber gangen Ernbte, welcher im 3. 1841 noch 50 Millionen Pf. betrug, machte im 3. 1851 nur 43 und im 3. 1861 fogar nur 35 Millionen.

Der Capitalverluft, ben Irland in Folge ber vorerwähnten Umftande erleidet, wird noch durch zwei andere vergrößert, burch ben Ausenthalt ber besitzenden Classe außerhalb bes Landes und burch unverhältnismäßige Steuern.

Die irischen Landlords haben ihren Wohnsit meift außerhalb Irlands, oder sie halten sich sonst oft lange außerhalb auf. Das Geld, das in Folge dessen aus dem Lande wandert, wird auf nicht weniger als jährlich 2 bis 4 Millionen Pfund Sterl. geschätt.

Die öffentlichen Abgaben Irlands find im Berhältnisse au ben Umständen sehr hoch, und sogar höher als die Englands. An Grund- und Gebäudesteuer zahlt England für 20 Schillinge Reinertrag 4% Schillinge, Irland dagegen 6% Schillinge, so daß Irland, obgleich es so sehr mit Communallasten beschwert ist, von seiner Einsommen- und indirekten Stener abgesehen, ein Drittel mehr Steuern gibt als England. Und doch sollte das Berhältnis, aus Rücksicht auf die größere Steuerkraft Englands, ein umgekehrtes seyn. Wenn es überhaupt ein Land gibt, das im wahren Sinne des Wortes ausgesogen wird, so ist es Irland; ein ganzer Complex von Umständen ist auf den Zwed der Erschöpfung gerichtet, und was das Resultat davon seyn musse, kann keinem zweiselhaft sehn.

Für die Abhülse der zuleht genannten llebel kann allerbings auch ohne kösung der Rächterfrage Einiges geschehen;
boch mehr als eine momentane Erleichterung läßt sich so nicht
erreichen. Der Boben Irlands hat nicht mehr den Werth, den
er vor dem J. 1846 hatte. Soll daher Irland nicht durch
Auswanderung völlig entvölkert werden, so mussen die dortigen
Berhältnisse eine der Gegenwart angemessene Umgestaltung erfahren. Bor Allem ist das Land von seiner drückenden
Steuerlast zu besteien. Man geht in England bei der Besteuerung Irlands von dem Grundsahe aus, daß lehteres, weil
es zum vereinigten Reiche gehöre, auch dieselbe Steuerlast
tragen musse, und zufällig besteuert man doch Irland um ein

<sup>\*)</sup> In ber Einfommensteuer wird von bem erften 100 Pf. jahrlicher Einnahme nichts bezahlt. Boriges Jahr wurden in Irland 796,170 Pf. Sterl. Einfommenfteuer erhoben.

Drittel höher, als es nach biefem Grundfage gefchen follte. Der Grundfat ift aber, jumal fur bie gegenwärtigen Berbaltniffe, burchaus falfc. Co lange bie irifchen gabrifen feinen bobern Aufschwung erbalten, muß bie Ausfuhr Irlands, wie por bem 3. 1847, in Bobenerzeugniffen, welche in England ihren Markt finden, bestehen, und die Bobenerzeugniffe Irlands find eben begbalt, weil fie mit ben englischen auf ben Darften Englands concurriren muffen , niebriger ju veranschlagen , als bie Englands. Gind bie Biftualien in Irland jum Ruin bes Landes feit Jahren theurer als in England, fo ift bas nur ein Buftand bei bem Irland ju Grunde geben muß, und bie Beftenerbarfeit bes Bobens barf baber nicht nach biefem gufälligen und unnatürlichen Preife, fonbern fie foll nach bem naturlichen fich bestimmen. Der Boben Irlands fann feit bem 3. 1846 feine bobere Steuerlaft tragen, ale ber Deutschlands zc., mit beffen Erzeuguiffen er auf englischen Martten gu concurriren bat, und feine Befteuerung muß alfo eine bem angemeffene Albanberung erfahren; fonft fann felbft ber freie irifche Bauer nicht befteben.

Coll aber auch ber irifche Bachter unter ben gegenwärtigen Berhaltniffen ben Lohn feiner Arbeit ernbten, foll bamit ber Alderhau in Irland einen neuen Aufschwung erhalten und bie Hauptquelle bes irifden Bauperismus verftopft werben, reicht bie Berminberung ber Steuern, bie junachft nur ben Lanblorbe ju Rugen fommt, noch feineswegs aus. Der Bachter muß, um aus ben Erzeugniffen bes Bobens, ben er bestellt, nicht bloß feinen Bachtzins entrichten, fonbern auch mit feiner Familie leben ju tonnen, burch bie Berbefferung und fleißigere Bearbeitung bes Bobens bas wieber einbringen, mas er burch niedrigeren Breis in Folge größerer Concurreng verliert. Dagn fann es aber, fo lange er Beitpachter bleibt, felbft bei niebrigem Bachtzins nicht fommen. Wie fann er fich als Zeitpachter einer Berbefferung bes Bobens unterziehen ? Und wie foll er unter folden Berhaltniffen einen Sporn gur Thatigfeit haben, wie ibn bie Ausficht, fich ein freies Befitthum gu erwerben, gibt?

So kommen wir bei Betrachtung ber Lage Irlands immer bahin zurud, daß die dortigen Berhältniffe durch Lösung der Bächterfrage einer gründlichen Umgestaltung bedürfen. Findet eine folche Umgestaltung statt, dann mag Irland sich allmählig erholen, und allmählig mag auch mit Gottes Segen das Nothgeschrei, das jest so oft aus Irland zu uns herüber tont, verstummen.

Eine momentane Berbefferung verspricht bie beurige Ernbte. Unbaltender Mangel an Regen bat in England ber Diegiabrigen Ernbte großen Nachtheil bereitet. Die Cerealien founten nicht auswachsen, und noch mehr wird es fur ben Winter an Futter mangeln. Die Sonne bat bas Gras fo verfengt, bag man bie Biefen, welche Ben für ben Winter ju liefern bestimmt waren, gu Beibeplagen machen mußte, und aus bemfelben Grunbe versprechen bie Ruben, bas hauptfächlichfte Kutter-Surrogat in England, eine febr folechte Ernbte. Mit banger Erwartung fieht man baber bem Winter entgegen. Anbere lauten bie Berichte aus Irland. Es liegen mir über bie biegiabrige Ernbte Irlands verschiebene Rotizen vor, welche alle einstimmig barin find, bag biefelbe in jeber Begiehung eine gang ergiebige ift, fo baß man ber Schwesterinsel nicht bloß mit Cerealien, fonbern auch mit Beu anshelfen fann. Dan ift fogar ber Deinung. baß Irland in feinen alten beften Jahren felten eine beffere Erndte gehabt habe. Auch bie Rartoffel fceint alle Gefahren aberftanden ju haben. Bis jur Mitte bes Monats Auguft (fo weit reichen meine Berichte) hatte fich feine Spur ber Rrantheit, welche fo oft bie iconften Aussichten gerftort bat, gezeigt, obgleich bie Beit, in welcher biefelbe in frubern Jahren gum Borfcheine fam, icon vorüber war. Dabei icheint ber Blachsbau, ben Irland in ben letten Jahren mehr als früher betrieb, ein febr lohnenber zu merben.

Es ift bieß eine Folge bes Burgerfriegs in Norbamerita, und es mag nicht unintereffant fenn, die Ausbehnung zu veranschaulichen, welche ber Flachsbau in Irland genommen hat. Es liegt mir ein tabellarisches Berzeichniß über ben Flachsbau ber vier Provingen (Illfter, Munfter, Leinster und Connaught) in ben letten zwei Jahren und ein summarisches von gang Irland in ben letten 14 Jahren nach Medern (Morgen) vor. Indem ich bas erfte Bergeichniß unberücksichtigt laffe, gebe ich bas zweite. Es wurden in Irland mit Flachs bebaut: 140,536 Meder im 3. 1851; 137,008 Meder im 3. 1852; 174,579 Meder im 3. 1853; 151,403 Meder im 3. 1854; 97,075 Meder im 3. 1855; 106,311 Meder im 3. 1856; 97,721 Meder im 3. 1857; 94,646 Meder im 3. 1858; 136,282 Meder im 3. 1859; 128,595 Meder im 3. 1860; 147,957 Meder im 3. 1861; 150,070 Meder im 3. 1862; 214,099 Meder im 3. 1863; 301,942 Meder im 3. 1864. Man fiebt aus biefem Berzeichniffe, baß ber Flachsbau in bemfelben Dage augenommen bat, als bas Leinen in Folge bes amerifanischen Rrieges im Werthe gestiegen ift, und bag Irland in biefem Jahre eine boppelt so große Flache mit Blache bebaut bat, als in gewöhnlichen Jahren.

Eine solche in aller Beziehung ergiebige Ernbte muß allerbings bahin wirfen die Leiben Irlands zu linderu. Wie sehr
bas die Irländer sühlen, gibt sich auch schon barin fund, daß
die gunstigen Erndteaussichten augenblicklich wieder Vertrauen in
ihnen erweckt und die massenhaste Auswanderung nach Amerika
vorläusig zu hemmen beigetragen hat. Man müßte aber ganz
kurzsichtig seyn, wenn man die gründliche Heilung eines in den
Verhältnissen tief begründeten lebels von Umständen erwarten
wollte, welche so wenig Aussicht auf Bestand haben, daß sie
alle zusammen in einem ganzen Jahrhunderte nicht wiederkehren
möchten. So lange die gegenwärtigen Verhältnisse dauern,
besindet sich die arbeitende Rasse des irischen Volkes entweder
in wirklicher Hungersnoth ober am Borabende berselben.

## XXXII.

# Die erste Gesammtansgabe des literarischen Rachlasses von Leibniz\*).

I.

Onno Rlopp und bie Borganger feiner Ebition.

Es ift eine merkwürdige, für unser hochgeschwollenes Rationalgefühl keineswegs schmeichelhafte Thatsache, daß wir von dem reichften Geifte, welchen unsere Ration in den letten brei Jahrhunderten besaß, daß wir von Leibnig noch immer keine von einem Deutschen besorgte und aus der rechten Quelle, der königlichen Bibliothek zu Hannover, geschöpfte Gesammtausgabe seiner Werke, namentlich der deutsch von ihm geschriesbenen, erhalten haben. Ein auf fast allen Gebieten des Wiffens Bahn brechender Genius wie Leibnig gehört allerdings einer einzelnen Ration so wenig, wie einem einzelnen Jahrhundert

<sup>\*)</sup> Die Werke von Leibnig gemäß feinem hanbichriftlichen Rachlaffe in ber Königlichen Bibliothet zu hannover. Durch die Munificeng Sr. Maj. bes Königs von hannover ermöglichte Ausgabe von Onno Rlopp. Erfte Reihe. hiftorisch-politische und ftaatswiffens schaftliche Schriften. Erfter und zweiter Banb. hannover 1864. Klindworthe Berlag.

an; aber bie Nation, ans welcher er hervorging und welcher er in einer Beit, wo Gelehrsamfeit und warme Baterlandeliebe noch fo wenig Sand in Sand gingen, feine feurigste Begeisterung und fein ebelftes Streben gewibmet bat, batte boch vor allem eine Schuld ber Dantbarfeit gegen ibn abzutragen gehabt, baburd bag fie bie miffenschaftlichen Schabe feines Beiftes jum Gemeingut aller Zeiten machte, jumal biefelbe Ration wie feine andere fich fonft burch einen Gultus bes Benius hervorthut, ber nicht allgu angftlich in ber Bewunderung frember und einbeimischer Größen ift. Während von ben Rorpphäen unserer neuern Literatur nunmehr beinahe jeber beschriebene Bavierfdnigel ber Nachwelt aufbewahrt ift, und felbft bie Beifter gweiten Range fich einer ausgezeichneten Aufmertfamteit erfreuen, ift bis jest ber literarifche Rachlaß eines Leibnig noch immer ber Ration großen Theils vorenthalten gewesen. boch bilbet biefer Rachlaß eine Daffe, von ber wir und eine Borftellung machen fonnen, wenn wir und, wie ber erfte beutsche Berausgeber fagt \*), benfelben vereinigt benfen in brei Schränfen von etwa gehn Buß Bobe, funf Buß Breite und anderthalb Fuß Tiefe.

Noch beschämender ist für und die Thatsache, daß ein Austländer, der französische Schweizer Dutens in Genf, 1768 die erste Gesammtandgabe der Werke von Leibniz in 6 Quart-Bänden veranstaltet hat. Für den literarischen Werth der Ausgabe war es zu bedauern, daß Dutens sich nicht an die erste Quelle wandte, daß er von dem Vorhandensehn der sämmtlichen Werke von Leibniz auf der Bibliothek in Hannover noch keine Ahnung hatte und deswegen aus andern, weniger reinen und vollständigen Quellen geschöpft hat. Aber noch viel mehr, sagen wir mit dem neuen beutschen Herausgeber, ist es im deutschen Interesse zu beklagen, daß ein französischer Schweizer diese Ausgabe durchführte: "Dutens gab uns Leibniz

<sup>\*)</sup> Werfe von Leibnig I. Ginleit. XXII.

ben Theologen, ben Philosophen, ben Mathematifer, ben Naturforscher, ben Juristen, ben Historiser, ben Etymologen, so gut
und soviel er ihn zu geben vermochte; er gab und nicht ben
Politiser, ben beutschen Patrioten Leibniz." Die deutschen
Schriften, welche er ausnahm, hat er, um sie seinen Lesern genießbar zu machen, ind Lateinische überseht, mit einziger Ausnahme der Schrist: "Unvorgreisliche Gedanken betreffend die Ausübung und Verbesserung der deutschen Sprache", die er
neben einer französischen Uebersehung auch deutsch gegeben hat,
ans Rücksicht auf die Deutschen, damit sie sich nicht beschweren
könnten, daß ihnen diese "goldene Abhandlung, diese beredteste
Schrist über die deutsche Sprache" vorenthalten sei\*). Wie ist
es möglich, daß dieser Fingerzeig des französischen Schweizers
saft ein ganzes Jahrhundert lang von Deutschen unbeachtet
bleiben konnte?

Nach Dutens suhr man fort, einzelne Schriften von Leibnig zu publiciren. Der Gedanke einer Gesammtausgabe ward nicht wieder aufgenommen. Einen Anlauf machte zwar G. Hert, früher Bibliothekar in Hannover; er gab die Annales imperii occidentalis Brunsvicenses heraus; es wurde der Plan gesaft, wenigstens die ungedruckten geschichtlichen und staatswiffenschafts lichen Schriften zu veröffentlichen; aber von diesen, sowie von dem überaus reichen Brieswechsel, ist je nur ein einziger Band erschienen. Einzig die von Gerhardt übernommene mathematische Reihe der Schriften von Leibnig wird noch sortgeführt.

Die größten Berdienste um Leibnig hat in neuester Zeit sich ohne Zweifel ber fur die Wiffenschaft leiber zu fruh verstrorbene G. F. Guhrauer erworben. Im 3. 1838 gab er zwei Baube beutscher Schriften von Leibnig heraus; 1839 verbreitete er in seinem Werfe: "Aurmainz in ber Epoche von 1672" zuerst Licht über ben im höchsten Grabe merswurdigen Borschlag einer agyptischen Expedition, welchen Leibnig bem

<sup>\*)</sup> Berte von Leibnig I. Gini. XIII. f.

frangöfischen Rönig Ludwig XIV. maden wollte, obgleich ihm bas Material noch nicht genügend vorlag; am 2. April 1846 entwidelte er vor ber Afabemie ber Wiffenschaften in Berlin feine trefflichen Ibeen zu einer fünftigen fritischen Gesammtausgabe ber Werfe von Leibnig; Die reichfte Anregung gab er endlich 1846 burch feine "ju Leibnigens Gafular-Feier" verfaßte Biographie in zwei Banben. Dennoch, fo groß ber Bewinn aud . ift, welcher fur bie Renntniß namentlich ber politischen Thatigfeit von Leibnig aus biefen Publikationen zu schöpfen ift, fagt ber neue Berausgeber im Sinblid auf bas ihm vorliegenbe vollständige Material, "daß Guhrauer jene (politifche) Thatigfeit mehr geabnt, ale in ihrer vollen Birflichfeit burchichant babe"\*). Und Buhrauer felbft folog im 3. 1846, zwei Jahrhunderte nach ber Geburt bes großen Leibnig, Die Biographie beffelben mit ben benfwurdigen Worten: Gin Monument, welches Deutschland und Europa Leibnigens Genius zu feben bat, ift übrig: eine wurdige Ausgabe feiner fammtlichen Berfe.

Ein beutscher Fürst ber Dynastie, welcher Leibniz vorzugsweise das reiche Maß seiner genialen Kräfte gewidmet, hat es
übernommen, diese Chrenschuld an Deutschland und an Europa
abzutragen und dem "Genius von Leibniz" das einzige Denkmal
zu setzen, das seiner würdig ist. Und zur Ausssührung seiner
wahrhaft königlichen Intentionen hat er in dem Herausgeber
ber Werke von Leibniz einen Mann gesunden, welcher nicht
bloß seiner schwierigen Aufgabe nach ihrer wissenschaftlichen
Seite vollkommen gewachsen ist, sondern auch in seiner bemährten deutschen Gesinnung die Kraft und Hingebung besit,
welche ein so großes Unternehmen fordert. Zwei mit königlicher
Munissicenz ausgestattete Bände dieses Denkmals liegen vor;
die Ausgabe des dritten steht in nächster Zeit zu erwarten.
Wie aus dem Grabe steigt die erhabene Gestalt des deutschen
Weisen vor uns aus; denn wie der Herausgeber, die ihn

<sup>\*)</sup> Berte von Leibnig I. Gini. XIX,

leitenden Grundfage bamit andeutend, fagt, "bie Berte von Leibnig find feine Biographie"\*).

Es ift gewiß — fast ichamen wir une bes Wortes feine ju boch gespannte Hoffnung ju nennen, wenn man erwartet, bag biefes fonigliche Befchent, welches uns vor allem ben beutschen Leibnig gibt, von ben bernfenen Bertretern ber bentichen Biffenschaft, ber beutschen Literatur und bes beutschen Rationalgeistes, wenn nicht mit Begeisterung, wenigstens mit Dank merbe aufgenommen werben. Es ift beschämend und nieberbrudent, eingestehen zu muffen, daß bem nicht fo ift, baß bas Ausland, daß vielleicht Frankreich ben Worten bes beutschen Batrioten Leibnig ein aufmerksameres Ohr leibt, als bas für eine große Bufunft ichwarmende Deutschland. Es ift faum bentfar und bennoch mahr, bag zwei Banbe Leibnizifcher Schriften, Die jest größtentheils jum erstenmale an bas Licht ber Orffentlichfeit treten, von unferer gelehrten, patriotifc thuenden Bunft an ben Universitäten, von unsern gabllofen vor Batriotismus überschäumenden Zeitschriften, von unsern größern politischen Organen, mit wenigen Ausnahmen, vornehm ignorirt werben konnen. Richt einmal bas gelehrte Blatt ber hannoverfchen Landesuniversität hat sich bis jest foweit berabgelaffen, von einem Leibnig Rotig zu nehmen. Freilich ift auch ein Leibnig, ber mit einer rubrenben Treue, mit einer unverfieglichen Begeisterung, mit einer Art von Religion am gangen Deutschland, an Raifer und Reich festhielt, und beffen von "Sarmonie" genährter Beift mehr auf bie Ginigung und Berfohnung ber Gegenfage bedacht mar, ale bag er fich auf Spaltung und Parteihaß verftand, fein Ibeal bas nach bem Gefchmad bes Brn. Bait fenn burfte. Freilich ift ber Berausgeber bei ben ben literarischen Markt beberrichenben Kreisen in 21cht und Bann gethan. Warum hat er fich auch einfallen laffen, einem Friedrich II. bie beutsche Daste abzureißen, mit welcher bas beutsche Pro-

<sup>\*)</sup> Berte von Leibnig I. Ginl. XXIII.

fefforenthum bas Bilb biefes unbeutschen gurften in ber Beschichte umsponnen batte? Warum bat er es umgefehrt auf fich genommen, bie Bestalt bes bem nationalen Saffe preisgegebenen Tilly in ihrer sittlichen Große und dem reinen Abel ber Befinnung wieberberguftellen? Warum magt er es aud, ben faulen Sumpf ber stagnirenden bistorischen Borurtheile angurühren, oter mit feinen fleindeutschen Beschichtebaumeistern in bas fleinbeutide Bespenneft bes gelehrten Bunftgeiftes ju ftechen ? Warum magt er bie Olympier zu reigen? Wir hoffen faum, baß bie gelehrten herrn ber Georgia Augusta and Coam thun, mas fie bislang ohne Cheu, ihren miffenschaftlichen Rubm gu befleden, unterlaffen haben. Wo man es im politiiden Parteigeift someit gebracht bat, bag ein Mitglied ber gelebrten Körperschaft einer Universität, nur weil fie fich weigert, in eine liberal = fervile Parteidemonftration ju Bunften bes Augustenburgers einzuwilligen, bei einem öffentlichen Anlag ein Pereat fprechen burfte; wo man fomeit geht, einem Ditgliebe ber Universität bas allen anbern unbebenflich eingeraumte Recht zu versagen, in bem literarischen Organe ber Univerfität Die eigene Schrift anzuzeigen und gegen ben verftorbeuen Bater eine Pflicht ber Bietat ju erfullen, und wo man biefes Recht lediglich begwegen verfagt, weil bie Bemabrung beffelben einem liberalen Tageogoben, ber jugleich Curator ber Universität ift, unbequem werben burfte; wo man in ber Ausschließlichfeit ber Parteisucht und in Cervilitat foweit voran ift, ba wird auch ein Leibnig nicht zu feinem Rechte fommen, bas ibm vor Deutsche land, vor Europa gebührt.

Bor hrn. Klopp hat inbessen ein Franzose, hr. Graf Fonder be Careil, eine Ausgabe von Leibnigens Berken seit bem 3. 1859 unternommen und es im laufenden Jahre bis zum fünsten Bande gebracht. Mit ber Bescheibenheit eines beutschen Gelehrten geht hr. Klopp in der literarischen Ginsleitung zu seiner Ausgabe über die Leistung des hrn. Foucher de Careil hinveg. Eine Kritif dieser Ausgabe, sagt er, wird man von einem Dentschen, der gleichzeitig mit der seinigen

auftritt, nicht erwarten \*). Wie es icheint, mußte erft bie emvorende Digbandlung, melde ber eble Guhrauer von bem frangofischen Berausgeber im fünften Banbe feines Berfes erfahren hat, bas Rechtsgefühl bes bentichen Gelehrten fo tief verlegen, bag er jest mit verbienter Unbarmbergigfeit bie Beißel ber Rritif über feinem Opfer fcwingt \*\*). Wir wiffen uns von jeber nationalen Gifersuchtelei frei; um fo bankbarer find wir Brn. Rlopp fur bas von ihm über ben ebenfo leichtfertigen ale anmagenden Frangofen verhängte Strafgericht. nicht undeutliche Spuren vorhanden, daß ber gallische Uebermuth fich auch auf bem Gebiete ber Literatur fuhlbar macht. Dan icheint fenseits bes Rheins mit bem politischen Brimat auch ben literarischen in Unspruch nehmen zu wollen. fann von nationalem Dunfel fo entjernt wie moglich fenn, benn auf bem Felbe ber Wiffenschaft gilt nicht bie Nation sonbern bas Berbienft, und boch eine Genugthung barüber empfinden, wenn frember Uebermnth nach Berdienft gezüchtigt wirb. Und verbient ift bie Buchtigung bes orn. Grafen fur feine übermuthige Behandlung eines beutschen Gelehrten, beffen Grundlichfeit, Gewiffenhaftigfeit und Bescheibenheit wir bei feinem frangofischen Gegner vergebens suchen, allerdings in vollem Da es fich aber biebei nicht blog um bie Ehre bes verftorbenen Buhrauer, fonbern zugleich und hauptfächlich um bie von Brn. Foucher be Careil beforgte Ausgabe von Leibnig handelt, so find wir der Sache wegen genothigt, aussuhrlicher auf diese Bebbe einzugeben.

Hr. Klopp hat fich zu seiner Kritif ben in biesem Jahre erschienenen funften Band ber Ausgabe bes Hrn. Foucher be Careil ausersehen. Er enthält vornehmlich bie auf die agyptische Expedition bezüglichen Schriften, und berfelbe Gegenstand

<sup>\*)</sup> Berte von Leibnig I. Ginl. XX.

D. Rlopp, Leibnig' Borichlag einer frangofischen Expedition nach Megypten. hannover 1864. S. 107-138.

ift ber Rern bes Wertes, welches Bubrauer 1839 unter bem Titel: "Rurmaing in ber Epoche von 1672" veröffentlicht bat. Daß ber Berr Graf im Stanbe gewesen mare, Die Arbeit von Bubrauer vielfach ju berichtigen und ju ergangen, ift außer 3weifel. Das von Grn. Rlopp im zweiten Banbe mitgetheilte neue Material gibt barüber volle Benvigheit. Gubrauer felbft bat bie Nothwendigfeit einer folden Erganzung wohl erfannt, wie bie nach vollendetem Drude feines Berts am Schluffe nachträglich bingugefügten Bufate beweisen. 216 er 1836 auf ber Bibliothef in Sannover bie Papiere von Leibnig einfab, war Bieles von ben Schriftftuden, welche fich auf bie agyptifche Expedition beziehen, noch nicht aufgefunden; felbft bas eigentliche hauptwerf, die größere Denfschrift, murbe bamals noch Rur ein Auszug ans berfelben, ben Leibnig fur feinen Freund, ben Baron Boineburg gemacht und als Consilium Aegyptiacum bezeichnet batte, ftanb bamale ju Gebote. Durch weitere Forschungen in Paris und burch scharffinnige Combinationen überzeugte fich indes Buhraner ichon bamals, baß neben bem Consilium Aegyptiacum noch eine größere Denfschrift, bas eigentliche hauptwert, existiren muffe. Seine Bermuthung befrätigte fich vollfommen, inbem biefe Denffdrift wirklich zwischen ben Jahren 1836 bis 1839 in hannover aufgefunden murbe. Bei einer zweiten Unwesenheit in Sannover nahm er Einficht von ber Handschrift, und beeilte fic bas Ergebniß berfelben in ben Bufaben gu feinem Berfe mitautheilen. Seitbem fann es feinem Zweifel unterliegen, baß man zwischen ber eigentlichen Dentschrift und bem fur Boines burg verfaßten Auszug, bem Consilium Aegyptiacum, forgfältig unterscheiben muffe. Fur einen Berausgeber ber Berte von Leibnig, ber noch bagu "nach ben Originalbanbichriften" arbeitet, muffen bieß elementare Dinge fenn.

hören wir nun ben hrn. Foucher be Carcil. Er fagt: Guhrauer hat die große Denkschrift nicht gekannt; er hat ben Auszug fur das eigentliche Werk gehalten, und hat biefem Auszug ben Ramen Consilium Aegyptiacum gegeben, welcher

ber großen Denkschrift gebührt. Die Sache verhalt sich, wie wir gesehen haben, gerade umgekehrt. Guhrauer hat die größere Denkschrift gekannt; er ist von ihrer Eristenz schon vor ihrer Anffindung überzeugt gewesen; er trennt sie sorgfältig von dem Auszuge, und bezeichnet diesen richtig mit den eigenen Worten von Leibniz als Consisium Aegyptiacum, während der französische Herausgeber der Werke von Leibniz "nach den Originalhandsschriften" diese Bezeichnung auf die eigentliche Denkschrift übersträgt und dadurch Verwirrung in die ganze Sache bringt.

Doch vielleicht ift ber Aufmerksamfeit bes Grn. Foucher be Careil biefer Auszug, bas Consilium Aegyptiacum, entgangen. Er war felbst in Sannover, bat felbst ben Rachlaß von Leibnig eingesehen und bie auf bie agyptische Erpedition bezüglichen Schriftstude verzeichnet. Auch bas Stud mit ber Ueberschrift Consilium 6 cam (bie Biffer 6 bedeutet in ber Correspondeng mit Boineburg Megnpten) bat ihm vorgelegen. Darunter ftebt mit fleinerer Schrift von Leibnigens Sand als Inhaltsangabe bes erften Baragraphen bas Wort Summa. Gr. Foucher be Careil hat also bas eigentliche Consilium Aegyptiacum por fich gehabt; er bat es nicht erfannt; er gibt ibm im Bergeichnig ber Leibnigifden Schriften ben Titel La Summa und behauptet, biefes Ctud fei bieber bas einzige gewefen, welches als bie vollständige Sandidrift bes Consilium Aegyptiacum betrachtet morben fei. Das beißt boch in ber That bas Pferb fuchen, auf bem man reitet. Br. Foucher be Careil bat inbeffen von ber Gelbstäuschung, in ber er befangen ift, nicht bie leifeste Ahnung. Dit Entruftung ichleubert er gegen Guhrauer ben Bormurf, bag er nicht einmal burch ben Titel Summa, foviel wie bloges Inhalteverzeichniß ber Capitel, veranlaßt worben fei, bie Erifteng ber großen Dentschrift als möglich anzunehmen. Er habe fich burch nichts in feiner vorgefaßten Meinung irre machen laffen, felbft nicht burch ben Brief bes Brn. Bert, ber ibn "in peremtorischen Ausbruden" von ber Erifteng ber großen Dentschrift in Reuntniß gefest babe. "Es ift unglaublich", fest Br. Foucher be Careil in unvergleichlicher Selbstironie hinzu, und merkt nicht, daß jeder Pfeil, ben er auf Guhrauer schleubert, den ungludlichen Schuben selber trifft.

Heitung La Summa, ben Auszug, und bas Consilium Aegyptiacum, die eigentliche Denkschrift, auf das genaueste. Man ist somit berechtigt zu erwarten, daß er im Abdruck des Tertes dieselbe Unterscheidung der Ausschriften auf das gewissenhafteste beibehalten werde. Würde er die Summa unter dem rechtmäßigen Titel Consilium Aegyptiacum abdrucken, so hätte er damit selbst das Fundament seiner sulminanten Kritis Guhrauers zerstört. Und boch das gänzlich Ilnerwartete, man sollte sagen, das ganz Unmögliche wird bei Hru. Foucher de Careil Wirklichkeit. Seite 315 druckt er seine Summa ab, und bruckt sie ab unter dem Titel Consilium Aegyptiacum, und bruckt sie ab nicht "nach den Originalhandschriften", wie der Titel seiner Aussgabe verheißt, sondern nach dem Guhrauer'schen Texte. "Es ist unglaublich."

Beben wir nun gur großen Dentidrift von Leibnig, Die ägyptische Erpebition betreffend, über, bem eigentlichen Consilium Aegyptiacum, wie Gr. Foucher be Careil meint. Borab find indes, ebe mir feine Leiftungen binfictlich Diefer Schrift in's rechte Licht ftellen, einige Bemerfungen über ben Buftanb ber Sanbidrift unerläßlich. Es find nämlich die einzelnen Theile berfelben erft allmäblich jusammengefunden worden, und gwar querft Anfang und Schluß, spater ber mittlere Theil. Saubidrift besteht bemgemäß aus brei gusammengeborenben Lagen. Der beiliegende Bericht eines frühern Bibliothef. Sefretare, ber biefe Busammenordnung vorgenommen bat, gibt von ber Busammengehörigfeit ber Papiere Radricht. 216 Gr. Koucher be Careil die Bibliothet in Sannover besuchte, war Diese Ordnung ber Papiere langst vollzogen. Er war also völlig in ben Stand gefest, bie Dentschrift ihrem gangen Umfange nach ju geben; er fonnte nicht fehlgreifen; ber beiliegenbe Bericht bes Sefretars mußte ibn orientiren. Doch fur herrn

Foucher be Careil find bie Fingerzeige beutscher Gelehrten, wie es scheint, vergebens; er hat um die mittlere Lage bes Manuscripts sich nicht im minbesten gefümmert und beshalb nur beu Aufang und ben Schluß ber großen Deutschrift gegeben.

Bielleicht ein verzeihliches Berfeben! Br. Foucher be Careil bat etwa ben beiliegenden Bericht bes Cefretare nicht beachtet und fich befihalb unfreiwillig geirrt. Es mag fenn. Aber menn eine fo große Bartie ausgelaffen ift, und wenn Leibnig fonft in feiner Darftellung ben ftrengften Busammenhang beobachtet, fo mußte ja bie Schrift felbft, ober vielmehr ber an ber Lude nothwendig fich zeigende Mangel an Bufammenhang ben Brn. Grafen auf ben fehlenden Theil ausmertsam machen. Co ift es in ber That. Der erfte Theil ichließt auf G. 203 und 204 mit einer Befprechung von Rubien und Abnffinien; ber erfte Paragraph bes zweiten Theils beginnt auf G. 205 mit ben Borten: Tels sont, parmi les Etats curopéens, ceux dont les possessions touchent les frontières de l'empire turc et dont nous avons tout à espérer et rien à craindre. Lude ift flaffend; es ift handgreiflich, bag eine Befprechung von Defterreich, Deutschland überhaupt, von Polen und Rugland vorhergegangen febn muß. Br. Foucher be Careil merft es nicht. "Es ift unglaublich."

Betrachten wir enblich, mas Hr. Foucher be Careil mehr gegeben hat als Guhrauer, und wie er es gibt. Hr. Klopp berichtet mit lafonischer Kurze: "Als Hr. Foucher be Careil bie Bibliothef in Hannover besuchte, fand er die hieher gehörenden Manuscripte durch den Fleiß des Bibliothef. Sefretars Sextro geordnet vor. Mithin konnte er mehr Schriften geben als Guhrauer. Es sind deren, die er mehr gegeben hat, zwei an der Jahl. Die andern hat er mit Guhrauer gemein!" Das ist also der Gewinn, welchen man dem Manne verdankt, der auf dem Titel seines Werks ankundigt, daß er "zum erstenmale die Werke von Leibniz nach den Originalhandschriften" herausgibt.

Und wie hat er fie herausgegeben! Der erste Theil ber

Denfschrift enthalt im Original einige fleine, faum nennenswerthe Luden. Gin forgfältiger Berausgeber bat bas zu notiren. Br. Foucher nimmt bavon feine Rotig. Doch fich felbst übertroffen hat er erft in ber llebersepung ober richtiger in ber gang freien Bearbeitung, Die er von der Dentschrift gegeben. Sier find Unwiffenheit und Dunkel in einer beispielloscu Beise miteinander gepaart. Ginige Belege werden Diefes barte Urtheil bestätigen. In bem zweiten Theile ber Dentschrift, wo Leibnig geigt, bag bie Sollander nur jur Gee ju überwältigen feien, bei einem Landfriege bagegen ber Berluft einiger Stabte bes Binnenlandes unerheblich fei, nennt er unter folden Stabten αμά Rhenobergum und Sylvaducis (Herzogenbusch). Foucher be Careil überfest bas erftere mit Rheims, bas lettere mit Geban! Einige Gabe weiter berichtigt Br. Foucher be Careil Die geographischen Renntniffe Leibnigens abermals, indem er aus Neu-Batavia Auftralien macht. Etwa gebn Seiten weiter bereichert fr. Foucher be Careil Deutschland um bas nene gurftenhaus Brandenburg Luneburg, und macht es baburd nicht unwahrscheinlich, bag er berfelte gewefen fei, welcher 1859 in ber Luneburger Saibe Die neue Bolfericaft ber Baibichnuden entbedte. In ber Geographie bes eigenen Baterlandes erscheint Gr. Foucher be Careil nicht beffer bewandert; benn zwei Ceiten fpater überfett er Rupella (la Rochelle) mit Rupelmonde. Doch die Krone von allem ift Folgenbes. Leibnig fagt, burch einen ungludlichen Ausgang ber Erpedition nach Alegypten werbe bie Chre und ber Ruhm bes Ronigs nicht leiben. "Denn wir feben, bag bie Ehre bes Ronigs und ber Nation burch bas nicht ruhmvolle Aufgeben von Bigeri und von Candia um nichts verringert ift." herr Foucher be Careil überset (T. V. p. 251); Nous voyons, en effet, que la réputation du roi et de la nation ne perdit rien de son prestige lorsque Genséric abandonna peu glorieusement Candie. Also Lubwig XIV. und Genserich, ber Banbalentonig, Beitgenoffen! Rach folden Borgangen fällt es taum mehr auf, wenn ber frangofifche Gefanbte bei ber Bforte

be la hape in einen marchand Isaac, ober bie Arminianer bollands in Armenier verwandelt werden.

Alebulich fteht es mit ber zweiten Schrift, welche berr Foucher be Careil mehr geliefert hat. Er gibt ihr ben willfurlicen Titel: Projet de fable politique pour faire suite au projet de conquête de l'Egypte, ungeachtet fie vor ber Reife Leibnigens nach Baris verfaßt ift. Doch in Bergleich ju andern Dingen ift dieß beinahe Nebensache; benn auch hier überspringt Dr. Koucher bie dronologischen Unterschiebe mit einer beinabe ebenfo genialen Rubnheit, ale ba mo er Genferich und Lubwig XIV. ju Zeitgenoffen macht. Die "Thaten bes R. von Beuningen" verwandelt er in les exploits de Blenheim, läßt es fich babei nicht im minbeften ftoren, bag, ale bie Schlacht von Blindheim geschlagen wurde (1704), feit bem Brojeft ter agyptischen Erpedition bereits 32 Jahre verfloffen maren, und baß Wilhelm von Oranien, beffen politischer Thatigfeit in Solland an ber Stelle gebacht wird, bereits feit langer als amei Jahren ale Ronig Wilhelm III. von England geftorben Daneben mare es mohl zuviel verlangt, wenn wir von Brn. Fonder be Careil erwarten wollten, bag er bie Stelle, wo Leibnig von beimlichen Calviniften in Franfreich rebet, recht verfteben und auf bie janfenistische Partei beuten follte, obwohl es fich babei um eine leiber nur zu befaunte Bartie ber Rirchengeschichte Franfreichs banbelt \*).

Bergleichen wir jum Schluß noch bie Schriftfude, welche beibe Herausgeber, Guhrauer und Hr. Foucher be Careil, gemeinsam haben. In bieser Beziehung constatirt Hr. Klopp zunächft, daß bei letterm weber eine chronologische, noch irgend

<sup>\*)</sup> Die Stelle lautet bei Leibniz (Berfe II. 71, Ausgabe von Riopp):
Plures animis Hugonotas esse quam qui templum Charentoniense, aut Academiam Salmuriensem corpore frequentent.
Or. Foucher be Carell überseht: Les Huguenots sont palsibles
à peu près comme ceux que l'on enferme dans l'établissement
de Charenton (ein befanntes Irrenhaus).

eine andere Anordnung nach wiffenschaftlichen Grundfaben ftattfindet, mabrend Buhrauer (und felbftverftanblich auch fr. Rlopp) forgfältig jebem Schriftftud aus ber Reber von Leibnig in ber dronologischen Reihenfolge feine richtige Stelle anzuweisen fucht; "benn bie Berte von Leibnig find feine Biographie." Danche Arbeiten von Leibnig maren Guhrauer nur in folechten, incorreften Abidriften juganglich. Die ichlechte Beschaffenbeit feines Tertes entging ibm nicht; bennoch, ba ibm fein befferer ju Gebote fand, mußte er ihn abbrucken, gab jeboch, nachbem ihm bei einer zweiten Unwesenheit in Sannover die inzwischen aufgefundenen Originale vorgelegt waren, am Schluffe feines Berfes berichtigende Bufate. Gr. Foucher be Careil fam viel fpater nach Sannover, fab die fammtlichen Manuscripte im Driginal, und versprach ihnen gemäß seine Ausgabe ju veranftalten. Tropbem zeigt eine Bergleichung ber Terte mit Evis beng, bag er nicht ben Text ber Originale, fonbern ben Bubrauer'ichen gegeben bat. Richt bloß, bag er bie von Gubrauer felbft mitgetheilten Berichtigungen gang unberüdfichtigt gelaffen, und bag er fogar bie Drudfehler bei Gubrauer mit gewiffenbafter Treue conservirt hat - es fommt fogar ber Fall vor, baß Br. Foucher be Careil bie unter bem Texte von Gubrauer ftebenden Roten ftreicht, und boch in seinem Texte die auf bie Roten verweisenden Biffern fteben läßt! Roch mehr. Bon einer Reibe von Briefen, welche Gubraner in frangofischen Ardiven fand, bat er nur eine beutsche Uebersetzung und aus bem Texte nur foviel mitgetheilt, ale fur feine Beweisführung nothig war. Diefelben Briefe gibt auch Gr. Foucher be Careil, und gwar genau mit benfelben Luden, wie bei Gubrauer, ein Beweis baß er nur die beutsche Bearbeitung Guhrauers vor fich hatte und aus ihr eine Ruduberfegung veranstaltete. Und bas nennt Hr. Foucher be Careil eine Ausgabe d'après les manuscrits originaux!

Genug. Wir bemerfen nur noch, daß die Ausgabe bes hrn. Klopp das wirklich ift, was die Ausgabe des hrn. Konder be Careil nicht ift, nämlich wirklich eine corrette, forg-

fältig chronologisch geordnete, vollständige Ausgabe der Werke von Leibniz gemäß seinem handschriftlichen Nachlasse in der königlichen Bibliothek von Hannover. Wenn wir aber dennoch zum Schlusse einen Wunsch aussprechen sollen, so ist es dieser. In der Ankundigung des dritten Bandes verspricht Hr. Klopp einen neuen Abdruck des Caesarinus Fuerstnerius von Leibniz; möchte er doch außerdem den Ulicorius Lithuanus in seine Ausgabe aufnehmen!

## XXXIII.

# Gebanten über bie philosophischen Studien.

(Schluß.)

Was die Ausjuhrungsweise betrifft, so drängt sich mir vor Allem noch die Frage auf, wohin man die besprochene palaestra philosophica, für welche das Gymnasium die Zeit abzutreten hätte, verlegen solle. Ich will auch über diesen Punkt mich nnumwunden anssprechen.

Es bieten sich, was diese Frage betrifft, drei Plane dar. Entweder mußte man die an den Universitäten bestehende philosophische Fakultät mit der neuen Aufgabe betrauen, oder man mußte hiefür in gewisser Berbindung mit dem Gymnasium eine Anstalt schaffen, oder man mußte endlich eine vom Gyms nasium und von der Universität getrennte Anstalt für dieselbe errichten. Unter diesen drei Planen hatte wohl der lette als der schwierigste keine Aussicht auf Annahme; dagegen wurden die Universität und das Gymnasium in einen Competenzstreit

gerathen. Die Universität wurde sich die Philosophie als einen ihr eigenthumlichen Gegenstand vindiciren. Das Symnasium wurde geltend machen, daß es sich darin um die Vorbereitung bes Jünglings für das akademische Fachstudium handle, eine Ausgabe also, die ihm längst zugewiesen worden. Dabei würde es sich daraus berusen, daß es in die Erbschaft des Lyceums, welches ebenfalls Philosophie gelehrt habe, getreten sei. Ich fühle mich nicht berusen, diesen Rechtsstreit zu entscheiden oder für eine der streitenden Parteien zu plasdieren. Die Competenzstrage umgehend, betrachte ich die Sache vom Standpunkte der Zweckmäßigseit, und dann kann ich, ohne parteilsch zu sehn, nicht umhin, für das Gymnasium mich zu entscheiden.

Der grundliche Unterricht in ber Philosophie, beffen bie Jugend bedarf, um burch ibn bie gehörige Reife fur bas afabemijde Sachstudium ju erhalten und für bie von ber Universität aus brobenbe Befahr geruftet ju fenn, ift nicht ein folder, wie ibn die Universität ertheilt und voraussichtlich auch in Bufunft ertheilen wirb. Goll bie Jugend burch bas Stubium ber Philosophie die ihr fehlende geistige Reife für ihr Fachstubium erhalten, fo muß baffelbe fur fie eine geiftige Gymnaftit merben, burch welche fie nicht weniger geschult und sozusagen breffirt wird, als biefes am Gymnafium, um fie in ben Rubimenten ber Grammatif ju uben, gefdieht. Wer wollte aber wohl eine folde geiftige Uebungofdule an unfern Universitäten finden, auf welchen bie Jugend ichon viel zu groß ift, als bag fie noch jum Besuche ber Borlesungen, geschweige ju ben bier geforberten llebungen anzuhalten mare, und wo im beften galle bas Studium ber Philosophie mit bem Unboren gelehrter, aber von Wenigen verftanbener Bortrage über philosophische Gegenstände abgeschlossen ift. Gin foldes Studium ber Philosophie nutt ju bem 3wede, ber mit bemfelben fur bie geiftige Bilbung ju erzielen ift, nichts, und ebenfo wenig fann es ju bem anbern oben besprochenen 3mede bienen, ber Jugend eine folibe Brundlage für ihre Kachwiffenschaft und ein wirtfames Begengift gegen afterphilvsophische Ginfluffe ju geben. Und wenn

bann noch gar bie Sochicule an bemfelben Rrebeichaben leibet, gegen ben wir in bem Studium ber Bhilosophie ein Brafervativ fuchen! Das mag gmar nicht überall gutreffen, es ift aber leiber gar ju allgemein ber gall; jebenfalls fann bie Universitates Bhilofophie, fo lange fie im Ramen ber freien Wiffenschaft fich aller bobern Rudficht ungeftraft entzieht, und nie und nimmer eine Burgicaft bieten, ber wir fur bie Jugend benothigt find.

Beffer lagt fich bagegen bie mit bem Studium ber Philofopbie angestrebte Bilbung in ber Berbinbung beffelben mit bem Symnafium erreichen. Das Gymnafium fteht noch, mehr als bie Sochichule, unter bem Ginfluffe ber Rirche, burch beren Leitung die freie Biffenschaft vor Abwegen bewahrt und, follte fie fich verrennen, eber auf ben rechten Pfab gurudgeführt wirb. Un ihm lagt fich auch ein geregeltes Studium mit ben nothwendigen Uebungen viel leichter burchführen. Co bietet une bas Bomnafium fur einen guten Erfolg weit mehr Barantie als bie Sochicule, und murte feine lodere Berbindung mit ber Rirche, wie allerdings geschehen mußte, ein wenig gefraftigt, fo fonnten wir die von ihm gebotene Barantie ale eine vollftanbige betrachten.

Wenn ich bier die Berbindung ber philosophischen Studien mit bem Gymnafium befürmorte, fo ift bamit eine folche gemeint, bie bem oben ausgesprochenen Bedurfniffe entspricht. Die Bhilofophie ale Rebenfach auf einige Rlaffen bes Gymnafiums vertheilen ober fie gang bei Seite laffen, bas ift in Birflichfeit einerlei. Es handelt fich um ein grundliches und baber um gesondertes Studium der Philosophie in einem mindeftens zweis jahrigen Curfus. Das erfte philosophische Jahr murbe mit täglich zwei Stunden Raturwiffenschaften, einer Stunde Logif und empirifder Pfychologie und einer halbftundigen Repetis tion zc. vollständig ausgefüllt werben. Im zweiten murbe man mit taglich zwei Stunden fur Metaphylif (Revetition einbegriffen) und zwei Stunden fur Moralphilosophie und demonstratio Christiana genug ju bewältigen haben. Den Bebanten, and nod philologische Studien bingufommen gu laffen und ba-LIV.

43

mit tie an ten Gomnafien übliche Stundenjahl auszufüllen, fann id fo wenig billigen, bağ ich bas bem Schüler hier zugewiesene Gebiet zu einem grundlichen Studium beffelben eher für zu groß, als für zu enge halte. Mit ber Bielwifferei ift und nicht gedient; um aber die vorgezeichneten gacher in ber oben augegebenen Beise grundlich zu findiren, bazu genügt bas hören nicht.

Die Zulaffung zu ben philosophischen Studien mußte von einer frengen Prufung in ben eigentlichen Gomnafialftudien albangen: dagegen mußte das Schlußeramen, beffen Objekt die Frage über Reife für das akademische Fachtudium ift, sich über tie philosophischen Studien allein erftreden, eines Theils weil dieselben, eine gute Durchbildung in den Gomnastalfächern vorausgesett, den allein richtigen Maßtab für das Urtheil über Reife abgeben, und dann auch, um das gründliche Studium der Philosophie nicht durch fremdartige Studien für das Eramen zu stören. Das auf Grund eines solchen Eramens ausgestellte Zeugniß über Reife oder Unreise könnte auch wirklich als ein Beweismittel für das Eine und Audere gelten, was sich von unsern gegenwärtigen Abgangszeugnissen nicht sagen läßt.

Eine andere die Weise der Aussührung betreffende Frage ist tie, wornach die Philosophie zu lehren wäre. Rach dem, was ich über unsere neuern philosophischen Susteme gesagt habe, wird keiner von mir als Antwort erwarten, daß die philosophischen Studien nach einem derselben zu betreiben seien. Doch unsere Frage ist keine Frage um besondere Ansichten, die wir haben, und denen ein Anderer mit Fug eine andere entsgegenstellen könnte, noch betrifft sie auch besondere Lehrsusteme, die entstehen und, um anderen Platz zu machen, vergehen, sondern es handelt sich hier um eine Regel, die unabhängig von unsern Ansichten Geltung hat und für alle Zukunst maßgebend ist. Was nun diese Regel betrifft, so ist, namentlich in katholischen Schulen, der Grundsatz sestzuhalten, daß die Philosophie (d. h. die Bernunst als ihre Bertreterin) der Offenbarung und solglich der kirchlichen Auktorität sich unterzuordnen habe, und

daß mithin die Kirche über die Zulässigfeit ober Richtzulässigfeit philosophischer Unsichten und Systeme zu entscheiden befugt sei.

Bmar bat die Kirche mit ihrer Sendung, die Niederlage bes geoffenbarten Glaubens zu bewahren und zu verfünden, nicht zugleich bie Senbung, profane Wiffenschaften und namentlich auch Philosophie ju lehren, und beghalb bedürfen bie, welche biefe Wiffenschaften ju lehren auserforen werben, jur Bahrnehmung ihres Umtes ber firchlichen Auftorität nicht. Das gibt ihnen aber fein Recht, im Ramen ber Wiffenschaft über die driftliche Glaubens - und Sittenlehre, beren Tragerin bie Rirche ift, fich bimmegausegen, noch fann es bie Rirche binbern, ihre gottliche Glaubens - und Sittenregel ber falfchen Biffenschaft entgegen ju ftellen und biefe als berfelben wiberfprechend ju verdammen. Benn baber bie Rirche auf bie Befeitigung von Lehrmeinungen, Die fie ale bem Blauben und ber Sittlichfeit wiberfprechend ober gefährlich betrachtet, bringt, so haben weder die Lehrer noch auch die Eigenthumer der Schule (einerlei, ob Staat oder Private) das Recht, Stimme zu überhören, und mag es fich auch um angebliche Resultate ber Wiffenschaft handeln. Die Kirche Dieses negativen Einfluffes auf Die profanen Biffenschaften berauben, bas beißt fo viel ale fie nicht mehr ale bie Suterin ber Blaubenes und Sittenlehre anerfeunen, und eine folche Stellung fann ibr gegenüber weder ein Glaubiger, ber fie noch ale feine Lehrmeifterin in Blaubens - und Sittenlehren betrachtet, fur fic einnehmen, noch auch ber Staat, ber fie anerkennt, in feinen für ihre Blaubigen eingerichteten Schulen. Wer fich im Namen ber Wiffenschaft, beren Trager bie Vernunft ift, gegen bie firchliche Auftorität auflehnt, ber fest feine fehlbare Bernunft über die unfehlbare und hat ben Boden bes Glaubens verlaffen.

Der besprochene negative Einfluß ber Kirche auf bie Wissenschaft schabet auch bieser nicht. Denn so mahr es ift, bas die Bernunft abfolut genommen alle natürlichen Wahr-beiten aus sich erkennen und folglich in bemselben Sinne alle Irthumer, in welche sie sich etwa verstrickt, aus sich überwinden

fonne, ebenfo mabr ift es auch, bag fie aus fich zu biefer Erfenntnig ber Bahrheit und ju biefer lleberwindung bes Brrthums nicht gelangen wird, und es find baber reine Tiraben, wenn man, auf bas absolute Bermogen ber Bernunft geftust, Die "Wiffenschaft" (foll heißen: bas jammerliche 3ch) als ber höhern Leitung nicht bedürftig barftellt. Bas die Bernunft fich felbst überlaffen in Erfenntniß ber Bahrheit und in Uebermindung bes Brrthums faftisch leiftet, bafur haben wir einen eflatanten Beweis nicht bloß in ben Bolfern, welchen bas Licht ber Offenbarung nicht geleuchtet, sonbern auch in ben Indivibuen, welche bemfelben ihr Muge verschloffen baben. Bei biefer Comade ber Bernunft, Die naturlichen Babrheiten frei von Brrthum gu erfennen und ben einmal angenommenen Brrthum mit ber Babrheit zu vertauschen, fann es nur von bem beilfamften Ginfluffe auf bie Wiffenschaft fenn, in ber Offenbarung und folglich auch in ber Rirche als ihrem Organe einen Leitstern, der sie vor Abwegen bewahre, zu finden.

Ein solcher negativer Einfluß gebührt ber Kirche auch nicht bloß auf die Wissenschaften, welche, wie die Metaphysit und Moralphilosophie, mit der Glaubens = und Sittenlehre in direfter Beziehung stehen, sondern auch selbst auf die, beren Beziehung, wie die der Naturwissenschaften, zur Glaubens - und Sittenlehre eine mehr indirefte ift. Denn wie die wahre Philosophie, so kann auch die wahre Naturwissenschaft keine der Glaubens - und Sittenlehre widersprechenden Resultate liesern, vielmehr hört jede Wissenschaft, welche zu solchen Ressultaten gelangt, eben damit eine wahre zu seyn auf.

Wenn die Kirche über die Resultate der Philosophie und Naturwissenschaften urtheilt, so faßt sie dieselben in ihrer Besziehung zur Glaubens. und Sittenlehre und diese wieder nach den Zeitideen auf. Ein Beispiel dieser Art haben wir in der Untipodenfrage, welche im achten Jahrhunderte die Geister verswirrte. Die Antipoden bachte man sich in genannter Zeit, in Folge mangelhafter Erdsunde, so, als stammen sie nicht von Abam ab, und als werde damit der Llebergang der Erbsunde

auf alle Menichen geleugnet, und welch Bunber baber, bag Bapft Bacarias bie Meinung über bie Erifteng folder Untipoben als eine irrthumliche bezeichnete. Bas Zacharias lehren wollte, war bie Abstammung bes gangen Menschengeschlechtes von einem Menfchenpaar. Aehnlich ging es in ber Cache bes Balilei. Wenn dieser als der Regerei verdachtig ober überführt ber Inquisition verfiel, so gefcah es begbalb, weil bas Ropernicanische Beltspftem, bas er annahm, nach feiner eigenen Auffaffung wie nach ber feiner Zeitgenoffen mit ber heil. Schrift im Biberfpruche ftand. Bas bie Rirche bier vertheidigen wollte, mar, baß bie beil. Schrift feine Kalfcheit enthalte. Man mag ben genialen Dann, ben man falfchlich ale Martyrer binftellt, bemitleiden; boch bas Berhalten ber Rirche gegen ihn anzuklagen, bagu bat man feinen Grund, und wer es thut, stellt fich bamit bas Zeugniß aus, baß er bie Sache nicht fennt. Der Blaube verbietet, etwas aus Bernunftgrunden anzunehmen, wovon man (obgleich irrthumlich) meint, bag es mit ber gottlichen Offenbarung im Widerspruche ftebe; benn wer es thut, ber leugnet mit bem Afte biefer Annahme ben Glaubenspunft, welchem es widersprechen foll. Eine solche Glaubenspflicht widerstreitet auch nicht ben Rechten ber Bernunft. Diese muß erkennen und anerfennen, daß fie fic als fehlbare Auftoritat ber unfehlbaren göttlichen unterordnen muffe, und fo fann fie nur ba Buftimmung forbern, mo fie zwischen bem Worte Gottes und bem Resultate ihrer Forschungen feinen Widerspruch findet. Und mas anderes bat die Kirche von Galilei geforbert? Sie forberte eine Meinung aufzugeben, die er ale ber Offenbarung widersprechend ausah. Batte Balilei bewiesen, bag er mit Unnahme bes Ropernicanifcen Beltipstems bie Babrbeit ber beil. Schrift nicht angutaften gebente, fo murbe ibm biefes Spftems megen fein haar gefrümmt morben fenn.

Auch der Einfluß der Kirche auf den Gang der naturwiffenschaftlichen Forschungen läßt sich nicht als eine Hemmung derselben in ihrem Fortschritte betrachten. Ein gläubiger Ratholik wird sich durch seinen Glauben in dem Gange seiner For-

foungen nicht weiter eingeengt fühlen, als bag er fich verbunben halt, feine Sppothesen aufzustellen, bie in einem wirflichen ober vermeintlichen Wiberspruche mit bem Glauben fteben. Doch welch' ein Unglud für bie Wiffenschaft in ihren Fortfcritten foll baraus entfteben, bag feine bem Glauben wiberfprechenbe Spothefen aufgestellt werben? Ungläubige Beologen haben fich ichon unendlich viele Dube gegeben, nachzuweisen, baß bas Alter bes Denschengeschlechtes über bie mofaifde Beitangabe weit hinausreiche, und ju bem Ende bie Geologie mit vielen Sypothesen bereichert; boch mas haben fie mit allem bem bewiesen? Die frühern Sypothesen find ichon langft wiberlegt und aufgegeben; bie Lyell'ichen und andere, benen bas Siegel ber Willfur aufgeprägt ift, werben ebenfo vergeffen werben und ben Beweis vollenden, bag die Raturforicher ihre Beit mit größerm Rugen für bie Wiffenschaft auf andere Befichtepunfte, ale auf folche Sypothefen verwendeten. Bas bann bie Sypothesen betrifft, bie Jemand irrthumlich ale ber Offenbarung widersprechend betrachten mag, fo wird ber Irrthum, wenn die Sypothese etwas für fich hat, nicht lange bauern. Co ift es in folden Fällen immer gegangen. Wer benft jest noch baran, bie Eriften, von Untipoden ober bas Ropernicanifce Weltspftem im Widerspruche mit ber Offenbarung gu finben ?

Ebenso wenig ist für den Fortschritt der Raturwissenschaften selbst daraus zu fürchten, daß die Rirche, um die hinterlage des Glaubens zu retten, gegen gewisse Ansichten mitunter einschreitet und dieselben zu halten oder zu lehren verbietet. Gine solche Ansicht widerspricht nun entweder dem Glauben wirklich, und dann wird die Wiffenschaft mit dem Einschreiten der Rirche feinen Rachtheil erleiden, oder sie widerspricht demselben nicht, und dann wird die irrthumliche Anschauung, wie stets geschehen ift, sich bald andern und mit ihr das kirchliche Berbot aufhören.

Bur richtigen Beurtheilung bes Einfluffes, ben die Rirche auf die Wiffenschaft ausübt, kommt es gar wenig darauf an, ob diese nach langen Irrgangen, aus sich den Irrthum zu überwinden im Stande sei. Die Rirche verfolgt in ihrem Bethalten zur Wiffenschaft ein viel höheres, ethisches Biel. Sie verwirft, was fie als dem Glauben gejährlich betrachtet, und bas zu unterlaffen kann fie nicht durch die noch so sichere Aussicht bestimmt werden, daß die augenblicklich drohende Gesahr endlich einmal, nachdem viele Seelen zu Grunde gegangen sind, auch ohne ihre Dazwischenkunft aufhören wurde. Eine frivole Presse mag das eugherzig nennen; anders erscheint es im Lichte des Glaubens, bei dem betrachtet eine einzige Seele mehr gilt, als alle Spekulationen.

So fteht benn fest, daß die Philosophie und Naturwiffenschaften sich bem leitenden Einflusse der Kirche nicht entziehen dursen, und ihre Stellung der Kirche gegenüber ist dargethan. Zum Schlusse kann ich es mir aber nicht versagen, einige Worte über Systeme und Unterrichtsmethode beizufügen.

Was Systeme betrifft, so habe ich gegen keins eine Antipathie, das den Bedingungen, welche die Kirche zu stellen berechtigt ist, genügt und für eine gründliche Schulung der Jugend Gewähr bietet. Doch wenn man die Sache im Conkreten betrachtet, so wird man sich unmöglich in Allem einem bestimmten Systeme anschließen können. So hat man es auch in nenerer Beit in den katholischen Schulen meistens gemacht, und namentlich auch an der Löwener katholischen Universität, von der man (auch im Kalle des Abweichens in einigen Punkten von ihren Anssichen) sagen muß, daß sie mit ihrem katholischen Charafter gründliches Studium verbindet.

Die Unterrichtsmethobe muß nothwendig eine schulmäßige seyn. Welche Vortheile die alte Scholastif troß ihrer Mängel bamit bot, daß sie scholastisch war, ist auch in neuerer Zeit von denen, welche dem Systeme nicht freund sind, vielsach anserkannt, und es liegt barin nicht das fleinste Berdienst, das sie sich um die Bildung erworden hat. Damit soll jedoch nicht gesagt seyn, daß wir in der Unterrichtsmethode geraden Weges zur Scholastif mit allen ihren Auswüchsen zurückzusehren haben. Man kann von einer Methode das Gute, das sie vor jeder andern für einen besondern Zweck empfiehlt, annehmen, ohne

befhalb auch ihre Mangel ju aboptiren, und bas gilt auch namentlich von ber icholaftischen. Daß biefe bas Denfen, um was es fich auch handeln mochte, auf feine Befete gurudführte, bildet ihren großen Borgug, namentlich auch fur unfern mit bem Studium ber Philosophie anzuftrebenben 3med; bagegen mar ce ein Ausmuche, wenn bieje Burudführung, obgleich nicht von ihren Kornphaen, mit einer gewiffen Bebanterie und ohne Roth in jeder Kleinigfeit geschah. Die Rlarbeit und Grundlichfeit fann überall nur gewinnen , wenn bie Richtigfeit oder Unrichtigfeit bes Denfens burch Burudführung beffelben auf bie Gefete bes richtigen Denfens jum Bewußtfenn gebracht mirb. Aus biefem Grunde ift bie icholaftische Methode, maßig angewandt, ein gang vorzügliches Mittel, einen Gegenstand ber Hachbenten erforbert, Underen flar gu machen. Roch wichtiger ift fie aber, wenn, wie in bem Studium der Philosophie für unsern 3med, nicht die bloße Einführung in einen Begenftand, fonbern auch die lebung und Bertigfeit im richtigen Denfen erftrebt wird. Goll ber Jungling eine Fertigfeit im richtigen Denfen erhalten, fo muß er es burch llebung babin bringen, baß er jeben gegen baffelbe gemachten Fehler mober berfelbe auch rubre, in abnlicher Beife vermeibet, wie ber gute Grammatifer, ohne noch an Die Regeln gu benten, Die grammatifalischen gehler; eine folche Bertigfeit lagt fich aber nicht andere, ale burch fortgefeste lebung im Burudführen bes Denfene auf feine Befete erlangen.

Die besprochene Zurudführung bes richtigen und unrichtigen Denkens auf die Gesetze des Denkens kann allerdings nicht ohne den Gebrauch logischer Schlußformen und ohne häusig angewandte Distinktionen, also ohne die Anwendung von Mitteln geschehen, welche so häusig ein Gegenstand des Wipes gewesen sind, daß der unwissende Leser glauben sollte, sie seien nur ein Ausstuß der Barbarei. Es ist leicht zu begreisen, daß diejenigen, deren Denken die Probe der Jurudführung auf die Denkgesetze nicht bestehen kann, von einer solchen Jurudführung nichts hören wollen. Da sollten sie aber, statt gegen den Gestrauch logischer Denksormen ihren Wis auszulassen, die Logis

felbft und mit ihr bas richtige Denfen ju beffen Bielfcheibe machen. Warum handelt man in ber Logif von Schluffen und ftellt bie Erforberniffe ju richtigen Schluffen auf, wenn es unftatthaft fenn foll, feine Bebanten in eine Schlufform zu fleiben und mit logischen Diftinftionen bie gegen bie richtige Schlußform begangenen Bebler aufzubeden? Unfer ganges Denfen bewegt fich fort und fort in Schluffen, und ju biefen gebrauchen wir nothwendig eine Form. Wenn die Scholaftif aus den verschiebenen Schlufformen ben Syllogismus für bie Form ihrer Beweise gebrauchte, fo geschah bas aus dem handgreiflichen Grunde, weil er bie vollständige und gur Beurtheilung bes richtigen Denfens fur ben noch ungeübten Deufer auch die geeignetfte Schlufform ift. Ber ferner Trugschluffe nicht als mabre Schluffe binnehmen und babei ben Brund, aus bem fie eben Trugichluffe find, angeben will, ber muß nothwendig bistinguiren. Go find benn felbft Spllogismen und Diftinf= tionen, fo ungeheuerlich auch ihr Rame Manchem flingen mag, fur bas richtige Denfen fein unnuges Möbel, vielmehr find fie, um ben Jungling im richtigen Denfen ju üben, ein unentbehrlicher Apparat. Rur wer in's Blane binein reben will, bedarf ihrer fo wenig, wie ber logif felbft. Es mare allerbinge laderlich, mit biefem Apparat überallbin auszuruden. Daraus folgt aber nicht, daß man beffelben auch überall entbebren fonne, namentlich in ber Schule.

Ich habe hier meine Gedanken über das Bedürfniß eines gründlichen Studiums der Philosophie sine ira et studio frei ausgesprochen. Es hat mich dabei das Bewußtsenn geleitet, daß für einen neuen Ansichwung unserer Wiffenschaft und für die heilung der Krankheit, an welcher die Gesellschaft leidet, nichts ersprießlicher und nothwendiger sei, als eine Restauration der philosophischen Wiffenschaften. Hier am Schlusse bleibt mir nur der Wunsch übrig, daß die von mir angesührten Gründe auch von densenigen mögen erwogen werden, welche nach Maßgabe ihrer Stellung für die Einrichtung unserer Schulen dem Staate, bet Kirche und Gott verantwortlich sind.

## XXXIV.

### Sistorische Novitäten.

I. Arno, erfier Erzbifchof von Salzburg (785-821) von Dr. Beinrich Beigberg. Wien aus ber f. f. hofe und Staatsbruderei 1863.

Die beinahe aus bem Nichts hervorgezauberte, ben Staat, bas öffentliche Leben, Wiffenschaft und Runft umfaffende Organisation Rarle bes Großen gewährt ein fo überaus mannige faches Intereffe und war fo folgenreich, bag alle Berfonen, bie an berfelben einen bervorragenben Untheil genommen, bie regfte Aufmertfamteit ber Gefdichtschreibung verdienen und als Trager ber Cultur nach Bebuhr beurtheilt werben muffen. Erft bann, wenn nicht mehr bie ftarkften Triebfebern als bas einzige Agens ber Bewegung einer Beit allein ber Aufmerksamkeit gewurdigt werben, erft bann wenn bas Auge nicht mehr allein an ben Korpphäen wichtiger Zeitabichnitte haftet, fonbern auch bie eigentlichen Werfzeuge ber großen bistorischen Momente in ihrer offenen ober weniger hervortretenben Thatigfeit erfannt werben, eröffnet fich ein flarer Blid in bie Werffiatten bes welt- und culturhiftorifden Schaffens und geminnen bie oft fo gang abstraft bingeftellten Resultate von bedeutungevollen Borgangen ober funftvoll gefdlungenen Machinationen wirfliches Leben, und aus ber Renntnifnahme ber bewegenben Rrafte

ermachet bas Berftanbniß für bie burch fie geschaffenen Brobufte. Es ift also weitans nicht genng, ben Mittelpunkt bes farolingischen Beltreichs, ben Raifer selbst, für sich allein in's Auge du fassen, wenn man seinen Wirkungsfreis nach allen Seiten erkennen will, sonbern auch die kleineren Raber bes Triebwerks verbienen unsere Ausmerksamkeit und gewähren ein entschiedenes historisches Interesse.

Es ist baher die Pflicht ber Wissenschaft, allen ben achtbaren und bedentenden Gestalten, die dem großen Karl ihren Rath und ihre Kräfte zur Aussührung seines civilisatorischen Berufes liehen, eine ehrenvolle Stelle in den Reihen der Männer zu verleihen, welche auf Wahrung ihres Andenkens gerechten Anspruch erheben können. Zu diesen Männern gehört ohne Zweisel auch Arno, der erste Erzbischof von Salzburg, welchem die vorliegende Schrift gewidmet ist.

Die Geburtszeit beffelben ift unbekannt, aber jebenfalls war er junger als ber um 735 geborne Alfuin. Unbestreitbar ift fein Erscheinen als Zeuge in ber Stiftungeurfunde von Rrememunfter vom 3. 777, er verschwindet aber feit 778 aus ben baberischen Urfunden, indem er um biefe Beit nach Elnon in Belgien gegangen fenn mag, wo er 782 als Abt auftritt. 3m 3. 785 wird er "Rachfolger bes frommften und lieblichften Birgilius" auf bem bamals noch bischöflichen Stuble zu Salg-Als ber Bapern-Bergog Thaffilo mit Rarl b. Gr. in Conflitt gerieth, übernahm Arno eine politische Miffion an ben letteren und ericbien 787 in Rom vor ibm. Der Bapft wollte vermitteln, allein Thaffilo's Gefandtichaft erflarte, baß fie nicht mit ben nothigen Instruftionen verseben fei. Sie reiste baber unverrichteter Sache nach Babern jurud, bem Bergog bie Drobungen bes Papftes verfundend, die er gegen jenen ausgesprochen, sofern er nicht ben wohlmeinenben Borftellungen bes Apostolicus nachgeben wurde. Urno bat fich in biefen Berwidelungen ohne Zweisel als einen getreuen Sohn ber Rirche bewährt, Thaffilo aber ging, einmal auf Irrmege gerathen, feinem tragifden Schidfal entgegen. COLUMN !

#### XXXIV.

## Biftorifde Rovitaten.

I. Arno, erfier Erzbifchof von Salzburg (785-821) von Dr. heinrich Beigberg. Bien aus ber f. f. hof: und Staatsbruderei 1863.

Die beinahe aus bem Richts hervorgezauberte, ben Staat, bas öffentliche Leben, Wiffenschaft und Runft umfaffenbe Organisation Rarle bes Großen gewährt ein fo überaus mannige faches Intereffe und mar fo folgenreich, bag alle Berfonen, bie an berfelben einen bervorragenden Untheil genommen, bie regfte Aufmertfamfeit ber Geschichtschreibung verbienen und als Erager ber Cultur nach Bebubr beurtheilt werben muffen. Erft bann, wenn nicht mehr bie ftarfften Triebfebern als bas einzige Ugens ber Bewegung einer Beit allein ber Aufmertfamteit gewürdigt werben, erft bann wenn bas Ange nicht mehr allein an ben Rorpphäen wichtiger Zeitabschnitte haftet, fondern auch bie eigentlichen Bertzeuge ber großen biftorischen Momente in ihrer offenen ober meniger bervortretenben Thatigfeit erfannt merben, eröffnet fich ein flarer Blid in Die Wertftatten bes welt- und culturbiftorischen Schaffens und geminnen bie oft fo gang abstraft bingeftellten Refultate von bedeutungevollen Borgangen ober funftvoll gefdlungenen Dadinationen wirkliches Leben, und aus ber Renntnignahme ber bewegenben Rrafte

ermachet bas Berftanbniß für die burch fie geschaffenen Brobutte. Es ift also weitans nicht genug, den Mittelpunkt des farolingischen Beltreichs, den Kaiser selbst, für sich allein in's Auge zu fassen, wenn man seinen Wirkungsfreis nach allen Seiten erkennen will, sondern auch die kleineren Raber des Triebwerks verdienen unsere Aufmerksamkeit und gewähren ein entschiedenes historisches Interesse.

Es ist baher die Pflicht der Wissenschaft, allen ben achtbaren und bedentenden Gestalten, die dem großen Karl ihren Rath und ihre Kräfte zur Aussührung seines civilisatorischen Beruses liehen, eine ehrenvolle Stelle in den Reihen der Männer zu verleihen, welche auf Wahrung ihres Andenkens gerechten Anspruch erheben können. Zu diesen Männern gehört ohne Zweisel auch Arno, der erste Erzbischof von Salzburg, welchem die vorliegende Schrift gewidmet ist.

Die Geburtegeit beffelben ift unbefannt, aber jebenfalls mar er junger als ber um 735 geborne Alfuin. Unbestreitbar ift fein Erscheinen als Zeuge in ber Stiftungeurfunde von Rremomunfter vom 3. 777, er verschwindet aber feit 778 aus ben baberischen Urkunden, indem er um biefe Zeit nach Elnon in Belgien gegangen fenn mag, wo er 782 als Abt auftritt. 3m 3. 785 wirb er "Rachfolger bes frommften und lieblichften Birgilius" auf bem bamale noch bifcoflichen Stuble gu Salg-216 ber Bayern - Bergog Thaffilo mit Rarl b. Gr. in burg. Conflitt gerieth, übernahm Urno eine politifche Diffion an ben letteren und erschien 787 in Rom vor ihm. Der Bapft wollte vermitteln, allein Thaffilo's Befandtichaft erflärte, baß fie nicht mit ben nothigen Inftruktionen versehen fei. Gie reiste baber unverrichteter Sache nach Bapern jurud, bem Bergog bie Drobungen bes Papstes verfündend, die er gegen jenen ausgefprocen, fofern er nicht ben wohlmeinenben Borftellungen bes Apostolicus nachgeben würde. Arno hat fich in diesen Berwidelungen ohne 3weisel als einen getreuen Sohn ber Rirche bewährt, Thaffilo aber ging, einmal auf Irrwege gerathen, feinem tragifden Schidfal entgegen.

große Menschenmenge bort zusammenströmte. Um bieselbe Zeit ward Urno von einem schweren Berlust betroffen, indem Alfuin zu Tours starb nachdem er ihn flehentlich gebeten, zu ihm zu kommen, um Abschied von ihm zu nehmen und dann in seinen Armen auszuhauchen.

Die Thatigfeit Urno's als Metropolit gab fich hauptfachlich auf Spnoben fund. Die wichtigfte berfelben mar bie au Reispach, welche nach ber Unnahme bes Berfaffers mabrscheinlich in bas 3. 799 gehört. Unwesend maren auf berfelben die Suffragane des Salzburger Erzbisthums, eine Ungabl Aebte und viele Klerifer. Die Bestimmungen ber Spnobe foliegen fich meift alteren Rirdenverordnungen an, und es wurden bieselben zu Freifing und Salzburg bestätigt und mahricheinlich burch Urno vermehrt. Ferner ift einer Synobe Ermabnung ju thun, die im 3. 805 an einem nicht befannten Ort gehalten murbe und auf melder Urno bie Bestimmung erneuerte, bag nach bem Tobe eines jeden Bifchofs und Abts bundert Meffen in jeder bischöflichen Rirche gehalten und bundert Bfalter in jedem Rlofter gebetet werben follen. Endlich ift bie Runde von einer Synobe bes baperifchen höheren und nieberen Rlerus vorhanden, auf welcher eine Uebereinfunft über ben Bebnten getroffen murbe.

Rach dem Tobe des Bischofs Baulinus von Aquileja, welcher zu Alfuin und Arno im freundschaftlichften Verhältniß gestanden, erhob sich ein Streit zwischen dem neuen Bischof von Aquileja und Arno über die Grenzen ihrer Bisthumer. Karl d. Gr. entschied denselben im 3.811 zur beiderseitigen Zufriedenheit, indem er die Länder sudlich der Drau zu Aquileja, die nördlich von derselben gelegenen zu Salburg wies.

Auch an ber so überaus wichtigen, von Rarl b. Gr. mit Eifer betriebenen Angelegenheit ber Einführung bes kanonischen Lebens nahm Arno Antheil, indem er auf der im 3. 813 gu Mainz gehaltenen Synode, auf welcher jene Frage behandelt wurde, zugegen war.

Da Arno in der größten Gunft bei bem Raifer fand,

konnte es natürlich nicht fehlen, daß er ihn auch in den Kreis der geistigen Leuchten zog, mit welchem er sich umgeben hatte. In der Hossichule Karls war der Mittelpunkt der Bildung und der Wiffenschaft, wodurch jener die geistige Cultur über sein ganzes Reich verbreiten wollte, und so geschah es denn, daß die bedeutendsten Bisthümer und Abteien nur mit Männern beseht wurden, welche ihre Bildung in der Umgebung des Kaisers erhalten hatten. Daß Arno auch hier einen Wirkungsfreis gestunden, gereichte ihm ebensowohl zur Ehre, als seinen Zeitgenoffen und der Rachwelt zum Bortheil, da er seinen Schülern die Segnungen seiner Kenntnisse und der praktischen Lebenserssahrung konnte zu Theil werden lassen. Wie Alkuin den Namen Blaccus, Einhard den Namen Beseleel, Angilbert den Namen Homer in der Hossschule sührte, so hieß Arno Aquisa.

Zwar bestand schon vor Arno eine Klosterschule in Salzburg, aber eine größere Bedeutung erhielt sie erst durch Arno, durch dessen Bermittelung ihr auch Allnin seine besondere Aufmerksamteit schenkte; er versah sie z. B. reichlich mit Büchern und sorgte dafür, daß frühzeitig die Mathematik in derselben eine Pflege fand. Auch schiekte Arno Schuler der Salzburger Schule zu Allnin nach Tours, der ihm in theologischen Fragen ein trefslicher Rathgeber war.

Nachdem er 36 Jahre höchst segensreich gewirft, seine Rirche zu großem Ansehen erhoben und sich ein unvergängliches Denkmal eines treu ergebenen Sohnes ber Rirche, eines fleißigen Förberers christlicher Bildung und eines klugen Berathers in weltlichen Dingen geseht hatte, starb er am 24. Januar 821, und die Fülle seiner Tugenden fand auch nach seinem Tode die gebührende Anerkennung.

Aus biefer Stizze wird zur Genuge flar geworden fenn, wie fehr ber Mann, welchem bie vorliegende Schrift gewidmet ift, einer so grundlichen Biographie, als die besprochene ift, würdig erscheint. Wir durfen nicht versäumen, schließlich mit Anerkennung auszusprechen, daß der Versaffer mit allen Mitteln ber neueren Wissenschaft an feinen Gegenstand herangetreten

ift und keine Muhe gescheut hat, seine Aufgabe vollfommen zu lösen. Möchten boch auch die vielen andern hehren Gestalten, welche die Kirche im Mittelalter aufzuweisen hat, durch sorgefältige Forschung in das rechte Licht gestellt und ihnen die Krone des Berdienstes zu Theil werden.

II. Histoire de l'abbaye de La Cour-Dieu ordre de Citeaux, diocèse d'Orléans (1118-1793) Par Louis Jarry, Avocat. Ortéans H. Herluison, libraire-éditeur. 1864. XII. unb 234 Scit. 8.

Es ist eine eigenthumliche Erscheinung, die sich in Frankreich kund gibt, das Andenken der im Laufe der Revolution untergegangenen und theilweise bis auf einige Ruinen verschwundenen Cisterzienser-Rlöster zu erneuen und eigene umfangreiche Schristen über selbe zu veröffentlichen, wobei sich sast immer die Uhnung fund gibt, daß der Tag ihres Wiedererstehens dennoch kommen möge. Mag es sehn, daß der Franzose mit Stolz auf seinen heil. Bernard sieht, mag es sehn, daß Berhältnisse in Frankreich walten, die zu ihrer Regelung eines Bernard wieder bedürsen, genug die Thatsache steht sest, und sindet neue Bekrästigung in der vorliegenden Arbeit des Advosaten Louis Jarry, der sich die altehrwürdige Abtei La Cour-Dien oder Curia Dei im Bisthume Orleans, von der nur noch Ruinen stehen, zum Gegenstand seiner Bearbeitung wählte.

Dieser "Gottes "Hof" war bie neunte unter ben 303 Eisterzienser-Stiftungen, bie fich auf Gottes Welt befanden, und hatte im 3. 1118 ihre erfte Begründung burch ben Bischof Johannes von Orleans und sein Capitel gefunden, welche alle

jene Freiheiten und Privilegien ertheilten, Die bamale nothwendig maren, follte ber neu begrundete Orben St. Bernarbs feine Bestimmung erfullen. Und biefe neue Abtei erfullte fie! "Elle se rendit utile au pays en défrichant d'immenses terrains jusqu' alors incultes, en même temps qu'elle semait la parole divine dans le coeur inculte aussi des populations forestières à demi-sauvages." Dieses ihre Wirksamkeit nach außen! 3bre Wirffamfeit nach innen wird bezeichnet: "Elle fit disparaître l'inégalité des conditions en recevant dans son enceinte les pauvres et les riches, les nobles comme les vilains: tous venaient partager la vie commune, la prière et le travail dans le silence, astreints les uns et les autres au triple voeu de chasteté, pauvreté individuelle et obéissance." Dit anderen Worten, es lebte in biefen Saufern ber beilige aus Liebe zu Gott eingeführte Communismus, ber freilich gang andere Motive bat ale ber Communismus gemeinfter Sorte, mie folder beutzutage ber Belt brobt. Jener mar eingeführt um Gott ausschließlich bienen ju fonnen, Folge ber Entfagung; ber beutige foll bagu bienen, um bie Belt genießen gu fonnen, Folge unbandiger Genuffucht und ber Berachtung jenes Cubordinationeverhaltniffes, welches fich in ber phyfifchen und moralischen Welt mit jedem Schritte fund gibt, und welches befteben muß, wenn bas Weltall nicht in fich felbst verfallen foll.

lleberhaupt sieht man es der Schrift an, daß ihr Berfasser der Advosat Jarry mit jenem unparteiischen Sinne an die auf reichlichen Urfunden-Studien sich gründende Arbeit ging, und daß der Gegenstand seiner Arbeit ihm ein lieber ward. Er theilt nun die Geschichte in drei Perioden, deren erste vom Jahre 1118 bis 1181 reicht. Bekanntlich machte der im Jahre 1098 begründete Orden von Citeaux ungemeine Fortschritte, woran die damalige Zeitstimmung sowie vorzugsweise das Zeitsalter der Krenzzüge den wesentlichsten Antheil hatten, in welch' lettere der neue Orden von seinem Stifter an mächtig eingriff. Das gesiel dem ritterlichen Frankreich, und man fann sagen, daß der Cisterzienser-Orden so recht sein Orden war. So kam

44

LIV.

es, daß auch ber fromme Johannes II., Bischof von Orleans, benselben in seine Balbgegend rief und St. Stephan Abt ju Citeaur 1118 ben Orbensbruber Amalric mit 12 Monchen. (bie gewöhnliche Orbenszahl bei neuen Begrundungen, erinnernd an die 12 Apostel) dorthin fandte, wo ihnen ein Baldgebiet. curia dei genannt, ale Eigenthum angewiesen murbe. neue Pflangung gedieh in ber Urt, bag 1123 bie formlide Stiftungeurfunde ausgefertigt werden fonute, aus ber ber Berfaffer bie Stelle hervorhebt: "Si quis forte ad eos confugerit, vel latro captus, vel sanguis ibi fuerit, nullatenus ministerialium nostrorum praesumptione, vel alicujus violentia quies fratrum ibi perturbetur, sed abbatis deliberationi ac pacificationi totum reservetur", und auf bie Berleihung ber boben Berichtsbarfeit ichließt, indeffen fie mehr auf bas Ufplrecht, bas man bamale allen Rloftern jugeftanb, ju beuten fepn burfte. Auch Ronig Louis ertheilte feine Benehmigung, verlieh Befreiung von ben Bollen, und begunftigte bie Stiftung, ber aud Bapft Eugen III. burch eine eigene Bulle feinen Cout und Schirm angebeiben ließ (i. 3. 1147), gleichwie bie folgenben Bapfte ihre Borliebe bem Rlofter bewiefen, wie benn Bapft Alexander 1162 eine eigene Bulle erließ und indulgirte: "ut si fundatores monasterii vestri, vel alii fideles apud vos monasterium vestrum elegerint sepulturam, dummodo non sint excommunicati, vel interdicti, aut etiam publice usurarii, eorum devotioni vel extremae voluntati nullus obsistat, sed liceat vobis ipsos, non obstante alicujus contradictione temeraria ecclesiasticae tradere sepulturae, salva tamen justicia illarum ecclesiarum a quibus mortuorum corpora assumuntur". Wer mochte auch nicht in ber Rabe ober in ber Mitte jener ftillen andachtigen Beter ruben, beren Frommigfeit und Gottfeligfeit die Gemuther Bieler bob, ja fo groß war, bag in biefem erften Zeitraume vier Rlofter von Cour-Dieu aus ihre Bevollerung fich erbaten: 1128 die Abtei Loron (Locus regius), Notre-dame-du-Val (Vallis sanctae Mariae) begrundet burch ben eifrigen 21bt Robert 1136, Olivet (de Oliveto) 1145,

und endlich Cercanceau (sucra colla) 1181. Aus biefem erften Beitraum übrigen bie Ramen von 8 Aebten.

Die zweite Beriode bes Stiftes reicht von 1181 bis 1400. welche Jarry bereits als eine Beit ber Stagnation und bes beginnenben Berfalles bezeichnen möchte. Der allzugroße Reichs thum, ber beranmuche, mar ein Gebrechen und mit bem Brund. fatute bes Orbens, ber Charta caritatis faum mehr vereinbar; bie Befchente ber frommen Glaubigen nahmen ab, bagegen mehrten fic bie Raufe, welche bas Rlofter in feinem Intereffe machte. Das geiftige Leben trat jurud, bas materielle bervor, und ber Reid und Berbruß von britter Seite fam baju, wie ja felbft bas Capitel von Orleans feine bem Rlofter gemachten Schenfungen und ertheilten Privilegien gurudziehen wollte, fo baß Bapft Lucius 1182 ins Mittel treten mußte. eines gottfeligen Banbels verblieb indeg den Bewohnern bes "Gottes-Bojes" annoch, wie benn 1196 ber Bifchof Beinrich von Dreur ichreiben burfte: "Cum dilecti in Christo filii abbas et frater Curiae Dei honestate vitae semper et morum compositione floruerint et inter omnes nostrae commissas ecclesias praerogativa debeant honorari." gens befaß Cour-Dien um bas Jahr 1203 an Beinrich I. einen Abt voll Biffenicaft und Tugend, ber burch gang Frankreich geachtet war, gleichwie fein Rachfolger Sugo II. mit ben "belifateften" Diffionen betraut warb, er ber auch an ben Rreuggugen gegen die Albigenser Theil nahm. Unter ihm fand 1216 Die Beibe ber Rirche von Cour-Dieu ftatt, an ber bie Monche, bie befanntlich ihre Rirchen mit eigenen Sanden bauten, 47 Jahre lang gearbeitet batten. Intereffant ift bie S. 75 porfindliche Einschiebung über bas "Sigillum: Abbatis: Curie: Dei." Aus biesem Zeitraume übrigen noch bie Schankungen ber Ronigin Ingeburg und ber Besuch bes heiligen Lubwig, Ronigs von Fraufreich, im Mai 1256, wo er an ber gaftfreundlichen Bforte bes Rlofters anflopfte, beren Devise bie Borte: "Prière, travail et charite" gewesen waren. Wir übergeben minder wichtige Ereigniffe, um jur britten Beriode überzugehen, die mit dem Jahre 1400 beginnt und mit dem Jahre der Zerstörung 1793 endet. In der zweiten Beriode hatten 20 Aebte regiert

Traurig beginnt bie lette Beriode mit ber Bermuftung bes abteilichen Gigenthums burch Englands Baffen, welchen gegenüber einzelne Stiftungen nur fomader Erfat maren, aumal die eigenen Renten faum eingebracht werden founten. Inbeffen verging auch diese barte Beit, in ber 7 Aebte regierten. unter ihnen ber lette Johannes Bonvin ein nicht unrühmlich befannter Rame, ber von 1520 bis 1537 feiner Abtei porftand. ber eigentlich lette wirkliche Abt, indem nach ihm auch in Cour-Dien ber in Frankreich eingeriffene unerträgliche Unfug ber Commendatar-Aebte Blat griff, ber mehr ober meniger ber flöfterlichen Disciplin ben Tobesftog verfette. Auch in Cour-Dieu mabrte er von 1538 bis jur Bernichtung ber Abtei unter 18 Scheinabten tiefer Urt, beren erfter Buillaume be Ballerb. ber lette ber 1789 ernaunte De la Geard be Cherval mar. Besaß boch biese Abtei von 1550 bis 1556 ber Carbinal be Lorraine, Premierminister Ronig Beinriche II., und tommen felbst unter ben Commendatar-Alebten Laien vor, die eben fein anderes Intereffe als ihre Ginnahme hatten, welche einen großen Theil ber Ginfunfte in ber Urt verschlang, bag im Jahre 1770 in ber Abtei, in ber einft 100 Monche wohnten, nur 4 Ciftergienfer fich befanden, bei ber Aufhebung endlich nur noch 3 vorhanden waren: P. Reldior Simon, P. Bonaventura Moillarb, P. Leonard Beliffarb. Der Namenabt erhielt eine Benfion von 6000 &., indeffen bie großen und ehrwurdigen Bebanbe um einen Spottpreis veraußert wurden, um alebalb eine Ruine gu werben, welches Judasgeschäft im Jahre 1791 begann und bis 1793 vollendet mar.

Die vierte Abtheilung bes Buches gibt eine Beschreibung ber Ruinen ber Abtei und ihrer einst wundervollen Rirche. Zwei Abbildungen aus späterer Zeit nebst dem Grundris der Kirche finden sich als Beigabe. Eine Beschreibung der Gräber, die einst der Protestantismus schon im 16. Jahrhundert erdrach

und iconbete, fowie ber theilweise icon bamale verftummelten Monumente reiht fich an. Gine weitere Untersuchung verbreitet fic 6. 157-167 aber Saint-Hue. Diefer b. Sugo wird vom Bolfe ale Mann von fonberlicher Beiligfeit und Rieberwatron beute noch verehrt, indeffen über fein Beitalter eine Bewißheit nicht zu erlangen ift. Intereffant ift auch bie folgenbe Beigabe: "Du Privilége qu'avait la Cour-Dieu de recevoir les évêques d'Orléans à l'époque de leur joyeuse entrée. Der jucundus introitus fpielte im Mittelalter oft eine wichtige Rolle, eben fo wichtig wie ber tristis exitus ober bas Leichengepränge. Bon S. 173-228 folgen als "pièces justificatives" 43 Urfunden in biplomatischer Treue wiedergegeben, welchen fic .. Excerpta e necrologio pro abbatibus Curiae-Dei" unb "Excerpta e martyrologio benefactorum" sowie die Reihe der Mebte beigefügt finden.

Diefes ift Alles, mas fich von ber einft fo blubenben und fegenverbreitenden Abtei "Gottes-Sof" erhalten bat. Unwillfurlich ergreift ben Lefer ein wehmuthiges Gefühl, verfest er fich in bie zerftorte Rirche, Die einft mit 16 Altaren ausgestattet Berne möchten wir uns ber hoffnung bingeben, in ber ber Abvofat Jarry fein verbienftliches Buch ichließt: "Dans le siècle de renaissance chrétienne où nous vivons, qui sait l'avenir que l'Eternel réserve à la Cour-Dieu? Il s'est souvenu de Lazare et l'a ressuscité; le vieux monastère peut aussi se relever de ses ruines. Cette pensée est venue à de nobles visiteurs\*). Puisse-t-elle ne pas demeurer stérile! Puissent ces cloîtres retrouver leur ancien éclat et ces voûtes reconstruites par une main bienfaisante, entendre de nouveau les chants sacrés! Puissent ces autels restaurés servir pendant des siècles au sacrifice de la victime éternelle! C'est le voeu que nous formons avec le Psalmiste: Dans votre amour, Seigneur, répandez vos bénédictions sur Sion, élevez les murs de Jérusalem; alors vous

<sup>. \*)</sup> Dupanloup und Montalembert.

recovrez le sacrifice de justice, les offrandes et les victimes." (Bfalm 50). "In ber Zuversicht", fügt Hr. Zarry bei, "baß biefer Bunsch sich verwirklichen werbe, haben wir die Erinnerungen gesammelt, welche sich auf La Cour-Dien beziehen."

Das find wirflich französische Gegenfate! Ein Renan will felbst ben lebenden Christus niederreißen, ein anderer will bie Altare, die zu feiner Ehre einst errichtet, durch die Revolution fielen, wieder errichtet wissen! Ersteres gelingt natürlich nie, ob für letteren Bunfch ein fruchtbarer Boden sich finde? Wie dem auch sei, wir glaubten das schon ausgestattete, nur in 125 Abdrücken aufgelegte Buch in diesen Blättern nicht übergehen zu dürfen.

### XXXV.

# Beitlänfe.

Die frangofifch eitalienische Convention -

was ist sie und was soll sie? Darüber herrscht nun in gang Europa und nicht am wenigsten in Deutschland ein wahrhaft sinnverwirrendes Rasonniren, und das ist an sich schon ein großer Bortheil für ihren Urheber. Uebrigens liegt der Mangel an Klarheit nicht an ihm, sondern an den Andern. Je grausamer seine Haltung in der schleswig-holsteinischen Berwicklung irgendwo misverstanden worden ist, desto mehr muß auch sein Schritt vom 15. September überraschen und verwirren. Denn derselbe ist nichts Anderes als die Correstur der Londoner Conserval und die Strase der Trupvisiten von Kissingen und Karlsbad. Ihn wähnte man isoliet; nun greift er zur ita-

lienischen Harpune und ber liebste Alliirte ben er sich bamit einfangen möchte, wäre — Desterreich. Die Convention als solche verhält sich zum eigentlichen Zweck nur als wächserne Rase, die nach ben Umständen gedreht werden fann, sei es zum intimen Einverständniß mit der oder zum revolutionären Angriffstrieg gegen die deutsche Großmacht; und der lettere könnte stattsinden im Felde oder auf dem kaum mehr zweiselhaften — Congreß.

Manche werben vielleicht ben erften Theil Diefer Alternative nicht zugeben wollen, wenn fie auch einsehen, bag bie Spige ber Convention in der That viel weniger auf den Rest des Rirdenstaats als auf Desterreich gerichtet ift. Aber es ift eben ein nur zu häufig aufftogenber Fehler, daß man, vom beutschen Raiserstaat sprechend, bloß an beffen Stellung in Benetien benft, nicht aber an bie öfterreichische Stellung in Maing und Umgegend. hier und nirgends fonft liegt bas mögliche Berföhnungsgebiet ber zwei Dachte. Der Imperator bat es 1859 ju Billafranka mit fo beutlichen Worten gefagt, baß vernünftigerweise heute noch jedes deutsche Ohr nachflingen Die beutsche Treue bes Raisers bat bamals bie Berfuche abgeschlagen, und jede ber zwei Dachte bat mit entgegengefetten Muliangen ihr Blud verfucht und feine bat es gefunden. Jedenfalls ift ber Imperator mit England ebenso wie mit Rugland und Preugen übel angefommen. Db Defterreich endlich in ber myfteriofen Alliang mit Breußen und Rugland beffer gebettet fei -- nun bas will Er eben wiffen. Bu biefem 3wede hat er die Convention vom 15. Sept. in das diplomatische Gebeimniß hineingeschickt; und follte wirklich nach feiner Bermuthung Defterreich wenig begludt und gefichert binter ben Couliffen figen, follte es nicht allein von ben englischen Staatsmadlern endlich befinitiv überzeugt fenn, mas von ihnen unter allen Umftanben ju erwarten ift - nun bann will er burch bie Convention vom 15. Sept. Die Hand von Villafranka nocheinmal bieten.

Der Imperator befist weitreichenbe Fuhlhörner. Bare

bie ichleswig-holfteinische hofmengerei in Bahrbeit bas Siegel eines uneridutterlichen Bunbes ber brei norboftlichen Dachte. bann hatte er ben Streich vom 15. Sept. fcwerlich gewagt. So fürchte ich. Die berüchtigte Convention bat bemnach feineswege die Aufgabe, bie mabre Abficht bes Imperatore in Bezug auf Rom und ben beiligen Bater ju enthullen, sonbern fie foll ben rathfelhaften Drei-Machte Bund vor fein Apropos ftellen, fie foll eventuell Defterreich ber Berirrung in eine febr ungeeignete Gefellicaft überführen, und es zwingen biefe ober jene Entscheidung über bas Schickfal bes Rirchenstaats mit jugeben. Infoferne ift bie Convention auch eine ber preußischruffischen Diplomatie gestellte Falle. Defterreich wird naturlich gespannt fenn auf beren Benehmen in ber brennenben Frage; ber Imperator aber wird von bem Berhalten Defterreichs bie Deutung feiner Convention abhängig machen, ja unter allen Umftanden die Could auf die Biener Politif übermalgen. Das ift bie acht napoleonische 3meibeutigfeit.

Die befannt ift bie inspirirte Breffe bes frangonischen Imperiums in ihrer Gesammtheit aufgeboten, um ben Berbacht ale lage in ber Convention eine indirefte Breisgebung ber restirenden Rechte bes beiligen Stuhle, als schwarze Berleumbung zu brandmarfen. Man liebt es bei uns, biefe Lopalitats-Bezeugungen für eitel Beuchelei und Beimtude anzuseben; aber es läßt fich Bahrheit baraus machen. Seit bem Burider Frieden hat gang Europa Italien fich felbft und bem Imperator überlaffen. Zwischen biefen 3meien ift nun ein Bertrag gefoloffen, von bem fich unter folden Umftanben feinenfalls Befferes erwarten ließ, nur bag er allerdings gefchloffen ift über ben Papft ohne ben Bapft. Bollen aber fatholifche Machte fich barüber beschweren, so bat ber Imperator wenigstens ben Schein eines Rechtes ju forbern, bag biefe Dachte bann auch nicht alle Pflicht und Schuldigfeit auf ibn allein abmalen möchten. Der Bertrag vom 15. Cept. bat unzweifelbaft zwei Seiten, und es wird von Defterreich abhangen, ob bie beffere biefer Seiten herausgefehrt bleiben wird ober nicht.

Man bat fich vielfach gewundert, bag ein Staatsmann wie ber Minister Droupn be Lhups, ber ftets in bem Rufe ftand Defterreich besonders freundlich gefinnt ju fenn, ju ben Dofumenten vom 15. Cept. feine Unterschrift geben fonnte. Aber biese Thatsache ift boch nicht so unerklärlich, wie es auf ben erften Blid icheint. Der Minifter ftebt eben auf frangofischem Boben, und von ba aus fieht er die Convention von ber beffern Seite an, wonach fie in ber That geeignet mare, ber italienischen Revolution einen Riegel ju ichieben und ihren Schmall an ben romifden Grengen jurudjuftauen. Daß bie gange Bewegung in biefem Balle in fich felber jusammenbrechen mußte, ift eine unter allen Barteien ausgemachte Cache; Die Unififation muß unaufhaltsam fortidreiten bis zu ihrem letten Biele ober fie wird fich in innerlichen Reibungen verzehren. Infoferne fann auch ein soidisant conservativer Staatsmann ber Convention Beschmad abgewinnen, und insoferne mag auch ber Minister Droupn ernftlich gehofft baben, auf biefem Wege bie gewünschten Unfnupfungepuntte bei Defterreich endlich ju erreichen.

Much am entgegengesetten Ende ber italienischen Revolutionspartei berrichen abnliche Auschauungen. Zwar ift bei biefen Maffen ber haß gegen bas viemontefifche Gamaidenthum fo ftart, bag bie Convention fich bei ihnen gerade megen der Berlegung bes Regierungsfites von Turin nach Florenz empfahl, und fo fcbien felbft bie nachfte Umgebung Baribalbi's anfange mit wiberftreitenben Befühlen vor bem "ehrlosen Bertrag" ju fteben. Doch burfte bei ben Rothen im Allgemeinen bas bergliche Diftrauen gegen ben Imperator überwiegen und bie Unficht vorherrichen, bag er wo immer möglich bem Bertrag eine fur bas Papftthum gunftige Benbung geben werbe. Es wird ihnen fdwer werben ju glauben, daß ber Umjug nach Floreng nur bie Dauer eines Rachtquartiers baben folle vor bem Gingug bes Raubtonigthums auf bem Capitol. Und wenn auch Florenz als hauptstadt nicht bas Siegel bes befinitiven Bergichts Italiens auf Rom feyn foll, fo mare bennoch, wenn die Fahnen Biftor Emmanuels auch nur längere

Beit an ben Grengen bes Batrimoniums feftgebannt blieben, bas Reich ber Berrather ficherlich verloren. Collte fich nun gar noch ber Berbacht bestätigen, bag ber Auszug bes elenben Ronigthums aus feiner Baterftabt ben nebenfachlichen 3med habe, neuen Abtretungen an Frankreich, vielleicht bis über bie Thore Turins hinaus, Raum ju fcaffen, da man ja weiß, baß bis jest nur ber Unnerionspreis fur bie Bergogthumer, nicht aber fur Reapel und Sicilien bezahlt ift, fo mare bas Mag ber Schande voll. Es ift auch bloß ein geringer Troft für die Rothen, daß im Falle folder coloffalen Berrathereien an ben "Rechten ber Ration" bas heft ihnen in bie banbe fallen wurde; benn gang natürlich wurde zugleich eine militärifchbespotische Reaktion mit vernichtender Bucht eintreten muffen. Was foll man nun von diesen schwarzen Ahnungen halten? Einfach bas: wenn Desterreich will, fo wird ber Inftinkt ber Rothen auch bießmal nicht trügen.

Die "monarchifche Revolution" bingegen, in beren Schoof bie Luge ihren eigentlichen Thron aufgeschlagen bat, behauptet ben Vertrag nur geschloffen zu haben um ihn zu brechen, und fie vertraut, bag auch ber Imperator nicht anders fonne als ligen bis ans Enbe. Biftor Emmanuel und feine "Blauen", bas englische Rabinet und alle protestantischen Barteien Albions, Die liberalen Blatter in Franfreich, fie alle halten vom Bertrag bas Begentheil beffen mas er befagt; fie feben in ihm ben gebahnten Weg um in furgefter Frift Rom in ibre Gewalt ju befommen, und ben Umjug nach Florenz wollen fie nur vornehmen, um gleich bei ber hand ju fenn, sobalb nach ben zwei Jahren die bezahlten Sendlinge in ber ewigen Stadt ihre Bflicht thun. Dit biefer Unschauung ber "monarchischen Revolution" von bem Borgang bes 15. Sept. fteht bie fatholifche Breffe Franfreichs in feltener Uebereinstimmung. Aber mas ift es eigentlich, worauf die Einen ihre Befürchtungen und bie Anderen ihre hoffnungen bauen ?

Sind es vielleicht geheime Artifel? Schwerlich ift bem Imperator eine folche Thorheit jugutrauen. Wenn geheime

Artifel au bem fo unschuldig aussehenden Traftat existiren, fo tonnen und werben fich biefelben auf Benedig, auf Ligurien mit Genna, auf die Insel Cardinien, aber ficher nicht auf Rom beziehen. Ober ftust fich bie Buverficht ber "monarcifchen Revolution" vielleicht auf die verbalen Bweibeutigfeiten und Luden bes Texts vom 15. September ? 3. B. auf Die Stelle mo von ber fünftigen Armee bes Papftes gefagt ift, baß fie nie fo groß werben burfe, um ale eine Gefahr für Italien au ericeinen; ober auf bie Stelle wo bas Dofument feine Splbe barüber außert, wie es benn im galle innerer Unruhen im Refte bes Rirchenftaats gehalten werben folle? Allerbings find bas verfanglich geschraubte Cape, aber als Stupen bes Ministeriums gamarmora maren fie boch ju findisch und fowach. Richt Bertragsworte - was bieselben in Paris und Turin werth find, hat ja bie Befdichte bes Buricher Friedens bewiefen - fondern thatsachliche Berhaltniffe muffen Die Buverficht ber Turiner Bolitif unterftugen. Diefelbe beruht vor Allem in ber Berechnung, bag ein Entgegentommen Defterreichs hinfictlich ber Unforberungen bes Imperators zu ben unmöglichen Dingen gebore, und ber lettere baber genothigt feyn werbe, ber Convention andere ale bie von ihm felbst aufanglich gewollten Confequenzen ju geben, fei es auf bas Unbringen Italiens im Rrieg ober auf bas Anbringen Englands im Congreß.

llufraglich steht bas Wiener Rabinet in biesem Augenblide vor Entschließungen von unermesticher Tragweite. Seten wir nur ben Fall, es gelänge, den Imperator bei der Convention vom 15. Sept. in ihrem wörtlichen Sinne und ohne hintergedanken sestzuhalten, was ware die Wirkung davon auf Italien? Die blutigen Scenen in Turin, wozu die lohalste und königstreueste Bevölkerung auf die erste Nachricht von der projektirten Berlegung der Hauptstadt sich hinreißen ließ, geben den deutlichsten Borgeschmack. Borber schon haben die seindlichen Parteien wilden Thieren gleich sich selber und das unglückliche Land zersteischt; ihre Zahl würde nun noch um eine

meitere Bartei, und zwar um eine febr gefährliche vermehrt werben. Die Gifersucht ber Municipalitäten, Die im Mittelalter gang Italien in einem Grauel ber Bermuftung begraben bat, murbe wieder auferfteben; bas Ronigthum aber mare in bem Moment feines Umzugs von Turin nach Florenz von ben Wurzeln feiner alten Rraft ganglich abgeriffen und in bie Luft gestellt. Gerade bie piemontesische Partei, ber es mit bem Geschrei nach Rom bis jest am wenigsten Ernft war, murbe bann mit ben Garibalbifden wetteifern und icon aus Reib gegen Floreng ben Bergicht auf Rom ber Dynastie jum tobtlichen Berbrechen machen. Es ginge bann in Erfüllung, mas Graf Ruffel am 31. Oft. 1862 an Lord Cowley geschrieben bat: "Gin Ronig von Italien, ber trop ber Bolfemuniche fich verbindlich machte ben Bapft als weltlichen Berricher Roms anquerfennen, murbe entweder in Stalien verhaft, ober feinem Beriprechen untreu werden muffen, um fich auf bem Thron gu erhalten."

Augenscheinlich bebarf es nur noch eines geringen Stofes und bas Rartenhaus ber italienifchen Unififation, bie jeben Tag eine Diillion mehr ausgibt als einnimmt und in funf Jahren faft zwei Milliarden Schulben gemacht bat, fturgt icon aus finanziellen Grunden jusammen. Rirgends weiß man bas beffer als in London, nirgends hat man mehr die wortliche Ausführung ber Convention ju furchten, und fein Opfer auf anderer Leute Roften wird ber bubifden Bolitif Englands ju theuer fenn, um ben 3mperator fur die entgegengefeste Deutung ju gewinnen. Aber es wird nicht gelingen, wenn Defterreich will. Der Imperator, ben bie englisch - ruffisch - preußische Intrique im banischen Streit isolirt ju haben glaubte, plöglich wieber als eifrig umworbene Braut im Centrum Europa's; aber Defterreich wird bie Braut beimführen, wenn es, gleichfalls auf anderer Leute Roften, ben Breis gablen will, ber ihm icon ju Billafranfa angegeben worben ift.

Es ift ficher ein Irrthum, wenn man meint, ber 3mperator werbe beshalb einer reaftionaren Sanbhabung ber

Convention nicht fabig feyn, weil bieß ber Untergang fur ben Italianismus mare. Italien ift ihm nie Celbstzweck sondern immer nur Mittel jum 3med gemefen; bas zeigt fich gerabe jest am ichlagendften.: Die Unififation lag nie in feiner 216ficht, benn fie ift ein Intereffe Englands und nicht ein Intereffe Franfreichs. Sobald eine italienische Regierung nur einmal auf Ginem, gefdweige benn auch auf bem zweiten guße felbfts ftanbig fteben tonnte, murbe fie fofort ihre Sympathien von Baris ab- und London gufehren. Das weiß man in Franfreich febr genau, und felbft in ben gesetgebenben Rorpern ift biefe Bewißbeit icon öffentlich jur Sprache gefommen. Allerdings war es bem Imperator auch mit bem Zuricher Frieden nie ernft. Denn die Berwirflichung beffelben batte ben öfterreichis ichen Ginfluß mit ben Bergogen in Italien gurudgeführt, und biefen Ginfluß befinitiv fernezuhalten, liegt ebenfo febr in ber traditionellen Politif Franfreichs als den englischen nicht überbandnehmen zu laffen. Aber zwischen ber Unififation und ber Restauration liegt ein Drittes in ber Mitte, nämlich bie Dreitheilung Italiens, bei welcher wenigstens Gin Theil fur ein Mitglied ber napoleonischen Dynaftie abfallen mußte. Sicherlich war bieß bie ursprüngliche Absicht bes Imperators. gablreichen Symptomen ihrer Fortbauer ju reben, ift jest nicht die Zeit; aber erinnern möchten wir boch an die mertwurbigen Enthullungen, welche im Ceptember 1862, unmittelbar nach ber Rieberlage Garibaldi's auf Afpromonte, burch bie Blatter gingen und auch bas eigentliche Thema fur bie muthfcaumenden Reben bes rothen Selben gebilbet batten. burch die ebenfo beimliche als rafche Dagwifdenfunft Englands. hieß es bamals, fei ber mit Rattaggi abgefartete Plan vereitelt morben, and Reapel und Sicilien einen frangofischen Bafallenftaat unter einem napoleonischen Bringen zu machen.

Was wollen wir bamit fagen? Es mußte nur schlechthin feiner feiner Zwecke unter einer anbern Bedingung mehr au erreichen seyn, sonft wird er festhalten an bem römischen Schut, und dieß um fo mehr, je endgultiger er burch die Preisgebung

Subitaliens an bie Unififation, berfelben Conceffionen machen muß. Bon bem "Batifan und feinen Garten" ift fcon nicht mehr bie Rebe; nicht mehr von ber "freien Buftimmung bes Bolfe", und nichts mehr bavon bag ber Bapft mit bem italienischen Ronig in Giner Sauptstadt fic vertragen muffe. Die Convention zeigt überhaupt vergleichsweise ein unverkennbar reaftionares Beficht, nur daß fie baffelbe mit ber giftion mase firt, als wenn Biemont fich befehrt babe und von feinen unerlaubten Begierben nach ber emigen Stadt abgeftauben fel. Auf dem Borgeben, bag bie italienische Regierung fich eruftlich getrennt babe von ben 3been Baribalbi's, beruht ber gange Bertrag. Der Minifter Droupn weist ausbrudlich auf feine Depefche vom 26. Oft. 1862 jurud, mo er bie Bumuthungen aus Turin in Folge ber Niederlage Baribalbi's auf Afpromonte beantwortet hat. hier war man bamale unverschamt genug, bas Programm bes gejangenen Freischaaren - Bubrers fich nun felber anzueignen, fich mit beffen Worten fur bas "Recht Italiens auf Rom" auszusprechen und im Ramen ber Regierung von Franfreich Die Auslieserung Dieser Sauptstadt ju verlangen. fr. Droups antwortete bem Minifter Durando einfach: bas fei ein Standpunft, ber gar feine Disfussion zulaffe. Seute freut sich berfelbe Gr. Droupn: bas biefer Standpunkt in Turin endlich gang aufgegeben fei, und bag man bort nicht mehr von einem Recht Italiens auf Rom fpreche. Darin bestehen bie "gludlichen Beranberungen", von welchen die frangofische Regierung in Italien überrascht worden fepn will, bag, wie die Depefche vom 12. Sept. fagt, "bie italienische Regierung feit zwei Jahren bemubt ift, Die letten Erummer jener gefürchteten Befellichaften bei Ceite gu ichaffen, Die burch die Bunft ber Berbaltniffe fich außerhalb bes Bereichs ihrer Aftion gebildet und hauptfachlich Rom jum Gegenstand ihrer Brojefte gemacht hatten."

In diefer Fiftion besteht nun die bewußte Luge ber Convention, wie denn irgend eine Luge jeden Schritt bes Imperators begleiten muß. Aber er wird festhalten an ber Fiftion, folange er nur nicht alle seine Zwede bafür auf's Spiel zu seinen braucht. Der steigenden Aufregung in Italien wird er je nach den Umständen begegnen, indem er ihr entweder ein Bentil gegen Benedig öffnet oder den 15. September zum Geburtstag der großen italienischen Reaktion werden läßt. Alles ift noch immer möglicher als die Preisgebung Roms nach zwei Jahren. Es ist nach wie vor eine englisch-garibal-dische, aber nicht eine französische Idee, wenn der Abg. Musolino am 14. Mai d. 38. in der Turiner Rammer sagte: "ter Papst darf nichts Anderes senn, als der vom König ernannte und vom Eultusminister vorgeschlagene oberste Bischof." Auch eine Flucht des Papstes, um unter englischem Schutz eine Insel Delos für sich zu suchen, wozu Graf Russel am 25. Oft. 1862 den brittischen Beistand in so holdseligen Worten zu Rom ans bieten ließ\*), ist keine französische Idee. Sie ist sowenig eine

<sup>\*)</sup> Bielleicht ift nichts geeigneter, um bie Convention vom 15. Sept. ju illuftriren, ale biefer Borfchlag, ben Ruffel bamale in angfts licher Beforgniß fur "bie Berrichaft ber geiftlichen Autoritat über bie Gemuther ber Ratholifen in Italien und Guropa" - nach bem befannten Borgange eines beutschen Belehrten - in Rom machen lieg. Bir tonnen une nicht enthalten biejes consilium ab hoste bier wieber in Erinnerung ju bringen. "Ihrer Dajeftat Regierung ift ber Deinung, bag Rom bie Sauptftabt bes italieni. fchen Ronigreiche fenn follte. Aber wenn fie recht berichtet ift, glaubt ber Bapft, bag eine Beit tommen werbe, wo er, burch alls gemeine Ginwilligung, wieber in ben Befit feiner fruhern Canbe gelangen und jeine weltliche Berrichaft wieber ihren ehemaligen Glang annehmen wirb. Wenn bieß feine aufrichtige Ueberzeugung ift, murbe es bann bem Papft mohl anfteben bag er, anftatt felber bie haupturface bes Burgerfriege in Italien ju bilben, fich aus biejem Rampf jurudzoge und in Rube bie Greigniffe abwartete bie, nach bem Billen ber Borfebung, in Bezug auf bas Papfts thum eintreten und bas Echidfal Staliens enticheiben werben? In einem folchen Fall wurde ber im Mittelmeer commandirente Abmiral Ihrer Majeftat ben Bapft nach Malta, Trieft, Marfeille ober Balencia bringen, und wenn Ge, Beiligfeit fur gut finben

französische Ibee, daß der verstordene Minister Billault, der unerreichte Meister im Ausdruck napoleonischer Gedanken, sich nicht besann am 10. Febr. 1863 vor der französischen Kammer unumwunden zu erklären: "Rom als Hauptstadt Italiens steht in direktem Widerspruch mit dem französischen Interesse." Man hat diese Phrase Billaults damals allgemein als Frankreichs ledtes Wort und Testament in der römischen Frage angesehen. Auch Garibaldi verstand sie so; er hat noch im vergangenen Brühjahr, als er zur Aboration in England verweilte, ungenirt geäußert: es gebe nur Ein Mittel um Rom der italienischen Ration zu verschaffen, gerade das Mittel wozu allein Britaunien sich nicht entschließen will: Krieg mit Frankreich.

Rom fann es in der That darauf ankommen lassen. Es braucht keine neue papstliche Armee zu bilden, und könnte es nur noch ein paar Jahre die Schuld des ganzen Staats, von dem vier Künstel ihm geraubt sind, wie bisher verzinsen, so könnte der heilige Bater die Handhabung der Convention sehr ruhig demjenigen überlassen, der sie geschlossen und den gesammten Justand, wie er ist, geschaffen hat. Aber in Wien steht man nicht auf dem gleichen Standpunkt. Desterreich kann um seiner selbst willen nicht in farrer Unbeweglichkeit versharren, und es darauf ankommen lassen; denn von seinen eigenen Entschließungen hängt nicht nur das Schickal der Convention, sondern überhaupt die Gestaltung der Dinge in Italien bis an die Adria ab. Der Imperator muß einen Secundanten

follte in Malta zu bleiten, fo murbe Ihrer Majefiat Regierung bort zu feiner Aufnahme einen Balaft (a mansion) anweisen. Se heiligkeit könnte fich bort mit feinen vornehmften Carbinaten und treueften Rathen umgeben. Man wurbe von ihm nicht verlangen irgenteine feinem Gewiffen widerftreitenbe Bebingung einzugehen. Der Burgerfrieg in Italien wurbe aufhören, und bem italienischen Bolfe ftunbe es frei entweber sein eigen Gebiet vollständig in Besit zu nehmen, ober, wenn es ihm gut bauchte, ben Papk wieder in bie weltiiche herrichaft einzusepen."

haben, nicht so fast jum Arieg als jum Congreß; wird er sich wohl ober übel wieder mit dem persiden Albion behelfen muffen, oder wird er endlich mit Desterreich übereinkommen können ? Das ist die Frage, und von der Antwort durfte auch die Entsideidung über die Kriegs- oder Friedensfrage abhängen.

Dan fieht eine Unnaberung zwischen Defterreich und Krantreich gewöhnlich fo an, ale ob die freiwillige Abtretung Benetiens bie erfte Bedingung berfelben mare. Wir find faft ber umgefehrten Unficht. Allerbings fpricht man in Baris gerne bavon, bag Desterreich fich ju einer friedlichen Ausgleichung megen Benetiens berbeigulaffen babe. Aber man fann fich barunter mehr als Einen Dobus benfen, und bie Ausgleichung muß um fo weniger in ber einfachen Bergrößerung bes italienischen Raubstaats burch bas venetianische Ronigreich bestehen, als fie ja mit Franfreich ftattzufinden bat und nicht mit ben Nachfolaern Cavoure. Die unerläßliche Bedingung burfte baber eine gang andere feyn, und man fann fie vielleicht in ber Frage formuliren: wenn bie beutsche Großmacht ihre naturliche Grenze an ber Abria haben muß, warum follte nicht bie frangofische Brogmacht ihre naturliche Grenze am Rhein haben muffen ? Dieß ift bas punctum saliens nach wie vor. Wir leben nun einmal nicht mehr im Zeitalter bes Rechts und ber Bertrage, sondern im Zeitalter ber Macht und ber Jutereffen. Defterreich in billiger Anerfennung Diefer Thatsache bem 3mperator nicht ferner binberlich fenn, ein Stud beutschen ganbes nach feinen geographischen, ftrategischen und commerciellen Beburfniffen zu erwerben, bann wirb er auch um ein Congreß-Botum nicht verlegen febn, wornach ber Befit Benetiens ans gang gleichen Grunben eine öfterreichische Rothwendigfeit ift. Richt ber Mincio, fonbern ber Rhein halt die zwei Dachte unverfohnlich auseinander. Darum ift jest guter Rath für Desterreich vom beutschen Standpunkt aus fo theuer und von jebem anbern Standpunkt aus fo mobifeil.

Roch weniger als Benedig wurde die Rudficht auf den beiligen Stuhl einer Berftandigung zwischen ben zwei Machten Liv.

binberlich fenn. Es ift vielmehr, wie gefagt, bas Begeuthell ber Kall; bie Convention als Minimum ber weltlichen Berridafterechte bee Bauftes wird aufrecht erhalten werben, wenn Defterreich beibilft, zweifelhaft wird fie nur, wenn man in Bien ewig negirt wie bisher. Unfere Liberalen freilich ftellen bie Cache fo bar, ale wenn Defterreich, um fich mit Frankreich ju vereinigen, erft mit Italien fich aussohnen und bem Italianismus wenigstens ben Bapft jum Opfer bringen mußte .). Aber es beruht bieß auf gang falfchen Borftellungen; nicht für Italien, fonbern für fich bat ber Imperator wieberbolt um Desterreich geworben, und aufzugeben braucht Defter reich zu biefem Zwecke weiter gar nichts, als Deutschland und bie beutsche Integrität. Wenn baber ein fatholisches Blatt in Wien fich fur birefte Berhandlungen mit Franfreich ausfpricht, fo fann es bieß febr wohl thun, ohne feinem fatholifchen Standpunft nabe ju treten; wir aber fonnen einer folden Berftanbigung nicht bas Bort reben, ohne unfer beutiches Befühl fcmerglich zu unterbruden. Ja, Die Befchide Deutschlands und Roms bangen aufe engfte gufammen. Aber nur nicht fo. wie unfere Liberalen und Josephiner glauben: ale wenn name lich Defterreich burch feine Abfehr von Rom beutscher murbe. Conbern gerabe umgefehrt: wenn wir nicht endlich alle gufam. menheljen, um an ber Spipe aller gefranften Rechte bas Recht bes Bapftes ju retten, fo werben wir Defterreich boch noch amingen, von Deutschland fich jurudjugieben, feine eigene Erifteng allein im Auge gu behalten und une unferm eigenwilligen Chidfal ju überlaffen.

Man hat eine flubirte Feinbseligkeit schon barin gesehen, bag bie Convention vom 15. September, obwohl bieselbe ben Züricher Frieden nun auch formell aufhebt, ausschließlich zwi-

<sup>\*)</sup> Das ift bie Bumuthung, mit ber bie Agenten Englanbs ben öfterreichischen Staatemannern fortwährend in ben Ohren liegen. In ber ehrlichen alten Beit hatte man bie Bichte einfach aus bem Reich gejagt.

fchen ber französischen und ber italienischen Diplomatie verhaubelt worden sei, ohne daß man in Wien auch nur Kenntniß bavon hatte. Das Faktum ist richtig. Aber Desterreich hat auch seit fünf Jahren in Bezug auf Italien nie ein anderes Lebeuszeichen gegeben, als unbedingte Ablehnungen, und es war überbieß mit England unter den Ersten, welche die napoleonische Einladung zum Congreß ohne weiters zurückwiesen. Gerade darum ist nun der italienische Berg so plöhlich wieder ins Kreisen gebracht worden, und der resultirende Vertrag ist nichts Anderes, als eine nach Wien abressirte thatsächliche Einladung zu nachträglichen Verhandlungen, welche ja doch in jeder Beziehrung die Hauptsache sind.

In zweisacher hinsicht wiederholt die Convention ben Aufruf der französischen Throurede vom 5. November v. 38., sie ist erstens das Mittel um die bereits verschollen geglaubte Congresivee wieder auf die Bahn zu bringen, und sie ist zweitens ein specieller Aufruf an das Wiener Kabinet zur vorgängigen Berständigung mit Frankreich. Man wird bald sehen, wie der Bertrag über die Räumung Roms in zwei Jahren, vielmehr zu diesen allernächsten Zwecken dienen muß, und auch insoserne ist er wesentlicher auf England und Desterreich gemünzt, als auf Bistor Emmanuel und den Papst. Wie sehr hat man sich in dem schleswig-holsteinischen Getümmel geirrt, wenn man den Imperator bereits für zu alt und zu schläfrig hielt, als daß er noch einmal einen seiner politischen Reisterstreiche ausspielen könnte!

England hat in erfter Reihe bas Congreß-Projeft zu Falle gebracht, an England tritt nun die Convention mit der dringsenden Mahnung herau, sich die Sache noch einmal zu überslegen. Die englischen Minister hatten damals die freche Stirne zu erklären: es sei nicht wahr, daß die Berträge von 1815 ausgehört hätten zu eristiren und daß der europäische Grund-Bertrag allmählig zerriffen sei. Inzwischen solgte die Strafe der frechen Berläugnung eigenster Thaten auf dem Fuße. Der Dänenkönig starb, und der Berlauf des Erbstreites hat dem

europäischen Grundvertrag gerade an einer Stelle, die für England besonders empfindlich ift, nicht nur einen neuen tiesen Ris beigebracht, sondern er hat auch bewiesen, daß selbst das Princip des europäischen Vertragsrechts nicht mehr anerkannt wird. Ohne Zweisel hat sich der Imperator diesen köstlichen Stoff für ein neues Manisest an Europa sorglich angesammelt, und selbst die englischen Minister dürsten dann nicht mehr im Stande seyn, ihre Kritis der Congressrede vom vorigen Jahr zu wiederholen. Er hat aber zugleich Sorge getragen, durch die italienische Convention einen specifisch englischen Congressöder aus zuwersen, und der blinde Kanatismus des Ropopery-Rabinets wird schwerlich umhin können darauf anzubeißen, in der Hossenung auf dem Congress die Stellung der italienischen Schooffinder — noch zu verbessern.

Bit aber ber Congreß einmal errungen, so handelt es fich in Baris sosort um die weitere Aufgabe, nicht ohne Bartei unter den Großmächten in benselben einzutreten. Mit allen Mächten, ausgenommen Eine, hat der Imperator es der Reihe nach versucht, und mit keiner ist er gut gesahren; noch am Schlusse der banischen Berwicklung haben ihm Rußland und Breußen, nicht weniger als England im ganzen Berlauf, Falscheit bewiesen und übel mitgespielt. Auch Desterreich hat mit allen diesen mehr oder weuiger natürlichen Allisten bis auf die neueste Zeit fast nur bittere Ersahrungen gemacht. Warum sollte der Imperator nicht auf den Gedausen gesommen sehn, daß gerade Desterreich und Er für einauder bestimmt seien, um dem heillos zerrütteten Welttheil eine neue Ordnung anzuweisen?

Gebe Gott, bag Defterreich nicht Ursache habe einzuschlagen! Aber mit ber ruhenden Aftivität wie bisher ift auch nichts gethan, ja fie ift ber lebel schlimmstes, benn mahrend sie keinen Einsturz bes Alten hindert, lagt sie auch keinen Reubau zu Stande kommen. Positiv mußte bem Imperator widerstanden und seinem Werk ein anderes und gerechteres Werk entgegengefett werden. Aber dazu mußte Desterreich, seine eigene

Reigung und Kraft voransgesett, mächtige Gehülfen haben, und wo sind sie? Im Jahre 1859, dem Aufangsbatum des jetigen europäischen Elendes wie es die herrliche Proflamation des Kalsers prophetisch vorausgesagt hat, war Desterreich von Allen verlassen; wo ist seine Stellung heute besser geworden? Wir sehen nichts als Riederlage und Enttäuschung bei allen seinen Bersuchen. Im dritten Deutschland haben sie damit geendet, daß selbst die rathe und thatlose Freundschaft der kleineren Staaten eingebüßt ist. England existit in Wien nur mehr als Commis voyageur der Versöhnung mit Vistor Emmanuel und Garibaldi. Rit Prenken und indirest mit Rußland soll nun allerdings eine "Allianz" existiren, aber was ist ihr Inhalt?

Riemand weiß bas; wohl aber ift es gewiß, bag bie Convention vom 15. September bie unmittelbare Antwort war auf die angebliche Wieberherftellung ber "beiligen Alliang" und bie Rache fur ben Affront, ber fur ben Imperator in bem gangen Berfahren Breußens und Ruglands feit bem Kalle Polens lag. Riffingen und Rarlebad": fo lautete bie erfte Erlauterung ber France über bie Convention. "Riffingen und Rarle. bab" follten fogar bie Berlegung ber Sauptftabt Italiens nach Floreng motiviren, benn bagn tauge bie ftrategisch febr ausgefeste Lage Turins nun nicht mehr, nachbem Defterreich, in ber neuen Alliang geftarft, wahricheinlich einen Angriff auf Italien beabfictiae. 2lus Riffingen und Rarlebab follte bas ichwarze Befpenft ber Tuilerien, Die "Coalition", hervorgegangen fenn, und mit seiner Convention wollte ber Imperator sondiren, was benn mohl baran fei. Run, mas wird er finden? Es ift ein gang richtiger Gebante, wenn bie Coalition ber beiligen Alliang wirflich wieber auferftanben mare, bann mußte fie minbeftens bie Durchführung bes Buricher Friedens jum Biele haben. Bird der Imperator mit der Sonde feiner Convention wirklich auf eine fo bebrobliche Entbedung ftogen ?

Balb nach ben Besuchen von Riffingen und Rarisbabineit bas westlicher Europa von Gerüchten erfallt zu bas Pernfendie

Bergeltung bes öfterreichischen Beiftanbes in Schleswig bie Barantie bes öfterreichischen Befitftanbes in Italien übernom men habe. Darüber gerieth bie englische Albernheit in ber Berfon Ruffels in große Aufregung. Er fragte ben preußischen Gefandten, ob es wahr fei und er fügte bingu: er babe viele Grunde an bas Borbanbeuseyn eines folden Abfommens m glauben, bas als hochverberblich fomohl für Breugen als far Deutschland erachtet werben mußte. Gr. v. Bismart foll barauf folgende Gegenfrage an ben englischen Minifter geftelt baben: es eriftire eine Rote Lord Ruffels vom 20. Mug. 1860 an ben englischen Gesanbten in Turin, worin es anebrudlic beiße, bag bie Intereffen Englands nicht gestatteten in Italien bie öfterreichischen Besitzungen am abriatischen Meere angreifen ju laffen; für bie preußische Regierung mare es unn erwunscht an erfahren, ob bie englische noch immer fo bente, benn in bie fem Falle wurde fie ficher gegen ein llebereinfommen nichts einwenden, bas ja jugleich and bie englischen Intereffen ficher stellen murbe. Ift biefe Erzählung mabr, fo charafterifirt fie trefflich die englische Bortbruchigfeit und Berfidie; aber fie mare noch feineswegs eine Antwort auf Die Frage, ob amifchen Defterreich und Breugen wirflich, und zwar im Ginvernehmen mit Rugland, ein Bunbnig beftebe gegen bie frangofifch-italienische Revolution ober ob es wenigstens in sicherer Ausficht fei?

hatten sich die zwei ober brei Machte nur soweit verstandigt, um das kleine Danemark zu zertrummern, dann mare ber Faben wahrlich entsehlich bunn. Das ganze Berkabren mit Schleswig ware dann nur eine Apologie für die Rheingeluste bes Imperators, und sollte Preußen am Ende gar noch mit Annerions. Tendenzen daherkommen, so ware das Unglud voll. Sollten Rissingen und Rarlsbad in der That die jezige Lage herbeigeführt haben, ohne zum voraus auf die Folgen bedacht und gefaßt zu seyn, dann könnte man in Wien nicht rasch genung die Rechnung darüber abschließen, ob man überhaupt von Deutschland noch eiwas zu erwarten habe ober schlechterdings nichts mehr. Spätere Geschichtscher werden schwer verkeben,

wie Desterreich auch nur so lange wie bisher in rathloser Unentschiedenheit zwischen den zwei Heubundeln stehen und seine besten Kräfte nuplos verzehren konnte. Endlich aber drängt die Entscheidung: heute noch wäre die Allianz Desterreichs viel werth für Frankreich, denn sie wäre das Verderben Deutschlands; morgen vielleicht verdirbt sich Deutschland selber, und die österreichische Allianz ist dann nichts mehr werth für Frankreich.

Wir haben Jahre lang vor bem Moment gewarnt, ber jest gekommen ist; wir haben gemeint, man solle Desterreich ben Abschied von uns schwer machen. Jest kommen berlei Warnungen zu spät, benn was in dieser Hinsicht nicht schon geschehen ist, das wird auch nicht mehr geschehen. Es läßt sich nicht länger verbergen, wie bodenlos die Justände Europas geworden sind. Bloß noch ber Prostitution der Geheimnisse von Kissingen und Karlsbad bedarf es, und der volle Beweis ist geliesert, daß jedes Wort unwidersprechliche Wahrheit gewesen, das der Imperator in seiner Congrestede vom 5. Rovember v. Is. gesprochen hat. Aussallend war es schon, daß fein Souverain die napoleonische Idee, es müsse eine neue Rechtsordnung in Europa geschaffen werden, rückhaltsofer gebilligt hat, als in seiner großartigen Unbesangenheit — Papst Pius IX.

Den 11. Oftober 1864.

nde Seberreich auch nur fo lange wie bisber in sällt er Norer sexundeit zwilchen den zwel Senienerin feder und eines Leiten Krafte nuclos vereiern fenner Ruftlich aber Todesel für Eurodeitermat deute nem währe der Milians Soderreicher einnerth ihr frankolich, wun der were bad Mortensen Senieklander wergen vielleicht vereiert der Trochkand telle einen

Semificial,

"Elle pal en Jabre lang eer voe Mismeul gerektore
at ardrumen in met bajret growths man telle Different

tru Morales rete un telegre matten unt Lenniert von

"armenare in telegre real mat in T. Alman in the telegre

mmod all

Sitearrichische 'Alliforni

Sylan had

#### XXXVI.

Marketon Marketon

# Gudtirol, fonft und jest.

218 im Jabre 1813 Gubtirol von ben ofterreichifden Geeren befest murbe, und fpater auf bem Biener Congreffe wieber an Defterreich fam, mar bas land burch bie breijabrige franfifchitalienifche Berrichaft nur unbebeutend verwelfcht, trop ben befannten energischen Bortebrungen ber Rapoleonischen Regierung in Diefer Richtung. Die Gubtiroler betrachteten von Altereber ibr Gebiet ale beutsches Reichsland, die Theorie ber Sprachgrengen mar bamale bem Gebirn ber Menichen noch nicht entfliegen, baber begrufte allgemeine Freude bie Rudfehr ber faiferlichen Abler in biefe Thaler. Dun mare eine Burudführung beutfcher Bilbunge-Unflatten, wie fie fruber unter Defterreich, bann mabrent einer vierjahrigen Beriobe, von 1806 bis 1810, unter Bayern beftanben, nach ben allergewöhnlichften Regeln ber Politif angezeigt und eine allmalige Germanifirung Gubtirole leicht auszuführen gewesen. Beber großere Staat fucht bie Regierungefprache auszubreiten und zur berte ichenben zu machen, fo Franfreich im Elfag, Breugen in Bofen, Rugland in feinem weiten Reiche, England in ber gangen Welt. Es ift bezeichnent fur bie in Gubtirol vorbem berrichenbe Stromung, bağ viele Abelofamilien beutiche, felbftgemablte Brabifate von biefigen Befigungen führten (bie fie jest in aller Stille ruduberfegen), baß beilaufig bie zu ben breißiger Jahren bas Deutsche bie Sprache

ber hoheren Gesellschaft war, und bag Desterreich im 3. 1814 Bertrauenoftellen, welche zuverlässige Beamte erforderten, im Lombardo-Benetianischen Konigreiche mit Subtirolern besehre. Es ware also nicht schwer gewesen, die Spuren einer kurzen Gewaltherrschaft zu verwischen und bas altgewohnte beutsche Wesen wiedereinzussubtren.

Unfere Regierung that von alle bem bas Gegentheil. beuriche Sprache murbe nicht nur nirgends als obligat eingeführt, es bestand in ben Bomnasien fein Lehrftuhl bafür; wer neben ben anderen Studien beutsch lernen wollte, fand biegu in ben faiferlichen Anstalten feine Gelegenheit. Roch mehr: in einigen Seitenthalern batte fic bie beutsche Sprache burch mehrere Jahrhunderte, nachbem bas welfche Element im hauptthale vorgedrungen, in ihren alteren Formen erhalten. Die Ausrottung berfelben murbe öfterreichischerseits burch italienische Beamte und Seelforger begonnen und gludlich vollführt. Die Regierung bes Re galantuomo batte es heute nicht beffer zu machen verftanben. Diefe Dinge flingen unglaublich, und boch bat fle bier jeber altere Mann mitangeseben und mit erlebt. Es barf nicht vergeffen werben, bag nach 1830, als eine flegreiche Revolution bas Werf bes Wiener Congreffes in Branfreich und Belgien über ben Saufen geworfen und Jungitalien feine erften Bodfprunge machte, auf ben biefigen Opmnafien ber liberale Luftzug als Teutophobie unvermerft und unbeachtet burch bie Borfale zu weben angefangen. Dag bie fubtirolifche Jugend, welche in ben offentlichen Schulen nicht beutsch, im Gegentheil alles Tubeste grundlich verlachen und haffen gelernt batte, bie Universitäten in Babua und Bavia ben beutschen verzog. naturlich; nicht minber, bag fie gang welfch gebildet und verbilbet nach Saufe fam.

Die Volgen biefes Spftems oder besser biefer Spftemlosigsteit kamen erst im 3. 1848 zu Tage, obschon sie für offene Augen 15 bis 20 Jahre früher sichtbar waren. Jur großen Berwunderung bes Innsbrucker Guberniums hatte die italienische Revolution in Südtirol, besonders in den Städten, ein lautes Echo gessunden. Der Magistrat von Trient sagte in einem Maniseste am 20. März 1848, daß "das Land seit langer Zeit den Augenbild ersehnt, sich mit seiner Nation (der italienischen) zu versutz.

einigen." Die öfterreichische Armee ftand bamals in Berona und hatte durch ein paar Monate keine andere Berbindung mit ber Monarchie als über Tirol. Ein f. k. Gymnasialprofessor sorberte öffentlich dazu auf, die Straße zu sperren, um den Keldmarschall Radessty zur Uebergabe zu zwingen. Diese seit dem Jahre 1816 in den Kreisen der halbbildung groß gezogenen Gesinnungen hatten im Jahre 1848 keine handlanger gefunden, die Sache war neu, in engen Grenzen bekannt und besprochen. Die seither verstoffenen 16 Jahre wurden von der Partei bester ausgenützt als von der Staatsverwaltung.

Ein propaganbiftifches Blatt burfte feit ber Beit jeben Sag unbehelligt ben Abfall bes Lanbes von ber Monarchie predigen. Diefes Blatt erscheint in Roveredo, beift Messaggiere tirolese, feit einigen Monaten Messaggiere fchlechtweg; nachdem es im 3. 1848 bie tirolifche Farbe abgeftreift, marf es folgerichtig, nur erras fpat, auch ben Ramen von fich. Diefe Beitung fullt bie Balfte, oft brei Biertel ibrer Spalten mit ber Rubrif Italien; alles mas bort vorgeht ift michtig, groß, fcon, bemunderungswerth. Bon Defterreich fommt wenig, von unferer Proving gar nichts vor. Ale im Berbfte 1863 in Innebrud bie Gatularfeier ber Bereinigung Tirols mit Defterreich begangen murbe, und bie unerwartete Erfcheinung bes Raifers bafelbft unbeschreiblichen Jubel erregte, fprach ber Messaggiere mit feinem Worte weber von bem Befte, noch von dem Befuche bes Monarchen. Doch wird von ibm jebe Rabrt, jeber Spaziergang, jeber Schritt bes Ronias Biftor Emmanuel. feiner Pringen und Minifter, fo wie ber rothen Berühmtheiten ber Salbinfel mit fouldiger Ergebenheit und Andacht weitlaufig gefcilbert und gehörig breit gefnetet. Dag ber Messaggiere ber treue Bunbesgenoffe aller geheimen und offenen Feinde Defterreichs ift, noch neuerlich ber Danen, verfteht fich wohl von felbft. Drum wurde auch "l'onesto Messaggiere" vom geheimen comitato veneto in feinen Cirkularen warm empfohlen. Derfelbe wird von einem f. f. penfionirten Landrath redigirt, der fich zwar Berftoffe gegen Befchichte, Geographie, Statistif, die Sprache und ben gefunden Menschenverstand mit großer Anmagung ju Schulben tom. men lagt, niemals aber gegen ben Buchftaben bes Strafcober. Man fagt, daß ihm gesethich nicht beizutommen sei. Das find

sonderbare Gesete, einzig in der Welt, welche die Propaganda des Landesseindes im herzen der eigenen Provinzen zum offenbaren Bwede, dieselben abzureißen, nicht zu treffen vermögen. Was ware dieß für eine Reichsvertretung, wenn sie dem Ministerium die nörthigen Bollmachten versagte, um die Integrität der Monarchie zu wahren und dergleichen Monstruositäten abzuschaffen? Dieses Blatt ist das gelesenste, man kann sagen das einzig gelesene, nicht nur in Südtirol, sondern auch im Benetianischen; es wirft seit 1848 im selben Sinne, bald mehr, bald weniger verdeckt, seit 1859 mit staunenswerther Kühnheit. Aus Gründen der Sparsamseit hat man es versäumt, ihm zu rechter Beit eine loyale, tüchtig redigirte Beitung entgegenzustellen; jest wäre es zu spät.

Und nun jum Schluffe. Ueber die im August gludlich vereitelte Revolutionirung Subtirols goßen die liberalen Beitungen, rothe und blaue, tirolifche, Biener und beutsche ihre unflathige Lauge aus. Die einen laffen ihren famerabichaftlichen Wefinnungen gegen bie welfchen Rebeller ben Bugel ichiegen, lachen über bie bumme Polizei, die überall Berfcworung wittere, und prophezeien, bag bie Innebruder Inquisitoren an ben arglofen Jungen Diefe Leute fympathisiren mit feine Lorbeeren verbienen murben. ben Tumultuanten in allen ganbern. Die anderen meineny die Ignorang habe alles verschulbet, man muffe ben Unterricht verallgemeinern und bas Bolt über feine mabren Intereffen belehren. Sehr mahr, wenn auch nicht in ihrem Sinne. Die Schriftgelehrten franten an ber firen Ibee, aus jebem Bauer einen Philosophen gu machen. Wieder andere ichieben ben Butich ber Glaubenseinheit in bie Schube, und rathen, bie fübtirolische Erbe mit beutschen Bro. teftanten ju bevolfern. Dag folder Blobfinn im 3. 1864 burch bie beutsche Journaliftif in die Welt posaunt werben fonnte, wird nur ber glauben, ber es gebruckt, fcmarg auf meiß, in ber Bogner, in ber Allg. Beitung, in ber "Breffe" gelefen.

Wer obige Andeutungen vor Augen hat, wer die Wirfung eines Tagblattes auf eine in den Schulen und Conventifeln geborig bearbeitete Jugend abzuwägen versteht, der wird ohne den Wangel an humanitarischem Unterricht, oder die Glaubenseinheit ins Mitleiden zu ziehen, nicht verlegen senn, die Quellen bes subetirolischen Attentates zu entdeden. Die Bevollerung hat das tolle

Bagnif allerbings mit Bermunberung und Cobnladen, bie Berhaftungen mit Befriedigung aufgenommen. Beil aber großentheils unbebeutenbe Berfonlichfeiten eingezogen worben, auf bie Unbebeutenheit bes Unternehmens felber ju foliegen, ware ein gefährlicher Irrthum. Die Bolizei bat nur auf eine fleine Babl, und nur auf wenige ber Rabeleführer bie Band gelegt, viele find flichtig; taufenbe, nach bem befannten magzinischen Schema organistrt, warteten auf ben Befehl von oben, um lodzubrechen und eine fizilianifche Befper aufzuführen; Baffen liegen noch immer in Menge verftedt fur eine beffere Gelegenheit. Der Moment fchien freilich fchlecht gewählt. Man gable aber nicht zu febr auf bie hirnlofigfeit biefer Denichen; fie fonnen rechnen und wiffen, bag man mit einigen bunbert Rothbemben fein ofterreichisches Bataillon, geschweige benn ein Armeeforps aus bem Felbe fclagt. Es war im Plane bie Offiziere ber bier ftationirten Truppen zu ermorben, um baburch bie Mannschaften felbft fur ben Augenblick labm zu legen und ben welfchen Freifchaaren ben Einbruch in Tirol zu erleichtern. Auf biefe Berletung bes beutschen Bunbesgebietes mare ber Einmarich ber ofterreichischen Armee in Biemont erfolgt, bann bie Einmischung Ravoleons und ber europäische Rrieg, welcher, nach bem Dafürhalten ber Aftionspartei, bem neuen Ronigreiche zu feiner Abrundung verhelfen foll. In diefem Unfinn war Dethobe. Das Ret ift auch über Benetien geworfen; in Subtirol bie Babl ber burch gebrudte, lebenbiae und flingende Propaganda Geworbenen groß, großer als man glaubt. Das Glend ift ein thatiger Agent: feit 10 Jahren feine Seibe, ber Bein unverfäuflich, brei Biertel ber Bevolferung find bem Mangel preisgegeben, und bie welfchen Golbftude baben einen gar guten Rlang. Dan bente an Combarbo - Benetien im Dare Auch bamals lachte man ber Bubler und Demonftranten. Bas bann? Man mußte fcmablich abzieben und bas ganze fcone Ronigreich ben Rebellen überlaffen. Wie fteht jest bas Machtverhaltnif anders! Die Bruber marten an ber Grenze auf bas Signal, ber Ehrenmann thut fromm, und fleht, feinem Sanbwerke getreu, auf ber Lauer. Caveant Consules!

Trient, 22 September 1864.

#### XXXVII.

#### Die erste Gesammtansgabe des literarischen Rachlasses von Leibniz.

II.

Leibnigens Blan einer driftlichsfocialen Atabemie.

Benben wir und nach ben unerquidlichen Erörterungen über bas verfehlte Unternehmen bes Grn. Foucher be Careil au einem erfreulichern Gegenstand, jum Inhalt ber von Berrn Rlopp in ben erften beiben Banben feiner Ausgabe veröffents lichten Schriften von Leibnig. Sie geboren fammtlich ber Dainger Beriobe von 1667-1672 an, und beschäftigen fich erftens mit bem Plane ber Grunbung einer Afabemie ber Runfte und Wissenschaften, zweitens mit bem Versuche, die Sicherheit bes beutiden Reiches burch eine Reform feiner Berfaffung, nämlich burch eine engere Ginigung ber Fürsten unter fich und unter bem Raifer zu bewirfen, und brittens mit ber agpptischen Erpedition, welche Leibnig Ludwig XIV. vorzuschlagen gedachte, um auf bie Berföhnung von Sabsburg und Bourbon ben allgemeinen Frieden Europas und bie neue Mera eines religiofen, sittlichen und politischen Aufschwunges ju grunden. Ginige fleinere Auffabe, welche ber erfte Band entbalt, laffen uns tiefe LIY. 17

Blide thun in die Welt der Gedanken, die den jugenblichen Geift Leibnigens erfüllten, und dienen dazu das Berständnis seiner großartigen Bestrebungen zu erleichtern. Als Leibnig nach Mainz übersiedelte, war er 21 Jahre alt. Schon damals, in der Umgebung und unter dem befruchtenden Einflusse eines Johann Christian von Boineburg und des Kurfürsten Johann Philipp von Schönborn, keimten in ihm die großen Entwürse beren Berwirklichung er dis zum Ende seines Lebens rastlos verfolgt hat.

Dabin gebort besonders bie Ibee ber Grundung einer beutiden Afabemie ber Runfte und Wiffenschaften, welche Leibnig bereite 1668 faßte. Baren es anfänglich allerbinge beutfchnationale Empfindungen und Beweggrunde, welche biefen Bebanfen in ihm erzeugten und nahrten, bamit bie beutiche Ration nicht hinter Frankreich, England und Italien mit ihren Afabemien gurudfiche, fo war er boch von ben gefährlichen Auswuchsen einer nationalen Absonderung und eines eiteln Rationalegoismus gleich weit entfernt. Bleich anfangs, mo bie erften Umriffe feines gigantifchen Planes in ihm auframmern, ftellt er es ale Aufgabe biefer Alfabemie bin, bas allgemeine Ginverständniß ber Belehrten aufrecht zu erhalten und ben frangöftichen, englischen und italienischen Atabemien bie Sand jum Bunde und gegenseitiger Forberung ju bieten \*). Wir ftogen bamit auf einen Bebanfen, welcher ber Grundzug feines gangen Wefens ift, und welcher in allen feinen Bestrebungen, mochten fie auf die Wiffenschaft, auf die Politif ober auf die firchlichen Berhaltniffe gerichtet fenn, wiberfehrt. Es ift ber Bebanfe einer "Universalharmonie", welche, wie fie bie Ratur erfüllt und zu einem bewunderungewürdigen Runftwerf ber gottlichen Macht und Beisbeit macht, fo auch alle Beifter, alle Rationen und alle driftlichen Confessionen burchbringen foll. In biefer bochften 3bee feines Lebens gipfeln alle feine Beftrebungen.

<sup>\*)</sup> Berte von Leibnig I. 18.

und welche einzelne Seite ber menschlichen Bestrebungen in Biffenschaft, Politif und Religion er auch ergreisen mag, so verfäumt er doch niemals, das Einzelne wieder mit dieser höchsten Idee zu verfnüpsen und erst in jener Universalharmonie zur Bollendung kommen, gleichsam in einem vollen musikalischen Accorde ausschwingen zu lassen. Darum ist Leibniz nicht bloß der Gelehrte, den wir mit den unermeßlichen Schähen seines Wissens und in seiner schöpferischen, bahnbrechenden Thätigkeit anstaunen; er ist für und auch der liebenswürdige Mensch, mit dem wir uns unwillfürlich verwandt, und zu dem wir uns durch ein harmonisches Band hingezogen fühlen.

Diefer Mittelpunkt feines Wefens tritt und fofort mit überraschender Rlarbeit in feinem Plane gur Grundung einer bentiden Afademie ber Runfte und Wiffenschaften entgegen und fpiegelt fich auf bas berrlichfte ab in ben allgemeinen Betrachtungen, mit welchen er bie Erörterung feines Begenftanbes beginnt. "Alle Schonheit, fagt er (I. 113), besteht in einer Barmonie und Broportion gwijchen Verstand und Macht, welches auch in biefer Belt bas Funbament ber Gerechtigfeit, ber Ordnung, ber Meriten, ja ber Form ber Republik ift, bag ein jeber verftehe, was er vermag, und vermoge foviel, ale er verfteht." Gott felbft ift ibm nach biefem Grundfate bie bochfte Schönheit, weil bei ihm die Proportion, b. h. die Durchdringung von Macht und Beisheit in unenblicher Bollfommenbeit vorhanden ift, fowie die Welt in ihrer iconen, unaussprechlichen Universalharmonie ein Runftwert ber göttlichen Dacht und Beisheit. "Denn Gott hat ju keinem andern End bie vernunftigen Creaturen geschaffen, als bag fie zu einem Spiegel bieneten, barinnen feine unendliche Sarmonie auf unendliche Weise in etwas vervielfältigt werbe. Maßen auch die vollfommen gemachte Erfenntnig und Liebe Gottes ju feiner Beit in ber visione beatifica ober unerftunlichen Freude, Die Die Befpiegelung und auf gewiffe Dage Concentrirung ber unendlichen Schönheit in einem fleinen Bunft unserer Geelen mit fich bringen wieb, befteben ming. Wie benn

beffen die Brennspiegel ober Brennglafer ein natürlich Borbild fein" (I. 115). "Daber vor gewiß zu halten, baß foviel einer Bunber ber Ratur weiß, foviel besite er in feinem Bergen Bilbniffe ber Majestat Gottes, wenn er fie nur babin und alfo au ihrem Original reflettiret" (I. 118). Unter biefem Gefichtes puntte wird ibm bie Wiffenschaft, Die Erfenntniß ber .fo iconen, unaussprechlichen Sarmonie ber Dinge", felbft ein Gottesbienft. "Gewißlich, fo oft von ben nunmehr fleißigen Anatomicis ein neues Gefäß per modum experimenti entbecket. ober ein bieber unbefannter Bebrauch ber langft befannten Gefäße per modum hypotheseos ersonnen wirb, so oft wird bie Allmacht und Beisheit Gottes gleichsam mit lebenbigen Farben illuminiret, und ein verständiger Mann jur Bermunberung ber Weisheit, Furcht ber Macht und Liebe ber Uebereinstimmung beiber, bas ift ber Schönheit und Butigfeit feines Schöpfere mehr bewegt, ale burch taufend orationes, carmina, auch wohl bisweilen lectiones und homilias. Magen ein einig bergleichen inventum viele 1000 fconer Lobgefänge Materie und Quelle fenn fann" (I. 119). Aber auch bie ernfte, fittliche Seite hebt Leibnig hervor. Denn auch bei ben freien Creaturen, wie bei ben Menichen, beruht ihre innere, geiftige Schönheit, ihre Bottahnlichfeit auf bem harmonischen Berbaltniß von Berftand und Dlacht, und biejenigen, welchen Gott beibes in bobem Grabe gegeben, "bas find bie Selben, fo Bott gu Ausführung feines Willens als principalfte Inftrumenta gefcaffen, beren unschätbares Talent aber, fo es vergraben wirb, ihnen schwer genug wird fallen . . . . Es ift ein wichtiger Bunft, baran bie Seligfeit und endliche Rechenschaft banget. feinen Berftand und Dacht recht ju Gottes Ebre brauchen" (l. 116).

Der Dienst ber Wissenschaft ift in ben Augen von Leibnig nicht bloß ein Gottesbienst, er ist eine Art von Priesterthum. Wir verehren, sagt er, Gott auf eine breisache Weise, entweber mit bem Wort als Priester, ober mit bem Anbenten als Phis losophen, ober mit guten Werfen als Staatsmanner. Lehtere stellt er am höchsten, "als welche sich bemühen, nicht allein ben Glanz göttlicher Herrlichkeit in ber Natur zu sinden, sondern auch durch Imitation nachzuahmen, und also nicht allein mit Loben und Andensen, oder mit Wort und Gedauken, sondern auch mit guten Werken ihn zu ehren\*), nicht allein zu betrachten, was er Gutes gethau, sondern sich ihm auch als instrumenta aufzuopfern und darzustellen, dadurch mehr Gutes zu gemeinem und sonderlich des menschlichen Geschlechts Nuten, als dem zum Besten alle sichtbaren Creaturen, in welche wir zu wirken Macht haben, geordnet, geschaffet werde" (I. 120).

Leibniz beutet damit auf die großartige, allumfaffende Anwendung hin, welche von der wiffenschaftlichen Theorie auf das Leben gemacht werden foll, wie denn überhaupt bei ihm der fühnste Ibealismus, der höchste Flug der Wiffenschaft mit einer steten Rücksicht auf die gegebene Wirklichkeit, auf ihre Forderungen und Bedürsniffe Hand in Hand geht. Diese Answendung beschreibt er in folgender Weise: "Dieß sind die, welche die erfundenen Wunder der Natur und Kunst zur Arznei, zur Mechanif, zur Commodität des Lebens, zur Materie der Arbeit und Nahrung der Armen, zu Abhaltung der Leute von

<sup>\*)</sup> Cehr intereffant ift bie Erlauterung, welche Leibnig (1. 114) uber bie Liebe ju Gott und aber bie Rechtfertigung bes Menfchen gibt. "Die caritas, ber amor Dei super omnia und bie mabre contritio. an ber ter Seligfeit Berficherung hanget, ift nichts anberes, als amare bonum publicum et harmoniam universalem, vel quod idem est, gloriam Dei et intelligere, et quantum in se est, facere majorem; benn zwifden ber Univerfal-Barmonie und ber Ehre Bottes ift fein Unterschied als zwischen Rorper und Schatten, Berfon und Bilb, radio directo et reflexo, in bem bas mas jene in ber That, biefe in ben Ceelen ift berer, bie ihn fennen." Und find bager, fest Leibnig I. 118 hingu, "ju loben bie berrlichen Gebanten bes Patris Spec Soc. Jes., eines trefflichen Mannes, welcher einen Borfchlag gethan, wie man fich gewöhnen follen. faft nichte foviel möglich ohne Reflexion gur Chre Gottes vorbeipaffiren ju laffen, viel weniger bie berrlichen Bunber, bamit ihn bie Greaturen fillichweigenb zeigen und loben."

Duffiggang und Lafter, ju Sanbhabung ber Gerechtigfeit, ju Belohnung und Strafe, ju Erhaltung gemeiner Rube, ju Mufnehmung und Boblfahrt bes Baterlandes, ju Erterminirung theuerer Beit, Beft und Rrieges, foviel in unfer Dacht und an und bie Coulb ift, ju Ausbreitung ber mabren Religion und Gotteefurcht, ja gu Gludfeligmachung bes menfchlichen Gefdlechts foviel an ibm ift anwenden und mas Bott in ber Belt gethan, in ihrem Begirf nachzuahmen, fich befleißen." (I. 120.) Das bodite 3beal eines folden Bunbes ber Biffenichaft mit bem Leben mare ju erreichen, "wenn eine allgemeine Conspiration und Berftandnig nicht inter chimaeras zu rechnen, und gemeiniglich ber allergrößten herrn consilia von allgemeiner Boblfahrt (nicht) ju weit entfernt maren" (I. 121). Gleidwohl, wenn fich auch Leibnig por ber rauben Birflichfeit beugt und auf bie volle Berwirflichung feines 3beals verzichtet, verzweifelt er boch nicht baran, es in einem engern Rreife gur Ausführung zu bringen. Richtsbestoweniger, wenn auch bie Universal-Barmonie ber Beifter nicht berguftellen, "bringet bie Bernunft, Die Gerechtigfeit, bas Bemiffen mit fich, bag ein Beber bas Ceine in feiner sphaera activitatis thue, baburch er por Gott und bem Tribunal feiner Confcieng entschulbiget fei", gumal oft mit fleinen Mitteln bennoch große Erfolge "gu gemeinem Ruben, ju Aufnehmung bes Baterlandes, ju vieler Meniden Unterhalt und Confervation, jur Gbre Gottes und Entbedung feiner Bunber" ju erzielen fei.

Hier enthullt sich eine neue Seite an bem Befen von Leibnig: seine praktische Geschicklichkeit und Tüchtigkeit. Sein Sinnen ift an sich stets auf bas Sochste und Bollfommenste gerichtet, aber niemals verliert er sich in die hohle Leerheit unfruchtbarer Projektenmacherei. Mit dem Schwunge seines Geistes, der ihn in das Reich der höchsten Ideale emporträgt, paart sich bei ihm ein gefunder, nüchterner Berstand, der mit den kleinsten Mitteln die größten Ersolge zu erreichen strebt. Darum sind auch dem Manne und Greise die Ideale der Jugend nicht untreu geworden; die zum letten Hauche seines Lebens hat er ihre

Bermirklichung erftrebt, und tragifch ift es zu erfahren, bag Leibnig, ale er faum bie Rachricht von ber Berwirflichung feines Lieblingsgebantens, ter Grundung ber faiferlichen Afabemie ber Biffenschaften in Wien erfahren batte, aus biefem Leben abgerufen wurde. "Unter folden Mitteln (mit fleinen Roften großen Rugen zu ichaffen), fabrt Leibuig (l. 121) fort, wird bie Aufrichtung einer wiewohl aufange fleinen, bod wohlgegrundeten Societat ober Afabemie eines ber leichteften und importanteften fenn. Daburch bie ingeniu ber Deutschen nach bem Erempel ihrer Rachbaren, benen fie es verhoffentlich bevorthun follen, aufgemuntert, eine mehrere Conspiration und engere Corresponbeng erfahrener Leute erwedet, viele fcone nutliche Bedanten, inventiones und experimenta, so oft zu Grunde und verloren gebn (weil bie babenbe Bertraulichkeit zu communiciren und wieber bagegen zu erfahren, Gelegenheit und Unftalt auszumachen, Mittel und Berlag in's Große zu thun und anderes mangelt) erhalten und zu Rut gemacht, Theorici Empiricis selici connubio consungiret, von einem bes andern Mangel suppliret, ein seminarium artificum und gleichsam officina experimentorum stabilirt, Art und Bortheil experimenta se ipsis alendi, imo augendi (wenn nur anfange ein geringer Fundus ba ift) gefunden, ja Mittel an bie Sand gegeben werben, die Rahrung im Lande ju behalten."

Leibniz entwicklt sobann seinen Plan im Einzelnen. Es
ist unmöglich, ihm auf bieses Gebiet zu solgen und ben ganzen
Reichthum seiner Anschauungen auseinanderzulegen. Wir muffen
und mit der allgemeinen Bemerfung begnügen, daß es keine
Seite der Wissenschaft und des Lebens gibt, welche er nicht
durch seine Akademie gefordert wissen will. Er redet erstens
von den Kunsten und Wissenschaften, zweitens von der Hebung
der Literatur, und was alles mit ihr auch nur in der entserntesten Berbindung steht, drittens von der Berbesserung des
Redizinalwesens, viertens von der Besörderung des Gewerdfleißes und fünstens von dem Kreise der Thätigkeit, welche Leibniz
seiner Akademie zudachte, nicht lesen, ohne den Geift zu be-

wundern, welcher in allen Soben ber Biffenicaft, wie in ben praftifden Forberungen bes Lebens in gleicher Beife ju Sanfe war, ber mit feinem combinatorifden Scharfblid bas Erhabenfte wie bas Rleinfte umfaßte und allem bie gleiche liebevolle Gorgfalt guwenbete. Bir beben aus bem reichen Daterial nur berpor, mas er G. 124 f. über bie Berbefferung ber Schulen fagt, indem er es als eine Aufgabe ber Atabemie bezeichnet, "bie Jugend nicht sewohl auf poeticam, logicam et philosophiam scholasticam, ale realia: historiam, mathesin, geographiam und physicam veram, moralia et civilia studia au leiten - ja rechte Ritterichulen aufzurichten und gu perlegen, bamit man nicht folder Dinge wegen, fo man ju Saus haben fonnen, fein halbes Patrimonium in ber Frembe pergebren und mit feinem eigenen Berberben gur Berarmung bee Baterlandes cooperiren muffe." Dan bebenfe, bag es bas siècle Lubwige XIV. ift, in welchem Leibnig biefe Borte fdreibt, bie unverfennbar ben bittern Unmuth bes beutiden Dannes über bie Muslanderei verrathen, von welcher neben ben Fürften namentlich ber Abel angestedt war. Der ibm von feiner Alfabemie vorschwebende Plan ift fo umfaffend und fo boch gegriffen, bag bagegen alle übrigen gelehrten Befellichaften gurud. bleiben muffen; er felbit fagt: "Sintemalen Buppenwerf bagegen, mas bie england = und frangofifden Societaten ibren institutis und legibus nad ausrichten fonnen" (I. 127).

Man wurde sehr irren, wenn man in der von Leibnig beabsichtigten Atademie nichts als eine gelehrte Körperschaft sehen wollte, welche aus Männern vom Fach bestehend sich lediglich auf trodene, unsruchtbare Theorie mit ihren Spissindigfeiten und kleinlichen Controversen verlegt. Dem von Haus aus dem Leben und seinen Realitäten zugewendeten Geiste eines Leibniz mußte ein berartiger Formalismus der Wissenschaft auf das äußerste widerstehen. Wissenschaft und Leben zu vermählen — dieß ist sein Ziel überhaupt, und basselbe steckte er auch seiner Atademie. Wer die damalige Beschaffenheit der Gelehrsamseit und ber wissenschaftlichen Zustände bedenkt, wird

bie tief eingreifenbe reformatorische Tenbeng, welche in folden Unficten fich fundgibt, nicht verfennen, und ebensowenig wird es ibm entgeben, bag biefe Tenbeng bie Frucht ber Camentorner ift, welche burch bie Schriften bes Baco von Berulam, ber auf Leibnig in fo vielfacher Begiebung entscheibenben Ginfing geubt bat, in bem empfänglichen Beifte bes jungen Denfere ausgeftreut maren. Solde Erwägungen inbeffen fonnen wir bier nur andeuten; wir haben die Tragweite feines Blanes, eine beutiche Afabemie ber Wiffenschaften in's Leben ju rufen, noch nach einer anbern, folgenschwerern Richtung in's Auge gu Die bochfte Aufgabe nämlich, welche Leibnig feiner Afabemie ftellt, ift eine fociale; man fann fagen, bag er in bem Entwurfe ju ihrer Brundung bie Brundzuge ju einem driftlichen Socialismus gegeben babe. Wie feine Afabemie in bem religiösen Boben wurzelt und aus ihm ihre Rahrung giebt; wie bie Pflege ber Biffenschaft felbft eine Art von Gottesbienft, ja Priefterthum ift, fo gipfelt ihm auch bie Aufgabe berfelben in einem religios - politischen Biele von ber bochften Bebeutung. Diefes Biel ift ihm in einer Beit, wo überhaupt jum erstenmale Friedensworte zwischen ben gespaltenen Religionsparteien gewechselt wurden, Die Vereinigung ber Confeffionen ju einer einzigen driftlichen Rirche. Wie ibn bie harmonie bes Beltalls entzudte, fo mußte ibn bagegen ber tiefe Rif, welcher burch bie Chriftenheit ging, und an welchem furz zuvor noch fein beutsches Baterland beinahe fich verblutet batte, auf bas fcmerglichfte betrüben. Daber fein glübenbes Berlaugen, Die burch bie Spaltung gestörte Sarmonie ber driftliden Societat wiederherzustellen und jenen Ginflang ber Trager ber höchften geiftlichen und weltlichen Bewalt, wie er ale unerreichtes Ibeal bem Mittelalter vorschwebte, berbeiguführen und Diefe Berföhnung ber Gemuther in einer ju verwirklichen. neuen Theofratie ift ber Grundgebante feines Letens, Die iconfte Barmonie bie feinen Beift mit Boffnung und Sehnsucht erfullte. Mit Begeisterung verfenft er fich in biefen Gebanten, ben er mit Warme, oft mit einem poetifchen Schwunge ber Darstellung entwidelt. Ja hatte bas Wort in neuerer Zeit nicht bie Nebenbebeutung einer hohlen, unfrnchtbaren Sehnsucht nach längst entschwaubenen und nicht wieder zu belebenden 3usständen erhalten — man könnte versucht seyn, Leibniz ben reinsten und ebelften Romantifer zu neunen.

Leibniz schließt barum seinen Entwurf für eine beutsche Afabemie ber Biffenschaften mit bem Gebanten, vor allem fei babin zu mirfen, bag alle Protestanten biefer Societat mit ber römischen Kirche vereinigt seien, menigstens soweit als bie Griechen mit Rom und Benedig geeinigt find \*), und entwidelt fobann in 18 Punften bie Bedingungen, unter welchen ein foldes Kriedenswerf zu Stande fommen tonnte. Cobann bemerft er: ber Societat mußte allmablich ber Stand ber Belt-Beiftlichen einverleibt merben, was gefchehen werbe, wenn in gang Frankreich jeber, ber Beltgeiftlicher fem wolle. Glieb biefer Cocietat fenn mußte. Gei bieß in Frantreich bewirft. fo wurden bie Bartholomiten (bie Congregation bes Bartholomaus Solzhauser) in Deutschland folgen. Der Bapft wirb Diefen Orden bestätigen. Allebann werben bie übrigen Orben genothigt werben, mit biefem Orben jum allgemeinen Boble in Berbindung ju treten, ober vielmehr biefe Societat felbft wird fich (ihnen) anbieten fonnen. Um leichteften, meint er, werbe es gehen mit ben Orben, bie feinen General baben (I. 133).

Erft hier wird und Leibnigens Gebanke vollständig flar. Seine Societät soll ein neuer auf Wissenschaft gegründeter Orden seyn, der das allgemeine "Berftändniß", die Harmonie der Geister wiederherstellt, und den zulest der Papft selbst bestätigen wird. Ift ihm jene Harmonie in ihrer Allgemeinheit sur den Aufang noch wohl eine "Chimare, ein Utopien" (I. 120), so soll sie doch vorläufig wenigstens in einem engern

<sup>\*)</sup> Bb. I. 130: Sed ante omnia efficiendum est, ut conciliati sint cum ecclesia Romana omnes protestantes hujus societatis, saltem ut Graeci conciliati Romae et Venetiis.

Rreise, in einer Elite von Geistern in's Leben treten und allmählich Fleisch und Blut annehmen. Der junge, vierundzwanzigjährige Leibniz als Ordensstifter! Was wohl unsere aufgeslärte Zeit dazu sagen wird! Sollte sie es wohl ohne Erröthen wagen dürsen, den sonst so flaren, praktisch verständigen Leibniz als einen träumerischen Phantasten zu verschreien? Wir wünschen aufrichtig, daß Gott in seiner Erbarmung unserm armen zerflüsteten, von Parteien mehr als je zerrissenen Baterlande auch in der Gegenwart wieder solche eble Geister, solche Engel des Briedens, wie Leibniz es war, erwecken möchte. Dann und nur dann sind wir auch berechtigt, mit Leibniz auf eine schönere Zusunst zu hossen.

Auf dieser Sobe des Gedankens ahnen wir wohl kaum, wie klein und unscheindar die Wurzel sei, aus welcher diese großartige Conception entsprungen ift. Es ist eben das Borrecht des Genies, auch das Rleinste und Unbedeutendste zu besfruchten, und das Größte und Bedeutendste darans zu schaffen. Leibniz besat diese Gabe in einem staunenswerthen Grade, und wenn irgendwo, so tritt hier seine nahe Geistesverwandtschaft mit einem der schöpferischsten Geister des Alterthums, mit Plato, zu Tage. Sein Wahlspruch war: Si non possumus, quod volumus, velimus, quod possumus, und wie wir oben hörten, "mit kleinen Kosten großen Nuben" zu schaffen (I. 121). Er selbst gesteht, daß er oft, er wisse selbst nicht wie, durch Kleinigkeiten auf die größten Dinge gebracht werde\*\*). So ist es

<sup>\*)</sup> Mir können uns nicht versagen, die herrlichen Worte von Leibnig aus seinem Dedisationsschreiben an den Kurfürsten von Rainz vom 3. 1667 hieher zu sehen: O mihi tam longe maneat pars ultima vitae, donec videre liceat coeuntia Germaniae ulcera, Principumque concordiam inter mutuos amplexus exultantem. Tum vero redibit honor templis, charitas animis, virtus genti, exteris terror, salus omnibus (l. 4).

<sup>\*\*)</sup> T. I. 99: A minutiis (so burste wohl statt minutis zu lesen sehn) ad maxima nescio quomodo delatus. S. 100: Ita saepe a minimis via ad maxima sternitur.

Darftellung entwickelt. Ja hatte bas Wort in neuerer Beit nicht bie Rebenbebeutung einer hohlen, unfruchtbaren Sehnsucht nach langit entschwundenen und nicht wieder zu belebenden Bustanden erhalten — man konnte versucht seyn, Leibniz ben reinsten und ebelften Romantifer zu nennen.

Leibnig ichlieft barum feinen Entwurf fur eine bentiche Alfabemie ber Biffenschaften mit bem Gebanten, vor allem fei babin zu wirfen, bag alle Protestanten biefer Cocietat mit ber römischen Rirche vereinigt feien, menigstens soweit als bie Grieden mit Rom und Benedig geeinigt find \*), und entwidelt fobann in 18 Punften bie Bedingungen, unter welchen ein foldes Friedendwerf zu Stande fommen tonnte. Cobann bemerft er: ber Societat mußte allmählich ber Stand ber Belt-Beiftlichen einverleibt merben, mas gefchehen werbe, wenn in gang Franfreich jeber, ber Beltgeiftlicher fem wolle, Glieb Diefer Cocietat fenn mußte. Gei bieß in Frantreich bewirft, fo murben bie Bartholomiten (bie Congregation bes Bartholomand Solzhauser) in Deutschland folgen. Der Bapft wird biefen Orben bestätigen. Allebann werben bie übrigen Orden genothigt werben, mit biefem Orden jum allgemeinen Wohle in Verbindung zu treten, ober vielmehr biefe Societat felbft wird fich (ihnen) anbieten fonnen. Um leichteften, meint er, werbe es gehen mit ben Orben, bie feinen Beneral baben (I. 133).

Erst hier wird uns Leibnigens Gedanke vollständig flar. Seine Societät soll ein neuer auf Wiffenschaft gegründeter Orben sein, der das allgemeine "Berständniß", die Harmonie der Geister wiederherstellt, und den zulest der Papst selbst bestätigen wird. Ist ihm jene Harmonie in ihrer Allgemeinheit für den Anfang noch wohl eine "Chimare, ein Utopien" (I. 120), so soll sie doch vorläusig wenigstens in einem engern

<sup>\*) 25.</sup> I. 130: Sed ante omnia efficiendum est, ut conciliati sint cum ecclesia Romana omnes protestantes hujus societatis, saltem ut Graeci conciliati Romae et Venetiis.

Da bie Aussührung bieses Planes die Kräfte eines einzelnen Mannes überstieg, so wollte Leibnig dieselbe einer Sozietät von Gelehrten überweisen, und schon i. J. 1668 gibt er in seinen Meditationen über die Art und Weise das Bücherzwesen zu reformiren, die Grundzüge eines dahin zielenden Planes an (I. 18). Diesen schon in den Grundzügen durch Großartigseit überraschenden Plan hat er später weiter entwickelt und in seinen einzelnen Theilen ausgesührt. So entstand der Plan seiner Akademie der Künste und Wissenschaften.

Wir fragen, mas aus ber von Leibnig intenbirten Literatur-Beitung geworben fei. Die Antwort ift beschäment. Da wo bas Unternehmen mit beiben Banben batte ergriffen werben follen, fand es eine laue ober falte Aufnahme. Un ben fleinlichften Umftanden mußte es fdeitern. Leibnig wandte fich, um ein Brivilegium, beffen er nicht entbehren founte, vom Raifer für feine Zeitschrift zu erhalten, nach Wien und wurde in feinen Bemühungen burch ben Baron Boineburg, ben maingifden Gefanbten Bubenus und ben faiferlichen Bibliothefar Lambef auf bas eifrigste unterftutt. Die in biefer Sache gewechselten Schriften bat ber herausgeber im erften Banbe bis jum 9. Januar 1670 mitgetheilt. Trot aller feiner Anstrengungen, trotbem baß Leibnig in Briefen und Denfschriften feinen Blan auf bas einbringlichfte empfahl und im glangenoften Lichte barftellte, in feinen Buniden aber fich auf bas außerfte magigte, erreichte er - nichts. In Wien wußte man ein, bamals freilich noch namenloses, Benie wie Leibnig nicht zu wurdigen. Gelbft bie Brivatfeindschaft zwischen Boineburg und bem Reichevicefaugler Grafen Ronigsed, bem bas Referat in biefer Cache beim Raifer auftand, mußte hinderlich fenn. Die ebenfalls von Leibnig oft bervorgehobene beutsch-nationale Seite\*) blieb in Wien unbeachtet.

binatoriam artes complectatur - wobei es haupifachlich auf Fortbilbung ber Biffenichaft abgefeben ift.

<sup>\*)</sup> T. I 87: Nos vero non decet a Gallis pendere.

auch mit bem Plane ber Gocietat. Der Ccanbal eines Injurienprozeffes, welcher gwifden ben beiben mit lleberwachung bes Buderwefens beauftragten faiferlichen Commiffarien in Frantfurt entstanden mar, erwedte in Leibnig 1668, ein 3abr nache bem er nach Daing übergefiebelt war, ben Bebaufen, eine Reform biefes Dienftzweiges vorzuschlagen, und ben Plan, "bie Direftion bes beutiden Budermefens" an Rurmaing gu gieben. Die meitere Berfolgung biefes Webanfens ließ ibn, bei bem Reichthum ber literarifden Brobuftion, Die Rothwendigfeit einer Literaturgeitung, ober wie er es nannte, eines von Salbjabr gu Salbjabr ericeinenben nucleus librarius (auch semestria literaria genannt) erfennen. Anfanglich follte biefer "Bucherfern" nichts als eine miffenschaftliche Bervollstanbigung ber Deftataloge fenn, und ohne verlegende Rritif einen gebrangten Musgug bes Biffenewertheften aus ben nen ericbienenen Schriften ente balten. Aber wie alles, was Leibnig ergriff, unter feinen Sanben fich ine Große gestaltete, fo follte aus bem "Bucherfern" nach bem Borbilbe bes Photine (bod "vollfommener ale es Photius vorgebabt," I. 40) eine Literaturge fdichte erwachfen, welche icon Leibnig bei ber ftete gunehmenben Schreibfeligfeit (scribacitas) ber Deutschen "einen Ariabnefaben im Laberint ber Literatur" nannte (1. 46). Diefer Bebanfe erweiterte fic fobann ju bem Blane einer allgemeinen Encyflopabie alles menichlichen Biffens, bie nach ihm ein aerarium publicum humanae scientiae experientiaeque fenu follte \*).

<sup>\*)</sup> T. I. 39-56, bef. 54, wo ber Umfang biefer Schahkammer alles Wissens und aller Ersahrung angegeben wird. Die Encyklopable soll enthalten 1) eine bibliotheca contracta seu nucleus utilissimarum rerum, quae in plerisque omnibus libris extant; 2) einen Universalatias, worüber Leibniz anderweitig sich näher erktären wist; 3) eineliorum literariorum corpus; 4) einen thesaurus experientiae seu descriptiones rerum artiumque atque actuum insignium utiliumque nondum in literas missorum; endlich 5) eine vera methodus inveniendi ac judicandi, quae analyticam et com-

Da ble Aussährung bieses Planes die Kräfte eines einzelnen Mannes überstieg, so wollte Leibniz dieselbe einer Sozietät von Gelehrten überweisen, und schon i. 3. 1668 gibt er in seinen Meditationen über die Art und Weise das Bücherzwesen zu reformiren, die Grundzüge eines dahin zielenden Planes an (I. 18). Diesen schon in den Grundzügen durch Großartigseit überraschenden Plan hat er später weiter entwickelt und in seinen einzelnen Theilen ausgesührt. So eutstand der Plan seiner Afademie der Künste und Wissenschaften.

Wir fragen, mas aus ber von Leibniz intendirten Literatur-Beitung geworben fei. Die Antwort ift beschämend. bas Unternehmen mit beiben Sanben batte ergriffen werben follen, fand es eine laue ober falte Aufnahme. An ben fleinlichften Umftanben mußte es icheitern. Leibnig wandte fich, um ein Privilegium, beffen er nicht entbehren fonnte, vom Raifer für feine Beitschrift zu erhalten, nach Wien und wurde in feinen Bemühungen burch ben Baron Boineburg, ben maingifchen Gefanbten Bubenus und ben faiferlichen Bibliothefar Lambef auf bas eifrigfte unterftutt. Die in Diefer Cache gewechselten Schriften bat ber herausgeber im erften Banbe bis jum 9. Januar 1670 mitgetheilt. Eros aller feiner Anftrengungen, tropbem baß Leibnig in Briefen und Denfschriften feinen Plan auf bas einbringlichfte empfahl und im glanzendften Lichte barftellte, in feinen Bunfchen aber fich auf bas außerfte maßigte, erreichte er - nichts. In Wien wußte man ein, bamals freilich noch namenloses, Benie wie Leibnig nicht zu murbigen. Gelbft bie Brivatfeinbicaft gwifden Boineburg und bem Reichevicefangler Grafen Ronigsed, bem bas Referat in biefer Cache beim Raifer auftand, mußte hinderlich fenn. Die ebenfalls von Leibnig oft hervorgehobene bentsch-nationale Seite \*) blieb in Wien unbeachtet.

binatoriam artes complectatur - wobei es hauptfachlich auf Fortbilbung ber Biffenfchaft abgefeben ift.

<sup>\*)</sup> T. I 87: Nos vero non decet a Gallis pendere.

Seinem Kaifer blieb Leibnig nichts besto weniger in unverbrüchlicher Anhänglichkeit zugethan, aber seinen tiefen Unmuth über bas Treiben in Wien vermochte er nicht zurückzuhalten. Am 14. Juni 1670 schrieb er an Conring: Viennae
omnia sunt intricata et lenta et Caesaris bonitate abutuntur
omnes, und um bieselbe Zeit charafterisirt er bas geistige Leben
in Wien mit zwei Worten: "In Wien Panem et Circonses."
Welch ein Bild enthüllt sich und in biesem inhaltsschweren Lafonismus! Was wurde Leibnig erst von dem heutigen Wien
sagen?

Wahrlich, es liegt etwas Tragisches in bem Leben bes großen Leibniz, und ber Gedanke daß er es mit vielen großen Geistern theilt, kann nicht tröften. Seine großartigsten Entwurse blieben erfolglos, zum Theil weil seine Zeit ihn nicht verstand, zum Theil weil bie großen Männer sehlten, die sie ergriffen, ziene Helden, benen Gott Berstand und Macht in hohem Grad gegeben, so Gott zu Ausführung seines Willens als principalite instrumenta geschaffen, beren unschätzbares Talent aber, so es vergraben wird, ihnen schwer genug wird fallen." Wie auf wissenschaftlichem Gebiete, ähnlich ging es Leibniz auch auf poslitischem. Auch hier ist der größte und fühnste Plan seines Lebens — auf bem Papier geblieben.

## XXXVIII.

### Berhältnisse und Bustände Irlands.

III. Politifde Gefinnung ber Irlanber.

Unter politischer Gefinnung ber Irlander verftebe ich nicht bie, welche fie über bie englische Berricaft nabren. englifc gefinnt feien, bas ift in Unbetracht ber Behandlung, Die fie in ben verfloffenen Jahrhunderten erfahren haben, und beren Andenfen fich von ben Eltern auf Die Kinder vererbt, mabrend noch fo wenig geschehen ift, um die flaffende Bunde gu beilen, Menfchen unmöglich. Alle englifch gefinnt erfcheinen in Irland, von einigen Stellenjägern bie außer ber bes Beutels gar feine Befinnung haben, abgeseben, nur bie reichen Gutebefiger und bie Orangemanner. Aber jemehr fich bie Orangemanner mit England ibentificiren, befto mehr werben bie Irlander noch fort und fort gegen baffelbe aufgestachelt. Dan liest in Beitungen viel von bem Christenhasse ber Türfen und von ben roben Ausbrüchen besselben; will man bei einem civilifirten Bolte etwas Alehnliches feben, fo betrachte man bie Drangiften in Irland. Sie gluben von Saß gegen Alles, mas fatholifc ift, und mag den ihrer Buth ohne alle Beranlaffung bei jeber Belegenbelt Luft, fo bag Irland, wenn bie Regierung feinen Ginbalt Main: in benaubigen Bargerfrieg permidelt wien. Min bafe

noch neulich an ben Erceffen ju Belfaft, bei Belegenheit ber Grundsteinlegung ju bem Monumente D'Connell's erfahren. Es war bei biefer Ceremonie augftlich Alles vermieben worben, mas bie Brotestanten und Englander reigen fonnte, und bod mußten bie Drangemanner fic burd öffentliche Befdimpfung D'Connell's mit einem ju bem Enbe veranstalteten Leichenzuge und, ale mare bas noch nicht genug, burd Angriff auf bie Ratholifen mit Stoden und Steinen raden. Bei folder Befinnung ber Drangemanner murbe es zwifden ihnen und ben leicht reisbaren Irlandern beständige Bebben geben, welche an unterbruden ein fleines Seer erforberlich mare, wenn nicht bie irifde Beiftlichfeit Alles aufbote, Die Irlander ju befdwichtigen, und auf folde Beife bie Bolizei in Sandbabung ber Rube unterftubte. Bas bemnad bas Berbaltniß ber Irlanber gu England betrifft, fo tragen biefelben bas englifde 3od, Sympathien fur England fann fo wenig bie Rebe fenn, bag ber Irlander bie englische Ration ale folde bagt und feine 216neigung gegen fie nirgende verhehlt, ohne fich begbalb, wie bie Drangiften, ju Lieblofigfeiten gegen bie Gingelnen, welche er fcagen und lieben mag, binreißen gu laffen.

Wenn ich hier von politischer Befinnung spreche, fo meine ich die Stellung Irlands zu ben in England bestehenden Barteien ber Tories und Whigs.

Daß es im Interesse ber Irlander liege, sich mit feiner Bartei zu verbinden, sondern eine unabhängige Stellung zu behaupten, das sah schon der selige Lucas, der diese Politif stets besurvertete, und im englischen Parlamente die nach ihm benannte katholische Fraction ins Leben rief. Es liegt auch so in der Natur der Sache begründet. Die beiden großen Parteien der Tories und Whigs halten sich im englischen Unterhause, wie schon früher gesagt ist und wie wir noch neulich saben, in der Art das Gleichgewicht, daß die Partei, welcher die Katholisen sich auschließen, meistens siegen muß. Wenn demnach die Ratholisen in sich einig sind, so können sie jede beliedige Regierung balten und stürzen. Unter diesen Umftänden muß

bie Rlugheit ben Irlandern gebieten, baß sie mit vereinter Macht jede Regierung unterstützen, so lange sie ben gerechten Forderungen ihres Laudes billiges Gehör schenkt. Sie haben barin ein leichtes Mittel, sich die regierende Partei gefällig zu erhalten, ohne sich die andere zu verseinden. Dagegen schließt jede Alliance mit einer Partei eine Verletung der andern ein, was, wenn diese zufällig an's Ruder kommt, ihre bosen Folgen für Irland haben muß.

Diese Politif bat ben Irlandern bis auf ben beutigen Tag noch nicht so recht einleuchten wollen, wenigstens ift fie nie im vollen Mage jur Ausführung gefommen. Co febr auch ber felige Lucas in bem von ihm gegrundeten Tablet Alles aufbot, um bie Landeleute fur feinen Schlachtplan zu gewinnen, es war ihm nicht möglich, von ben mehr als 30 fatholischen Deputirten mehr als etwa 20 in feiner Fraktion zu vereinigen; mit feinem Tobe aber borte bie Fraftion auf, und bis auf ben beutigen Tag eriftirt fie nicht mehr. Bon ben 32 fatholifden Deputirten bes Unterhaufes unterftugen 11, barunter ber in Irland gewählte Englander Gir John Acton, die Regierung, 20, barunter Pope Benneffy und Maguire, gablen jur Opposition, und nur Myles D'Reilly macht auf eine unabbangige Stellung Unsprud. Wober bas? Beil bie Babl in Irland ein Rampf ber zwei Parteien war. Aus biefem Parteitampfe find auch bie übrigen 60 protestautischen Abgeordneten, ju welchen die Ratholifen Irlands mitgewirft baben, bervorgegangen.

Es ift nicht leicht, alle Motive bieses Parteiwesens aufzugählen; es mag baher genügen die hauptsächlichsten anzubeuten. Bor Allem haben die Irländer aus alter Beit, wo die Tories regelmäßig am Ruber waren, eine große Abneigung gegen sie. Sie können auch nicht, bei ihrem Kampf gegen die Ungerechtigskeit der bestehenden Ordnung, in dem Sinne, wie die alten Tories es wollten, conservativ seyn. Ich sage: die alten Tories. Denn die gegenwärtigen Tories sind sicher ebenso liberal, wie die alten Whigs, und namentlich der katholischen Liv.

Illster, Leinster, Munfter und Connought in vier Rircheusprengel gleichen Ramens getheilt und wird, wie foon gelegentlich bemerft murbe, von 28 Bischojen regiert. In ber Proving Ulfter ift Armagh ber erzbischöfliche Gis, und ber Erzbischof, jest Jos. Diron, führt ben Titel "Primas von gang Irlaud." Die Proving Leinster hat ihren erzbischöflichen Gis an Dublin. Der Ergbifchof von Dublin, jest Patrid Cullen, chemals Reftor bes irifden Collegs ju Rom, beißt " Primas von Irland und apostolischer Delegat." Der Proving Munster ftebt ber Erzbischof von Casbel vor; berfelbe, jest Patrid Leaby, beift Erzbischof von Cashel und Abministrator von Emly. In ber Proving Connought ift ber erzbischöfliche Gis ju Tuam und ihr jegiger Erzbischof ift John Mac Sale, befannter unter bem Ramen Johann von Tuam, ber einen unbeschreiblichen Ginfins auf bas irifche Bolt besitt und beghalb von ber Regierung febr gefürchtet wirb. Die Proving Ilifter gablt 8 Suffragane, nämlich bie Bifcofe von Arbagh, Clogher, Derry, Down und Connor, Dromore, Kilnore, Meath, Raphoe; Die von Leinster 3, nämlich bie von Ferns, Rilbare und Leighlin, Dfforn; bie von Munfter 7, namlich bie von Corf, Clopne, Rerry und Aghabon, Killalor, Lemerid, Rog, Baterford und Lismore; Die von Connought 6, namlich bie von Acoury, Clonfert, Globin, Galway, Kiljenora und Kilmachuagh, Killala. Die irijden Diocesanverhaltniffe find benen Englands ziemlich gleich.

An Orden sehlt es in Irland ebensowenig, ja noch weniger als in England. Die Reformation hatte sie zwar, gerade wie in England, vernichtet. Der Gränel der Verwüstung hat sakt bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts gedauert, wo wir die ersten Frauenklöster wieder erstehen sehen. Seitdem haben sich die meisten Orden beiderlei Geschlechtes, namentlich aber solche welche das Bedürsniß geschaffen hat, über ganz Irland verbreitet, alle mit Werken der geistigen und leiblichen Barmsherzigkeit beschäftigt. Sie sind meistens, gleich wie der Klerus, auf die Unterstützung des Bolkes, dem sie dienen, angewiesen. Die Pastorirung ist oft sehr mangelhaft. Oft sieht ein

Geistlicher, ähnlich wie in Amerika, mehreren Kirchen vor, zu benen er abwechselnd kommt. Die Kirchen auf bem Lande find vielfach ohne Flur, ein Bild ber Armuth des Bolkes, das meistens fo in Lumpen gehüllt ist, daß man stellenweise den bloßen Körper sieht. Weite Wege zum Besuche des Gottesdienstes zu machen, daran benkt der Irländer nicht; der Priester muß zu ihm kommen, dann sehlt er nicht. Wer seinen Mangel an Kleidern bedenkt, wird das leicht erklärdar sinden.

Die Anhänglichfeit bes Irlanders an Die fatholische Rirche ift eben fo feft, ale fein Glaube unerschutterlich. Dag ein Irlander fittlich verfomme, ift nichts Seltenes; bag er aber feinen Clauben verliere, ift unerhort. Laffe man einen Irlander, ber Jahre lang feine religiofen Pflichten hintangefest bat, von ber geringften Rrantheit befallen werben, fo ift bas erfte, mas er thut, bag er mit ben Worten "I want the priest- nach bem Beiftlichen verlangt; weßhalb ein Irlander, plögliche Todesfalle abgerechnet, felten ohne bie beil. Saframente ftirbt. Mit feinem Blanben und feiner Aubanglichfeit an Die Rirche balt auch feine Chriurcht gegen bie Beiftlichen gleichen Schritt. Der Ginfluß ber Beiftlichen auf bas Bolt ift unbegrenzt und fommt ber Regierung bei ben vielen in Irland vorfommenben Raufereien in Santhabung ber Ordnung gut ju ftatten. Bon bem Beiftlichen laffen fich bie Irlander Alles fagen und bieten. Saben fie Streit unter einander, und fommt ein Beiftlicher bagmifchen, ber bie Barteien auf bas bartefte, felbft mit verlegenben Worten gurecht weiset, so boren fie nicht bloß zu ftreiten auf, sonbern bitten auch mit ben Worten "Your reverence, I beg pardon" um Berzeihung. Daß Jemand in ber Site ein beleibigenbes Bortden erwidere, ift fo gegen bas irifde Gefühl, bag wer es magte, fich in ben Augen Aller jum Ausbund ber Berfommenbeit machen wurbe. Der Irlanber fieht in bem Geiftlichen feinen von Gott ihm bestellten geiftlichen Bater, bem er unter allen Umständen Chrfurcht erweist. Wo biefer, was in Irland and geschieht, fich etwas ju Schulben tommen lagt, ba fucht Babby es zu entschuldigen, und fann er bas nicht, fo fagt er, fat

fich barüber aufzuhalten: "Urmer Mann, last uns für ibn beten."

Die langen Leiben Irlands haben sicher beigetragen, zwischen Klerus und Bolf ein Berhältniß zu schaffen, bas nicht inniger seyn könnte. Der unbeschreibliche Einfluß bes Klerus auf bas Bolf wird und barans zum Theile klar, indeß beruht berselbe boch viel mehr auf religiösem, als auf natürlichem Boben, er beruht auf lebendigem Glauben. Denn ift auch ber irische Geistliche bei allen seinen Schwächen ein Leidensgefährte und Bater bes Bolkes, so ist boch bas es nicht allein, was ber Irlander an ihm achtet. Der Irlander bleibt sich in ber Unhänglicheit an ben Geistlichen, welcher Nation dieser auch sei, stets gleich. Und was soll ich dann von seiner Anhänglichkeit an die Bischöse und den heiligen Bater sagen? Kein Land hat dem Papste in seinen Bedrängnissen mehr Beistand geleistet, als das arme Irland, wo eine arme Dienstmagd oft mehr gethan, als bei uns ein reicher Kapitalist.

Bas die geiftlichen Bilbungsanstalten Irlands betrifft, fo haben die Irlander ein von Gregor XIII. gestiftetes irifches Colleg gu Rom, in bas bei 40 Boglinge freie Aufnahme finben. In anderen ganbern bes Continents besiten fie Stubienfonde. Ihre hauptbilbungeaustalt ift jest bas Daynoothcollege bei Dublin, eine Centralauftalt fur bie Erziehung bes Rlerns. In ihm vollenden bie Candidaten bes Briefterftanbes ans allen Diocesen Irlands, nachdem fie an den fleineren Diocesananftalten vorbereitet find, ihre theologische Bilbung. Das Colleg wurde ju berfelben Beit, wo verschiebene Schwesteranstalten in England, nämlich im Jahre 1794 gegrundet. Augentlidlid gablt es an 400 Böglinge. Obgleich bie Regierung in Irland eben fo wenig wie in England eine fatholische Rirche fennt, fo bag bei ihr bie irifche Rirche bie mit fatholischem Rirchengut gemaftete Staatsfirche von 500,000 Befennern bebeutet, fo leistet sie boch bem Mannoothcollege jährlich eine namhafte Unterftugung, ohne bag biefes beghalb ihr gegenüber etwas von feiner unabhangigen Stellung verlore. Alljabrig wirb in ber

Maynoothbill bie rorgenannte Unterftugung vom Barlamente verlangt, und alljährig wird fie, obgleich ftete, um bie unbegrenzte Intolerang ber Ereter Sall zu conftatiren, befampft, mit großer Mehrheit bewilligt. Das ift zwar, von ben Unterftutungen ber Armenschulen abgesehen, bas einzige, was bie fatholifche Rirche im gangen vereinigten Ronigreiche vom Staate erbalt, und es mogen noch Decennien vergeben, bis bie llebergengung fich Bahn bricht, baß fie mehr als jebe anbere auf bie Unterffugung bes Staates Anspruch bat; bas Dannoothcollege ift aber baburch in eine Lage verfett, um bie jebe abn. liche fatholische Anftalt ber Belt es beneiben fann. Ge befinben fich an bemselben and (was es besonders ber Mapnoothbill verbankt, welche fur angemeffene Dotation ber Lehrftuble forgt) gang tuchtige Lehrfrafte. Der Brafes, Rarl 2B. Ruffell, ber febr geläufig beutsch fpricht, ift mit unserer beutschen Literatur wohl vertraut. Unter ben Professoren will ich nur Batrid Murray nennen, welcher burch fein Werk ,, Tractatus de ecclesia Christi", von bem ber britte und lette Band noch immer auf fich marten läßt, auch in Deutschland befannt ift. bie englische Regierung fur bie übrigen fatholischen Unftalten bes Reiches abnlich forgen! Bas benfelben vor Allem noch fehlt, ift bie angemeffene Dotation einer entsprechenden Ungabl von Lebrftellen, ein Mangel, ber nicht ohne ichablichen Ginfluß auf ben Bang ber Studien bleiben fann, ber aber, fo lange er beftebt, bie englische Regierung in ben Augen ber gangen Welt mit Schande bebeden muß. Wegen ber Unterftugung, Die St. Patrid's College ju Maynooth von ber Regierung erhalt, beißt es auch Ronal College of S. Batrid.

Unter ben Anstalten, in welchen die Zöglinge bes Priesterstandes zur Aufnahme in das Maynoothcollege vorbereitet werden, will ich hier das St. Jarlath's College zu Tuam, das St. Patrick's College zu Armagh, das St. Bincent's College zu Castleknock, das St. Patrick's College zu Carlow, das St. Ryran's College zu Kiltenny, Clongowes Wood zu Kildare und das Diöcesanseminar zu Ravan nennen. Es sind das, wie es

auch ihre Bestimmung mit sich bringt, unbebeutenbere Anstalten als bie zu Mannooth, boch bei bem Berthe, ber auf eine grundliche Gymnasialbilbung zu legen ift, nicht zu übersehen.

Gine andere irifde Anftalt, welche bem Dannooth College gur Scite geftellt gu merben verbient, ift bas Allhallome College gu Dublin, eine große Anftalt gur Bilbung von Diffionaren, namentlich fur bie überall bin gerftreuten Irlanber. In biefer Unitalt, welche meiftens aus Almofen unterhalten wirb, werben fortmahrend an 300 Jünglinge unterhalten und fur bie Miffionen in verschiebenen englischen Diocesen, in Rorbamerita zc. ausgebilbet. Auch wir Deutsche haben ficher an zwei Millionen unferer Glaubenegenoffen über bas Meer geschickt, wie forgen wir fur fie, während ber Mangel an bentiden Prieftern in ber neuen Welt fo fühlbar ift? Bas bie Irlander für ihre burch bas Deer getrennten Bruber thun, ift ihnen um fo bober angurechnen, ale fie arm find und tropbem breimal mehr Kirchenlaften zu tragen Der wadere Berfaffer ber bei Berber erfciehaben als wir. nenen "Rundichau" hat und in unferer Fürforge fur bie Briber in Amerika schon vor zwei Jahren mit ben Irlanbern verglichen; feine Borte haben aber weber in ber Preffe, noch auf ben Ratholifenversammlungen Beachtung gefunden, obgleich es fich um eine Sache banbelt, bie gang von unferm Billen abbangt. Konnen und wollen wir nicht wie bie Irlander in Allhallows College, eine eigene großartige Unftalt zur Bilbung von 300 Miffionaren grunden, fo gibt ce boch in Deutschland noch Seminarien, bie Raume genug haben, um eine fleine Angabl Ceminariften mehr aufzunehmen, ober fie ließen fich leicht babin In folde Seminarien fonnte man, um Roften ju fparen, bie Boglinge für Umerifa, und maren ihrer auch breihundert, leicht vertheilen, und viel leichter murbe es geben, wenn wir für bie Glaubensbrüber nicht fo viel zu thun im Ctanbe maren.

An nichts scheint es in Irland mehr als an Schulen ju fehlen, in welchen sich die katholische Jugend für eine weltliche Stellung im Leben befähige. Regierungsanstalten (Queen's

Colleges) beruben alle auf bem Principe gemischter Erziehung, find de facto protestantisch und fichen in schlechtem Rufe. Junge Leute, melde bieselben beziehen, febren gewöhnlich fittlich und religios verborben in ben Schoof ber Familie gurud. Die anderen Colleges, Die als Borbereitungsfoulen für bas Maynooth College bienen, bieten in ber Erziehung alle mögliche Barantie; fie icheinen aber bem Beburfniffe berer, welche fich einem weltlichen Fache widmen, weniger angepaßt ju febn. Denn es ift Thatface, baß faft ein Drittel aller Böglinge in ben englifchen Anstalten aus folden Irlandern besteht. Das wurde freilich nichts beweisen, wenn bas Studiren jenfeits bes Ranals fo allgemein mare wie bieffeits und namentlich in Deutschland. Doch bie Gitte, baß Strafenjungen, bevor fie ihr Sandwerf beginnen, ein paar Jahre ftatt ber Burgericule bas Gymnafium besuchen muffen, biefe Sitte ober Unfitte fennt man in England, mo bas Stubiren thener ift, nicht. Bo man bei uns gehn Gymnafien braucht, ba braucht man in England und Irland noch feine Rur gang vermögenbe Leute, bie ale Bentlemen in ber Befellichaft bafteben, ichiden ihre fur ein Befcaft bestimmten Rinber auf furze Beit in ein College. Unter benjenigen aber, welche für ihren Beruf ftubiren, absolviren wenige Candibaten ber Medicin und Jurisprudeng bas Gymnafium gang, fonbern bie meiften treten in ben mittleren Gymnasialflassen aus, um gleich bei einem Arzte ober Abvofaten bas Fachstudium ju beginnen. Co ift bie Angahl ber Studirenben, besonbers in ben obern Rlaffen, febr gering. Unter folden Umftanben barf man barans, baß fo viele fatholifche Irlander ihre Gymnafialftubien in England machen, um fo mehr einen Schluß auf Die entfprechenben Unftalten Irlands ziehen, ale bie Angahl ber für ein weltliches Fach ftubirenben fatholischen Irlander an fich gering ift.

Diesem Mangel abzuhelfen, ift die Dubliner fatholische Univerfität geschaffen. Ilm sich einen Begriff von einer Univerfität nach englischer Auffassung zu machen, muß man bebenken, daß die Universität in England eine wahre Universitas litterarum ift und baber neben ben Sachern, welche man bei uns jur Universität rechnet, auch bas Gymnafium enthalt. Die Gymnaffalftubien bilben unter bem Ramen ber iconen Biffenfchaften (arts) nach englischen Begriffen fo einen 3meig ber Universität, bag man fie, namentlich bie in ben letten Gymnafialflaffen, als Die wichtigften bezeichnen barf. Bei bem fomachen Befuche ber medicinischen und juriftischen Collegien murbe man an ben englifden Universitäten faft feine Studiofen mehr finden, wenn man bie Theologie und bie iconen Wiffenschaften bavon nabme. Welche Stelle bie letteren unter ben Universitatoftubien ein nehmen, zeigt fich auch in ben Universitäteprüfungen. Will ein Studiofus ale Univerfitateburger anerfannt werben, fo muß er fich tie Matrifel bei ber Universität burch ein Gramen perbienen, ju bem er nur bann fann jugelaffen werben, wenn er an einer Unftalt ftubirt bat, welche ber Universität einverleibt ift. Das Eramen erstreckt fich über Kacher bes Somnafial-Unterrichtes. Es ju bestehen follten bie im Staube fenn, melde bas Gymnafium bis an bie lette Rlaffe burchgemacht baben. lleber bieselben Gegenstande erftredt fich bas etwas ftrengere Gramen für bas Baccalaureat ber iconen Biffenichaften (B. A.), bas bie Universität ben Immatriculirten abnimmt. Grabe werben bochft felten nachgesucht und ertheilt. Die Louboner Universität, welcher bie fatholischen Collegien Englands aggregirt find, hat post hominum memoriam auf Grund eines Gramene (bas fich auch über Bhilosophie erftredt) nur einen Magister artium (M. A.) in Cow. Goldschmitt (beuticher Abfunft) von Ct. Guthterte College creirt. Co ift bas Universitäteramen über Ommunfialfader bas vorzüglichfte, burch bas ber Englanber fic ein Beugniß ber Bilbung verschafft, und barans begreift man, was die Gymnafialftubien für eine englische Universität find.

Die Dubliner fatholische Universität ift bis dahin faum etwas Anderes als Gymnasium und philosophischer Curs. And hierin hat sie mit großen Schwierigkeiten zu fampsen. So lange sie keine staatliche Anerkennung besitzt, kann sie auch in ben schönen Wissenschaften keine vom Staate anerkannten Grabe

ertheilen, und so lange sie bas nicht kann, ist an eine gehörige Frequenz nicht zu benken. Die Bemühungen Irlands die staatliche Anerkennung zu erlangen, sind bis dahin erfolgloß geswesen, weßhalb die Zahl ber Studiosen kaum über 150 bestragen mag.

Das Recht theologische Grabe zu ertheilen, hat bie Universität vor reichlich zwei Jahren vom Papste erlangt. Sie theilte bas mit einem Reglement für Erlangung bieser Grabe mit, und sie hat auch bereits ihre Rechte geübt. Das Resglement ist sehr schon, es mußte aber auffallen, baß die Prüsungecommission so überwiegend aus Mitgliedern, die der Universität gar nicht angehören, zusammengesett ist. Das Recht theologische Grade zu ertheilen ist eben für die Universität bloßer Schein. Die theologische Fakultät ist und bleibt, wo die Schüler sind, zu Mahnooth. Bon geringem Werthe sind ihr auch die juristische und medicinische Fakultät; dagegen wiegen die schönen Wissenschaften schwer.

Aus bem Borstehenden ergibt sich, was für Forderungen Irland jest an die Regierung stellt. Was die Pächterfrage betrifft, so sordert das Land ein Pächterrecht, tenants rights. Um in seinen Kirchenlasten Linderung zu erhalten, dringt es auf Abschaffung der katholischen Beiträge (für die Staatsfirche), churchrates. Diese Forderungen hat Irland schon lange, aber stets ohne Erfolg vorgebracht. Hiezu kommen dann noch als dritter Punkt Universitätsrechte für die Dubliner katholische Hochschule. Mehr untergeordnet ist die Steuerfrage, welche sest im Parlamente anhängig ist und in der nächsten Session ihre Erledigung sinden muß. Bis alle diese Forderungen gewährt werden, können noch Decennien verstreichen; die Irländer werden aber deshalb nicht mübe, von dem Vielen was England ihnen schuldet, dieses Wenige zu fordern, und wenn sie einig sind, so werden sie es auch erringen.

# XXXIX.

THE REPORT OF THE PARTY AND

manufactor of Content of their

# Populare Geschichtschreibung.

I. Babifche Landes : Gefchichte fur Jung und Alt bearbeitet von Joseph Baber. Freiburg bei Berber 1864.

Archivrath Dr. Baber in Rarlorube bat feinen inneren Beruf bie babifde Lanbedgefdichte ju popularifiren, nicht allein burd bas und nunmebr in ber britten, burchaus umgearbeiteten Auflage vorliegenbe Bud, fonbern auch burch feine "Banberungen" und bie in zwanglofen Seften erfcheinenbe "Babenia" beurfundet. Rur feine wiffenicaftliche Tuchtigfeit burgen bie in Mone's trefflicher Zeitschrift fur bie Beidichte bes Dberrbeines gegebenen Urfunden und Regeften und verichiebene gehaltvolle Monographien. Wir baben es mit ber auf grundlichen Stubien rubenben Arbeit eines befonnenen, umfichtigen Forfchers an thun, mit ber felbstftanbig gewonnenen Heberzeugung eines bie theuere Seimath innig liebenben Chrenmannes. Un Buchern, wie fie ber Gelehrte fur ben Gelehrten fdreibt, ift in Denifdland befanntlich fein Mangel. Gute populare Darftellungen bagegen find felten, wenigstens auf bem Bebiete ber Special-Gefdichte.

Bergleichen wir bie britte Auflage ber babifden Sanbed-Gefchichte mit ben beiben fruberen Auflagen, fo ergibt fic,

bag ber Berfaffer bas Blud bat, nicht zu ben pfeuboconsequenten Vertretern aprioriftischer Theorien und erstmaliger Anschauungen ju geboren. Er fagt im Borworte: "Geit ber erften Abfaffung bes gegenwärtigen Budleins find jest brei Jahrzehnte verfloffen, ein Beitraum, welcher ein wichtiges Stud beutscher und babifder Beschichte umfaßt. Coon allein bie Ereigniffe und Erscheinungen beffelben batten ben Berfaffer in feiner politischen, religiofen und focialen Auschauung vielfach umftimmen muffen; es famen aber noch zwei weitere Umftanbe bagu, welche biefe Berauberung febr vertieften und verschärften. Denn mabrend er im engeren Rreife, burch ein Quelleuftubium unmittelbar aus ben Aften und Urfunden, wie es mit feinem Dienftberufe jusammenhängt, manche geschichtliche Erscheinung anders als früher aufzufaffen genothigt wurde, machte bie beutiche Befdichtsforfdung im Großen einen Fortfdritt, welcher bie bies berige Auffaffung überhaupt gewaltig erschütterte."

Der Berfaffer bat also ben nunmehr in seinem Berfe mabrnehmbaren Fortschritt jur unbefangenen Erfeuntnig biftorifder Bahrheiten in erfter Linie feiner richtigen Unficht von ber wirklichen Wesenheit ber Consequeng zu verdaufen. Wer wollte ibm nicht von Bergen beiftimmen, wenn er fagt: "Ein bartnädiges Sefthalten an einmal ausgesprochenen Aufchauungen, wie es öftere ale Merfmal einer darafterftarfen Gefinnung ju gelten pflegt, barf gegen beffere Belehrung nicht ftattfinden, fonft mare alle mabrhafte Fortbilbung ein Ding ber Unmoglichfeit." In zweiter Linie bauft er aber bie nunmehr erlangte größere Sicherheit feinen eigenen, raftlos fortgefetten Forfdungen. Satte fich Dr. Baber, fatt nach unmittelbarfter Belehrung aus ben Urquellen reblich ju ftreben, auf bie ebenfo glangenben als gehaltlofen Bregerzeugniffe moberner Sophiften verlaffen, fo ware mohl ein Buch erschienen, welches fich vielleicht fogar ber Onabe ber babifden Lanbeszeitung ju erfreuen gehabt batte, nicht aber biefe in ber That Jung und Alt jur Beherzigung auguempfehlende, im besten Sinne populare Darftellung ber Befdicte eines amar fleinen aber reichlich gefegueten und wichtigen Landes. Ware das Buch für Gelehrte geschrieben worden, so würden bemselben sicherlich auch die aledann unentbehrlichen Duellenangaben nicht fehlen; jener Leferfreis aber, ben der Verfasser im Auge gehabt hat, bedarf nicht der Citate. Ein für das Bolt geschriebenes Buch muß nach Form und Inhalt vollsthumlich seyn.

Run ift aber befanntlich fur ben Berfaffer einer jeben popular gehaltenen Specialgeschichte, burd bie Rothweubigfeit zugleich auch Theile ber allgemeinen Beschichte behandeln ju muffen, eine recht gefährliche Rlippe vorhanden. Berbreitet man fich über Greigniffe und Buftande, Die nicht fowohl auf bestimmte Landftriche bezogen werben fonnen, als vielmehr zur gemeinfamen Signatur bestimmter Beiten gehoren, fo ift bie rugenbe Rritif fofort bei ber Sand, um folde Abschweifung vom eigentliden Biele zu beanftanben. Wollte man bagegen bie Renntnif ber im gegebenen Falle gang Deutschland berührenben biftoriiden Thatfachen unbedingt voraussegen, fo murbe man vielen Lefern mehr zumuthen, ale man ihnen billiger Beife zumutben barf und baber, vielleicht an fehr entscheidenden Wenbepunften bes über unfer engeres Baterland verhängten Gefdices, febr unverständlich und buntel bleiben. Baber bat fich auch über biefen Punkt im Borworte ausgesprochen. Wir ftimmen ibm völlig bei, wenn er fich babin außert, bag es faum eine eingelne Lanbedgeschichte gebe, in welcher fich bie gemeinfamen Schicffale ber beutschen Stamme fo reich und mannigfaltig spiegeln, wie in ber babifden. Bas nun aber bie Struftur, bas Befüge feines Bertes betrifft, fo muffen wir offen befennen, bag wir es vorgezogen haben wurden, bie babifde Landesgeschichte nicht in vorherrschend biographischer Form au erhalten. Es find zwar ben einzelnen fleinen Lebensbefdreis bungen, welche in ihrer Bereinigung bas Bilb eines bestimmten Beitabschnittes geben follen, einleitenbe Capitel vorangeftellt. Gleichmohl burften biefe biographischen Sfigen, auf Roften ber fie ju einem organischen Bangen verbindenben fortlaufenben Ergablung, ale etwas ju felbftftanbige Theile bervortreten.

Diese Einwendung berührt indessen nur die Form und es ist leicht möglich, daß mancher verständige Leser dem Buche zum Berdienste anrechnet, was und weniger zusagt, denn der Gesichmack ist bekanntlich verschieden. Die Hauptsache ist denn doch der Juhalt.

Daß fich ber Berfaffer, bei ber geringen Bogengahl, bie er ber britten Auflage feines Berfes angemeffen bat, nicht auf viele Einzelnheiten einlaffen fonnte, versteht fich von felbit. Er beabsichtigt auch nicht mehr und nicht weniger, als bie Chidfale unferes Lanbes und nuferer Boraltern in furgen Bugen an und vorüberzuführen. Benn wir ben Bunich aussprechen, es möchte fich unfer feinen Stoff tuchtig beherrschenber, funbiger Buhrer zuweilen etwas weniger furz gefaßt haben, fo foll bas fein Tabel fenn. Wer Lefen und Lefer fennt, wird ben Grund unferes Bunfches, nicht unferer Ausstellung, mohl zu murbigen Hebrigens macht es bem Berfaffer alle Ehre, bag es ibm gelungen ift, auf einem fo fleinen Raum ein Bilb berguftellen, in welchem feiner ber gablreichen Kaftoren eines fic über mehr als zwei Jahrtausenbe erftredenben Entwidelungsprozesses bem anderen ftorend im Lichte fteht. In einer folden Darftellung gebort vor Allem eine Gabe, Die feinem Siftorifer fehlen follte, nämlich Wohlwollen. Wenn ich mich recht ent= finne, fo mar es Riehl, welcher zuerft wieber auf einen feit jener Beit ofter vernommenen Spruch unferes Clemens Brentano aufmertfam machte. Er lautet:

> Beil ich alles Leben liebe, Fliehen mich bie Geister nicht.

Im Einzelnen wird man vielleicht andere Ansichten über bestimmte Perfonlichfeiten und gesellschaftliche Gruppen begen können, als die vom Verfasser vorgetragenen; aber im großen Ganzen wird man ihm gewiß beipflichten muffen in dem mannslich entschiedenen Streben, Ehre zu geben wem Ehre gebührt, und jedem das Seinige zu lassen. Wird man und mifversstehen, wenn wir ein solches Streben ein im eminenten Sinne katholisches nennen, im Gegensabe zur lieblos grämlichen Rieins

meisterei, ber an Allem hadeluben und mateluben Bopfweisheit? Es gab befanntlich eine Beit, in welcher bie Siftorifer jebe irgendwie gebeibliche Bestaltung öffentlicher Buftaube mit größter Einseitigfeit von fcopferischen Machtworten intelligenter Fürften Da erhielt benn jebes Land und Landchen feinen Ruma, Cafar, Titus und Trajan, natürlich im obligaten francogallifden Mobegewande. 216 aber ber an und für fic burdaus berechtigte Umidlag ber Unficten erfolgte, gefiel man fich wohl auch im entgegengefesten Ertreme. Best war es ploslie bas Bolf und eben nur bas Bolf, beffen unvermuftliche Urfraft all' tie iconen Dinge gang allein ju Stanbe gebracht batte, Die man ben betreffenben Beiten beigumeffen fur geeignet bielt. Man hat fich aber, im Intereffe ber biftorifden Babrbeit, auch vom bemofratischen Rausche allgemach erholt und fo ift es benn bem finnigen Erforfcher gewefener Beiten und Buftanbe bis auf Beiteres gestattet, bie eigentliche causa impulsiva bes menichlichen Fortschrittes in ber obligaten Wechselwirfung ber politifden und focialen Barteien ju fuchen. Und, wie man ben 3been freisen billig Rechnung tragt bie, je nach bem Stanbe und bem Bernfe ihrer hauptfächlichften Trager, fich wechselseitig angieben ober abstoßen, fo mußte man fich auch bagu berbeilaffen, jene realen Saftoren gebührend zu beachten, Die fich und als Relien und Berge, Strome und Bade, Schluchten und Thaler n. f. m. Bas nun bie Leiftungen hervorragenber Fürften, inobefondere bes babifchen Regentenhaufes betrifft, fo bat Baber Diefelben ausführlich besprochen. Bezelin von Billingen, ber um bas Jahr 1000 lebte und ber Bater bes erften Bergogs von Baringen war, Markgraf hermann I. von Baben, beffen Namen bie Rirche unter ihre Beiligen eingereiht bat († 1074 ju Clugny), Bergog Berchtolb III. von Baringen, Die Martgrafen Rubolf I. († 1288), Jafob, ein Zeitgenoffe bee Meneas Sylvius und von bemfelben wegen feiner trefflichen Regierung gepriefen, Karl II., Ludwig Bilbelm, jener berühmte Selb ben man furzweg nur ben Turfenlouis zu nennen pflegte, fobann ber eble Großherzog Rarl Friedrich und beffen erft vor wenigen

Jahren verstorbener Sohn, Markgraf Wilhelm von Baben, werben je in einem besonderen Abschnitte in carafteriftischer Beise geschildert. Defigleichen erhalten wir auch furze biographische Abriffe folder Regenten, welche zwar nicht zum landesberrlichen Saufe geboren, aber Bebietotheile bes nunmebrigen Großherzogthums vormals befeffen und beherricht baben. Siezu geboren: Pfalgraf Lubwig ber Strenge, Bergog Albrecht IV. von Defterreich, ben man nicht mit Unrecht ben Berfdwender neunt, Pfalggraf Friedrich ber Siegreiche "ber bofe Frip", und Rurfurft Rarl Theodor von ber Pfalg. Gerabe weil sich bie badische Landesgeschichte als belehrendes Lefebuch fur Soule und Saus besonders eignet, wurde es uns nicht unpaffend erscheinen, wenn, in einer fpateren Auflage, burch Beijugung einer größeren Menge von Jahredzahlen und sonftiger nicht irrelevanter Gingelnheiten, bas bibaftifche Moment enticiebener mabrgenommen murbe. Bon beutiden Reichsoberbauptern hat Baber nur Rubolf von habsburg und zwar in feiner Grafenzeit, fowie ben Raifer Josephl II. geschilbert. Bas nun ben Grafen Rubolf von Sabeburg betrifft, fo möchten wit ibn bod, in hinficht auf die an bem jungen herren von Tiefenftein angeblich verübte Unthat, unter Berufung auf Job. Eutydius Ropp's erafte Forfdungen, porerft noch in Cous nebmen. obgleich freilich bie Colmarer Dominifanerchronif, welche ben hinterliftigen leberfall berichtet, eine gute und im Augemeinen febr zuverläffige Quelle ift. Ueberhaupt läßt es fic nicht verfennen, bag ber Graf ein folimmer Rachbar mar. Baber bat ibn, unter gebührenber Berudfichtigung ber trefflichen Eigenschaften, wie wir glauben möchten gang richtig darafterifirt, ohne hiebei bie Schattenseiten aus bem Auge zu verlieren. Bon ben Sabsburgern fagt er: "Der darafteristische Beift ihres Saufes war ein ftetiger und folgerechter, welcher in bem wirrevollen Fortidritte und Gebrange bes europaischen Staatenund Bolferlebens ale erhaltenber Bort erfdien und beghalb pon allen unruhigen, neuerungefüchtigen, begehrlichen Ropfen angefeindet und verleumbet murbe." Bas wird aber bie flein-LIV. 49

bentsche Benta in Seibelberg zu solchen Aenferungen fagen, und die überaus auftändig redigirte "badische Landeszeitung"? Dieselben werben auch mit der Beurtheilung Kaiser Josephs II. nicht einverstanden senn, obgleich Bader keinen Anstaud nimmt, ben löblichen Seiten im Charakter dieses Liberaldespoten volle Anerkennung zu zollen.

Bom alteften Abel unferer Gane handelt ber fiebeute, bom Ursprunge und Befen unferer Stabte ber neunte, vom Urfprunge ber Lanbftante ber gebute, und vom Landvolfe und Bauernfriege ber eilfte Abichnitt. Jebem berfelben find darafteristische Beispiele beigegeben. Die auf volle Unabbangigfeit gerichtete Sinnebart einiger wenigen bynaftischen Baufer vertritt ber alte Freiherr von Krenfingen, ber, nach einer von Selir Sammerlin (Malleolus) berichteten Cage, zwar ben Sut jog, aber ruhig in feinem Lehnftuhle figen blieb, ale Raifer Friedrich ber Rothbart burch Thiengen ritt. Die guten frommen Sitten ebler Geschlechter reprasentiren Werner von Raltenbach und Sugo von Langenstein, bas ftanbesunwürdige Treiben ber von Stegreife lebenben ritterburtigen Raubgefellen Berner von Falfenftein. Der Ebelberr Balther von Geroldeck und Graf Egeno IV. von Freiburg zeigen ben Abel im leibenfcaftlicen Rampfe mit ben Stadtern. Beter von Sagenbach fann als Mufterbild eines im herrendienfte fich felbft überhebenden und auf Fürstengunft pochenben Tyrannen gelten. Seinrich Chinger von Conftang ift ein gut gewähltes Beispiel eines bie Eparnung gwifden ben Batriciern und ben Bunftgenoffen au ebrfüchtigen 3weden migbrauchenben Bublere. Der Raum geftattet es une nicht, auf bie Behandlung Diefer mit Umficht ausgewählten typifchen Berfonlichfeiten naber einzugeben, bod fonnen wir nicht umbin unsere Befriedigung auszusprechen. Die Darftellung ift ftete eine flare, folichte, ungefünftelte und bie berichteten Thatfachen find ohne Ausnahme wohlverbarat. 216 besonders gelungen möchten wir ben neunten Abiconitt be-Es war nicht leicht auf wenigen Blattern bas zeichnen. Wiffenemurbigfte über bie Entstehung und Entfaltung ber

Stabte ju geben, fernab von einseitiger Ueberhebung bes Stabteburgerthumes und boch mit ber nothigen Warme für beffen bewunderungswurdige Inftitutionen.

Noch haben wir einen Sauptpunft gang unberührt gelaffen, nämlich bie Stellung bes Buches jum positiven Chriftenthume und zur fatholischen Rirche. Wir fonnen une bierüber furg faffen. Es genügt wohl zu wiffen, bag jenen flugen Leuten, bie unfer feit Decennien ju legislatorifden und fonftigen Erperimenten auserlefenes Land unter Anderem auch mit einem confessionelosen Schulgesete begludt haben, die britte Auflage ber habischen ganbesgeschichte gar nicht munben will. mabre, richtige Beschichte eines aufgeflarten und politisch reifen Landes, meint ber gebilbete Philifter, follte in einem gang anberen Beifte geschrieben werben. Bielleicht wird es bem großen Mefthetifer Edarbt ober bem gewiegten Politifer Bed gelingen, ben Bunichen bes intelligenten Theiles ber Bevolferung gerecht au werben. Wir anbern einfachen Leute wollen und einftweilen mit Dr. Baber's Corift begnugen und uns barüber freuen, bag wir ein foldes Buch besiten, welches wir auch unbebenklich in ben Banben unferer Frauen und unferer Rinber feben fonnen. Obgleich ber Berfaffer feinen Standpunkt als guter Ratholik mit vollster Entschiedenheit einhalt, fo haben wir boch bie fefte Ueberzeugung, daß einsichtsvolle Brotestanten an ber Darftellung ber Reformationegeit unmöglich Mergerniß nehmen fonnen. Rachbem Baber in einer überaus faglichen und alle Sauptpunfte berührenben furgen Darftellung bie ju Beginn bes 16. Jahrhunderts erfolgte Rirchentrennung befprochen und bie fürchterlichen Folgen bes berüchtigten Sages: cujus regio ejus religio am Schidfale ber Pfalz anschaulich gemacht bat, schließt er ben awolften Abschnitt mit ben Worten: "Seit jener Beit ift bas anders geworben; benn ber religiöse Glauben bat fich losgerungen von ber weltlichen Gewalt und fein freies Gebiet wieber gewonnen. Darum bestehen bei und bie fatholische und bie protestantische Rirche gleichberechtigt nebeneinander, und in bem Grabe als fie beibe felbstiftanbig und unbeeintrachtigt fic II. Deutsche Charafterbilber aus verschiebenen Jahrhunterten. Bon S. Gollanb. Munchen, bei Chr. Raifer 1864.

Gine Gruppe von eilf geschichtlichen Personlichkeiten ift in biesem hubsch ausgestatteten Buchlein gesellig vereinigt, bie zwar in keinem innern Berhaltniß zu einander stehen, sondern wie sie verschiedenen Zeitaltern angehören, so auch aus verschiedenen Gebieten ber Kunft, der Wissenschaft und bes praktischen Lebens genommen sind, aber boch alle in ihrer Art bedeutend genug, um in einem Charaktergemälde sestgechalten und einer kleinen, für einen allgemeinen Leserkreis bestimmten, geschmachvollen Sammlung eingereiht zu werben.

Die Reihenfolge biefer Charafterbilber burchmißt einen Beitraum von ungefähr fieben Jahrhunderten. 216 Raturforfder einer frühen Beit figuriren ber fagenumfponnene Deifter Mb bertus von Bollftabt und ber nur menig fpatere Frante Ronrad von Megenberg (1309 - 1374), beffen Sauptwert "Buch ber Matur", bas erfte größere Wert biefer Urt in beutider Sprache, vor wenigen Jahren erft Frang Pfeiffer berausgegeben hat; ihnen wird bann noch, gleichsam ale ihr Berrbild und ale Reprafentant ber alchimistischen Bestrebungen bes 17. 3abrhunderts, ber abenteuerliche Goldmacher und Wunderbotter Baron von Rrohnemann jur Seite gestellt. Das Zeitalter ber Entbedungen wird burch Martin Behaim ben Geefahrer, bas religiose Element ber reformatorischen Beriode nach zwei Rid tungen burch ben wise und schlagfertigen Bolemifer Johannes Mas und burch bie Stifterin bes Inftitute ber englifden Fraulein, Maria Barb, vertreten.

Das namhafteste Contingent aber stellt bie Runft. Ueber ben Bildhauer Beit Stoß und ben Maler Rembrandt van Ryn, benen beiden erst in der Gegenwart die richtige Beleuchtung auf urfundlichem Grunde zu Theil geworden ift, hat Dr. Holland die Ergebnisse ber neuesten Forschung mit umsichtigem Fleiß zusammengestellt und verarbeitet. Bu biesen

Runftlern bes 15. und 17. Jahrhunderts fommen aber noch brei andere, bie unserer nachsten Bergangenheit angehören : ber Maler Fischer, ber Baumeister 3. Georg Muller und bas Brüderpaar ber Bildhauer Eberhard. Ihnen, die theilweise noch unfere Mitlebenben waren, wendet fich benn auch bier unfere nachfte perfonliche Theilnahme ju. Maler Jof. Anton Fifder (1814 - 1859), gleich ben beiben Cberhard ein Allgauer. Schüler Schlotthaners, hat feine Meisterschaft in ber Runft querft burch bie iconen Compositionen qu ben Fensterbilbern ber Auerfirche in Daunden erprobt, bie unter ber Leitung von Beinrich Beg jur Ausführung famen. Ebenfalls burch Beg erhielt er fobann ben Auftrag, brei Cartone ju ben von Ronig Ludwig I. in ben Rolner Dom gestifteten Fensterbilbern gu geichnen. Durch bie Berte, Die er hier fcuf, ftellte fich Fifcher anerkanntermaßen in ben Rang ber bebeutenbften Runftler ber Reuzeit. Er marb fpater Chrenmitglied ber Afabemie. Fifcher mar eine jener ftillen, felbstftanbigen und jugleich bescheibenen Runftlernaturen, Die nur langfam fich Beltung erringen. seinem Tobe aber war bas Urtheil über ben bedeutenben Runftler und eblen Charafter ein gleichmäßig übereinstimmenbes.

Ein reichbegabtes Leben ist bas bes Baumeisters und Dichters 3. Georg Müller (1822—1849). Ein frisches feuriges Schweizerfind hat Müller seine Lehrjahre als Jögling ber Rünchner Aunst unter Ziebland, bem Erbauer ber Basilifa, burchgemacht, bann in Italien vollendet. Er ist wenn nicht ber Erbauer, so boch ber Schöpfer ber Altlerchenfelber Kirche in Wien und ber restaurirten Laurenzenfirche in St. Gallen, bie zwar nicht mehr zu seinen Lebzeiten, aber genau nach seinen Entwürsen ausgeführt wurden. Um die Berwirklichung seines Lieblingswunsches aber, die Herstellung ber Dom - Kaçabe zu Klorenz, in seinen Augen ber höchste Kranz nach dem er strebte, und für den er seine Krast mit verzehrender Anstrengung und Ausbauer einsetze, hat er vergeblich gerungen. Diesem großen

<sup>\*)</sup> In jungfter Beit ift enblich bie Reftauration bes herrlichen Domes

Runfitalent war auch bie Sprache ber Boefie verlieben, und er mußte fie in glubenben Liebern ju reben von nicht felten bebeutenbem Gehalt. Freilich galt von ihm jumeift Saffo's Bort : "Mir gab ein Gott ju fagen was ich leibe." Dullers fturmifde Runftlerfeele bat fauer alle Phafen von Runftlers Erbenwallen burdmaden muffen, und als ihm bas Glud fid enblich juwandte und eine fonnige Bufunft voll funftlerifder Arbeiten por ibm ausbreitete, ba legte ber Tob bie Sanb baamifchen. Un ber fur ibn neuerrichteten Brofeffur ber Bantmit in Wien founte Muller eben noch ein paar Monate lebren, ebe er aufe Sterbelager fant, ein Mann voll Entwurfen im fiebenundzwanzigften Lebendjabr. Cebaftian Brunner fprac an feinem Grabe, "wohl bie marmfte Rebe bie einem Deiftet auf bem Comelger Rirdbof gehalten murbe." Obgleich ibm E. Korfter in einer umfanglichen Biographie ein Denfmal gefest bat, ift biefer Baumeifter und Dichter boch noch wenig gefannt, und bie Cfigge, bie Solland baraus entworfen, bat alfo ibre Berechtigung.

Das freundlichste Bild blidt uns in ben beiben Bildhauers Brübern entgegen, die aus einer alten Bildhauerfamilie zu Hindelang im Allgau stammen, Franz und Konrad Cherhard. Ein Brüberpaar ebenso ausgezeichnet burch die Reinheit ihres Lebens wie ihres fünftlerischen Schaffens, nach beiben Seiten burchaus naive Naturen, zwei Gestalten wie aus alter Zeit. Obgleich es hauptsächlich Konrad war, bessen Werke die größere Berühmtheit erlangten und ber burch diese Werke mit zu ben ersten Begründern der neuern beutschen Kunst gehört — seine liebliche Madonna ist für lange Zeit typisch geworden und in

beichloffen worben, und biefer Tage erft verlautete, baß uber bie zur Concurrenz eingefandten Entwurfe von Architeften bereits ein Schiebsgericht von vier italienischen, einem frangösischen und zwei beutschen Sachverständigen niebergesett sei. Bielleicht kommt nun Mullers Plan noch zu Ehren.

jahllosen Copien und Nachahmungen verbreitet — so mussen boch beibe immer zusammen genannt werben, wie sie in ihrem Leben ununterbrochen zusammen blieben. Roch in ihrem Greisen-Alter waren sie burch ihre gegenseitige Anhänglichseit und brüderliche Liebe rührende Erscheinungen. Konrad überlebte indeß seinen Bruder um mehr als zwanzig Jahre und erreichte ein Alter von 91 Jahren. Das Bild des neunzigjährigen Greises wird Jedem, der ihm näher zu kommen das Glück hatte, in seiner herzgewinnenden Schlichtheit, Demuth und spiegelklaren Lauterkeit als eine liebe Erinnerung im Gedächnist fortleben. Es wäre gewiß eine lohnende Aufgabe für Holland, und einmal eine aussührliche Biographie dieses Künstlerpaares zu entwerfen. Und je bälder, desto besser; denn der Kreis derjenigen, die als mittebende Zeugen sprechen können, lichtet sich mit sedem Tage.

Den vorliegenden Charafterbildern wünschen wir eine freundliche Aufnahme, auf daß ihnen bald eine zweite Serie folgen möge, wie der Berfaffer in Aussicht stellt. Das Buchslein ift eines von denjenigen, die auf den Familientisch gehören. Den Beg in Institute hat es, wie wir hören, schon gesunden.

### XL.

## Die nene Ausgabe Walthers von ber Bogelweide\*).

Wie über ben Dichter bes Ribelungenliebes, ebenso find über bie Herfunft bes größten mittelhochbeutschen Lyrifers die seltsamsten Conjekturen gemacht worden. Es ist ein wahres Wettlausen nach seiner Zeimath, ein fortwährendes Schwausen und Zerren, wobei ber subjektive Patriotismus eines jeden beutschen Ländens immer mit ins Spiel gezogen wird. Alls im Jahre 1860 die schöne Abhandlung von Franz Pfeisfer "über Walther von der Bogelweide" erschien, welche so manche strittigen Punkte für immer schlichten und die Heimath Walthers wohl bleibend für Franken beweisen sollte, da freuten wir uns und glaubten, die Ruhe über diese brennende Frage sei endlich hergestellt. Doch ging der Handel erst recht an und die Pfeisfer'sche Behauptung wurde so ostmals in Frage gestellt, wie sein darauffolgendes Resultat über den Kürenberger, welchem die erste Fassung des Nibelungenliedes zuzusprechen

<sup>\*)</sup> Deutsche Rlaffifer bes Mittelalters. Mit Bort : und Sacherflarungen. herausgegeben von Frang Pfelffer. Erfter Banb. Balther von ber Bogelweibe. Leipzig 1864. LVIII. und 338 S.

ware. Dahrend Rochholz, nach Uhlands Borgang, die Schweiz für Walther in Anregung brachte, wobei ihm H. Kurz alsbald mit nicht unerheblichen Vermuthungen nachrückte (1863), kamen Wackernagel und Mar Rieger (1862) wieder auf and bere Wege, die zulett ein E. H. Meyer in Bremen mit dem Einfall herausplatte, den armen Walther mit dem Schenken Walther von Schipfe, einem mächtigen Reichsministerialen, zu thentificiren.

In ber neuesten Walther-Biographie, welche Herr Pfeisfer in dem vorliegenden Buche gibt, ist es jest Tyrol, welchem die Ehre bestimmt sehn soll, die Wiege diese süßen Liedermundes zu bestigen und zu behalten. Aus einer noch dem 13. Jahrhundert angehörigen Quelle ist ein wirklicher Ort "Bogelweide" glücklich ausgesunden; derselbe muß im Eisachober Wipthale gelegen sehn, zwischen Mittenwalde und Schellenberch. Diese Bogelweide zahlte an den Grasen Meinhard von Tyrol, (welcher seit 1286 Herzog von Kärnten war und 1295 starb), eine Herbstadgabe von drei Psund: "an dem herbiste drin psunt". Der Hof oder was "daß Bogelweide" war, ist verschwunden, nur in der Gemeinde Telses (eine Stunde westlich von Sterzing) sindet sich noch ein Wald, der, in zwei Theile getheilt, Vorder- und Hintervogelweide genannt wird.

Dieser Fund, auf welchen Herr Beeiffer anfänglich selbst wenig geben wollte, erhielt mehr Gewicht durch die Wahrnehmung, daß die altesten Liederhandschriften die Dichter gerne nach landsmannschaftlicher Berwandtschaft zusammenstellten. Dabei ist es nun sehr interessant zu bemerken, daß Walthers Lieder unter die Lieder des Leutold von Seven sich verirrten. Zwar wurden auch dem alten Reimar einige Strophen Walther's unterlegt und ebenso dem Schweizer Ulrich von Singenberg, benn beide waren mit Walther wohl bekannt und der erstene

20.36

<sup>\*)</sup> Ueber ben Dichter bes Ribelungenliebes. Wien 1808.

wahrscheinlich sein Lehrer, und ber von Singenberg bekennt fic felbft ju Balther's Soule. Wenn aber bie Lieber bes Leutolt von Geven theilweise in die Walther's übergegangen maren, fo ift bas ein bemerkenswerther Fingerzeig, benn Leutolt und Walther maren nicht nur Beitgenoffen, fonbern auch Nachbarn, bie Bogelweibe lag mit Geven in bemfelben Thale, nur wenige Meilen weit bavon entfernt. "Co founte zwischen beiden leicht ein perfoulicher Bertehr, ein gegenseitiger Untrieb und Betteifer im Gefange ftattgefunden und jugleich Unlag gegeben baben, bag ihre gleichzeitig und in berfelben Begend entstanbenen Lieber in ben Aufzeichnungen ber Fahrenden vermengt und unter falfchem Ramen find eingetragen worben." Auch von anbern Cangern Throld, wo um die Wende bes 12. und 13. 3abrbunberts und bis über bie Mitte bes lettern binaus eine rege Sangesluft herrichte, find einzelne Lieber unter jene Baltber's gerathen, und wenn biefe throlifden Dichter überhaupt von Spatern nicht felten neben einander genannt fich finden, fo ift wohl auch die örtliche Gruppirung in ber Beingartner Lieberhandschrift nicht fur etwas gang Bufälliges ju halten, wo an eine Reihe von Sangernamen aus Tyrol und angrenzenden Begenben (Bachsmut, Siltebolt von Schwangau, Bilbelm von Beinzenburg, Leutolt von Seven und Rubin) fich unmittelbar Balther von ber Bogelweibe anschließt.

Das sind die vornehmften Gründe. Herr Pfeisfer glaubt Walthers Heimath freilich noch nicht mit unumstößlicher Gewisheit hergestellt zu haben, so viel aber erscheint ihm aus
alledem gewiß, "daß nun für Throl gewichtigere Gründe als
für jedes audere deutsche Land sprechen." Wohl! Und mit
Wahrscheinlichkeitsargumenten werden wir uns überhaupt bescheiden müssen; denn eine völlige Ueberzeugung wird sich
schwerlich mehr gewinnen lassen. Die Vogelweide war eben
ein stilles Waldhaus, "wo Jagdvögel abgerichtet und zahme
Taselbissen gehegt wurden"; leicht möglich, daß es solcher Bogelweiden noch sehr viele, auch anderswo gegeben hat. Der
Hof war jedensalls klein und unbedeutend, denn er entrichtete

geschieben und zwischen beibe Abtheilungen in die Mitte ben Walthers "Leich" (worunter man befanntlich Leich geftellt. ein Bebicht größern Umfangs verfteht, in bem "mancherlei Tone in buntem Wechsel zu einem weithin gezogenen Ganzen verbunden find") gehört zu ben wenigen geiftlichen biefer Bebichtform. Die Spruche find nach ben Tonen geordnet, wer felbe nach ihrer hiftorischen Reihenfolge gu lefen munscht, fann fich mit bem beigegebenen Berzeichniß leicht behelfen. Die Beitbeftimmung einzelner Gebichte bleibt bei Balther immer eine barte Ruß; eines eigenen Ginbruces aber fann man fich nicht erwehren, wenn man fieht, wie Gr. Pfeiffer einzelne Conjefturen, bie er vor vier Jahren noch mit einem Aufwand von Beift und Scharffinn aufgestellt und burchgefochten bat - 3. B. bie Zeit bes Krengliebes (78) und jener berühmten jest bamit wieber in Berbindung gebrachten Beltflage (188) - heute furzweg jurudnimmt und anderer Meinung ben Borrang läßt. mochte benn boch Giner, ber treu und redlich ben Bang ber Dinge verfolgt, topffduttelnb fragen, mas benn überhaupt feft ftebe im Bereiche unferer Forfdungen, an benen ber allgemeine große Banbel, wie es icheint, immer boch feinen acht menfche lichen Antheil behalt. Jebenfalls find biefe Thatfachen eine große Bredigt ber Bescheibenheit, bie unsern Philologen und Forfdern jeglicher Gattung auch recht wohl anfteht.

Der vorliegenden Arbeit follen alshald in gleicher Behands lung das Ribelungenlied und die Audrun, die Werke Hartmann's von Aue, Wolframs von Eschendach, Gottsrieds von Strafburg, Rudolfs von Ems n. A. nachfolgen und der Preis auf das billigste berechnet werden. Damit ware dann der Lachmann'schen Schule ein schulgerechter Stoß mit Glud verssetz, der gebildeten Lesewelt aber, was noch wichtiger ift, das Schatzut unserer ersten klassischen Literaturzeit auf dem einzig richtigen Wege zu gewinnreichem Genusse zugeführt.

mabricheinlich fein Lebrer, und ber von Singenberg befennt fic felbft ju Balther's Coule. Benn aber bie Lieber bes Lentelt von Geven theilweife in bie Baltber's übergegangen maren, fo ift bas ein bemerfenswerther Fingerzeig, benn Leutolt und Balther waren nicht nur Beitgenoffen, fonbern auch Rachbarn, bie Bogelweibe lag mit Geven in bemfelben Thale, nur wenige Meilen weit bavon entfernt. "Go fonnte gwifden beiben leicht ein perfonlicher Berfehr, ein gegenseitiger Untrieb und Bett eifer im Befange ftattgefunden und jugleich Unlag gegeben baben, bag ibre gleichzeitig und in berfelben Wegend entftanbenen Lieber in ben Aufzeichnungen ber Fahrenben vermengt und unter falidem Ramen find eingetragen worben." And von anbem Cangern Throld, mo um bie Benbe bes 12. und 13. 3abr bunberte und bis über bie Mitte bes lettern binaus eine rege Cangebluft berrichte, fint einzelne Lieber unter jene Baltber's gerathen, und wenn biefe throlifden Dichter überhanpt von Spatern nicht felten neben einander genannt fich finden, fo ift wohl auch die örtliche Gruppirung in ber Beingartner Lieberhanbidrift nicht fur etwas gang Bufalliges gu balten, wo an eine Reihe von Gangernamen aus Tyrol und angrengenden Gegenben (Badomut, Siltebolt von Schwangau, Bilbelm von Beingenburg, Lentolt von Geven und Rubin) fich unmittelbat Walther von ber Bogehveibe anschließt.

Das sind die vornehmsten Gründe. Herr Pfeiffer glaubt Balthers Heimath freilich noch nicht mit unumstößlicher Bewißheit hergestellt zu haben, so viel aber erscheint ihm and alledem gewiß, "daß nun für Tyrol gewichtigere Gründe als für jedes andere deutsche Land sprechen." Wohl! Und mit Bahrscheinlichseitsargumenten werden wir uns überhaupt bescheiden muffen; denn eine völlige Ueberzeugung wird sich schwerlich mehr gewinnen lassen. Die Bogelweide war eben ein stilles Baldhans, "wo Jagdvögel abgerichtet und zahme Taselbissen gehegt wurden"; leicht möglich, daß es solcher Bogelweiden noch sehr viele, auch anderswo gegeben hat. Der Hos war jedensalls klein und unbedeutend, benn er entrichtete

nur eine Abgabe von brei Pfund, mahrend die meisten baneben aufgezählten Sofe und Suben sechzehn, achtzehn, ja zwanzig und mehr Pfund an jahrlichen Abgaben entrichteten. Daher mag es gekommen sehn, daß man "daß Bogelweibe" später zu einem benachbarten größeren Gute schlug, in welchem bann mit seinem Bestand auch ber Name unterging.

Das ware freilich ein neuer Grund für biejenigen, welche wie g. B. Uhland an Balthers abelige Abstammung nie recht glauben wollten. Daß er aber boch von ebler Geburt mar, "bas fteht (nach Pfeiffer S. XVII) fo fest als irgend etwas und bie bagegen gemachten Ginwande beruhen auf Digverftandniffen ober willfurlichen Berbrebungen." Go viel aber wirb auch von ihm jugegeben, bag, wenn Balther wirflich "ohne Wiberrebe ritterburtiger Abfunft war, er feinem vornehmen ober auch nur angesehenen und beguterten Beschlecht, sonbern bem niebern, bem fogenannten Dienstadel angehörte." Ulrich von Singenberg, ber Schuler und Freund Balthers, fein "trauter Befelle", fagt in feinem poetifchen Rachrufe beutlich, Balther habe feinen anbern Ramen gehabt, ale bag man ibn cben nach ber Bogelweibe benannte ("den man e von der Vogelweide nande"). Das Glud ift an feiner Wiege nicht geftanden; bafür fprache auch bie fcmale Abgabe von feinem vaterlichen Beim. Auch fpater auf feinen weiten und verfchies benen Banbergugen bat ibn bas Glud nie befonbers verfolgt und begnadet; fagt er ja boch felbft, bag ibm nie ein halber Tag in gangen Freuden vergangen fei. Die Ehre, baß ihm Raifer Friedrich fein ungerathenes Sobulein Beinrich VII. jur Erziehung anvertraute und ihn mit einem mageren Leben befcentte, war ficerlich nicht im Stanbe, ben armen Dichter übergludlich ober ibm ben Abichieb von ber Welt ichwer zu machen. Der Bogelfäfig, ben ihm bie Maneffen-Sanbidrift als Wappen beigemalt bat, ift gang feiner herfunft und fruberen Beidaftigung entsprechenb, ebenfo bie Sage von ber auf feinem Grabe geftifteten Bogelweibe ju Burgburg.

· herr Pfeiffer führt uns Walthers Leben furg vor, in ge-

bewegen burfen, wird auch ber kirchliche Frieden im Lande gebeihen." Der Artikel Melanchthon zeigt deutlich, daß es dem Verfasser barum zu thun war, nicht etwa die offenkundigen Schattenseiten in der historischen Erscheinung des Magister Germaniae, sondern vielmehr dessen Vorzüge und gute Eigensschaften voranzustellen. Was über den von protestantischen Fanatisern an dem Superintendenten Sylvan zu Ladendurg verübten Justizmord gesagt wird, konnte nicht milber gesagt werden, wenn nicht die Wahrheit Noth leiden sollte. Allein wir vergessen, daß jede Neußerung katholischen Bewußtseyns den consessionellen Frieden stört und in's Gebiet der klerikalen Ertravaganzen gehört, während die Protestanten in ihrem guten Rechte sind, sie mögen schreiben und drucken lassen, was immer ihnen beliebt.

Der vierzehnte Abschnitt, ber von ben Beiten bes Comebenfriege handelt, zeichnet fich ebenfalls burch vernünftige Erwagung bes Umftanbes, bag man fich auf beiben Geiten vielfach verfehlte und verfündigte, und burch bas überhaupt bem gangen Buche gur Bierbe gereichenbe lebendige Gefühl fur Billigfeit und Recht in vortheilhaftester Beise vor ben befannten vulgaren Darftellungen jener Leute aus, bie mit großer Beharrlichfeit, wurdig einer befferen Sache, nicht mube werben au wieberholen, mas feit ben Tagen bes Soldat suedois in ben Werfen ber offiziellen Siftorifer bes alten Schwebenthumes und neuen Buftav-Abolivereines gefdrieben ftebt. Die bem Commandanten ber Bergvefte Sobentwiel im Begau, bem Seffen Conrad Wiberhold, gewibmete biographische Stigge enthält freilich verschiedene aftenmäßige Buge, Die nicht recht zu ben Ergahlungen ber romantifch gestimmten Banegprifer paffen wollen. Gine quellenmäßige Lebensbefdreibung bes energifchen und fanatischen Mannes wurde und inebesonbere auch barüber belehren muffen, wie es tam, bag ber Diener eines beutiden Reichsfürsten als bestellter Obrifter bes Ronigs von Franfreich und Navarra unterzeichnen fonnte. "Es wurde ibm von feiner Partei ein großes Lob gespenbet: aber bas Blut fo vieler Unschuldigen, welches er meistens ohne Noth, zuweilen aus bloßer Soldatenlaune vergoß, und all' das unfägliche Elend, womit er die ganze Umgegend von Hohentwiel 15 Jahre lang erfüllte, sind wenig geeignet, diese einseitigen Lobpreisungen zu unterstützen."

Ungleich wohlthuenber ift, was Baber von bem maderen Amtofeller Radpar Maler ju Pforzheim, von Martin Schneller bem Burgermeifter ber fleinen Reichoftabt Bfullenborf und bem umfichtigen Synbifus von Pflummern gn lleberlingen am Bobenfee ju berichten weiß. Die großen aber unbeachtet gebliebenen Berbienfte ber murbigen Bertreter eines thatfraftigen Lokalpatriotismus, ber, fo Gott will, in Deutschlande Stadten niemale von ber mohlfeilen Befinnungetuchtigfeit moberner Schwäher verbrangt werben foll, aus ben verftaubten Aften mubfam ins richtige Licht ju ftellen, bas ift eine ber iconften Aufgaben ber Special- und Partifulargefcichtefdreibung. Defigleichen ift es auch fehr verbienftlich, bag Baber bas gesegnete Anbenten bes Simon Dilger, ber um bas Jahr 1725 ju Schollach im Fürstenbergischen lebte und ber Bater ber schwarzwäldischen Uhrenmacherei genannt werden fann, und auch bes wadern Synbifus Engelberger, ber am Schluffe bes lettvergangenen Jahrhunderts bie uralte Berfaffung bes Breisganes mannlich wiewohl erfolglos vertheibigt hat, vor unverbienter Bergeffenheit ju bemahren ftrebt. Doch ichließen wir unfer Referat. Möge bie "babifche Lanbesgefchichte" recht viele Lefer finben, benn fie fann gur enblichen Befeitigung maglofer Selbstüberschätzung und fläglicher Begriffeverwirrung beitragen.

babt mehr gethan, ale es bloß fichtbar aufgeftellt : 3br babt es geradezu wie ein eigenes errichtet. Und bas, ich wiederhole es, ift eine Taufdung. Es ift ferner eine Tanfdung, beren man nur fabig ift in einer reinen Sanbeloftabt. 3br Bremer febt berab auf mebr ale einen unferer fleinen monarchifden Staaten, und ich geftebe gern, bag ich um manches Guch beneibe, namentlich um bie Freiheit von bem Semmidub ber Bureaufratie in euerm ftaatliden Organismus. Allein bafur glaube ich auch fagen ju burfen, bag Guch Danches fehlt, mas wir haben, und namentlich, bag eine folde Berfebrung bes richtigen Befühle, wie 3br es bei ber Errichtung biefes Dentmales bewiefen, auch in ber fleinften bentichen Refibengftabt nicht möglich fenn murbe. Und ich hoffe fur bie Chre eurer Stabt, bag noch einmal eine Beit fommen wird, wo 3br felber wieder biefes Denfmal auf Die Geite ichafft, nicht um es gu gertrummern - benn es ift ein Runftwerf, mag es porfiellen wen es will - fondern um nur nicht bamit gu prablen. Und nun bitte ich bich, geleite mich noch einmal jum alten Roland."

"Es ware beffer, ich batte bich bort gelaffen."

"Ich habe mich bir frei und offen ausgesprochen. Der Einbruck, ben biefes Standbild hier auf mich macht, ift mir unangenehm. Ich will mit einem besseren Einbrucke von Bremen scheiden. Darum bitte ich bich, mich jum Roland ju führen. Er ist plump und klobig; allein er gereicht ber Stadt Bremen zur Ehre und Zier."

Runftlern bes 15. und 17. Jahrhunderts fommen aber noch brei andere, bie unferer nachften Bergangenheit angeboren : ber Maler Sifder, ber Baumeister 3. Georg Muller und bas Bruberpaar der Bildhauer Eberhard. Ihnen, die theilweise noch unsere Mitlebenben waren, wendet fich benn auch bier unfere nächfte perfonliche Theilnahme zu. Maler Jof. Anton Kifcher (1814 - 1859), gleich ben beiben Cberhard ein Allgauer, Souler Schlotthaners, hat feine Meifterschaft in ber Runft querft burch bie iconen Compositionen qu ben Fensterbilbern ber Auerfirche in Daunden erprobt, bie unter ber Leitung pon Beinrich Beg jur Ausführung famen. Gbenfalls burch Beg erhielt er fodann ben Auftrag, brei Cartons gu ben von Ronig Ludwig I. in ben Rolner Dom gestifteten Fensterbilbern gu geichnen. Durch bie Berte, bie er hier fouf, ftellte fich Fifcher anerkanntermaßen in ben Rang ber bebeutenbsten Runftler ber Reuzeit. Er ward fpater Chrenmitglied ber Afabemie. Fifcher war eine jener ftillen, felbftftanbigen und jugleich bescheibenen Runftlernaturen, Die nur langfam fich Beltung erringen. feinem Tobe aber war bas Urtheil über ben bedeutenben Runftler und eblen Charafter ein gleichmäßig übereinstimmenbes.

Ein reichbegabtes Leben ist das des Baumeisters und Dichters 3. Georg Müller (1822—1849). Ein frisches feuriges Schweizerfind hat Müller seine Lehrjahre als Jögling der Rünchner Runft unter Ziebland, dem Erdauer der Basilisa, durchgemacht, dann in Italien vollendet. Er ist wenn nicht der Erdauer, so doch der Schöpfer der Altlerchenselber Kirche in Wien und der restaurirten Laurenzensirche in St. Gallen, die zwar nicht mehr zu seinen Lebzeiten, aber genau nach seinen Entwürsen ausgeführt wurden. Um die Verwirslichung seines Lieblingswunsches aber, die Herstellung der Dom Baçade zu Florenz, in seinen Augen der höchste Kranz nach dem er strebte, und für den er seine Krast mit verzehrender Anstrengung und Ausbauer einsetze, hat er vergeblich gerungen\*). Diesem großen

<sup>\*)</sup> In jungfter Beit ift enblich bie Reftauration bes herrlichen Domes

Runfitalent war auch die Sprache ber Boefie verlieben, und er mufite fie in glubenben Liebern ju reben von nicht felten bebeutenbem Behalt. Freilich galt von ihm jumeift Taffo's Mort : "Mir gab ein Gott zu fagen was ich leibe." Dullers ffürmifche Runftlerfeele bat fauer alle Phafen von Runftlers Erbenwallen burchmachen muffen, und als ihm bas Glud fic endlich jumandte und eine fonnige Bufunft voll fünftlerifcher Alrheiten vor ihm ausbreitete, ba legte ber Tob bie Sanb baawischen. Un ber fur ibn neuerrichteten Brofessur ber Baufunft in Wien fonnte Müller eben noch ein paar Monate lehren, ebe er aufe Sterbelager fant, ein Dann voll Entwürfen im fiebenundzwanziaften Lebensjabr. Cebaftian Brunner fprach an feinem Brabe, "wohl bie marmfte Rebe bie einem Deifter auf bem Schmelger Rirchhof gehalten wurde." Dbgleich ihm E. Förster in einer umfänglichen Biographie ein Dentmal gefest bat, ift biefer Baumeifter und Dichter boch noch wenig gefannt, und bie Stige, bie Solland baraus entworfen, bat also ihre Berechtigung.

Das freundlichste Bild blidt uns in ben beiben Bildhauers Brübern entgegen, die aus einer alten Bildhauerfamilie zu Hindelang im Allgau stammen, Franz und Konrad Eberhard. Ein Brüberpaar ebenso ausgezeichnet burch die Reinheit ihres Lebens wie ihres fünstlerischen Schaffens, nach beiben Seiten burchaus naive Naturen, zwei Gestalten wie aus alter Zeit. Obgleich es hauptsächlich Konrad war, bessen Werke die größere Berühmtheit erlangten und ber burch diese Werke mit zu ben ersten Begründern der neuern beutschen Kunst gehört — seine liebliche Madonna ist für lange Zeit typisch geworden und in

befchloffen worben, und biefer Tage erft verlautete, bag uber bie jur Concurrenz eingefandten Entwürfe von Architekten bereits ein Schiebsgericht von vier italienifchen, einem frangöfischen und zwei beutichen Sachverftanbigen niebergefest fei. Bielleicht kommt nun Mullers Blan noch ju Ehren.

jahllosen Copien und Nachahmungen verbreitet — so muffen boch beibe immer zusammen genannt werben, wie sie in ihrem Leben ununterbrochen zusammen blieben. Roch in ihrem Greisen-Alter waren sie burch ihre gegenseitige Anhänglichkeit und brüberliche Liebe rührende Erscheinungen. Konrad überlebte indeß seinen Bruber um mehr als zwanzig Jahre und erreichte ein Alter von 91 Jahren. Das Bild bes neunzigjährigen Greises wird Jedem, der ihm näher zu kommen das Glück hatte, in seiner herzgewinnenden Schlichtheit, Demuth und spiegelklaren Lauterkeit als eine liebe Erinnerung im Gedächnist fortleben. Es wäre gewiß eine lohnende Aufgabe für Holland, und einmal eine ausführliche Biographie dieses Künstlerpaares zu entwerfen. Und je bälder, besto besser; benn der Kreis dersenigen, die als mittebende Zeugen sprechen können, lichtet sich mit jedem Tage.

Den vorliegenden Charafterbildern wunschen wir eine freundliche Aufnahme, auf daß ihnen bald eine zweite Serie folgen möge, wie der Berfaffer in Aussicht stellt. Das Buch-lein ift eines von denjenigen, die guf den Familientisch ge-horen. Den Beg in Institute hat es, wie wir horen, schon gefunden.

#### XLII.

#### Beitlänfe.

Die Lage ber beutschen Mittelftaaten.

In ben Mittelstaaten ift bie große Angelegenheit personis ficirt, welche vier Jahre lang fo viele beutschen Bergen bewegt und fo beredte Bungen beschäftigt bat, und mit ben Mittel-Staaten fieht fich nun biefe Angelegenheit in eine Sachgaffe hineingetrieben, in ber ihr auch ber Rudweg abgeschnitten ift. Freilich fehlt es nicht an befliffenen Rathgebern bie ba meinen, man muffe eben mit bem Ropf burch bie Banb rennen. allen Mannern aber, benen es ohne Sintergebanten um bie Sache ju thun ift, begegnet man bufterm Schweigen und ift guter Rath theuer. Sie wiffen nicht mehr, was fie fagen follen. Darum find die Reformvereine eingeschlafen und scheint ibre statutenmäßige Generalversammlung beuer gang auszusallen; barum auch laffen fich bie großbeutschen Stimmführer in ber Breffe fast gar nicht mehr hören. Die Bludlichen! Wer in ber erwartungevollen Stille, Die ichwerer ale je auf Europa laftet, mit politischen Artifeln hervortreten muß, ift allerdinge übel baran, und vollends gibt es feine verzweifeltere Aufgabe, als jest von ber beutiden Frage zu reben.



wünschen, baß die Verständigung i halb des Bundes sich auf ben Bu mäße Umgestaltung ausdehnen mö dann im neuen Bunde verewigt u bessen Resorm wäre sie das glüdlich Deutschland seit den Freiheitsfrieg wirklich so gemeint? Wollte Gott Dann, aber auch nur dann könnte jubeln, daß die europäischen Entschei und London nach Wien und Berlin kann daran glauben?

Die Allianz kann zweitens eine I bann wird sie nur unter der Bedingt daß der alte Erisapfel der Bundesre Fingerspise berührt wird. Die inn diesem Falle keineswegs ausgeglichen man würde in Berlin und Wien nad beutsche Bestrebungen hegen, und die könnte nur solange bestehen, als mar wenigstens nicht offen, sondern sie unterdrückte. Die innerdeutsche Anach

Kusen, kaum fähig von heute auf morgen ben lästigen Körper zu tragen. Aber boch muß man in Anbetracht ber völlig bos benlosen Justände Europas, wo nun alle traditionellen Rachtskellungen ohne Ausnahme aus Rand und Band gegangen sind, und schlechthin kein politisches Ariom mehr existirt, aufrichtig wünschen, daß das Bündniß der zwei Mächte wenigstens in dieser Weise fortbestehe. Der dritte Fall, wenn nämlich biese Allianz nur ein Rothbehelf gewesen wäre für den Moment, und mit dem Berschwinden des Moments auch die alte Feindsschaft zwischen den zwei Mächten wiederkehrte, vielleicht noch verstärkt durch neuere Enttäuschungen und Bitterkeiten — wäre für Niemand ein Gewinn als für den Imperator, für Deutschsland aber das größte Unglück.

Bei ben mittelstaatlichen Parteien berricht nun gwar bie entgegengefette Unficht vor; fie meinen, wenn nur biefe brudenbe Alliang wieber gur Solle gefahren mare, aus ber fie aufgeftiegen fei, bann ginge Alles wieber feinen Bang. Baren nur bie awei Großmächte, meinen fie, wieber in weltfundiger Erbitterung gegen einander aufgebracht, bann founte man, bie Eine burch bie andere im Schach haltend, wieber mit Sicherheit operiren wie von Altereber. 3ch glaube aber, bag berlei Berechnungen irrthumlich find; benn es wird feineswegs wieber fo werden wie es war. Bang neue Stellungen ber Dachte murben fich ergeben, und ich ersebe feine bie fur bie Sache ber Mittelftaaten gunftig mare; benn im neuen Europa mußte unter allen Umftanben ber schwächere Theil Saar Darum hatten bie beutschen Mittelftaaten ihrer felbft wegen um jeben Breis auf eine europäische Centralftellung Gesammt-Dentichlands bedacht fenn, fein Opfer an mehr ober minber illusorischen Souverainetaterechten hatte ihnen ju groß scheinen Und wenn nicht jest noch bie vielleicht bloß ephemere Alliang ber gwei beutichen Großmächte zu biefem Enbe benütt werben fann und will, bann weiß ich nicht, mas aus bem geographischen Begriff "Deutschland" weiter werben foll. ben beiben andern Fällen scheint nach ber Logif ber Thatsachen brangten Umriffen, querft am Bofe ju Bien bei Bergog Friebrich I., wo er bie funftgerechte Sangestunft, bas bofifche "fingen und fagen" erlernte und im minniglichen Spiele übte, bis er burch ben mit Raifer Beinrichs VI. Tobe (1197) anhebenben Bablftreit aufgeschreckt, ben erften politischen und patriotischen Ton anschlug. Sein Berhaltniß ju Philipp von Schwaben, au Otto und Friedrich II. wird in ber Ginleitung flüchtig berührt, besto lehrreicher aber in ben furgen Anmerkungen erlantert, welche jedem Liebe und Spruche vorausgesett find. bierin beruht einestheils ber große Borgug biefer Ausgabe, welche andererfeits burch ihre Erflärungen aller bem Laien fonk nicht immer verftanblichen Rebensatten, Wenbungen und Worter einen tuchtigen Schritt vormarts thut, unfere mittelhochbentichen Dichter einmal einem größeren Bublifum juganglicher ju machen. felbe in ihrer mahren Geftalt und nicht in bem fummerlichen Bebelf ber lieberfetung vorzuführen. Coon langft mar es ein offenfundiger Difftand, bag bas Studium unserer mittelhodbeutschen berrlichen Dichtung boch nur eine funftliche Treibbandpflanze mar, bag bie Luft und Liebe bazu im weiteren Sinne boch nie festen guß faffen wollte : benn bie Urt und Beife, wie bie Philologen ibre Schabe boten, bie bochmuthige Manier wie fie fich in steife Textausgaben - benen wir trot allebem ihre bobe Berechtigung nicht verfagen - fculmeisterlich verfcangten und, mit Pfeiffer ju reben, "in einem Schwall ungenießbarer Lesarten ein feliges Genuge fanden", trug eben auch die Sould bavon. Jest wo ber hauptsache nach bie fowerfte Arbeit gethan ift und bie foftbaren Schape alle wieber ans Licht gebracht find, barf bie Wiffenschaft mobl einen Schritt weiter bem heutigen leben und feinen gerechten Anforberungen entgegenfommen.

Die vorliegende Ausgabe wird allen billigen Anforberungen gerecht. Gin eigener Abschnitt verbreitet sich in leichtverständlichem Bortrage über die mittelhochdentsche Aussprache und Berekunft. Ju Betreff ber Anordnung ber Gedichte hat Pfeiffer bie Lieber und Sprüche ftrenger, als es bisher geschen,

Solche Erfolge Breugens waren bis jest icon möglich, wo in Berlin eine Regierung besteht, Die ale "feubal" beim gangen liberalen Deutschland - und wie viel Deutsche find heutzutage nicht "liberal" - bochft übel angefdrieben ift. Run bente man fich einen Spftem- ober gar einen Thronwechsel über Racht! Der Name Bismarts ift jur Zeit um fo verhaßter, je gefürchteter er ift; und boch ift er im Grunbe noch unfer befter Bundesgenoffe. Er allein balt noch bie Schleußen ber fortschrittlichen Unschlußwuth verschloffen; tritt er einmal ab und fommt in Berlin ein fortschritt-freundliches Ministerium an Die Stelle, bann wird man balb feine blauen Bunber erleben an ben wahlverwandten Batrioten überall in Deutschland. amischen bat schon bas burch bie öfterreichische Alliang ermöglichte Auftreten Preußens nach außen einerseits eine fo mertwurdige Angiehungefraft bewährt und andererseits eine fo todtenähnliche gabmung hervorgebracht, bag fich ber Urheber ber Rote vom 24. Januar nicht mehr munichen fann. in biefer ftillen Manier fonnte ber fleinbeutiche Gebante Fleifc werben, und bie "moralische Eroberung" fertig werben bis auf bie Brotofollirung zwischen Wien und Berlin.

Für die Mittelstaaten ist somit die Lage in der That sehr bebenklich. Die Gefahr wird endlich auch an Orten erkannt, wo so lange die pure Indolenz und Impotenz geherrscht hat, und Alles rust nun nach "energischen Ministern." Sehr wohl, aber was sollen diese energischen Minister denn thun? Dieß ist das schwierige Problem. Biel leichter wäre es zu sagen, was die Mittelstaaten hätten thun sollen, solange es noch nicht zu spät war. Wie die Dinge jest stehen, so wird jeder Ehrenmann sich segnen, dessen Alusgabe es nicht ist den gedachten energischen Ministern Rath zu ertheilen; denn wer weiß ehrlich gestanden noch solchen Rath? Dahin ist es gekommen und mußte es kommen, nachdem man sechs Jahre lang nichts Besseres zu thun wußte, als mit liberalen Augendienereien von Einer gnädigen Absolution zur andern sich fortzusristen. Noch vor einem Jahre — es war die Zeit der Rürnberger Conferenz — war

#### XLI.

## Wie man zu Denkmälern kommt.

Buftav Abolf in Bremen.

Bungft führte ben Berfaffer biefer Beilen fein Beg burch Bremen. 3ch hatte feit langen Jahren bie blubenbe Sanfe-Stadt nicht gesehen, und fand mich überrafct burch ben Auffowung, welchen fie genommen, burch bie fcmuden, neuen Bebaube, bie iconen Unlagen ber Balle. Alles tragt jugleich bas Gepräge ber Wohlhabenheit und bes Geschmades in ber Sorgfalt fur bie Begnemlichkeiten bes taglichen Lebens. Offenbar verfteben bie Bremer zu erwerben und zu genießen. 36 fucte bann ben alten Roland auf. Un ihm waren bie Jahre fpurlos porübergegangen. 3ch schaute ibn an und gebachte ber alten Beiten, mo bie beutschen Stabte ftart burch ihren Corporationsgeift in fich bie Rube und ben Frieden, nach außen ihre Sicherbeit und Unabhängigfeit ju mahren vermochten. 3ch erinnerte mich babei, wie trot aller biefer Mannhaftigkeit babeim boch fo oft Eines gefehlt hatte: Die hingabe fur bas gesammte große Baterland. Indem ich in meinen Gebanken bieß Einft und Jest gegeneinander abwog, wedte mich bie befannte Stimme eines Freundes aus meinem traumenben Sinftarren. "Du haft jest lange genug bas alte Steinbild angeschaut" rief er mir ju.

einen moralischen Druck auf Preußen üben muffen, ber es heute ober morgen zum Berzicht auf seine Prätensionen gezwungen hätte. Es ist eben ein Jahr, ein gewaltig ereignisreiches Jahr, seit ber Rurnberger Conferenz verstoffen, welche die Entscheidung bringen mußte. Es ist befannt was sie brachte. Die Mittelsetaaten konnten sich für die doch ganz und gar ihnen aus dem Gesicht geschnittene Resormakte nicht zu dem leisesten Entschlußermannen. Die ganze Basis der öfterreichischen Politik war somit damals bereits zerschellt.

Aber es fam noch ärger. Beil man die altgewohnte Schaufelpolitif nicht aufgeben wollte; weil man auch fortan Defterreich durch Preußen und umgekehrt im Schach halten zu können glaubte, da ja diese zwei Mächte doch nie über eine Frage einig sehn würden; weil man bei diesem Spiel die literale öffentliche Weinung für sich zu gewinnen und so noch größer zu wachsen hoffte: deshalb hat man Desterreich mit der Resormakte im Stich gelassen. Benige Bochen später trat der danische Erbfall ein; jest schien die Zeit gesommen zur vollen Entsaltung der mittelstaatlichen Politik; sie wurde wirklich entsaltet, aber siehe da! es war die von Gott verhängte Strafe ihrer Selbstvernichtung.

Jebermann ber die intriganten Schliche Frankreichs, Englands und Rußlands in dem deutsche banischen Streit verfolgt hat, weiß daß diese Krisis nur durch die unglaublichsten Berstoien nicht in einen allgemeinen Krieg ausartete, und daß die Lage im December v. 38. eine höchst bedenkliche war. Was wäre nun natürlicher gewesen, als daß die Mittelstaaten sich nach Wien gewendet hätten, um dort ein gemeinsames Borgehen zu erzielen. Auch Preußen hätte in dieser Frage wohl nicht anders als mitgehen können; Deutschland wäre somit einig, wir wären der Dritte im Bund gewesen, und die unerhörte Sackgasse, in der wir jest steden, wäre vermieden worden, wenn auch nicht ein direster Gewinn sur die Bundesresorm daraus hervorgegangen wäre. Roch einmal: was wäre natürzlicher gewesen? Aber es geschah das gerade Gegentheil, und

"Dann weiß ich freilich nicht, was ich von ber guten Stadt Bremen fagen foll. 3ch will abfeben von ben allgemeinen beutschen Berhältuiffen, will absehen bavon, bag weber ber Bergog von Bommern, noch ber Kurfurft von Brandenburg. bie junachft betheiligt waren, ben Schwebentonig gerufen haben, baß überhaupt fein Deutscher ihn willfommen geheißen, baß er an bie beutsche Rufte getreten ift ale Deutschlands Feinb, und baß bie feige Maffe bamaliger Beiten nur bem Erfolge feiner Waffen gehuldigt hat. Ich will nur von Bremen fprechen. Die Borfahren bes jegigen Geschlechtes waren im Unblid bes breißigjährigen Rrieges felbft flug genng, jebe Bemeinschaft mit bem Konige abzulehnen und feinen Schweben unter ihren Ranonen zu bulben. Als bie Schweben bann im Friedensichluffe für ihre Glaubensrettericaft, Die fie im Bereine und Colbe ber Cardinale Ricelieu und Magarin vollbracht, faft unferen gangen beutichen Ruftenfaum ertrott hatten, ale ihre Grengen unfern von hier liefen, batten fie beständig ihre Augen auf Bremen gerichtet. Die Stadt in fteter Gefahr erlitt von bort Drangfal und Roth jeglicher Urt, und hatte nicht ber Raifer Leopold bem Beighunger ber Schweben nach beutschem Befite rechtzeitig einen Baum angelegt, fo mare Bremen eine fomebifche Lanbstadt geworben, gleich Stralfund und anderen ebemaligen Saufestäbten, beren Berfall begann mit bem Tage bes schwedischen Jodes. Bis jest war es boch Brauch in ber Welt Denfmaler ju errichten jum Lohne fur große Berbienfte, feien fie mahr ober icheinbar, nicht aber jur Erinnerung an große Drangfale fur ben Urheber berfelben."

"Deine geschichtlichen Ansichten mögen richtig sehn, obwohl sie nicht mit Schiller übereinstimmen. Allein das ist hier nicht bie Hauptsache. Wir haben das Densmal dem Könige Gustav Abolf errichtet als der Berkörperung der Idee der protestantischen Freiheit. Wir haben weniger an Bremen gedacht, welches allerdings selbst damals von dem Kaiser nicht bedroht gewesen ist, als an das gemeinsame Interesse des Protestantismus, den der Schwede vertrat."

berhand unblutigen Krieges gegen die zwei Großmächte in ber Trias. Die Trias muffe fofort in's Leben treten; und in bemselben Augenblide wo die großbeutsch-liberale Opposition burch das Joch des preußisch-französischen Handelsvertrags fricchen muß, muthet sie den deutschen Mittel- und Kleinstaaten eine selbstständige Constituirung als drittes Deutschland zu. Es ist der Mühe werth diesen Gedaufengang näher zu betrachten.

Wie jedes Schlagwort so hat auch das von der Trias mehrerlei Bebeutung. Babrent bes langen und burchgangigen Bwiespalts ber beutschen Großmächte fonnte bie Triasibec in foferne einen guten Sinn haben, ale fie eine enge Berbindung ber mittleren und fleinen Staaten ju bem 3wede bebeutete, um biejenige Großmacht befto fraftiger ju unterftugen, welche ben ibentischen Standpunkt einnahm, und bann auch eine entsprechenbe Bereinfachung ber Bunbesformen herbeizuführen. In biefem Sinne batte auch Defterreich bie Trias gerne gefeben. Die Ibee war ichon bamale burch ben bynaftifchen Chrgeis vergiftet, welcher bie übrigen Triagglieder als Bobium gu benugen gebachte, um barauf fich felbft als Quafi-Grogmacht im Begenfat ju ben zwei wirflichen Großmächten ju erheben, bas eigentliche Bunglein an ber Baage ju bilben und fo mit nicht nennenswerthen Roften europäische Entscheibungen von Seite Deutschlands ju geben. Schon bicfes hegemonischen Beigefcmade wegen ift bie herstellung ber Trias nie ernftlich in Rebe gestanden; ber tumultuarifche Berfuch beim Ausbruch ber foleswig-holfteinischen Rrifis ift bis jest ber erfte und ber lette geblieben, und mit welchem Erfolg er gemacht wurde, bas liegt vor Augen. Die bamalige Meußerung bes Grafen Rechberg : es handle fich barum, bag 20 Procent ber Bevolferung ben anbern 80 Brocent bas Gefet vorschreiben wollten, bat biefen Triasversuch am beften carafterifirt.

Vollends jest konnte bie Trias, wenn fie gegen bie zwei zur Beit einigen Großmächte aufgenommen werben follte, nichts Unberes fenn als eine Rriegsmaschine gegen Defterreich und Breußen. Im Namen ber beutschen Ginheit ober Ginigfeit hat "Das bot fich uns nicht fo bar."

"Bas heißt bas? Erflar' bich beutlicher."

"Run, biefes Standbild marb uns angeboten."

"Immerhin; aber warum nicht von bem Runftler ein anderes verlangen? Wer biefes Bild zu machen verstand, ber konnte auch ein anderes schaffen."

"Du verstehft mich nicht. Dieß Bilb war fertig. Es war fertig zu haben."

"llub der Kunstler bot es Euch fertig an! In ber That, bas ist merkwürdig. Ein Bild in Erz aufs Ungewiffe bin zu machen, bas ist für einen Kunstler ein großes Wagstud."

"Richt boch, nicht ber Runftler bot es an. Es war fonft zu haben."

"Ich bitte bich, erzähl". Ich kann bas nicht verfteben."

"Run, die Sache ist furz diese. Das Bild mar von Schweben aus in Rom bestellt. Es wurde bort angesertigt, dann zu Schiff transportirt. Das Schiff strandete an Helgoland. Das Standbild wurde Strandgut. Die Helgolander nahmen es als Psand für ihr Bergelohn in Auspruch. Die Schweben weigerten sich diese Kosten zu bezahlen. Sie zogen es vor den Künstler zu einem neuen Gusse des Modells zu veranlassen. Das erstere verblieb den Helgolandern. Wit hörten davon"

"Uh, jest verftehe ich. Ihr bezahltet bas Gelb an bie Belgolander, und schafftet bas Bild nach Bremen?"

"Co ift es."

"Und dann ftelltet 3hr es nicht in ein Museum, in eine Runftfammer, wie es fich gehörte, sondern hierher."

"Wie es fich gehörte ?"

"Ja freilich, ganz gewiß. Wenn bu beim Tröbler einen Orben findest, ben ein Anderer bort versetzt hat, und nicht wieder einlösen will: so hast du ein Recht den Orden zu kaufen und in ein Raritäten Rabinet zu legen; allein ich frage bich, ob du ein Recht hast ihn anzulegen und zu tragen?"

"Dein Gleichniß biuft gewaltig. Ein Orben wirb von

Bolitif" also und jur Berbeiführung ber beutschen Ginheit hat man folde Borfchlage empfohlen!

Bar die Triadidee früher vom bynastischen Chrgeiz vergiftet, fo foll fie bier augenscheinlich jum Trager bloger Barteis amede mighraucht werden. Bon ber einheitlichern Gestaltung Deutschlands, ber nicht nur die Souveraine sondern auch bie Barteien Opfer bringen mußten, ift ba gar nicht mehr bie Rebe; im Gegentheile wurde man, um nur ben Augustenburger burchzusegen ober ben leibigen Berrn von Bismart ju fturgen, gar fein Bebenfen tragen mit Sulfe Franfreiche ben beutichen Burgerfrieg gegen bie zwei Großmachte zu organifiren. versteht man beutzutage unter ber Trias. Bon ihrer Anlehnung an Franfreich ift nun freilich nicht mehr bie Rebe, feitbem fich berausgestellt hat, wie vollfommen geneigt und bereit ber 3mperator jur Buljeleiftung fur Danemark gemefen mare, wenn nur England ben Breis am Rhein garantirt hatte. Dafur bat aber biefelbe Allg. Zeitung jungft einen anbern, nicht weniger naiven Borichlag erörtert, wie die Trias bennoch mit bloger Bulfe ber innern Revolution an ihr Biel fommen founte.

3ft nämlich nur einmal ber "britte Bunbesbireftor" ben amei andern an die Seite gestellt, fo wird fich berfelbe auf bieliberalen Barteien ftugen, nach bem Mufter bes Brn. von Beuft in London; mit ihren Bereinen und Meetings, Abreffen und Resolutionen wird er Die zwei Großmachte in Die Enge treiben und bes Bolfswillens überweisen. Er wird biefelben um fo gewiffer zwingen fich Schritt fur Schritt unter ben Billen feiner Committenten gu bengen, als er nicht nur bie Mehrheit aller fleinern Rammern Dentschlanbs vertritt, fonbern auch die liberalen Fraftionen in ben Abgeordnetenhäufern Defterreiche und Preußene ju feinen Sulfevolfern gablt. biefe großmächtlichen Regierungen am Bunde nicht Orbre pariren, so wird ber Dritte am Bund ihre eigenen Rammern gegen fie aufbieten. Es bebarf baju nichts weiter, als bag er immer außerordentlich liberal auftritt. Borguglich wird er fich aber auf bas Inftitut bes Abgeordnetentages ftuben; er wirb LIT.

51

babt mehr gethan, ale es bloß fichtbar aufgeftellt : 3hr babt es geradezu wie ein eigenes errichtet. Und bas, ich wiederhole es, ift eine Täufdung. Es ift ferner eine Täufdung, beren man nur fabig ift in einer reinen Sanbeloftabt. 3br Bremer feht herab auf mehr ale einen unferer fleinen monarcifchen Staaten, und ich gestehe gern, bag ich um manches Euch beneibe, namentlich um die Kreibeit von bem hemmichub ber Bureaufratie in euerm staatlichen Organismus. Allein bafür glaube ich auch fagen ju burfen, bag Guch Manches fehlt, mas wir haben, und namentlich, baß eine folche Berfehrung bes richtigen Befühle, wie Ihr es bei ber Errichtung biefes Dentmales bewiesen, auch in ber fleinsten beutschen Residengstadt nicht möglich fenn wurde. Und ich hoffe fur bie Ehre eurer Stadt, daß noch einmal eine Zeit fommen wird, wo 3br felber wieber biefes Denkmal auf die Seite ichafft, nicht um es gu gertrummern - benn es ift ein Runftwerf, mag es vorftellen wen es will - sondern um nur nicht bamit zu prablen. Und nun bitte ich bich, geleite mich noch einmal zum alten Roland."

"Es ware beffer, ich hatte bich bort gelaffen."

"Ich habe mich bir frei und offen ausgesprochen. Der Einbruck, ben bieses Standbild hier auf mich macht, ift mir unangenehm. Ich will mit einem besseren Eindrucke von Bremen scheiden. Darum bitte ich bich, mich zum Roland zu führen. Er ist plump und klobig; allein er gereicht der Stadt Bremen zur Ehre und Zier."

In ber That fann ein beutscher Mittelftaat unter ben jetigen Umftanden nicht gescheibter und besounener reben, als Sannover ba rebet. Allerdings muß bann auch alle Energie auf fich beruben; aber ce gibt eben feine andere Babl mehr, wenn man nicht bie Energie ber beutschen Demofratie ju Bulfe nehmen will, und biefe ift befanntlich ein gefährlicher Befelle, obgleich in manden beutschen ganbern bas Bort "Revolution" aus bem Staatslerifon gestrichen ift. Dem Teufel ift es ba am behaglichsten, wo man ihn gar nicht mehr beim Namen nennt; und wollen bie Mittelftaaten fich ihm nicht mit Sant und haar verschreiben, so bleibt wirklich nichts übrig als bem Rath Sannovers zu folgen. Alfo bie bisberigen Rergeleien in ber ichlesmig - holfteinischen Cache einfach aufgeben; auch über bas endliche Schicffal ber Bergogthumer feine andere Absicht als bie ber zwei Großmächte verfolgen, mare auch babei ber Bortheil Preußens noch fo groß; überhaupt nicht mehr eigenwillig bie Wege bes Brn. von Bismark burchfreugen, um bafur bann auch bas Benefig feiner Stellung gegen bie Fortschrittspartei au genießen. Gelange es auf biefem Wege, bie großmächtliche Alliang bis gur Berftandigung über eine gemeinsame Bunbesreform ju fteigern, bann maren ja alle Opfer reichlich bezahlt. Gelingt es aber nicht, fo ift boch schon bie Fortbauer ber bloß enropaifden Alliaus ein verhaltuigmägiges Glud fur Deutfoland, bas man nicht leichtjertig in ben Bind ichlagen barf.

Freilich mare in Diesem Falle ber Anschluß ber Mittel-Staaten für sie nicht ohne Gefahr. Alle Bestrebungen um bie Bundebresorm müßten dann ruhen, und dem stillen Einfluß ber kleindeutschen Idee ware das Feld geöffnet; er könnte sich entwickeln wie das Rücklein im Ei, bis es kräftig genug ist die Schaale zu sprengen. So hat wohl die "Arenzzeitung" sich ben bei Düppel und Allen eingeweihten Entwicklungsgang ge-

lebiglich, wenn Alles gut geht, eine langfam auffteigenbe Ents wicklung, bei ber wir ben Regierungen allmählig aber ficher über ben Ropf wachfen."

nichts Anderes zu resultiren als entweder die preußische Segesmonie oder ein französisches Gnaden-Protektorat. Jedensalls darf man sich darüber nicht täuschen, daß die ganze europäische Gährung sich schließlich um das Schicksal Deutschlands breben wird.

Ceben wir nun ben Fall, die Alliang ber zwei Großmachte bleibe amar befteben, aber nur ale europäische, nur gegen außen gerichtet, fo ift es zwar feine Frage, bag Deutidland por jebem Ungriff frember Dachte ficher fein wirb. Aber wie wird fich die Rudwirfung nach innen geftalten? Wie gefagt mußte in biefem Falle bie beutsche Berfaffungefrage verfterben und begraben werben; fie burfte nicht Ginen Laut mehr von fich geben. Und wer batte ben Bewinn bavon? Es ift mertwürdig aber zuverläffig, nicht Defterreich fonbern Preußen. Fragen wir und nur, wohin fich heute fcon voll geheimen Respetts bie mittelstaatliche Rengierbe richtet? Alle möchten fie bie intimen Gebanken Rapoleons und bes Brn. von Bismark errathen, um bie intimen Gebanten bes Grafen Rechberg und aller möglichen Rachfolger beffelben fummert fich feine Seele. Das verrath einen bochft bebenflichen Machteinbruck, und in foferne liegt bem vulgaren Gefdrei über bie Befahr ber "Debiatifirung" ein richtiger Inftinft gu Grunde. Die fleineren beutschen Staaten zu mediatifiren ober Die Mainlinie berguftellen, bas ift zwar nicht im Sanbumwenben gethan; wohl aber werben fich biefelben rafch felber jur Debiatifirung reif machen, fobalb fie in ber Bunbedreform . Frage munbtobt geworden find. Um bie ftille Wirfung bes Machteinbrude ift es beutzutage eine febr gefährliche Sache. 3mei bochft lebrreiche Beispicle baben wir bereits vor Augen am Sanbelsvertrage und an Schleswig-Bolftein. Jener ift nach zweijährigem Bettergeschrei nun boch unverandert angenommen, und in ben Bergogthumern erflaren fich alle Parteien fur ben "engern Unichluß an Preußen", und nur über bie nabere Beichaffenbeit ibrer preußischen Umalgamirung find bie Barteien noch verfciebener Meinung.

Solde Erfolge Breugens waren bis jest icon möglich, wo in Berlin eine Regierung besteht, Die ale "feubal" beim gangen literalen Deutschland - und wie viel Deutsche finb heutzutage nicht "liberal" - höchft übel angefdrieben ift. Run benfe man fich einen System- ober gar einen Thronwechsel über Racht! Der Rame Bismarts ift jur Beit um fo verhaßter, je gefürchteter er ift; und boch ift er im Grunde noch unfer befter Bundesgenoffe. Er allein halt noch bie Schleußen ber fortidrittliden Unidlugwuth verschloffen; tritt er einmal ab und fommt in Berlin ein fortichritt-freundliches Ministerium an bie Stelle, bann wird man balb feine blauen Bunber erleben an ben mablvermandten Batrioten überall in Deutschland. amischen hat schon bas burch bie öfterreichische Alliang ermöglichte Auftreten Breugens nach außen einerseits eine fo mertwurdige Anziehungefraft bemahrt und andererseits eine fo tobtenähnliche Lähmung bervorgebracht, baß fich ber Urbeber ber Note vom 24. Januar nicht mehr munichen fann. in diefer ftillen Manier fonnte ber fleindeutsche Bedante Rleisch werben, und bie "moralische Eroberung" fertig werben bis auf bie Brotofollirung amifchen Wien und Berlin.

Für die Mittelstaaten ist somit die Lage in der That sehr bedenklich. Die Gefahr wird endlich auch an Orten erkannt, wo so lange die pure Judolenz und Impotenz geherrscht hat, und Alles rust nun nach "energischen Ministern." Sehr wohl, aber was sollen diese energischen Minister denn thun? Dieß ist das schwierige Problem. Biel leichter wäre es zu sagen, was die Mittelstaaten hätten thun sollen, solange es noch nicht zu spät war. Wie die Dinge jeht stehen, so wird jeder Ehrenmann sich segnen, dessen Aufgabe es nicht ist den gedachten energischen Ministern Rath zu ertheilen; denn wer weiß ehrlich gestanden noch solchen Rath? Dahin ist es gesommen und mußte es kommen, nachdem man sechs Jahre lang nichts Bessers zu thun wußte, als mit liberalen Augendienereien von Einer gnädigen Absolution zur andern sich fortzusristen. Noch vor einem Jahre — es war die Zeit der Rürnberger Conferenz — war

um guten Rath keine Roth. Jest erübrigt nur noch Ein Zusspruch, und gerade bavon wird man am wenigsten hören wollen; benn er redet von Erkenntniß der begangenen Suuden, von Buße und Besserung. Davon will der Hochmuth unserer Parteien schlechterdings nichts wissen; er braust auf bei der leisesten Andeutung, daß er die gegenwärtige Noth nur selber verschuldet habe; "Herr von Bismark und Graf Rechberg", namentlich der lettere, mussen an dem ganzen Ungluck schuldig seyn. Folgerichtig wurde benn derselbe Hochmuth, der und soweit gebracht, uns noch weiter bringen — dem Abgrund zu.

Es wird die Aufgabe fünftiger Gefchichtschreibung fenn, Die himmelichreienden Fehler zu darafterifiren, welche bie Mittel-Staaten ohne Aufhoren und inebefondere in ben Jahren 1854. 1859 und 1861 gemacht baben, bis ju bem Bunft mo fie jur Berhandlung bes unseligen Sanbelsvertrage mit Franfreich ber preußischen Diplomatie ihre Bollmacht gaben, ohne alle Rudficht auf Desterreich. Wir unsererseits haben bie Aufgabe bes fünftigen Geschichtschreibers reblich anticipirt und jebesmal ju ber Beit gewarnt, mo es noch nicht zu fpat mar. Ingwischen batte Defterreich feinen Glauben an bie Mittelftaaten mit einer fast unbegreiflichen Babigfeit festgebalten; beffen wird bie Reformafte für alle fommenben Befdlechter Beugniß fenn. Aber gerade biefer Entwurf bezeugt auch, wie wenig man in ben mittelstaatlichen Centren geneigt war, ber Sache bes Besammt-Baterlandes, welches boch wieber bie einzige Sicherheit aller fleineren Staaten ift, wirkliche Opfer ju bringen; nicht berabfteigen von eingebildeten Soben, fonbern binauffteigen bis an bie Seite ber Großmächte wollte man burch bie Bunbedreform. Die angstliche Berudfichtigung biefer Rivalitäten bat ber Reformafte andererfeits von vornherein ben Stempel ber Unannehmbarfeit für Preußen aufgebrudt. Bas batte nun eine gesunde Politif gefordert? Offenbar batte man, in richtigem Berftanbniß ber gefahrvollen Beit, gmar mit ber außerften Mäßigung aber in einmuthiger Entschiedenheit ju Defterreid fteben, und im Sout - und Trutbandniß mit biefer Racht einen moralischen Drud auf Preußen üben muffen, ber es heute ober morgen jum Berzicht auf feine Brätensionen gezwungen hätte. Es ist eben ein Jahr, ein gewaltig ereignisreiches Jahr, feit ber Rurnberger Conferenz verfloffen, welche die Entscheidung bringen mußte. Es ist befannt was sie brachte. Die Mittels Staaten fonnten sich für die doch ganz und gar ihnen aus dem Gesicht geschnittene Reformafte nicht zu dem leisesten Entschluß ermannen. Die ganze Basis der öfterreichischen Politik war somit damals bereits zerschellt.

Aber es kam noch ärger. Weil man die altgewohnte Schaufelpolitif nicht aufgeben wollte; weil man auch fortan Desterreich durch Preußen und umgekehrt im Schach halten au können glaubte, da ja diese zwei Mächte doch nie über eine Frage einig sehn würden; weil man bei diesem Spiel die literale öffentliche Weinung für sich zu gewinnen und so noch größer zu wachsen hoffte: deshalb hat man Desterreich mit der Resormakte im Stich gelassen. Benige Bochen später trat der dänische Erbfall ein; jeht schien die Zeit gesommen zur vollen Entsaltung der mittelstaatlichen Politik; sie wurde wirklich entsaltet, aber siehe da! es war die von Gott verhängte Strafe ihrer Selbstvernichtung.

Zebermann ber bie intriganten Schliche Frankreichs, Englands und Rußlands in bem beutschehanischen Streit verfolgt hat, weiß daß diese Krisis nur durch die unglaublichsten Persiden nicht in einen allgemeinen Krieg ausartete, und daß die Lage im December v. 38. eine höchst bedenkliche war. Was wäre nun natürlicher gewesen, als daß die Mittelstaaten sich nach Wien gewendet hätten, um dort ein gemeinsames Borgehen zu erzielen. Auch Preußen hätte in dieser Frage wohl nicht anders als mitgehen können; Deutschland wäre somit einig, wir wären der Dritte im Bund gewesen, und die unerhörte Sacgasse, in der wir jest steden, wäre vermieden worden, wenn auch nicht ein direkter Gewinn für die Bundesresorm daraus hervorgegangen wäre. Noch einmal: was wäre natürzlicher gewesen? Aber es geschah das gerade Gegentheil, und

nie vielleicht hat ber gesunde Menschenverstand in ber Politik eine schnödere Abweisung erfahren als damals, Die zwei großen liberalen Parteien wetteiserten den dänischen Casus jede für sich auszubeuten; die Eine schrie heftiger als die andere, und die großbeutsche glaubte nicht blindlings genug in's Zeug gehen zu können, um nur ja von der kleindeutschen nicht überbolt zu werden; von den mittelstaatlichen Regierungen verloren die Einen den Kopf, die andern verleitete der langgenährte geseime Ehrgeiz zu dem Glauben, daß nun die Gelegenheit gesteime Ehrgeiz zu dem Glauben, daß nun die Gelegenheit gestemmen sei, wo man sich den gesammten Liberalismus auf ewig verpstichten und das Anrecht sichern könnte, wenigstens als dritte Spize in Deutschland zu glänzen. Man kümmerte sich im mindesten nicht um die Rücksichten, welche in Wien etwa obwalten könnten, sondern man diktirte den zwei Großmächten ihr europäisches Pensum und damit Punktum.

Für Herrn von Bismark gehörte nicht einmal viel Verstand bazu, ben Bortheil bieser Lage zu begreisen. Was die Staatsmänner in Wien betrifft, so weiß ich nicht, ob ihnen erst damals über die wahre Natur ber "deutschen Stüben", welche solange die Grundlage ihrer Politik gebildet hatten, die Augen ausgegangen sind. Genug, von dem Moment an, wo diese Stüben bei der ersten europäischen Erprobung in so eklatanter Weise versagten, war die österreichisch-preußische Allianz wenigstens ad hoc eine Nothwendigkeit. Damit war aber auch der bischerigen Mittelstaaten-Politik ihre Grundlage entzgen, denn dieselbe beruhte ganz und gar auf dem jeht thatsächlich widerlegten Sat: daß Desterreich und Preußen nie in einer großen Frage einig sehn würden. Das ist nun die arge Noth.

Die blinde Parteiwuth, welcher biese Lage zu verdanken ist, sie ist wie gesagt mit ihrem Rath auch jest nicht in Berlegenheit; sie verlangt einsach, daß immerzu so fortgesahren werde wie bisher. Richt nur soll der bisherige nergelnde Widerstand in Holstein und am Bund energisch fortgesest werben, sondern man fordert die förmliche Organistung des vor-

berhand unblutigen Krieges gegen die zwei Großmächte in ber Trias. Die Trias muffe sofort in's Leben treten; und in bemselben Lugenblide wo die großbeutsch-liberale Opposition burch das Joch des preußisch-französischen Handelsvertrags friechen muß, muthet sie den deutschen Mittel- und Kleinstaaten eine selbstständige Constituirung als drittes Deutschland zu. Es ist der Mühe werth diesen Gedankengang näher zu betrachten.

Wie jedes Schlagwort so hat auch bas von ber Trias mehrerlei Bebeutung. Babrent bes langen und burchgangigen Bwiespalts ber beutschen Großmächte fonnte die Triasibec in foferne einen guten Sinn haben, als fie eine enge Berbindung ber mittleren und fleinen Staaten ju bem 3wede bebeutete, um biejenige Großmacht besto fraftiger ju unterftugen, welche ben ibentischen Standpunkt einnahm, und bann auch eine entsprechenbe Bereinfachung ber Bunbesformen herbeizuführen. Sinne hatte auch Defterreich bie Trias gerne gefeben. Die Ibee war ichon bamale burch ben bynaftischen Chrgeis vergiftet, welcher bie übrigen Triasglieder als Bobium gu benuten gebachte, um barauf fich felbft als Quafi-Grofmacht im Begenfat ju ben zwei wirflichen Großmächten ju erheben, bas eigentliche Bunglein an ber Baage ju bilben und fo mit nicht nennenswerthen Roften europaifche Entscheibungen von Seite Deutschlands zu geben. Schon biefes begemonischen Beigefomade megen ift bie herstellung ber Trias nie ernstlich in Rebe gestanden; ber tumultuarifche Berfuch beim Ausbruch ber foleswig-holfteinischen Rrifis ift bis jest ber erfte und ber lette geblieben, und mit welchem Erfolg er gemacht murbe, bas liegt vor Augen. Die bamalige Meußerung bes Grafen Rechberg: es handle fich barum, bag 20 Procent ber Bevolferung ben andern 80 Brocent bas Gefet vorschreiben wollten, bat biefen Triasversuch am beften carafterifirt.

Vollends jest könnte die Trias, wenn fie gegen die zwei zur Zeit einigen Großmächte aufgenommen werden sollte, nichts Anderes sehn als eine Kriegsmaschine gegen Desterreich und Preußen. Im Namen der beutschen Einheit ober Einigkeit hat

sich bie Ibee ursprünglich empsohlen, und als Ausbruck bes biametralen Gegentheils sollte sie nun in's Leben treten, um mit Hülfe ber innern oder ber außern Revolution sich zu erhalten und ihre Zwede zu versolgen. Eine andere Wahl bliebe diesem mittelstaatlichen Sonderbund nicht: er müßte die Einmischung bes Auslandes herbeirusen, oder er müßte mit der populären Demokratie gemeinsame Sache machen, oder noch wahrscheinlicher beides zumal. In der That wird man die Bemerkung machen, daß jeder unter den heutigen Umständen austauchende Triadvorschlag auf der Einen oder der andern dieser Borausssehungen beruht, wenn nicht auf beiden.

Als in ber Glubhite ber ichleswig-holfteinischen Agitation jum erstenmale ber Ruf nach einer energischen "beutschen" Bolitif in Korm ber Trias laut wurde, und weil ber 3wed Die Mittel beiligt, felbft Rationalvereins-Bubrer in Diefen Ruf einstimmten, ba war fein 3weifel, bag bann ber zweite Schritt Die Anlehnung an Frankreich feyn mußte. Roch viel fpater und bei falterm Blute bat fich - es wird uns ftets unvergeflich bleiben - bie Allg. Beitung jur Bertretung berfelben Borfolage bergegeben. "Welche Dacht", fagte bas Blatt, "fann unter folden Umftanden ein Schut gegen eine Politif febn, in welcher leiber Defterreich fich von Preugen immer naber an ben Abgrund loden läßt? Belde andere Dacht ale Franfreich? Dhne Frankreich, fagen wir es gang einfach beraus, ware Deutschland icon amifden Defterreich und Breugen getheilt." Freilich war bas Blatt bamals naiv genug, an bie beutsche Triaspolitif , als Bafis eines neuen englischefrangofischen Ginverständnisses" ju glauben. In bem Moment nämlich wo fic Die beilige Alliang bes Morbens ju erneuern ichien, meinten Diefe bochft oberflächlichen Diplomaten, Die Folge werbe barin bestehen, bag "bie Differengen zwischen England und Frankreich ausgeglichen werben und beibe fich ber rein beutschen Politik bes Bundes jur Stuge bieten" \*). Als allein richtige "Bundes-

<sup>\*)</sup> Bergl. Allg. Beitung vom 6. und 11. Juli 1864.

Politif" also und zur herbeiführung ber beutschen Ginheit hat man folde Borichläge empfohlen!

Bar bie Triadidee früher vom bynastischen Chrgeiz vergiftet, fo foll fie bier augenscheinlich jum Trager bloger Barteiamede migbraucht werben. Bon ber einheitlichern Geftaltung Deutschlands, ber nicht nur die Souveraine sondern auch bie Barteien Opfer bringen mußten, ift ba gar nicht mehr bie Rebe; im Gegentheile wurde man, um nur ben Augustenburger burchzusehen ober ben leibigen herrn von Bismark ju flurgen, gar fein Bebenfen tragen mit Sulfe Franfreiche ben beutichen Burgerfrieg gegen bie zwei Großmachte zu organifiren. verfteht man heutzutage unter ber Trias. Bon ihrer Unlehnung an Kranfreich ift nun freilich nicht mehr bie Rebe, feitbem fich berausgestellt bat, wie vollfommen geneigt und bereit ber Imperator jur Suljeleiftung fur Danemart gemefen mare, wenn nur England ben Breis am Rhein garantirt batte. Dafur bat aber biefelbe Allg. Zeitung jungft einen anbern, nicht weniger naiven Borfchlag erörtert, wie die Trias bennoch mit bloger Bulfe ber innern Revolution an ihr Biel fommen fonnte.

3ft nämlich nur einmal ber "britte Bunbesbireftor" ben zwei andern an die Seite gestellt, fo wird fich berfelbe auf bieliberalen Parteien ftuben, nach bem Mufter bes Brn. von Beuft in London; mit ihren Bereinen und Meetings, Abreffen und Resolutionen wird er die zwei Großmachte in die Enge treiben und bes Bolfsmillens überweisen. Er wird biefelben um fo gewiffer zwingen fich Schritt fur Schritt unter ben Billen feiner Committenten ju bengen, ale er nicht nur bie Mehrheit aller fleinern Rammern Dentschlanbs vertritt, fonbern auch die liberalen Fraftionen in ben Abgeordnetenhäufern Defterreiche und Preugene ju feinen Sulfevolfern gablt. biefe großmächtlichen Regierungen am Bunde nicht Orbre pariren, fo wird ber Dritte am Bund ihre eigenen Rammern gegen fie aufbieten. Es bedarf baju nichts weiter, ale bag er immer außerordentlich liberal auftritt. Borguglich wird er fich aber auf bas Inftitut bes Abgeordnetentages finten; er wirb

biesen Tag so oft wieberholen, verstärten und heben, bis daraus tas beutsche Parlament erwächst, und die zwei Großmächte werben dem unwiderstehlichen Druck erliegen, ehe sie noch Zeit sinden dagegen Vorkehrung zu treffen. Was soll man zu diesem niedlichen Trias-Plan sagen?

Bwei Borte genugen. Der Drittelsbund hat fruher feine Mitglieder gefunden, weil die Spefulationen bes bynaftifden Ehrgeizes abschreckten, und er wird jest feine Mitglieder finden. weil die Spefulationen ber bemofratischen Bartei abschreden. Chon bat Sannover eine febr bebeutsame Edwenfung gemacht. In Sannover war die Triabidee in ihrer lautersten Bedeutung pertreten, nämlich als eine Bereinigung ber mittlern und fleinern Staaten Deutschlands gur fraftigern Unterftugung ber großbeutschen Bolitif Defterreiche. Nicht wie in Bayern ale ein Instrument ber alten Schaufelpolitif wollte man die Trias in Hannover. Doch weniger aber will man fie bier ale ein Inftrument ber beutschen Demofratie. Darum bat bie officielle Breffe hannovers ber Triabibee foeben feierlich abgefagt. ber heutigen Lage, fo erklaren biefe Stimmen, muffe bie Trippel-Alliang von Defterreich, Preugen und Sannover bas Biel fenn, und die Abmeijung bes Triasgebankens verftehe fich bamit von felbst. "Mochte berfelbe mabrend ber traurigen Bermurfniffe zwischen Desterreich und Preußen feine Berechtigung baben, bem einigen Defterreich und Preußen gegenüber ift er vom Standpunft ber Theorie wie ber Braxis gleich verwerflich." bleibe nichts übrig ale ber Anschluß ber einzelnen Staaten an Die zwei Großmachte zu einem freien, einmuthigen und bunbetfreundlichen Bufammenwirfen, und gwar vor Allem gegen bie täglich mehr andringenbe Revolution \*).

<sup>\*)</sup> Man beuft babel wohl auch in hannover nicht an Barrifaben, fenbern an ben politischen Gefammigang, aus bem bas Organ bes Nationalvereins ichon am 18. Febr. b. 36. ben allgemeinen Schluß zog: "baß unsere beutschen Berhältniffe und Stimmungen feinen plotlichen revolutionaren Ausbruch erwarten laffen, sonbern

In ber That fann ein beutscher Mittelftaat unter ben jegigen Umftanden nicht gescheibter und besonnener reben, als Sannoper ba rebet. Allerdinge muß bann auch alle Energie auf fich beruben; aber ce gibt eben feine andere Babl mehr, wenn man nicht bie Energie ber beutschen Demofratie ju Gulfe nehmen will, und biefe ift befanntlich ein gefährlicher Befelle, obalcich in manchen beutschen ganbern bas Wort "Revolution" aus bem Staatslerifon gestrichen ift. Dem Teufel ift es ba am behaglichsten, wo man ibn gar nicht mehr beim Ramen nennt; und wollen bie Mittelftaaten fich ihm nicht mit Sant und haar verschreiben, so bleibt wirklich nichts übrig als bem Rath Sannovers zu folgen. Alfo bie bisherigen Rergeleien in ber ichleswig - holfteinischen Cache einfach aufgeben; auch über bas endliche Schidfal ber Bergogthumer feine andere Absicht als bie ber zwei Großmächte verfolgen, mare auch babei ber Bortheil Breugens noch fo groß; überhaupt nicht mehr eigenwillig bie Bege bes Brn. ron Bismark burchfreugen, um bafur bann auch bas Benefig feiner Stellung gegen Die Fortschrittspartei ju genießen. Belange es auf biefem Wege, bie großmächtliche Alliang bis gur Berftandigung über eine gemeinsame Bunbesreform ju fteigern, bann maren ja alle Opfer reichlich bezahlt. Gelingt es aber nicht, so ift boch schon die Fortbauer ber bloß euroväischen Alliang ein verhaltuißmäßiges Glud fur Deutschland, bas man nicht leichtjertig in ben Bind ichlagen barf.

Freilich ware in biefem Falle ber Anschluß ber Dittels Staaten für fie nicht ohne Gefahr. Alle Bestrebungen um bie Bundesresorm müßten dann ruhen, und bem stillen Einfluß ber kleindeutschen Ibee ware das Feld geöffnet; er könnte sich entwickeln wie das Rücklein im Ei, bis es kräftig genug ist die Schaale zu sprengen. So hat wohl die "Kreuzzeitung" sich ben bei Düppel und Allen eingeweihten Entwicklungsgang ge-

lebiglich, wenn Alles gut geht, eine langfam auffteigenbe Ents wicklung, bei ber wir ben Regierungen allmählig aber ficher über ben Ropf wachfen."

bacht, wenn fie am 15. Sept. außerte wie folgt: "Ift Breußen bas Echlachtfelb, wo bas Schidfal ber beutiden gurften enbgiltig entschieden wird, bann follte billig ber Rouig biefes Landes ber Mittelpunft bes beutschen Fürstenthums fenn, um fo mehr ale berfelte, wie bie Weschichte gelehrt, ber ftartfte ift und am festesten fteht. Gich ber Anerkennung und Bewalt biefer Thatfachen entziehen zu wollen, ift etenfo vergeblich als verfehrt, und wir betrachten es feineswegs als einen willfürlichen Ausbruck, wenn wir ben Konig von Preugen beute als ein gebornes Saupt bes bentiden Fürftenthums bezeichnen." Blatt brobt fobann: wer biefes Berhaltniß nicht freiwillig anerkenne, ber "werbe voraussichtlich in ber Rurge zwischen zwei Steinen gerieben werben." Ilnd es folieft mit ben carafteris ftifden Worten: "Wir erwähnten bei allem Diefem Defterreichs nicht ausbrudlich, weil wir die Festhaltung ber Alliang mit biefem bis auf Beiteres (!) als bie Borausfepung unferer beutschen Politif bebandeln."

Ein solche Sprache beweist genugsam, wie bebenklich die großmächtliche Allianz, wenn nicht die Garantie der Bundesresorm hinzutritt, für die Mittelstaaten sehn muß. Aber nachdem sie zu rechter Zeit weder Einsicht noch Energie gesunden,
handelt es sich jest nur mehr um die Wahl des fleinern
llebels. Mögen sie sich insbesondere nicht damit trösten, daß
die Allianz der zwei Großmächte ihrer Lösung schon wieder
nache sei, und daß zwischen Wien und Berlin bald wieder die
alte Eisersucht und Keindschaft herrschen werde. Es ist möglich,
ja wahrscheinlich; aber das ist nicht abzusehen, was damit dem
Bedürsniß der deutschen Bundesresorm und der Lage der Mittels
Staaten genütt seyn soll.

Es ist boch ein furchtbarer Wiberspruch in unserm Große Deutschthum! Das ganze Wesen bestehen besteht in ber Forberung, baß beibe Großmächte in ihren beutschen und europäisschen Zielen einig seyn und biese Einigseit burch eine formelle Reform bes Bundes bestegeln mußten; über ben ewigen Zwiesspalt Desterreichs und Breußens erging die ewige Rlage ber

Partei ale über bas Grundubel Dentschlanbe. Run fam wirklich in ber ichleswig-holfteinischen Cache eine Ginigung ber amei Machte au Stande, und fofort wird biefelbe in allen mittelftaatlichen Organen als bas größte Unglud beflagt, nicht bloß weil bas Biel ber Alliang ben liberalen Barteien nicht gefiel, sondern weil fie eine birette Bedrohung ber mittelftaatlichen Gelbstftanbigfeit fei. Auf biefe Allianz eingegangen zu fenn wird namentlich Defterreich als ein Capitalverbrechen angerechnet, und einigen Troft findet man nur in ben bunbertfältigen Beweisen, die unfere Breffe Tag fur Tag liefert, bag ein ehrliches öfterreichifd - preußisches Bunduiß gang unbentbar und jedenfalls auf die Daner unmöglich fei; bagn feien bie Intereffen beiber Staaten allgu verschieben zc. Run mar bick allerbings bie Borausfegung ber mittelftaatlichen Schanfelpolitif; aber wenn fie mahr ift, bann ift ja bas gange Großbeutschthum offenbar nichts als eine große Luge. 3ch weiß überhaupt nicht, ob jemals eine Partei fich in fo eflatanter Beije felber ben Boben unter ben Fugen meggezogen bat wie die große beutsch-liberale in biefer nordischen Rrifis. Saben wir benn, höhnt bas Nationalvereins Blatt, über bie unvereinbaren Intereffen ber zwei Großmächte jemals etwas Unberes gefagt als bas, womit nun "biefe Mittelftaatler, in totaler Bergeffenbeit beffen mas fie feit vier Jahren gepredigt haben, fich felbft in's Beficht ichlagen ?" Echen wir nun ben gall, Die Berren bebielten wirklich recht und eine balbige Löfung ber ephemeren Alliang erharte in ber That auf's Reue ben unvereinbaren Gegenfat ber zwei Dachte, mas mußte man bann baraus schließen ? Gewiß nichts Anderes, als daß ber ehrliche große beutsche Bebanfe verloren fei, und gwar fur immer.

Aber wir wurden uns, fagt man, bann wieder auf Defterreich ftugen oder vielmehr, um mit ben Lohnbedieuten bes Schmerlingischen Bregbureaus zu reben, Defterreich murbe sich wieder "auf bas eigentliche Deutschland" ftugen. Glaube bas wer fann, und die europäischen Berhältniffe in hinreichend schreiendem Maße zu verkennen im Stande ift. Defterreich hat seine Stüte in einer gesammtbeutschen Organisation gesucht; sobald diese Hoffnung befinitiv schwindet und der mittelstaatliche Anschluß keinen großbeutschen Zweck der Bundedresorm mehr haben kann, wird es stärkere Stüten suchen mussen, als nach allen Erfahrungen, die man in Wien von 1859 bis zur schleswig-holsteinischen Krists mit und gemacht hat — wir sind. Ob wir überhaupt die Leute sind, auf welche Desterreich eine europäische Allianz bauen könnte, das ist eine Frage zu deren bündiger und gründlicher Beautwortung es nur eines Blick auf die Mehrheiten unserer Kammern bedarf.

Alle biese Thatsachen in Betracht gezogen, durfte es nicht zu viel gesagt seyn, wenn man die österreichisch - preußische Allianz als den Nothanker bezeichnet, mit dessen Zerbrechung die lette Hossung nicht nur für die Reform, sondern selbst für die Eristenz des Bundes wankend werden müßte. Richt zu anderweitigen beutschen Allianzen wäre ein abermaliger Bruch zwischen Wien und Berlin das Signal, sondern zu einem — allgemein deutschen Wettrennen nach Paris, um sich die Gunst und Gnade des Imperators vorweg zu erschnappen. Mit der "collegialen deutschen Centralgewalt" steht es offenbar hoffunngsloser als je. Möge Gott nur verhüten, daß sich das Collegium der beutschen Machthaber und Parteien nicht eines schönen Tages in Paris versammle. Auch das war ja schon einmal ba!

Aber nun jum Shluß die Frage: muß man benn wirklich glauben, daß das Bundniß zwischen Desterreich und Preußen schon wieder in den letten Zügen liege? Unsere Ansicht ging von Ansang an dahin: die Allianz werde entweder eine gesammtbeutsche Lösung unserer Bundesfrage aus sich gebären, oder bloß eine Eintagssliege seyn, nur ein Rothbehelf für den Augenblick und bestimmt mit diesem Augenblick wieder zu verzgehen. In diesem Falle wurde die Allianz gerade lange genug dauern, um diesenigen welche vor dem entsernten Ideale der großbeutschen Kaiseridee so ungegründete Furcht bewiesen haben, der sehr reellen Gesahr des kleindeutschen Kaiserthums gegensüberzustellen.

Run ist es unzweiselhaft, daß man in Wien das prensische Bundnis in engster Beziehung auf die deutsche Gesammtfrage und als Einleitung zu deren freundlicher Lösung aufgesast hat. Ift aber in Berlin die gleiche Intention vorhanden gewesen und eine entsprechende Bekehrung erfolgt? Wir glauben nicht daran. Richt in dem Streit um die Herzogthumer liegt die Probe; meinenwegen könnte die norddeutsche Monarchie die jest herrenlos gewordenen Länder mit Haut und Haar incorporiren, darin läge immer noch kein absolutes Präzudiz der großen Bundesfrage. Auch der Mangel einer Garantie für das Recht Desterreichs in Italien wurde mich nicht abschrecken; denn eine ausrichtige Bundesgenossenschaft bedarf keines papiernen Bertrags gegen fremde Angreiser. Aber der unselige Handelsvertrag, der das kleindeutsche Princip stabilirt comme un rocher de bronce!

Rad zweijabrigem Zettergefdrei ift nun biefer Sanbels-Bertrag von allen Mitgliedern bes Bollvereins ohne weiters angenommen worden. Schließlich hat fich bie mittelftaatliche Opposition gleich ber gereizten Schlange noch in ben eigenen Sowang gebiffen, indem fie nach zweijabrigem garm über bie vollewirthichaftliche Grundverberblichfeit bes preußisch-frangofischen Tarife Desterreich jum Schluß einen Borwurf barans machte, baß es biefen Tarif nicht felber angenommen und baburch feinen Cintritt in ben Bollverein ermöglicht habe. In Wien verlangt man inzwischen von Preußen nichts mehr als bas Recht ber Bufunft. Abermale wie in bem Bertrage von 1853 foll bie funftige Bolleinigung ale vertragemäßiges "Biel" aufgeftellt werden, und bie von Defterreich ju verlangenben Begunftigungen, an fich nicht von großem Gewicht, follen früher festgefest merben, ale die Ratififation bee frangofifchen Bertrage erfolgt, b. h. biefelben follen nicht fofort auch Franfreich zu gute fommen muffen. Sollten biefe zwei Forberungen nicht gewährt werben, fo ware bie handelspolitifche Ausschließung Defterreichs aus Deutschland eine vollendete Thatfache, baffelbe trate jum Boll-Berein in bas gleiche Berbaltnis wie jeber andere Staat, und es

fonnte nur etwa noch verlangen nicht ftiefmutterlicher behandelt zu werben als Franfreich. Die merkwürdige Demonstration konnte man in Wien bann allerbinge noch machen und begehren, bas bie gleichen. Fraufreich wie befannt weit bevorzugenden Bollfate, bie nun awischen bem weftlichen Rachbar und bem Bollverein gelten, fofort auch zwischen bem Bollverein und Defterreich gelten follten. Es ware arg, wenn man es in Berlin barauf anfommen ließe. Aber auch bann, wenn bort bie billigen Forberungen Desterreichs gewährt werben, ift und bieß meitaus noch fein Unterpfand preußischer Befehrung. Es fann wieber fo gemeint feyn wie mit ber trugvollen Berbeigung von 1853, und ber Ansspruch ber Rationalvereinler fann babei immer noch Recht behalten: bag nämlich Breugen bie eigentliche Absicht Defterreiche auch bann jurudweisen mußte, wenn man fich in Wien bereit erflarte, ben Bollvereinstarif fammt bem frangofiichen Sanbelevertrag unbesehen anzunehmen; benn Freibanbel ober Schutzoll fei in biefer Frage reine Rebenfache!

Berlin mußte birefte Beweise einer beffern lebergeugung in ber beutschen Frage von fich geben, souft wird beute ober morgen boch ber Bruch eintreten und berfelbe wurde bann giftiger febn als je. Rein Gebante baran, bag bann bie Dinge in Deutschland babin gurudfehren fonnten, wo fie ftanben, als ber Streit über bie Reformatte fallen gelaffen und ber gegen Danemark aufgenommen wurde. Die Weltgeschichte weiß überhaupt nichts von folden Bieberholungen, und auch bie Rurnberger Conferenz wegen eines Conberbunds zwischen ben Mittel-Staaten und bem Raiferftaat wurde nicht wieder gusammentommen. Conbern alle Glieber bes zerfplitterten Deutschlands murben fich nach ftarferen Stuben umfeben, und es ift ju fürchten, bag fie fich fammtlich licitando in Baris einfinden wurben. Defterreich ift nun leiber icon mit zwei bodmichtigen Anliegen, nachbem es fich folange in ftolger Sprobigfeit von ber intimen Annaherung an ben Imperator ferne gehalten, ju bireften Berhandlungen mit ihm formlich gezwungen, nämlich Italiens und eines Sanbelevertrage wegen, ben es nun in Ermanglung bes Jollvereins bei Frankreich wird suchen muffen. Preußen wurde seinerseits bas Schidsal ber Herzogthumer vor bas Forum ber Tuilerien bringen, wenn es nicht schon geschehen ift. Die Mittelstaaten könnten bann auch nicht zurückbleiben; sie wurden um so mehr ihre ganze Eristenz in die französische Affekuranz zu bringen trachten, als Jedermann weiß, daß der Schwächere heutzutage immer unrecht hat.

So fage benn ber Imperator erst recht wie ber Bogel im Hanfsamen. Die Borse wurde jubiliren, und nachdem bie Borse bei Fürsten und Bölfern schon so viele nagelneue Einsichten angeregt hat, ist es sehr die Frage, ob sie nicht auch noch solgenden Syllogismus plausibel machen könnte: Die europäische Welt bedarf des Friedens um jeden Preis; dauernder Friede wird aber nicht werden, ehe Er den Rhein hat; geben wir Ihm also den Rhein, und reißen wir damit zugleich alle Schranken ber freien Bewegung des Liberalismus in Deutschland nieder!

Ich weiß nicht, ob ich es gewagt hatte, biese traurigen Worte hier niederzuschreiben, wenn nicht eben eine Schmerlingische Correspondenz der Allg. Zeitung vor mir läge, die den bosen Berdacht gegen Preußen ausspricht, daß "es Versuche mache und in Paris zuvonzusommen." Was wollen wir mehr? Lasse man nur erst diesen "Wettlauf beginnen, und kein Mensch fann sagen, wo er enden wird, abgesehen von der schließlichen Katastrophe, die dann erst von neuem die deutsche Frage auf die große Tagesordnung seben wird.

Den 25. Oftober 1864.

#### XLIII.

### Dentsche Sprichwörter: Sammlungen.

Seit Johannes Agricola (eigentlich auf gut beutsch Raften-bauer ober auch "Magister Eisleben" genannt) seine Sammlung und Erklärung von siebenhundertundfünszig deutschen Sprichwörtern im 3. 1528 von Stappel ließ, ist die Ausmerksamkeit auf diesen geringsügiz aussehenden Tand gerichtet. Alsbald rückte Sebastian Brank (1541) und Julius Wilhelm Zinkgref mit seinen "scharfstunigen Sprüchen" (1626) nach. Seitdem und besonders von dem Ansange dieses Jahrhunderts an war die Ausmerksamkeit der Vorscher mit dem emsigsten Ameisensleiße hinter dieser kleinen Waare her, denn sie ist, wie Wilhelm Grimm treffend bemerkte, wohl "das Bolksmäßigste, was es nächst der Sprache nur immer geben kann." Eine beinahe unübersehdare Literatur hat sich darüber ausgehäuft, wozu die jüngstvergangene Neuzeit massenhaft beigetragen hat.

Nicht allein aus ber eigenen heimath, sonbern aus aller herren Lanber ift bas Material bazu herbeigeschleppt. Bahrend Brhr. von Reinsberg-Düringsselb mit sinnreicher Compisation "bie Frau im Sprichwort" (1862), neuerlich "bas Kind im Sprichwort" und in ber Folge ben Mann und bas Wetter im Sprichwort behandelt, hat C. Wurzbach bie historischen Worte und

::

Ermanglung bes Jollvereins bei Frankreich wird suchen muffen. Preußen wurde seinerseits bas Schidsal ber Herzogthumer vor bas Forum ber Tuilerien bringen, wenn es nicht schon geschehen ift. Die Mittelstaaten könnten bann auch nicht zuruchbleiben; sie wurden um so mehr ihre ganze Eristenz in die französische Affeturanz zu bringen trachten, als Jedermann weiß, daß der Schwächere heutzutage immer unrecht hat.

So fage benn ber Imperator erst recht wie ber Bogel im Sanffamen. Die Borse wurde jubiliren, und nachdem bie Borse bei Fürsten und Bolsern schon so viele nagelneue Einsichten angeregt hat, ist es sehr die Frage, ob sie nicht auch noch solgenden Syllogismus plausibel machen könnte: Die europäische Welt bedarf des Friedens um jeden Preis; dauernder Friede wird aber nicht werden, ehe Er den Rhein hat; geben wir Ihm also den Rhein, und reifen wir damit zugleich alle Schranken ber freien Bewegung des Liberalismus in Deutschland nieder!

Ich weiß nicht, ob ich es gewagt hatte, biefe traurigen Worte hier niederzuschreiben, wenn nicht eben eine Schmerlingische Correspondenz der Allg. Zeitung vor mir läge, die den bösen Berdacht gegen Preußen ausspricht, daß "es Versuche mache und in Paris zuvonzusommen." Was wollen wir mehr? Lasse man nur erst diesen Wettlauf beginnen, und kein Mensch kann sagen, wo er enden wird, abgesehen von der schließlichen Katakrophe, die dann erst von neuem die deutsche Frage auf die große Tagesordnung sehen wird.

Den 25. Oftober 1864.

verweisen mit bem Sammler beispielshalber nur auf ben Sprud: "Nach Liebe Leib" G. 88 ff. Er begegnet uns in ben fchiebenften Beifen und Afforden, vom erfchutternben Ribelungen-Liebe an bis zur fleinsten Strophe ber Minnefanger; ber Gas' gieht fich wie ein rother Faben burch bas gange Leben und bie gange Dichtung bes Mittelalters fort. Diebei ift es, auch fcon bei einer flüchtigen Bergleichung, lehrreich zu feben, wie bie eingelnen Dichter in ber Benütung ber Sprichworter verfahren. Bei ben altern Dichtern finben wir, bag fie ben allgemein befannten Spruch bes Bolfes noch getreu wiebergeben ober ihn nur wenig und fcuchtern umgeftalten. In ber eigentlichen Blutheperiote ber mittelalterlichen Boefle aber bemerten wir, wie bie Dichter meift nur ben Rern bes alten Spruches benüten und ibm eine neue Form geben, mabrend Undere benfelben vollends nur als Bettel ihrer Reflerionen verwerthen und ben Betanten in freiefter Beife ausspinnen; bas glangenbfte Salent entfaltet in biefer Richtung Gottfried von Strafburg. Spater greift man bann wieber gur einfachen vollsthumlichen Form jurud, nach bem natürlichen Rreislauf aller menschlichen Entwidlung. - hoffentlich wird Bingerle mit seinen weiteren Erörterungen nicht gar zu lange warten laffen.

Rebensarten in Betracht genommen (Prag b. Rober); wogegen jungst E. Graf und M. Dietherr ben beutschen Rechtssprichwörtern ihre Ausmerksamkeit zuwendeten und selbe mit vieler Gründlichkeit vom juridischen Standpunkte beleuchteten und erläuterten. Als Krone aller dieser Bestrekungen hat Karl Fr. W. Wander endlich ein colossales deutsches Sprichwörter = Lexicon (Leipzig 1863) besonnen, nachdem er länger als dreißig Jahre daran gesammelt und mehr als Bwanzigtausend berselben zusammengebracht hatte.

lind boch bleibt immer noch zu thun: bas beweist bas vorliegende Buchlein Bingerle's \*), auf welches wir im Befonbern aufmertfam zu machen wunfchen. Bingerle bat in biefer bubichen Schrift die bei ben mittelhochbeutschen Dichtern und Schriftftellern vortommenben Sprichworter ausgezogen und geordnet; ein Beginnen worauf feiner feiner Borganger, obgleich Grimm und Mone langft bie Bege gewiefen, bieber ein ericopfenbes Augenmert gewendet hatte, indem die wenigsten Samuler es ber Dube werth bielten, über Johannes Agricola und feine Beit binaufzu-"Wenn aber berartige Spriche icon am Beginne bes 13. Jahrhunderis als alte, allgemein befannte, felbft ben Rinbern geläufige bezeichnet werben, bann ift man berechtigt angunehmen, baß fie in die alteften Beiten unferes Bolfes gurudreichen, baß fie bas Laienbrevier beffelben von feiner Jugend bis in fein hobes Alter bilben, bag fie ein Theil feines unfterblichen Sinnens und Dentens felbft find. 3a bann fleht feft, bag in biefen Spruchen wahre Lebensweisheit athmet, die ewig jung fortblubt und nie altert, wie die Bahrheit felbft." Bingerle bat feine Lefe, die er' vornehmlich aus ten Dichtungen bes 12., 13. und 14. Jahrbunberts und aus einzelnen Lieberbuchern ber beiben folgenben Jahrhunderte zog, nach ben Wegenstanden geordnet und biefe wieber in alphabetifcher Folge vorgeführt. Damit ift aber nur bas Ruftgeug gufammengetragen und bie Steine gu neuen Bauten, gu neuen Auseinandersetzungen und culturgeschichtlichen Abhandlungen. Bir

<sup>\*)</sup> Die beutschen Sprichwörter im Mittelalter. Gesammelt von Dr. Ign. Binc. Bingerle. Bien, bei Braumuller 1864.

Diese Lage ber Dinge erfüllte bas jugenbliche, von Liebe zu seinem beutschen Baterlande erglühende Gemuth eines Leibnig mit tiesem Rummer und Unwillen. Man kann seinen Schmerz in jedem Worte fühlen, mit welchem er und den verrotteten Zustand Deutschlands schildert. Bas ist Deutschland, und was könnte es und durch Deutschland Europa seyn: das ist der Grundton, der durch diese Schilderungen hindurchgeht. Aber der Schmerz lähmte seine Thatkraft nicht; er stählte die Spannskraft seines Geistes und eröffnete die außerordentlichen Hulfsquellen seines Genies. Er sann auf Abhülse. In dem großen Solfem einer politischen Harmonie, welches alle christlichen Bölfer ähnlich wie im Mittelalter als eine einzige Völkersamilie umfaßte, war es eine europäische Nothwendigkeit, daß Deutschland unter den übrigen Staaten die Stellung der herrschenden Mitte wieder erlangte. Darauf ist all sein Sinnen gerichtet.

Der Grundgebanke feiner Politif ift bemgemaß bie Sicherbeit, Große und Macht bes beutschen Reichs, und biefes felbst in seinem bauernben Bestanbe ift ihm gefunpft an bas Saus Sabsburg. In einem barüber handelnden Auffate (1 170) führt er aus, bag Deutschland, mare bei ber letten Raiferwahl ben ichwedisch-frangofischen Umtrieben gemäß Sabsburg übergangen worben, eine Beute ber Schweben und Kranzosen hätte werden muffen. An den Habsburgern lobt er, mehr ale an ben andern Reichefürsten, ihre unerschutterliche Treue gegen Deutschlaub. Bon bem mobernen Schlagwort ber "bynaftifden Sauspolitif ber Sabsburger" weiß Leibnig nichte, ebenfowenig von bem "beutiden Beruf Breugens", beffen Bolitit er einmal zum Frommen ber herren bauffer, Dropfen und Sybel mit awei Worten charafterifirt: "Wer mir am meiften gibt, bem abbarire ich" (I. 169). Defterreich bat fich nicht wie Bolen und Danemark vom Reiche losgemacht, was es fo gut wie biefe ebemaligen Reichoftanbe hatte thun fonnen. Defterreich ift ibm bas beutsche Bollwerf gegen bie Turfen, und in ber Bilbung ber öfterreichischen Sausmacht fieht er eine gugung ber Borfebung. Done Sabsburg maren bie unter feinem Scepter ver-

#### XLIV.

# Die erste Gesammtausgabe des literarischen Nachlasses von Leibniz.

III.

Leibnizens teutsche Reichspolitif und chriftlicher Europäismus.

Bir fommen ju ben politischen Entwürsen von Leibnig. Um fie ju wurdigen, muß man ben Buftand ber politifchen Dhumacht, in welchen Deutschland burch ben furz vorherges gangenen breißigjährigen Rrieg verfunten war, und bie Auflöfung ber Reicheverfassung burch ben westfälischen Frieden nicht aus bem Auge verlieren. Die Lage Deutschlands mar fo, daß es in erfter Linie nicht fo febr barum fich banbelte, bem deutschen Reiche die ihm gebührende Machtstellung in Europa ju erringen, ale vielmehr barum, feinen ganglichen Berfall und feine vollständige Auflösung ju verhindern, und namentlich Frankreich gegenüber, bas unter Ludwig XIV. fich immer mehr bem Scheitelpunfte feines Glanges naberte und feine Eroberungs-Politif immer fuhner entfaltete, feine Sicherheit und ben beftebenden Buftand aufrecht zu erhalten. Wenn Deutschland nur nicht noch tiefer fant, ichien icon alles erreicht; an ein Steigen fonnte man faum benfen.

mächtigen Raisers, ba er ben gegenwärtigen Zustand zu erhalten hat (I. 170). Das Raiserthum ist ihm nicht bloß an sich eine conservative Macht, sondern eine erhaltende Macht auch in dem Sinne, daß Deutschland in dem provisorischen Zustande, in dem es sich befindet, nicht ganz untergehe. Einen solchen Kaiser kann nur Habsburg dem Reiche geben (I. 170).

Bare Deutschland in geordneten Buftanden, fo verftunde es fich von felbft, bag Stanbe und Reich einerlei Intereffe batten, und es wurde baraus folgen, bag Raifer und Fürften ftets in voller Gintracht handeln mußten. Allein bieß gilt nur für den normalen Stand des Reiche, wenn daffelbe wieder auferstanden, wenn es wieder eine Wirklichfeit geworben ift. Bei bem Brovisorium, in welchem es fich befindet, fonnen und muffen die Dinge fich mitunter anders gestalten. Co fagt Leibnig in einer Betrachtung ber Zeitlage von 1670: Rurmaing und bas Reich werben einerlei Freunde und Feinde haben, obgleich es gefcheben fann, bag Rurmaing etwa gegen bes Reichs Feinbe fic freundlich ober gegen bes Reichs Freunde feindlich bem außerlichen Scheine nach bezeugen muß (I. 182). Eben bieß mar auch die Politif bes bamaligen Rheinbundes, an beffen Spipe Rurmaing ftand, und ber alfo mit bem Rheinbunde von 1806 nichts als ben Ramen gemein bat. Durch Leibnig (L. 163 -66) erfahren wir zuerst die volle Bahrheit über diesen Kurfteubund. Allein aus biefem burch bie Roth gebotenen unwurdigen Berftedenspiel folgte nur fur alle mabren Freunde bes Reichs, baffelbe in einen folden Stand ju fegen, bag es einer mabren Freundschaft fabig fei, welche barin besteht, bag zwei Freunde einer mit bem andern stehen und sich auseinander verlassen fönnen (I. 183).

Aus diesem Gesichtspunkte sind die Resormvorschläge von Leibniz ans seiner Mainzer Periode zu beurtheilen. Das Fundament berselben ift, "daß Kurmainz und das Reich Ein Interesse haben." Aber die trostlose Schwäche des Reichsverbands und die geographische Lage des Landes muffen diese corrette deutsche Politik eigenthumlich modificiren. Einerseits

einigten Brovinzen bem Reiche längst verloren gegangen, und Deutschland hätte sich in seine Atome, in seine einzelnen Fürstenthumer aufgelöst\*). Bei solchen Grundsäßen mußte er ben burch ben westfälischen Frieden geschaffenen Justand ber Anfblösung bes Reichs auf bas bitterste beflagen. Man möchte sagen, meint er, bas Reich schlase, ober sei interimsweise bis auf eine bessere Zeit gestorben (I. 183).

Die Erwägung dieser Dinge erweckte in ihm seine ReformGebanken, beren Ziel er selbst in den drei Fragen zusammenfast: Wie ist das Reich zu einem richtigen Regiment zu bringen?
Wie ist es unterdessen bei so gesährlichen Zeiten zu regieren?
Wie hat es alsdann, wenn es zu einer richtigen RegimentsForm gelanget, sich seiner Kräste zu bedienen? Die lette ist
ihm die Hauptsrage, aber sie sett schon anzuregen, scheint ihm
unzeitig. Die praktische Politik verlangt, sich mit Beantwortung
ber ersten beiden zu begnügen. Man musse, meint er, auf eine
Interimsanstalt bedacht seyn, und dem Reiche Vormunder
seten (l. 184).

Der Schwierigkeiten, welche die praktische Politik in sich schloß, war sich Leibniz wohl bewnst. Wie konnte ihm auch vor allem ber undentsche Sinn so vieler Fürsten unbekannt seyn? Alle deutschen Fürsten, sagt er, wollen wohl einen Raiser, da sie sehen, daß anders das Reich nicht bestehen könne, aber hernach wollen sie seine Auctorität nicht anerkennen. Die Mächtigen wollen nicht einen Raiser, den sie fürchten, sondern einen Bopanz, den sie mit ihrer Selbstscht ausbeuten. Daher das Gerede von der österreichischen Uebermacht, die Meisten schäben das Reichswohl nicht nach wahren Grundsähen, sondern nach ihrem persönlichen Vortheil und nach ihren mannigsaltigen Rechtshändeln mit den Rachbaren. Und doch bedarf es eines

<sup>\*)</sup> T. I. 170: Nisi providentia Dei in unam familiam Austriacam coiissent illae provinciae, dudum periissent et tota Germania in tot ubique principatus divisa.

Boineburg wurde zugezogen, obgleich er im 3. 1664 burch eine französische Intrigue gestürzt und seiner Stelle als erster Minister bes Kurfürsten von Mainz enthoben war. Seitbem lebte er als Privatmann, blieb aber auch in dieser Stellung bas Orafel ber angesehensten beutschen Kürsten. Mit dem Kurfürsten von Mainz hatte er sich 1668 wieder ausgesöhnt, und diese Ausschlung war durch ein Chebundniß zwischen dem Neffen des Kurfürsten und ber altesten Tochter Boineburgs besiegelt worden.

Bei bem Kurfürsten von Mainz hatten die Ereignisse seit bem 3. 1667 einen Umschwung ber Politif bervorgebracht. Brüber ber oben geschilberten Schaufelpolitif jugethan, glautte er jest ben Augenblick gefommen, wo er offen feine feindselige Befinnung gegen Franfreich zeigen fonne, und war barum bem Borfclage bes Bergogs von Lothringen geneigt. Undere Boine- . burg, ber, wenn er auch vor 1664 aus feiner Abneigung gegen Franfreich weniger Behl gemacht und baburch eben feinen Sturg fich jugezogen batte, nun um fo angftlicher auch ben Schein einer Trennung von Franfreich vermeiben wollte. Er ftellte bem Rurfürsten von Trier vor, fie wurden im Kalle ber Unnahme bes Lothringiden Borfchlags nur Unbangfel bes Raifers und ber Tripelalliang ohne eigenes Botum feyn. Es fei baber nothwendig, einen befondern Bund ju ichließen. Wenn aber biefer Bund fich fofort offen fur bie brei verbundeten Machte ober fur Defterreich erflare, fo murben augenblidlich unter ben beutichen gurften Biele, die jest noch ichwanften, auf die Begenseite treten. Er folug begwegen bie Bilbung eines Bunbes unter ber Leitung von Maing mit temaffneter Reutralität vor, um fich nach beiben Seiten freie Band ju bewahren.

Boineburg ertheilte Leibnig ben Auftrag, biefe Gebanken in einer Denkschrift weiter auszusühren. Leibnig willsahrte und versaßte 1670 sein "Bebenken welchergestalt securitas publica und externa (und status praesens.) im Reiche jehigen Um-

<sup>. \*)</sup> Das Eingetlammerte in Diefer Dentichrift ift von Boineburge Sand.

barf Aurmainz vom Reiche nicht laffen, anbererfeits nicht offen feindfelig gegen Frankreich sich benehmen. Seine Politik muß im Herzen beutsch sehn und als Biel die Herkellung eines kraftvollen Reichs unter Habsburgs Kaiserscepter verfolgen; aber dem außern Scheine nach muß sie Frankreich begünstigen und zu Ludwig XIV. halten.

Unlag, mit feinem Reformgebaufen bervorzutreten, gab ihm die Lage Europas, wie fie feit bem Nachener Frieden (1668) fich bilbete. Ludwig XIV. batte 1667 verratherischerweife bie fpanifchen Dieberlande fiberfallen, und in bem genannten Friedensichluffe Spanien gezwungen, ihm bas Eroberte ju überlaffen. Gine zwanzigiahrige Friedensperiode ging bamit gu Ende, welche befondere fur Deutschland wohlthatig gemesen war, bas fich langfam von ben Rachweben bes breißigjährigen Rrieges erholte. Dit Beforgniß fing Europa an, ben glug bes frangöfifden Ablers zu beobachten, und namentlich Solland, bas noch im letten Kriege Franfreich unterftütt batte, ichloß noch in bemfelben Jahre, in welchem ber Nachener Friede gu Stande fam, mit Schweben und England die Tripelalliang. Der Abfall Hollands erwectte ben Groll und bie Rachegebanten bes frangofischen Konigs, ber nur auf ben Augenblid martete. ber ungetreuen Republit ben Tobesftoß ju verfegen. jum Rriege, bann mar in erfter Linie bas Bergogthum Lothringen gefährbet, bas erft im Pprendenfrieben (1659) Frantreich wieber entriffen mar. Um fich ju fcuten, hatte ber Bergog von Lothringen 1668 mit Daing und Trier ben Limburger Bund geschloffen, und auf Grund biefes Bundes forderte er nun von feinen Berbunbeten, ibm burch ben gemeinsamen Beitritt gur Tripelalliang Sicherheit zu gewähren, und auch auf ben Raifer einzuwirfen, daß er berfelben fich anschließe; andernfalls brobte er, um nicht zwischen hammer und Umboß zu fommen, fich zu Frankreich zu wenden. Ueber biefen Borfchlag beriethen fich bie Rurfürsten von Maing und Trier in einer Busammentunft, welche fie im Monat Juli 1670 ju Schwalbach batten, und welche anfangs August ju Maing fortgefest wurde.

folg correft ift und nach feiner Seite bie geltenben Reichsgesehe verlett. Der Blid bes Genius reicht weiter und bringt bis in bie fernfte Bufunft. Richt um Ausfunftemittel fur ben Augenblid, fondern um Grundlagen ift es ibm zu thun, welche bie Bufunit für immer ficherstellen, ber Ohnmacht und bem Elend ber Wegenwart ein Ende maden und bes Reichs Dacht und Boblfabrt bauernb befestigen. Mußte nicht ein Kurftenbund, ber vom Raifer abfah, und beffen Mitglieder über ibren territorialen Rechten bem Raifer gegenüber eiferfüchtig machten, nothwendig bem Bobl bes Reichs zuwiderlaufen und bie obnebin genugsam gefdmachte Ginbeit noch mehr entfraften ? Leibnig. burch und burch faiferlich und beutsch gefinnt, bem bas Reich bober ftand als die einzelnen Fürsten, ober vielmehr ber über-Saupt feinen wirflichen Wiberftreit zwischen bem territorialen Intereffe und bem Reicheintereffe jugab, tounte fich unmöglich mit einem Blane befreunden, ber ben Raifer gur Geite ichob, und mit einem Bunde, auf ben ber Raifer feinen Ginfluß baben follte. Durfte ber Bund nicht offen bas Befenntnig ber Aubanglichfeit an ben Raiser auf ber Stirn tragen, so mußte er boch wenigstens in eine bestimmte positive Beziehung jum Raifer gefest und ber Möglichfeit vorgebeugt werben, ben Raifer im Stiche ju laffen ober gar feindlich fich gegen ibn zu bezeigen. Bei aller icheinbaren Unparteilichkeit und Neutralität mußte boch bie Rudficht auf Deutschlands Wohl und auf Die Ginbeit mit bem Raifer bie Seele bes Bangen fenn. Der Schein ber Kreundschaft gegen Franfreich mag allenfalls bie Beftrebungen ber Burften zu Gunften Deutschlands und bes Raifere beden. Leibnig verfannte biefe Bedürfniffe und Unforberungen ber gegebenen Lage nicht, aber voll Begeisterung verfentt er feinen Blid in eine glorreiche Bufunft, wo Deutschland sich verjungt und feinen gebührenden Rang in Europa wiedererlangt bat, und mo es einer fo bieg - und ichmiegsamen Politif, wie die Gegenwart fie forbert, nicht mehr bedarf. Darauf find feine Borichlage berechnet. Es war eine unendlich schwierige Aufgabe, alle biefe vielfach unter fich verschlungenen und fic burchfreugenben Inftanben nach auf festen Fuß zu stellen", in zwei Theilen, von welchen er ben ersten in brei Tagen (vom 6. bis 8. August) in Schwalbach, ben zweiten im November besselben Jahres zu Mainz schrieb.

Es war feine leichte Aufgabe, welche Leibnig gestellt worben, und bie Urt und Beife wie er fie loote, wie er ben Plan Boineburgs erweiterte, wie er ben Partifularismus biefes Staatsmanns mit ber eigenen, bem Raifer und bem Reiche tren ergebenen Dentweise in Ginflang brachte, wie er bie von Boineburg gegebenen Reime jur großartigften politischen Couception ausbildete, erfullen und nicht bloß mit Bewunderung por feinem ftaatomannischen Genie, fondern flogen und auch bie tieffte Berehrung vor feiner beutiden Gefinnung ein. Leibnig felbft bemerkt befcheiben (I. 185), daß er ju Boineburge Bebanten mancherlei hinzugethan bate, und bezeichnet als folches namentlich bie Stellung bes Bundes jum Raifer, Die Bilbung eines heeres und einer Bunbesfaffe, bie Art und Beife ber Berhandlung mit Franfreich, wie ihm bas Bachfen ber faiferlichen Macht vorzustellen fei, und ben Borfchlag einer aanbe tifden Erpedition, welche Franfreich ju unternehmen babe.

Ranner zueinander klarzustellen, als die Erweiterung welche Ranner zueinander klarzustellen, als die Erweiterung welche Leibniz mit dem Boineburg'ichen Borschlage vorgenommen hat. Boineburg erscheint hier ungesähr wie ein mittelstaatlicher Minister der Gegenwart. Sein Gestchtskreis ist so eng wie die Staaten, deren Kürsten ihn zu Rathe ziehen. Nicht so sehr das Interesse des Reichs, als das Sonderinteresse der einzelnen Kürsten bestimmt seine Combinationen. Seine Reutralität will die Sicherheit der Kürsten und lodert das Berhältniß zum Kaiser. Ihm schwebt ohne Zweisel als Muster die Liga des breißigjährigen Krieges vor. Seine Borschläge sind nach der augenblicklichen Lage abgemessen. Der praktische Staatsmann hat die Gegenwart, die bestehenden Berhältnisse im Auge, und fragt, was unter den obwaltenden Berhältnissen möglich, zu-

einmal in Rleinigfeiten eins werben fann, läßt einen folden Gebanfen gar nicht auftommen.

Bei biesem besperaten Zustande ber Dinge bleibt nichts anderes übrig, als daß man entweder das Reich zu Trummern geben und sich ganz zertrennen lasse, oder daß man einigermaßen eine Einigkeit vermittelst einer wohlgeschaffenen Allianz erhalte. Der Grundgedanke dieser Allianz muß die vollständigste Reutralität senn, so daß sie von Niemand mit Grund getadelt werden, viel weniger irgendwelche Eisersucht erweden kann. Sie wird diese Beschaffenheit haben, wenn sie, durchaus conservativ, auf die Erhaltung des durch den westsällschen Frieden geschaffenen Rechtezustandes gerichtet ift.

Burben bie Berbunbeten von erfter Stunde an fich fur Defterreich ober bie Tripelalliang erflaren, fo wurde Franfreich barin eine feindliche Demonstration erblicken, und bas Chraefubl bes Ronigs auf bas außerfte irritirt werben. Die ohnehin burch ihre geographische Lage ausgesetten Urheber ber Alliang batten feine Rache zu furchten, ebe fie es einmal zu einer friegemaßigen Berfaffung bringen fonnten. Bulfe von Defterreich und ber Tripelalliang wird fcmach, langfam und fpat fenn. Ueberdieß wurde ein Auschluß an Desterreich und die Tripel-Alliang alle mächtigen Saufer in Deutschland, Die theils ber Tripel-Alliang entschieden entgegen find theils manten, Frankreich in bie Arme jagen, bas einen Begenbund aus ihnen ichaffen wurde, jumal icon aufange 1670 bergleichen in ben mächtigften Rreifen im Berte gewesen. Ergreifen wir Bartei und geben baburch ben Unftog, bag jener Gegenbund fich bilbe, fo werben wir, ba Gott por sei, eine unendliche Trennung, ja Ruin bes Reichs erleben.

Es ift also nur ein Bund mit völliger Reutralität bents bar; aber auch er fann, wenn er bie rechte Berfaffung erbalt, jum Seile bes Baterlandes bienen. Leibniz entwickelt in biefer Richtung seinen Borschlag weiter.

Er nimmt an, baß ber Bund aus etwa 14 bis 15 Ditgliebern bestehe, und baß jebes Mitglied 1200 M. (800 M. ju Buß und 400 M. ju Pferb) ju ftellen und ju unterhalten tereffen miteinander zu vereinigen, und bennoch einen Ausweg zu finden, der zu einem neu geeinten, mächtigen Deutschland in Bufunft hinführte. Leibniz hat diese Schwierigkeiten in seinem Bebenken von der Securität glänzend gelöst und sein combinatorisches Talent meisterhaft bewährt.

Dentschland, führt er aus, genügt fich felbft um gludfelig Alle Bedingungen bagu find vorhanden. Gleichwohl ift es tief gefunten, nicht bloß in Folge bes letten Rrieges, fondern megen ungabliger felbftverfculbeter Dangel. Uber fo groß auch bie Coaben find, fo ift boch an ihrer Beilung nicht ju verzweifeln. Bor Allem muß man ihnen entschloffen in's Untlig bliden. Die Gefahr liegt nun nicht fo fehr in bem folechten Stand bes Sanbels und bes Bewertfleißes, in bem grundverberbten Dungwesen, in ber Rechtsunsicherheit und ber Endlofigfeit bes Berichteversahrens, in ber nichtswürdigen Ergiehung und bem ungeitigen Reifen unferer Jugend, in (bem überhand genommenen Indifferentismus cum in fidei, tum in moralibus et politicis rebus, und bem folglich einreißenben 4) Atheismus, in ben gleichsam von einer fremben Beft angeftedten Sitten, in ben verbitterten Religionsftreitigfeiten. Alle diese Dinge schwächen und zwar langfam und werben, wenn nicht bei Beiten Abhulfe fommt, und endlich ruiniren; aber fie werben uns verhoffentlich nicht fobald auf einmal über ben haufen Bas aber unfere Republif auf einmal fturgen fann, ift ein innerer ober außerer Sauptfrieg, "bagegen wir gang blinb, schläferig, bloß, offen, zertheilt, unbewehrt und nothwendig entweder des Feindes oder, weil wir bei jegiger Anstalt foldem selbst nicht gewachsen, des Beschüpers Raub find" (I. 194 f.). Und biefer Gefahr ift nicht durch die bestehende Reichsverfassung, bie feinen gemeinsamen Entschluß möglich macht, und ein ftebenbes heer abzuhelsen. Die unendlichen Streitigkeiten auf ben Reichstagen, bie Berruttung ber Gemuther, fo bag man nicht

<sup>\*)</sup> Das Gingeflammerte ift von Boineburgs Sand.

tätsbeschlüffen nichts, ba ihnen ber Raiser sich nicht unterwerfen könute. Wie kann nun ber Raiser Mitglied des Bundes sein, ohne als Raiser einzutreten? Leibniz antwortet: er kann wegen seiner Erblaube als Reichsstand eintreten, und zwar seien ihm wegen Desterreich und Böhmen zwei Stimmen zu verleihen, sowie ihm als Reichsoberhaupt das ordentliche Recht Borlage zu machen, einzuräumen, die dann Kurmainz zur Verhandlung zu bringen hätte.

lleber bie Bortheile, welche Leibnig von einem folden auf bem Princip freier Koberation rubenben Bunde fich verspricht, außert er fich folgenbermaßen: "Dergeftalt murbe mit ber Beit eine Urmee von etlichen zwanzig bis breißigtaufend Mannen jufammenbracht, bas Reich innerlich in eine Union, außerlich in Cicherheit gestellet, Die puncta securitatis erledigt, ber Streit von ber Matrifel und Anschlägen (weil ein jeber, ber eintritt, auvor, ob er bie 1200 Mann allein ober mit anbern ftellen fonne, fich felbft fcatt) aufgehoben, bie ungewiffe, in case bestehende amicabiles compositiones in gewisse, orbentlice majora vota bracht, bem Raifer und directorio Moguntino bie Autorität und Braemineng erhalten, ben Stanben, Die nicht weiter als soviel sortem in societatem collatam betrifft, acbunben, ibre Freiheit nicht geschmälert, und nichts besto minber bie Mächtigen, fo fich ju febr ju erheben beginnen, burch einen fubtilen Griff in die Alliang anbern Mittelmäßigen gleichgemacht (inbem nicht ber Glieber Dacht, fonbern Beitrag, barin bie Mittelmäßigen ben Mächtigen gleich, betrachtet wirb), bie meiften Mangel ber Reichstage emenbirt und enblich bas Reich ad veram formam unius Reipublicae et unitatem personae civilis, ja ju einem realen Baud und schlenniger Erefution per nudam retentionem ohne ambagibus ber Rreiberefutionen gelangt" (1. 191 f.). Rommt ein folder Bund mit feiner militärischen Organisation zu Stande, so wird er nach allen Seiten eine Achtung gebietenbe Stellung einnehmen; "man wird ibn felbft fuchen, und er bat alle Freiheit fich babin an wenden, wohin ihn bas Bohl bes Reichs ruft. Sollten wir

im Stanbe fei. Das wurde ein Beer von 16,800 DR. geben, bas fich mit ber Beit auf etliche 20 bis 30,000 M. erhöhen ließe. Rleinere Fürften, welche für fich bas gange Contingent ju ftellen nicht vermöchten, fonnten unter fich zusammentreten, und jedem biefer fleinern Fürstenbunde mare ein Botum in bem Gefammtbunbe einzuräumen. Alle Weitläufigfeiten ber Berbandlungen über bie zu leistende Reichsbulfe maren baburch in ber Burgel abgeschnitten. Aus ber Bereinigung Diefer Contingente wird eine einzige Armee gebilbet. Jeber Bunbesgenoffe unterbalt fein Contingent, indem er in bestimmten Raten feinen Antheil an ben Roften in Die Bunbestaffe gablt. Die Abgeordneten ber Bunbesgenoffen treten zu bestimmten Zeiten jusammen und faffen, was das Bundesheer und vielleicht, wenn fich's thun läßt, noch einige andere Bundebangelegenheiten betrifft, Majoritatebefoluffe, benen fich unbedingt gu unterwerfen jeder beim Gintritt in ben Bund eiblich geloben muß. Rur bie Conbergelufte ber gurften ift es bezeichnenb, wenn Leibnig, um ber Rlage ju begegnen, als ob die Alliang mehr binden wolle ale bas Reich, die Geringfügigkeit biefes "Opfere" hervorhebt und bemerkt, daß im llebrigen ja Jedem alle Libertat Das Direktorium bes Bunbes fomme am paffenbften Maing zu. Ein ftaubiger Ausschuß von Deputirten ber Bunbesgenoffen, welche hierin alterniren, habe die unbedeutenden Cachen ju expediren, Die wichtigern bagegen fofort jur Renntniß ibrer Auftraggeber ju bringen.

Die wichtigste Funktion, welche Leibniz bem Bunbesbiretstorium zubachte, besteht barin bas Interesse bes Bunbes mit bem wahren Interesse bes Reichs zu vereinigen. Hiebei kommt er auf bas Verhältniß bes Kaisers zum Bunbe zu reben, und faßt seine Gebanken babin zusammen: ber Kaiser als Kaiser kann nicht füglich im Bunbe sepn; nichtsbestoweniger muß er um alles wissen, ja es muß ihm auch eine gewisse Macht und Prärogative im Bunbe zustehen. Das erstere barf nicht sepn, weil sonst bie Verhandlungen wie auf bem Reichstage geführt werben mußten, und bann ware es mit ben binbenden Rajori-

tätsbeschlussen nichts, ba ihnen ber Kaiser sich nicht unterwerfen könnte. Wie kann nun ber Kaiser Mitglied des Bundes seyn, ohne als Kaiser einzutreten? Leibniz antwortet: er kann wegen seiner Erblande als Reichsstand eintreten, und zwar seien ihm wegen Desterreich und Böhmen zwei Stimmen zu verleiben, sowie ihm als Reichsoberhaupt das ordentliche Recht Borlage zu machen, einzuräumen, die dann Kurmainz zur Verhandlung zu bringen hätte.

lleber bie Bortheile, welche Leibnig von einem folden auf bem Princip freier Foberation ruhenben Bunbe fich verfpricht, außert er fich folgenbermaßen: "Dergeftalt murbe mit ber Beit eine Urmee von etlichen zwanzig bis breifigtaufend Dannen jufammenbracht, bas Reich innerlich in eine Union, außerlich in Cicherheit gestellet, Die puncta socuritatis erlebigt, ber Streit von ber Matrifel und Anschlägen (weil ein jeber, ber eintritt, anvor, ob er bie 1200 Mann allein ober mit anbern ftellen fonne, fich felbft fcatt) aufgehoben, bie ungewiffe, in casu bestehende amicabiles compositiones in geniffe, orbentliche majora vota bracht, bem Raiser und directorio Moguntino bie Autorität und Braemineng erhalten, ben Stanben, die nicht weiter als soviel sortem in societatem collatam betrifft, gebunben, ihre Freiheit nicht geschmälert, und nichts besto minber Die Mächtigen, fo fich ju febr ju erheben beginnen, burch einen fubtilen Griff in bie Alliang anbern Mittelmäßigen gleichgemacht (inbem nicht ber Blieber Macht, fonbern Beitrag, barin bie Mittelmäßigen ben Mächtigen gleich, betrachtet wirb), bie meiften Mangel ber Reichstage emenbirt und enblich bas Reich ad veram formam unius Reipublicae et unitatem personae civilis, ja zu einem realen Band und schlenniger Erefution per nudam retentionem ohne ambagibus ber Rreiberefutionen gelangt" (I. 191 f.). Rommt ein folder Bund mit feiner militarifden Organisation ju Stanbe, fo mirb er nach allen Seiten eine Achtung gebietenbe Stellung einnehmen; "man wird ibn felbft fuchen, und er bat alle Freiheit fich babin gu wenden, wohin ibn bas Wohl bes Reichs ruft. Sollten wir

aber jeso zuplaten und an die Tripelallianz und hängen wollen, werden wir nicht allein bei ihren Gliebern nicht geachtet, sondern auch wegen unausbleiblicher Sezenallianz in Teutschland alsdann gebunden und gedämpset senn" (I. 245). Bor Allem hofft er, daß Deutschland selbst innerlich gekräftigt, daß die bedeutendsten lebelstände auf dem Gebiete der Justiz, der Verwaltung, des handels ausgehoben werden, daß Deutschland einem ungeahuten Ausschwung entgegengehe, daß selbst die Religionsstreitigkeiten durch eine ungezwungene Convention sich beilegen ließen, oder wenigstens Duldung und maßvolle Zuruckhaltung des consessionellen Eisers erzielt werden könnte. Deutschland wird alsdann seine gebührende Stellung in Europa wieder erlangen und davon eine neue Aera der Friedenspolitif in Europa datiren. Mit lebhasten Farben malt er diese Zufunst aus und weiß sie in beredten, ergreisenden Worten zu schildern:

"Gemiflich", ruft er aus, "mer fein Gemuth etwas bober fcwinget und gleichfam mit einem Blid ben Buftand von Guropa burchgeht, wird mir Beifall geben, bag biefe Alliang eines von ben nuplichften Borbaben fei, fo jemale zu allgemeinem Beften ber Chriftenheit im Bert gewesen. Das Reich ift bas Bauptglieb, Teutschland bas Mittel von Guropa. Teutschland ift vor diefem allen feinen Nachbaren ein Schreden gewesen; jeto find burch feine Uneinigfeit Franfreich und Spanien formibabel geworten, holland und Schmeden gewachfen. Teutschland ift bas pomum Eridos, wie anfange Briechenland, hernach Italien; ... Teutschland ift ber Rampfplat, barauf man um bie Meifterschaft in Guropa Rurglich, Teutschland wird nicht aufhoren, seines und fremben Blutvergießens Materie zu fenn, bis es aufgewacht, fich recolligirt, fich vereinigt und allen Procis bie Boffnung, es gu geminnen, abgefchnitten."

"Aledann werden unfere Sachen ein ander Aussehn haben. Man wird allmählich an der beiderseits projectirten (Universal-) Monarchie verzweiseln; ganz Europa wird sich zu Ruhe begeben, in sich selbst zu wuthen aufhören und die Augen dahin wersen; wo so viel Chre, Sieg, Nugen, Reichthum mit gutem Gewissen auf eine Gott angenehme Weise zu erjagen. Es wird sich ein

anderer Streit erheben, nicht wie einer bem anbern bas Seine abbringen, sonbern wer am meiften bem Erbfeinb, ben Barbaren, ben Ungläubigen abgewinnen und nicht allein fein, sonbern auch Chrifti Reich erweitern tonne" (I. 246 f.).

Mit einem Boblgefallen, mit einer innern Beruhigung und Befriedigung, wie sie nur burch bie vollendete Sarmonie eines Runftwerfe erzeugt werben fann, verweilt Leibuig bei Diefem Gemalte ber Bufunft bes driftlichen Europa und theilt in bem Kampfe ber driftlichen Civilisation gegen bie Barbaren und Ungläubigen an bie einzelnen europaischen Staaten bie Rollen aus, die fie ju übernehmen haben. Der Raifer, "bem Bott burch ben jegigen fo gludlichen, unverhofften Succes in Ilngarn gezeigt hat, wohin er feine Baffen wenden follte". Bolen und Schweben follen auf Die Turfen, auf Doctau und Die Tataren mit Ernft bringen, England und Danemart finden ihre Aufgabe in Nordamerifa, Spanien in Gudamerifa und Bolland in Oftindien. Dann fabrt er wortlich fort: "Kranfreich ift fatal und von der Borfebung Gottes vorbehalten, ein Führer ber driftlichen Baffen in die Levante zu fenn und Godefridos, Balduinos, vor allen Dingen aber Ludovicos Sanctos ber Christenheit zu geben, bas ihm gegenüberliegende Afrika anzugreifen, Die Raubnefter ju zerftoren, Megypten felbft, fo eines ber bestigelegenen ganber in ber Belt, anzugreifen, und weil es ihm weber an Bolf noch an Gelb mangelt, felbige Ranber aber ob longam pacem übel bewehrt und feines Krieges sich verseben, mobl gar zu übermeistern; von Führung ber Colonien in Beft - und Oftindien, barauf man ohnebas genugsame Reflexion anjego in Franfreich macht, ju geschweigen. Und was find für weitläufige, unerforschte Ruften übrig, bie allen obne Unterfcieb, mas jeber guerft entbedet, preiszugeben ? Siebei wurde unsterblicher Ruhm, ruhiges Gewiffen, applausus universalis, gewiffer Sieg, unaussprechlicher Rugen fenn" (I. **247** f.)

Die Aufgabe alfo, welche Leibnig in dem Rampfe bee Griftlichen Europa gegen Barbarei und Unglauben Franktreid

guthellen möchte, ist die, ein Führer der Christenheit im Morgenlande zu sehn und die Aera der Areuzzüge zu erneuern. Diese Aufgabe ist ganz seinen historischen Traditionen gemäß: die französische Nation war die erste und die lette im Mittelalter gewosen, welche auf dem Rampsplate im Orient erschien. Aber die Zeiten hatten sich verändert, und seit dem 16. Jahrhundert bestimmten nicht mehr Ideen, sondern materielle Interessen den Gang der Politis. Darum beeilt sich Leibniz hinzuzuseten, daß Frankreich in diesem Ariege auch einen großen materiellen Bortheil davontragen könne: durch Eroberung Aegypten &. Damit deutet Leibniz zum erstenmal den denkwürdigen Plan einer Expedition nach Aegypten an, den er in den folgenden Iahren so rastlos versolgte, und darum ist hier der Ort, einiges wenigstens über die Entstehungsweise dieses Planes bei Leibniz einzussechten \*).

Als Leibniz die oben angeführten Worte schrieb, worin er Frankreich zum Juge in das Morgenland aufforderte, war die Idee eines "heiligen Krieges" noch immer nicht verschollen und aus dem Bewußtsenu des neuen Europa verschwunden. Allerdings hatte im 16. Jahrhundert namentlich die Politik Frankreichs eine andere Richtung genommen, und Kreuz und Halbmoud erschienen zum erstenmale friedlich nebeneinander; allein das war die Politik seiner Könige und Staatsmänner; im Bolke lebte die Idee eines heiligen Krieges gegen die Türken ungeschwächt fort. Daß auch das Oberhaupt der Kirche, den Traditionen des Papstthums von Silvester II. an solgend, immer noch an dem Gedaufen sesthielt, das hristliche Europa zum Kampse gegen den Islam zu vereinigen, beweist die Art und Weise, wie die Rachricht von der Seeschlacht bei Lepanto in

<sup>\*)</sup> Die hieher gehörenten Schriftftude von Leibnig finden fich im zweiten Band feiner Berte. Außerdem hat ber Berausgeber alles, was fich auf die ägyptische Expedition bezieht, in einer eigenen Schrift: "Leibnig' Borichlag einer französischen Expedition nach Regypten" (hannover 1864) meisterhaft erörtert.

Rom aufgenommen wurde. Selbft bie Wiffenschaft beschäftigte fich noch immer ernfthaft mit einem folden Blane, und noch in ben letten Jahren feines Lebens erörterte Baco von Berulam lebhaft bie Möglichfeit beffelben in feinem Dialoge vom beiligen Rriege. Diefer Dialog ift fur bie Entftebungegeschichte bes von Leibnig aufgestellten Blanes um fo merkwurdiger, als eine aus bemfelben entlebnte Stelle, welche Leibnig auführt, gleich nachbem er von ber Ervedition nach Alegypten geredet batte, beweist, bag er mit bemfelben befannt mar. Wie fo viele Ibeen Baco's mar auch biefe bei Leibnig auf einen fruchtbaren Boben gefallen. Uebrigens ichien auch jest bie Bernichtung bes turfiiden Reiche mehr ale jemale leicht ausführbar zu fevn. Die turfifche Dacht hatte ihren Sobepunft bereits überfdritten. Mit bem Barembleben ber Sultane begann bie Entnervung und die Kaulnif. Unter ben Grofweffiren aus ber Familie Röprili raffte fich zwar bas Reich wieber auf, aber ber neue Eroberungefrieg 1663 erregte im Bergleich ju ber Schlaffbeit im 16. Jahrhundert namentlich in Deutschland eine außerorbentliche Begeisterung, Die felbft in Franfreich einen Wiberhall fand. Frangofifde Bulfetruppen fochten unter ben Rabnen Montecuculis, ale bicfer 1664 ben glangenben Sieg bei bem Rlofter St. Botthard über bie Turfen errang. Diefer Sieg war ber größte und bebeutenbfte, welchen feit 300 Jahren driftliche Truvven wiber ben Erbfeind erftritten batten. 216 bie Runde von bemfelben gang Deutschland in freudige Aufregung verfette, war Leibnig achtzehn Jahre alt. Solde Einbrude in biefem Lebensalter pflegen zu haften, bei einem Leibnig gemiße

Benige Jahre später fam Leibniz nach Mainz. Hier wurde er in die Politik Boineburgs und bes Kurfürsten einsgeweiht. Sie bestand barin, zwischen habsburg und Bourbon, zwischen dem Kaiser und Ludwig XIV. zu vermitteln, zu verssöhnen, und eine Versöhnung ist am leichtesten, wenn man die Gegner auf ein großes Ziel hinweisen kann, bas beiden gemeinschaftlich winkt. Bon Boineburg hörte er, wie er 1663 auf dem Reichstag in Regensburg thätig gewesen war, dem

Raifer bie Reichshulfe gegen bie Turten auszuwirfen, wie er schon bamals mit bem Gebanken fich getragen, bie Sulfe Europas fur ben Raifer zu gewinnen — reicher Stoff zum Rachbenken und zu Entwürfen fur einen Geift wie Leibnig.

Bon nun an vertiefte sich Leibnig in das Wesen der französischen Politik. In seiner 1668/69 geschriebenen Bilance von Europa\*) ist es offenbar sein Hauptbestreben, den Grundsgedanken derselben zu enträthseln, und besondere Ausmerksamkeit widmet er dem Berhalten Ludwigs XIV. gegenüber der Türkei. Bortheile und Nachtheile, welche sich daraus für Frankreich ers geben, wägt er genau ab. Er entscheidet nicht, nach welcher Seite sich die Wagschale neige; aber er läßt durchblicken, daß die Rücksicht auf Deutschland die Politik des französischen Königs bestimme.

In einem andern Auffage, ungefähr um biefelbe Beit gefdrieben \*\*), sucht er bas mabre Intereffe Franfreichs fich flar ju machen. Er fagt: Franfreich bat von feinem Denfchen Bewalt zu befahren; es follte mit Solland nimmermehr brechen, in England ben Ronig gegen bas Barlament, in Solland ben Bringen (von Oranien) gegen bie Republif verftarfen, Bolen und ben Raifer zu einem Turfenfriege burch wirkliche Sulfe realiter aufmuntern, ben Turfen gegen Bolen aubeten, bas Baus Desterreich jum Succurs ermahnen, unterbeffen bie Levante angreifen. Es follte Cypern ober Rhobus ober Malta Bier bort Leibnig ploglich auf, bie weiteren Bortheile bes Rrieges ju entwickeln. Er ichreibt Borte nieber, welche scheinbar mit bem Borbergebenben in feiner Berbindung fteben. Er fagt: Megypten ift bie Korntammer Roms gewesen. Wahrheit faßte er in biese wenigen Worte ben neuen Gedanken zusammen, ber in ihm aufgetaucht war. Aegopten muß bas Biel ber frangofischen Eroberung fenn, Megypten, bas eine fo große Bebeutung in ber Weltgeschichte bat. Megypten fann bie

LIV.

54

<sup>\*)</sup> Leibnig Werfe I. 166.

<sup>\*\*)</sup> Leibnig Werte I. 168.

Bortheile aufwiegen, welche Frankreich in Deutschland sucht. Aegypten ift bas Binbeglieb, burch welches Bourbon und Sabsburg in ihren Lebensintereffen miteinander verfnüpft werden können.

Damals, als Leibniz die Denkschriften der Securität verfaßte, hoffte er noch auf ein einiges, starkes Deutschland. Dieses Deutschland war in dem Staatensysteme, wie er es sich dachte, das Hauptglied, die Mitte Europas, und mußte, wenn es diesen Rang wieder erlangte, die übrigen Staaten von selbst nöthigen, die ihnen angewiesene Stellung und Ausgabe anzunehmen. Auch Frankreich wurde dadurch auf die Bahnen seiner alten Politik zurückgelenkt. "Denn wenn Deutschland (durch innere Einigung) unüberwindlich gemacht, wenn alle Hoffnungen, es zu dämpsen, verschwunden, wird sich die Bellicosität ihrer Rachbaren nach eines Stromes Art, der wider einen Berg trifft, aus eine andere Seite wenden." Leibniz hoffte damals noch alles von einem verzüngten Deutschland.

Doch wir find noch nicht bis jur letten Folgerung gefommen, welche Leibnig aus ber Durchführung feiner Borfchlage gieht. Die iconfte Frucht berfelben wird bie Auferftebung bes folafen gegangenen Reiches, bas feine alten Greugen wiebererlangen und mit Italien, ber Schweiz und Solland fich reuniren wird, und die Berftellung bes Raiferthums bentider Ration fenn. Gine Beit bes Friedens und ber Gerechtigfeit wird fommen, und bas weltliche Saupt ber Chriftenheit mit bem geistlichen zu einem 3med vereinigt fenn, bas Schutamt ber allgemeinen Rirche üben und ohne Schwertftreich bie Schwerter in ber Scheibe balten. Alfo und nicht anders find auch bie verftanbigen Bapfte gefinnt gewefen, bie feine Arbeit und Roften gescheuet, bie gurften bauernd wiber ben allgemeinen Reind ju vereinigen. Die Beriobe ber Religionsfriege ift vorüber; gibt Bott feinen Segen, fo läßt fich Alles ju driftlicher Liebe und Einigfeit in ber Chriftenheit an \*). Rur folange, als es , ben

<sup>\*)</sup> Berte von Leibnig 1. 249.

zerrütteten Zustand von Europa" vor Augen sieht, der, wenn er bleiben sollte, zur Folge haben muß, daß einer den andern aufreibt, kann Frankreich an eine Universalmonarchie benken").

Ein Staatenspftem, beffen Schwerpunft Raifer und Papft find, ber Einklang zwischen beiben Sauptern ber Christenheit, um welche, in ihren eigenen Bahnen selbstftandig, die einzelnen Staaten sich bewegen: bas ift bas lette Biel, bas Leibniz vorschwebt. Alle Widerspruche ber Wirklichkeit sollen auch hier in eine große, weltumfaffende Harmonie sich auslösen.

Doch Leibniz verliert sich nicht in ben weiten Raumen bieses neuen Reichs; er kehrt zum Herzen besselben, zu Deutschland zurud. "Alebann wird Deutschland seine Macht erkennen, wenn es sich beisammen sieht, und manchen auf andere Gedanken bringen, ber jeto nicht weiß, wie er verächtliche Worte genugsam zu bessen Beschimpfung zusammenklauben solle." Roch einmal ermahnt er die Fürsten, das kleine Opfer das er ihnen zumuthet, zu bringen, und an ihr beutsches Herz sich wendend, schließt er: "Was ist ebler, höher und Gott angenehmer, als diesen Letten Dienst, diese so gewünschte Herzschärfung seinem in ngone liegenden Vaterlande widersahren zu lassen")?

Der Plan Leibnigens scheiterte, die Alliauz fam nicht zu Stande. Um so eifriger verfolgte er ben andern Plan, Frankreich zu einer Expedition nach Aegypten zu bewegen. Er selbst
reiste zu diesem Zwecke ben 18. März 1672 nach Paris. Hier
arbeitete er auch seine große Denkschift, ein Meisterwerk in
ihrer Art, aus. Er wollte sie nicht überreichen, bevor der
König ihn mundlich gehört. Eine Audienz bei Ludwig XIV.
hatte er nicht; seine Denkschrift hat er nicht überreicht; auch
bieser Plan scheiterte.

Wir schließen. Es ware peinlich von bem Schmerze reben zu muffen, ben bas Scheitern biefer Hoffnungen in und erwedt. Balb find zwei Inhrhunderte verflossen seit ben Reform-

<sup>\*)</sup> Berte von Leibnig I. 251.

<sup>\*\*\*)</sup> Berte von Leibnig 1 252.

Gebanken eines Leibniz, und noch immer muffen wir uns fagen: was könnte Deutschland seyn? was sollte Deutschland seyn? Und was ift Deutschland! Wenn einst die Geschichte aller Hoffnungen, um welche Deutschland in den letten drei Jahrhunderten getäuscht worden ist, wird geschrieben werden, so werden die Werke eines Leibniz eine ihrer ergiebigsten Duellen seyn.

## XLV.

## Charafter und Berlanf ber Renen Mera in Baben.

Schon seit geraumer Zeit hört man aus bem Munbe wohl unterrichteter und kaltblutig urtheilender Männer die Beschanptung, Baden sei im Frühling 1860 das Terrain geworden, auf welchem die Loge operire, um einen ihren Anschauungen entsprechenden Musterstaat auszubauen. Man habe in Belgien die misliedige Ersahrung machen mussen, daß politische Selbste ständigkeit den berusenen Todseind des Maurerthums, nämlich die katholische Kirche keineswegs zu Grunde richte, sondern im Gegentheil deren Lebenskraft erst recht großartig erneuere und entfalte. Für das in Belgien mislungene staatsrechtliche Experiment wolle man sich vorerst in Baden schadlos halten und einen Musterstaat des Absolutismus der Partei aufrichten, worin im Namen der Freiheit jegliche nicht in den Kram ber Loge taugende Freiheit und Selbstständigkeit erwürgt werde.

Diefer Barteiftaat foll für bie Dauer begrunbet, er foll in möglichst hohem Grabe vollsthumlich werben. Dieß fei aber fower ober gar nicht burchzuseten, folange bie fatholifche Rirche eine berechtigte Erifteng babe und folange ihre Anschauungen und Grundfate bei ber Mehrheit ber Bevolferung lebenbig Das Ecrasez l'infame fei bie herrschend geworbene Marime bes von Unfichtbaren geleiteten babifden Saatbregis mentes und mache fich mit Gulfe ihrer Werfzeuge auf icheinbar gefetlichen Begen geltenb. Bon biefem Standpunfte aus fei bie babifche Aera überhaupt und gang insbesondere bie auf ber Tagesordnung ftebenbe und bereits zu einem abermaligen offenen Bruche zwischen Rirche und Staat gediebene Schulfrage gu beurtheilen. Nicht bie Berbefferung bes Schulwefens und nicht bie Befferstellung bes Lehrerstandes, fonbern bas Streben, bie Bolfeschule jum Mittel ber Entdriftlichung bes Bolfes berabjumurbigen, fei bie Biege ber Schulfrage und ber Rern ber mit allen Mitteln ber Bewalt, Beuchelei und Luge angeftrebten fog. Schulreform. Bom Berlaufe bes großen Brincipienfampfes zwischen ber Rirche und Loge, welcher berzeit im Großberzogthum Baben in ber Form eines Schulfrieges entbrannt fei, bange viel, fehr viel ab bezüglich ber Bufunft bes fatholischen Deutschland.

Wer die Entstehungsgeschichte der badischen nenen Aera einigermaßen kennt, wer ein Gesammtbild all ihrer bisherigen Leistungen vor sich hat und ihre sieberhaften Bestrebungen mitanschauen muß, dem Bolke schälliche und widerwärtige Reuserungen praktisch zu machen, der wird sehr geneigt, der oben ausgesprochenen Anschauungsweise beizupflichten. Zedenfalls sieht er sich genöthigt, das Ziel des Kampses ganz anderswo zu suchen, als im Streben nach Berbesserung des angeblich im Argen liegenden badischen Bolksschulwesens. Nicht minder sieht er sich zur Einsicht gezwungen, daß die Schulfrage von vornherein einen der wichtigsten Artisel im geheimen Programme der neuen Aera ausmachte und nunmehr zur Lebendsrage dersselben geworden ist. Um aber nicht in die bekannten Fehler

ber gothaischen Geschichtsbaumeister zu fallen, wollen wir einfach Thatsachen und Altenstücke sprechen laffen bas Endurtheil bem Leser anheimstellend.

Wir miffen nicht mehr genau, ob Profeffor Sauffer im Spatjahr 1859 für einige Tage jn Berlin archivalifden Stubien oblag, wie er feitbem von Beit ju Beit auch unter bem Ministerium Bismart ju thun pflegt; bagegen ift uns febr erinnerlich, bag er mit feche Bleichgefinnten, worunter ber feitbem jur Läugnung bes biblifchen Chriftus fortgeschrittene Seminardireftor Daniel Schenfel, eine Confereng nach Durlach jufammenbrachte, welche ploblich ale Begner ber angeblich unerwartet abgeschloffenen Convention mit bem beiligen Stuble vom 28. Juni beffelben Jahres auftrat. 21m 28. November 1859 fand bie Confereng ftatt. Berr Bauffer bob namentlich hervor, burch eine Bestimmung ber Convention, laut welcher bie Regierung fich verbindlich machte, etwaige Befdwerben bes Erzbifchofe ju berudfichtigen, falls ein Lebrer ber Univerfitat auch außerhalb ber theologischen Fakultat in feinen Lebrvortragen widerrechtlich gegen die fatholische Glaubens. Sittenlehre auftrete - fei bie Lehrfreiheit ber Univerfitat Kreiburg bebroht. Die Nichtigfeit aller Bebenfen und Befcmerben ber Durlader wurde ichlagend nachgewiesen, namentlich burch ben geh. hofrath Bell, und von Alban Stola burch feinen "Schmerzensschrei im Durlacher Rathbaus" obenbrein lächerlich gemacht. Allein bie Colbaten ber Loge fowie beren Preffe hatten ihre Beifungen, manche "intelligente" Ratholifen wurden fortan unjuganglich für jegliche Belehrung von Seite ber Rirche, bes Rechtes und ber Bernunft. Gifriger als je warb bie jur Arbeit aufgeruttelte Loge Mitglieber; fie um. garnte namentlich jungere Burger, marf ihre Rege nach ben Souoratioren fleiner Stabte, uicht minber nach fog. Manfchetten-Bauern, fogar nach talentvollern Schullehrern aus. Um Renjahr-Abend 1860 begann Fauler, ber feitbem mehr ale befaunt geworbene Burgermeifter ber ergbischöflichen Refibeng, unter ben Augen feines greisen Oberhirten Die offene Agitation wiber ben

Popang bes "Concordates." Eine unter bem Borwande vertraulicher Besprechung burgerlicher Angelegenheiten von ihm aufammengebrachte Berfammlung erflarte ohne Diefuffion bie Lehrfreiheit ber Universität für wirflich bedroht und befchloß, ben Großherzog um authentische Interpretation bes boch fo fonnenflaren und unverfänglichen Artifels ber Convention, beffen Juhalt wir nahezu wörtlich bereits angegeben, zu bitten. Gleichs zeitig wurde ein Promemoria verbreitet, in welchem von 21 nichttheologischen Brofefforen ber stiftungegemäß fatholischen Universität 18 - barunter bie herren gamen und Anies - bagegen Bermahrung einlegten, bag bem Erzbischof eine Controlle über ihre Borlesungen eingeraumt werbe. Sie wollten fich vermahrt haben im Intereffe ber Wiffenschaft und bes proteftantifchen Befenntniffes, welchem ,tein fleiner Theil ber Lehrer angehört." Die Ironie bes Schidfals fügte es, bag gerabe bamale ein Docent "Genugmittellehre" las und anftanbige Buborer burch Boten vertrieb, beren wiffenschaftlicher ober protestantischer Werth wohl auch ben 18 Unterzeichnern bes Bromemoria zweiselhaft hatte fenn konnen! - 2m 12. Jan. petitionirten auf Faulere Commando bin die Gemeindecollegien Freiburge und zwar abermale ohne Diefussion wider eine, je nach Umftanden allerdings brobenbe Lostrennung ber theologischen Fakultat von ber Dochschule, bas beißt eventuell fur ein babifches Giegen, fowie um bie völlig überfluffige Buficherung, bag in bem betreffenben Urtifel lediglich bas Recht ber Befdwerbe gegen Professoren gemeint fei, welche sich gehässige Ungriffe wiber bie fatholische Kirche erlauben murben. Außer ber Preffe und vielen "intelligenten Burgern" wurde bamals auch bas Theater benütt, um die Rirche im Rothe herumzuzerren; bieß geschah ju Beidelberg und namentlich auch ju Freiburg, wo der fanatifche Brediger bes Unglaubens, Scholl, bamale ale Theater-Direftor funftionirte. Der Erfolg aller Bublerei mar gering; befanntlich bebedten 86,000 Unterschriften bie Abreffen fur bie Convention, gablreiche Deputationen banften bem Großherzog als lebenbige Zeugen ber Sehnsucht bes Bolfes nach bauernbem Frieben gwifchen Rirche und Staat. Allein ber conventionsfeindlichen Partei ftanden bie Rammermajoritäten ju Gebote. Die Bureanfratie war je nach Umftanben um fo wohlfeiler qu baben, je aufrichtiger sie innerlich mit ber nach herrschaft ringenben Partei fympathifirte. Diefelben "Bolfevertreter" melde Babre hindurch zu allen Diggriffen und Gewaltthaten einer principlofen Reaftion geschwiegen und ben verderblichften Magregeln ihre Buftimmung gegeben; welche auch wiber bie langen Berhandlungen in Rom und beren Ergebniß nichts eingemenbet, faßten aufeinmal ben Duth, aus Reaftionaren Oppositions-Manner zu werben. Gie bethätigten ihre Befinnungeanberung am 25. Januar, indem fie ber Dotirung einer Befchaftetrager. Stelle in Rom ihre Genehmigung verfagten. Bebermann wußte nunmehr, wieviel Uhr es gefchlagen; ju fpat fuchte bas Ministerium ben Sturm in ber Preffe und Rammer ju befdmören.

Bekanntlich fiel bie Convention in beiben Kammern unter Borgängen, welche mit bem Rechte sehr wenig und mit Rudsichten auf die Meinung und Bedürsnisse des Boltes gar nichts zu schaffen hatten. Die Racht vom 1. auf den 2. April brachte das Ministerium der neuen Aera und mit ihm die gothaischpreußischen oder vielmehr freimaurerischen Tendenzen and Ruder, welchen der derzeitige Freiheitsminister Stabel früher als Reaktionsminister durch Knebelung der Gemeindesreiheit, der Presse, des Vereinsrechtes sowie auf polizeilichen Wegen meisterlich vorgearbeitet hatte.

Die Proflamation vom 7. April 1860 mit ihren Berbeißungen von Freiheit und Schfiständigkeit für alle Kreise bes staatlichen Lebens war von Seite bes Großherzogs sicher, von Seite bes neuen und beim Bolfe beliebten Ministers Lamey vielleicht aufrichtig gemeint. Allein bis auf diese Stunde begegnet man in Baben lediglich ber Freiheit ber an's Ruber gefommenen Partei, nur dem Scheine der Erfüllung aller Berbeißungen; die hohle Phrase und nachte Unwahrheit blaht sogar in amtlichen Dofumenten sich auf.

Schon unterm 22. Mai 1860 wurden ben Kammern bie Entwurfe au ben fpatern Oftobergefegen vorgelegt, burch welche man nach Befeitigung ber Convention die firchlichen Berbaltniffe bes Großherzogthums einfeitig ftaatlich regelte Sie bewiesen auf ben erften Blid, bag bie neue Mera jum Frieben mit ber Rirche nur fur ben Fall bereit fei, wenn lettere als willenlose Magb in die Dienste bes Staates, bas beißt ber an's Ruber gefommenen Bartei trete, und fich felbft vernichten belfe. Dieg ftund ichwerlich ju erwarten, begbalb fronte man bie ftaatlichen Rirchengesete burch ein Ausnahmogeset über Beftrafung von Umtemigbrauchen ber Beiftlichen. felbe bestimmt mit burren Worten: "Diener ber Rirche, welche in öffentlichen amtlichen Bortragen ober burch Ausgeben, Berbreiten ober öffentliches Berlefen von amtlichen Schriften bie Staateregierung, Befete, Berordnungen, Ginrichtungen bes Staates, einzelne öffentliche Behörben, Anordnungen ober Berfügungen berfelben in feinbfeliger Beife tabeln, werben mit Gefängniß nicht unter vier Wochen beftraft." Beiter brobt Dienern ber Rirche, welche Umteverrichtungen ausüben, Die nach ben Staatsgefegen ben weltlichen Behörben gufteben, Befängniß nicht unter acht Bochen bis zu zweisährigem Arbeitsbaus! Bon benfelben Strafen follen alle Beiftlichen getroffen merben, welche ju ben oben angegebenen 3weden firchliche Strafen aubroben ober beren Androhung eröffnen, folde Strafen aussprechen ober vollziehen. Richtgeistliche, welche bie ermabnten "Berbrechen" wiffentlich beforbern ober erleichtern, follen als Bebulfen bestraft, übrigens in allen gallen eine Belbftrafe von 50 bis 500 Gulben anftatt ber verwirften Freiheitoftrafe erfannt merben fonnen. 11m ber ftereotyp geworbenen Luge, Die Rirche fei in Baben nicht bloß vom Staate getrennt fonbern felbstftanbig, entgegenzutreten, barf man nur bie einzelnen Beftimmungen bes Befetes "über bie rechtliche Stellung ber Rirchen und firchlichen Bereine im Staate" in's Auge faffen.

"Die vereinigte evangelisch-protestantische und die römisch- katholische Rirche ordnen und verwalten ihre Angelegenheiten

frei und felbstständig. Der Berfehr mit ben firchlichen Obern ift ungehindert": fo lautet S. 7; aber bas Rirchenvermogen wird "unbeschabet anderer Anordnungen burch bie Stifter unter gemeinsamer Leitung ber Rirche und bes Staates verwaltet" (§. 10); ber Staat verleiht eine großere Angahl von Bfrunden ale ber Erzbifchof und Rirchenamter fonnen nur an Solde vergabt werben, , welche nicht von ber Staateregierung unter Angabe eines Grundes ale ihr in burgerlicher ober politie fder Begiebung miffallig erflart werben." Kerner faat \$. 12: "Den Religioneunterricht überwachen und beforgen bie Rirchen fur ihre Ungehörigen, jedoch unbeschadet ber einbeitlichen Leitung ber Unterrichtes und Ergiebungs Unftalten." Die einheitliche Leitung aber ficht einzig und allein bem Staate ju, benn "bas öffentliche Unterrichtemefen wird vom Staate geleitet" (S. 6). Geftattet S. 3 bie Bilbung religiöfer Bereine, infofern Berfaffung und Befenntniß berfelben ben Staatsgesegen und ber Sittlichfeit nicht widersprechen und ift damit jeder Seftirerei Thur und Thor geöffnet, fo vermahrt fich bagegen ber Staat im §. 11 auebrudlich gegen fatholifde Rlöfter und Orbensleute, benn ohne bie, vorläufig nicht ju erwartenbe, Genehmigung ber Staatbregierung ,fann fein religiofer Orben eingeführt und feine einzelne Unftalt eines eingeführten Orbens errichtet werben" und "bicfe Genehmigung ift widerruflich." Cold behnbaren Beftimmungen brudt S. 13 bes Befetes bas Siegel auf, indem er ausspricht: "Reine Rirche fann aus ihrer Berfaffung ober ihren Berordnungen Befugniffe ableiten, welche mit ber Sobeit bes Staates ober mit ben Staatsgeseten in Wiberspruch fteben." Man fiebt, trop ber Proflamation vom 7. April hatte bie neue Aera nichts Eiligeres ju thun, ale bie fatholifche Beltfirche ber protestantifden Lanbesfirche gleich zu ftellen, beibe unter ben Geborfam ber Staatsallmacht ju beugen und ber Willfur wechselnber Ministerien und Rammermajoritäten preiszugeben. bas Ausnahmsgeset pflichttreue Beiftliche mit Befangnifftrafen nicht unter vier Wochen und bis ju zwei Jahren Urbeitshaus, so warf man bagegen Solchen, welche Luft bekommen sollten, ihre Pflicht zu verletzen und die Interessen der Kirche mit Füßen zu treten, einen lockenden Köder entgegen, nämlich den §. 16, welcher bestimmt: "Berfügungen und Erkenntnisse der Kirchen-Gewalt können gegen die Freiheit oder das Bermögen einer Person wider deren Willen nur von der Staatsgewalt und nur unter der Boraussetzung vollzogen werden, daß sie von der zuständigen Staatsbehörde für vollzugsreif erklärt worden sind."

Gleichzeitig mit ber Borlage ber Gefetentwurfe begann jenes fustematifche Schafalgebeul ber gut organifirten ministeriellen Breffe miber alles positive Rirdenthum und wiber bie Grundlagen ber Befellicaft, welches bis jur Stunde fortbauert und welchem feine Luge gu plump, feine Seuchelei gu niebertrachtig und fein Mittel ju folecht ift. Bei wichtigeren Unlaffen ftimmt bie fachgemäß jum Parteiblatt herabgefunfene, an inländischen Radrichten auffallend arm gewordene officiofe "Rarleruber Beitung" ben Ton an; namentlich mar bieg biober ber Kall, fo oft es galt, Die Ratholiten im Intereffe ber Sauffer'ichen Rationalfirche ober einer Regierungemagregel jum Abfalle von Rom und vom "Freiburger Rirchenregimente" ju heten ober ju versuchen, 3wietracht unter bem Rlerus ju faen. blidlich fallen bie Landeszeitung, Die Freiburger Zeitung, Die Breisgauer Zeitung und wie fie alle beißen mit ihren Stimmen ein, einige 20 amtliche Berfundigungeblätter, mitunter von Beamten mit minifterieller Erlaubniß redigirt, bilben ben Chorus.

So wenig sich bas Bolf von ber ministeriellen Preffe über seine religiös-kirchlichen Anschauungen und Interessen aufklären ließ, ebensowenig gelang es berselben, ben Klerus einzuschüchtern ober bas divide et impera praktisch zu machen. Ansangs Juli trat bie Erzbischöstliche Denkschrift ben Gesehentwürsen mit einer ebenso ruhigen als vernichtenben Kritik entgegen. Einer ihrer Schlußsähe lautete: "In ber schwierigen Lage, in welche die katholische Kirche unseres Landes auf eine so ganz unerwartete Beise, burch bie seit bem Rovember bes

v. 36. angewendeten Mittel, gebracht morben ift, balt uns außer bem Bertrauen auf ben gottlichen Beiftand befonbere ber Bebanfe aufrecht, bag wir in einem monarchifden Staate In folden Staaten fann bie Leibenschaft ber Parteien, bie irre geleitete Meinung, wenn fie im Bolfe und in anbern Rreisen Gingang gefunden bat, burch einen bobern Billen wieder jur Ordnung und jur Babrbeit jurudgeführt merben. Rad ber Dlacht und Sobeit, welche unfere Berfaffung bem Dberhanpte bes Staates verleiht, fann baffelbe auch bei uns geschehen." 21m 23. Juli tagten in ber Rirche ju Abbenweier 305 Beifiliche aus allen Begenden ber Erzbiocefe babifden Antheiles und gaben eine öffentliche Erflarung ab über ben Fall ber Convention, Die einseitige Regelung ber firchlichen Berhaltniffe burch bie Staatsgewalt und insbefonbere über bie Sg. ber Gefegentmurfe ab. "Als treue Unterthanen bes Großbergoge", beift es am Schluffe ber bem babifden Rlerus gum ewigen Ruhme gereichenben Erflarung, "und als gute Burger bes Staates merben wir alle Gefete gewiffenhaft achten und in ftrengem Gehorfam alle Berordnungen befolgen, welche bie Staatsgewalt auf ihrem Bebiete verfaffungsmäßig erläßt. Aber außer bem innern Seiligthume ber Religion bat bie Rirde auch ihr besonderes außeres Rechtsgebiet; . . . innerhalb biefes Rechtsgebietes ber Rirche fteben mir Geiftliche ber gangen bewohnten Erbe unter unscren firchlichen Oberen, unter ben Biicofen, unter bem Baufte und unter ben Rirchengeseten. Großbergogthum Baben fteben bie Beiftlichen bebrangt amifden beiben Gemalten, benn im Streitfall murbe ber Beborfam von ber einen ober von ber anbern gestraft. - Das ift nun allerbinge febr bart, aber in firchlichen Dingen gibt es fur uns feine Collifion ber Bflichten; benn in bem Rreife biefer Dinge bat nur ber Wille ber Rirche bie rechtliche Rraft. - Bir Mie haben ben Gib bes Prieftere gefdworen; . . feine Bibermartigfeit, feine Befahr, fein Rachtheil und fein Berluft barf uns abhalten von ber Erfullung biefes Gibes und mir werben, wo es Roth thut, Die Strafen bes Ausnahmsgefebes mit Ergebung

so warf man bagegen Solchen, welche Luft bekommen sollten, ihre Pflicht zu verleten und die Interessen ber Kirche mit Füßen zu treten, einen lockenden Köder entgegen, nämlich den §. 16, welcher bestimmt: "Berfügungen und Erkenntnisse der Kirchen-Gewalt können gegen die Freiheit oder das Bermögen einer Person wider deren Willen nur von der Staatsgewalt und nur unter der Boraussehung vollzogen werden, daß sie von der zusständigen Staatsbehörde für vollzugsreif erklärt worden sind."

Gleichzeitig mit ber Borlage ber Gefetentwurfe begann jenes fustematifde Schafalgebeul ber gut organisirten ministeriellen Breffe wiber alles positive Rirchenthum und wiber bie Grundlagen ber Gesellicaft, welches bis jur Stunde fortbauert und welchem feine Luge ju plump, feine Seuchelei ju nieberträchtig und fein Mittel ju ichlecht ift. Bei wichtigeren Unlaffen ftimmt bie fachgemäß jum Parteiblatt berabgefunfene, an inlanbifchen Nadrichten auffallend arm geworbene officiofe "Rarleruber Beitung" ben Ton an; namentlich war tieß bieber ber Kall, fo oft es galt, Die Ratholiten im Intereffe ber Sauffer'ichen Rationalfirche ober einer Regierungemagregel jum Abfalle von Rom und vom "Freiburger Rirchenregimente" ju begen ober ju versuchen, 3wietracht unter bem Rlerus ju faen. blidlich fallen bie Landeszeitung, Die Freiburger Zeitung, bie Breisgauer Zeitung und wie fie alle beißen mit ihren Stimmen ein, einige 20 amtliche Berfundigungeblätter, mitunter von Beamten mit minifterieller Erlaubnig redigirt, bilden ben Chorus.

Co wenig sich bas Bolt von ber ministeriellen Preffe über seine religiös-kirchlichen Unschauungen und Interessen aufklären ließ, ebensowenig gelang es berselben, ben Rlerus einzuschüchtern ober bas divide et impera praktisch zu machen. Unfangs Juli trat die Erzbischösliche Denkschrift ben Gesebentwürsen mit einer ebenso ruhigen als vernichtenben Kritik entgegen. Einer ihrer Schlußsähe lautete: "In ber schwierigen
Lage, in welche die katholische Kirche unseres Landes auf eine
so ganz unerwartete Beise, burch die seit dem Rovember des

Frankreich! Die Meinung bes berühmten historifers ging überhaupt babin: "man habe (zwischen Kirche und Staat) im 14. und 15. Jahrhundert um dieselben Bunkte gestritten wie jest." Schon am 24. August gingen die Gesestentwürse auch in der ersten Kammer mit 13 gegen 6 Stimmen durch, am 30. erfolgte der Schluß bes Landtages.

Der Bursel war geworfen, ber Friede zwischen Riche und Staat ohne jegliche Schuld ber erstern fortan eine Unmöglichteit. Es handelte sich nur noch um die Frage, wordber der Streit zunächst entbrennen wurde. Wer vor und seit dem Sturze der Convention ein flares Auge und treues Gedächtniß sur das öffentliche Leben hatte; wer die Prossessoren, Advosaten, Literaten, Fabrisanten und Staatsbiener auch nur oberstächlich kannte, welche sich seit April die Rolle von Bolssmännern und Bolssrednern selbst übertragen hatten und im Bunde mit der vom Rongethum durchsäuerten servissiberalen Presse agitirten, der konnte bereits im Hochsommer 1860 kaum noch einen Zweisel hegen, daß aus der Pandorabüchse der neuen Gesche, denen die oberste Sanktion sicher war, die §s. 6 und 12 herausgegriffen würden, um den Rampf wider die Kirche erbitterter als je abermals auszunehmen.

Es burfte am Plate seyn, behuss ber Drientirung bes Lesers Einiges über die bisherigen Zustände bes Schulwesens in Baben voraus zu schiefen. In der 87. Situng der zweiten Rammer am 2. September 1831 verwahrte sich der damalige Minister des Innern, Winter, wider den Gedanken die Mittelschulen, an welchen viele Geistliche angestellt waren und vielfach stiftungsgemäß angestellt werden mußten, von der Rirche zu emancipiren. Pädagogische Gründe sprachen ihm dafür, daß die Geistlichen auch fünftig die studirende Jugend vorzugsweise bilden und erziehen sollten; politischer Rücksichten wegen den geistlichen Stand vom Lehrsache auszuschließen, hiesur fand er keinen Grund und erklärte ansbrücklich: "Ich glaube nicht, daß diese dein uns eintressen, wenigstens habe ich noch keine Spur davon, daß die katholischen Geistlichen anders gelehrt haben als

leiben, aber in allen kirchlichen Dingen bem hochwurdigften Erzbischof, als unserm kirchlichen Obern, ben kanonischen Gesborsam leisten." Mit Recht legte die Erklärung einen besondern Accent auf die oben erwähnte Bestimmung des §. 13, mit Würde wies sie die Locung des §. 16 von sich. Die Domcapitularen hatten die erzbischössische Denkschrift mit unterzeichnet, alle Mitglieder der Bersammlung von Appenweier unterzeichneten mit Begeisterung die sich derselben anschließende Erklärung, welcher nachträglich und sehr rasch die Unterschriften bes gesammten Euratklerus Badens zu Theil wurden. Die Regierung konnte nunmehr wissen, woran sie war; allein einerseits schwelgte man in den Wonnen einer momentanen Bolksthümlicheit, andererseits brauchte man die neuen Gesehe, um aus denselben neue Folgerungen zu neuen Bedrückungen der Kirche ziehen zu können.

Mit ber ben "Bolksvertretern" ber neuen Mera ganz eigenthümlichen haft wurde bereits am 27. Juli die allgemeine Berathung über die Gesehentwurfe in der zweiten Kammer eröffnet, am folgenden Tage begann die Berathung über die einzelnen Bestimmungen und am 30. Juli wurde das ganze Geseh mit allen gegen zwölf Stimmen angenommen.

Bezüglich der für jeden Freund des Rechtes und der Freibeit niederschlagenden, aber lehrreichen Debatten, die eine lleberfülle von Ignoranz, Sophistif und namentlich von tendenziöser Berdissenheit zu Tage sörderten, heben wir nur zwei Buntte hervor. Erstens nämlich meinte der Abgeordnete Roßhirt mit vollstem Rechte, daß die durch den Sturz der Convention aufgeworsene Kirchenfrage durch einsache Aufnahme der bezüglichen Bestimmungen der preußischen Versassung in die badische gelöst werden könnte. Zweitens dagegen vergaß der Abgeordnete häusser, sonst der Achill der Hegemonie Preußens, in seiner Schwärmerei für die neuern Gesehe und ganz besonders für das drasonische Ausnahmsgesetz sich soweit, daß er als Muster nicht bloß das serne Portugal in die Schranken rief, sondern sogar die pragmatische Sanktion Ludwigs des heiligen von fcon ohne Beigiehung ber firchlichen Beborbe, weßhalb ber bamalige Erzbischof Ignaz auch bawiber Brotest erhob. Damals wurden bie fog. bobern Burgericulen gefchaffen, über beren Eingangethuren als paffenbftes Motto ber Quefpruch Platons fteben fonnte: Es ift beffer gar nichts zu wiffen als balbes Wiffen. Man begnügte fic nicht bamit, frembe Sprachen, Mathematif, Technologie und andere für bas Gefcafteleben nubliche Begenftanbe ju betreiben, man fucte ben religionslofen, firdenfeindlichen Beift ber Studienstalten bem bebabigen Burgerthum einzuimpfen. Bare bieß nicht in erfchredenb bobem Grade gelungen, fo batte Baben bergeit meber eine neue Aera noch ben Schulftreit. Gines aber batte bie neue Schulregelung für fich: fie wußte nichts von ber Staateregie bee öffentlichen Unterrichtes, wie folche nunmehr in Baben praftifc merben foll, fie hatte ber Rirche einen bebeutenden Ginfluß auf bie Bolfefdule belaffen, ber burch bie Religionelofigfeit vieler Schullehrer nicht gebrochen ju werben vermochte. Rurg und folagend bat Rechtsanwalt Brummel in ber gunbenben Rebe, welche er unlängst ju Burgburg gelegentlich ber 16. General-Berfammlung ber fatholifden Bereine über bie babifde Coulfrage gehalten, Die bisherigen Berhaltniffe ber Bolfsichule feines engern Seimathlandes geschilbert. Ceine Worte mogen bier Blat finden: "Die oberften Schulbeborben waren confeffionell getrenut, für bie Ratholifen beforgte bie Schulangelegenheiten ber fatholifde Dberfirchenrath, eine Beborbe, welche eben au erflären ift aus ber bamaligen Bormunbicaft bes Staates über bie Rirche. In biefem Oberfirchenrathe beforgten Beiftliche bie Schulangelegenheiten. Das war bie oberfte Rirchen-Beborbe. Die unterften Beborben waren bie Bfarrer, vermoge ihres Umtes gleichsam geborne Borftanbe ber Bolfeschule. Bwifden jener oberften und biefer unterften Beborbe in ber Mitte ftanben wieber Beiftliche (Bezirfe,Schulvifitatoren). Sie wurden ernannt vom Oberfirchenrath aus ben angeftellten Beiftlichen eines Bezirfes zur Beauffichtigung fammtlicher Schulen biefes Begirfes. Die religiofen Coulbuder murben von ber

in bem allgemeinen Sinne, namlich im Sinne ber Berfaffung, unter beren Schut wir leben. Ich habe nicht gehört, bag bie Rebrer babin wirften, Die Berfaffung über ben Saufen gu Alfo Staaterath Winter por 33 Jahren bezüglich merfen." ber Lehrerftellen an ben Lyceen, Gymnafien und Babagogien bes Großbergogthums. Allein Baben wird nicht umfonft als ber feurigste Tirailleur bes mobernen Beiftes gepriefen, es bat Die Fahne antidriftlichen Fortschrittes bezüglich bes Unterrichtswefens felbft in Beiten ber Reaktion fortwährend bochgehalten. Beutzutage fieht fein Geiftlicher ale Direftor an ber Spipe eines babifden Lyceums ober Gymnaftums, nicht einmal in Raftatt, welche Unftalt ftiftungsgemäß nur geiftliche Lehrer baben foll und bis beute feines Staatszuschuffes bedarf; am paritätifden Lyceum ju Mannheim wurde ber protestantifde Direftor feit Jahren nicht mehr von einem fatholischen alterpirend abgelost. Un feiner Mittelfdule trifft man mehr als zwei geiftliche Lehrer, in öfonomifcher Sinficht mehr ober minber auffallend jurudgefett, in pabagogifcher wefentlich auf ben Religioneunterricht und linguiftifche gacher befdrauft, mit bem Unterrichte in ber philosophischen Propabeutif, Geschichte und Literatur felten ober niemals betraut. Erft in allerneuefter Beit werben folde Beiftliche, welche ein vollftanbiges philologifches Staatberamen abgelegt haben, ben weltlichen Lehramtspraftis fanten gleichgestellt. Dafür bag bie Religion nur ein "obligatorifder Lebrgegenstand" bleibt und ben affeftirt und byperbolifc beraucherten Beift bes flaffifchen Alterthums nicht beeinträchtige, bafur forgten feit Jahren verftedt und offen weltliche Lehrer als getreue Rachbeter ihrer Meifter an ben langft entdriftlichten Universitäten. Lettere haben in Baben wie anderwarts bem religions - und gefinnungelofen Beifte, an welchem bas Beamten- und flubirte Sandwerferthum allenthalben laborirt, machtigen Borfdub geleiftet und bie Mittelfdulen bamit angestedt. L'appetit vient en mangeant!

: In ben Jahren 1834 und 1835 wurde bas babifche Unterrichtswesen burch Berordnungen neu geregelt und bamals

gleichzeitig platte man mit dem Geständniffe heraus, die Bernichtung der alten Kirche und der Aufbau einer Rationalfirche,
natürlich im deutsch-ronge'schen Sinne sei das Ziel der Gegner
der Convention. Solches Gerede bekam Bedeutung, weil die
officiöse "Rarlernher Zeitung" schon damals in demselben Geiste
arbeitete, indem sie heute die Wiederherstellung der Urfirche
verherrlichte, morgen den "vaterlandslosen Fanatisern" den Blan
einer Häusser'schen Kirche anempfahl. Als wisiger Bolksredner
der Humanität versocht der emsig verbreitete, nebst einem
ennischen Blättigen von einem Eisendahnbeamten mit ministerieller
Erlaubniß geschriebene, Lahrer Kalender bieselben Tendenzen.

Das Jahr 1861 brachte eine Bereinbarung über Befehung ber Kirchenvermögens. Allein diese Bereinbarung ließ bis in den November hinein auf sich warten, sie wurde mit seither eingestandenem Widerstreben eingegangen, der Bollzug des wichtigeren Theiles derselben wurde in ein weiteres Jahr hinaus verschleppt und dann erst nach ihrem vollen Umfange und ihren Consequenzen nicht gehalten. Desto energischer blieb man darauf bedacht, der Berwirflichung der Theorie des Ritters Bunsen: "Rein Concordat, sondern nur allein ein Staatsgeset mit einer Strasclausel" möglichst viele und recht sastige Früchte namentlich im Gebiete des christlichen Lebens und des Schulwesens abzugewinnen.

Balle in geschlossener Zeit, Theater auch in ben ersten Tagen ber Charwoche, Lobpreisungen ber Civilebe, beren erste am 1. Februar 1861 zu Mannheim abgeschlossen wurde und bisher gar wenig Nachfolge fand; Schut für renitente Christenlehrpslichtige, Abschaffung bes Stockes für die sonveraine Schulyugend; Absweisung von Klagen wider die Schandpresse, falls die vogelfreie Geistlichkeit klagte, dagegen Prozesse die zum Ministerium hinauf, salls ein Geistlicher einem Gassenbuten unsanft berührte; thatsächliches Aushören ber Polizei gegen Sabbathschänder, Trunkenbolde und Rachtschwärmer; milbe Urtheile der früher drasonisch dareinsahrenden Gerichte in Sachen des Todtschlages, Kindsmordes u. del.; arge-

Rirche mit staatlicher Genehmigung festgesett. Es hatte übers haupt die ganze Erziehung eine religiöse Unterlage."

Rehren wir nach biefem Abstecher gurud gur Aftion ber nenen Mera im Gebiete bes Bolfsichulwefens unter ber Aegibe ber neuen ftaatlichen Rirchengesete, welche praftifche Geltung erlangten, fcon bevor fie fauftionirt und promulgirt waren. Diefe Aftion läuft in allen ihren Rundgebungen auf Bariationen über bas Thema hinaus: "Befreiung ber Schule von Briefter-Auftorität und Förderung von Communals und Nationalschulen." Ebenso spricht auch ber von Ronge und Ducat geleitete religiose Reformverein zu Frankfurt. Während ein großartiger Religions-Abfall zu Gunften bes neuen Dinisteriums fogar von ber "Freiburger Zeitung" gepredigt murbe, erflatte Scholl in Mannheim, melder die Rolle eines Theater-Direftors wiederum mit ber eines Sprechers ber freireligiöfen Gemeinbe vertaufcht batte, icon in feinem "erften Borte" bie bisberigen Bolfs-Edulen für unbrauchbar, weil fie Confessioneschulen feien und weil nur bie "reine Menschlichkeit" Berechtigung gur Forterifteng habe, weghalb Communalichulen, worunter man in Baben ftets religionslose Bolfsichulen mit ftaatlichem Schulzwang zu verfteben bat, eingeführt werben mußten. Selten ging ein Beft ber neu belebten Ganger-, Turn-, Schuben- und anderer Bereine vorüber, ohne bag ein Rebner einerseits bas Minifterium mit Sperbeln orientalischen Ruechtofinnes beräucherte, andererfeits gegen bie Rirche und Schule die größten Schmabungen foleuberte. Die Spalten ber inspirirten minifteriellen Preffe fullten fich auffallend mit Artifeln wiber bie bisherige Ginrichtung bes Schulmefens, vor allem wiber ben Ginfluß bes Rlerus auf baffelbe. Kurg zuvor, ebe am 9. Oft. 1860 bie neuen Rirchen-Befete erschienen, verfündigte bie nunmehr von einem fanatifchen Souler Bauffers redigirte "Lanbedzeitung" gang im Tone bes Meifters, bas Bebaube ber hierarchie habe burch die Deffentlichfeit bes Concordatsfampfes in Baben eine fo furchtbare Erfoutterung erlitten, bag eine Wieberherstellung bes Baues in feiner taufenbjabrigen Bracht fanm mehr bentbar ericeine; 55 LIV.

Behauptung, bag bas Rind jahrlich nicht weniger als 2500 Religionsftunden burchmachen muffe. Der eigentliche Zwed war, einen Betitionsfturm fur bie Trennung ber Coule von ber Rirche und Ginführung ber Communaliculen Dorzubereiten. Die Denfidrift gundete nirgende, einigen Erfat fur foldes Miggefdid bot eine Verfammlung ber Lehrer Dann beims. Der Borfigente erflatte, es fei eine Schmach fur ben Lehrerftand, unter geiftlicher Aufficht ju fteben, es muffe andere werben; bie Ungen ber civilifirten Belt feien gegenwärtig auf ben Lebrer gerichtet, funftig muffe er auch Griechifd und Latein verfteben, um bie literarifden Chage bes claffifden Alterthums genießen ju fonnen. Die Baghaften, benen ein energisches Bormartegeben gewagt vorfam, beruhigte ein Mitglied ber Berfammlung, beffen verwandticaftliche Beziehungen fich in eine bobe Bermaltungsbehörbe binein erftreden. Go murbe benn befoloffen, ben Rubifon zu überfdreiten und bie Aufichten und Bunfche ber Lehrer Mannheims ber Deffentlichfeit ju übergeben. Dieß geschah wirflich im Juni 1861 burch ein Kluablatt über Die Reugestaltung bes Boltofdulwefens. Man ging von bem oberften Grundfage aus, bie Bolfe., in Bufunft Burgerfdule genannt, muffe eine felbftftanbige Stellung im Staate erhalten. Dem Beiftlichen wurde neben bem Sauptlehrer und Burgermeifter ein Platchen in ber Ortofchul-Commiffion in Gnaben belaffen, auch follte bie Religion nicht abgeschafft, fondern vielmehr "auf ein festeres religiofes gunda. ment" geftellt werben, und zwar baburd, bag man ben Rinbern in paffender Form nur bas gibt, was ihrem Alter gemäß ift. Im Gangen beauffichtigen bie Lehrer ale herren ber Schule fich felbft und laffen fich von Staat und Gemeinde tuchtig besolben, mogegen fie auf bas bisberige Schulgelb verzichten.

Jest begannen Lehrerconferenzen, welche lange Zeit hinburch fortbauerten, aber im Ganzen bas für bie Bewegungspartei nieberschlagende Resultat hatten, daß der Lehrerftand in seiner übergroßen Mehrzahl von ihr nichts wissen wollte, am wenigsten aber von einer Trennung ber Schule von der Rirche wöhnische Ueberwachung bes firchlichen Lebens, Bermehrung ber confessionsfeindlichen und ministeriellen Bresse burch mehrere Blätter, eifrige Colportage religionsseindlicher ober unzüchtiger Schriften — bieß Alles und Anderes bazu gehört in bas Gesbiet bes kleinen Krieges wider die Kirche, welcher neben bem großen, mehr und mehr auf bem Gebiete bes Bolfsschul- we sens sich concentrirenden herläuft.

Trennung ber Soule von ber Rirche hieß bas Lofungs-Bort ber gesammten fervilliberalen Breffe und Bublericaft; man verschmähte es nicht, reformjubifche Febern driftliche Tagestheologie treiben und gegen bie driftliche Bolfsichule fcwirren ju laffen - mehr als ein Jube ift fur feinen Gifer am 1. Oftober 1864 belohnt worben, indem er gelegentlich ber Einführung ber neuen Gerichts - und Berwaltungsorganisation und ber febr erheblichen Bermehrung ber Beamtenfchaft ein mehr ober minber fettes Stellchen erhielt. Die "Babifche Soulzeitung" namentlich bemubte fich vom erften Augenblide ihres Ericheinens an, ben Lehrerftand fur ihre reformfreundlichen Unicauungen zu gewinnen und fur die Communalicule à la Choll zu begeistern. Sie trieb es fo bunt, baß schon im Mai 1861 bie Beiftlichfeit bes Capitels Mosbach ben fatholifden Oberfirdenrath in einer mohl motivirten Specialvorftellung bat: gegenüber folden feinbfeligen Agitationen ben Beiftlichen als Ortsichulinspeftoren ben Schut angebeiben au laffen, welchen fie im gegebenen Falle mit allen Staatsbeamten anzusprechen baben ober ihnen ju gestatten, bas Umt eines Ortofdulinspettore nieberzulegen. Rur ber Geborfam gegen bie geiftliche Oberbeborbe fowie bas gute ober boch febr refervirte Benehmen vieler Lehrer vermochte fortan ju hindern, baß nicht eine Menge von Geiftlichen ihr Inspettorat nieberlegten. Um 24. April hatten bie Durlacher wiederum getagt. Balb barauf erschien zu Beibelberg eine Denkschrift unter bem Titel: "bie Reugestaltung bes Voltoschulwesens in Baben." Schriftchen reproducirte bie boblen Phrasen und Tenbenglugen ber ministeriellen Preffe und steigerte biefelbe g. B. burch bie

Behauptung, bag bas Rind jahrlich nicht weniger als 2500 Religionoftunden burchmachen muffe. Der eigentliche Zwed war, einen Betitionsfturm fur bie Trennung ber Schule von ber Rirche und Ginführung ber Communaliculen Dorzubereiten. Die Denfidrift gunbete nirgenbe, einigen Erfat fur foldes Miggeschick bot eine Bersammlung ber Lehrer Mannheims. Der Borfibente erflarte, es fei eine Schmach fur ben Lehrerftand, unter geiftlicher Aufficht zu fteben, es muffe anders werben; bie Mugen ber civilifirten Welt feien gegenwärtig auf ben Lebrer gerichtet, funftig muffe er auch Griechisch und Latein verfteben, um bie literarifden Coape bes claffifden Alterthums genießen Die Bagbaften, benen ein energisches Bormartegeben gewagt vorfam, berubigte ein Mitglied ber Berfammlung, beffen verwandticaftliche Beziehungen fich in eine bobe Bermaltungsbehörde binein erftreden. Go murbe benn beichtoffen, ben Rubifon ju überschreiten und bie Aufichten und Bunide ber Lehrer Mannheims ber Deffentlichfeit ju übergeben. Dieß geschah wirklich im Juni 1861 durch ein Blugblatt über die Reugestaltung bes Bolfoschulwefens. Man ging von bem oberften Grundfate aus, bie Bolfe., in Bufunft Bürgerfdule genannt, muffe eine felbftftanbige Stellung im Staate erhalten. Dem Beiftlichen wurde neben bem Sauptlehrer und Burgermeifter ein Blatchen in ber Ortsicul-Commiffion in Gnaben belaffen, auch follte bie Religion nicht abgeschafft, fonbern vielmehr "auf ein festeres religioses gunbament" gestellt werben, und gwar baburd, bag man ben Rinbern in paffenber Form nur bas gibt, was ihrem Alter gemaß ift. Im Bangen beaufsichtigen bie Lehrer als herren ber Soule fich felbft und laffen fich von Staat und Gemeinbe tuchtia befolben, mogegen fie auf bas bisherige Schulgelb verzichten.

Best begannen Lehrerconferenzen, welche lange Beit binburch fortbauerten, aber im Ganzen bas für bie Bewegungspartei nieberschlagende Resultat hatten, daß der Lehrerstand in seiner übergroßen Mehrzahl von ihr nichts wissen wollte, am wenigsten aber von einer Trennung der Schule von der Rirche

und von bem in Mannheim figenben fog Landeslehrerausschuß. Seine Korberungen waren billig und vernünftig. Der Lehrer follte funftig Gis und Stimme im Ortefculvorftanb, Sous gegen etwante Ungebührlichfeiten bes geiftlichen Jufpettore fowie ein befferes Ginfommen erhalten. Das Ginfommen bes Definerbienftes, welches bieber in bas Lehrereinfommen eingerechnet worben war und an fehr vielen Orten ben größern Theil ber Lehrerbesolbung ausmachte, follte vom Gintommen bes Schuldienftes getrennt, Diefes aufgebeffert und ber Definerund Organistendienft mit feinem getrennten Ginfommen bem Lehrer verbleiben, welcher ihn übernehmen wollte. Auf folde Forberungen fonnte bie Beiftlichfeit eingeben und batte ihren Willen hiefur fcon bethätigt, ebe bie Lehrerconferengen fic aussprachen. Gin Ruralcapitel nach bem anbern erflärte fich wiber bie Blane ber Schulreformer, eines energischer als bas anbere.

Die Digverhaltniffe ber Rirche in Baben führten enblich ju ben großen freien Conferengen in Buchen am 11. Sept., Engen am 15. und Langenbruden am 22. Oft. 1861. Binnen nur eilf Monaten batte bie protestantifche Rirche auf ber Grundlage ber burch bie Oftobergesete gemabrten Autonomie eine neue Rirchenverfaffung fich gegeben. Geit 1853 bagegen mar feine fatholifche Pfrunde mehr befest worden, hunderte von Pfrunben wurden burch Pfarrverwefer verwaltet, welche ber Boltswit baufig "Dreißiggroschen-Anechtlein" nannte, weil ihr Ginfommen nur 1 fl. 30 fr. rhein. betrug. Die Convention mar gefallen, bie Rirchenfrage bieber unerledigt geblieben. wußte, bag bereits im Marg 1861 eine llebereinfunft gwifchen Rirche und Staat in Betreff ber Pfruubenbefegung und Berwaltung bes Rirchenvermögens ju Stante gefommen war, allein ber Bollzug ließ auf fich warten, bis bem Rlerus ber Bedulbfaben endlich ju brechen brobte. Daß nicht bie Sehnfucht nach einer Pfrunde, fo mohlberechtigt folde auch fenn mochte, fonbern bas Intereffe ber Rirche und bas Wohl bes Bolles ben Klerus nach Buchen, Engen und Langenbruden trieb, zeigten alle Reben und Befoluffe bezüglich ber Rirchen-,

Soul- und Preffrage. Man wies auf bie gefällige Gile bin, womit bie Protestanten ihre firchlichen Angelegenheiten hatten ordnen burfen und beantragte, ben Erzbifchof zu ersuchen, ben Rlerns und bie Ratholifen bes Landes in einem hirtenbriefe über ben wirklichen Stand ber Rirchenfrage ju belehren. Diefem Untrage traten bie Conferengen von Engen und Langenbruden einmuthig bei. Ju Engen trat die Schulfrage in ben Borbergrund. Man vermahrte fich feierlich wiber jeglichen Berfuch bie Bolfsichnle ibred confessionellen Charafters zu entfleiben und eine confeffiondlose Oberschulbehorbe berguftellen. Man forberte felbftftanbige Bermaltung ber Schulguter fowie eine Bertretung ber firchlichen Obrigfeit in ber Oberschulbeborbe. Enblich befchloß man bie Trennung bes Definerfonbes vom Schulbienfte; ber Lehrer follte bas erfte Unrecht auf ben Definerbienft haben und bie Rirche ihm benfelben übertragen. Mit Rudficht auf ben bevorstehenden Zusammentritt ber Kammern wurde eine Commiffion tuchtiger Schulmanner zusammengesett, einer Denfichrift bie lieberzeugung und Buniche ber fatholifden Beiftlichfeit bezüglich ber Schulfrage ben gesetgebenben Kaftoren bes Landes auseinanderzuseten. Dieß geschah balb und in vortrefflicher Beife; ber Inhalt ber bei Berber gebrudten Denffdrift fammt ben Schlufantragen beweist, wie einig ber gefammte Klerus vom Erzbijchof berab bis jum jungften Bifar bezüglich ber Schulfrage von Anbeginn mar und bis gur Stunde geblichen ift.

Die Einigfeit und Energie ber Geistlichkeit war und blieb ber schmerzlichste Dorn in ben Angen ber Karleruher Zeitung; in Nr. 243 vom 15. Oftober bereits gab sie bas obligat gewordene Schlagwort von ber "extremen Partei" jum Besten, von welcher bas Kirchenregiment beherrscht sei, und welche die Frage wegen ber Beseyung ber Pfründen von der über bie Berwaltung bes Kirchenvermögens nicht getrennt wissen wolle. Der Borwurf zerfiel in sich, benn man hatte sich über beibe Puntte vereinbart, die Kirche wollte einsach bei ber neuen Bereinbarung beharren, das Ministerium aber nachträglich nur auf

bie Besetung ber Pfründen eingehen. Mit noch weniger Glud suchte bas officiöse Organ ben grellen Gegensat bezüglich ber raschen Erledigung ber protestantischen und der bereits neunsjährigen Verschleppung der katholischen Kirchenfrage zu verstuschen. Der Aerger hinderte nicht im mindesten, daß am 22. Oktober auch die Conferenz von Langenbruden den Anträgen der Conferenzen von Buchen und Engen einstimmig beitrat.

Endlich wurde bie Bereinbarung am 2. November vom Großherzog, am 30. vom Erzbischof ratificirt. Ein modus vivendi zwischen Rirche und Staat mar nun vorhanden. Birunden und höbern Rirchenftellen fonnten gemäß ben firchlichen Beftimmungen besett, es fonnten Synoben abgehalten werben, ber Berfehr ber Rirchenstellen unter fich und mit ben Staatsftellen mar frei, bie Erziehung bes Rlerus bem Ergbischofe anheimgegeben, bie Concursprufungen waren von ftaatlicher Controlle frei, die firchliche Gerichtsbarfeit grunbfatlich befigleichen, bas Rirchenvermögen wurde gemeinsam mit bem Staate verwaltet und bem nach Auflosung bes im Rirchenftreite fo oft genannten Oberfirchenrathes ju bilbenben Oberftiftungs. Rathe in die Sand gegeben. Aber in die Freude ob biefer Bereinbarung mifchten fich Beforgniffe genug, weil bie wichtige Schulfrage noch unerledigt und bas Bertrauen, ber Staat merbe auch biese Sand in Sand mit ber Rirche orbnen, bereits tief ericouttert war. Aus ber Ginleitung ju bem jungft erschienenen Schriftden "Officielle Aftenftude über bie Schulfrage in Baben, Freiburg 1864" geht hervor, bag bie Regierung auch in Bezug auf bas Schulvermogen binbenbe Bufagen gegeben hatte, welche es bem Erzbischof ermöglichten, bie Rechtsanspruche ber Rirche inebesonbere auf bas fatholische Schulund Stiftungevermogen ju geeigneter Beit geltend ju machen ; heutzutage aber nimmt der Oberschulrath fogar ausbrudlich für katholische Theologen gestiftete Stipenbien unter feine Fittige und ichon im Spatherbft 1861 blieb ber Bunfc bes Erzbischofe, bei ber ju organisirenden Oberschulbehörde Bertretung ju finden, unbeantwortet. Die fehr bie Erlebigung

früher stattgehabten Profefforenversammlung aboptirt batte, bie auf einbeitliche Leitung bes gesammten Unterrichtsmefens brang, becilte man fich, bie Befchluffe ber Lanbeelehrerverfammlung. an welcher bie Bolfoschullehrer ein erstaunlich geringes Contingent geliefert, ben Berrn ber naben Refibeng burd eine Deputation brühmarm zu unterbreiten. Daß biefe beim Ministerium eine gang portreffliche Aufnahme fand, vermochte feinen Rundigen gu frappiren. Bebeutungevoll ermahnte bie fonft fo fdreiluftige Lanbedzeitung bie Lehrer fortan bubich ruhig ju bleiben, bamit burd weitere Rundgebungen und Erflarungen bie Lofung ber fdwierigen Schulfrage ber Regierung nicht noch mehr erschwert Natürlich festen viele Lehrerconferengen ihre Proteste, Die Aftionsmänner ihr altes Treiben fort, obwohl bas Feuer von Scite bes am 1. Oftober in's Leben getretenen wurttem. bergifch-babifden "Gubbeutiden fatholifden Chulmodenblattes" in einem weit geringeren Grabe angeblafen murbe, als man erwartet batte.

21m 30. November 1861 murbe ber Landtag eröffnet. Die Worte ber Thronrede: "Die veranderte Stellung ber Rirden fordert Die Reugestaltung ber Beborbe, welcher Die Leitung bes Unterrichts anvertraut ift", bestätigte bie officielle Aftion in ber Schulangelegenheit. Belder Urt biefe fenn werbe, ließ fid unfdmer voraussehen. Un ber Spite ber Rammer fant und fteht noch Berr Bauffer, welchem gegenüber bie Minifter fich feither fast nur als Manbatare benommen hatten. wir bie Behauptung aussprechen, Die babifche Rammer fei noch niemale ber achte Ausbrud bes Bolfewillens gemefen, fo rechtfertigt und icon ein Blid auf bie Gintheilung ber Bablbegirfe. Diefelbe fichert ben Stabten und vor allem bem Protestantismus bas llebergewicht. Wo brei und vier katholische Amtsbezirke mit 50 bis 60,000 Ropfen einen einzigen Deputirten ftellen, fendet bas vorherrichend protestantische Umt Dullbeim einen eigenen, ebenfo bas Umt Corrad; mahrent bas fatholifche Brudfal nur einen Abgeordneten mablt, fendet bas fleinere. aber protestantische Pforzbeim beren zwei in Die Rammer. Dit

folden Berbaltniffen verbundete fich die Bablbeberrichung von Dben und bie aus guten Grunden dronifch gewordene Gleichgultigfeit bes Bolfes, um bie Rammer unter ber Megibe ber neuen Mera felbft bes Scheines einer Bolfevertretung au ents fleiben und biefelbe vollständig ju bem ju machen, was fie laut ben neuesten staaterechtlichen Begriffen bes herrn von Roggenbach wirklich fenn foll - ein erweitertes Minifterial-Collegium. Schon auf bem Landtage von 1861 fagen von 63 Mitgliedern nicht weniger als 45 Staatsbiener, abhangige Burgermeifter und Bofthalter auf ben Banten Der "Bolfevertreter." Und mabrend zwei Drittheile ber Bevolferung bes Großbergogthums fatbolifc find, geborte bereits 1861 bie Balfte ber Rammermitglieber, weniger zwei, bem protestantifchen Betenntniffe an. Diefe Digverhaltniffe haben fich fortwahrend gefteigert, namentlich burch ben freiwilligen Quetritt unabhangiger Manner bes Burgerftanbes, fo bag Minifter und Minis fterialrathe jugleich Bolfoabgeordnete und zwei Drittheile ber Mitglieder Protestanten, ber Reft bingegen - mit Ausnahme Des Obergerichtsrathes Robbirt und bes fernhaften Burgermeiftere Bifdler, welche zwei Manner zugleich bie ftimmenbe Opposition ber Rammer ausmachen - Ratholifen jener Gorte find, von welcher bas fatholifche Bolf nur ju fagen vermag : Bott bewahre uns vor unfern Freunden! Damit ber zweiten Kammer burch ihre in ber Regel lange poraus festgestellten Rechnungen fein Strich in ber erften gemacht ju werben vermoge, hatte man lettere burch Ernennungen u. bgl. purificirt und im Sinne Bauffere umgewandelt. Mit folden Rammern konnte die neue Mera anfangen, was immer ihr beliebte, falls . nur ber Gelbbeutel ber Berren Bolfsabgeordneten geschont herr Dathy hat gelegentlich feiner Bantvorlage im verfloffenen Commer ju feinem Leidwefen erfahren muffen, baß felbft ein erweitertes Ministerialcollegium bigig und ftorrifc werben fann, fobalb Finangoperationen in's Spiel fommen!

Die Debatten gelegentlich ber Dankabreffe constatirten in ber ersten Rammer fofort, wie bie Burifikation bas Rleinbeutsch-

thum gludlich jum Giege gebracht. In ber zweiten Kammer nothigte ber großbeutsche Dahmen ben Atlas ber babifchen Mera, Berrn Bauffer, fich vor bem Lanbe ju folgenbem Programm ju befennen: Bereinigung fammtlicher beutscher Bunbesftaaten mit Ausnahme Defterreichs zu einem Bunbesstaate; Schaffung einer Centralgewalt, welcher namentlich ' bie biplomatische Bertretung und militarische Führung ju übertragen fei; Errichtung eines Staatenhaufes gur Bertretung ber einzelnen Territorien, wie eines Bolfebaufes gur Reprafentation ber Nation geggnüber einem verantwortlichen Bundesftaatsminifterium und - llebertragung ber Centralgewalt an bie Rrone Preugen. Dag binter biefem Programme noch anbere Dinge fteden, namentlich ein fanatischer Sag wiber alles Rirchenthum und bie glubenbfte Schnsucht nach einer à la Scholl und Ronge jugeftutten Rationalfirche, suchte man bei jebem Unlaffe burd Thaten ju bewahrheiten, insoweit Rammerreben und Rammerbefchluffe einen Unspruch auf ben Ramen von Thaten haben. Für bie Ungriffe ber Rreugeitung auf bie neue Mera Babens und beren Rammern troftete fich bie Rarleruber Beitung mit bem Lobe bes Rlabberabatich, welchen bie Freimaurer bamale eifrig verbreiteten und noch mehr mit einer Busammenfunft, welche am 22. Dezember 1861 im grunen Boje zu Rarleruhe ftattfand und ein einmuthiges Bufammenund Bormartegeben ber Conftitutionellen und Demofraten gur Rolge baben follte.

Das wifte Treiben ber fervilliberalen Preffe sowie ber oft genug bem Beamtenstande angehörigen Clubbredner steigerte sich im Laufe des J. 1862, mahrend das Bolf bereits zu suschen begann, daß keineswegs seine Wohlfahrt, sondern die Besestigung der Herrschaft einer Partei auf Unkosten seines Geldbeutels das Ziel der neuen Aera sei. Mit der sieberhasten Hast eines Geizigen, der den lauernden Dieb sich stets auf den Versen glaubt und seine zusammengerafften Schähe in einer Verlung aus Pappenbeckel zu bergen trachtet, ergab sich die neue Aera der Fabrikation von Gesetzen und ber Einführung

tief in bie focialen Berhaltniffe einschneibender und leiber meift febr unpraktischer Reuerungen. Die Judenemancipation, bie Bewerbefreiheit, eine neue Berichts - und Berwaltungsorganifation, Gifenbahnunternehmungen u. bgl. ließen bas Bolf nicht mehr jum Athmen fommen und fühlten es gegen bie Reben, Bersammlungen und Beste bebeutend ab, welche bie fruber gang unbefannten und vielfach aus ber Frembe gefommenen "Manner bes Bolfes" unermublich jum Besten gaben. Schon bie Art und Beife, wie bie Regierung ihre Bubgetfate à 35,900 fl. behufs ber Errichtung einer neuen centralifirten Oberschulbeborbe begrundet batte, ließ vorausseben, bag bie Schulfrage jur Sauptfrage gemacht werbe. Und alfo fam es. Der Sommer 1862 brachte ben neuen Oberfculrath gur Reife, am 5. Mai 1863 famen bie Rnied'ichen Thefen, im Laufe ber Beit fdrumpften biefelben auf bas Befet vom 29. Juli 1864 über bie Auffichtsbehörben ber Bolfsichule zusammen, mit beffen Durchführung gegenüber bem offenen Biderstaube ber Rirche und bem gelegentlich ber Ortofdulrathemablen glangend fund geworbenen Wiberwillen bes Bolfes bie neue Mera fich gur Beit abqualt.

Es durfte am zwechienlichften senn, unsere Beiträge zur Geschichte ber babischen Aera in bisheriger Weise Gronisenartig weiter zu führen, zumal die Schulfrage zu einer Lebensfrage herangewachsen ist. Schon im Ansange 1862 zog der aus Amerisa zurückgesehrte Ronge im badischen Unterlande herum und predigte mit augenjälligem Eiser über Erziehung, das badische Schulblatt aber hehte mit dem übrigen Zeitungstroß ungezogener als se die Lehrer wider ihre geistlichen Inspektoren auf, und das schreilustige Mannheim glaubte mit einer Petition für die Schulresorm dem Lande wieder einmal ein Signal geben zu müssen. Der Ersolg aller Wühlerei war gering und wurde stets geringer, se gründlicher sich herausstellte, wie Leute um so hestiger für die Schulresormen auftraten, se weniger sie selbst Religion besassen. Der gesunde Bolkseinstingt hatte es bald heraus, daß die künstlich und durch

jebes Mittel geschurte Bewegung gegen alle positive Religion gerichtet sei.

Durch landesberrliche Berordnung vom 12. Anguft 1862 wurde indeg ber Oberschulrath errichtet. Unterm 15. beffelben Monats fdrieb ber Prafibent bes Ministeriums bes Innern bem Ergbischof Folgenbes: Die Berordnung über bie Bildung bes Obericulrathes werbe eine Bestimmung fenthalten, Ercelleng fonne einen Bertreter fur bie fatholische, wie ber evangelische Dberfirchenrath einen folden fur bie evangelifd.protestantifde Rirche ernennen, "welchen biefelbe (Oberfdulbehorbe) in allen Fragen ju ihren Sigungen beizugieben bat, welche ben religiofen Unterricht und beffen Berbindung mit bem Lehrplan betreffen." Bleichzeitig verfichert bas ministerielle Schreiben, ber Grundfat bes S. 12 bes Gefetes vom 9. Oftober 1860 werbe allen Confessionen gegenüber unverfummert eingehalten werben , und bie bermalige rein formelle Organisation bes Oberschulratbes ftebe an fich jeber confessionellen Frage burchaus fern, nur im Intereffe ber Rirchen fei bie vorbin bezeichnete Beftimmung aufgenommen worben. Bas herr Brafibent Lamey im Muguft 1862 bezüglich ber unverfummerten Ginhaltung bes g. 12 bes Oftobergesebes von 1860 fdrieb, wurde burd S. 8 bes Gefetes vom 29. Juli 1864 grundlich besavouirt. Der ermabnte 8. 12 lautet wortlich: "ben Religioneunterricht übermachen und beforgen bie Rirchen für ihre Angehörigen, jedoch unbeschabet ber einbeitlichen Leitung ber Unterrichte. und Ergiebungeans ftalten." Die einheitliche Leitung bes Religionsunterrichts wird aber unmöglich, indem S. 8 bes ermabuten Gefetes feftftellt: "bie Berfügungen ber Rirchen in Betreff bes Religionsunterrichtes in ben Bolfsichulen geschen burch Bermittlung ber obern Schulbeborben, welche biefelben fofern fie nichts mit ben allgemeinen Schulordnungen Unvereinbares enthalten, jur Radachtung eröffnen." Sandgreiflich ift fomit ber Erzbifchof auch in Angelegenheiten bes Religionsunterrichtes vom Dberfdulrath abhangig, letterm ein formliches Blacet eingeraumt. blieb die Berficherung, die Organisation bes Oberfculrathes

ftebe jeber confessionellen Frage burchaus fern. Un bie Spite biefer Behörde trat herr Anies, welcher in ber That jeber coufeffionellen Frage febr ferne fteht. herr Anies hatte fic 1853 burch eine Brofcoure bemerflich gemacht, worin er bie Bifcoje ber oberrheinischen Rirchenproving beutlich genug bes Meineides bezüchtigte. Geburtiger Rurbeffe, Lebrer in ber Schweig, wurde er ploglich Lehrer ber Rationalofonomie an ber Sochfdule Freiburg. Er fand Beit genug, bem Gefellen-Berein einen Arbeiterfortbilbungeverein, bem fatholifden Mittwochsverein einen nationalen Berein entgegenstellen ju helfen. Er unterzeichnete bas Promemoria ber 21 Freiburger Profefforen, welches ben Kampf wiber bie Convention einleitete, 1861 mar er in Folge eines minifteriellen Empfehlungeschreibens auch Bolfdvertreter geworben und am 9. Mai 1862 hielt er feine Jungfernrede als Babagog in ber Rammer. Er plaibirte für bie fakultative Bulaffung von Communalichulen in fleinen Orten, forberte Beschränfung bes Religionsunterrichtes auf bie allgemeinen und beiben Rirchen gemeinsamen Grundwahrheiten bes Chriftenthums und meinte, bas llebrige fonne burch ben Confirmanden-Unterricht nachgeholt werden. Und folden einfach referirten Thatfachen gegenüber will man bas Diftrauen fammtlicher Ratholifen Babens gegen bie fen Oberschulbireftor ungerechtfertigt finden! Rechnet man bie Stimme eines Uffeffors fo hoch an ale bie feines Direftors, fo figen im Oberschulrathe ebensoviele Ratholifen ale Protestanten; Die Ratholifen aber fceinen mit Ausnahme bes frühern Oberfirchenrathes Laubis, eines Beiftlichen ben man icon um feiner Geschäftstenntniß willen vorläufig toleriren muß, abulich Berrn Ruies jeber confeffionellen Frage burchaus ferne ju fteben, minbeftens ift bis jest noch feine Spur entbedt worden, welche ju anderer Deinung führen fonnte.

Die Berordnung vom 12. August 1862 machte auch ben glaubigen Theil ber protestantischen Geistlichkeit stutig. Es wurde eine Borftellung eingereicht, worin ber evangelische Oberkirchenrath gebeten wurde, bahin zu wirken, daß ber Rirche

ber ihr nach ber Ratur ber Cache, nach bem Rechte unb nach ber Gefchichte gebuhrenbe Antheil an ber Leitung ber Bolfefcule gegeben wurbe, namentlich mas bie Bildung und Auftellung ber Bolfeschullehrer betreffe. Unterm 19. Rovember 1862 erfucte ber großberzogliche Oberschulrath bas erzbischöfliche Orbinariat, eine Perfonlichfeit ju bezeichnen, welche als Bertreter ber oberften fatholifchen Rirchenbeborbe ju ben Berathungen über Fragen bes religiöfen Unterrichtes und beffen Berbindung mit bem Lebrylane beigezogen werben tonne. Weber vom Inbalte bes projeftirten Lehrplanes noch von einer ftanbigen Bertretung ber Kirchen im Oberschulrathe war eine Gilbe gefagt. lleber Alles mas im Schofe biefer Behorbe ober in ben Berathungen ber maßgebenden Rreise vorging, blieb ber Erzbischof ebeuso im Unflaren wie ber evangelisch = protestantische Ober-Rirchenrath. Letter batte bereits unterm 31. Oftober 1862 bem Minifter bes Innern feinen Standpunft in ber Soulfrage auseinandergesett. Er beauspruchte Mitwirfung ber Rirche bei Besehung ber Schulftellen und begrundete bieg bamit, bag jeber Lehrer ben Religiondunterricht nur im Auftrage und unter Aufficht ber firchlichen Beborbe ertheilen tonne und von biefer auch ale Definer und Organift eingesett werbe. Er forberte zweitens eine Bertretung ber Kirchengemeinde als folder in ber Orts. Schulbeborbe, fowie brittens eine eutsprechende Theilnahme und Mitwirfung bei ber Ausbilbung ber Lehrer. Der evangelifd. protestantische Oberfirchenrath wies auf Die bedeutenben Beitrage bin, welche aus firchlichen Mitteln fur bie Beranbilbung von Lebramtscandidaten verausgabt wurden und forberte indbesondere Ginficht in die Beranbilbung berfelben, Aufficht über ben Religionsunterricht fowie Mitmirfung bei Auftellung ber Religionslehrer im Lehrerfeminar. Ueber bas Schicfal biefer Eingabe fonnte ber evangelisch-protestantische Oberfirchenrath im Laufe ber nachften Monate nur foviel erfahren, biefelbe fei vom Minister bes Innern bem Oberfdulrathe jur Berudfichtigung übergeben worden. Welche Berudfichtigung aber ben Forberungen beiber Rirchen au Theil murbe, ließ fich aus ber Bufammenfegung

bes Oberschulrathes unschwer prophezeien, ebenso aus bem immer toller werbenden Wüthen ber Religions, und Rirchenfeinde in der ministeriellen Presse und auf der Rednerbühne; ebenso aus der fortdaueruden Berstärfung der badischen Fremdenlegion durch Berufungen unbefannter Größen des Gothaismus, aus Reden und Beschlüssen der "Bolssvertreter" sowie aus vielen Masnahmen der Regierung. Officielle Gewisheit ward beiden Kirchen Samstags am 18. April 1863, an welchem Tage die Bertreter beider zum ersten, und zugleich zum lettenmale die Ehre hatten, einer Sigung des Oberschulrathes beiwohnen zu dürsen.

Erinnern wir nur an einige Thatsachen, welche ber Situng bes Oberschulrathes vom 18. April 1863 vorangegangen find. 11m Reujahr 1863 machte ber Roman Riclaus Manuel wieberum Standal, beffen von herrn v. Roggenbach in's Land gebrachter Berfaffer, ber Sofbibliothefar Edarbt, von Wien und ber Coweis aus genugsam befannt ift und mehr und mehr die Rolle bes Sofdemagogen mit ber ibm entsprechenderen bes eigentlichen Demagogen vertauscht. fervilliberale Preffe befürmortet Die obligatorische Civilebe. wahrend bas Bolf von ber bereits gefetlich eingeführten Roth-Civilebe nichts wiffen mag. Der Oberschulrath beschränkt in feinem zweiten Berordnungeblatte bie forpertichen Schulftrafen auf ben gewiß felten eintretenben Fall "beharrlichen, boswilligen Wiberftanbes." Die Rammer verweigert ben gabireichen Ratholifen gorrache fur ihren Rirchenbau ben erbetenen Beitrag aus Ctaatsmitteln, mabrent Sunberttaufenbe von Gulben für Brachtbauten ber Residenz ftumm befretirt werben und Rirchenbauten für winzige protestantische Colonien in fatholischen Orten ben Staatsfadel ftete weit und freudig geöffnet finben. unvergleichliche Freund bes Prafibenten bes Staatsminifteriums, Burgermeifter Fauler ju Freiburg bedroht bas Rlofter und Lehrinftitut St. Urfula mit bem Untergange, weil bie Frauen religiofe Uebungen vornehmen und Gebetbucher lefen wollen, von welchen bas Regulativ von 1811 nichts gewußt bat,

Am 10. Februar wird auf Bauffere Antrag nach wahrlich ekelhaften Debatten bie Bahl bes Abgeordneten Rogbirt obne einen einzigen flichbaltigen Grund mit 44 gegen 9 Stimmen für beanftandet erflart. Das fog. Ronigreich Italien wirb von ber babifden Regierung unter ben laderlichften Bormanben anerfannt, fpater erflarte herr v. Roggenbach unter anberm, baß bie Nothwendigfeit eines geiftigen Berfehres mit Turin folde Unerfennung bedingt habe. Berfügung laut welcher jeber Beiftliche beim Eintritte in ben Rirdendienft fofort ben Gib auf die Berfaffung fowie ben Sulbigungeeib abzulegen babe, andererfeits öffentliche Bermahrung von Seite bes Berrn-Erbifchofe, bag baburch ben firchlichen Pflichten ber Geiftlichen nicht nabe getreten werben burfe. Die Rarleruber Beitung nagt an ber jungen und freudig aufblubenben Rlofterichule ber Resibeng. Die Rammercommission empfiehlt Betitionen um Abichaffung ber Feiertage bem Staatsminifterium gur Berud. fictigung.

Rechnet man zu biesen Thatsachen noch bie in biesen Beitraum fallenbe, von Det aus Darmftabt bestimmt ausgefprochene Ertlärung, bas babifche Ministerium ber neuen Mera verbante feine Erifteng bem Rationalverein; ferner bie niemals widerlegten Berüchte, unter ber Megibe bes herrn v. Roggen bach werbe ichon im Mai ein beutsches Borparlament in Baben tagen und die Reichsverfaffung von 1849. nen aufleben - fo burfte mobl flar fenn, bag bie Ratholifen Babens ber Bufunft bange entgegen ichauten und fur bie Babrung bes driftlichen Charaftere ber Bolfsichule von Seite bes Staats-Regimentes, geschweige von ben Ultras bes Oberschulratbes nicht bas Geringfte hofften. Unterm 16. April fcreibt bas Erybifcofliche Orbinariat bem' Minifterium, bag ber Oberftiftungs-Rath Soll jum Bertreter ber fatholifden Rirde fur bie bevorstehende Sigung bes Oberschulrathes ernannt fei. Der weisen Ermägung bes Minifteriums wird anbeimgestellt, ob bie Bertreter ber Rirchen nicht ftanbige fern follten und ob ferner nicht Bertreter ber Rirche (Stiftungs- rosp. Rirchengemeinbe-

Rathe) als Mitglieber ber örtlichen fowie ber Bezirksichul-Behörben beizugiehen feien. Die Rirchenbehörbe forberte gegenüber bem paritätischen Staate und einer confessionelosen, ohne gesetliche Rudfict auf bas confessionelle Befenntnig gufammengeseten Oberschulbeborbe lediglich eine Mitbetheiligung an ber Leitung ber Soule. Sie fab biefe Forberung begrundet burch bas Befen ber Coule als einer ethischen Silfsanftalt, burch ben Lehrberuf ber Rirche, burd bie geschichtlichen und rechtlichen Berhaltniffe bes Großbergegthums, burch bie betrachtlichen Beitrage firchlicher Fonds jur Erhaltung ber Schule, burch bas von ben Oftobergefegen bes Jahres 1860 anerkannte Recht ber Rirche auf Die Leitung ber religiofen Erziehung und Bilbung, burch bie Bermenbung ber Bolfeschullehrer auch als Religionslehrer, endlich durch bas Pringip ber Selbstftanbigfeit ber Rirche fomie ber Lehr= und Lernfreiheit. Schließlich murbe bas Ministerium gebeten, bem Oberschulrathe bie ber ausgesprochenen Forberung entsprechenben Inftructionen ertbeilen.

Die Sigung vom 18. April 1863 fam. Bon pornberein erflatte ber Oberfdulbireftor Rnies, Die Schule fei Staats-Unftalt, ber Oberschulrath eine rein ftaatliche Stelle, ber Religionbunterricht bagegen fei und bleibe ein wesentlicher 3meig bes Bolfbunterrichtes. hierauf fragte er bie beiben Bertreter ber Rirden, melde Eröffnungen, Autrage und Borichlage fie ju machen batten. Beibe erflarten, fie feien anwefenb, um folde entgegenzunehmen und ihren Auftraggebern zur weitern Entschließung ju übermachen. Der Frage, in welcher Beise die Rirchen den Religionsunterricht besorgen, leiten und burchführen wollten, fügte Berr Rnies unmittelbar bei: ber Staat fonne nicht mehr aussprechen, bag ber Beiftliche verpflichtet fei, wöchentlich 2 Stunden Religionsunterricht zu ertheilen. Db und inmie weit ber Staat Die Lehrer am Religionsunterrichte Theil nehmen laffe, hange vom Bunfche ber Rirchen ab. Die Rirche fonne ben Lehrer ale Religionelehrer verwerfen, es fei aber unmöglich bas bie Rirche bei ber Unstellung ber Lebrer mitwirfe. Der

Staat habe bas Seinige gethan, wenn er bie Lehrer im Seminar jum Religioneunterrichte befähige; acceptire bie Rirche ben Lehrer, fo werbe biefer gur Ertheilung bes Religiondunterrichtes verpflichtet, felbft wenn er feinen Religionounterricht ertheilen wolle. Gebe ber Lehrer innerbalb ber gesetlichen 34 Lehrstunden noch eine Ungahl Religionsftunden, fo fei eine fleine Bergutung zu leiften und gwar in bie Schultaffe, jumal bie officielle Berbindung gwifden Soul bienft und Definerei einerseits, bes Lebrers. und Organiftenbienftes andererseits nicht mehr aufrecht erhalten werden fonne. Bezüglich bes Organistenbienstes werbe ber Staat ben Lehrer jum Organiften machen, jeboch ohne rechtliche Berpflichtung biezu und werbe auch hiefur eine Bergutung verlangen, welche bem Lehrer ju Gute tomme. Der protestantische Bertreter findet, man wolle ber Rirche zu viel aufburben, obne ibr entfprechende Rechte ju gewähren. Er behauptet unter Beiftimmung bes fatholifden Bertreters, ber Lehrer fei jum Religionsunterrichte verpflichtet, viele Schulftellen feien fur ben Religions. unterricht botirt und bedacht; er muniche eine Bereinbarung, welche ber Rirche eine Mitwirfung bei Anftellung ber Lebrer fowie bie Uebertragung bes Definer- und Organiftenbienftes gewähre. Oberftiftungerath Soll beruft fich auf ben oben mitgetheilten Erlaß bes erzbischöflichen Orbinariates 16. April und beausprucht bie Mitwirfung ber Rirche binfictlich ber Erziehung und Bilbung, ber Dienftprufung, Unftellung und Disciplin ber Lehrer, insoweit ber Religioneunterricht ober ber Megner- und Organistendienst badurch berührt werbe. herr Anies glaubt, bieß fei fo ziemlich feine eigene Meinung und er fpreche es offen aus, bag er bie Freiheit ber Rirde vollständig achten wolle. 216 jeboch ber protestantische Bertreter erläuterte, feine Rirche beanfpruche auch paffive Mitwirfung, namlich bas Recht, ben Lehrer ju verwerfen, ba brachte ber Oberschuldireftor bie Sprache fofort auf ben Umfang bes Religiondunterrichtes. Er wollte biefen Umfang vollfommen im Sinne feiner bereits fertigen, ben Rirden und beren Ber-

tretern wie bem Bublifum überhaupt noch unbefaunten Thefen beschnitten wiffen. Beiter erflarte er, ber Communionunterricht burfe nicht in bie Schulzeit fallen, bie burch ben Gottesbienft etwa ausfallende Schulftunde muffe burch eine andere erfest werben; endlich, daß ber Lehrerbildung funftig brei ftatt ber bisberigen 2 Jahredeurfe ju widmen feien, bem Religioneunterrichte ber Schulcandibaten aber wöchentlich zwei Stunden. Der fatholische Bertreter fand mit bem protestantischen biefe zwei Stunden natürlich ungenugend, namentlich in unferer Beit, wo die Forderungen ber Rirche an ben Lehrer fich bebeutenb erhöhen muffen. Die Frage bes protestantifchen Commiffars, ob Schulcandibaten als folde recipirt wurden, auch wenn bie mit ihnen vorgenommene Religionsprufung fein befriedigenbes Ergebuiß liefern, beantwortete Berr Knies Dabin: Da Die Religion unter bie Lehrgegenftanbe erften Ranges (mit wochentlich amei Stunden!) tomme, fo fei ber Rirde Belegenheit genug gegeben, ihren Ginfluß geltend ju machen. Bum Schluffe ber Berhandlung ersuchte ber Oberschuldireftor bie beiben firchlichen Bertreter, baldmöglichft ihre betreffenden Instruktionen, Die Entichließungen, Untrage und Buniche ihrer vorgefetten Beborben zu ermirfen.

Solch Ersuchen war in mehr als einer Sinsicht überfüssig, hiefür hatte unter anderm Herr Knies selbst gesorgt. Rurz nach der Sitzung schrieb er dem kirchlichen Vertreter Folgendes: "Ich beeile mich, Ihnen — namentlich auch in Erinnerung an die am Schusse der vorgestrigen Conserenz gestellte Anfrage: ob nicht der Oberschulrath seinerseits schriftlich formulirte Propositionen über in Aussicht genommene Verhältnisse des Religionsunterrichtes zu Handen geben wolle — die Mittheilung zu machen, daß, woran der Unterzeichnete im Augenblicke nicht dachte, der Oberschulrath bei der Vordereitung von Gesehen und Verordnungen das Gutachten von Beiräthen aus dem Lehrerstande zu hören hat und demgemäß eine Vorlage aussarbeitet. Dieselbe ist nahezu sertig und muß auch über die neuen Verhältnisse des Religionsunterrichtes sich aussprechen.

Sie wird nach eingeholter Genehmigung bes Minifteriums bem Drude übergeben werben." Diefe Borlage beftanb in nichts anderm als in ben 44 Thefen, welche feineswegs ber Oberschulrath, fondern "ber Direktor bes großt, bab. Dber-Schulrathes" bereits unterm 5. Mai 1863 "an ben Brafibenten bes Ministeriums bes Junern herrn Staatsrath Dr. Lamen. richtete und welche auf 37 eng gebrudten Quartfeiten febe rafd veröffentlicht murben. Die Beleuchtung, melde bie Siftorifd. politischen Blatter im 11. Sefte ihres 52., fowie im 5. bes 53. Bandes, ber Tenbeng fowie ben einzelnen Bestimmungen ber Thefen bereits angebeiben liegen, überhebt uns ber Dube, noch einmal bavon zu reben. Dan fann bieß um fo füglicher unterlaffen, weil bie Regierung nothgebrungen vorläufig barauf verzichten mußte, biefelben ihrem gangen Inhalte nach von ben Rammern jum "Gefete" machen ju laffen. Sier fann bie Rebe nur von bem verfcharften A biefer Thefen feyn, namlic von bem Gefete über bie Auffichtsbehörben ber Bolfsichule, welches nach intereffanten Borgangen und 3wifchenfallen ber 29. Juli 1864 gebracht bat.

Rurg nach ber Confereng vom 18. April, namlich am 27. lieferte gelegentlich ber Berathung über bie polizeiliche Bestrafung ber Soulverfaumniffe ber Oberschuldirettor als 216geordneter einen öffentlichen Beweis, in welch erftannlich geringem Grabe berfelbe fich in bas Befen ber fatholischen Sonntageschule sowie in die Organisationsedifte hineinftubirt babe, auf welche bas noch ju Recht bestehenbe Schulwesen von 15. Mai 1834 fich ftutte. Die Breffe nahm bamals Rotig bavon und ber geringfügig icheinenbe Umftanb trug zu ber fo nothwendigen Sebung bes Ansehens ber neuen Oberschulbeborbe fehr wenig bei, noch weniger ein gang und gar unberechtigter Ufas, welchen biefelbe furg vorher gegen eine Marianifche Sobalitat am Ronftanger Lyceum gefdleubert batte. Unterm 4. Mai beschwerte fich ber Erzbischof beim Ministerium, bas ber firchliche Bertreter vom Oberschulrathe feineswegs genugenb gehört worden fei. Um 18. Dai beantwortete ber Brafibent

1

tretern wie bem Publifum überhaupt noch unbefannten Thefen beschnitten wiffen. Beiter erflarte er, ber Communionunterricht burfe nicht in bie Schulgeit fallen, Die burch ben Bottesbienft etwa ausfallende Schulftunde muffe burch eine andere erfett werben; endlich, daß ber Lehrerbildung fünftig brei ftatt ber bisberigen 2 Jahrescurfe ju widmen feien, bem Religionsunterrichte ber Schulcandibaten aber wochentlich zwei Stunden. Der fatholifde Bertreter fand mit bem protestantifden biefe zwei Stunden naturlich ungenugend, namentlich in unferer Beit, wo die Forderungen ber Rirche an ben Lehrer fich bebeutend erboben muffen. Die Frage bes protestantischen Commiffars, ob Schulcanbibaten als folde recipirt wurden, auch wenn bie mit ihnen vorgenommene Religionsprufung fein befriedigenbes Ergebniß liefern, beantwortete Berr Anies babin: ba bie Religion unter bie Lehrgegenstände erften Ranges (mit wochentlich amei Stunden!) fomme, fo fei ber Rirche Belegenheit genug gegeben, ihren Ginfluß geltend ju machen. Bum Schluffe ber Berhandlung ersuchte ber Oberschuldireftor bie beiben firchlichen Bertreter, balomöglichft ihre betreffenben Instruktionen, Die Entichließungen, Untrage und Buniche ihrer vorgesetten Beborben zu ermirfen.

Solch Ersuchen war in mehr als einer Sinsicht überflüssig, hiefür hatte unter anderm Herr Knies selbst gesorgt. Rurz nach der Situng schrieb er dem kirchlichen Bertreter Folgendes: "Ich beeile mich, Ihnen — namentlich auch in Erinnerung an die am Schlusse der vorgestrigen Conserenz gestellte Anfrage: ob nicht der Oberschulrath seinerseits schriftlich formulirte Propositionen über in Aussicht genommene Berhältnisse des Religionsunterrichtes zu Handen geben wolle — die Mittheilung zu machen, daß, woran der Unterzeichnete im Augenblicke nicht dachte, der Oberschulrath bei der Borbereitung von Gesetzen und Berordnungen das Gutachten von Beiräthen aus dem Lehrerstande zu hören hat und demgemäß eine Borlage aussarbeitet. Dieselbe ist nahezu sertig und muß auch über die neuen Berhältnisse des Religionsunterrichtes sich aussprechen.

Oberlehrer Rubn aus Mannheim nicht geftattet, eine brobnenbe Lange für bie Ginführung ber Communalidule in Baben au brechen, ebenso wenig bem Dr. Referftein aus Dresben, feine Ansichten über bie Berudfichtigung ber confessionellen Unterschiebe auseinander zu seten, so burchwebte bennoch bie Berfammlungen, welchen ber Großbergog theilmeife verfonlich anwohnte, ber Beift einer grundlichen Abneigung wiber alles positive Christen- und Rirchenthum. Aus weitans ben meiften Bortragen rebeten bie Berren Scholl, Ronge und Conforten beraus, allerdings in anftanbiger Form. Stadtpfarrer Schellenberg von Mannheim begrüßte bie Unwesenden als bie "Bioniere bes gottlichen Beltgeiftes", bestimmt burch bas Ge ftruppe ber Unvernunft Babn ju brechen und bie Banbe bes Lowen ber Bolfevernunft ju lofen. Bie am Bfingftfeft ju Berufalem einftens verschiedene Bungen aber Gin Geift, fo fei es jest in ber Trinitatisfirche ju Mannheim. Schulrath Somitt aus Gotha rebete über bas, mas bie Soule gur Erwedung ber Baterlandeliebe ju thun habe und fprach unter bonnernbem Beifall gleichfam bas Crebo ber Berfammlung alfo aus: ber Deutsche habe Religion, bas Chriftenthum gebore jum beutschen Wefen, aber bas fei fein confessionelles Chriftenthum, fonbern bas Chriftenthum ber humanitat. Diefes Christenthum babe namentlich bie Soule ju pflegen. biefer auf babifchem Boben wirklich naiven Expectoration fragte ein Baftor Riede aus Reuffen emphatifch: Biffen wir, mas Bott ift? Die Berfammlung blieb ehrlich genug bie Untwort foulbig und Baftor Riede aus Reuffen beeilte fic, ben Gebachtniftagen bes 18. Oftobers, ber Beburt Gothes Schillers u. f. f., welche Borrebner als Schulfefte empfohlen batte, noch zwei beigufügen, beren Datum ibm unbefannt fei. Der erfte biefer Bebachtniftage fei berjenige, an welchen alle Confessionen volle Freiheit und Gleichberechtigung befigen murben (fturmifder Applaus), ber zweite aber ber, an welchem nicht mehr gefragt werbe, was man glaube, fonbern was man fei und thue (getheilter Beifall). Roch einmal befteigt Soul-

bie Befdwerbe burd bas Berfprechen "etwaige Luden burd nochmaligen Beijug eines Bertreters ber firchlichen Intereffen an ergangen," falls fich aus ben Borlagen bes Oberfculrathes ergeben follte, bag er ben Bertreter ber Rirche in Sachen bes Religioneunterrichtes nicht genügend gebort habe. Damit fei bas Berfahren bann vollständig eingehalten, welches bie Berordnung über die Errichtung bes Oberschulrathes vorichreibe. Bon bemfelben gleich bei bem erften Anlaffe abzuweichen, bafur icheine um fo weniger ein Grund vorhanden ju febn, "ale jenes Berfahren, bas eine unmittelbare Bertretung ber firchlichen Intereffen burch Abgeordnete ber Rirchenbehörbe möglich macht, an fich ben Borgug verbient vor weitläufiger schriftlicher Communication." Hebrigens werbe er, ber Brafident bes Ministerium's b. J. bei feinem "aufrichtigen Bestreben wie in allen Beziehungen fo auch bei ber bevorftebenben Reorganisation bes Schulwesens jebem begrundeten Unfpruch ber Rirche gebührende Rudficht zu tragen," auch folde Borlagen bes Oberschulrathes, über welche ein firchlicher Bertreter bereits gebort worben, Excelleng ju weiterer Meußerung mittheilen, ,fofern nach Lage bes einzelnen Falles ein Grund bagu fich ergibt."

Wir vermögen hier eine Bemerkung nicht zu unterbruden. Riemals und am allerwenigsten in der Schulfrage hat es die Kirche versaumt, ihr gutes Recht zu begründen. Riemals hat die neue Aera auch nur versucht, die guten Gründe der Kirche zu widerlegen, stets aber sindet sie jede Forderung unbegründet und stets unterläst sie es, solche Behauptung ihrerseits zu begründen. Die lediglich durch Vergewaltigung zu Stande gekommenen Oktobergesetze des Jahres 1860 sind der Born, aus welchem die neue Aera stets schöpft, was ihr behagt und taugt.

Ende Mai 1863 tagte ju Manuheim bie 14. allgemeine beutsche Lehrerversammlung. Etwa 1700 Schulmanner und protestantische Geistliche, vorherrschend aus Rord-Deutschland, waren zusammengekommen. Wurde auch bem Natur schier vergöttere, man muffe hierüber auch Anderes noch benten und gelten lassen, da wurde ber Reaktionar unterbrochen. Mit staunenswürdiger Bolubilität ber Junge verkundigte dann ein Herr Lange aus Hamburg, daß die Schule eine Art Freimaurerloge werden muffe, um etwas werth zu seyn.

Um 28. Dai Rachmittage hielt Dr. Balbamus aus Frankfurt eine lange Rebe, in welcher er bie Staatsomnipoteng im Erziehungswesen tabelte, die Erziehung der Familie zuwies und bie Borguge ber Communalicule als Gemeinbefdule vor ben Staatsschulen begrundete. Das gefiel nicht. 216 aber Oberlehrer Rubn von Mannheim ber Bersammlung öffentlich fein Bebauern aussprach, bag in ber Cache nicht entschieben genug vorangegangen werbe und inebefondere, daß er feinen Bortrag über bie Communalicule nicht babe balten burfen; und als bann Freund Rrebs, Inftitutelehrer von Mannheim, ausrief: "Wenn ihr eine beutsche Schule, beutsche Lebrer und ein beutsches Bolf wollt, bann mußt ihr bie Schule vom Joche bes Rlerus befreien!" ba junbete herr Rrebsens Wort in ber Mannheimer Fortschrittsversammlung; weder vorher noch nachher brohnte ein fo machtiger Beifallofturm burch bie Raume ber Trinitatefirche wie biegmal. herr Berthel aus Dreeben will einen Ginfluß ber Gemeinbe und ber Rirche auf bie Bolfeschule beibehalten wiffen, vermahrt fich aber ebenso energisch ale überfluffig bagegen, ale ob er unter bem Ramen Rirche bie Sierarchie verftanden haben wolle. Bum lettenmal tritt Stadtpfarrer Schellenberg von Manubeim auf, um feinem Bedauern, daß die Frage ber Confessions-Schule nicht erörtert worden fei, die Erflarung beigufügen: er fei in Sachen bes Schulmefens fur bas Staatsprincip; er freue sich ob ber Trennung ber Schule von ber Rirche und tonne verfichern, bag biefe Trennung in Baben in nachfter Ausficht ftunbe - eine Berficherung, welcher bie Unwesenheit bes Großherzogs bebeutungsvollen Nachbrud verlieb. tröftlich hatte eben auch fr. Rnies felber im Lowenfeller au Mannheim gerebet.

Rath Schmitt ans Gotha bie Rednerbuhne und biegmal als Prophet. Er prophezeit, biefe zwei Gebachtniftage murben anbrechen, bereits Leffing babe bie Majeftat ber Dummbeit entibront, es thue nur Roth, Tolerang von allen Dachern gu predigen. In ber zweiten Berfammlung fprach abermals Baftor Riede aus Reuffen und biegmal in offenbarer Bergeffenheit feines geftrigen Bortrages über Die Boltofdule als "Dentichule". Er findet, bas Bolf fei noch ziemlich gebantenlos und bieß befhalb, weil noch viel Aberglaube, Glaube an Sympathie, Auctoritäteglaube u. bgl. in bemfelben ftede. Oberlehrer Spengler von Mannheim glaubt bie nachbenflich werbende Berfammlung burch bie Berficherung troften ju muffen, man fei im Mufterftaate Baben nabe baran, Die Boltofchule gur Dentfoule ju machen, nur feien noch allerlei Sinderniffe zu befeitigen, namentlich muffe ber religiofe Memorirftoff beschränft werben. Rebner arntet burch gabireiche Unfpielungen auf thatfachliche Berhaltniffe fowie mit feinen Sieben auf Die geiftlichen Schulinspettoren Babens raufdenben Beifall. In ber barauf folgenben Berfammlung wurde bie Pflege ber Naturwiffenschaften ber bisherigen religios sittlichen als Surrogat erörtert. Ein Rebner behauptete, Die Raturfunde beschäftige ben gangen Menfchen und greife in alle Lebensverhaltniffe ein, ein anderer, bie Naturfunde fei bie Grundlage ber ibealen Bildung, ein britter ging noch weiter, indem er offenbarte, fte fei nicht weniger ale bie Grunblage fur ben Bestand ber Bolfer, fie fei die Lehrerin ber Freiheit u. bgl. m. Um weiteften aber ging jum Staunen feiner nabern Befannten Burgerfdul-Direttor Schröber ans Mannheim mit feiner Behauptung, baß ber Hochmuth fallen werbe burch ben Unterricht in Naturwiffenschaften, benn ber hochmuth, voran ber religiofe, fei lediglich Folge von Unfenntnig ber Natur. Herr Schröder wurzte feine Befdeibenheitelehre burch tenbentiofe Ausfalle, welche von ben Gallerien jubelnd acceptirt murben. Sauptlehrer Lohrer aus Mosbach fich bie befcheibene Ginwendung erlaubte, ibm fomme es vor, als ob man bie

#### XLVI.

## Bur Charakteristik nenester Geschichtschreibung.

I. Gin neuer confessioneller Tenbengliterat

bat fich in ber Person eines Sybelianers, bes Brivatbocenten Carl van Noorden aus Bonn bervorgethan, ber in ber gemeinsam mit Theodor Bernhardt heransgegebenen Corift "Bur Burbigung Johann Bilhelm Löbells" (Braunfcmeig bei Schwetschfe und Sohn 1864) mit einer Leibenschaftlichfeit und Bornirtheit gegen bie fatholifche Rirche, gegen fatholifche Inftitutionen und fatholifche Wiffenschaft ju Felbe giebt, wie es in unserer Beit Gottlob nur mehr feltener vorfommt. Unpreisung ber anfange in Belger's protestantischen Monates Blattern anonym erschienenen "Siftorischen Briefe an einen Sorglofen", ale beren Berfaffer fich fpater Brof. Lobell berausstellte, lagt fich ber genannte Brivatbocent an einer paritatifchen Universität im 3. 1864 vernehmen, wie folgt: "Die Schaaren bes Jefuitenorbens vollführten ihr balb blutiges, bald überliftenbes Befehrungswerf . . . Wenn bie Fanatis firung bes nieberften tauflichen Bobels ihren gebeimen Runftgriffen, ihren aufreizenden Reben versagte, mußte bie Allgewalt bes für bie Sache bes Glaubens und bie bargereichten politischen

Um Mitte Juni tam bann eine Berordnung über bie Einberufung von 20 Beirathen aus ber Bahl ber Lehrer bes Landes jur Begutadiung über Fragen ber bevorftebenben Boltsichulreform. Bon biefen Beirathen ernanute ber Ober-Schulrath 8; Die übrigen 12 mußten von ben Sauptlehrern bes Landes gewählt werben und zwar binnen 14 Tagen. Sofort stellten bie Parteien ihre Canbibaten auf, allein bei ben Bahlen gersplitterten fich bie Stimmen bermaßen, baß nur 5 hauptlehrer über je 1000, und nicht weniger ale 465 Sauptlehrer je unter 25 Stimmen erhielten. Bur Beit biefer Bablen ichaffte fich ein fehr braver Schwarzwalber Lehrer bas Portrat bes von ihm nichts weniger als verehrten Ober-Bom Beiftlichen befragt, weghalb er Souldireftore an. biefes Bilb aufgehängt habe, erwiberte er treubergig: Db, wa thuet me nit us Angft! Kurwahr, Die Angft vor bem Oberschulbireftor wirfte unter ben babifchen Lehrern beffer als alle Schulartifel, benn Berr Rnies ift ein energifder Babagoge!

(Schluß folgt.)

bes unter ben Füßen wankenben Bobens jusammen. Das Ruftzeug, läßt fich nicht langnen, ift ein ftattliches. Jahrhunderte baben an ben Waffen, bie bie Rampen bes 19. Jahrhunderts fomingen, geschmiebet. Reichliches Blut, bas fur bie Cache ber Bahrheit und ber geiftigen Freiheit vergoffen murbe, flebt an ben roftigen Schwertern und Spiegen" ... Diese ultramontanen Obscuranten in ber Wiffenschaft erreichen zwar nichts. "Aber bas Ziel ift jum großen Theile schon erreicht, wenn es ihnen gelang Schreden und Betaubung zu verurfachen. fragen fie nach lleberzeugung; nicht auf biefe fowohl, fonbern auf blinde Unterwerfung tommt es an. Sind boch unter ben Kubrern felbft bie ftarteren Beifter feinesmegs überzeugt!" Dann wird noch weiter beflamirt in ben wibermartigften Ausbruden über "Coucordatomanner und Coutgollner, Bartifulariften und Großbeutiche"; Die Siftorifer Surter, Rlopp u. f. w. erhalten ihre obligaten hiebe, und zulest verliert ber Bamphletift alle Faffung, wenn er über bie "Ranbund Beutezüge" ber "ritterlichen Raubhelben" in ben Siftor.polit. Blattern jammert, und beren "rubriges Spionirfpftem" benuncirt, welches "bem Prototype ber beiligen Inquifition" entspricht. Doch genug! herr Brivatbocent Rarl van Roorben ift ein geiftig unbedeutendes enfant terrible bes Sybelianismus, aber wir baben es fur paffend erachtet, barauf aufmertfam ju machen, in welcher Form biefer herr aus ber Soule fomast.

#### II. Gin moberner Cafaropapift.

Bis zu welchem Tone ber Bolemit fich die Hiftorische Beitschrift bes Herrn von Sybel in ihrem haffe gegen die Kirche versteigt, zeigt im neuesten heft Bb. II. in erschreckenber Weise ein Aussahvon Ottokar Lorenz: "Raiser Friedrich II."

und finangiellen Lodmittel erhipten Fürften und Landesvaters ben Dedmautel für ihre gewaltthatigen Umtriebe bieten. Ein Blid in ben Spiegel ber Befdichte lehrt uns am beutlichften bie Tendenzen, die innere Organisation, die fanktionirten Mittel ber heutigen ultramontanen Partei verfteben . . . Gie umlagert mit benfelben Schmeichelmorten, wie vor Zeiten, Die Throne und Cabinette, bublt mit gleicher Leibenschaft wie einftmals um ben Beifalleruf bes Bobele . . . Der feine Spurfinn ber Ratte, bie zeitig genug bas led geworbene Schiff verläßt, ift allbefannt, feine Garantie barum ift geboten, bag ber Illtramontanismus nicht gelegentlich einmal wieber in ben vorberften Reihen einer mit Burger - und Ronigeblut beflecten Strafen-Demagogie fampft." Diefe letteren Worte gelten als Dabnung an bie preußische Regierung, von ber ber Literat beflagt; baß fie ber fatholischen Rirche in ben Rheinlanden ju gunftig geffunt fei. "Richt icharf genug lagt fich jenes unnaturliche Bundnig rugen, welches nach ber Erwerbung bes ebemals furfürftlichen ganbes fich zwischen Berlin und ben Ultramons tanen am Rheine folog ... Diefelbe Genoffenschaft, welche fo oft bie 3wedmäßigfeit es gebot in ben Reiben ber augelloseften Revolutionare gefampft, Throne gefturgt, ben Morbftabl bes Fanatifers gegen gefalbte Ronige gebungen, follte in bem nenerworbenen ganbe bem altpreußischen protestantischen Staat gegen die fprudmörtliche Freifinnigfeit ber Rheinlander Der Literat brobt bann ber preußischen Regierung. baß es ihr fo ergeben werbe, wie ehemals bem beutichen Raiserthum, beffen Unterftutung bas Papftthum "mit Brandftiftung im beutschen Reich" belohnte! Das Ilrtheil über eine fold' fcamlofe Storung bes confessionellen Friedens in ben Rheinlanden überlaffen wir bem Lefer. Bon einer eigentlichen Wiffenschaft fann, nach ben Auslaffungen bes Bonner Bamphletisten, bei ben Ratholifen gar feine Rebe fenn, sonbern nur von einem "entehrenden Dagbebienft miffenschaftlicher Forfcung." Aber noch mehr. Die Rampen ber fatholischen Biffenichaft raffen "alle Rrafte und Mittel jum Biberftand, gur Behanptung beren Ansichten über Friedrich er in ihren Werfen an betreffens ber Stelle nachlesen moge.

Allerdings will Loreng ben Raifer nicht gerabe "als ein Mufter eines fogenannten ehrlichen Dutenbpolitifers" aufgeftellt miffen und tabelt beghalb bie neueren Bertheibiger beffelben, bie "nach bem Spruch: leb' immer Tren und Reblichfeit bis au bein ftilles Grab - baran gegangen find mit reinlichem Tuch Die fdmargen Fleden bes Bortrats ju pupen." Db g. B. Friedrich ben Mofes, Chriftus und Mahomet fur bie brei größten Betruger erflart babe - wie berfelbe befanntlich gethan ift fur Lorenz eine Frage von "burchaus untergeordneter Ratur", bic "feinerlei ernfte Burbigung verbient"; benn "bag Friedrich allerlei Meußerungen gethan haben mag, bie drift. lichen ober beibnischen Beloten Unftoß erregten, mag ja fenn." "Und gang abnlich verhalt es fich mit ben Rachrichten über Kriedriche Reigungen zur Wahrsagerei und Zeichendeuterei", so wie auch über beffen "geschlechtliche Bergebungen". Friedrich IL errichtete bekanntlich auf Sicilien formliche Sareme. Derartige Dinge haben aber fur herrn Loreng nur "ein anechotifches Intereffe". Man muffe ben Raifer nach großen Grundfaten beurtheilen, und barum muffe er "leiber befennen, bag große, wirflich wirffame Befichtepunfte nur von jenen tirchlichen Schriftstellern vertreten worben find, bie Friedrich II. als ben Untidrift ju fcbilbern liebten, um baburch ihren Tenbengen auf Roften ber Wahrheit Gingang ju verschaffen, und bie Welt für eine Unichauung ju gewinnen, welche ber icholaftifche Beift bes Mittelalters hervorgetrieben und bie auf Die Bevormundung ber Welt burch ben romifden Stuhl abgielt."

Die Politik ber Staufer im Allgemeinen und die Friedrich's II. insbesondere ist für Lorenz die großartigste Politik, indem sie "die papstliche Gewalt habe im Zaum halten und fodann ihr in der katholischen Welt erwordenes Ansehen als Mittel für die Allgewalt des weltbeherrschenden Kaiserthums benühen", und somit Deutschland vor dem "schlimmsten Joch römischer Bevormundung" schügen wollen. Das Alles konnte nur burch bie Erwerbung Unteritaliens gefchehen, und barum fieht ber Berfaffer in dieser Erwerbung " bie muthige That eines Berfules, ben Stier bei ben Bornern ju faffen." Batte ber junge Kriedrich eine Rebe an die Deutschen gehalten, fo murbe er, nach ber Divinationsgabe bes Berfaffers, unter anderm haben fagen fonnen, bag Papft "Alexander III. nicht etwa bloß den Burgerfrieg in Oberitalien in bem Leben bes Reiche, fondern in Mitte Deutschlands felbft provocirte", und bag ber Befig Italiens bem beutschen Reiche gar nicht schaben könne (S. 325). Spater aber hat ber Verfaffer biefe Rebe, bie er ben Raifer "nach Art bes Thucybibes" möchte halten laffen, mahricheinlich vergeffen, benn auf S. 371 gibt er an, "bag bas Berftanbniß fur nationale Bedürfniffe und Regungen bem Imperator völlig abhanden gefommen war", wegen feiner Borliebe für Italien! Der Berfaffer fonnte bemnach aus ber Logif bas Capitel von ben Wiberspruchen noch mit Rugen ftubiren.

Die Plane ber firchlichen Bevormundung burch bie Raifergewalt faßte Friedrich fehr fruh, aber er mußte gegen Papft Innocens III. Freundschaft beucheln, bas verlangten Grundfage aller anerkannten und bemährten Bolitif", und barum findet es ber Berfaffer febr thoricht von ben Bertheis bigern bes Raifers, "glauben machen ju wollen, er habe überbaupt gegen bie Tendenzen ber romischen Curie nicht nur nichts im Schilde geführt, fondern bie innigste Freundschaft, Die et vorgegeben, auch wirklich fur fie gefühlt." herr Loreng ift ein gewiegter Politifer. Mit einem Mann wie Innocenz III. fonnte ber Raiser, entwickelt er, nicht sofort anbinden; er mußte ben Rampf hinausschieben, und barum ging "Friedrich auf alle möglichen Forberungen und Bedingungen vorerft bereitwilligft ein; .. "moralisch war es jedenfalls nicht, aber politisch besto mehr zu billigen, bag er fich mit zweibeutigen Bufagen half," baß er "gegebene Berfprechen nach Belieben ju brechen ober ju halten für gut fand." Seine Doppelzungigfeit und 3weibeutigfeit ift nur bas "Resultat einer geiftigen Babagogif." Das weitere Berebe bes Berfaffere über diefe Dinge ift mahrhaft anedelnb. LIV.

57

Friedrich steht dem Herrn Lorenz in seinem ganzen Berhalten gegen die Kirche so hoch da, daß er ihn als den "letten Kaiser" bezeichnet. Auch in der "Organisation des Staates" verdient Friedrich die höchste Bewunderung. "Der König
regiert an der Spite eines sest gegliederten Beamtenstaates in
unbeschränktester Weise." Also Bureaufratie ist das Ideal.
Und weiter. Kraft seiner kaiserlichen Rechte "übt er den unbedingtesten Einsluß auf die geistliche Gewalt in seinem Königreiche aus." Also vollständiger Casaropapismus ist das Ideal.

Belde Stuten suchte nun Friedrich? "Darüber fann man nun freilich zweierlei Meinung feyn, ob bie Bolitif Kriebriche, inbem fie fich auf einen fo felbftfüchtigen und ehrgeizigen Bundesgenoffen, wie ber Fürstenstand mar, ftutte, ju billigen fei" (G. 344); aber auf berfelben Seite zweifelt ber Berfaffer nicht, bag gleichwohl "in biefen beutiden Rurften eine großgrtige faiferliche Bolitif ihre einzige ausgiebige Stute fand!" Und bei biefen und abnlichen Expettorationen muffen ftatt Grunden bem Berfaffer Rebensarten aushelfen, wie fie feit Gervinus in Deutschland gebrauchlich geworben. "Manner, welche ber Bergangenheit fundig find, burfen biefe Frage gar nicht mehr ju beantworten unternehmen", ober "Beber ber noch eines unbefangenen Bebankens in biefen Dingen fabig ift": bas find Trumpfe für Reuilletoniften. Cbenfo bie farfgemurzten Ausbrude über bie hierarcie, über bie "ultramontane Richtung" im 13. Jahrhundert u. f. w. Nicht bloß über Innocenz III. wird in ber frivolen Beife bes Encyclopabismus abgeurtheilt, auch Gregor IX. bat auf bas Berberben Deutschlands gesonnen; er bat "bie Bunde bes Raiferreiches immer offen ju erhalten gefucht, an beren Eiterung es bann ju Grunde geben follte," bei bem Tobe Coleftine IV. fceint ber Berfaffer absonberliche Dinge ju vermuthen. "Doch was gefchah — brei Bochen nach feiner Bahl war Coleftin IV. eine Leiche; er ftarb, wie fcon manchmal Bapfte zu rechter Beit geftorben maren. Denn nun batten bie Carbinale wieder freie Sand." Bei Innoceng IV. wurde bie Rirche , geheimnisvoll und abentenerlich gerettet."

Bon dem großen Concil in Lyon 1245 urtheilt Lorenz: "der ganze firchliche Apparat der hier in Scene gesett worden war, hatte nichts zu bedeuten als die eigentlichen politischen Tendenzen des Bapstes zu verdecken." Für die päpstliche Hierarchie war "der Staat nichts Anderes als ein zufälliger Appendix der firchlichen Einrichtungen, bloß dazu da, damit das Briefterthum ein Objekt seiner Heilsthätigkeit besitze"; ferner war "jesder politische Ungehorsam gegen den Willen des Papstes Sünde wider den heiligen Geist und schlimmer als alle übrigen Laster und Verdrechen." In diesem Ton wird weiter raisonnirt und die Rirche für "eine Institution innerhalb des Raiserreiches" erklärt.

Ilnd die Ruhanwendung? Selbst die höchsten Austrengungen bes Raiserthums waren nicht im Stande "die Rirche in diesjenigen Bahnen zu leiten, welche dem Gebeihen und der Entwicklung des Staatslebens entsprechen." Rur die "ständische Opposition", nur die "parlamentarische Berfassung" vermag das, wie sie es in England bewiesen. Das möge sich denn der österreichische Reichstath in seinem Kampse gegen das Concordat gesagt sehn lassen.

Der eingegangenen historischen Zeitschrift von Abolf Schmidt kann man gewiß keine besondern katholischen Sympathien nacheruhmen, sie war vielmehr streng protestantisch; aber wie hoch stand sie doch in wissenschaftlicher Beziehung da, wenn man ihre Leistungen mit den tendenziösen Feuilletonisten-Arbeiten (à la Lorenz, Bluntschli, Baumgarten u. s. w.) in der Zeitsschrift des Herrn v. Sybel vergleicht. Der edle Freiherr von Stein hat es prophezeit, daß die "politischen Tendenz-Jäger" in der Geschichte alle wahre Geschichtschung in Deutschland bankerott machen wurden, wenn gleich sie sich auf ihre philologische Kleinmeisterei und auf ihr ruheloses Einzbringen in alle möglichen Details auch noch so viel zu Gute thun möchten. Aber es ist erfreulich, daß troß aller Rührigkeit dieser "Tendenziäger" der gesunde Sinn im deutschen Bolke immer lebendiger erwacht und über die modernen Geschichtsbaus

meister in ebenso kurzer Zeit zur Tagesordnung übergeben wird wie 3. B. über die Geschichtsschreibung des herrn von Rotted, dieses Urbildes aller liberal politischen Geschichtsbanmeisterei. Wenn aber die "gelben Blätter" von dieser Seite Angriffe erfahren, so kann das ihnen nur zur Ehre gereichen; sie werden zugleich eine Ehre darein sehen in ihren Abhandlungen nie in den absonderlich unwürdigen Ton zu verfallen, der gegnerischerseits immer mehr zur Gewohnheit zu werden scheint.

### XLVII.

# Beitläufe.

Deutschland und Defterreich nach bem Minifterwechsel in Bien.
Den 10. Rovember 1844.

Seit bem 26. Oftober ist also Graf Rechberg nicht mest Leiter ber Wiener Staatsfanzlei. Das Ereignis hat großes Aufsehen gemacht, und ein Chaos von Reinungen über die Ursachen und Kolgen besselben fluthet burch die deutsche und österreichische Presse. Wirklich lohnt sich der Versuch in die muthmaßliche Stellung des neuen Ministers in Wien eine klare Einsicht zu gewinnen, und hiezu gibt es keinen bessern Weg als die unbefangene Scheidung und Vergleichung der verschiedenen Urtheile, welche von den in Deutschland und Desterreich grafsirenden Parteien darüber geäußert werden. Da wir selber aber zu keiner dieser Parteien schwören, sondern freie Bekenner der politischen Logis sind, so erlauben wir uns, zunächst unsere eigene Meinung über den Rücktritt des Grafen Rechberg ans zubeuten.

Der fceinbarfte und auch allgemeinfte Borwurf gegen biefen Staatsmann lautet: er habe fein Princip gehabt und barum fei feine Politif eine carafterlofe und fprunghaft mechfelnbe gemefen; tappend habe er an alle Thuren geflopft und nirgenbe fei ihm aufgethan worben. Run läßt sich ber totale Diferfolg freilich nicht laugnen, aber anbere ift es mit ber Graf Rechberg hatte ein Princip, und zwar bas eminent beutsche, und carafterlos war feine Bolitif fo wenig als die traditionelle Politif Desterreichs, ja er wird vielleicht ale beren "letter Ritter" in bie Geschichte eintreten. 218 er unter bem europäischen Erbbeben vom Frühling 1859 bie Bugel bes auswärtigen Umtes ergriff, ba faßte er ben Gebanten, burch eine Aufraffung Deutschlands bas mantenbe europaifche Staatenfpftem ju ftugen, und bem ift er treu geblieben bis ans Ende. Bang insbesondere in bem verhangniße vollen Streit mit Danemarf. Nicht um bas europäische Bertragerecht zu verläugnen und bas Londoner Protofoll zu zerreißen, nicht um bas uralte Danenreich ju gertrummern und fo ber legitimen Ordnung Europa's auch im Rorden eine unbeils bare Bunbe ju fchlagen, hat Graf Rechberg fich fogar jum Rrieg mit Danemark treiben laffen, fonbern um bie liberale Demofratie in Ropenhagen ju bandigen, mit ber fich ber Friede im Rorben ebensowenig vertrug als mit ber liberalen Demofratie in Deutschland. Die natürlichsten Bunbesgenoffen biefer Bolitif Rechberge maren bie beutschen Mittel- und Rleinftaaten in ihrem eigenen wohlverstandenen Intereffe gewesen; aber biefe Staaten waren unfrei unter bem Drud bes Liberalismus, ber in ber auswärtigen Politif ftets bie ungludlichfte Sand bat, und fie machten mit ihren argsten Keinben gemeinsame Sache gegen bie confervativen Abfichten Defterreichs. Ein anderer Leiter ber Wiener Staatsfanglei batte nun vielleicht feine Banbe in Unschuld gewaschen und die Reutralität des Raiserstaats erflart. Graf Rechberg aber fonnte nicht laffen von ber beutfchen Ibee; er ging im Bunbe mit Preugen voran, bas wenigftens bem Uniceine nach an benfelben Grundfagen bes euros

päischen Staatenspstems sesthalten wollte. Eine bunkle Intrigue, zu welcher von St. Petersburg aus der Wahnsinn der liberalen Demofratie auf Seeland benütt wurde, gab der Sache plöhlich die entgegengesette Wendung; als seinen großen "Purzelbaum" soll der gewesene Minister selber diese ausgenöthigte Front- Lenderung bezeichnet haben. Aber noch war nicht Alles verloren. Konnte nicht gerade jest aus dem ephemeren Bunduss mit Preußen jene deutsche Centralstellung hervorgehen, welche den Rest des europäischen Staatenspstems zu behüten hätte? Das war die Lebensstage für Graf Rechberg. Wäre nicht jede Hoffnung auf eine günstige Antwort aus Berlin verloren, dann wäre er noch Minister: das ist unsere Meinung.

Done Zweifel ift ber neue Leiter ber Wiener Staatsfanglei ein bochft ehrenwerther Mann wie fein Borganger; aber es ift mertwurdig, wie verschiedene Ideenassociationen fic an bie Namen ber zwei Dlanner fnupfen. Ber "Graf Rechberg" fagte, ber mußte nothwendig an Franffurt, an ben Bundestag. an bie großbeutsche Sache benfen, bem Ramen bing ein gewiffer Reichsgeruch unverwischbar an. Wer jest "Graf Rendborff Bouilly" fagt, ber benft fofort an ben Gefanbten in Betereburg ber bes Czaren Rifolaus' Bunft in bobem Grabe genoffen haben foll; an ben Besuch in ben Tuilerien aus bem, wie man fagt, ein genaueres Befanntfenn mit bem Imperator bervorging; an die nabe Berwandtichaft mit Roburg und mit ber Ronigin von England, beren Mutter eine leibliche Schwefter ber Mutter bes neuen Ministers war. Der Minister mit bem urbeutschen Ramen ift abgetreten; bas icheint zu beweisen, baß man in Wien feine hoffnung mehr bat, mittelft ber großbeutschen 3bee eine neue Stute fur ben Reft bes europäischen Staatenspfteme ju fchaffen. Aber bamit ift feineswegs gefagt, baß nun auch bie europäische Alliang mit Breugen aufgegeben Bielleicht verheißt ber neue Minister mit bem eminent europäifden Ramen fogar bas Gegentheil.

Eine beliebte Berfion glaubte ben Fall bes Grafen Rechberg aus ber geringen Warme erklaren ju muffen, beren feine Unnaherungsversuche aus Anlaß ber französisch italienischen Convention in Paris sicher gewesen seien. Daß in den Tuilerien das Ereigniß mit Verguügen ausgenommen wurde, ist gewiß; man wird sich dort stets über jedes Anzeichen freuen, das eine Entsernung Desterreichs von Deutschland und der deutschen Iden Imperator zum Opser zu fallen, dürste doch erst einem Nachsolger Rechbergs vorbehalten senn. Vielleicht dem Grasen Mensdorff selber, wenn einmal die Ausgabe Desterreichs, sich wegen Italiens mit Frankreich auf guten Kuß zu stellen, dringend wird, und wenn dann der leitende Staatsmann sich der Wahrnehmung — ausbleiben wird dieselbe nicht — länger nicht mehr entschlagen kann, daß die Hindernisse der Verstänsbigung viel weniger am Mincio liegen als am Rhein.

Abermals icheinen fich bier eigenthumliche Unalogien bar-Der Mann mit bem Ramen ber alten ichmabischen aubieten. Reichsbarone ift gefallen, weil er fich in bem Berhältniß Defterreichs jum beutiden Bunbe feinen Rath mehr wußte. Wie, wenn fein Nachjolger mit bem balbbeutschen Namen balb auch mit ber beutschen Integritat fich feinen Rath mehr mußte? Soon bringen hinter ibm bie öfterreichifden Staatsmanner mit un- und antideutschen Ramen heran, und Br. von Schmerling bat zu ungelegenster Stunde bie ungarische Frage wieder auf bie Tagesordnung fcreiben muffen, mas immer ben Tritt Defterreichs auf eine geneigte Glattbabn bebeutet. Ift es fo undenfbar, bag icon ber zweite Rachfolger Rechberge allein bie engsten Intereffen bes eigenen Reichs in's Muge zu faffen und ber beutschen Bunbespolitif jebe fernere Betheiligung mit Gut und Blut ju verweigern gezwungen fenn wird?

So weit benfen die zwei großen Parteien in Deutschland niemals, die sich jest, bei diametral entgegengesesten Zielen, boch ganz gleichmäßig über ben Sturz des Grasen Rechberg freuen. Die preußische Fortschrittspartei jubilirt, aber die großedeutsch-liberale jubilirt nicht weniger, und jede glaubt, daß der öfterreichische Ministerwechsel in ihrem Interesse liege. Dieß ist

aber offenbar unmöglich: baffelbe Ereigniß kann nicht gleichemäßig zum Bortheile ber kleindeutschen und der großdeutschen Sache ausfallen, eher zum Nachtheile beider. Sehen wir nun, wie es kommt, daß dennoch beide Parteien in den gleichen Musionen sich wiegen.

Ungleich mehr Brund jum Jubiliren bat allerdings bie Partei bes Nationalvereins, wenn auch nicht in bem Ginne wie fie glaubt. Gie meint: mit bem Berfcwinden bes Grunbers ber öfterreichisch preußischen Alliang, Die fich von Unfang an ihres Saffes mit Recht erfreute, werbe auch bas Enbe ber Alliang felber gegeben fenn. Gie meint, Graf Rechberg mußte beute mehr als je Minister seyn, wenn nicht in bem Moment, mo bas Einvernehmen ber zwei Mächte in ber fchleswig-bolfteinischen Frage die Probe ju bestehen hatte, unausgleichbare Digverftanbniffe entstanden waren. Die Partei weiß febr wohl, bag ein folder Bruch jest gefährlicher mare als je und bas Berhaltnis amifchen Defterreich und Preugen fo feindselig gestalten mußte wie nie. Denn bis jest haben bie zwei Machte immer nur um Belleitaten gestritten, bie fich nach ben Umftanben auch wieder vertagen ließen, nie um einen Gegenstand hochwichtigen Bewinns ober unmittelbaren Berlufts wie nun in Schlesmig-Solftein. Fur bie Partei ift aber bie feinbliche Spannung ber amei Machte bas Lebenselement wie fur ben Sifch bas Baffer. barum freut fie fich in ber Meinung, bag bie in Wien aufgestiegenen Wolfen neue Waffer ber Bwietracht reichlich verheißen.

Aber hierin könnte die Partei sich irren. Wenn auch der Rudtritt des Grafen Rechberg allem Anscheine nach die große beutsche Bedeutung des Bundes der zwei Mächte dementirt, so könnte nichtsdestoweniger die europäische Allianz zwischen Wien und Berlin sortbestehen. In dieser Qualität könnte sie sogar um so sester werden, je mehr die Bundesresorm in Vergessenheit geräth. Der neue Minister ist nicht ein Diplomat aus dem Bureau, sondern Soldat von früher Jugend au; als Mann des Degens wird er schwerlich seine Hoffnung auf juristisch ausgeklügelte Artifel einer neuen Resormakte bauen; aber

er wird Revue halten über die möglichen Anhaltspunkte Desterreichs in dieser schweren Zeit, und er wird nicht leicht den Sperling der preußischen Allianz aus der Hand wersen sür eine kaum sichtbare Taube auf dem Dach. Berstünde die Partei des Nationalvereins sich ruhig unter die Weisheit des Hrn. von Bismark zu sügen, so würde sie auch darin ihren Bortheil ersehen; denn es ist unfraglich, daß jede Allianz der zwei Mächte, welche nicht auf die gesammtbeutsche Resorm abzzweckt, sondern eine bloß europäische bleibt, dem preußischen Hegemonie-Streben außerordentlich günstig, ja die Präsormation des engern und weitern Bundes ist.

Schon barum wird bas Einvernehmen mit Defterreich in Berlin ein "gesuchter Artifel" bleiben. Gr. von Bismarf lieb. augelte mit Franfreich, weil er biefen Artifel nicht befaß, und nachdem er ihn befitt, wird er ihn festhalten um jeden Preis, nur nicht um ben bes - 3weds. Es ift flar, welchen Unterschied es schon für die nachfte Aufgabe macht, ob Preußen in Schleswig, Solftein und Lauenburg Die Stimme Defterreichs für ober gegen fich bat. In biefen ganbern, beren alleinige herren von nun an die zwei Dadte find, wird Preugen verhaltnismäßig leicht feine Biele erreichen, foweit man in Wien beiftimmt. Es fame bingegen in bie verwunschtefte Lage, wenn Defterreich ploglich auf Die Seite ber mittelftaatlich - augustenburgifden Bartifulariften trate. Breugen ftunde vor ber peinlichen Wahl, entweder ben "Safen von Riel" mit Bugebor. ber feit gebn Jahren als unentbehrliches Dachtbedurfniß ber nordbeutschen Monarcie bogmatisch befinirt ift, im letten Doment mit bem Ruden anzuseben, und ohne andern Lobn für bas bei Duppel und Alfen vergoffene Blut als ben problematischen "Dant" ber beutschen Patrioten beimzuziehen — ober es konnte allerdings allen Machten bes Bundes tropend in ben Bergogthumern fteben bleiben; aber mas bann?

Gerade fo, wie wir hier fagten, muffen nun bie Dinge fommen, wenn die Frende ber großbeutscheliberalen Partei über ben öfterreichischen Ministerwechsel nicht völlig getäuscht werben soll. Dieser Graf Rechberg, sagt bas Resormvereins-Blatt mit gesperrter Schrift, "habe Desterreich in Einem Jahre mehr Schaben zugefügt, wie Metternich von 1815 bis 48." Ilm nun den Schaben wieder gutzumachen, soll der neue Minister reuig zu dem Mittelstaaten zurücksehren und mit ihnen den Bundesbefehl an Preußen erlassen, daß es mit leeren Sanden aus den Herzogthümern zurückzumarschiren und dieselben als souveraines Land dem Augustenburger unbedingt zu übergeben habe. Sehr wohl; haben sich aber die Herren auch schon die Gewissensfrage vorgelegt: wenn Preußen dem Besehl nicht gehorchen will, was dann?

Wer ift benn biefe großbeutsch-liberale Partei, beren "Stube" von fo großem Werth fur Defterreich feyn foul ? Sie ift ein unflares Gemifch febr verschiebener Richtungen, und fie enthält namentlich zwei fich geradezu wibersprechende Elemente. Das find erftens bie verfappten Bartifulariften. theiligen fich gegen ben Nationalverein und bie preußische Degemonie an ber großbeutschen Bartei, aber von ber Bundesreform reben fie nur, weil fie glauben, es werbe ja boch nichts baraus. Bon Desterreich verlangen fie im Grunde nichts als Die ewige Entameiung mit Breußen; fo lange biefe bestebt, fühlen fie fich ficher und mohl zwischen ben ftreitenden Rivalen wie in Abrahams Schof. Auch in ber ichleswig-holfteinischen Sache baben fie vor Allem bie Entzweiung angestrebt; Defterreich follte ihnen ben Augustenburger burchfegen belfen, biefer follte einen Damm bilben gegen bie preußischen Absichten in ben Bergogthumern, und fo follte auch aus biefer Frage wieber bem Keuer bes großmächtlichen 3wiftes neues Brenumaterial jugeführt werben. Wenn nun eine folche Politif, bie gerabe barauf berechnet ift niemale Stand ju halten, fich Desterreich als "Stupe" anbot, fo ift es mohl nicht ju verwundern, bag bem Grafen Rechberg jest vorgeworfen wird: er habe auf bie Sofe und Minister ber Mittelftaaten mit Geringschätung berabgefeben.

3 weitens enthalt aber bie großbeutsch-liberale Bartei auch ehrliche und treffliche Patrioten, benen bie gesammtbeutsche

Umgestaltung bes Bundes wirkliches Herzensanliegen ist. Daß auch diese Herren den Rücktritt des österreichischen Ministers bejubeln, ist ein Uebermaß politischer Berkennung. Eben sie dürften an dem Grasen ihren verlässigsten Freund verloren haben. Wenn er sich geäußert hat: der Fürstentag sei ein "unüberlegter Schritt" gewesen, den er nie gebilligt habe, so macht es seinem politischen Berstand alle Ehre. Im Uebrigen hat er die großdeutsche Idee sestgehalten von Solserino die Alsen; sein Nachsolger hat nun den klaren Rückblick auf die Wege, welche sein Vorsahrer betreten hat die an die Grenzen der Möglichkeit; wird nicht vielleicht an diesem Punkt eine Warnungstasel aufgerichtet seyn mit der Inschrist: Vestigta terrent!

Aber gesett, ber Ministerwechsel babe wirklich, wie bie Partei fich fomeichelt, "bie Rudtehr Defterreiche gur großbeutfchen Bunbespolitif jur Folge" - mas muß bann gefchehen? Bum Unglad handelt es fich nicht um ben 3bealismus einer neuen Reformafte, fondern um bas febr reelle Objeft ber überelbischen Bergogthumer, Lauenburge gang ju geschweigen. muß fofort Befdluß gefaßt werben. Defterreich foll alfo Sand in Sand mit ben Mittelftaaten Die ungeschwächte Sonverainetat bes Augustenburgers in Schleswig-holftein einsegen, und ju biefem Ende bie Breugen nach ber blutigen Eroberung bes Landes mit leeren Sanden hinausjagen. Rehmen wir nun ferner an, bas ginge fo leicht und einfach wie ber Bebante, fo mare bamit gwar unfern Partifulariften, aber weber bem Beburfniß ber öfterreichischen Bolitif noch ben großbeutschen Batrioten genügt. Beibe mußten nun erft recht auf bie gesammtbeutsche Umgeftaltung bes Bunbes bringen. Und was murbe Breugen baju fagen? Berbitterter als je, murbe es fic ju Frankfurt weniger als je in Bute "majoristren" laffen. Sollte Defterreich mit Gewalt vorgeben Was also bann? gegen bie Berliner Politif, und wie viele mittelftaatlichen Bataillone wurden wohl mit marichiren?

Das Schönfte aber kommt erft noch. Dieselben Organe, welche bem Grafen Rechberg vorwarfen, bag er die herzlichen

ihren Brobherrn anwiderte, so plumpen Charlatanismus mit seiner Person treiben zu sehen. In demselben Moment, wo er vor dem schlecht verhüllten Fiasto seines eigenen Berfassungswerfes steht, dursen die liberal-servilen Schmeichler ihn als den diplomatischen Messias Desterreichs aupreisen! Die Welt hat wahrlich an öffentlicher Corruption nie mehr ertragen, als seitdem sie "liberal" ist, und es muß weit gesommen seyn, wenn ein Schmerling, den doch einst selbst seine Gegner achten mußten, im ranzigen Dunstsreis der Markischeier sich wohlbesinden kann.

Aber zur Sache! Wir unfererseits haben befanntlich conftant die Ueberzeugung versochten, daß es für eine politische Gemeinsamkeit zwischen Deutschland und Desterreich nur zwei Möglichkeiten gebe, nämlich den Statusquo des Bundes oder die großdeutsche Raiseridee. Dieser Sat hat uns die besten kritischen Dienste geleistet; er war die Säule des Styliten, auf die wir uns aus dem wogenden Parteigewirre stückteten, und die Ersahrung hat alle Wahrnehmungen die wir von da herab machten, nur zu sehr bestätigt. Hr. von Schmerling braucht nicht einmal neue Vorschläge für Frankfurt vorzubereiten, er braucht nur mit dem Ausbau seiner eigenen Versassungen des obigen Sases wird eine neue hinzusommen.

Hr. von Schmerling kann die Doppelrolle eines beutschen und eines österreichischen Reformers nur so lange spielen, als seine eigene Berkassung für ben Raiserstaat nicht zur Wahrheit geworden ist. Ganz richtig hat das Nationalvereins-Blatt sich aus Desterreich schreiben lassen: "Theil und Förderer eines einheitlichen Deutschlands und zugleich Theil und Förderer eines einheitlichen Desterreichs zu seyn: das ist ein Unding." Auch die Magyaren wissen das recht gut; alle liberalen Projekte zur Bundesresorm sind ihnen genehm, weil sie als beren nothe

ausschließlich bem Staatsminifter zur Berfügung fiebe, ift unferes Biffens unwibersprochen geblieben. So fann es auch nicht zweifels haft febn, wer in Bien ber eigentliche Gebieter ber "Prefjuben" ift.

wunderthätigen Meffias, ber Berg und Thal gufammenbringen und alle Wiberspruche ausgleichen fann. Es ift ber liberale Jurift, Staatsminifter von Schmerling. Rur ber bofe Junfer Rechberg bat bie Bauberfraft biefes Mannes bis jest paralpfirt, ber neue Minister=General wird umgefehrt fein Lehrling fenn, und fofort mirb ber Deifter bem ftaunenben Bublifum folgenbe Rraftstude vorführen: Er wird bie preußische Bolitif splitternact wie fie gefommen ift, aus ben Bergogthumern wieber binaus bugfiren, und gmar fo, bag weber in Berlin noch an ber Wiener Borfe beghalb eine Berftimmung entfteht. Er wird zweitens bie großbeutsche Bunbespolitif mit aller Energie wieber aufnehmen, aber brittens jugleich bie auswärtige Politit Defterreichs auf ein Minimum reduciren, bas Reich auf feine Bauslichfeit einschränken, mit Ginem Wort "fich fammeln laffen." Er wird viertens am Mincio bie Alliang bes Imperators gewinnen, aber bafur bochftens bas Concorbat bergeben, und namentlich am Rhein fich erft recht ale eigentlichen Schutengel aufftellen.

Wir treiben wahrlich nicht Spott in fo ernster Sache. Lefe man nur bie Allg. Beitung, und man wird feben, bag an allen biefen Bunberthaten fr. v. Schmerling nur burch Graf Rechberg bisher verhindert worden ift. Daß jener mit ber Bolitif bes lettern in ber ichleswig-holfteinischen Frage vollfommen einverstanden war, daß er wenigstens vor dem Reichsrath eine lange Rebe hielt, worin er ein Duzendmal die Wendung wiederholte, "am Ende" bleibe nichts übrig als mit Preugen ju geben - bas barf man bei bem furgen Gebachtniß ber Begenwart fedlich ale vergeffen voraussen. Jest thut man, ale wenn fr. von Schmerling mit feinem unfehlbaren Arfanum für alle Schwerenoth Defterreichs und Deutschlands burch den Aristofraten Rechberg unterbrückt worden sei. Und so fcreiben bie Leute in die Welt hinein, welche eigens von bem Pregbureau bes Staatsminifters bezahlt finb \*), ohne bag es

<sup>\*)</sup> Die jungfte Rachricht eines Wiener Blattes, bag ber gange Fond gu Prefe und ahnlichen Zweden, 500,000 fl. wenn wir nicht irren,



setzen. Das sind wichtige Symptome. Sie bedingen unsehlbar ein Ueberwiegen europäischer Zielpunkte in ber Staatskanzlei über die beutsch-liberalen; sie bestätigen unsere Meinung, baß ein europäischer Staatsmann den urdeutschen Borsahrer in der Leitung des auswärtigen Amtes abgelöst habe.

Mit ber bequemen Politif bes Staatsminifters - menn andere, wie felbft die Allg. Beitung bemerft, Richtsthun "Bolitif" beißen fann - geht es nun nicht mehr. Darin burfte fein Sieg in Bahrheit befteben und man fann benfelben eben fo gut fur eine Rieberlage ansehen. Richt ben Grafen Red. berg, wohl aber ben gepriesenen Minister bes Innern trifft ber Bormurf, bag er bie fcone Beit eines vierjabrigen Friebene unbenütt gelaffen habe, fo bag Defterreich jest abermals fein Saus erft im Moment bestellen foll, wo ber Reind bereits an die Thore pocht. Die Aufgabe mar freilich fower, die einmal gegebene Berfaffung nun auch jur Babrbeit ju machen; fie war und ift vielleicht unmöglich. Dann batte aber eben ein anderer Weg versucht werden muffen, lieber beute als morgen. Lottern und hangen laffen, mar bas Schlimmfte mas gefchehen fonnte. Die Politif bes Nichtsthuns fcheint aber noch bagu nicht fo fast bie perfonliche Reigung bes Ministers, fonbern formliches Syftem gewesen ju fenn; und wenn jest wirflich in Defterreich ein Suftem gefallen ift, fo wird es hoffentlich biefes fenn.

Jebenfalls hat die Partei des Staatsministers nie von ihm gefordert, daß endlich die Vervollständigung des Reichs-Raths mit allen Mitteln anzustreben sei. Sie hat von ihm immer nur verlangt, daß er ihren Rache- und Herrschaftsplänen das Podium halte. Beflagt hat sie sich nur, daß der Minister ihren kirchenseindlichen Gelüsten nicht alle Zügel schießen lassen wolle oder durse, nachdem die Allg. Zeitung doch schon am 24. Aug. 1861 erklärt hatte: daß ohne diesen beharrlichen Ramps "das Ministerium Schmerling keinen Boden und keine Zukunst hätte." Gerade für die hochpolitischen Ausgaben der Partei schien der Rumpsreichsrath außerordentlich geeignet, und

bie Partei hatte nicht bie minbeste Lust ihre parlamentarische Macht mit ben llugarn und Croaten zu theilen. Richts gesiel ihr besser an ber Februar-Bersassung, als baß in ihr bie Möglichkeit gegeben war, burch bie beutsch-liberale Mehrheit eines Reichsraths-Kragments die ganze Monarchie zu beherrschen. Jest erst und nothgedrungen hat der Minister einen Schritt gethan, um die in einander gewirrten Reichsraths-Besunsisse wieder zu scheiden, und sosort ist er bei der Partei in Ungnade gesallen. Ich meine den Streit über das neue Einberufungs-Patent für den 12. November. Es ist der Mühe werth einen Augenblick dabei zu verweilen, wenn auch nur, um einen Blick in das staatsrechtliche Labyrinth zu thun, in welches die Versassungs-Krage in Desterreich seit dem 20. Oft. 1860 wieder versunken ist.

Die bis jest gefliffentlich vermiebene Frage, mas benn ber bisherige Reicherath eigentlich war, ift endlich offen gestellt. Bei ihrem erften Busammentritt im Dai 1861 war bie Wiener Reichsvertretung, ba aus fammtlichen ganbern ber Stephans-Rrone fein Deputirter tam, verfaffungemäßig nur ber "engere Reichbrath." Aus biefem Rorper hatte fcon bie Februar-Berfaffung bes Srn. von Schmerling etwas gang Unberes gemacht, als im Oftober-Diplom beabsichtigt war. Das Diplom fennt eigentlich nur ben Reichbrath und bie Landtage, es läßt ben letteren ihr Bewicht, und fest nur gleichsam nebenber feft: ba bie beutscheflavischen Erblanber ichon feit langer Beit auch mit ihren besondern Angelegenheiten in einer politischen Gemeinsamfeit ftunben, so behalte ber Raifer fich vor, biefe Angelegenheiten unter Bugiehung ber betreffenben Bertreter auch ferner gemeinsam behandeln zu laffen. Es charafterifirt bie Berfaffung vom Februar, baß fie biefen Rebengebanten bes Diplome jum conftitutionellen Ungelpuntt machte; fie fette namlich an bie Stelle bes fakultativen Bufammentritts ber beutsch = flavischen Landtags = Ausschuffe ben ftanbigen "engern Reichbrath", auf Roften ber landtaglichen Befugniffe und als ein formliches Barlament fur bie Gine Balfte bes Reichs. Ohne biefen Runftgriff gabe es nun allerdings aller Bahr-

58

LIV.

scheinlichkeit nach, bis heute nur Landtage, aber feinen Reichen Rath in Desterreich; boch stünden die Aussichten ohne Zweisel besser, wenn bem ungarischen Landtag bas bose Beispiel centralistischer Ueberhebung nicht gegeben worden ware.

Inbeß griffen bie Confequengen noch tiefer ein, inbem burch ein Spftem von Rechtsfiftionen bie Theilvertretung jum eigentlichen Reichsparlament hinaufgeschraubt wurde. in ber erften Seffion wurden bem engern Reichbrath gemaß s. 13, welcher bem Raifer für gewiffe galle bie felbftftanbige Berfügung über bas Bubget zuspricht, Die Befugniffe bes weitern Reichsraths übertragen. Go ging es fort bis in's porige Jahr. Da mar es endlich nach zweisähriger Bogerung. bie fich an Brn. von Schmerling icon Riemand mehr gu erflaren wußte, jur Nieberfetung bes Laubtags fur Giebenburgen gefommen. Die Rationen ber Magyaren und Szefler bielten fich awar fern, aber bie Sachsen und Romanen nahmen bie Berfaffung vom Februar an und mablten nach Borfdrift berfelben 26 Bertreter in ben Reicherath. Sobalb nun biefe Siebenburger von ber turfischen Grenze ber in bie Biener Bersammlung famen, wurde biefelbe formlich ale "weiterer" ober Gefammtreicherath erflart. Bolen und Tichechen maren ingmifchen größtentheils ausgetreten, weil fie in einer Berfammlung von 140 Mitgliedern ftatt ber gefetlichen 343 nicht bie Reprafen tation ber gangen Monarchie erfennen wollten. Und in ber That ift biefelbe eine bloge Rechtsfiftion bis gur Stunbe.

In diesem Sinne ist nun aber ber weitere Reicherath im Unterschiebe vom engern und vor diesem einberusen, und die beutsch-liberale Partei nimmt daran großes Aergernis. Aber nicht etwa an der Fistion, sondern am Unterschied, den sie sogar für eine Versassungs Werlehung erklärt. Die Partei wollte nämlich von Ansang an nur ein einziges Reichsparlament, in welchem alle constitutionellen Befugnisse der Monarchie centralisirt wären, und das dem ungarischen Laudtag bald ebenso das Blut aussaugen wurde, wie es den dießseitigen Landtagen bereits ausgesaugt ist. Der wengere Reichsrath"

wäre nur für ben Fall vorbehalten worden, daß die Partei in bem großen ihre Absichten nicht durchsehen konnte; dann hätte sie mit Zurücklassung ber transleithauischen Mitglieder für die beutsch-slavischen Länder besondere Gesetze gemacht. Nur in soferne wäre die Zwischenstellung dieser Institution sowie die des ungarischen Landtags noch erträglich gewesen. In der gegenwärtigen Unterscheidung hingegen wird der Untergang der angestrebten Centralisation und der Ansang des Köderalismus erkannt. Auch eine arge Zersplitterung der parlamentarischen Macht werde sich daraus ergeben, indem dem engern Reichsrath als untergeordnetem Körper die wesentlichten "Drücker" entzgogen würden; er könnte z. B. nicht mehr durch Berweigerung des Budgets die Aussehung des Concordats erzwingen und bergleichen.

Gewiß weiß Riemand beffer als ber Hr. Staatsminister bie Grunbe ber Partei ju murbigen, sowie die Avancen melde fein Schritt bem Dualismus macht. Aber es geht eben nicht mehr anders; man braucht die Ungarn, man muß ben ungaris fchen und ben croatischen Landtag einberufen, und ba mar ein Beiden bes Entgegenkommens folechthin erforberlich. Roch vor einem Jahre fchien es freilich, als ob bie Berfaffung vom Februar ihren 3med auch bann erfulle, wenn bie andere Balfte bes Reichs braußen bleibe. Gerabe bamals bat ber Ctaats= Minister bas folge Chrgefühl Ungarns in einer Beife verlett, bie por bem Forum bes politischen Taftes unverzeihlich ift. Er ftund auf ber Bobe feines Ansehens, Ungarn litt in Folge ber Durre an totalem Migmache und hungerenoth, und bie Regierung verlangte vom Reichbrath 30 Millionen Unleihe für ben ungarischen Rothstand. Bas eine gesunde Politif ber Berfammlung hatte rathen muffen, verfteht ein Rind; fie aber madelte und nergelte nach Brofefforen-Art an Ungarn und ben ungarischen Buftanben und feste an ber Summe ein Drittel Der Finanzminister sprach in warmen Worten gegen bie Berfürzung bes nothleibenben Lanbes; Br. von Schmerling aber, ben es nur ein Wort gefostet batte bas Saus von bem argen Mifgriff abzuhalten, meinte: 20 Millionen genügten auch, und fo ftimmte bas Saus.

Beute wurde Br. von Schmerling wohl nicht mebr fo reben. Es muffen aber auch unerbittlich zwingenbe Grunde feyn, bie ibm bie ploplicen Rudfichten auf Ungarn abgepreßt baben. Und wie wird bas Magyarenthum antworten ? 36 fürchte, es wird noch überfluffige Belegenheit fenn, barüber an reben. Gewiß ift foviel, wenn Defterreich abermals erft im Drange ber Roth mit ben Magyaren ju verhandeln fommt und wenn diefe fich barnach benehmen wie ber Glaubiger mit bem bebrängten Schuldner, bann trägt allein bas "Spften Schmerling" bie Berantwortung. Bier fcone Friebendigbre hat es rein vergeubet unter hochtrabendem Selbftrubm; von allen iconen Berheißungen ber Berfaffung ift nichts mabr geworben, nicht einmal die minbefte Befferung ber Finanglage, wie bie gescheiterten Unleben und bas unbestegliche Deficit beweisen; selbst die Breffe und die Borfe verhehlen nur mehr mubfam bas Fiasto und ihre Macht fteht feineswegs mehr unerschüttert binter bem Staatsminister.

Das Spftem Schmerling ift unbedingt in bem Dage verloren, ale auch bie nichtbeutschen Bolfer Defterreiche mieber jum Bort fommen, und baju bat er jest felber bie Initiative Freilich burfte bann, wie die Dinge einmal geben muffen. fteben, noch viel Größeres verloren geben. Wir baben feit Jahren ben Moment gefürchtet, wo ein wohlbesetter Gefammt. Reichbrath ju Wien jufammentreten wird, um Die Bilang an gieben über die Geschäfte, die Defterreich in Compagnie mit Deutschland gemacht hat und bei ber fteigenben Berruttung beiber Baufer weiter machen wirt. Gin neues Compagnie-Befchaft in großbeutscher Bunbespolitif ift viel weniger mahricheinlich als ber großbeutiche - Concurs. Bielleicht will uns die Borfebung gerabe auf biefem Wege Defterreich in bie Bufunft retten; auf alle galle aber bebarf bas Reich bringenber als je Minifter und Staatsmanner in großem Styl!

## XLVIII.

## Die Auswanderung der Salzburger Banern vom Jahre 1732.

Nach Lubwig Clarus.

Ein Ereigniß das seit mehr als drei Menschenaltern zur Erregung von Migverstand und haß gegen die katholische Sache in Deutschland reichtich gedient hat, sand jüngst zum erstenmale eine zeitgemäße Bearbeitung von unserer Seite. Wir verdanken dieselbe der unermüdlichen Thätigkeit des bekannten Ludwig Clarus.). Noch Gfrörers Stizze der Salzburger Emigration in seiner Geschichte des 18. Jahrhunderts.) ift, bei dem Mangel erschöpsender Vorarbeiten, von schiefen Vorstellungen nicht ganz frei geblieben. Nur eine einzige Monographie von einem katholischen Versasser hatte die seht über den Borgang existirt, diese aber ist bereits mehr als 80 Jahre alt und so gut wie verschollen, noch dazu ursprünglich in lateinischer Sprache geschrieben. Sie wurde unter dem Titel "Geschichte

<sup>\*)</sup> Die Auswanderung ber protestantisch gefinnten Salzburger in ben Jahren 1731 und 1732. Dargestellt von Lubwig Clarus. Innebruck, Bereinebuchhanblung 1864.

<sup>\*\*)</sup> Auch abgebruckt in ben hiftor, polit. Blattern Bb. 35. G. 473 ff.

bes Lutherthums in Salgburg" von bem fürsterzbischöflichen Rath be Gafparis in ben Jahren 1738-41 nach ben Aften verfaßt, blieb aber, nachbem ein Theil 1779 gu Benedig im Druck erschienen war, wieder im Manuscript liegen, bis Fr. X. Suber bas 3. und 4. Bud, morin bie eigentliche Gefcichte ber Auswanderung enthalten ift, 1790 in beuticher Bearbeitung Sowohl Gafparis als huber maren eifrige Aufberausgab. flarer, und namentlich Suber gablte nicht nur zu ben ftarren Josephinern fondern auch ju ben Colibatfturmern. Aber aud bas hat ihrem unverbächtigen Beugniß bei ber protestantischen Befdichtschreibung nicht ben minbeften Gingang verfchafft, noch weniger beachtete bieselbe, wie fich von selbst verfteht, Die officiellen Schriften, welche ber Fürsterzbischof gu feiner Rechtfertis gung veröffentlichen ließ.

Begenüber biefer Armuth auf fatholischer Seite ift bie Babl ber protestantischen Darftellungen nabezu Legion. 216 Panfe in Leipzig 1827 feine Befdicte ber Auswanderung berausgab, ichidte er auf 43 enggebrudten Seiten ein Bergeichniß ber Literatur voraus, welche feinem eigenen, im Clauren's fchen Mimili-Style gehaltenen, Geschichteroman vorangegangen war. Mit Ausnahme ber von Joh. Jaf. Dofer berausgegebenen Cammlung von Alftenftuden, hat man fich barunter ausschließlich Parteischriften ju benten, bie ihre Marchen von einander abschrieben. Ihre lange Reihe eröffnen bie corpulenten Werte Bodings, eines preußischen Tenbengidriftftellers, und ameier Anonymi, von welchen namentlich ber "Ceufgenbe Calgburger" biefer Art von Hiftoriographie bie Rrone auffest. Celbft ber billigfte unter ihnen, Coulge in Gotha (1838), ignorirt bie reicherechtlich und gerichtlich feststehenden Thatsachen, und ichopft allein aus ben willfürlichen Aussagen ber Emis granten, von welchem ber bamalige Domprebiger Pfyffer gu Angeburg mit allem Rechte fagte: "Co verschlagen argliftig find fie icon gewesen, bag fie gewußt, was fie ben lutherifden herren und Frauen muffen vorschwäßen, bamit fie berfelben Bergen gur Erbarmnuß und Mitleiben bewogen." Selbft R. A.

Menzel vermochte noch nicht gegen ben breiten Strom zu schwimmen, und alle andern protestantischen Erzähler bis auf bie neueste Zeit haben an Leichtgläubigkeit miteinander gewetteisert, so daß selbst ein wissenschaftliches Organ wie Niedner's "Zeitschrift für historische Theologie" sich Kabeln aufbinden lassen konnte, beren Nacherzählung man sich schwen müßte.

3wei Umftande haben in ben jungften Tagen biefer Urt von Bolemif neuen Aufschwung gegeben. Furd Erfte bat G. 2. Pichler ju Calzburg \*) in feiner "Lanbesgefchichte" ben ehrenhaften Duth gehabt, ben Bergang ber Emigration fo ju foilbern, wie er ftete von allen Landesfennern gefdilbert morben ift. Er folgte babei namentlich bem Benebiftiner Gartner als Fortfeger ber Bauner'ichen Chronif von Salzburg, einem gleichfalls nichts weniger als "ultramontanen" Manne. fein Beginnen murbe bitterbos aufgenommen von Gotha bis Bumbinnen, und es fehlte nicht viel, bag er criminaliter belangt worben mare. 3meitens bauen bie Protestanten in Calge burg, ein paar bunbert an Babl, eben jest einen luguriofen Tempel, und bedürfen bagu bedeutenden Bufchuß. Um nun bas Intereffe in Auspruch ju nehmen, wird bie altgewohnte Siftorienmalerei über bie Borgange von 1731 ff. im größten Dagftabe wieder angewendet. Go hat felbft die berüchtigte " Bartenlaube" fich in ben letten zwei Jahren wieberholt im Genre Seufzenden Salzburgers mit bem Thema abgegeben. Undererseits hat die "Rreuggeitung" erft noch in ben Beilagen vom 1. und 4. Cept. b. 36. eine abnliche Leiftung veröffentlicht, wobei fie insbesonbere noch bie Betheiligung Preußens bervorhebt. Die Salzburger Emigration, fagt bas Organ bes ftrengften Confervatiomus, "babe in ben unverwelflichen Lorbeerfrang ber preußischen Rriegeehren auch ben Delzweig frieblicher Eroberung auf bem Bebiete driftlicher Liebe in ruhmlichfter Beife verflochten", ja biefes Blatt fei "eines ber an-

<sup>\*)</sup> Er ift vor Rurgem geftorben.

fprechenbften ber gangen preußischen Geschichte." Run, wir wollen feben!

Bor Allem sollte es boch keine Frage seyn, welcher Art von Quellen ernsthaftere Autorität zukomme: ob ben Akten ber damaligen Gerichte und ben beeibigten Berhörsprotokollen ober ben Aussagen in propria causa, welche von den emigrirenden Salzburger Bauern in ganz Deutschland ausgestreut wurden. Die bisherige protestantische Historiographie hat sich ausnahmslos für letteres entschieden; Hr. Clarus entschiedet sich für ersteres. Das begründet den großen Unterschied der beidersseitigen Resultate, und dieser hinwieder rechtsertigt volkommen die Bemerkungen Grörers über die in dieser Frage besonders geschäftige preußisch-protestantische Tendenzhistorif und schließlich seinen unwillfürlichen Ausrus: "In welchem Sumpfe stedt unsere historische Literatur!"

Offen gestanden find wir anfänglich etwas erschroden, als wir bemerkten, bag auch &. Clarus fur fein ziemlich bides Buch nicht die jest in Wien liegenden Originalaften benüst bat, sonbern nur mas bavon in ber gebrudten Literatur por-Der berühmte Geheimrath von Kleinmager in feiner "Juvavia" (1784) hat einbringlich auf jene Aften verwiesen, indem er bemerfte: "Es mare feine unnuge Arbeit, fondern an wunschen, daß fich ein philosophisch unbefangener Ropf über bie in 30 großen Foliobanben und zweimal fo vielen ungebundenen Fascifeln in Salzburg verwahrten Driginal-Emigrations-Aften bervorthate und bie achte Gefchichte bavon in's Licht ftellte." Bas nun in biefen Aften noch enthalten feyn mag außer ben von ber erzbischöflichen Ranglei veröffentlichten Ausgugen (namentlich über bie vor vollständig befettem Gericht vorgenommenen Berbore) und ben von Mofer gefammelten Urfunden, bas läßt fich nicht fagen. 2. Clarus glaubt aber, inbem er biefes Material mit juriftifcher Grundlichfeit und Scharfe bearbeitet, bamit ausreichen, und auch ohne bie banbidriftlichen Emigrations-Aften bas leiften ju fonnen, mas Rleinmaber von einer achten Befdichte aus benfelben verheißen bat.

Eine folde Arbeit - fo hat ber treffliche Geschichtschreiber Juvavia's sich ausgesprochen und jedes seiner Worte befräftigt fich in vorliegender Monographie mit einer Daffe von Belegen - wurde herausstellen, bag biefe famofen Emigranten, folange fie fich in Salzburg befanden, ebensowenig mit ber Augeburgischen Confession ale mit bem fatholischen Symbol übereinstimmten, foubern mehr unter bie nichttolerirten Geftirer gehörten; baß ferner bie Urt und Beife wie fie bie Religions. Breiheit anstrebten, offenbar mit Sebition und Emporung gebrandmarft und mit ben gefährlichsten Bebrohungen verbunben gewesen. "Wie geneigt", fahrt Gr. von Rleinmayer fort, "und aufgelegt auch zu biefer Gattung Schwärmerei unfere Emis granten waren, bavon legten fie balb nach ihrer Unfunft im preußischen Lithauen bereits im 3. 1733 bie Brobe ab" (es ift hier bie merfwurdige Berweigerung bes Sulbigunge - Gibes gemeint). Mit befonderm Nachbrud beutet Rleinmager auf bie von außen gefommenen Setereien. "Es wurbe", fagt er, "auch nie zu einem fo zahlreichen Auszug und Entvölkerung bes Erzftifte gefommen fenn, wenn nicht gerabe bie Zeiten eingefallen maren, wo man in verschiedenen Orten Europa's \*) um Coloniften geworben und gebuhlt hatte. Die befannten beimlichen Runftgriffe, bie bei bergleichen Absichten insgemein unterlaufen, machten bie Bauern bebergt und ftolg."

Man hat hier in gebrängtem Tableau die Gesichtspunkte einer ruhigen und unparteisschen Erwägung des peinlichen Borgangs beisammen. Darum hat auch der lette Fürsterzbischof von Salzburg, der wegen seines Liberalismus von allen Aufgeklärten hochgepriesene Hieronymus von Colloredo, auf Grund intimer Renntniß der Thatsachen stets erklärt: "er würde es ebenso gemacht haben wie sein Borfahr Leopold Anton von Firmian, deun die afatholischen Bauern des Salzburger Landes unter demselben

<sup>\*)</sup> Gr. von Rleinmaber will nur nicht glatiweg fagen: "wo man in Preußen" 2c.

seien Rebellen, mehr Rebellen als Protestanten gewesen. Selbst im Bewußtseyn gleichzeitig abgefallener Salzburger regte sich eine Uhnung von diesem Unterschiede. Als wenige Monate nach dem großen Auszuge auch die Salzsnappen vom Dürrnberge, zum Theil Fremde, um das sledile benesicium baten, stellten sie ihrem Landesherrn vor: "sie besennten sich zur Augsburger Consession und bäten, der Erzbischof möchte ihnen, den Bestimmungen des westfälischen Friedens gemäß, zumal sie nicht zur Classe der Rebellen gehörten, die Auswanderung gestatten."

Solch einen Unterschied anerkennt aber bie ganze Reibe ber protestantischen Siftorifer nicht. Gie treten bamit wurbig in die Fußtapfen bes Corpus Evangelicorum am bamaligen Reichstage ju Regensburg. Schon bie Befandten biefes Rorvers baben fich, freilich nur nach außen, ben Unichein gegeben, als handle es fich in Salzburg um bie friedlichsten und lopalften Unterthanen, bie in aller Stille fingend und betend ihrer evangelischen Ueberzeugung leben möchten, und fonft fein Bafferlein ju truben fähig maren. Bahrend biefe Berren in Regensburg allen falichen Denunciationen unruhiger Ropfe und verbachtiger Berläufer unbedingten Glauben fchenften, haben fie bie gerichtlichen Aften und eiblichen Ausfagen unverbachtiger Beugen nur berudfichtigt, um frivole 3weifel einzuwenden. Und ibrem Beispiele ift bie protestantische Siftorif abergläubisch gefolgt bis auf biefen Tag. Daher bie romanhafte Trabition von ben "armen Salgburgern", welchen, wie neuerlich fr. von Reffel fagt, nie eingefallen fei fich ihrer Obrigfeit ju wiberfeten und bie fich ftete ale getreue Unterthanen erwiesen hatten.

Somit lag natürlich zu einem obrigfeitlichen Einschreiten fein anderer Grund vor, als die Gewissenstyrannei des Erzbischofs. Selbst ein Mann wie der Tübinger Prosessor. Jak. Moser, der doch selber die gravirendsten Aftenstücke abdrucken ließ, konnte sich von der Idee nicht lostingen, daß der Landessherr in keherriecherischem Uebereiser gegen friedliche Unterthanen losgesahren sei. Fort und fort wird, wie namentlich noch in

ber "Gartenlanbe" vom vorigen Jahre, ber Willfur und perfönlichen Laune bes "gewiffenlosen, gelogierigen und truntfüchtigen" Fürsterzbischofs Leopold Anton, ber vielmehr, wie ber Berfasser sagt, wahrlich eine unerhörte Langmuth bewiesen, zugeschrieben und als Berbrechen angerechnet, was seine Behörden und Beamten thun mußten, wenn sie nicht, ben bestehenben Gesehen gemäß, ihre Pflichten gröblich zu verleben schuldig seyn wollten.

In Wirklichkeit war ber Uebermuth keineswegs auf Seite bes Landesberrn; fonbern bie malcontenten Bauern find in ber feften Meinung, baß ber Ergbischof bei feiner militarifchen Somache ihnen boch nichts anhaben fonne, und bag ber Cous aller im Corpus Evang. vertretenen Reichoftanbe binter ihnen ftebe, por feiner Befeglofigfeit jurudgefcredt. Den protestantifchen Gefandten in Regensburg felber murbe balb bange, ihre Soublinge möchten ju offenem Aufruhr greifen und fo bie gange Combination verberben; Die fteten Abmahnungen ber herren Befandten bezeugen am beften ihre mabre Unschauung von ber Lage. llebrigens fpricht icon bie Thatfache, bag bie Ausgewanderten in Lithauen alsbald gegen ihren neuen Lanbesherrn und vermeintlichen Wohlthater ebenfo auffäsig murben, ale fie fich gegen ihren alten ganbesherrn gezeigt hatten, beutlich genug über ben mahren Charafter bes "Evangeliums", bas fie in ben Salzburger Bergen gelernt hatten. Es gehört wahrlich ein bober Grab von vorgefaßter Meinung bagu, um alle biefe Fingerzeige glattmeg zu überfeben.

Der genetische Ursprung ber Agitation, die zu bem Bruch von 1731 führte, ist leider noch immer im tiefsten Dunkel begraben. Die Geschichte berichtet nur von der frühzeitigen Thästigkeit der protestantischen Propaganda in den Alpengebirgen, und daß sie in Salzburg wie in Throl vom ersten Anfang an von dem redellischen Geist der wiedertäuferischen Schwärmerei begleitet war. Nirgends hat dieselbe größere Dimensionen angenommen als in Westfalen und in Throl, was auf eigenthum-liche Energien in der Tiese beider Bolksnaturen schließen läßt.

Bur Zeit bes Bauernkriegs war kein beutsches Land so lange in ber Gewalt bes Aufstands wie Salzburg. Fast zwei Jahre lang führte die rebellische Landschaft regelmäßigen Feld. und Belagerungskrieg gegen den Kürsten, und als die bäuerische Erhebung überall in Deutschland schon niedergeworsen war, da loderte sie im Salzburgischen zum zweitenmal und erst recht auf. L. Clarus ist vielleicht zu wenig auf diese Präcedentien eingegangen. Denn sie erklären jedenfalls die strengen Berbote gegen die Einschwärzung häretischer Bücher, gegen Rottirungen und heimliche Versammlungen (worüber bekanntlich der Streit von 1731 ausgebrochen ist), wenn man auch nicht annehmen wollte, daß die sektischen Lehren und sinsteren Geister von 1525 in der Stille über anderthalb hundert Jahre sich erhalten und fortgepflauzt haben sollten.

Es fehlt indeg nicht an Symptomen für biefe Annahme. Eines ber auffallendften ift ber Umftand, bag bie Musgewanberten noch in Lithauen ben Gib fur unerlaubt bielten, und baber bem Konig von Preußen zu bulbigen verweigerten. "Wenn wir, fagten fie, foworen wollten, fo batten wir biefes in unseren Landen thun tonnen; befrwegen find wir ja berausgegangen, weil wir nicht schwören wollten, ba ber Bert Jefus fagt zc." Run ift aber befanntlich biefe Lebre vom Gib immer eine Signatur ber inbepenbentischen und rabifalen Bibelforschung gewefen. Chenso erinnert eine andere Erscheinung ftart an bie Beiten jener zugellofen reformatorischen Epibemie. Eine Menge Bauern nämlich, felbft Beiber, maren von ber Eitelfeit bas vermeintliche Wort Gottes gu verfunden, ober ber fog. Prediger-Rrantheit ergriffen, die fie in Wirthebaufern und bei anbern Bufammenfunften befiel. Bon einem ber verwegenften Aufrührer, bem Suffdmieb Stulebner, ift ein ganger Band berlei ungewaschenen Beuge gebrudt. Gin eigenthumlicher Bug ift ferner ber, bag bie Bewegung fich ausschließlich auf bas Landvolt beschränkte; Berfonen von wiffenschaftlicher ober nur fonft mittelmäßiger Bilbung fanben fich gar nicht unter ben Emigranten. Bei ber vom Fürfterzbischof veranstalteten commiffarischen Umfrage zeigte fich, baß bie Bewohner ber Stabte und Martte fast burchaus an ber katholischen Rirche festhielten; einige salfchlich Angegebenen wehrten sich energisch gegen bie Berläumdung, als ob sie zu ben "evangelischen" Bauern hielten.

Wer bie aftenmäßigen Erhebungen unbefangen ermägt, ber muß fich in ber That unwillfürlich an die Zeit unmittelbar por bem großen Bauernaufftand erinnern. Dan borte Dieselben Bepreden wieder wie por zweihundert Jahren, nur baß bie weltlichen Brunbe jur Ungufriebenheit weniger ftark bervortraten als bamale. Rach allen Ausfagen por ben Commiffarien hatte fich bas Bolt über bas burgerliche Regiment bes Landesberrn gar nicht, und uter bie Beamten und Geift. lichen wenig zu beflagen. Panfe führt zwar eine folche Befcwerbe an, welche Sunberte in Die Reihen ber Protestanten getrieben babe; biefelbe eröffnet allerbings einen intereffanten Einblid, aber gerabe ihre Bebung lag nicht in ber Dacht ber Regierung. "Biele hatten", fagt er, "vor gebn und zwanzig Jahren, wo ber Preis ber Guter weit über ben Werth geftiegen war, weil befonbers bie Rirchen und Rlöfter bobe Rapitale barauf lieben, in bem Glauben an bie Fortbauer bicfer golbenen Tage gestanten, und ale bie fostbare Beriobe ju Enbe ging, und die erfauften Befipungen die unerschwinglichen Binfen nicht bezahlten, fo wuchsen die Schulden, bag bie Soffnung verschmand, fie jemals abzutragen zc." Für biefe Ungabe Baufe's fonnte man vielleicht einen Unhalt in ber unverschämten Forberung finden, welche nachher von ben ausgewanderten Bauern gestellt wurde: bag ihnen namlich ber Erzbischof bie jurudgelaffenen Buter "jum vollen Ginfaufspreis" ablofen muffe.

Als zweites Moment kommen nun die Einflusse von außen hinzu, welche ben heimlichen Sauerteig unausgesetzt umtrieben. Diese auswärtige Propaganda hatte schon in den 80ger Jahren des 17. Säkulums, wo eine ähnliche Bewegung im Tefferegger Thal und unter den Bergleuten des mittlern Landes entstand, ihre emsigen Hände im Spiele. Gfrörer irrt, wenn er glaubt, daß erft die Männer des Salzbundes von der

Sowarzach zu ben protestantischen Gesandten in Regensburg, und instesondere jum preufischen, ben Weg gefunden. mehr ftanden ichon bie Tefferegger in enger Berbinbung mit bem Corpus Evangelicorum am ftanbigen Reichstag , und bamale icon hatte fich (2. Febr. 1688) ber Rurfürst von Branbenburg, fogar unter Androhung von Repreffalien, beim Erge bifchof vermenbet. Letterer wies aber bie Berufung auf ben westfälischen Frieden gurud, weil er mit Recht behauptete, bas biefe preußischen Schublinge feiner von ben Religionen jugethan feien, die im Reiche gefestlich garantirt maren. Er berief fich babei auf bas von Joseph Schaibtberger, ben &. Clarus als einen "frommen Schwarmer" pietiftifder Farbung bezeichnet, übergebene Glaubensbefenntniß, welches übrigens Die anderen Alusgewiesenen nichteinmal verftanben. Der genannte Schaibtberger trug nachher ungemein viel jur Anfeuerung bes 3rte thums in feiner alten Beimath bei. Er lebte ju Rurnberg noch funfzig Jahre lang, unablaffig mit Abfaffung von Schriften für seine Landsleute beschäftigt, bie mehr als einmal gebrudt und burch heimliche Emiffare in großen Labungen im Salgburgischen eingeschmuggelt wurden. Der fromme Mann machte felber brei geheime Reisen in bie Berge und als es bier 1731 jum Bruche fam, fant man namentlich feinen großen "Sendbrief" wie ausgefaet im Lanbe.

Noch gefährlicher waren aber die geheimen Berbindungen mit Regensburg. Nicht nur fremde Emissäre und Büchereinführer kamen von daher zu den Unzusriedenen im Salzburger Land, sondern die unruhigen Bauern hatten auch ihrerseits den Weg zu den Predigern und zu den großen Herrn von der Diplomatie am Reichstags Sit längst betreten. Diesen Einssüffen hatte der Primas der Kirche in Deutschland seine schwere Noth von 1731 hauptsächlich zu danken. Schon de Gasparis und Gärtner haben Regensburger Pastoren, namentslich einen Namens Grim, von welchem bekannt ist, daß er öster heimlich ins Salzburgische kam, um Proselyten zu machen und die Dissidenten zu erbauen, als die Leiter der Unruhe be-

zeichnet. Die bereits Ausgewanderten famen gleichfalls baufig mit munbliden Bestellungen und Orbred von Regensburg in bie Berge jurud. Aber nicht bloß von ben Bredigern. Gerichtliche Ausfagen bestätigen, daß die Unzufriedenen insbesondere von einigen Befandten bes Corpus Evang. in ihrem Beginnen angeeifert murben, auch wohl die jedesmalige Barole von baber erhielten. Der Raiser \*) erließ baber am 5. Sept. 1731 ein eigenes Rescript an ben Magistrat von Regensburg: "es sei ibm glaubwurbig hinterbracht worben, baß ein nicht geringer Theil bes Calzburgifden Unwefens babero entftanben, baß ein ficherer Emigrant fo fich in Regensburg niedergelaffen, mit Gingiehung eines gewiffen Predigers und eines Gartners, ein Mittel gefunden, von Beit ju Beit mehrere im Glauben irregehende Salzburgifche Unterthanen herauszuloden, . . . und burch eine Menge von Regensburg aus in bas Calzburgifche geschickte Briefe mit Bersprechen vieler Uffifteng von bem fog. Corpore Aug. Conf. und Erlangung völliger Religionefreiheit aufgewiegelt batten." Die Ausreben bes Regensburger Magiftrats bestätigten biefe Borwurfe viel mehr als fie biefelben miber-Spater ging auch bie Rebe, bag bie Prebiger Muller aus Augsburg und Sogel von Regensburg in Berfleibung langere Beit bas Gebirge burchzogen und jur Standhaftigfeit ermahnt hatten. Als aber ber Erzbischof nach ber Emigration gegen berlei planmäßige Berhetungen Bortebrung traf, icheuten fich die Gefandten bes Corpus Evang. boch nicht, mit neuen Rlagen über Die einigen Ausgewanderten versagte Rudfehr, über bas Berbot baretischer Schriften und Uebermachung ber lithauischen Correspondenz zu flagen.

Wir werden fofort feben, daß icon die erften Falle bes Conflifts von biefer gegen einen beutichen Reichsfürsten burch feine Mitftande betriebenen Propaganda das deutlichfte Spiegelbild geben. 2. Clarus berichtet febr genau über die einzelnen

<sup>\*)</sup> Daß ber Raifer fonft ber Sache bes Ergbifchofe nichte weniger ale gunftig mar, wirb fich unten naber ergeben.

Källe, indem er das Benehmen beider Theile an dem Masstad ber damals geltenden Gesetze vergleicht. Im Verlause ist er sodann besonders bestissen, die hier so wichtige chronologische Ordnung herzustellen. Dieselbe erscheint nämlich in den Tendenzsschristen der Gegenpartei schon deshalb ganz verwirrt und durcheinander gemengt, weil es so am leichtesten gelingt, dem Erzbischof überall das Odium willsurlicher Provokation zuzuschieben, mährend er sich in Wahrheit im Stande der Nothwehr befand gegenüber den aufgewiegelten Unterthanen.

Rach ben Aften war Johann garchner von Obermays ber erfte, welcher in Kolge ber verschärften Erlaffe gegen bie Führung verbotener Bucher 1729 gefänglich eingezogen murbe. Auf fürstlichen Befehl marb er balb wieber auf freien guß gefest, aber bieß machte ibn nur noch fubner. Ale er einer mit ben Rindern in der Rirche vorgenommenen Ratchefe beimobnte, fprach er gang laut: "Bare biefe Lehre mahr und biejenige, welche ich bekenne, falfch, fo wurde man mich gewiß nicht aus bem Befangniß entlaffen baben." Diefe freche Menferung, bie jugleich eine öffentliche Störung bes Bottesbienftes in fich begriff, batte naturlich bie abermalige Saft bes Lardner jur Rolge, und ba er tropig bei feiner Aeußerung verharrte, erhielt er ben fürstlichen Befehl bas Land ju verlaffen. Er ordnete fein Bermogen zwischen ihm und feinen fatholischen Ungehörigen, und ging - nach Regensburg. 3hm folog fich freiwillig ein Werffener Bauer an, ber gleichfalls Grund batte, wegen feiner verbotenen Bucher ju furchten. In Regensburg ftellten fich bie beiben fofort bem preußischen Befandten von Dankelmann vor und überreichten ben protestantischen Stanben am 7. Januar 1730 eine Beschwerbe, welche bie grobe Luge enthielt: wie ihnen bie Auswanderung nur unter bem Bebinge gestattet worben, bas fie ihr Bermogen und ihre Rinder im Lande gurudliegen. Ohne im Beringften bie Babrheit biefer Aussagen ju unterfuchen, ober fich zu fragen mas benn in abulichem Falle ihre eigenen Regierungen gegen einen fatholischen Broselvten verfügt baben wurben, richteten bie herren vom Corpus eine Rote an ben

Salzburgifden Gefandten, worin fie megen "reichsconftitutions. widrigen Betragens" gegen bie zwei Bauern ben westfälischen Frieden für verlett erklärten. Br. von Billerberg antwortete hierauf mundlich: gang abgefehen von ben meistens boshaft und fälfdlich erbichteten Beschwerben ber zwei unruhigen Röpfe ftebe bie Cache fo: jur Zeit bes Rormaljahrs 1624 fei bie lutherische Lehre im Ergftift nirgends eingeführt gemesen und es gebe alfo bort fein anderes Religionserercitium als bas fatholische; barum sei die Rühnheit jener Männer, vor bem Bolte und in Begenwart eines erzbifcoflicen Commiffare bingutreten und mit vollem Salfe auszurufen: ich bin lutherifch zc., einer formalen Revolte nicht unähnlich. Damit waren aber bie protestantischen Besandten feineswegs zufrieben; fie ichrieben an ben Erzbischof felbft, so bag endlich bie fammtlichen fatholischen Reichoftanbe erflarten : bas beiße bie fatholifden Furften, mit Umgehung ber Reichsgerichte, bem Corpus ber evangelischen verantwortlich machen wollen und fei ein unerträgliches Be-Auch ber Erzbischof ließ einfach erflaren: wenn bie Ausgewanderten fich widerrechtlich beschwert glaubten, fo hatten fie freien Butritt jum Raifer, ber bes Reichs oberfter Richter fei.

Judes wuchs auf die Runde von der Aufnahme und Berwendung, welche Larchner und Breme in Regensburg gefunden,
ben Salzburgischen Malcontenten der Muth und die Aufregung
wurde täglich keder. Der nächste Fall war der mit Georg
Frommer, welcher schon seit Jahren aus dem Gericht Werssen
ausgewandert, in Regensburg als Krämer ansässig war, von
wo er lange Zeit mit verbotenen Büchern in's Salzburger Land
Handel getrieben hatte. Schon 1725 war ihm das Betreten
seiner ehemaligen heimath nur unter dem Bedinge gestattet, daß
er keine solchen Bücher mehr einführen dürse; trothem wurde er
im Sommer 1730 wieder über dem verbotenen handel abgesaßt. Die ansänglich leichte Haft mußte er nach einem gewaltsamen Fluchtversuch mit sestern Gewahrsam vertauschen, wieden
als er auf Kürbitten des Raths von Regensburg seiter
ward, mußte er nebst den Gerichts- und habet

gesetliche Rachfteuer von ben im Salzburgischen ibm jugefallenen Erbtheilen bezahlen. Daraus machte nun Frommer, inbem er feine Bergeben flüglich in Abrebe ftellte, eine graufam erlogene Beschwerbe an bas Corpus Evang, jurecht, ja er ftiftete auch noch zwei andere ausgemanderte Salzburger an, ben protestantifden Befandten abnliche Unflageschriften (unterm 14. Marg 1731) # überreichen, wornach alle Rerfer im Erzftift mit evangelischen Opfern ber Berfolgung angefüllt waren, bie Deiften ibres Bermogens beraubt und mit unerschwinglichen Gerichtsfoften erbrudt murben. Und wie auf ein gegebenes Signal folgte nun noch eine gange Reibe abulicher Befdwerben bei bem Corpus ber protestantischen Gesandten in Regensburg. alle wurden auf Befehl ber Salzburgifchen Regierung untersucht und ftellten fich fammtlich ale boliche Berbrehungen ober geraten als freche Lugen beraus. Der Berfaffer fclieft feine Beraleidung mit ben Worten: "Die mifrologische Genauigfeit, mit welcher ich über biefe in Regensburg angebrachten Befcmerben hier berichte, bat ben 3med zu zeigen, welchen Schlages Die Leute gewesen find, welche von ber protestantischen Siftoriographie als glaubensmuthige fromme Belben und eble Martyrer evangelischer Befinnung verberrlicht murben."

Die schreiende Parteinahme ber protestantischen Vertreter in Regensburg hatte indeß ben Fanatismus ber dissidentischen Salzburger so hestig entzündet, daß der Schritt großer Milbe ben der Erzbischof nun vornahm, das Gegentheil der beabsichtigten Wirfung herbeisährte, und anstatt die Gemüther zu beruhigen nur Del in's Feuer schüttete. Es wurde nämlich verfündet, daß vom 4. Juli 1731 an eine fürstliche Commission das Gebirg bereisen, die Beschwerden der Unterthanen verhören und zur thunlichsten Abhülse hinterbringen solle. Unsere historienmaler sehen dahinter die Absücht inquisitorischen Verrathe. Aber die Bauern fürchteten sich jedensalls nicht, umgekehrt wollte Riemand das Commissorium übernehmen, and Furcht selber "Märtyrer" zu werden. Die Dissidenten hingegen traten überall in geräuschvolle Versammlungen zusammen und be-

foloffen, bei ben Commiffaren fich maffenhaft als "evangelifch" einzeichnen ju laffen, um bie freie Religionenbung und Unftellung protestantischer Brediger ju erzwingen. Die Aufwiegler bezweifelten nicht, bag ber Erzbifchof nachgeben muffe, benn fie wußten, bag ibm nur einige hundert Mann regulares Militar zu Gebot ftanden. Obwohl er am 30. Juli bie Abficht verfundete Truppen in die aufgeregten Bezirfe zu legen, verzögerte fich biefe Magregel boch Wochenlang aus Mangel an Mannfcaft, und erft viel fpater machte bie Anfunft von 3600 Mann, welche Defterreich herlieb, bem breimonatlichen Bufeben ein Inzwischen batte fich bas biffibentische Lager um Taufende verftarft. Die Salzburger Bauern maren tapfere und verwegene Leute, alle mit Stugen mohl verfeben und ichofen vortrefflich. Gie fühlten fich teineswege ale bie Bebrohten, im Begentheile. Satten fie icon ber Commission in ber trobigsten Stimmung begegnet, fo ubten fie nun ihrerfeits wilben Terrorismus gegen bie Unberebentenben. Seimliche Emiffare ichlichen baufiger ale je, jum Ausharren mahnend, umber, und jugleich verfaumten bie Bauern nicht, abermale eine Gefanbtichaft nach Regensburg ju ichiden, jur Drientirung und um frembe Bulfe berbeizurufen. Co ftand es in Babrheit. Indeß ftellen bie protestantischen Siftorifer bis beute bie Sache fo bar, als ob bie Diffibenten ber Commiffion und ben fernern Dagregeln bes Erzbischofs wie eine Beerbe icheuer gammlein in ihren fur bas Evangelium gitternben Bergen entgegengeseben batten.

Merkwürdig ist besonders die Zuversicht, womit die Leute auf die thätliche Sulfe der protestantischen Mächte pochten. Dieselbe Rede stieß so häusig und überall auf, daß man nothwendig an irgendein System glauben muß. Zwei aus Regensburg heimgekehrte Kundschafter vertrösteten auf die "von den lutherischen Gesandten versprochenen 28,000 Mann Auxiliar-Bölker", namentlich sollten die "Brandenburger" bald kommen. Dann werde man den katholischen Landesfürsten verjagen, und einen evangelischen Regenten annehmen. "Sie dürsten nur gleich nach Regensburg schreiben, so würden's ihnen 8000 Mann zu hülfe

fciden, fobann bie Ratholifden, beren gar wenig feien, vollig Schon feien zwei nach Regensburg gefenbet, um ausreuten." biefes Bolf herbeizuholen. Reben ben Branbenburgern rechneten fie auch auf Schweben und auf bie Schweizer. Benigftens "etliche taufend Mann Bulfe fei ihnen gewiß" und "ber Saleburger Furft icon gebunden." Die hoffnung auf Brengen fehrt aber am öftesten wieder. "Best haben wir einen braven Ronig, ber fo viel Bolfer bat als ber Raifer, und ber Raifer bat fich ju ben Lutherischen verschworen fie ju fouten." Raifer werbe bem Bifchof feine Solbaten geben. Bei ber großen Berfammlung in Schwarzach war auch fcon bie Rebe "wegen ber Sulievolfer Unfoften, benn fich ber Ronig wohl um fie annehmen merbe." "Um 11. Aug. fei ben Evangelischen bei eigenem Boten ein Troftbrief von Regensburg fommen, bag ibnen ber Salzburger Fürft nichts thun barf, fie möchten gleichfam anfangen was fie wollten."

Satten aber bie aufgewiegelten Bauern mit ober obne frembe Bulfe bie Religionefreiheit erftritten, fo maren fie, gemag ben Aussagen in ben gerichtlichen Berhoren, feineswegs ber Unficht ben Ratholischen paritatisches Recht neben fich an gewähren. 3m Gegentheil batten fie bann ihrerseits bas Reformationerecht geltend gemacht, und bie fatbolifden ganbesgenoffen protestantifirt ober ausgerottet. Schon war ber von ihnen geubte Terrorismus craf und fie verhießen ihn noch craffer zu machen. Es war eine vulgare Rebe: bie Ratholifden mußten gesengt, gebrennt, niebergemacht werben. "Die fatholifden Ropf werben balb unter unfern gugen umfugeln." Dit biefem Schidfal wurden namentlich bie bebrobt, "welche anfangs lutherisch gewesen und feither wieder abgefallen." "Wenn nicht Alle jum evangelischen Glauben fallen werben, wollen fie Alle Durch folde Bebrohungen und andere Runfte abbrennen." wurden benn auch eine Menge Leute bewogen, fich bei ber Commiffion ale lutherifd anschreiben ju laffen, Die im Bergen fatholifch waren. Ramentlich famen aus ben Berichten Bagrain und Rabstadt gehäufte Rlagen, baß ber abgefallene Theil benen Ratholischen nicht nur beim Tag, sonbern auch bei ber Racht ju Bug und ju Pferd fur bie Sausthur fommt, und felbe mo bie Gute nichts verfanget, mit Tobichlagen, auch Cengen und Brennen ju bem Abfalle ju zwingen trachtet." Bedes Mittel, um bie Widerwilligen jum "Evangelium" ju preffen, tam jur offenen Unwendung. Go ergablt ein beeibigter Benge: "nicht minber habe er von Etlichen vernommen, baß fie fich furchten in bie Rirchen jn geben; benn ber Schmieb (Stulebner) ftebe auf ber Bag, und wolle fie nicht vorbei und in die Rirche geben laffen, mit ber Bedrohung, ob fie benn ben Befehl von Regensburg nicht wüßten." Ebenfo ftanden am 14. Aug. in Rabstadt und am 29. Aug. in St. Martin gwei Bauern vor ber Kirchthur, welche bie aus - und eingehenben Berfonen abzählten und ihnen ichimpflich brohten. Es war förmliches Syftem. "Jest", bieß es, "baben bie Ratholischen noch Beit, wenn fie fich befehren wollen, aber nicht lange mehr, nachher wird's andere heißen." "Die Ratholifden werben in ben Balbern umspringen als bie wilben Thiere." brach man mit ibnen mehr und mehr jeden focialen Berfebr ab; man befomme, flagt ein Beuge, nichts ju faufen, wenn man ben Lutherischen nicht recht gebe. "Ich hatte", fagte ein Neugläubiger ju feinem Rnecht, "bich mohl behalten, aber wir find euch Ratholifden fpinnefeinb."

Noch gang andere Reben gingen unter ber aufgeregten Masse, die wohl auch in Regensburg und Berlin wenig Billigung gesunden haben wurden. Aber sie charafteristren die bäurische Bewegung, in deren Bordertreffen insbesondere die jungen Bursche und das unangesessene Gesinde in hellen Hausen stand. Die von Bischosehosen, welche fälschlich als "evangelisch" augegeben waren, versicherten: "die Bermöglichern wurden dem alten Glauben zugethan bleiben, wassur Gesinnungen die Uedrigen auch haben möchten." Derlei Aeußerungen lassen sich begreisen, wenn man die Berichte der Beamten erwägt, wornach die Malcontenten öffentlich ausschrieen: sie hätten langs gebetet, es möchte ihnen doch Gett eine Zeit schieden, daß bie

Berren fie fürchten mußten. "Die Berren find foon lange herren gewesen, jest muffen bie Bauern auch einmal herren werben; um Martini Beit werben wohl wenige Berren fenn." Benau mit ben Ausbruden von 1525 fagte bie biffibentifde Banericaft bem Richter ju Golbegg in's Beficht: fie molle volle Freiheit haben und fich auf fcmeizerischen guß ftellen, alle Rirchengelber an fich ziehen und alle Capitalien auf ihren Gutern fammt ben Steuern in Banben behalten und alfo Regimenter unter ihnen formiren. Mit ben Steuern wurden auch bereits entfpredenbe Berfuche gemacht, mas felbft Banfe jugefteben muß, und ebenso mit bem Wildpret, so bag bie Jager fich nicht mehr in bie Balber auszugeben getrauten. Folgerichtig fing benn auch ber berühmte Blaubensbelb, Schmied Stulebner von Buttau, an ben Bauern lange Spieße und Steden ju beschlagen. Wie man fieht batten bie Berren in Regensburg guten Grund zu ihren wieberholten Mahnungen, "fich bermalen aller Gewaltthatigfeiten zu enthalten."

Roch ein fanatischer Bug fam bingu, um die Copie ber werbenden Bewegung vom Jahre 1525 vollständig ju machen. Um erschrockene Bemuther evangelischer gammlein gegenüber bem Wolf ber finftern erzbischöflichen Juquisition foll es fic gebanbelt baben. Run ja! Diefe Blaubigen hielten aber nicht nur ibre Sing : und Predigt Conventifel mit größter Diten. Sie fagten biefelben nicht etwa unter ber Sand an, fonbern fie ftedten Leintucher auf langen gabuenftangen über ben betreffenden Baufern auf, ober ließen gleich gar bie Trommel rühren. Damit aber und mit ber Braris fic ben Ratholischen brobend auf bem Rircheuweg entgegenzustellen, begnügten fie fich nicht, sonbern fie führten ihren safrilegischen Unfug in ben Rirchen felber auf. Beiligen-Statuen wurden niebergeriffen und mit Rugen getreten, und öffentliche Storungen bes fatholifden Gottesbienftes waren an ber Tagesorbnung. Wenn fie in ber Bredigt etwas borten, was ihnen nicht gefiel, fo erhoben fie fich und liefen truppenweise aus ber Rirche binaus. Aebuliche Scenen, mit ber Aufforberung an alles Bolt bie Rirche gu verlaffen, famen bei ber Elevation ber Softie por.

Aus ben katholisch gebliebenen Bezirken langten endlich bie bringenbften Aufforderungen ein, daß die Obrigfeit fie gegen ben Terrorismus ber Meuterer ichuten moge. Enbe Juli baten bie Lichtenberger um Militar und Bewaffnung ber Milig, ba fie von ihren Nachbarn, "ben irr- und widerspenstigen Tumultuanten, fast alle Tag einen hochft verberblichen Ginfall leiber ju beforgen hatten." Much bie Werffener Burgerichaft bittet um Sous wiber bie mit Morb, Brand und Blunberung brobenben abgefallenen Unterthauen. Die gleiche Bitte ftellt am 30. Juli bas Pfleggericht Caalfelben, ba "ber rebellische unfatholische Begentheil nicht nur allein fich Tag und Racht bearbeitet, jene fo ihres Gleichen an fich zu ziehen, einfolglich in Mitte ber brei verftanbenen Pfleggerichte einen Aufruhr zu erregen, fonbern auch benselben in gablreicher Mannschaft, so bem Bernehmen nach mit Gefdut, Bulver, Blei und fogenannten Rolben gur Genuge bewaffnet, beizustehen." Um 13. Aug. klagten einige Ratholifen aus bem Gericht St. Johann, wie fie "von benen Ungläubigen gleichsam mit lebensberaubigen Worten traftirt werben, maßen fie fast alle Tage nichts Gewisseres als ben Tod zu gewarten baben." Sieben Tage fpater zeigte bie Bflege Rabftabt an, wie bie lebensgefährlichen Bebrohungen ber Evangelischen nicht nachließen, und die noch gut fatholischen Burger und Andere beständig um Bulfe und exercirte Colbaten feufaten. 26. Aug. wieberholte bas Bericht St. Johann feinen Angftruf, ba "es in Gutem unmöglich mehr abgeben fonne, und bie Rebellen in wenigen Tagen aufbrechen burften."

Das war die Folge des versöhnlichen Schrittes, ben der Erzbischof gethan hatte. Man achtete Seiner nicht, weil man ihn nicht zu fürchten hatte. Bor den Commissären hatten die sämmtlichen Bauern versprochen, inzwischen alle verbotenen Berssammlungen zu unterlassen, wobei "ihnen unbenommen bleibe ins Besondere und in der Stille ihre Religion abzuwarten." Anstatt dessen wurde der öffentliche Unsug ärger als je. Am 5. Aug. hatte die Generalversammlung zu Schwarzach statt, der sogenannte große Rath oder Landtag; das Zeichen der

Berbrüberung, baher "Salzbund" genannt, bestand in bem Ablecken eines ins Salzsaß getauchten Fingers (nach einer alttestamentlichen Reminisceuz). Alle protestantischen Sistoriser von Göding bis v. Kessel schilbern ben Congreß von Schwarzach als einen höchst andächtigen Conventifel voll glaubensseliger Rube. Wie es in Wahrheit damit beschaffen war, haben wir soeben gesehen.

Vom Schwarzacher Landtag wurden junachft 23 Bauern ausgesenbet, um beim Corpus Evang. in Regensburg neue Befdmerben zu erheben; auch nach Berlin und an andere proteftantische Sofe follten fie geben. Indes wurde bie gange Gefandtichaft in Oberöfterreich aufgegriffen und in bas Erzstift gurudgeliefert. Bugteich nahm auch ber Ergbifchof, nachbem er Die aus Defterreich geliehenen Solbaten befommen hatte, ernftere Magregeln; er ließ im September auf Ginen Tag noch 33 andere Rabeloführer aufgreifen und eine allgemeine Entwaffnung burchführen. Damit war bem Aufruhr bie Spite abgebrochen. Es mare aber ficher jum Ausbruch gefommen, und ber Fürst hatte noch immer wenig Wiberftand leiften founen, wenn nicht bie ernftlichen Abmahnungen von Regensburg ber bie Rataftrophe verhindert batten. Gin offener Aufruhr ber "Evangelischen" in Salzburg batte nämlich nicht bloß fur bie Bubler in Regensburg febr compromittirent ausfallen fonnen, fonbern er mare insbesonbere fur bie Blane bes preußischen Ronigs verhangnifvoll gemefen, ber von Salzburg Coloniften und nichts als Coloniften wollte für fein verobetes Land.

Man hat ben Erzbischof später beshalb hart getabelt, weil er schließlich sämmtlichen Malcontenten, auch die eingethürmten Rabelssührer nicht ausgenommen, in gleicher Beise die Auswanderung gestattete. Er hätte, meint man, über die letteren Urtheil und Recht ergehen, die anderen aber einer Prüsung ihrer Religionsgrundsätze unterwerfen sollen. Darauf daß keines von beiden mehr geschehen kounte, scheint mir aber gerade die Politis des Corpus Evang. sehr geschieft hinausgesspielt gewesen zu sehn. Wie hätten insbesondere bei dem

tobenben garm von außen und innen noch langwierige Prafungen - wie Gfrorer meint baß fie wirflich vorgenommen worben feien - über bie confessionelle Qualitat ber fich freis willig anbietenben Auswanderer ftatthaten fonnen? Inbef foließt fich auch 2. Clarus jenem boppelten Tabel ber fürfts lichen Rachficht an. Er bebauert erftens, bag bie gerichtlichen Untersuchungen nicht jum vollen Abichluß gebieben, weil bie Milbe bes geiftlichen Landesherrn alle Berhafteten frei ließ, um fie an ber Auswanderung theilnehmen ju laffen. Das fei für mande biefer Leute ein febr gunftiger Umftand gewesen, bie foust ale gemeine Berbrecher bafteben murben, mabrent fie jest im Lichte evangelischer Glaubenshelben fcimmern. 3weitens meint er, wenn mit jebem Gingelnen eine Brufung in ben Glaubenslehren angestellt worden mare, fo murbe fich flar berausgestellt haben, bag ber Glaube von 99 Sunberttheilen weber lutherifch noch reformirt, fonbern im Befentlichen fatholifd war, und bag, von ben paar hunbert mirflichen Befennern ber Angeb. Confession abgesehen, bie Anderen, wenn fie uberbaupt eine Scfte bilbeten, jedenfalls ju feiner ber von bem westfälischen Frieden zugelaffenen Religionsparteien geborten, und baber nicht einmal auf Dulbung Unspruch hatten.

Allerdings durfte eine solche Prajung merkwurdige Resultate zu Tage gefördert haben. Die Leute wußten in ihrer großen Mehrheit eigentlich gar nicht, wie sie mit ihrer Religion daran waren. Selbst Göding gesteht, daß von den Auswanderen, wo sie doch in den protestantischen Ländern nachher sehr gnädige Eraminatoren gefunden hatten, "die meisten höchst unwissend seinen Biele seien mitgelausen aus einem "salschen Triebe." Einer habe dem Prediger auf seine Frage, ob er eine Seele habe, geantwortet: das wisse er nicht. "Es ist nicht zu läugnen, daß Viele überaus blöden Verstandes sind; nicht wenige sind ganz wahnwißig, in welchem Justande einige in Selbstmord gefallen." Deutlicher spricht der protestantische Kirchenhistoriter Schrödh: "Gemeiniglich nennt man alle diese Enigranten Evangelische. Es ist aber längst demerkt worden,

baß wohl nur ein kleiner Theil berfelben biesen Ramen im strengern Berftande verdienen möchte." Die meisten nämlich hätten sich bloß gegen die katholischen Lehren ausgelehnt, ohne selbst einen bestimmten Lehrbegriff zu haben. Schon bei der Salzburger Commission 1731 hatte sich gezeigt, daß die Leute sich "evangelisch" nannten, ohne den Grund zu wissen; die Augustana konnten sie nicht einmal richtig bezeichnen und gaben ihr die possirischsten Namen; sie blieben einsach bei der Angaben, sie glaubten was der Wallner, oder der Magistrat zu Regensburg oder zu Augsburg glaubten. Einer sagte ausdrücklich: über die Religion selbst würden sie sich erstären, wenn sie von Regensburg aus über diesen Punkt erst unterrichtet worden. Kein Wunder, daß als der erste Jug der Auswanderer in Ulm ankam, kein einziger reif befunden wurde zur Communion.

Noch ein Bug gebort zur Bervollftändigung bes Bilbes. Bis an bie Schwelle ber letten großen Aufregung hatten fich bie Leute faft burchaus außerlich fatholifch gebarbet. "Bei allem biefem beimlichen Gottesbienfte", fagt Goding, "ben fie aus evangelifden Buchern verrichteten, hielten fie fich boch außerlich mit ber papistischen Rirche. Gie besuchten ben papiftischen Gottesbienft, gingen in die Deffe, empfingen bas beil. Abendmabl unter einerlei Geftalt, wohnten ben Broceffionen mit bei, übernahmen auch wohl zuweilen Ballfahrten, trugen ben Rofenfranz in ber Sand und waren alfo bem außerlichen Scheine nach gute Papiften. 3m Bergen aber verwarfen fie alle biefe Dinge ale Menfchenfahungen und bezeugten einen Abicheu bavor, wenn fie nämlich ihre Bersammlungen unter einander bielten." gewöhnlichen Leben nennt man bas Beuchler. Cebr auffallia. bemerft 2. Clarus, ift es, bag fein protestantischer Schriftfeller bavon Melbung thut, wie bie Emigranten, wenn fie burch fatholifche Orte jogen, fich mehr fatholifc als lutherifc benahmen, ibre Rosenfrange berausnahmen, bas Rreuggeichen machten, in ber Kirche bei ber Wandlung sowie vor bem Biatifum mit gebogenen Anieen anbeteten. Selbst bie 23 Abgesandten bes Schwarzach-Bunbes, ale fie gen Regensburg auszogen, trugen

Scapuliere um ben hals und Rosenkranze in ben hanben. So ift auch die rasche Kullung ber Listen ber "Evangelischen" in Salzburg sehr erklärlich; die wenigsten wußten was sie thaten, sie glaubten bennoch nach wie vor katholisch zu senn, und viele hunderte traten später, eines Bessern belehrt, zuruck, weil sie wider Wissen und Willen als Abgesallene eingeschrieben worben waren.

Run ift auch bie Stellung bes Erzbifchofe ziemlich flar. Richt einem Religionsbifput fab er fich gegenübergeftellt, fonbern einer blindlings aufgeregten Daffe, von ber er täglich ben offenen Ausbruch ber Emporung beforgen mußte. ju fdmad, mußte ihm baran liegen, ben Rampf zu vermeiben und die gefährlichen Subjefte möglichft bald loszuwerben. Daber gemabrte er bie Auswanderung als eine Art Generalparbon nicht nur allen ale evangelisch Bezeichneten, fonbern auch ben gefangenen Rabeloführern. Noch ein anderer fehr wichtiger Bunft in ber Sandlungsweise bes Erzbischofs erklart fich baraus. 36m handelte es fich um Aufrührer, Die jum Ausbruch Alles bereits zugerichtet hatten; baber glaubte er fich auch nicht an bie naberen Bestimmungen bes westfälischen Friedens gebunden, und er jog baraus eine prattifche Folgerung, Die auch von Gfrorer gang unrichtig motivirt wirb. Diefelbe betraf bie Auswanderungs-Krift.

Gemäß bem westfälischen Frieden mußte der Kurst ben angesessenen Auswanderern drei Jahre Zeit lassen, ihnen auch die Bewirthschaftung der im Land belegenen Guter durch Dienstleute gestatten und den Besithern zur Besichtigung derselben, so oft es ersorderlich wurde, ind Salzburgische zu kommen erlauben. Diese Rechtswohlthaten galten aber nur für Angehörige der lutherischen und reformirten Confession, sie setzen ferner, wie sich von selbst versteht, ein ruhiges Berhalten vorans, bei dem eine Friedensstörung nicht zu besorgen war. Reine dieser zwei Bedingungen traf bei den bäuerischen Tumultuanten in Salzburg zu: das war der Standpunkt der Regierand zudem die Frage, ob die Fristessimmung

Friedens auf ben Fall anwendbar war, wo nicht bloß einzelne Conversionen vorlagen, sondern der Absall ganzer Bezirke zum fremden Glauben. Ueberdieß hatten die aufgestandenen sieben Gerichte beim Corpus Evang. ohne Termin Angabe auszuswandern verlaugt, wenn ihnen die öffentliche Religionsübung nicht gestattet würde. Aus allen diesen Gründen versügte das Patent vom 31. Oft. die Auswanderung der unangesessenen Leute binnen 8 Tagen, die der Angesessenen je nach dem Steuerbetrag in Fristen von ein, zwei und drei Monaten.

Run hatten freilich die protestantischen Vertreter in Regeneburg neuen Unlag ju gewaltigem Betofe gegen ben Erge bifcof. Undere Befdwerben waren ihnen nun nicht mehr gur Sand \*), über bie Abzugefristen aber entspann fich ein febr beftiger Streit, ben ber Hr. Verfaffer ausführlich, vielleicht in Rudficht auf bas biplomatische Rauberwelsch bes 18. Jahrbunberts ju ausführlich ichilbert. Auf Die Rechtsfrage fallt babei ein eigenthumliches Licht. Die protestantischen Befaubten fummerten fich jest ploglich in gang anderer Beife um ben westfälischen Frieden als vorher. Das Berhaltnig beffelben gur vorliegenden Frage war von Anfang an flar: nachdem im Rormaljahr 1624 nirgends im Ergftift auch nur die Privatübung einer protestantischen Religion bestanden batte, brauchte ber Landesberr von Salzburg feine Unfatholischen auf feinem Bebiet zu bulben, als geistlicher Fürft aber konnte und burfte er fie nicht bulben. Richtebestoweniger hatte bas Corpus Evang. unter maßlosen Insolenzen bie Forberung ber Malcontenten vertreten, bag ihnen freie öffentliche Religionbubung und bie Un-

<sup>\*)</sup> Die "Rreuzzeitung" a. a. D. berichtet zwar: "eine ber ärgsten Graufamfeiten, wogegen nicht einmal bie Borftellungen ber protesstantischen Fürsten etwas auszurichten vermochten, sei die gewesen, daß man ben Emigranten ihre Kinder unter 14 Jahren vorents hielt, und bieselben in Kiöfter ober Jesuitenschulen brachte." Wenn diese Angabe nicht ein Migverftandniß ift, so ift sie einfach eine Lüge!

stellung protestantischer Prediger zu gewähren sei. Damals wollten die Herren vom flaren Wortlant des westfälischen Fricbens nichts wissen; jest aber, in der Frage wegen der Fristen, hielten sie sich an den flaren Wortlaut desselben.

Der Erzbischof erflarte ruhig und gemeffen: er habe bie breijährige Frift beghalb nicht bewilligt, weil fie Behorfam und rubiges Betragen vorausfete; Rebellen verdienten eine folche Berudfichtigung nicht, Die nur feinem Lande Die breijabrige Unterhaltung ber fremben Truppen aufburben murbe. Inbef bewilligte er burch ein neues Patent vom 24. Nov. Die Bitte ber Diffidenten um Erstredung ber Frift bis Georgi 1732, weil fie ihre Guter nicht eber veraußern und ihre fonftigen Gefchafte abwideln fonnten. Auch bestimmte er, bag alle Saus- und hofbefiger ihre Guter bis Dichaeli 1734 behalten und burd fatholifche Unterthanen verwalten laffen fonnten. Auf ber balbigen Fortichaffung ber Unangefeffenen bestand er zwar, aber auch bier follten bie besondere gefährlichen ledigen Buriche guerft vorgenommen werben. In Regensburg aber verlangte man nach wie por ftrifte: bag jeber gur Augeb. Confession fich befennenbe Unterthan die Bahl haben muffe, jest ober erft nach brei Jahren auszumandern. Auch burfe ihr Anfenthalt, wenn fie jur Befichtigung ihrer Guter gurudfehrten, nicht auf brei Tage beidranft merben.

Nebenbei gesagt hatte es nur eines oberflächlichen Blides auf die einschlägigen Noten ber protestantischen Gesandten bedurft, um den Verfasser des mehrgedachten Artikels in der "Kreuzzeitung" erkennen zu lassen, welch' grobe Unwahrheit er ausspricht, wenn er sagt: "Sogar das sette die beharrliche Energie des (preußischen) Königs nach lleberwindung unsaglicher Schwierigkeiten endlich durch, daß der Erzbischof den Ausgewanderten auf ihr zurückgelassenes Vermögen, welches Kanzler von Rall als gute Prise für seinen Herrn und bessen Helserbelser in Beschlag genommen hatte, 500,000 fl. herauss bezahlen mußte." In Wahrheit ist der Erfolg des Königs ein viel glänzenderer gewesen; die unsäglichen Schwierigkeiten aber

famen von gang anderer Seite ber als von ber bes Erzbischofe. 216 nämlich biefer im Commer 1734 erlaubt batte, bag ein preußischer Commiffar nach Calzburg ging, um im Jutereffe ber Emigrirten beren gurudgelaffenes Bermögen mobil gu machen: ba bewiesen die letteren den gewohnten Trot nun auch gegen bie neue Regierung. Ginerseits aus angebornem Diftrauen, andererseits weil fie ben Erzbischof zu zwingen gebachten ibnen ihre Buter jum Ginfaufepreis und ohne Rachfteuer abzulofen, verweigerten fie hartnadig bie Berausgabe ber Befititel. Auf foniglichen Bejehl mußten bie Brediger berumreisen, um bie barten Ropfe jurecht zu bringen; aber umfonft, bie Bapiere waren nicht zu befommen. "Man hat fich bergleichen bei biefen armen Ceelen anfänglich nicht vermuthet": außert Boding in ber Befangenheit über biefe unanftanbige Gelbaier von Leuten, Die all bas Ihrige um bes Glautens willen verlaffen haben Sie beriefen fich abermals auf Regensburg, und ber wollten. Ronig mußte erlauben, baß eine Deputation babin ging. Schließlich wurden indeß unter freundlichem Buthun ber erzbischöflichen Regierung burch ben preußischen Commiffar nabe an vier Millionen Gulben fluffig gemacht, welche nach Abzug ber Soulden ben Ausgewanderten in Breußen ju Gute famen.

Somit war es keineswegs die Absicht des Erzbischofs, burch die kurzen Fristen die Dissidenten um das Ihrige zu bringen. Diese drängten auch selbst, sobald einmal die Aus-wanderung seststand, mit sanatischer Haft aus dem Lande sortzukommen, so daß die Beamten mit Rühe diezenigen zurückzuschalten vermochten, welche noch nicht an der Reihe zum Abzug waren. Thatsächlich verzichteten sie so selber auf die dreijährige Frist. Einem aber lag allerdings sehr viel daran, daß die Auswanderung nicht zu rasch und auf einmal erfolge. Das war der König von Preußen. Er war bestrebt, wo möglich alle Salzburgischen Emigranten in sein Land zu ziehen, und dazu bedurste er Zeit, um ihnen erst neue Site in Lithauen und Oftpreußen vorzubereiten. Bekanntlich sind nacher die einzelnen Büge auf den verschiedensten Umwegen und mit großen Ber-

zögerungen ihrer neuen Seimath zugeführt worben, und man scheint richtig zu vermuthen, daß, neben ber Absicht mit ben "Märtyrer" - Schaaren in ganz Deutschland möglichst viel Barabe zu machen, auch bas Bedürsuiß ber preußischen Regierung Zeit zu gewinnen, ein Grund bavon gewesen sei.

Auffallend ift bas Benehmen bes Raifers bei allen bicfen Borgangen. Die protestantischen Siftorifer nehmen naturlich unbesehen an, bag bas Reichsoberhaupt mit bem Ergbischof jefuitifch unter ber Dede gespielt babe; in Babrheit ift bas Gegentheil ber Kall gemefen. Im Unfang amar batte ber Raiser ein Edift vom 26. Aug. 1731 erlaffen, worin er bas "aufrührerische Treiten" ber Salzburger mit icharfen Borten rügt, und fie mit etwaigen Religiones ober anderen Befdwerben por Ihn als oberften Richter im Reiche weist. Da aber bie bem Fürsten ausbrudlich freigestellte Publifation als verspatet unterblieb, fo bilbete bieß icon einen argerlichen Streitpunkt. In ber Friften - Frage trat ber Raifer vollende anf Die Seite ber Protestanten. Allerbinge mag er fich verpflichtet erachtet baben, an bem Wortlaut bes westfälischen Friedensgesetes feftjuhalten; indeß mangelte babei fo fehr alle Rudficht auf bie thatfaclicen Buftanbe im Ergftift, bag man faft unwillfurlic noch andere Motive vermuthen muß. Rach Gfrorers Borgang beutet &. Clarus wiederholt an, weßhalb bem Raifer überhaupt bie gange Cache bochft unangenehm fenn mußte. Es lag ibm nämlich bamale nichts fo febr am Bergen, ale bie Anerfennung feiner pragmatischen Sauftion burchzuseten, und ba bie fatholifden gurften von Bayern, Sachfen und Pfalg biefelbe verfagten, fo mußte er um fo mehr bie protestantischen, namentlich ben Rouig von Preußen iconen. lleberhaupt, ftellten bie faiferlichen Rathe vor, batten bie Ratholifen fich in Acht ju nehmen ben machtigen Konig von Preußen ju reigen; gerabe biefer aber nehme fich ber Salzburger mit größtem Rachbruck an. In ber That griff ber Ronig wieder ju bem Mittel, bas er icon vor gebn Jahren in ben Pfalger Wirren nicht bloß angebroht fondern angewendet batte, jur fog. retorsio juris iniqui.

216 auch anbere protestantifden Reichoftanbe Repressalien gegen ihre friedlichen fatholifden Unterthanen, welche fraft tes Reichsfriedens zur öffentlichen Religionbubung berechtigt waren, aus fundigten, ta erft brach bem Raifer bie Beduld und er ließ am 13. Juni 1732 bem Corpus Evang, gerabeju erflaren: von Ceite bes Fürfterzbifchofs fei nun ein Debreres gefcheben, als ber westfälische Frieden ihm auferlege, indem §. 34 Urt. V auch ein angemeffenes Betragen ber Unterthanen bedinge, bas man ben Salzburgern feineswege nachruhmen fonne. Breußen hatten fich ingwischen auf Antreiben bes Ronigs bie Bertreter feiner fatholischen Unterthanen, wie namentlich ber Balberftabter Rlerus, bireft nach Salzburg gewendet mit flaglichem Fleben um Abwendung ber angebrobten Repreffalien, und felbft ber papftliche Runtius am Rhein hatte ihre Bitten unterftust, fo bag Leopold Anton von Kirmian in fcmverer Bewiffenenoth nach Raufbeuern reiste, um fich bei ber feligen Crescentia Raths ju erholen. Sie beruhigte ben Fürsten und ber Erfolg gab ihr Recht.

Indeß hatte ber preußische Ronig ben Gewinn ber evangeliichen Bewegung in Salzburg emfig eingestrichen. Bon ben 22,151 Ausgewanderten befam er nicht weniger als 16,313 jur Colonifirung feiner burch Rrieg und Beft verödeten Landftriche, wo in gangen Dorfern feine Seele mehr angutreffen war, und Reifende meilenweit fein menschliches Wefen erblickten. Es war ein lufratives Gefcaft gewesen um die Beschirmung bes Evangeliums in Salzburg. Der Konig wachte auch eiferfüchtig, bag ibm von bem fostbaren Menschenmateriale nichts verloren gebe. Jeber Bug hatte einen eigenen Buhrer, ber bafür verantwortlich war, bag Riemand unter welchem Bormanbe immer fich von feinem Trupp entferne. Alle Borfictes maßregeln gegen bas Abbrodeln maren getroffen. 218 in einer Leipziger Familie eine junge Salzburgerin an Rinbesftatt angenommen werben wollte, waren alle Bitten vergebens; ihre Berfon war bem Commiffar ju foftbar, fie mußte mit fort nach Preußen. Das Patent vom 2. Febr. worin ber Ronig

"aus hrist-königlichem Erbarmen" bie Auswandernden als seine Unterthanen aufnahm, Reisekosten und Diaten bis Prenßen zusicherte ze., war in der That splendid; massenhaft im Salzburgischen verbreitet, verlockte es noch eine Menge zum Auszug und zum Abfall, die früher nicht daran gedacht hatten; aber um so reichlicher bezahlte es sich. "Alle ihre irdischen Sorgen hatte unser allergnädigster König über sich genommen", darum "wollten aber auch die Salzburger von Riemand anders hören und wissen als von Er. k. Maj in Preußen": so berichtet Göding. Wirslich sischten z. B. die Riederländer vergebens nach Emigranten. Alles wollte nach Preußen, besonders seits dem der König die anziehende Komödie gespielt hatte, als sei ihm eine zu schwere Last mehr als 6000 Salzburgern die Wohlthaten seines Patents zusommen zu lassen.

Aber wie ging es nun ben guten Leuten in ber neuen Beimath? Allem nach war bas Entzuden balb auf beiben Seiten nicht mehr groß, nachbem man fich in ber Rabe fennen aelernt batte. Ginerseits bewiesen bie neuen Anfiedler auch bier wieber ihre baurifde Störrigfeit und ben ungeftumen Sochmuth, ber burch bie fteten Unraucherungen auf bem Martyr-Bug ficher nicht fleiner geworben war. Schon bei ber Bulbigungefrage traten biefe icharfen Ranten bervor. Gigenfinn und Saloftarrigfeit bezeichnet Goding ale bas unter ihnen herrschenbe Aber ber Preußenkonig wußte beffer ale ber milbe geiftliche herr in ber alten Juvavia berlei Rranfbeiten zu bebanbeln; er befahl ohne weiteres, bag alle Ungehorsamen und Wiberspenftigen in bie Festung gebracht werben follten. bavon ift bie Rebe, bag unter ihnen balb viel mehr Saufer gegahlt murben als in ber alten Beimath. Begen bes Lafters ber Ungucht entschuldigte man fie mit ben Gefahren bes Emis grantenlebens. Auffallen muß aber bie Meußerung Godings, baß nicht Wenige gang mabnfinnig feien, in welchem Buftanbe Einige in Gelbftmorb verfielen. Daß bie Sterblichfeit unter ihnen febr groß war, ift befannt. Balb erfuhr man auch, baß bie Begenben, wo bie Salaburger angesiebelt maren, mit Cavallerie umlegt fei, und baß alle von ihnen geschriebenen Briefe durch die hande eines königlichen Geheimraths gehen müßten. "Weil man", sagt Göding, "begierig war zu wiffen, was geschrieben worden, wurden sehr viele erbrochen." Schwerslich geschah dieß, weil man Aeußerungen übergroßer Glücseligteit befürchtete. Auch der Berkaffer der "Ansführlichen historie", ein Sachse, bemerkt: "Nur dieses Einzige hat mir sehr bedenklich geschienen, daß man den Leuten nicht erlaubt, von ihrem jetigen Bustande Andern Bericht zu ertheilen"; keiner von allen ihren Breunden in Sachsen habe die versprochenen Briefe erhalten. Demselben Berkasser ist ferner berichtet worden: in Preußen sei ein Besehl herausgegeben, diesenigen Salzburger ohne Berzug auszuhängen, welche sich unterstehen würden aus Preußen sorts zugehen.

Wenn bemnach nicht Alles täuscht, so ist Leopold Anton von Firmian an seinen Beleidigern bald genug gerächt worden. Ileter die Nachsommen der Ausgezogenen macht & Clarus zum Schluß folgende Bemerkung: "Fast alle sind wohlhabende Leute geworden. Nachdem aber der Krücksock über ihrem Haupte hinweggezogen und die Zeit der Humanität und Aufflärung ihnen eine freiere Entwicklung und Aeußerung ihrer eigenthümlichen Anlagen und Richtungen gestattet, ist die keiner Autorität holde Weise ihrer Altvordern in ihnen wieder lebendig geworden. Sie gehören durch die Bank der demokratischen Richtung an, und bereiten zur Vergeltung der ihren Vorsahren erwiesenen Wohlthaten der preußischen Regierung die übelsten Verlegenheiten, da die Wähler und ihre Vertreter im Abges vronetenhause grundsählich gegen die Regierung stimmen und allem conservativen Wesen äußerst wenig zugänglich sind."

## XLIX.

## Charafter und Berlauf ber Reuen Aera in Baben.

(Shluß.)

Wie febr in Baben jebes ber gemachten Bolfefefte jum Parteifefte wird und in welchem Grabe tenbengiofe Berbiffenbeit und Buth an bie Stelle harmlofer Freude getreten, offenbarte bas erfte babifde Lanbesichugenfeft, meldes als großartige Fortsetzung endloser Begirte =, Lotal. und Bereinssefte am 28. Juni 1863 in Manuheim begann. Daffelbe war nicht bloß eine Carrifatur bes Franffurter Cougenfeftes, es artete ju einer Orgie ber revolutionaren Elemente bes Lanbes aus. Bolitifche und firchenpolitifche Schimpfereien murben gur Sauptfache biefes Schubenfeftes. Bang unanftanbige Bertraulichfeiten der "Bolfsmanner" veranlaßten ben auch bießmal anwesenben Großherzog, Diefem Fefte balbigft ben Ruden ju febren. Pifante Anefdoten cirfulirten nachträglich im Bublifum, obwohl bie officiellen Festblatter fo wenig barüber laut werben ließen als bie gesammte fervilliberale Preffe. Schon am zweiten Festtage verherrlichte ein judifder Abvotat bie Communalichule, ant britten aber ftach ber bereits genannte Scholl ale Bolferebner unter tofenbem Beifall all feine Borganger aus. Er beklamirte von Sturm und Gewittern, von Nacht und Licht, von Pilzen, Schwämmen und Schmaroberpflanzen 2c.; er schrie gleich einem Besessen: Fort mit den Pfaffen, fort mit den Bismarken! und überantwortete diese Classen der Gesellschaft dem "heiligen, großen, sittlichen und gesehlichen Jorne des Bolkes!" Ducats religiöse Resorm und Ronges jüngste Schandschrift: "die zehn Gebote der Jesuiten" wurden sleißig herumgeboten, ebenso ein den Meinungen des "Hosbibliothekars" Eckardt entsprechendes Flugblatt wider das Militär und die Conscription. Gewisse Auftritte, von denen man in anständiger Gesellschaft nicht reden kann, anticipirten die ferner liegenden Ziele der Art des Fortschrittes, welcher sich beim Mannheimer Schühenseste breit gesmacht hat.

Alls unterm 4. Juli ber Oberschulrath bie Knied'ichen Thefen veröffentlichte, mußte man, Die Trennung ber Soule von ber Rirche fei eine principiell bereits ausgemachte Cache. Bergeblich begehrte bas Ordinariat über bie Thefen ebenfalls gehört zu werden, vergeblich wendete fich biefe Rirchenbehorbe an ben Oberschulrath. Letterer blieb ftumm und mußte wohl ftumm bleiben. Biele Beiftliche hatten ihre Thatigfeit Jahrzehnte binburch mit Geschick und Cachfenutnig vorzugeweise ber Bolfs. Soule gewidmet. Lag auch bie Erwägung nabe, bag bie rud. fichtelofe Beifeitesetung biefer Manner febr mifliche Folgen nach fich gieben muffe, fo leuchtete andererfeits ein, wie wenig brauchbare Berfzeuge geiftliche Schulmanner abgeben wurden, um bas Sauptziel ber pabagogifchen Luftsprunge ber neuen Mera ju erreichen: bie Erziehung ber Jugend bes Bolfes jur fog. Religion ber Sumanitat vermittelft bes flaatlichen Unterrichtsmonopoles und bes ftaatlichen Schulzwanges. Auf biefes Biel fteuert bie neue Mera um fo rudfichtelofer gu, je mehr fic berausftellt, baß fie in ber ermachfenen Generation blutwenig Wurzeln hat und bag ber wirflich gebilbete und unabhangige Mann, ber folichte Burger und Arbeiter, ber Bauer und Solbat fich feineswege bereit zeigen, bem von ber Regierung fcmer mißhanbelten Rlerus gegenüber Front ju machen.

Allem Zeitungsgeschrei, ben frampfhaften Unftrengungen ber Bartei und ben endlofen Festivitäten aller möglichen Bers eine jum Trope brobte fcon im Sochsommer 1863 bie funfte lich gemachte Bewegung jammerlich im Canbe ju verrinnen; fcon bamale war ber Schmerzensfchrei ber minifteriellen Breffe, "bas Bolf wolle fich nicht regen", ftereotyp geworben. Es mar fo; felbft bas ausermablte Bolf, welches fich ju Bereinen berbeigelaffen batte, ag, trant, flatichte jeber Rebe Beijall und befam Langeweile, Langeweile ob bem Bebahren und Befdmas ber oftroirten Bolfsmanner und Langemeile ob bem Tag für Tag fortgesetten Buthen ber fervil-liberalen Breffe miber Reliaion und Rirchenthum. Man wurde mißtrauisch und verftimmt, je mehr man burch neue Ginrichtungen fowie burch Festhalten an alten Difftanden ber Reaftionszeit einsehen lernte, baß feineswegs bas Bohl bes Bolfes, fonbern einzig und allein bas Intereffe ber Bartei auf Unfoften bes Bolfes maggebend fei.

Damit bas Bolf sich endlich rege und nicht am Ende gar in eine oppositionelle, bem Ultramontanismus günstige Stimmung sich verirre, traten die herren häuffer, Bluntschliu. a. m. wieder auf, und ersterer schried mit einigen andern Abgeordneten eine Bersammlung nach Offenburg auf den 26. Juli aus. hier sollten die politische Lage des badischen Landes im Allgemeinen, die Aufgaben des bevorstehenden Landtages, namentlich die Organisation der liberalen Partei sowie deren Berhältniß zu den bevorstehenden Ergänzungswahlen bes sprochen werden. Die Bersammlung sollte aus allen Theilen des Landes und möglichst zahlreich, jedoch nur von "Gleichgesinnten" besucht werden.

Am 26. Juli zogen die zwanzig Beirathe bes herrn Knies aus ben Thoren ber Residenz, am gleichen Tage zogen die herrn häusser, Bluntschli u. f. f. in Offenburg ein, um an bas unstreitig sehr nothwendige Werk ber Organisation ber liberalen Partei hand anzulegen. herren aus allen Theilen bes Landes waren erschienen, zum Schreden ber "Gleichgesinnten"

fogar einige bemofratische Beißsporne aus Mannheim. Trop= bem genügte ber befcheibene Saal eines Bafthofes, um bie Landesversammlung - wie fich biefelbe volltommen im Stole ber neuen Mera nachträglich felbst nanute - ju beberbergen. Die Berhandlungen begannen mit feiner geringen Berlegenheit, indem die ungebetenen Demofraten bas Tobesurtheil ber neuen 2lera fertig in ber Tafche mitgebracht hatten, nämlich ein Brogramm, welches birefte Bablen, eine freisinnige Bemeinbeverfaffung, gefehlich gemahrleiftete Breffreiheit nebft andern Unmöglichfeiten bes Barteiftaates verlangte. Glude gelang es fur biegmal noch ben verbutten "Blaffen" ein Compromiß mit ben argen "Rothen" abzuschließen, fo baß man fich in Frieden vertrug. Man einigte fich babin, bie fervil-liberale Mehrheit ber Rammer noch mehr zu verftarten, benn bis in bie jungfte Beit trug fich herr Sauffer mit bem Babne, Rammerbefcbluffe feien geeignet, um fo großartiger auf bas Bolf zu wirfen, je einmuthiger fie gefaßt murben. herrn Bluntfchli's Untrag bin feste Die Berfammlung fofort einen Landesausschuß sammt einem engern Comité mit ber Aufgabe nieber, in allen vier Rreifen bes Großherzogthums bie liberale Partei ju organistren. Abvofat Edhard von Offen. burg (nicht zu verwechseln mit bem immer offener ins Rothe foilleruben Sofbibliothefar!) berichtete über bie Aufgaben bes nachften Landtages und nannte unter biefen and bie Soulreform. Er fur feine Berfon erflarte fich fur Communaliculen. obligate Turnerei u. bgl. Bei biefer Gelegenheit ergablte Giner ber acht ernannten Beirathe, nämlich ber nach Offenburg geeilte Burgerschuldireftor Schröber von Mannheim, wie alle Beirathe ju Rarleruhe ale Freunde ber Anies'ichen Thefen fic bewährt hatten. Da feine Freudenbotichaft wenig überrafcte, und nach furger Paufe Fabrifant Deg aus Freiburg fich ju ber Bemerfung ermannte, er wolle auch Communalfculen, aber feine Berminderung ber Religionsftunden u. f. f., fo murbe ber beifle Begenstand rafc verlaffen.

Das Projeft, die liberale Partei ju organistren, mar und

blieb ein tobtgebornes Rind. Man fand in allen Begenden bes Landes fog. Bertrauensmänner, welche gerne organistet batten, jum Unglud aber fein Bolf, welches fich im Ginne ber neuen Mera organifiren laffen wollte. Der Erganzungsmablen im Sinne bes Ministeriums fonnte man obne jebe Unftrengung ficher fenn, ba bie Bleichgultigfeit in Cachen ber Rammerwahlen jum dronischen llebel geworden ift. bifche Bolf gibt nicht viel auf feine gleich anbern beutschen Berfaffungen nach ber Schablone ber frangöfischen Revolution fabricirte Berfaffung, weil die Unfruchtbarfeit berfelben feit mehr als 40 Jahren erprobt ift. Die empörende Urt und Beife, wie man fruber ben Sofrath Bug und jungft ben Dberhofgerichterath Roghirt aus ber Rammer hinausescamotirte, hatte wenig beigetragen, bie Uchtung bes Bolfes vor feinen "Bertretern" zu erhöhen ober ein reges Intereffe fur Rammermablen mach ju rufen. Bezüglich ber Schulfrage leuchtete es jebem Unbefangenen ein, baß fie burch Rammerbeschluffe wohl in fluß gebracht, nimmermehr aber endgultig entschieben merben Dieje Entscheidung fteht natur = und fachgemäß ber Rirche und bem Bolfe felbft gu.

Jum erstenmal hatte eine Bersammlung von fatholischen und protestantischen Lehrern die 44 Thesen zu Müllheim im badischen Oberlande berathen. Dieß geschah am 18. Juli 1863. Man anerkannte im Allgemeinen die wohldenkenden Gesinnungen des Oberschulrathes für Hebung des gesammten Schulwesens, beschränkte aber die Bunsche auf wesentliche Verbesserung der sinanziell allerdings sehr unbefriedigenden Lage des Lehrerstandes sowie auf eine ehrenhastere Stellung desselben gegenüber der Ortsschulinspektion und Gemeinde. Damit war die im Ganzen unter den Volkschullehrern herrschende Stimmung ausgesprochen. Sie machte sich auf den meisten Lehrerconserenzen geltend, obwohl die Herren Beiräthe zu Karlsruhe zu den 44 Thesen ihres Herren Oberschuldirestors ihr allerunterthänigstes Ja genickt hatten und obwohl manche Lehrer dem "Pfassen" alles Rögliche, nur nichts Gutes an den Hals wünsschen.

Schon am 5. August aber erflarte eine in Baibftabt tagende freie Conferenz fatholischer Beiftlichen, ber Ortegeiftliche fonne fich weder an ben Bablen fur ben in ben Thefen projektirten Ortsichulrath betheiligen noch Mitglied eines folden werben, falls er nicht jugleich ber Borftand fei. Gine furs barauf abgehaltene Confereng ju Bimbuch erflärte: 1) bie pon herrn Rnies proponirte Bolfsichulreform negirt jebe Berechtigung ber Rirche; 2) bie Begrundung berfelben als einer logischen Consequeng ber Befete vom 9. Oftober 1860 entbehrt ber Bahrheit; 3) ber Borwurf ale trage Die Beiftlichfeit bie Sould an bem angeblich unbefriedigenden Buftanbe ber Soule, wird entschieden jurudgewiesen; 4) vom Standpunfte bes Bewissens wie ber Mannesehre lehnt bie fatholische Beiftlichfeit jebe Betheiligung an bem burch bie Thefen 18 - 23 proponirten Ortoschulrath ab; 5) gegen bie Trennung bes Schuldienftes vom Definerdienfte bat die Confereng nichts gu Also sprachen nicht bie "außerfte Richtung bes Rirchenregimentes" fonbern bie nuchternen Seelforger ameier großer Capitel. Es mar unschwer vorauszuseben, bag ben Rnies'ichen Thefen Die gleichen Dementis von Seite bes gefammten Diocefantlerus ju Theil werben, bag Die Curatgeift. lichfeit ihre in ber Dentschrift bes 3. 1861 hinfichtlich ber Schulfrage ausgesprochenen Ueberzeugungen zu Thaten machen murbe.

Eben bamals fand ber Jug zur Frankfurter Fürstenconferenz statt; ber österreichische Kaiser wurde in Bruchsal enthussiaftisch empfangen, in Heibelberg als "beutscher Raiser" vom Bolke begrüßt. Um so hestiger erzitterte die Geheimregierung Badens. Der Plan durch zahlreiche Bertrauensmänner in allen Kreisen die "liberale Partei" zu organisiren wurde mit neuer Hast ausgenommen, ein Abressenstum katholischer Laien für die Schulresorm des Herrn Knies sollte die erste Frucht davon seinen Aber die Rechnung schlug abermals sehl. Bom Anbeginn des Schulconstittes die heute gab es in ganz Baden nicht einen gläubigen Katholisen, welcher für die Schulresorm im Knies'schen Sinne eingenommen gewesen wäre. Polizeiliche

Magregelungen wiber bie Ultramontanen und beren Breffe batten bas Begentheil von bem bewirft, mas man beabsichtigte; außerbem ift gerade bas Gemabrenlaffen, bie Abneigung miber ben Polizeiftod bis in die jungfte Beit die Lichtseite bes Minifteriums ber neuen Aera gewesen. So fam es bag ber schon ausgedachte Plan ins Baffer fiel. Die meifte Reigung gu Gewaltmaßregeln begte ber Oberschulrath felbft, minbeftens bethatigte er feinen Ingrimm bei jeder Belegenheit. Unter anderm ließ er von ber Summe, welche aus allgemeinen fatholischen Mitteln an Boglinge ber Mitteliculen alljahrlich ausgetheilt wird, die fich ber Theologie ju widmen gebenfen, 1863 benen bes Freiburger Lyceums nichts zufommen. Und warum? Weil in Freiburg ein Anabenseminar befteht, ju beffen Unterhalt gleichfalls aus allgemeinen firchlichen Mitteln jährlich bie geringe Summe von 6000 fl. beigefteuert wirb. Dit biefen 6000 fl. follte ber herr Erzbischof laut Meinung ber bumanen Oberschulbehörde arme und wurdige Böglinge bes Freiburger Lyceums fur ben Richtbezug von Stipenbien entschäbigen, bas beißt, fie ben Böglingen bes Anabenseminares entziehen.

Bereits am 3. August hatte fich eine neue Durlacher Berfammlung auf Bluntichli's Untrag im Gangen fur bie Rnied'ichen Thefen erflart, namentlich fur bie Bestimmung, welche bem Pfarrer Sig und Stimme im Ortsichulrathe einraumte. Der 15. Ceptember fab fogar eine Lehrer-Deputation in Rarlorube, welche bem Oberschulrathe ju feiner nunmehr einjährigen Erifteng geborfamft gratulirte. Allein folch fleinen Triumphen folgte eine ichwere Rieberlage. 21m 7. Oftober nämlich tagte abermale ju Uppenweier eine große freie Confereng bes Klerus. Satte 1861 Die Dentschrift bes Curat-Rlerus bie Schulfrage mehr im Allgemeinen beleuchtet, fo galt es nunmehr, ben 44 Thefen gegenüber bie Resolutionen ber Beiftlichfeit feftzuftellen. Gin aus ergrauten geiftlichen Schulmannern jufammengefettes Comité batte bieß gethan, nun galt es, bie Beiftimmung bes Rlerus ju erproben. Solag 1 llhr lauteten bie Gloden und jogen 300 Geiftliche jedes Ranges

und Altere in bie Rirche, um zu rathen und barnach zu thaten. Auch Laien aus allen Gegenden bes Landes maren anwefend. Richt bloß bie Mitglieder ber Berfammlung, fonbern ber gefammte Klerus ber Ergbiocefe babifchen Antheils machte bie porgeschlagenen Resolutionen unterschriftlich zu ben feinigen. Dieselben bestimmten fortan bas Berhalten beffelben gegenüber ber Schulreform. Gie lauten: 1) Der Staat bat fein ausfoliegliches Recht auf bie Schulen - vielmehr find neben bem Staate Die Rirche, Die Bemeinde und Die Kamilien berechtigt. 2) Die Schulen muffen als confessionelle erhalten bleiben. 3) Das hiezu bestimmte Bermögen ift als confessionelles ber Rechtsvertretung, Berwaltung und Berwendung ter Confessions. Ungeborigen, b. b. ber Rirchenbeborbe ale beren Bertreter, ju unterftellen. Aus Obigem folgt: 4) Jeber Confessionstheil, vertreten burch die Rirchenbehörde, foll ben gebührenden Untheil an ber Leitung feiner Schulen baben; biefe Mitbetheiligung umfaßt sowohl bie Organisation ale bie Führung ber Geschäfte bes Schulwesens: insbesondere muß ber Rirchenbehörde bei ber Erziehung, Berufebildung, Brufung, Difciplin und Ernennung ber Lehrer, bei ber Bestimmung bes Lehrplanes, namentlich bei ber Bestimmung ber Babl ber Religioneunterrichtoftunben, ber Soulbucher, bei Einrichtung bes Boltsschulmefens und barauf fich beziehenben Verordnungen, bei ben Schulvisitationen und ben Schulprufungen bie gebührende Mitwirfung eingeraumt werden. 5) Die Schulbehörden haben als ungemischt confessionelle ju befteben. Demnach mare ber Oberfculrath entweber burch getrennte confessionelle Oberschulbeborben ju erfegen ober jebenfalls boch anders mit gebührender Burgichaft fur bie Wahrung ber firch. lichen confessionellen Rechte neu zu organisiren. 6) Die Rirche foll, wie bei ben untern und mittlern Schulbehörben fo auch bei ber Oberfculbehörde burch ftanbige, berufene Mitglieder vertreten senn. 7) Der Ortspfarrer ift als berufener, ftandiger Borftand ber Orteschulbehörbe, sowie ein Beiftlicher aus bem Begirf als Borftand ber mittleren Schulbehörde ju belaffen. 8) Die bisherigen Lehrgegenstände ber Boltsschule find weber ber Babl

noch ber Ausbehnung nach zu erweitern, wohl aber ift babin ju wirfen, bag bas bisher ber Boltofchule gefette Biel in ben einzelnen Lebrgegenständen ficherer erreicht werbe. giondunterricht barf nicht bloß als obligatorifder, fondern muß als wichtigster, bie übrigen Unterrichtsgegenstanbe burchbringender Lehrgegenstand beibehalten werben. Die Feststellung ber Babl ber Religioneunterrichteftunden fann nur im Ginverftanbniß ber Rirchen, und Schulbeborde erfolgen. 9) Jebe Rirche ift berechtigt, firchliche Schulen unter firchlicher Leitung ju errichten. 10) Der Megner-, Glodner- und Organistendienft ift von bem Souldienfte an trennen und die Befetung biefer brei Rirchen-Memter ber Rirche ju überlaffen. Die für Beforgung bes Organistendienstes in Unspruch genommene Bergutung beruht auf ber Bereinbarung ber Ortofircenbeborbe mit bem Lebrer, vorbehaltlich ber Entscheidung ber beiberfeitigen boberen Be-"Schließlich erflaren wir: wollte man biefe wohlbegrundeten Unfpruche ber Rirche an bie Bolfefdulen überhaupt nicht berudfichtigen, fo mußten wir auf Grund bes Brincips ber Gemiffens - und Ueberzeugungefreiheit mit allem Rachbrud volle Unterrichtefreiheit verlangen, Die Bermendung fatholifder Mittel jur Granbung und Erhaltung firchlicher Schulen beauspruchen und bie Betheiligung ber Beiftlichen an ber Leitung ber nicht confessionellen, und bem firchlichen Ginfluffe entgogenen Schulen versagen."

Erhaltung bes Bestehenden oder Unterrichtsfreiheit, lautete ber Gesammtsinn ber Erklärung, welche ben 44 Thesen bes Herrn Knies gegenüber allein möglich und praktisch war. Fast in noch höherem Grade als durch die nene Denkschrift bes Klerus wurde das Lager ber Resormsreunde durch eine Flugsschrift allarmirt, welche in Tausenden von Eremplaren bald nach der Bersammlung von Appenweier verbreitet wurde. Der Bersaffer der "Warnung vor einer drohenden Gesahr" war leicht zu errathen; klarer und treffender als er vermochte kein Anderer dem Bolke auseinanderzusehen, wie keineswegs die Berbesserung der Bolksschule, sondern die Besehdung des positiven

Blaubens bas Endziel ber Schulreformer fei. Die gesammte fervilliberale Breffe fiel muthend über bie "Warnung" ber; wie tief biefe Breffe bereits gefunten mar, bafur mag bie Landes-Beitung ale Beispiel bienen. Diefelbe forberte formlich auf, bie Jesuiten gleich hunden tobt ju folagen! Da im Großherjogthum Baben feine Jefuiten fich anfaffig machen burfen und bie Landeslinder ben von Juftigminifter Stabel angezweifelten "Durft nach Rlöftern" auswärts ftillen muffen, fo fonnten unter ben Jesuiten nur die Blaubigen überhaupt verftanden werben. Bom "Babischen Beobachter" zur Rebe gestellt, erwiderte bie Landeszeitung in der Nummer vom 6. November 1863 Folgendes: "Ja, wie hunde wollen wir die Jesuiten, Orbensberrn wie Affilierte, aus ben beutschen ganben jagen, und ob fie mie Abler wiederfehren, bas wollen wir ben freien beutschen Schuben anbeimftellen. Berftanben? Sagte boch einft Gothe mit geringerem Grund jum beiligen Born: Schlagt ibn tobt, ben Sund, er ift ein Recensent. Drum lagt uns unser Wort unangefochten: Schlagt ibn tobt, ben Sund, er ift ein Befuit." Alfo bie Babifde Landeszeitung, redigirt von einem humaniftifc gebilbeten Lyceumslehrer ber Refibeng, einem fanatifden Schuler und Unbanger bes Brofeffore Bauffer, ber in feinen Borlesungen über die frangofische Revolution mit vornehmer Berachtung von Marate Guillotinenjournalistif fich abzuwenben vfleat. Damit war bie Sache abgethan, benn bamals wie noch heute ist die katholische Kirche vom Papste an bis herab jum letten Gläubigen ber babifchen Schandpreffe gegenüber Dagegen galt die mabrheitsgetreue "Barnung" als ein tobeswurdiges Attentat wider bie neue Mera. herr Rnies feste alle Schulinfpeftoren und Lehrer gegen bie "Warnung" als Polizeiattachés in Bewegung. Mancherorts murbe polizeilich auf Die "Schmähichrift" gefahnbet, einige Beiftliche, welche Diefelbe Schulfindern gegeben, wurden gemagregelt. Ja, Berr Rnies ging fo weit in feinem Borne, bag er fich berausnahm, Beiftliche befihalb nicht nur ber Schulinspeftion ju entseten, fonbern benselben die Ertheilung bes Religionsunterrichtes ju unterfagen. Auf die Beschwerde der Kirchenbehörde erfolgte der charakteristische Bescheid von Seiten des Ministeriums, der Oberschulrath sei zwar nicht berechtigt, einen Religionslehrer abzusehen, allein er könne demfelben — den Eintritt in die Schule versagen!

Rur vorübergehend sei erwähnt, daß der sog. religiöse Reformverein zu Frankfurt zur Zeit seiner sog. ersten "deutschen Kirchenversammlung" am 16. und 17. Oktober sich beeilte, auf den Antrag Ducats hin ein Telegramm nach Karlsruhe absgehen zu lassen, um dem babischen Ministerium Anerkennung und Dank dafür auszudrücken, weil die Schule von der Kirche getrennt und an die Stelle der "römischen Pfassenschulen" Communalschulen geseht werden sollten. Ebenso daß der sog. Landeslehrer - Ausschuß seine "Mitcollegen" aufforderte, auf freien Conferenzen ihre Meinung in Betrest der Handlungsweise der Segner der Schulresorn kund zu thun, die Kundgebungen zu veröffentlichen und dem schlichten Bürger bei jeder Gelegen-heit den wahren und wirklichen Iwed der Schulresorm sowie die Lügen ihrer Widersacher auseinander zu sehen. Also offene Rebellion der Lehrer wider ihre geistlichen Borgesehten empsohlen!

3m Dezember 1863 erschien Die erzbischöfliche Dentschrift. Dieselbe hatte ben 3med, die bisberigen Buftanbe bes Schulwesens im Gangen festzuhalten und das Brojeft ber Trennung ber Schule von der Kirche ju befampfen. Mit großer Rlarheit und Bestimmtheit, mit einer Fulle historischer, juribischer und padagogifder Kenntnig lieferte fie erschöpfend ben Beweis, bas Schulprojeft ftebe im Biberfpruche mit bem Befen und ber Aufgabe ber Bolfeschule; im Biberspruche mit ben Grunbfagen und bem 3mede bes Rechtsftaates gegenüber bem Bolizeiftaate; im Wiberspruche endlich mit bem Rechte ber Rirche, ber Bemeinde und Familie. Unterm 17. Dezember wurden bem Dinifterium Eremplare ber Dentschrift jugesenbet. 3m Begleits schreiben machte bas Orbinariat barauf ausmerksam, baß es billig fenn burfte, ju ben Berathungen ber Staateregierung bezüglich ber Schulreform auch die übrigen Intereffenten beigngieben, nachdem biefelbe mit Bertretern ber Schullebrer besprocen

worben fei. Die Buziehung firchlicher Bertreter erfcheine auch befhalb billig, weil weber in ber erften noch in ber zweiten Rammer ein Curatgeiftlicher fich befinde. Beiter bieß es: "Es liegt überdieß in ber Ratur ber Cache und ift in ber Erfahrung begründet, bag ohne foldes Einvernehmen von beiden Seiten Migverftanbniffe entstehen und wirkliche Rechte wiber Billen gefranft werben, weil eben ohne Mitwirfung bes Berechtigten vorgefahren wirb. Durch ein folches freundliches und perfonliches Benehmen und Mitwirfen wird nicht blog ber fo febr ermunichliche Friede überall erhalten, fonbern es merben Digverftandniffe beseitigt und Alle wirfen nicht bloß außerlich, fondern von Bergen - und befchalb bauernd gur Regelung biefer Alle berührenden Frage mit." Unter gleichem Datum forieb ber herr Ergbifcof bem Prafibenten bes Minifteriums bes Innern, Staatsrath Dr. Lamen Folgenbes: "Es ift Ihnen bis jest gelungen, die Rechte bes Staates und ber Rirche im freundlichen Einverständniffe zwischen beiden Gemeinwesen und geftust auf die Grundfage bes Rechtes und ber Billigfeit andangleichen. Guer Sochwohlgeboren haben in ben an mich über Die Schulfrage gerichteten Bufdriften Die aus ber Natur ber Sache, bem positiven und bem bei und bestebenben Rechte bervorgebenbe Befugniß ber Rirche auf Die Leitung bes religiöfen Lebens in ber Soule anerfannt. Daraus entspringt bas pon Ihnen gleichfalls nicht verkannte Recht ber Rirche auf Die Mitwirfung bei ber fraglichen Reform bes Schulmefens. Es wirb ber Weisheit Euer Sochwohlgeboren nicht entgeben, bag eine folde Mitwirfung ersprießlich ift, weil wohlerworbene Rechte burch die Mitwirfung des Berechtigten alterirt und regulirt werben fonnen; weil ferner hiedurch biefe Frage ben Agitationen ber Barteien entrudt und ben rubigen Berathungen ber Sachverständigen anheim gegeben wird und weil baburch ber Bollaug ber Reform von feiner Seite einem Difverftandniffe begegnet. Wenn die Lehrer bei ihren Intereffenfragen mitwirkten, weshalb follte die Kirche nicht auch bas gleiche Recht haben ? Gin Greis, wie ich bin, liebt ben Frieden, und barum bitte ich Euer

hochwohlgeboren, solchen burch bie fragliche Mitwirfung ber Rirche zu ermöglichen und so Dishbelligkeiten vorzubeugen, welche bem Staate, ber Rirche und ber Gesellschaft nur Schaben bringen können 2c.

Beim ersten Erscheinen ber erzbischöftichen Denkschrift hatte bie Landeszeitung nicht umbin gefonnt, bem Scharstune sowie bem Fleiße ber Ausarbeitung Anerkennung zu zollen; wenige Tage darauf erklärte dasselbe Blatt, der Inhalt der Denkschrift lause auf Rabulisterei hinaus. Im suddeutschen Wochenblatt aber brach herr häusser höcht eigenhändig den Stab über die Denkschrift; am meisten eutsetzte sich der berühmte Geschichtsforscher darüber, daß die Denkschrift keineswegs auf mittelalterliche Anschauungen und das canonische Recht sich ftütte, sondern ganz und gar auf den Standpunkt des modernen Rechtsstaates sich gestellt hatte.

Um 9. Januar 1864 beantwortete bas Ministerium bie Dentschrift fammt bem Begleitschreiben vom 17. Dezember babin, daß man ben Werth jeber eingehenben Besprechung, ju icaben miffe, auch werbe-man nicht ermangeln, die Ausfubrungen bes herrn Erzbischofs einer "forgfaltigen und gewissenhaften" Ermägung zu unterftellen. Dagegen befinde fich bas Ministerium nicht in ber Lage, ben Entwurf bes Gefetes mit theils vom Orbinariate, theils vom Rlerus gemählten Bertretern ber Kirche zu berathen. Inwieweit und in welcher Form bie Rirchen mitzuwirfen haben, fei gemäß 8. 4 ber Berordnung vom 12. August 1862 bereits geschehen. Der beigezogene Bertreter ber Rirche habe Gelegenheit gehabt, Die Unfichten und Buniche feiner Rirche binfichtlich bes Religiondunterrichtes geltend du machen. Uebrigens fei man bereit, ben Oberschulrath erforberlichen Falles zu einer wiederholten Berathung mit bem Bertreter ber fatholischen Rirche ju veranlaffen und bas Ministerium werbe mit bem Orbinariate selbst in Communifation treten, "fofern der Inhalt bes fest zu ftellenden Entwurfes eines Bolfeschulgefeges baju einen Unlag biete." Rudaußerung auf folden Befdeib gogerte bas Orbinariat

nicht lange. Schon unterm 28. Januar 1864 erflärte baffelbe bem Ministerium bes Innern Folgendes: Man glaube ben Rachweis geliefert ju haben, bag es fich hier feineswegs allein um die Beschäfte bes Oberschulrathes und um ben Religions-Unterricht bandle, sondern um die Regelung ber Bolfefoule überhaupt, weghalb auch bie Berordnung vom 12. August 1862 bier feineswegs maggebend fenn tonne. Bie aus ber Bufdrift bes herrn Brafibenten vom 15. Mug. 1862 bervorgebe, fo ftebt "bie bermalige rein formelle Organisation bes Oberschulrathes feber confessionellen Frage burchaus ferne." Rach biefer bloß organisatorischen Berordnung fonne begbalb auch die vorliegende Ungelegenheit: ob über bie Rechte ber Rirche, ber Confessionen, Gemeinden und Familien auf bie Schule, überhaupt über bie Regelung bes Schulmefens ohne beren Mitwirfung burch ein Befet verfügt werben fonne wohl nicht erlediget werben. Ueberdieß fei in ber Dentidrift bargethan, bag ber Oberschulrath ben Bertreter ber Rirche erft bann ju einer Sigung beigezogen babe, nachdem feine Borfolage festgestellt und nabeju fertig ausgearbeitet maren. II. f. w.

So wenig aber ber Oberschulrath seit bem 18. April 1863 baran gebacht batte, Die firchlichen Bertreter ju einer weitern Sigung beizugiehen, ebenso wenig mar bas Ministerium gefonnen, die Bufdrift bes Ordinariates auch nur ju beantworten. Die Bewalthaber ber neuen Mera batten ihre Entschluffe gefaßt, bie Rammermehrheiten gitterten vor Berlangen, allen wiber bie Rirche gerichteten Beschluffen ihre volle Sanktion ju ertheilen und ben niemals rubenden Guerillafrieg ber herrschenden Partei, ihrer Agitatoren, ihrer Preffe und ihrer Behorden ju einem großen Ungriffsfrieg ju fteigern. Die Manner ber Offenburger Berfammlung hatten die ohnehin ftarte Mehrheit ber Rammer burch die Ergänzungewahlen ohne Muhe und Rampf noch mehr verstärft; freiwillige und bis beute nicht genugend motivirte Manbatoniederlegungen hatten fast ben letten Rest bes burgerlichen Elementes und fast ben letten Schein einer Opposition aus ber zweiten Rammer verbrangt. Um 2. Dezember war

ber verbangnisvolle Landtag von 1863/64 eröffnet worden. "Das berechtigte Berlangen," also lautete ein Baffus ber Thron-Rebe, "eines ftetigen Fortschrittes in ber Bolfsbildung und bie Folgen ber ben Rirchen gewährten Gelbstftanbigfeit machen eine Beranberung ber Besetgebung über bie Bolfoschulen nothwendig. Die beabfichtigte Borlage ber Regierung wird bem Beburfniß religiöfer Ergiehung und erhöhter Bilbung gleichmäßig Rechnung tragen. 3ch bege bie Buverficht, baß Ihre unbefangene und vorurtheilelofe Brufung mitwirfen wird, Die Digverftandniffe und Irrthumer ju gerftreuen, welche auf diesem Gebiete hervorgetreten find." Die von Brofeffor Bauffer entworfene und einstimmig angenommene Dant-Abreffe auf Die gleichfalls vollfommen im Bauffer'ichen Style abgefaßte Thronrede betonte ausbrudlich, von den innern Aufgaben biefes Landtages fei feine gewichtiger als bie veranderte Befeggebung über bie Bolfofdulen.

Satte bie Agitation ber "Bolfemanner" und ber fervilliberalen Breffe wiber bie Rirde in Folge ber Schleswig-Solftein'ichen Bewegung etwas nachgelaffen, fo murbe bafur anderweitig dofumentirt, wie man die Gelbfiftandigfeit ber Rirchen in Baben eigentlich zu verfteben habe. Co g. B. burch bas Berfahren wider bie weiblichen Rlofter und Lehrinftitute gu Ronstanz und Freiburg. Schon im Sommer 1863 hatte die Regierung einen Gingriff in das freie Bahlrecht ber Lehrfrauen ju Konftang gemacht, indem die gewählte neue Borfteberin nicht bestätiget, fondern die Candidatin der Minderheit octropirt merben follte; ber Berfuch icheiterte an ber Charafterfestigfeit ber Muserfornen, welche fich fur folde Ehre bedanfte. Winter 1863/64, mar man aber in Freiburg gludlicher, indem ber protestantische Ministerialrath Jolly die von der Minorität bes Lehrinftitutes Abelhausen erwählte neue Borfteberin einseitig in ihr Umt einsette. Bei biefer Belegenheit machte ber genannte herr auch ben vielgequalten Ursulinerinen bafelbft einen Befuch, wobei er biefelben burch inquisitorische Fragen, g. B. ob fie von ber Borfteberin jum "Marianischen Gultus" genöthiget wurden? ob fie alle 8 Tage bie Saframente empfangen müßten? ob fie 8 Tage vor der Einfleidung Exercitien machen müßten? ob fie fich als Mitglieder eines Ordens betrachteten u. bgl. m. — ebenfo fehr erheitert als erschreckt haben durfte.

Um Soluffe bes Jahres erflärten 24 ichlichte Rebleute und Bauern bes Raiserftuhles ihrem Abgeordneten Rnies, fie feien mit feinem Borgeben in Sachen ber Schulreform gang einverstanden und gleich ihnen "ficher alle Manner ber Wiffen-Unbererfeits erhielt Alban Stolz wegen feines auch Die Schulreform burchbechelnben neuen "Ralenbere fur Beit und Ewigfeit" ehrende und aufmunternde Abreffen von Studenten und Bürgern, ja von gangen Landgemeinden. Satte ber foa. Landeslehrer-Ausschuß ein formliches Syftem aufftellen burfen, gemäß welchem die Lehrer zu fpioniren und ihm fofort anzuzeigen batten, von wem und auf welche Beife ber Schulreform binbernd in ben Weg getreten merbe - fo murbe es bagegen ber fatholischen Breffe und ben Beiftlichen gleichsam jum Berbrechen angerechnet, daß fie fich ihrer Tobfeinde ju ermehren suchten. Die Gunde ber "Warnung" war burch eine neue, fälfdlich bem Sofrath Buß jugefdriebene Rlugfdrift "Freie Stimmen fur bas Bolf. Die freie Soule im freien Staat" vermehrt worben, worin bie praftifchen Folgen ber Schulreform richtig vorausgesagt, Unterrichtsfreiheit befürwortet und im Ramen bes Bolfes und ber Freiheit ber gangen Bartei-Berrichaft ber Fehdehandichub jugeschleubert murbe. Die Beiftlichen waren begreiflicherweise fur bie Berbreitung folder glugfdriften thatig, die Wirfung ber gefdraubten und ingrimmigen Begenschriften blieb ftete unter Rull, auch von ben Rangeln berab murbe naturlich von bem bie Religiones und Bemiffenes Freiheit bedrobenden Schulreformprojefte gesprochen. Angft, Saß und Gifer bewogen bie Freiheitsmanner, unaufhörlich nach bem Bolizeiftode zu feufgen. Unterm 21. Januar 1864 fcrieb bas Ministerium bem Orbinariate, bag bie Reform und ber Ober-Soulrath von ben Rangeln berab vielfach in einer Beife befprochen murben, "bie über bie Grengen einer erlaubten Rritif

Das Ministerium babe bisher von einem weit binausgebt." ftrafgerichtlichen Ginfdreiten Umgang genommen in ber Erwartung, bag folde Daglofigfeit ihr Correftip in fich felber trage, wie benn auch jene Beiftlichen bamit nach ben eingelaufenen Berichten mehr einen peinlichen als aufregenden Ginbrud gemacht batten. In Bufunft aber werbe man bie Soulbigen nach ber vollen Strenge bes Gefetes behandeln. Orbinariat moge ben Rlerus von folch feindseligem Tabel öffentlicher Beborben und Anordnungen auf ber Rangel in geeigneter Beise abmahnen und man sehe einer Anordnung um so zuverfictlicher entgegen, weil ein Beiftlicher, "ber unter Entftellung ber Wahrheit (!) allgemein befannte Thatsachen und in wenig wurdiger Sprache Zeitfragen von ber Rangel berab behandle, bie firchlichen Interessen minbestens in bemselben Grabe gefahrbet, ale er die Rechtsordnung bes Staates verlett." Unterm 11. Februar ermahnte bas Ordinariat Die Beiftlichfeit, Brebigten über die Schulreform vorher in Conferengen ju berathen, erwiberte aber auch am gleichen Tage bem Minifterium mit ber gewiß begrundeten Rlage, wie in Versammlungen und Schriften bie firchlichen Behörden maglos und fcuplos angegriffen wurden. Man habe mit ber Kirche nicht verhandeln wollen, die Angriffe feien feit bem Erscheinen bes Schulreform. Brojeftes immer beftiger geworben, ber Dberfdulrath bestrafe Agitatoren nicht und fo murben bie Beiftlichen gezwungen, biefelben Rechte wie ihre Begner fur fich geltend ju machen. Dbe wohl man nicht glaube, daß man die Beiftlichen ftrafen, ihre Begner aber fortwährend ftraflos laffen werbe, fo babe man boch ju objektiven, ruhigen Predigten ermahnt. Schließlich wurde die alte Bitte erneuert, bezüglich ber Schulangelegenheit mit dem Ordinariate ins Benehmen treten ju wollen.

Um 31. Januar tagten bie "Freunde bes 18. Oftobers", ein bisher vom Schleier bes Geheimnisses verhülter Bund ber außersten Richtung ber Fortschrittspartei, an bessen Spipe für Baben fein anderer als ber genugsam bekannte Hofbibliothekar Edarbt gekommen, in ber Residenz. Man richtete eine Eingabe

an bas Staatsminifterium bes Inhaltes, baffelbe moge ein Bolfsheer organisiren und zwar zunächft als - Reserve für bas icon bestehende großberzogliche Urmeecorps und wider bie beutiden Bormachte! Um 1. Februar trat Berr Datby an bie Spipe bes Finangminifteriums, befannt als Bonner bes Rongeanismus forvie burd bie Berhaftung feines Freundes Ridler im Frühling 1848. Rach langer Abwesenheit war mit vielen Andern auch herr Mathy burch die neue Mera wiederum nach Baben gefommen und - ale eine anerfannte finanzielle Capacitat - junachft Direftor ber hofbomanenfammer geworben. Mit ihm wurde bas babifche Staatsministerium nunmehr durch einen neuen Gegner ber fatholischen Rirche verftarft. 2m 11. Februar traten bie auf furge Beit vertagt gemefenen Rammern wiederum jusammen. Dberhofgerichterath Rogbirt mar von seinem Bahlbegirke abermals gewählt worden und bießmal vermochte tenbenziöser Scharffinn auch nicht einen Scheingrund fur abermalige Beanstandung und Bermerjung ber Babl aufzuspuren. Um 16. beffelben Monate wurde in ber zweiten Rammer bie Stimmung hinfichtlich ber Schulfrage gelegentlich ber Berathung über bie Ausgaben fur ben Bolfs-Unterricht laut.

Berichterstatter Kirdner sowie ber Abgeordnete Seig außerten, es sei hohe Zeit, ben von einer ertremen kirchlichen Partei ausgehenden Machinationen in der Schulfrage durch die Borlage des Gesetzes ein Ende zu bereiten. Der Abgeordnete Germig glaubt der Regierung einen Dienst zu erweisen, indem er seine Ansichten über die 44 Thesen jett schon darlegt. Er meint, diese Thesen seien eine gute Grundlage für das neue Geset, allein sie seien nicht consequent durchgesührt. Principiell dürsten keine Consessionsschulen bestehen und auch keine Seminarien sur Consessionsschulehrer; die Religion komme dadurch feineswegs in Gesahr. Vergeblich erklärt der Präsident, kein Mitglied mehr über das noch gar nicht vorgelegte Geset sprechen lassen zu wollen. Auch Moll muß seinem Herzen Luft machen; er erklärt sich für das Einschreiten wider die Agitationen sowie

für rafche Borlage bes Gefegentwurfes und fpricht bem Ober-Schulbireftor feinen Dant fur bie Thefen aus; Diefelben feien fo gemäßigt, daß fie allgemeinen Danf verdient batten. Der Abgeordnete Breftinari balt eine Schulreform in Folge ber neuen firchlichen Gefete auch fur geboten, meint aber, bie Regierung burfe fich babei nicht übereilen; bie Dachinationen feien gegenseitig, eine extreme Bartei eriftire auch in ben Reihen ber Freunde bes Anies'ichen Reformprojeftes. Abgeordneter Rogbirt macht ben herrn Rirener und Seit bemerflich, fie wollten einer Machination ein Enbe machen, welche fie boch felbft fur ungefährlich erflart hatten. Er furchtet, Die Borlage bee Befeges werbe bie Agitation nicht beseitigen, jumal feineswegs eine fleine Partei, fondern ein großer Theil bes Bolfes wider bie vorgeschlagene Reform fei. Er bege bie Buverficht, bie Regierung werbe die wichtige Frage mit gebührender Grundlichfeit und ohne Uebereilung bearbeiten. Jest trat auch bas Saupt ber neuen Mera in die an ben haaren berbeigezogene Disfussion ein, namlich herr Sauffer. Er bezweifelt, daß ein großer Theil bes Bolfes gegen bie Reform gestimmt fei, weiß bagegen, eine Feindin berfelben fei feineswegs bloß eine fleine Bartei, sondern die Rirche felbit, bas rechtmäßige Organ berfelben. Er municht nur, daß die Agitation eine andere Form hatte; man habe gegen Schuldireftor Anies einen unerlaubten Rrieg geführt. Solchem muffe ein Ende gemacht werden und er wuniche, daß die Regierung rafch vorgebe und empfehle nicht eine fo arg reifliche Ueberlegung! Staaterath Lamen fügte feiner Erflärung über bie Borlage bes Befetes Folgenbes bei: Die Agitation werbe burch bie Borlage nicht beenbigt, benn es fei feine fleine Partei, fondern eine gefchloffene Dacht, welche gegen bas ju hoffenbe Befet agitire. Man muffe fich auf große Schwierigfeiten gefaßt machen, allein man werde biefelben überwinden. Bas bas gegenseitige Berhaltniß ber Behörben (bes Oberschulrathe einerseite, ber Bezirke- und Orte. Schulinspektionen andererseits) betreffe, so werbe nicht selten ein unglaublich fühner Biberftand geleistet, allein bie Regierung LIV. 62

werbe auch ohne neues Geset Mittel sinden, solche Geistliche von den Inspektionen zu entsernen, denn sie hätten darauf kein Privatrecht, sondern ihre Stellung sei von der Regierung abshängig. Eine Anzahl Geistlicher verlange Dinge, deren Gewährung rein unmöglich sei; Einer habe seiner vorgesetzten Behörde (dem Oberschulrath) sein höchstes Missallen ausgesprochen; der Inhalt mancher Eingaben übersteige alles Maß. Solche Agitation sei sehr unerfreulich und — gefährde die Moral. Man werde vielleicht in einen Streit gerathen wie früher, aber die Schulfrage werde nur ein Theil des Streites sehn, man führe denselben gegen eine andere Richtung hin."

Also am 16. Februar 1864 in ber zweiten Kammer. Die geschäftsmäßig gegenstandslose Diskussion hatte ben Zweck, Petitionen für die Schulreform zu provociren. Solche trasen benn auch ein, allein sehr dunn gesäet, äußerst langsam, ledigslich von ben Herren ber Partei ober von Bürgermeistern und Gemeindecollegien unterschrieben, welche seit langem das Recht eingebüßt haben, sich als Repräsentanten ber Gesinnungen ihrer Gemeinde zu geriren.

Bahrend Scholl zu Mannheim über "ben Grundfehler bes Chriftenthums" predigte und Schenfel ju Beibelberg fein "Charafterbild Jefu" unter ber Preffe hatte, worin er ben Gottmenichen à la Straug und Renan behandelte, wurde Unfangs Marg bezüglich ber Schulfrage bie "Dentichrift ber evangelifchefirchlichen Conferenz auf Grund ber reformatorifchen Befenntniffe" veröffentlicht. Um barguthun, in welchem Grabe biefe Dentidrift inhaltlich ber erzbischöflichen fic anschloß, genugt bie furge Aufgablung ber Forberungen: Der Staat leitet bie Bolfeschule, die ihren confessionellen Charafter beigubehalten bat, unter organischer Mitwirfung ber Rirche; ber Bolfsichule muß bie religiofe Grundlage gewahrt, bem Religionsunterrichte minbeftens brei Stunden wochentlich gewidmet werben; bie confeffionellen Bezirfeichulbehörden burfen nicht burch einige menige Rreisschulvisitatoren ersett werden; Die Bildung, Brufung, Aufnahme und Unftellung ber Bolfsichullehrer bat unter entsprechender Mitwirfung ber Kirche zu geschehen; das zu Schulsmecken bestimmte Kirchenvermögen kann nur für die betreffenden Consessionsschulen unter Aussicht der Rirche verwendet werden; den Lehrern sind nur die niedern Meßnergeschäfte abzunehmen; endlich haben die Familien wie die Kirchen das Recht, unter Beobachtung der betreffenden Landesgesetze sich der Erziehung und Bildung der Jugend in freier Weise anzunehmen. Eine Art Antwort auf diese Denkschrift kam sehr rasch: zu Mannsheim wurde das Inspektorat der protestantischen Bolkschulen der gläubigen Richtung ans der Hand gespielt und jener entsichieden rationalistischen überantwortet, welche Hand in Hand mit Scholl nur das sog. reine Menschenthum, die Humanität für berusen erachtet, "über alle Consessionen hinaus" die Grundslage der Religion der Zukunft zu sehn.

Unterm 17. Marz theilte bas Ordinariat bem Ministerium bes Innern mit, gerüchtweise vernommen zu haben, Hochdaffelbe beabsichtige, einzelne ber bestehenden Bestimmungen über bas Schulwesen im Berordnungswege zu andern. Man möge über einen allenfallsigen Berordnungsentwurf die Kirchenbehörde vor bessen Borlage hören. Schließlich wird gesagt: "Auch bei dieser Gelegenheit wiederholen wir unsern Borschlag, die Bezirtsschuls Inspectoren besonders beschalb im Einvernehmen mit uns bestellen zu wollen, damit wir ihnen zugleich die Aussicht über die religiöse Erziehung und Bildung übertragen können."

Der Abend bes 12. April sah bie vom Klerus ermahlten Bertreter aller Landcapitel ber Erzbiöcese babischen Anstheils in ben Mauern Freiburgs versammelt, um in ber Schulfrage endgültige Beschlüsse zu saffen. Nachdem Generalvikar Dr. v. Buchegger als Prasident die Bersammlung durch eine erhebende Ansprache eröffnet hatte, wurden sofort die Borsarbeiten erlediget. Am Morgen des 13. holte eine Deputation ihren Oberhirten ab. Nachdem das seierliche Amt de spiritu sancto beendigt war, eröffnete Erzbischof Hermann die im Conviktsgebäude stattsindeude Versammlung mit einer Ansprache, welche aus dem tiessen herzensgrunde kommend, tief in die

werbe auch ohne neues Geset Mittel sinden, solche Geistliche von den Inspektionen zu entsernen, denn sie hätten darauf kein Brivatrecht, sondern ihre Stellung sei von der Regierung abhängig. Eine Anzahl Geistlicher verlange Dinge, deren Gewährung rein unmöglich sei; Einer habe seiner vorgesetzten Behörde (dem Oberschulrath) sein höchstes Missallen ausgesprochen; der Inhalt mancher Eingaben übersteige alles Maß. Solche Agitation sei sehr unerfreulich und — gefährde die Moral. Man werde vielleicht in einen Streit gerathen wie früher, aber die Schulfrage werde nur ein Theil des Streites sehn, man führe denselben gegen eine andere Richtung hin."

Also am 16. Februar 1864 in ber zweiten Kammer. Die geschäftsmäßig gegenstandslose Diskussion hatte ben Zweck, Petitionen für die Schulresorm zu provociren. Solche trasen benn auch ein, allein sehr dunn gesäet, äußerst langsam, ledigslich von den Herren der Partei oder von Bürgermeistern und Gemeindecollegien unterschrieben, welche seit langem das Recht eingebüßt haben, sich als Repräsentanten der Gesinnungen ihrer Gemeinde zu geriren.

Während Scholl zu Mannheim über "ben Grundfehler bes Chriftenthums" predigte und Schenfel ju Beidelberg fein "Charafterbild Besu" unter ber Preffe hatte, worin er ben Bottmenfchen à la Strauf und Renan behandelte, wurde Unfange Marg bezüglich ber Schulfrage bie "Dentichrift ber evangelischefirchlichen Conferenz auf Brund ber reformatorischen Befenntniffe" veröffentlicht. Um barguthun, in welchem Grabe biefe Denkfdrift inhaltlich ber erzbifcoflicen fic anfoloß, genugt bie furge Aufgablung ber Forberungen: Der Staat leitet bie Bolfeschule, die ihren confessionellen Charafter beigubehalten hat, unter organischer Mitwirfung ber Rirche; ber Bolfeschule muß bie religiofe Grundlage gewahrt, bem Religionsunterrichte minbeftens brei Stunden wochentlich gewidmet werben; bie confeffionellen Bezirtefdulbehörben burfen nicht burch einige wenige Rreisschulvisitatoren erset werben; Die Bilbung, Brufung, Aufnahme und Anftellung ber Bolfsichullehrer hat unter entsprechenber Mitwirfung ber Kirche zu geschehen; bas zu Souls zwecken bestimmte Kirchenvermögen kann nur für die betreffenden Consessionsschulen unter Aussicht der Kirche verwendet werden; ben Lehrern sind nur die niedern Meßnergeschäfte abzunehmen; endlich haben die Familien wie die Rirchen das Recht, unter Beobachtung der betreffenden Landesgesetz sich der Erziehung und Bildung der Jugend in freier Weise anzunehmen. Eine Art Antwort auf diese Denkschift kam sehr rasch: zu Rannsheim wurde das Inspektorat der protestantischen Bolksschulen der gläubigen Richtung ans der Hand gespielt und jener entsicheden rationalistischen überantwortet, welche Hand in Hand mit Scholl nur das sog. reine Menschenthum, die Humanität für berusen erachtet, "über alle Consessionen hinaus" die Grundslage der Religion der Zukunft zu sehn.

Unterm 17. Marz theilte das Ordinariat bem Ministerium bes Innern mit, gerüchtweise vernommen zu haben, Hochdaffelbe beabsichtige, einzelne ber bestehenden Bestimmungen über das Schulwesen im Verordnungswege zu andern. Man möge über einen allenfallsigen Verordnungsentwurf die Rirchenbehörde vor bessen Borlage hören. Schließlich wird gesagt: "Auch bei dieser Gelegenheit wiederholen wir unsern Vorschlag, die Bezirfsschuls Inspectioren besonders beshalb im Einvernehmen mit uns bestellen zu wollen, damit wir ihnen zugleich die Aussicht über die religiöse Erziehung und Bildung übertragen können."

Der Abend bes 12. April sah bie vom Klerus erwählten Bertreter aller Landcapitel ber Erzbiscese babischen Austheils in den Manern Freiburgs versammelt, um in der Schulfrage endgültige Beschlüsse zu sassen. Nachdem Generalvisar Dr. v. Buchegger als Präsident die Versammlung durch eine erhebende Ansprache eröffnet hatte, wurden sofort die Vorsarbeiten erlediget. Um Morgen des 13. holte eine Deputation ihren Oberhirten ab. Nachdem das seierliche Amt do spiritu sancto beendigt war, eröffnete Erzbischof Hermann die im Convistsgebäude stattsindende Versammlung mit einer Ansprache, welche aus dem tiessten Herzensgrunde kommend, tief in die

Bergen aller Buborer brang. In ber ihm eigenthumlichen fraftigen Beise betonte er, die Versammlung habe fich mit ben beiligsten Rechten und Intereffen ber Rirche ju beschäftigen und ibre Unfict hieruber fowie über Die Mittel jur Bahrung berfelben gegenüber ber projeftirten Schulreform auszusprechen; er aber werbe feine Entichließungen auf Grundlage ber Beichluffe ber Berfammlung faffen. Als bierauf ber ichwer gepruite und ftete bemahrte Belbengreis ben Saal fegnend verließ, mochte ihm bas Soch ber tief ergriffenen Versammlung Bewißbeit geben, daß fur ben Fall eines neuen Rampfes fein Rlerus auch bann fortfampfen werbe, wenn ber herr ibn abrufen und feinen hirtenftab biegfamern banben überlaffen murbe. neuem conftatirte bie Bersammlung bie Ginmuthigfeit bes Rlerus gegenüber bem Blane, Die Volfofdule jum Tummelplate glaubensfeindlicher Agitationen berabzumurbigen. Auf ben Bortrag ber Berichterftatter und nach mohlgeordneter Diefussion wurden fammtliche Untrage faft einstimmig angenommen. einziger Antrag, babin lautend, Die Beiftlichen follten fich, falls bas Rnies'iche Schulreformprojeft Gefegestraft erhalte, Rirchendiener bei ber Durchführung beffelben betheiligen, wurde mit 27 gegen 8 Stimmen abgelebnt. Die Verfammlung erneuerte bie Forberungen und Buniche ber erzbischöflichen Dentschrift; fie verlangte in llebereinstimmung mit ben bisber erfolglosen Bemühungen bes Orbinariates Theilnahme ber Rirchen sowie ber Gemeinden bei Durchjuhrung ber Rnied'ichen Thefen. Wolle der Staat aber der Kirche, der Gemeinde und Familie in nichts gerecht werben, so muffe bas katholische Soulvermogen herausgefordert und jur Errichtung und Dotirung von Pfarriculen verwendet, an die Eltern aber die Aufforberung erlaffen werben, ihre Rinder nicht in die Staatsichule ju fchiden. Schließlich wurde ber Oberschulrath in feiner bergeitigen Busammensetzung mit einem Diftrauenevotum bebacht und bie Errichtung einer fatholischen Oberschulbehörde fur bie fatholifden Schulen bes Landes geforbert.

Jest beschloßen bie Selben ber neuen Mera, bas Ministerium

jum raschen und rücklichtelosen Borgehen in ber Schulreformsfrage zu nöthigen. Das Kleindeutschthum suchte ohnehin Trost für die schweren Riederlagen, welche es durch den Gang der Schleswig-Holstein'schen Angelegenheit erlitten, indem es sich auf die innern Angelegenheiten warf. Die Karlsruher Zeitung stellte ihre wirkungslosen, aber belehrenden Leitartifel plöglich ein; am 12. März hatte Herr Häuffer für das Elend der politischen Lage den Bund, die Würzburger, die "ganze Nation" verantwortlich gemacht und schließlich halb gebrochenen Herzeus für Richtbeanstandung der Bundeskosten gestimmt. Gleich ihm redeten und stimmten alle Demosthene der Kammermehrheit:

3hr herr Magifter fprach zuerft bem, bem! Dernach bie anbern alle - secundum ordinem.

Ende Marz hatte ber mehrerwähnte Hofbibliothekar im Rarlbruher Nationalverein selbst eine Spaltung hervorgerusen, indem er das suffrage universel für die Schleswig-Holsteiner, die baldige Einberusung eines frei gewählten beutschen Barlamentes, endlich die unverzügliche Umgestaltung der deutschen Heere auf Grundlage der allgemeinen Wehrpslicht beantragte. Händel im eigenen Lager konnte die neue Aera nicht ertragen, deshalb mußte das Banner ihrer Einigkeit höher als je getragen werden — das der Keindseligkeit wider die Kirche und die christliche Schule.

Im thatsachlichen Vorgehen hatte Bürgermeister Fauler von Freiburg abermals bas Pravenire gespielt. Die Thesen lagen noch nicht vor, allein plotlich wurde ber Stissungsvorstand als Schulvorstand in Freiburg abgesett und ein ben Knies'schen Thesen entsprechender Ortsschulrath vom Oberschulrath octropirt. Nachträglich ersuhr die Bürgerschaft, daß die Unticipation des Gesets vom 29. Juli 1864 keineswegs vom Oberschulrathe einseitig ausgegangen, sondern — auf Antrag der Gemeindebehörde der erzbischöflichen Residenz ersolgt sei! Um 19. April kam nun in der zweiten Rammer die Erhöhung der Dotation der erzbischöflichen Kanzlei zur Verhandlung. Diese Erhöhung war in Folge der Geschäftsvermehrung so

nothwendig, Angefichts ber febr befcheibenen Behalter ber ergs bifdöflichen Rangleibeamten fo billig, bas Recht auf biefelbe fo unzweifelhaft begrundet, daß alle Juriften ber Rammer und Staaterath Lamen felbft bafur in bie Schranten traten. Allein ber Berichterftatter, Oberschulrath Frid, hatte ben Untrag geftellt, nichts zu bewilligen, ber Alfgeordnete Geip erflarte, in ber Commiffion gleichfalls fur Richtbewilligung gestimmt gu baben und gwar beghalb, weil "gerabe jest bas fegendreichfte Bert ber Regierung, nämlich bie Schulreform, von allen Rangeln berab auf bas lieblosefte fritifirt werbe." Diefelbe Rammer, welche ichier ohne Diefussion behufe ber Berftellung einer weitern Wafferleitung fur ben Sofbegirf ber Refibeng 181,216 fl., behufe bee Baues einer Sofbibliothet 202,765 fl., für ben Bau einer Turnhalle 36,000 fl., jur Errichtung einer Turnlehranftalt vorläufig 8,000 fl. bewilligte, welche bie Summe jur Anschaffung von Runftgegenftanben von 8,000 auf 16,000 ff. jährlich erhöhte, welche in Finanzangelegenheiten überhaupt wirthschaftete wie bieß in Baben noch felten ber Fall gewesen - fie verwarf die Erhöhung ber Dotation ber ergbischöflichen Ranglei, weil bie Beiftlichfeit bes Landes in Sachen bes Soulreformprojeftes ihre Pflicht erfüllte.

Der Präsident des Ministeriums des Innern, Staatsrath Lamen, scheint durch die Wärme, womit er die Ausprücke der erzbischöflichen Kanzlei versochten hatte, bei den Kanatisern des Unglaubens Verdacht gegen sich erweckt zu haben, als ob es ihm mit der Schulresorm nicht recht Ernst sei. Er wurde bestümt, einen Gegendeweis zu liesern und lieserte solchen schon am 21. April in der 38. Sigung. Der Abgeordnete Moll war es, welcher erklärte, die Schulresorm, die diesmal so wenig als am 16. Februar auf der Tagesordnung stand, "muffe in diesem Hause zur Beruhigung besprochen werden." Staatsrath Lamen that dieß in einer offendar unvordereiteten und ganz und gar im Tone eines ergrimmten Advosaten gehaltenen Rede. Dieselbe rief einen Sturm von Beisall von Seite der Kammer-Rehrheit hervor, allein auf jeden Freund des Rechtes und der

Kreiheit machte fie einen nieberschlagenben, felbft auf ruhigere Anbanger ber neuen Mera einen veinlichen Ginbrud. feinen Worten ging hervor, bag von Seite ber Regierung über die Schulfrage noch fein befinitiver Befchluß gefaßt und vorderhand noch alles Projeft war, allein biefe Unterlaffungs-Sunde murbe fofort burch Ausfälle wider bas "Rirchenregiment" abgebüßt, wie folde felbft ber Born bes befannten Freimaurer-Sauptlings Frere b'Orban noch nicht ju Stande gebracht. Der herr Staatsrath behauptete, es werbe von Seite bes Rirchen-Regimentes nicht gewürdiget, bag ber Staat die Freiheit ber Rirche garantirt und "wenn auch mit Selbstüberwindung". burchgeführt habe. Daffelbe habe einen "Wiberftand organifirt, binter welchem bie Luge und Berlaumbung ftebe." Das fatholifche Rircheuregiment gebe gegenwärtig ben rechten Weg, wenn es feine eigene Stellung ruiniren wolle; von feinem Stanbpunfte ber Moral aus fonne bas, mas er babe erleben muffen, nicht mehr gerechtfertiget werben, es wurben an bie Regierung Unfinnen gestellt, "bei benen Ginem bie Saare ju Berge fteben." Endlich murbe bas fatholifche Bolt formlich jur Rebellion wiber bas Rirchenregiment aufgeforbert mit ben Worten: "bie Regierung bat geglaubt, es als eine interne Ungelegenheit ber Ratholifen bes Landes betrachten ju muffen, wie lange fie in biefer Urt und Beife noch ihre Bufriedenheit gegenüber von bem Rirchenregiment ansbruden wollen. 3ch will es unverholen erflären, bag bie Ratholifen bes Landes nicht gang ben Ermartungen entsprochen haben; fie haben in ber That bem Rirchenthume, bem Rirchenregiment, von bem fie fehr baufig behaupten. baß es mandes Unangenehme babe, erlaubt, Rirdenregiment und Ratholicismus, Rirchenregiment und fatholische Religion gewiffermaßen als Gins betrachten ju muffen." Schließlich wurden alle Bene, welche fich von ber extremen Partei bes Rirchenregimentes noch langer bethören ließen, als "Gimpel" erflart und bie Proflamirung bes Rriegezustanbes wiber baffelbe in Aussicht gestellt.

Wir haben Alles ergablt, was feit bem Hereinbruche ber neuen Mera bas Rirchenregiment und ber Rlerus Babens getban

baben, um die Gläubigen vor einem unläugdar gegen bas pofitive Christenthum überhaupt gerichteten staatlicen UnterrictsMonopol sowie vor Gewissendzwang zu bewahren. Das Urtheil ber driftlichen Welt lautet babin: man habe einfach seine Pflicht erfüllt. Welche Begriffe von Kirchenfreiheit aber
unter den Männern der neuen Aera gang und gabe find,
offenbarte der Herr Minister selbst, indem er das Verlangen,
consessionelle Schulbehörden zu grunden, wie solche ja die 1862
rechtlich und thatsächlich bestanden, sowie das weitere Begehren,
daß der Ministerialreferent über katholisches Schulwesen in Jukunft ein Katholik septanden, als "haarsträubende Prätenstonen"
ausdrücklich bezeichnete!

Um Schlusse der fturmischen Situng vom 21. April ließ sich auch herr Knies noch hören. Er glaubte seine Berachtung wider alle Angrisse auf seine Berson ausdrücken zu muffen, behauptete daß die "Ersindungen" der erzbischösslichen Denkschrift sich selbst auf die Sache erstreckten — eine Behauptung, welche er in Folge amtlicher und aktenmäßiger Widerlegung am 7. Rai öffentlich zurücknehmen mußte — und erklärte wortgetreu: "der Tag, an welchem mir Jemand nachweisen wird, daß ich die geringste Ungerechtigkeit gegen irgend eine Schule, gegen die Kirche, gegen einen Menschen in meinem Amte verübte, der Tag wird der letzte meiner Amtsführung in dieser Stelle seyn!"

Ilnterm 2. Mai richtete ber mißhandelte Metropolit ber oberrheinischen Kirchenprovinz eine Beschwerde an ben Großherzog von Baden bezüglich ber Aussassungen, welche sich herr Staatsvrath Lamen in öffentlicher Rammersitzung ohne ben Schatten eines Beweisversuches erlaubt hatte. Der beste Troft hiefür lag im weitern Berlaufe bes Schulfrieges.

Während ber Rlerus fich beeilte, bem Oberhirten und Kirchenregimente Ergebenheitsabreffen zu übersenden, verdoppelte die auch von Frankfurt aus durch Schleswig-Holftein'sche Sammelgelber unterftute firchenfeindliche Preffe ihre Rudfichts-lofigfeit und verschonte in ihrer Wuth nicht mehr die Berfon bes an ber Spise bes babischen Rirchenregiments ftebenden

91jabrigen Greises. Beil bas Bolf fich nicht von felbft regte, fo trat in Mannheim "Giner fur Biele" mit einem Aufrufe an bie Ratholifen auf, worin biefen jugemuthet wurde, ihre Stimme wider bas Rirchenregiment und fur bie Schulreform in einer Beise zu erheben, bag man es in Freiburg und in Rom bore. Der Aufruf verhalte fpurlos. Blöblich erschien Ronge felbft in Mannheim und am Tage nach feinem Gintreffen, nämlich am 10. Mai, erließen 35 "Ratholifen" einen Aufruf an ihre fatholifden Mitburger, um eine Bewegung gu organifiren mit bem 3wede, "Die Ungufriebenheit gegenüber von bem Rirchenregimente auszudruden," fowie ben "Ermartungen ber Regierung gang ju entsprechen." Richt umfonft hatte Ronge in Mannheim die Schulreform und besonders bie "fraftigen Borte eines Minifters unferes ganbes" gerühmt; nicht gang umfonft hatte er bie freifinnigen Ratholifen aufgeforbert, gegen bie Bestrebungen ber Ultramontanen eine Orgas nisation ju bilben, bas beißt bem religiöfen Reformvereine beigutreten, beffen erftes praftifches Biel ja befanntlich barauf binausläuft, Communalfdulen an Die Stelle ber "romifden Bfaffenschulen" ju feten. Bas er 1845 in Baben nicht vermocht, hoffte er 1864 befto erfolgreicher burchfeten ju fonnen. Arbeiteten ihm boch im gangen gande bie Bertrauensmanner bes herrn Sauffer, manche Beamte, viele Burgermeifter und alle Befinnungegenoffen ber 35 Mannheimer "Ratholifen" in bie Sande. Tropbem fiel ber Abreffenfturm kläglich genug aus und murbe jum Beweise, wie bie Bahl ber Unbanger ber neuen Mera bedeutend im Abnehmen begriffen fei. Behauptete fpater herr Staaterath Lamen in ber Rammer, es ware ibm ein Leichtes gewesen, 80,000 Unterschriften fur bie Schulreform beizubringen, fo burfte er in Folge weiterer Erfahrung folchem Irrthume bereits grundlich entfagt haben.

Satte ber Wirthshaus- und Schulreformapostel Ronge in Offenburg schlechte Geschäfte gemacht, so machte er am 21. Mai noch schlechtere zu Lahr und die allerschlechteften zu Freiburg. Seine Freunde baselbst, worunter Gemeinde- und



Unhang war, baß er am Morgen bei licher Escorte Freiburg und Baben fauberte.

Um 6. Juni legte Staaterath & aber bie Muffictebeborben ber Bolfef vor: Der Rammer feien bie Berhalt Regierung verbinbert batten, noch a Befet über bie Reform bes Bolfeichu amifden babe bie Regierung geglaubt, ftanb fofort anbern ju muffen, weil b Auffichtsbeborben nicht mehr ber Ba entspreche und um ju zeigen, in wi vorgelegt werden wird, und wie u gungen feien, welche man in biefer 216 Regierungstommiffar fei Oberfchi Unterm 11. Juni fcrieb bas Orbina bes Innern Folgenbes: Die Rr. 134 tung" vom 9. b. DR. und bie Beilage vom Beftrigen brachte ben Inhalt bes Staateregierung ber zweiten Ramme murfes (über bie Auffichtsbehörben ber

Religiondubung, bas Recht ber Confessionen auf confessionelle Soulbehörben für ihre confessionellen Schulen, inbem hiernach nicht bloß bie obere, fondern auch bie mittlere Schulbehorbe eine rein ftaatliche confessionslose fenn foll. Der Befegentwurf verlett bie Gelbstftanbigfeit ber Rirche, inebefondere auch baburd, bag biefe hiernach auf ihrem eigenften Bebiete, bem Religionsunterrichte, unter bas Placet einer rein ftaatlichen Schulteborbe geftellt werben foll. Aus biefen Grunden legte bas Orbinariat fofort Berwahrung gegen bas Brincip bes Befetentwurfes und inebefondere gegen die §g. 5, 7 und 8 beffelben ein; baffelbe erklarte, Die Rirche und ibre Diener fonnten bei ber Durchführung eines folden Gefetes nicht nur nicht mitwirfen, fonbern fie maren genothigt, ihre Rechte und Umtepflichten bagegen ju vertheibigen. Defhalb und um einem folgenschweren, von ber Rirde nicht hervorgerufenen Conflift rechtzeitig ju begegnen, bat bas Ordinariat fchließlich, über biefen Befegentwurf ins Ginvernehmen treten gu wollen, ebe er in ber zweiten Rammer zur Berathung fomme.

Schon unterm 18. Juni fam Die Erwiderung bes Minifteriums: Man fonne bem Buniche, vor ber Berathung bes Gesehentwurfes in ben Kammern mit bem Orbinariate ins Einvernehmen ju treten, nicht entsprechen; es fei thatfachlich unmöglich, benn ber Entwurf fei bereits an bie Rammern gelangt und weiter unmöglich in Sinficht auf die flare Beftimmung bes §. 6 bes Gefetes vom 9. Ofthr. 1860 ("bas öffentliche Unterrichtswesen wird vom Staate geleitet"). Die Absicht, vor ber befinitiven Feststellung bes Bolfsichulgefetes bem Dr. binariate Gelegenheit ju geben, Buniche mitzutheilen, beftebe unverandert fort, "fofern une nicht ber Bang ber Ereig. niffe bie Beobachtung eines folden Berfahrens unmöglich macht." Die Dringlichfeit bes vorliegenden Gefegentwurfes habe veranlaßt, baß er vor ber Uebergabe an die Rammer ber Kirchen-Behörde nicht mitgetheilt worben fei. Die Agitation über bie Schulreform habe Dimensionen angenommen, welche es ber Regierung als ernfte Bflicht erscheinen ließen, bem weitern Ilm.

fichgreifen berfelben burch ein Befet vorzubeugen. Der Entwurf fei inhaltlich fo felbftverftanblich und trage ben "billigen Unspruchen ber Rirche fo febr jebe mögliche Rudficht," bag auch facilich fein Grund vorgelegen, die Rirchenbehörden barüber befonbere ju boren. Die Bermahrung wiber bas Brincip und bie \$\$. 5, 7 und 8 fei unbegrundet. Die Stellung, welche bie Diener ber Rirche bieber in ber Bolfoschule eingenommen, fei fein felbstitanbiges Recht. Diefelbe beruhe fur bie Regierung auf ben Befeten bes Staates und fonne burch ein neues Befet geanbert werben, "für meldes wir ben ftaateburgerlichen Behorfam aller Staatsangehörigen in Anfpruch nehmen muffen." Dan enthalte fich, auf eine Erorterung bes in manchen Beziehungen entgegengefetten Stanbpunktes einzugeben. Der Gesehentwurf anerfenne vollständig bie "gefepliche Freiheit ber Rirchen innerhalb ihres Bebietes," indem er benfelben nur Rechte einraume und feinerlei Bflichten auferlege.

Wer fich erinnert, daß herr Knies ben Buftanb ber babifden Bolfeschulen für unbefriedigend ausgab, bag ber Landes-Lehrerausschuß mit obrigfeitlicher Erlaubniß bie Leiftungen ber Beiftlichfeit im Soulwefen jahrelang verfleinerte, bag bie minifterielle Preffe und namentlich auch bie häufig von Staats. Dienern redigirten amtlichen Berfundigungeblatter feit Jahren ungeftraft ihr Möglichftes aufboten, um bie "Pfaffen" fur immer und ewig aus ber Bolfsichule hinauszumerfen, mirb insbesonbere ben Schluß ber ministeriellen Bufdrift vom 18. Juni etwas eigenthumlich finden. "Im Uebrigen," alfo lautet berfelbe, "mögen wir nicht auf bie hoffnung verzichten, Boblbaffelbe werbe eine Korm finden, in welcher es ben Dienern ber Rirche möglich bleibt, ihre altbemahrte Theilnahme fur bie Schule auch in Bufunft unter einem Befete ju bethatigen, bas gmar in principieller llebereinftimmung mit ber neuen Stellung ber Rirchen biefen bie formelle Leitung ber Bolfefoule entziehen mußte, aber burch alle feine einzelnen Bestimmungen jeigt, bag es bie Theilnahme ber Rirche an ber Soule und ihren sittigenden Einfluß in berfelben nach Gebühr zu murbigen weiß."

Mit gewohnter Rascheit und Entschiedenheit erwiderte bas Ordinariat bereits am 23. Juni bem Ministerium: Man finde feinen Grund, weßhalb bas Ministerium über ben fraglichen Befegentwurf nicht mit ihm ins Ginvernehmen treten fonne. Beftatte bas Befet vom 9. Oftbr. 1860 foldes Einvernehmen über ben gangen Befegentwurf (wie langft jugegeben worben war), fo boch gewiß auch über einen Theil bes Entwurfes. Fur die Umgebung bes Ginvernehmens mit ber Rirche fei ferner auch bie Abficht, burch ein fofort ju erlaffenbes Befet ber Ugitation über bie Schulfrage ein Ende ju machen, ebenfalls fein Brund. 3m Begentheil; weber bie Schulreform noch bie Agitation seien von ber Rirche, beren Dienern und Ungehörigen ausgegangen, biefe batten bie Rechte und Intereffen ber Rirche und Familie auf die Schule lediglich vertheidigt und gerade burch bas Einvernehmen zwischen Rirche und Staat batte man ben Agitationen wie ber Bertheidigung ibr Objeft genommen und folglich ein Ende gemacht. Die Rirche, beren Diener und Ungeborige "muffen und werben aber bie Rechte ber Rirche, ber driftlichen Gemeinde und Familie auch gegenüber einem Befete vertheibigen, fofern ein foldes fie verleten follte, weil Die gesetgebende Gewalt feine absolute unfehlbare ift und rechtlich fein Grundgefet und fein mohlerworbenes Recht ohne Mitwirfung ber Betheiligten alteriren fann." Die Bermahrung vom 11. l. M. muffe aufrecht erhalten werben, weil, wie in ber erzbischöflichen Denkschrift nachgewiesen fei, Die Rirche ein felbstftandiges Recht auf Die Mitwirfung bei ber Leitung ber Schule, wie auch jede Confession ein felbstitanbiges Recht bei ber Bermaltung ber confessionellen Schulfonds habe. Rechte ber Rirche, ber Confessionen seien burch feierliche internationale Bertrage, im positiven Recht, durch feierliche Busiches rungen bei bem Untritte ber fatholifchen, jest babifchen Landestheile, burch unfere Berfaffung garantirt. Der §. 6 bes Befetes vom 9. Oftbr. foliege fie nicht aus, bagegen wiberfpreche ber

fragliche Gesetentwurf ben \$8. 1, 7 und 12 bes citirten Gesetes vom 9. Oftober 1860. Weil die Diener der Rirche zur Durchführung eines die Rechte der Rirche und Consessionen verletzenden Gesetes nicht mitwirfen können und werden, der Staat aber die Mitwirfung der Kirche wunsche, deshalb durfe das Geset in die erwähnten Rechte der Kirche nicht eingreisen. Das Geset selbst durfte vielmehr die Form bestimmen, welche es den Dienern der Kirche möglich mache, in principieller Uebereinstimmung mit der jetigen Selbstfandigkeit der Kirche "ihre altbewährte Theilnahme für die Schule auch unter dem Gesetz zu bethätigen."

Die eigentliche Antwort auf ben letten Berfuch einer Berftanbigung gab bie zweite Rammer, welche am 26. Juni icon bie Berathungen über ben Gefegentwurf eröffnete und am 28. beufelben mit 53 gegen 2 Stimmen annahm. erfte Rammer anders beschließen wurde, ftand nicht zu erwarten. Professor Sauffer war Berichterftatter ber zweiten, Professor Rothe ber erften Rammer. Der vom geheimen Bofrath Bell meifterhaft beleuchtete Commissionsbericht bes erftern, bie befannten Civilisationbibeen bes lettern liefern ben Schluffel jum völligen Berftandniffe ber neuen babifchen Mera; fie werfen bas rechte Licht in bas haotische und rathselhafte Treiben und Bublen ber Bewegungspartei und enthullen bas Endziel ber Beftrebungen, welche namentlich burch bie Schulreform geforbert werben follen. Die Rammerverhandlungen felbft haben zumeift nur Intereffe, infofern Diefelben Die geistige Rnechtschaft conftatiren, in welche fich hinfictlich ber politischen und religiöfen Fragen bie Mehrzahl ber Mitglieder begeben bat, und zu welcher bas gange Bolf beranbreffirt werben foll.

Der Commissionsbericht bes Herrn hausser ging von ber Phrase aus, die Boltsschule mit ihrem weitgestedten Biele allgemein religiöser, sittlicher und intellektueller Erziehung sei burchaus eine Schöpfung ber neueren und neuesten Beit, hatete sich aber sehr, seine historische Begrundung bis in unsere Beiten herauf zu verfolgen. Er hatte ja sonft eingesteben muffen,

daß bie alte traditionelle Bolfsichule allüberall, feine humaniftifche bagegen aber nirgenbe besteht, fondern auf bie gefceiterten Berfuche eines Bafebom, Peftaloggi, Dieftermeg binausläuft. Daß bie Boltofchule auf bem Boben bes Chriftenthums erwachsen fei, wird vorläufig noch jugegeben, allein bie Rinfterniß bes Mittelalters war gang entfehlich, namentlich wurde fein allgemeiner Schulzwang eingeführt und ben mittelalterlichen Unschauungen gegenüber batte fich bie Bolfeschule oft genug ihres fummerlichen Lebens ju erwehren. Die Reformation habe gerabe im Gebiete ber Bolfeschule am machtigften gewirft, behauptet ber Commiffionsbericht, bringt aber fofort eine flägliche Schilberung ber Schulzuftanbe furg vor bem 30jabrigen Rriege. Erft eine lutherifche Rirchenordnung, nämlich bie furfachfifde von 1580, habe ben großen Grundfat ausgesprochen, bag alle Cuftobes und Dorffufter Schulen halten follen, meint Berr Bauffer, mabrend biefer große Grundfat fcon Sahrhunderte vorber nicht bloß ausgesprochen, fonbern verwirflicht war, infoweit bie Zeiten vor Gutenberg eine Berwirflichung guließen. Nachdem über Felbiger und Weffenberg theile Falfches theile Ungenaues jum Beften gegeben, fpringt ber Commiffionebericht plöglich auf Die rechtliche Begrundung bes Gefegentwurfes über, beren nabere Charafterifirung wir uns füglich erfparen fonnen.

Die Rammerbebatten vom 26. bis 28. Juni zeichneten sich burch erzwungene Mäßigung, mitunter burch widerliche Gleisnerei gegenüber der Kirche aus; nur selten durchbrach ein Heißsporn die Schranken der offenbar verabredeten Taktik, jedoch immerhin genügend, um tief in die Rarten schauen zu lassen. Sachlich hatte man lediglich der Abstimmung bedurft, denn die Herren waren ja längst einig darüber, den spartanischen Grundsat: die Schule gehört dem Staate — zum großherzoglich badischen Rechtssate zu machen. Nicht minder einig zeigten sie sich hinsichtlich des offen ausgesprochenen Grundsates, es laufe der Würde des Staates zuwider, eine zweite Macht neben sich zu dulden. Der kleine Umstand, daß in allen Ländern der

civilisirten Belt bie Schule feineswegs ausschließlich Staatsfache ift und bie Rirche neben bem Staate besteht, verschlägt uichte; im Begentheil wird baburch conftatirt, Baben fei ber Mufterstaat, welcher gemaß ben Ibeen ber Beibelberger Brofefforen Bauffer und Rothe an ber Spite ber religiöfen und politischen Civilisation maricire und Die Kabne ber pantheistischen Religion ber Bufunft bochhalte. Dehrere Rebner hatten von ber Billigfeit ber Regierung ein Uebereinfommen gewünscht, nur zwei einzige Manner fprachen und ftimmten grundfatlich richtig und zugleich praftisch: ber tief gebildete Oberhofgerichte-Rath Roghirt und ber ehrenhafte Burgermeifter Fifdler von Möhringen. Daß ber tuchtigste Jurift ber Rammer, ber Abgeordnete Breftinari, feine Opposition aufgab und fur ben vorliegenden Entwurf ftimmte, mußte febr befremben, nicht minder, daß er ben Abgeordneten Spohn und Rogbirt gegenüber die Berwaltung bes örtlichen Schulvermögens furzweg bem Staate überwies!

Der Burfel mar geworfen, Die Brude ju einer Berftandigung mit ber Rirche abgebrochen, ber Conflift unvermeiblich. Um 2. Juli beantwortete das Ministerium ben Ordinariats. Erlag vom 23. Juni fury babin: Man habe ben Standpunft auseinandergefest, von welchem man bei ber Schulreform ausgebe; berfelbe fei ein unverrudbarer, "ba er ebenfo febr auf ben positiven Gesegen wie auch auf ben innern Lebensbedingungen bes Staates beruht." Die Erörterung ber Brincipien-Frage über Die Stellung ber Rirchen jur Schule fei unfruchtbar, weil bas Ordinariat seinen entgegenstehenden Standpunkt nicht aufgebe, ferner weil auch ohne folche Erörterung die Ditthatigfeit ber Rirche in ber Bolfeschule, "beren Aufhören allerbinge auch wir gleichmäßig im Jutereffe ber Schule und Rirche beflagen und beren Berfagung wir in ernfte Betrachtung gieben murben," praftisch erhalten bleiben fonne. Die vollfte Billigung, welche ber Befegentwurf von Seite ber Landesvertretung bereits gefunden, mache es unmöglich, bie Bolfofdule "im Biberfpruch mit bem Staatsbewußtfenn unferer Beit" ju organifiren.

Das rechte Schlaglicht auf bie "innern Lebensbedingungen" fowie auf bas "Staatsbewußtfenn" bes Dufterftaates bat ber Berichterstatter ber erften Rammer, Rirchenrath und Projeffor Rothe, in ber Schenfel'schen Bochenschrift geworfen. bochangesehene und in maggebenben Rreifen febr einflugreiche Theologe erflart, die Meinung bas Chriftenthum und bie Offenbarung überhaupt beftebe in einer göttlich mitgetheilten religiofen Lebre, fei - ein großer Irrthum. Richt minber irrig fei bie Meinung, bas Chriftenthum fei unveranderlich, ober eine Umgestaltung beffelben eine Abichaffung. Sabe boch die Reformation bas Chriftenthum aus feiner überlieferten Form auch in eine neue Faffung gebracht! Wahrheit bagegen ift laut herrn Rothe: Der "Mann aus Baläftina" ift feit 1800 Jahren in voller und immer vollfommener Arbeit, um die Menschheit ibrer Bollendung entgegenzuführen, bas Chriftenthum felbft nichts anderes als ber Inbegriff ber von Jefus Chriftus ausgegangenen und fort und fort ausgebenden geschichtlichen Wirfungen. "Rirgende foust wird ber himmel gemacht als auf ber Erbe und aus fonft nichts als aus ibr, ber Erbe." Aus folden Borberfaten aber ichließt ber Beibelberger gebeime Rirchenrath als Theologe ber neuen babifchen Mera weiter: bas moberne fitte liche Chriftenthum ftebe mit bem alten firchlichen wefentlich auf den nämlichen Grundlagen; auch die moderne Moralität In ber neuesten Zeit habe fich bas fomme pon Chriftus. Christenthum aus bem aufänglichen und provisorischen Bette, nämlich aus bem firchlichen binüber in bas ftaatliche ergoffen, welches bas fittliche und bleibenbe fei. Die praftischen Confequengen Diefes neuen Evangelium leuchten ein: alles Rirchenthum bat im Staate vollständig aufzugeben, bie Befete vom 9. Oftober 1860, Die Knies'fchen Thefen und ber Gefebeutwurf über bie Auffichtsbeborben find gefchichtliche Birfungen Jefu Chrifti, auf ben Sigen ber Rammermajoritäten baben wir lauter Chriftuffe en miniature zu bewundern!

Um 16. Juli fam ber Gesehentwurf in ber erften Rammer jur Berathung. Berichterstatter Rothe empfahl bie unverter.

anderte Annahme und mit allen Stimmen gegen 2 - bes Grafen Beinrich von Ragened und bee Freiherrn Camill von Stobingen, zweier muthiger Bertheibiger bes Rechtes, ber Freiheit und ber Wahrheit - erfolgte biefelbe. Aus ben unerquidlichen Debatten glauben wir nur wenige darafteriftifche Meußerungen bervorheben ju muffen. Sofrath Schmitt will, baß ber Staat "alle bochften Intereffen umfaffe"; Bebeimrath Bluntichli brobt junachft ben "Beranlaffern bes Schulconfliftes" und erflart, ber vorliegende Befegentmurf entspreche gang feinen Anschauungen, ber Schulgmang fei Recht, Die Lebr-Freiheit Anarchie, ber Staat fonne feine Rirchenschulen neben ben feinigen dulben, man habe in Belgien erlebt, mas baraus Ministerialrath Jolly halt ben Gefegentwurf fur ben praftifc und principiell wichtigften Theil ber gangen Schul-Reform, bas Befet von 1860 aber fur "bas einzig und allein entideibenbe Recht." 3hm ift ber Staat "bie bochfte fittliche Bemeinschaft"; Die Regierung fonne fich mit ber Curie nicht vereinbaren, weil fie "Befete vollziehen muß." Schlieflich prophezeit herr Jolly, ber Wiberftand gegen bad Befet werbe eine lebhafte Erschütterung in ber Rirche bewirfen. Auch Berr Rnies ift wider eine Bereinbarung, weil ber Staat in Diefer Sache nichts zu theilen, fondern nur fein Recht zu mahren babe. Staatsrath Lamen erflart unter Anderm, bas Schul-Bermögen habe nicht nothwendig einen confessionellen Charafter, es fei eben fur bie Schulen gestiftet, and fur jubifche.

Balb kam der epochemachende hirtenbrief vom 19. Juli. Sein Inhalt durfte noch so frisch im Gedächtnisse ber meisten Leser seyn, daß wir nur die hauptsähe hervorheben: Die Convention von 1859 habe den großen Grundsatz gerettet, daß mit der Rirche als mit der geistlich selbstständigen Ordnung, der Staat als die bürgerlich unabhängige Ordnung, zur Feststellung ihres gegenseitigen Rechtsverhältnisses sich zu vereindaren habe. Die Rirche könne auf Rechte, niemals auf Pflichten verzichten, jest sei die pflichtmäßige Mitwirfung der Kirche an der Leitung der Bolksschule zu vertheidigen. Mau habe nur eine Mitwirfung

an ber Leitung ber Schule verlangt, aber eine im Lanbe berrfcenbe Bartei wolle eben bie Rirche, wie überhaupt aus bem öffentlichen Leben, fo auch aus ber Bolfoschule vertreiben. Sabe man ja in ber Rammer geradezu erflart, bag bie vom confeffionelofen Staate geleitete Bolfeschule bas wirksamfte Mittel barbiete, ber Rirche ben Boben für ihre Wirffamkeit unter ben Kugen wegzuziehen. Der Gefetentwurf bedrohe die Bolfeschule in ihren innersten Grundlagen. In Folge beffelben werde bie Aufficht in drei Stufen geubt: in der Gemeinde durch ben Orteschulrath, in bem Rreis burch ben Rreisschulrath, im gangen Land durch ben Oberschulrath. Hiernach foll ber Ortsschulrath bestehen aus bem Pfarrer ber betreffenben Confession, aus bem Burgermeister, aus bem Schullehrer und aus mehreren gewählten Mitgliedern. Der Pfarrer ift jum Gintritte in ben Orteschulrath berechtigt, Die Undern find bagu verpflichtet. Ausfolieglich ernennt bie Staatbregierung ben Borfigenben bes Ortsichulrathes und fann überdieß die Mitglieder und ben Borftand aus ihrem Umte entfernen. Der Ortsichulrath vermaltet bas örtliche Schulvermögen. Die Schulen eines gangen Rreifes werben burch ben Rreisschulrath übermacht. Rreibschulrath ift weder fatholisch noch protestantisch, lediglich vom Staat ernannt und nur von biefem abhangig. Die oberfte, leitende Schulbehörde ift der rein ftaatliche confessionslose Ober-In diese Schulbehörde werben also nicht mehr Schulmth. Beiftliche als folde berufen; es tonnen bahin unfatholifche, ja ber driftlichen Religion feindliche Manner berufen merben. In ber Mittel= und Oberschulbehörde fällt bie Mitwirfung und Bertretung sowohl ber Rirche als ber Familie und Gemeinbe Kur die Aufficht über ben Religioneunterricht barf bie Rirche zwar eigene Beamte ernennen; aber felbft in ber Ausübung Diefes rein firchlichen Rechtes foll Die oberfte Rirchen-Behörde bes Landes burch das Placet bes Oberschulrathes be-So im Befentlichen ber Gefetentwurf. Man herricht werben. verlange nichts Reues, indem eine Mitleitung an ber Schule beansprucht werbe; bas positive Recht, Die Gesete vom 9. Oftbr.

1860 inbegriffen, verlange biefelbe, ebenfo bie Ratur ber Cache. Der Geiftliche ift nicht bloß Religionslehrer ber Jugend, fonbern auch ihr Priefter und hirt - ihr Seelforger und in biefer breifachen Eigenschaft muß er in ber Schule wirfen, foll er feiner gottlichen Sendung an bie unmundige Jugend genügen. Die Rinder follen jum driftlich-religiofen und fittlichen Leben berangezogen werben; bieß ift aber nicht in ein paar Religiones Stunden zu erreichen, ber ganze Schulunterricht, Die ganze Bucht ber Schule mit ihrer gangen Ginrichtung muß bier vor-, mitund nachhelfen. Die Rirche bedarf ber Schule, noch mehr aber Diese bes religios-sittigenden Einflusses ber Rirche, weil bie Bolfsichule nicht bloß unterrichten, fondern noch mehr erzieben Als die fruchtbarften Bildungsmittel für ben jugendlichen Beift baben fich bie Babrbeiten ber positivedriftlichen Religion erwiesen, bie religiose Erziehung allein macht die Jugend gewiffenhaft und damit brauchbar fur Familie und Staat. Rirche ift verpflichtet jur Mitleitung ber Schule, weil nur baburch ber conjeffionelle Charafter ber fatholifden Schule gefichert wird. Für fatholische Schulen gehören fatholische Schul-Beborben und Lehrer, Die nicht nur fatholifch getauft find, fondern ein warmes Berg fur die Lehren ber Rirche baben, ebenfo Schulbucher, welche minbeftens nichts gegen bie fatholifche Religion und Rirche enthalten. Siefur habe ber Bifchof nur bann Burgichaft, wenn er gefetlich Git und Stimme in ben Beborben befige, welche bie Erziehung, Brufung, Bestellung und Amteführung ber Lehrer fowie Die Ginführung ber Schulbucher beforge. Sabe ber Bifchof laut bem Gefetentwurfe nichts mitzusagen bei ber Aufficht ber Schule und bes Lehrers, burfe er lediglich burch ben unfatholischen Oberschulrath seine Anordnungen wegen Ertheilung bes Religionbunterrichtes an bie Lebrer geben, fo ift ber Geiftliche im Ortofculrath blog Diener einer unfatholischen Oberschulbehörbe, welcher er allein verants wortlich ift und von ber er jeden Augenblid entlaffen werben fann. Borfipender bes Ortsichulraths ju fenn, bat ber Beiftliche fein Recht, er fann blog vom Oberschulrath bagu ernannt

werben, bem er abermale allein verantwortlich ift und von bem er abermals jeben Augenblick abgesett werben fann. möglich fommen als Borftande bes Ortsschulraths Freunde ber gemischten Schulen, ber (Rnies'schen) Brude ju ben Communal-Schulen. Auch bie Bufammensegung bes Ortsichulrathes gefahrbe bie Erhaltung bes confessionellen Charafters ber Bolfsicule; werbe ber Ortsgeiftliche entlaffen, fo fehle jeber Schein einer firchlichen Bertretung, jumal bie andern Mitglieder weber berechtigt noch verpflichtet find, die fatholische Confession ju ver-3m Ortefdulrath liege bas Samenforn für gemischte Die Sauptbedrobung ber fatholischen Erziehung fei in ber unfatholischen Mittel- und Oberschulbeborbe ju suchen. Wie ber hirt fo bie heerbe; wie ber herr ber Schule, fo biefe felbft. herr ber Bolfsichulen ift ber confessionelose Staat, Sirt berfelben ber unfatholische Oberschulrath, in ben Bolfeiculen aber wird ber Beift malten, Lebrer und Schulmefen burchbringen, welcher von ber Oberschulbehörbe hineingeleitet wird. Budem find bie Schulbehörden weber gefeglich verpflichtet, ben confessionellen Charafter ber Schule ju mabren, noch gebinbert, untatholische Richtungen ju verfolgen. Endlich foll auch noch bas fatholische Schulvermögen nicht burch bie Ratholifen als folde, fondern burch bie Beborben bes confessionslosen Staates verwaltet und verwendet werben. Dieß Alles mache begreiflich, daß biejenigen Berfonen und Zeitungen, welche ber Rirche am feindseligsten find, fur bie Soulreform, womit ber Befegentwurf ben Unjang mache, am eifrigsten arbeiten. Bas Diefe und Manner wie der abgefallene Briefter Ronge mit Inbel begrüßen, könne ber katholischen Religion nur schäblich fenn. Der Gefegentwurf trage ben Schein ber Ungefahrlichfeit an ber Stirne, bebrobe aber bas fatholifche Schulwefen in ber Burgel - Die Durchführung beffelben muffe nach und nach ju gemifchten und Communalfculen, bamit jur Gleichgultigfeit gegen die Religion und ju einem Leben ohne Gott führen. Rachdem fich ber hirtenbrief wiber bie Berdummungegelufte gefehrt und ebenso wiber bie Berrichsucht, welche bie Feinde ber

Rirche ihr stets andichten, wird dem Gesetzentwurfe gegenüber das erzbischöfliche Non possumus ausgesprochen, den Geistlichen ans herz gelegt, sich an der Durchsührung desselben nicht zu betheiligen, den Resolutionen des Klerus vom 13. April 1864 die oberhirtliche Sanktion ertheilt und schließlich erklärt: Wir weichen nur insoweit aus der Schule, als man uns dazu zwingt, werden sort und sort die Rechte der Kirche auf die Schule und das fatholische Schulvermögen vertheidigen. Den Lehrern und Eltern ist ein ergreisender Mahnruf gewidmet.

Noch selten mag ein Hirtenbrief solche Wirkung geubt haben wie ber bes greisen Erzbischof Hermann vom 19. Juli. Bon Seite ber neuen Aera famen als Antwort Schlag auf Schlag die Sanktion und Promulgation des Entwurfes als Geset vom 29. Juli, das unerhörte Antwortschreiben des Ministeriums vom 11. August, die Bollzugsverordnung, die Ansordnung der Wahlen in den Ortsschulrath, jüngst die Ernennung der 11 Kreisschulräthe. Die Kirche ertheilte dem Schreiben vom 11. August unterm 25. d. Mts. die gebührende Antwort\*), sämmtliche Landcapitel richteten energische Beschwerden und Bitten um Genugthuung für die beispiellosen Aussälle

<sup>\*)</sup> Das minifterielle Schreiben, welches aus ber Rarleruher Beltung in viele Blatter überging, bezeichnete ben hirtenbrief vom 19. Juli ale bie Barteifchrift einer außerften Richtung bes Rirchenregimentes, melde eine Rette unwahrer Angaben, entftellter Mittheilungen und jedes Grundes entbehrender Uebertreibungen enthalte. Der 3med fei, burch Borfpiegelung von Religionegefahr bie Ratholifen zu taufchen, ale Taufchungemittel habe man fogar eine an gebliche Billigung Ronge's benutt. Ramentlich vier angebliche Lugen bes hirtenbriefes wurden hervorgehoben. allein gang ber Ratur und Art ber neuen babifchen Aera entfprechenb, unterließ man es. fur biefe unerhorten officiellen Unflagen und Berunglimpfungen auch nur einen Schein von Beweis beigubringen. Man eripart fich folche Dube, indem man erflart, fich auf die Einzelnheiten nicht naher einlaffen ju wollen. Das Claborat vom 11. fammt ber vernichtenden Antwort bes Orbinariats vom 25. Aug. ift enthalten in ber jungft ericbienenen Brofcure: Officielle Altenftude über bie Schulfrage in Baben. Freiburg. Gerber 1864.

gegen ben hirtenbrief an ben Großherzog sowie an bas Staats-Ministerium. Gin papftliches Breve bat die in ber erzbischöflichen Denkschrift vom 3. Dezember v. 3rs. niedergelegten Grundfage vollständig gebilligt und jum Rampfe ermuntert; nur ber Rarleruber Zeitung fonnte es in einem Unfalle von Bahnwit gelingen, biefes Breve fur fich ausbeuten und babin beuten ju wollen, daß ber beilige Bater feineswegs von Baben rebe, wo ja bie "forgfamfte Wahrung ber firchlichen Intereffen" ju Saufe ift, fondern - von Belgien! Die 16. General-Berfammlung bat ju Burgburg ber jum Widerstand und Rampfe gezwungenen Rirche in Baben und bem greifen Borfampfer berfelben ihre vollfte Unerfennung gezollt. Bis beute bat fich nicht ein einziger fatholischer Beiftlicher bes Landes baju bergegeben, ernannter Borftand ober Mitglied bes Ortsichulrathes ober Rreisschulrath ju werben; ber Religions-Unterricht wird fort und fort ertheilt, boch jeglicher Berfehr mit bem theoretisch confessionelofen, ja fogar paritätischen, praktifc aber bem positiven Blauben tobfeindlichen Oberschulrathe ift abgebrochen.

Und bas Bolf? Gein Benehmen überbot bie fubnften Roch nicht überall find bie Wahlen in ben Erwartungen. Orteschulrath beendigt, bod über 400 Stabte, barunter Brudfal, Baben Baben, Raftatt, Ronftang und Mannheim, baben gar nicht oder mit ftaunenswerther Minderheit von bem "neuen und eblen Rechte" Bebrauch gemacht. Begen ben Ginn bes Befetes vom 29. Juli und der Bollzugeverordnung fah fich die Regierung gezwungen, Die Burgermeifter als Borftanbe bes Ortsschulrathes ju octropiren, zweite und britte, ja vierte Bablen anzuordnen und alle Mittel amtlicher Agitation in Bewegung ju fegen. Gie gab fich jufrieden, wenn nur 3 und 4 Babler erschienen und muß fich wohl ober übel burch Ortoschulrathe reprafentiren laffen, beren intelleftuelle Befähigung und moralifder Werth vielfach bas Gespotte ihrer Gemeinde ift und beren einziges Berdienft barin besteht, feine Religion ju befigen. Im Durchschnitte baben nur entschiedene Rirchenseinde freiwillig, Bolizeidiener, Lehrer und andere abhängige, mit

Belbftrafen und fonftigen Rachtheilen bebrobte Leute gezwungen wieberholter Bahlen uub Agitation fam Trob mancherorts fein Ortsichulrath ju Stande, fo bag ein folder in pleno und abermale gegen ben Sinn und Bortlaut bes Befetes octropirt werben muß. Dagegen gelangen aus einer Bemeinde nach ber andern Abreffen an ben Großbergog, worin gebeten wirb, bas faum fertige und von ber "Bolfevertretung" fo einmuthig angenommene Befet vom 29. Juli außer Birffamfeit ju feben und bie Regierung jur "Bereinbarung mit ber Rirche" ju bestimmen. Bas eine angebliche "außerfte Bartei bes Rirchenregimentes" ftets gewollt, bat fich nunmehr als ber mabre Bolfsmille Babens berausgestellt. Rur bie fur bie vollständige Emancipation ber neuen Mera bankbaren Ifraeliten lieferten ein erträgliches Contingent ju ben Ortsichulrathe. mablen, ein geringes bie Brotestanten, mogu ber Umftanb bas Seinige beigetragen bat, bag trot bem Proteste von 119 muthigen und ehrenhaften protestantischen Beiftlichen b ber burch fein "Charafterbild Jeju" in die Fußtapfen von Strauß und Renan eingetretene Daniel Schenfel ju Beibelberg vom evangelischen Oberfirchenrathe vertheibigt und in feiner Stellung als Seminarbireftor belaffen wirb. Die geringfte Luft jum Bablen zeigten bie Ratholifen. Das für bie Regierung glanzenbfte Resultat' ergab fich, Danf ber Energie bes fatholifc getauften und machtigen Oberburgermeiftere, bes Freundes bes noch machtigern Miniftere Lamen, in ber erzbischöflichen Residenz. Bu Freiburg im Breisgan mablten von 1580 mablberechtigten Ratholifen volle 450. Tröftet fich bie Rarleruber Zeitung ob ber ebenfo großartigen als unläugbaren Rieberlage ber Regierung mit ber Thatfache, bag bas Bolf überhaupt wenig

<sup>\*)</sup> Ueberdieß hatte auch ber Fabrifant Des in Freiburg, welcher noch 1862 bei ber Feier bes 7. April bie Reue Arra in Baben als ben Sieg ber Reformation über ben abgelebten Katholicismus verherrlichte, eine Bersammlung ber gläubigen Protestanten nach Lahr berufen, um gegen bas Berbleiben Schenkels an ber Spige bes Prebiger-Seminars zu protestiren.

Luft zu Wahlen bethätige, so acceptiren wir bankbar bas naive Eingeständniß, finden aber die Bergleichung der Bahlen von Deputirten, Burgermeistern u. f. f. mit den Bahlen der tief in alle örtlichen und häuslichen Berhältniffe eingreisenden Schulangelegenheit etwas hinkend.

Bei allbem ift febr ju beachten, baß feineswegs bas religiofe Intereffe allein die ungeheure Debrgahl ber Bablberechtigten jum Richtmablen brachte. Die Bermilberung ber Jugend, Die Glaubenstofigfeit und Berichlimmerung ber Sitten haben feit 1860 in Baben begreiflicherweise auch Fortidritte gemacht; die von der fervilliberalen Breffe Tag fur Tag gepredigte Mißachtung göttlicher und firchlicher Auftorität hat Die Auftoritat ber Staatsgemalten feineswegs gestärft, fonbern im Begentheil bermaßen geschwächt, baß jumeift nur bie Furcht ben souveranen Bobel ber gebildeten und ungebildeten Rlaffen abhalt, ihr die hand offen in's Gesicht ju schlagen. Das Ergebuiß ber Bablen in ben Ortoschulrath ift ber Absagebrief bes babischen Bolfes an die neue Mera überhaupt. Als Beisviel bient bas zu Bort - und Bablichlachten ftets geneigte, radifale und bewegliche Mannheim. Bon ben Taufenden ber Bablberechtigten biefer Ctabt erschienen 123 Ratholifen und 223 Protestanten. Der Absagebrief ift begreiflich, weil Steine fein Brod und bochtonende Phrasen feine fruchtbringenden Thaten find.

Die neue Aera hat niemals für die wirkliche Selbststänbigkeit und Freiheit des Bolkes in allen Lebensgebieten gearbeitet, wie Solches in der Proklamation des Großherzogs vom
7. April 1860 verheißen worden, sondern für den Absolutismus der Partei. Man deklamirte erstaunlich viel und
heftig wider die Reaktion von 1850 bis 1860, allein die Werkzeuge der Reaktion im Beamtenthum wie in den Kammern
und Gemeindecollegien wurden sehr häusig Werkzeuge der neuen Uera; die Früchte der Reaktion pflückte auch sie, insoweit dieselben ihr mundeten. Das Bolk suchte man inzwischen anderweitig zu beschäftigen, indem man dasselbe unaushörlich wider Religion und Kirchenthum hepte, durch Reuerungen mit dem Schimmer von Selbstftanbigfeit und Freiheit, ebenso burch thatfacliches Bebenlaffen. Die Bemeindefreiheit blieb gefnebelt, bie Preffe murbe rechtlich feineswegs frei, bas Bereinsrecht nicht gefetlich garantirt, bas burch und burch faule Bablipftem beibehalten und ärger als je ausgebeutet. Allein bie Leute ließen fich burch allen garm ber Fefte, Berfammlungen und octropirten Bolferedner nicht betauben, fie bachten baran und warteten barauf. Sie warteten vergeblich, Betitionen um Bemeinbefreiheit und bergleichen warfen bie "Bolfevertreter" ftumm ober unwillig in ben Papierforb. Dagegen regnete es langere Beit Benfionirungen und Berufungen aus ber Frembe im Intereffe ber an's Ruber gelangten Bartei; gegen ben Willen bes Bolfes wurden die Juden ben Chriften vollfommen gleich geftellt; obne Roth ward eine Freizugigfeit und Gewerbefreiheit eingeführt, welche ein großer Staat ju ertragen vermag, aber nicht bas Großherzogthum Baben. Auswärtige überschwemmen bie Gemeinden, Die Leichtigfeit überall burgerlich ju werben und ein eigenes Gefcaft ju beginnen, forbert bie aussichtslofen Ehen und ben Geschäftsschwindel. Der Rleinhandwerfer und Kleinhandel unterliegen rafc bem Capital, fie werden ben Kabritanten ein furchtbares Proletariat in Die Arbeitfale liefern. Dazu eine gang im Barteiintereffe gemodelte neue Berichtes und Bermaltungsorganisation, beren Roftspieligfeit bereits conftatirt ift, beren praftifche Unbrauchbarfeit feit 1. Oftober Belegenheit bat fich ju bewähren. Und zu allbem bie Schulreform und ber Soulconflift im Bunde mit ben taglich fublbarer werbenben folimmen Folgen ber Neuerungen! Mehr und mehr fieht fich bas Bolf gebrängt, gegen ben Doftrinarismus feiner Regierung und Bertreter Front ju machen, eine Krifis ift im Werben, ber Bulfan arbeitet! Wir miffen nicht, mas bie Bufunft in ihrem Schofe birgt. Wir wiffen nur, bag eine langere Fortbauer bes Soulfrieges alle beffern Clemente bes Bolfes gerabe fo mit bem Rlerus vereinigen fann, wie ber Rirchenftreit ben Rlerus mit feinem Erzbischof geeiniget bat, daß man aber in ber Rirche auf nichts vertrauen barf als auf Gott und bie eigene Rraft.

## L.

## Briefe bes alten Colbaten.

An ben Diplomaten außer Dienft. (Gefchrieben auf einer Reife in ber Schweiz und in Oberitalien.)

X.

Bellingona 31. August 1863.

Gestern in dieser Stunde hab' ich Dir in Fluelen geschrieben und mir ist es, als seien seitbem nicht vierundzwanzig
Stunden sondern ebenso viele Tage verstoffen. Die Alpen hab
ich überschritten, heute bin ich über den Gotthard gestiegen und
ich habe die alte Stadt Bellenz erreicht. Hier spricht man nicht
mehr deutsch und aus alten Erinnerungen muß ich mein bischen
Italienisch zusammennehmen, um mich den Leuten verständlich
zu machen. Mein Hunger ist gestillt, die Reisetasche ist aus,
gepackt, das kleine Schreibzeug steht auf dem Tisch; das Tosen
eines hestigen Gewitters läßt mich nicht schlafen und so will
ich denn mit Dir plaudern bis es braußen nicht mehr fürmt
und donnert und blist.

Geftatte guerft einige Worte aber bie Gottherbftante, welche in allen Reisehanbbüchern beschrieben und bad Mattellen nur wenig gefannt ift. Ohne Zweifel bieben zu besteht

viel größere Naturschönheiten, aber die Touristen, und besonders die deutschen, wurden diesen Umstand viel niedriger anschlagen, wenn sie die Bedeutung des Gotthard verstünden. Bon dieser muß ich Dir sprechen und wenn ich Dich damit langweile, so ist es nicht meine Schuld.

Db ber Gebirgeftod feinen Ramen erhalten hat von ben Gothen welche nach Berftorung bes oftgothischen Reiches über bie Alpen gewandert find; ober ob man benfelben benannt bat nach bem Bischof von Silbesheim, welcher im 3. 1131 canonifirt worden ift: bas, mein Freund, ift mir jest vollfommen gleichgultig. Der Gotthard, ben Alten ein Theil ber Abula, ift ber Sauptstod ber lepontischen Alpen, welcher als feine Ausläufer bie Döbifette, bie Surenen, bie Ballifer, bie Berner und bie Teffiner - Alpen ftrablenförmig verfendet. Bon bem Gottharb fließen Die Waffer nach allen Beltgegenben ab; gen Norben bie Mar und bie Reuß, gen Often ber Borberrhein, gen Guben ber Toce und ber Teffin und gen Weften bie Rhone. Botthard theilt die Baffer zwischen ben Beden ber Rorbsee, ber Abria und bes mittellanbischen Meeres. Wer ben Gottbarb besitt, ber besitt bie Centralfette ber ichweizerischen Alpen; ber beherricht mittelbar ober unmittelbar beren Berbindungen. Der Botthard ift ein enticheibenber Bunft, ein fog. Schluffel fur bie Bertheibigung ber Schweiz gegen Italien und gewiffermaßen gegen Franfreid.

Bisher hab ich von bem Hauptstod ber lepontischen Alpen gesprochen; in engerem Sinne ist ber St. Gotthard bas hohe Jod zwischen ben Thalern ber Reuß und bes Tessin und bieses Jod ist die Höhe bes Passes. Bor vielen Jahren bin ich, ein junger leichtfüßiger Wanderer, mit meinem Ränzlein auf bem Rucken über die Furfa in bas Urner-Thal herab und aus diesem auf den Gotthard hinauf gestiegen. Ich bin theilweis noch auf der alten Straße gewandert, seitdem ist die neue vollendet worden, aber sie hat den Charafter der Gegend nicht geändert. Die Erinnerung ist wieder lebendig geworden; die Bilder aus einer schonen Jugendzeit haben dem alten Ranne

fich wieber enthullt und mit reiferem Urtheil hat er bekannte Dinge wieber gesehen.

Die Gottharb-Strafe beginnt in Fluelen am oberen Enbe bes Urner - Sees. Der Reng entlang, an beren rechtem Ufer, gieht fie auf ber Sohle bes freundlichen Thales; bei Umftag, wo das Maderaner - Thal ausmundet, fest fie über ben Kluß und fteigt, in die linke ober westliche Thalwand eingeschnitten, fo rafc in bie Sobe, bag man balb bie wilbe Reuß in tiefem Abgrund unter fich bat. Die Strafe gieht fich öfter von ber einen ju ber anderen Band bes engen Thales. Man fieht bei Gefchenen in bas Seitenthal, welches, mit Erummern ber Besteine gefüllt, von bem Dammafirn abgeschloffen ericeint. Bieber an die rechte Thalmand gelangt, tritt die Strafe in bie Schöllinen, einen furchtbaren Schlund zwischen himmelhoben Felfen, beren einformiges Gran fein grunes Pflanglein unterbricht. Außerhalb biefes Schlundes fest die Strafe wieder auf bas rechte Ufer, um burch eine Soungallerie jur Teufelsbrude und über biefe wieber auf bas linke Ufer ber Reuß zu geben. Die wilbe Reuß fturgt fich in ber tiefen Rinne berab, welche feit Sabre tausenden wohl die Waffer in die Granitselsen eingeriffen baben. Der Staub bes fallenden Waffers fteigt wie ein Rebel empor und folagt fich an bie fcroffen felfigen Banbe bes engen Thales als Schlagregen nieber, und bie Sonnenftrablen werben in die Farben bes Regenbogens gebrochen. Soch über biefem Wafferwirbel war ber Bau ber Brude allerbings ein febr fühnes Berf, aber bie Sulfe bes Teufels bat in unferen Tagen ber Ingenieur nicht mehr nothig gehabt. finsteren Urner - Loch, einem ziemlich langen Tunnel, herausgetreten, bietet ber weite Reffel bes Urfener - Thales allerbings einen eigenthumlichen und wahrlich recht angenehmen Unblid. In Diesem treten die beiden Quellen ber Reng, die eine von ber Furfa und bie andere von bem Joche bes eigentlichen Gotthard zusammen und langsam und rubig schlängeln fich in bem faft ebenen Boben bie Baffer, welche weiter unten brullend abstürzen. Dieses Ursener-Thal ift sieben Monate lang mit

Sommer; aber in biesen ist benn boch an manchen Tagen bie Einöbe belebt, benn hier oben treffen bie Reisenden und die Frachtwagen zusammen, welche von Andermatt einerseits und andererseits von Airolo am Morgen abgereist sind. Dieß währt aber nicht lange, denn beibe steigen schnell wieder je nach der anderen Seite herab, und dem kurzen Leben und Lärmen folgt sogleich wieder die grausige Stille.

Auf ber Bobe bes Baffes fragt man fic, wie ein Bagen in ben tiefen Schlund, bas Bitterthal ober bas Efpenthal (Val di Tremolo) genannt, herabkommen foll. Un ben steilen 216bangen ber Fibbia fteigt bie Strafe mit icharfen Windungen berab; burch hobe Stutmauern bat man fog. Rebren gebilbet und auf biefen ftogen bie betreffenden Mefte ber fcmalen Strage unter fpigen Winfeln zusammen, ohne daß beren Schenkel burch fache Curven verbunden maren. Un ber Wendung, wo im Winkel bie beiben Mefte ber Strafe gufammenftogen, treten bie Bferbe an ben außersten Rand, geben bann einige Schritte weit einwarts mit boppeltem Sufichlag und reißen bas gubrwerf in die Richtung ber folgenden Strede. Das Alles gefchieht im fcarfen, immer gleichen, Trab an unermeglichen Abgrunden. Der Ruticher, man fieht es recht gut, führt nicht Die Pferbe; biefe find offenbar abgerichtet ju ber Bewegung. Bon einer Strede ber Strafe fieht man andere tief unter fich; man fahrt jest oben an einem Felfen, von welchem bie Baffer in eine ungeheure Tiefe herabfturgen und nach wenigen Dinuten ift man unterhalb an bem gall. Ueberall blidt man in fdwindelnde Tiefe und man fieht nur ju genau, daß MUes verloren ware mit bem Fehltritt eines einzigen Bferbes. Selbft Die ichweren Bostwagen fahren zweispannig berab. 3ch gehore nicht gerade ju ben Furchtsamen, aber boch, ich will es nur gesteben, boch mar ich frob, ale ich unten aus ber engen Schlucht mieber berausfuhr, obwohl uns jest feine Schneefturme und feine Lawinen bebrohten.

Die Abendsonne leuchtete wunderschon, als ich bei Airolo in bas Thal bes Teffin eintrat. Dieses lange Thal bietet

wohl einzelne großartig schöne Punkte, noch hoch oben ift, wenn nicht eine reiche, doch eine sehr schöne Begetation; aber ich habe keine subliche Pracht der Landschaft gesehen.

Die Gotthard-Straße hat ihre Geschichte. Bo jest bas Dörslein Hospenthal steht, ba stund schon im 3. 1300 bas Hospiz und im 3. 1374 wurde es auf der Höhe des Passes erbaut. Im 3. 1775 wurde es von einer Lawine, und neu ausgebaut, im 3. 1799 von den Franzosen zerstört. Das Hospiz, wie es jest ist, besteht nicht mehr als eine Anstalt des Rlosters Dissentis, nicht Ordensleute erfüllen jest den schweren Dienst der christlichen Liebe; aber noch immer ist dieses Haus eine Zuslucht armer Wanderer. Es wird von milden Beiträgen unterhalten und der Dienst wird von zwei hingebenden Männern besorgt.

Der Gotthard-Bag mar ein fehr schwieriger und febr gefährlicher Beg und bennoch war er bie gewöhnliche Berbindung awischen Italien und Deutschland. Die neuen Uebergange über ben Bernhardin und ben Splugen nahmen ben Rantonen Uri und Teffin ihren Tranfit, und fo bauten biefe bie neue Strafe über den Gotthard. Diese Berbindung ist freilich nicht mit faiserlicher Bracht ausgeführt, wie die Straße über den Splügen; bie Sicherheitegallerien und bie Bufluchtshäufer find weber fo gablreich noch fo ichon, wie auf manchen andern Strafen ber Die Steigungen find fteiler und bie Windungen find icarfer. Die fleinen Rantone mußten fparen, aber fie ver-Dienen eine bobe Anerfennung, ba fie mit ihren geringen Mitteln bas Werf zu Stande gebracht haben. Die Gotthard-Strafe ift zwedmäßig geführt, fahrbar für jegliches Buhrwerf, gangbar für jegliche Baffe. Freilich ift ber Sommer febr furg, benn fast vier Monate lang muß man fich ber Schlitten bedienen.

Man muß ben Boben sehen, um die blutige Geschichte bieses Alpenpasses zu verstehen. 3m 3 1799, ich will nicht weiter zurudgehen, am 16. und 18. Mai erklimmte ber General Soult ben Gottharb aus bem Reußthal; er stieg an bem sublichen Abhang herunter in bas Liviuenthal und schug

Schnee bebedt; ist es aber, wie jett, frei von ber weißen Decke, so ist es eine große Bobenstrecke von alpengrunem Mattselb in weitem Bogen von hohen Bergwänden umgeben, beren Spiken ruhig in die blaue Luft emporstarren, hier als schrosse graue Felsenhörner und bort als weiß glänzende Schneeplatten. Auf der grünen Fläche stehen heimelig die zerstreuten Häuser von Andermatt und das einsame Rirchlein, aber nirgend ein Baum oder ein Strauch, das ganze Thal eine weite Alpen-Wiese. Der Ressel des Ursener-Thales ist eine großartig einsache Scenerie, sie past für meinen Geschmack wie für meine Reigung; aber zu einem "Paradies" wäre mir dieses hohe Thal doch viel zu kalt. Rein irdisches Paradies möchte ich bort suchen, wo schöne Bäume sich in lauen Lüsten wiegen und wo der weiße Leichenschleier nimmermehr den Boden bedeckt.

Auf einem vorspringenden Sügel bei Hospenthal (Hospital) steht ein uralter Wartthurm. Ob dieser Thurm von den Gothen erbaut worden ist, das weiß ich nicht, aber ich weiß, daß vor anderthalb Jahrtausenden die Menschen ihren Bortheil so gut wie heute verstunden und daß sie deßhalb mit unverdorbenem Natursinn immer die techten Stellen für die Anlage ihrer Werke beraussanden. Dieser Wartthurm bei Hospenthal beherrscht die Ausmündung der engen Gamsbodenschlucht, in welcher die Ouelle der Reuß von dem Joche des Gotthard abströmt und in welcher die Straße sich zu der Höhe des Passes emporwindet.

Die Straße steigt an der westlichen oder linken Band bieser Schlucht, boch über dem tosenden Wasser, hier durch hohe Stüpmauern gehalten und dort aus dem Felsen gesprengt. Man kömmt rasch in die Höhe und fast mit jeder Minute wird die Umgebung öder, werden die Gerölle mächtiger, bis man an den kahlen Banden auch nicht einmal mehr ein Moos oder eine Flechte entdeckt. Alles Leben ist erstorben, höchstens ein Adler oder ein Geier streicht noch in der Höhe umher und die tiese Stille ist manchmal nur unterbrochen von dem Rauschen eines stürzenden Wassers, von dem Krachen eines abrollenden Steinblockes oder von dem sernen Donner einer Lawine. Trifft

man auf dieser Straße auch einige plumpe schwere Gebäude, in welche der Wanderer sich flüchten kann, wenn der Sturm der Elemente sich entsesselt, so erhöhen diese Gebäude das Gesfühl der Einsamkeit. Wer dieses nie auf einem hohen Joche der Alpen empfunden, der kennt die Einsamkeit nicht. Jedes Hochgebirge bietet diese Erscheinungen und jedes erweckt diese Empfindung; aber am Gotthard sind mir jene viel grausiger und diese viel bestimmter vorgekommen, als an irgend einem andern Orte der Hochalpen.

Rach vier Stunden war die Bobe bes Joches erftiegen, eine Kelsenplatte, umgeben von ben letten Bornern, auf welchen manchmal fleine Gis- ober Schneefelber hangen. In bem Belsboden find enge Beden ausgehöhlt und mit Baffer gefüllt; es find bas bie fleinen, bufteren Seen, aus welchen, nur wenig pon einander entfernt, Die Quellen ber Reuß und bes Teffin abfließen. In Diefer oben, boben Bufte, mo bas Leben erftarrt, haben bennoch bie Menfchen fich niedergelaffen. Gewinnfucht und Liebe haben biefe in ben furchtbaren Aufenthalt getrieben und fie baben Bebaube errichtet, beibe um ben Banberer gegen bie Dacht ber Elemente ju bergen. Es fteht ba ein finfteres Saus, mit biden Mauern, fleinen Fenftern und einem weit vorspringenden Schupdach; es ift bas Bafthaus bes Gotthard und wenig davon entfernt, eigentlich ichon in bem Beden bes Teffin liegt bas hofpig. Diefe beiben Gebäube machen die ganze Scenerie noch viel trauriger, als fie es sonft mare. Raum batte ich bie Sobe erftiegen, fo fentten bie fcmeren Wolfen fich an ben hohen Felshörnern nieder; es murbe trub und finfter auf ber Bobe und in ben fleinen Felebeden waren bie Waffer bunkel und fast schwarz. 3ch fage Dir, es war recht graufig ba oben, ein Bild fur einen Rochem ober für einen Breughel; graufiger als die Baibe gwifden Birmingbam und Bolwerhampton, welche Nachts nach allen Seiten bin ber himmel in trubem Schein einer feurigen Lobe umgibt.

Neun Monate lang währt auf bem Joche bes Gottharb ber ftrenge Binter und bie anderen brei Monate bringen feinen

Sommer; aber in biesen ist benn boch an manchen Tagen bie Einöbe belebt, benn hier oben treffen bie Reisenden und die Frachtwagen zusammen, welche von Andermatt einerseits und andererseits von Airolo am Morgen abgereist sind. Dieß währt aber nicht lange, denn beibe steigen schuell wieder je nach der anderen Seite herab, und dem kurzen Leben und Lärmen folgt sogleich wieder die grausige Stille.

Auf ber Bobe bes Paffes fragt man fich, wie ein Bagen in ben tiefen Schlund, bas Bitterthal ober bas Efpenthal (Val di Tremolo) genannt, herabkommen foll. Un ben fteilen Abhängen der Fibbia steigt die Straße mit scharfen Windungen berab; burch bobe Stutmauern bat man fog. Rebren gebilbet und auf Diefen ftogen Die betreffenden Mefte ber fomalen Strage unter fpigen Binteln jufammen, ohne daß beren Schenfel burch flache Curven verbunden waren. An der Wendung, wo im Winkel die beiden Aefte ber Straße jusammenftoßen, treten die Bferbe an ben außersten Rand, geben bann einige Schritte weit einwarts mit boppeltem Sufichlag und reißen bas Rubrwerf in die Richtung ber folgenden Strecke. Das Alles gefchieht im fcarfen, immer gleichen, Trab an unermeglichen Abgrunden. Der Ruticher, man fieht es recht gut, führt nicht Die Pferbe; biefe find offenbar abgerichtet ju ber Bewegung. Bon einer Strecke ber Strafe fieht man andere tief unter fic; man fährt jest oben an einem Felfen, von welchem bie Baffer in eine ungeheure Tiefe berabfturgen und nach wenigen Dis nuten ift man unterhalb an bem Kall. Ueberall blickt man in fcwindelnde Tieje und man fieht nur ju genau, daß Alles verloren ware mit bem Fehltritt eines einzigen Bjerbes. Gelbft Die fdmeren Boftmagen fahren zweispannig berab. 3ch gebore nicht gerade ju ben Furchtsamen, aber boch, ich will es nur gefteben, boch mar ich frob, ale ich unten aus ber engen Schlucht wieder beraussuhr, obwohl uns jest feine Schneefturme und feine Lawinen bedrohten.

Die Abendsonne leuchtete wunderschön, als ich bei Airolo in bas Thal bes Teffin eintrat. Dieses lange Thal bietet

wohl einzelne großartig schöne Bunkte, noch boch oben ift, wenn nicht eine reiche, boch eine fehr schöne Begetation; aber ich habe feine fubliche Pracht ber Landschaft gesehen.

Die Gotthard-Straße hat ihre Geschichte. Wo jest bas Dörslein Hospenthal steht, ba stund schon im J. 1300 bas Hospiz und im J. 1374 wurde es auf der Höhe des Passes erbaut. Im J. 1775 wurde es von einer Lawine, und nen ausgebaut, im J. 1799 von den Franzosen zerstört. Das Hospiz, wie es jest ist, besteht nicht mehr als eine Anstalt des Klosters Diffentis, nicht Ordensleute erfüllen jest den schweren Dienst der christlichen Liebe; aber noch immer ist dieses Haus eine Zuslucht armer Wanderer. Es wird von milden Beiträgen unterhalten und der Dienst wird von zwei hingebenden Männern besorgt.

Der Gotthard-Paß war ein sehr schwieriger und fehr gefährlicher Weg und bennoch war er die gewöhnliche Berbindung amifchen Italien und Deutschland. Die neuen Uebergange über ben Bernhardin und ben Splugen nahmen ben Kantonen Uri und Teffin ihren Tranfit, und fo bauten biefe die neue Strafe über ben Bottharb. Diefe Berbindung ift freilich nicht mit faiferlicher Bracht ausgeführt, wie bie Strafe über ben Splugen; bie Sicherheitegallerien und die Bufluchtshaufer find weber fo gablreich noch fo icon, wie auf manchen anbern Strafen ber Bochalpen. Die Steigungen find fteiler und die Windungen find icharfer. Die fleinen Rautone mußten fparen, aber fie verbienen eine bobe Unerfennung, ba fie mit ihren geringen Mitteln bas Werf zu Stande gebracht haben. Die Gotthard-Strafe ift zwedmäßig geführt, fahrbar für jegliches Fuhrwert, gangbar für jegliche Baffe. Freilich ift ber Sommer febr furg, benn fast vier Monate lang muß man fich ber Schlitten bedienen.

Man muß den Boden sehen, um die blutige Geschichte bieses Alpenpasses zu verstehen. Im I 1799, ich will nicht weiter zurückgehen, am 16. und 18. Mai erklimmte der General Soult den Gotthard aus dem Reußthal; er stieg and dem sublichen Abhang herunter in das Livinenthal und schlug Liv.

sich gegen die Desterreicher und gegen das bewassnete Landvolf aus dem Tessin. Wenige Tage später trieben die Desterreicher unter dem General St. Julien die Franzosen auf den Gotthard zurück; sie warsen diese herab in das Ursener-Thal, nahmen am 29. Mai die Teuselsbrücke und drängten die Feinde in den graustgen Schlund der Schöllinen. Ich konnte mir die schrecklichen Gesechte vorstellen, als ob ich sie gesehen hätte mit meinen leiblichen Augen; denn noch sieht man die Reste der alten Straße, damals kaum sahrbar, kaum mehr als ein steiler gesährlicher Saumweg; noch steht die alte Teuselsbrücke dicht unter der neuen, und damals wie seht zersuhren die wilden Wasser der Reuß an den Granitselsen zu Staub.

In bemfelben Jahr 1799 follte noch mehr Blut vergoffen werben in bem Bag bes St. Gotthard. Um 17. Aug. wurde bie Teufelsbrude von ben Frangofen genommen, welche burch bas Reuß-Thal und mehrere Seitenthäler vorgedrungen waren. Die Defterreicher fochten mit furchtbarem Muth, aber Die Frangofen nahmen die Brude, fie fetten theilmeife burch die muthende Reuß und, immer fechtend, fletterten fie an den fteilen Felfen ber rechtseitigen Thalwand empor. Sie waren wieder die herren bes Gotthard. Im September erschien in bem Thale bes Teffin der alte Suwarow mit seinen Ruffen, damals 25,000 Mann und 5000 Pferbe. Er trieb ben General Lecourbe in bas Val di Tremolo und nach entfeslichen Berluften gelang es ihm am 25. September bie Sobe bes Baffes zu erfteigen. 3ch verstehe die fuhne Flankenbewegung bes Beneral Schweifomeli auf Gemsenpfaden durch bas Sorescia-Thal; ich verftebe bie Raferei ber ruffifchen Grenabiere, ale ihr alter Felbherr fich fur fein Grab ein Loch graben ließ; aber wie fie mit allem Muth und mit aller Todesverachtung ben fublichen Abhang bes Gotthard unter bem Fener gewandter und tapferer Feinde erfteigen fonnten - bas mein Freund ift mir niemals recht flar geworben und jest, nachdem ich ben Boden wieder mit leiblichen Augen gesehen, jest begreife ich es gar nicht. Die Frangofen maren fonell in bas Urfener-Thal berabgefturgt, aber fie verlegten noch einmal ben Bag, fie fprengten und verschütteten bas Urner-Loch und fie brachen bie Teufelsbrücke ab; aber bie Ruffen raumten ben Tunnel auf und machten eine Brude von Baumftammen, welche fie mit Tauen, mit bem Leberzeug ber Mannschaft und felbst mit ben Felbbinben ber Offiziere aufammenbanden. Gie bewirften ben llebergang über bie Reuß und trieben die Frangosen in bem Thale berab. Befanntlich maren alle Opfer vergebens gebracht, benn am 25. September, an bemfelben Tage, an welchem Sumarom bie Bobe bes Botthard erstürmte, wurde Korsakow bei Zürich geschlagen. warow war jest selbst in bem vermufteten Reuß-Thale eingefperrt und er machte ben benfmurbigen Bug über ben Ringig-Culm am 27. und 28. September. Mehr als bie blutigen Befechte in bem Muotta-Thal fostete vom 5. bis 10. Oftober ber Rudjug über ben mehr als 7000 Fuß hohen Baniger-Bag, wo Taufende von Ruffen in den reißenden Bach ber Meeralp Die stolze Inschrift (Suworow Victor), welche binabstürzten. ber ruffische Felbherr in eine Felsenwand am Gotthard einhauen ließ, war nach wenigen Tagen auf schreckliche Weife widerrufen.

Sieh', mein alter Freund, diese ganze blutige Geschichte bes Gotthard-Passes ging heute vor meinem geistigen Auge vorüber. Es war mir, als ob ich dabei gewesen wäre. 3ch hörte die Besehle der Führer; ich sah die hingebung der Offiziere und die surchtbare Anstrengung der Soldaten; ich sah, wie die Buth der Verzweislung den Musseln dieser Menschen eine übermenschliche Krast gab; ich sah, wie sie an den steilen Abdahungen emportsommen und wie sie Pfade zwischen den Felsen suchten; ich sah wie der Schütze sich auslammerud einen Stand suchten, wie sein Schuß oder das Laden seines Gewehres ihm das Leben kostete, wie das Ausgleiten an dem Abhang eines tiesen Abgrundes oder eine seindliche Kugel ihn in den Abgrund herabstürzte, welcher Todte, Berwundete und Lebende begrub. 3ch sühlte die unsäglichen Leiden der tapferen Ränner und als ich in Andermatt mein ganz vortwesselles Alltesesmehl.

zehrte, ba fonnte ich mich ber Erinnerung nicht erwehren, bag an eben biefer Stelle, in bem zerftörten Alpenborf bie ausgehungerten Ruffen Seife und Thierfelle fragen.

Das Gewitter ift gegen ben Gotthard gezogen, ich hore ben Donner nur noch aus ber Ferne. Morgen bei guter Zeit will ich mir Bellenz besehen und Abends bin ich ein gutes Stud weiter gegen Suben vorgeruckt. Gute Nacht.

#### XI.

#### Baveno 1. September 1863.

In seiner unteren Salfte macht ber Langen See (Lago maggiore) eine breite gegen Nordwest gerichtete Bucht, ben See von Mergozzo, in welchen die Toce herabstürzt. Die Bucht ist wie der ganze See von hohen Bergen umgeben und die Bergwände sind ihre Ufer. Nahe der nördlichen Spise am nordöstlichen Ufer der Bucht liegt das sonnige Pallanza; diesem gegenüber, an dem südwestlichen Ufer ist Stresa, zwischen beiden die borromässchen Inseln. Bon Stresa weiter in der Bucht herein an demselben Ufer liegen eine Kirche, ein Pfarrhaus, zwei vortressliche Gasthöse mit einigen andern Häusern und diese Gruppe an der steilen Bergwand nennt man Baveno. Hier in dem Gasthos, der mit Recht zur "schönen Aussicht" (Hotel de belle vue) genannt wird, schreib ich Dir — schon auf dem Boden des Königreiches Italia.

Ich habe meinen Tisch an ben offenen Balton geschoben. Beit unten aus ber lombarbischen Ebene erhebt sich eine dunkle Rebelwand; aber hier oben in der tiefblauen Luft segeln leichte weiße Bolklein umber; unter mir in hellem Mondlicht glanzt die beleuchtete Flache der Basser; aus dieser Flache ragen als sinstere schwarze Massen die Inseln empor, und von der Isola bella stimmert ein Lichtlein. Ein Bewohner des Schlosses, ein armer Diener vielleicht will in der Pracht dieser Mondnacht die

Dienstbarfeit und bie Muhe bes Tages vergessen; ober ein reicher, vornehmer Graf Borromao benkt still an seine Schulben und an seine politischen Plane; ober vielleicht eine schone Grafin wacht noch ber Mitternacht entgegen, schaut über ben glanzenben See und will bas leise, geisterhaste Murmeln ber Wasser und bas Flüstern bes Nachtwindes entziffern. Ich aber will weber sinnen noch träumen, ich will Dir troden und einsach erzählen von ben Einbruden, die ich heute empfangen.

Nach furger Rube babe ich febr fruh mich auf bie Beine gemacht, und habe bas Städtchen Bellinzona umlaufen. Thal des Tessin hat sich hier noch wenig erweitert, und barin liegt recht schon bie fleine Stadt von reich belaubten Baumen umgeben. Sublich ift die Landschaft nicht; fie konnte ebenfo gut im führrestlichen Deutschland liegen ober im Elfaß. Berge zeigen feine besonderen Formen, Die Rugbaume, Die Rastanien- und bie Maulbeerbaume sind auch am Oberrhein gu seben und ebenso icon; bie Daisfelber aber find bort weniger gelb und burr. Wenn ich ichlafend ober mit verbundenen Augen auf bem Zaubermantel bes Doftor Fauft baber gebracht worben mare, fo hatte ich febend nicht mahrgenommen, baß ich jenfeits ber Alpen niebergesett fei. Um meiften bat mich bie mittelalterliche Befestigung ber Stadt Belleng angezogen und von biefer mußt Du nun ichon etwas. boren, benn Du meißt aus felbst eigener Erfahrung, bag man eben boch wieber gern von bem Sandwerk fcmast, welches man geliebt bat in ben Jahren von Lebensfülle und ber Rraft.

In allen Reisebüchern kannst Du lesen von bem prachtvollen Anblid, welchen diese Burgen mit ihren Mauern und Zinnen und Thürmen gemähren. Ja, ber Anblid ber alten Werke ist wirklich schön, aber ich will jest kein Landschaftsmaler seyn und kein Dichter, ich will Dir ohne jegliche Sentimentalität sagen, wie ich die Sache angeschaut habe.

An der Bestseite bes Thales tritt ein Sagel, ein berfet felfiger Strebepfeiler, in dieses herein. Rabe amider fift bieser hügel von dem Teffin burdbrochentigen. ber nörblichen Abbachung bes vorspringenben Sugels ift ein 2400 Fuß langer Steindamm auf ber Sohle bes Thales geführt und biefer Damm ift verlangert bis gu ber Brude über ben Teffin. Mittelft biefer Brude überfest bie Strafe ben Bluß und fest fich auf bem rechten Ufer fort an ben Langen-See nach Locarno. In bem schmalen Raum zwischen ber weftlichen Abbachung bes Sugels und ber öftlichen Thalwand ift bas Städtlein Bellinzona hereingebaut. Durch biefes zieht bie Sauptftrage auf bem linten Ufer bee Teffin, verläßt aber bicfen febr balb, um über Lugano nach Mailand ju gieben. Gin anberer Zweig ber Strafe fest fich in bem Thale fort nach Dagabino und ftellt bie Berbinbung mit bem Langen - See ber. Bird ber Uebergang über ben Fluß gehalten, fo fperrt bie Stadt Belleng bas gange Thal, und fie fperrt alfo ben Bugang au bem Gottharb. Roch beute ift Bellingona fur Die Berbinbung zwischen Italien und ber Schweiz ein wichtiger Poften, aber noch ungleich wichtiger war er, ebe bie anderen llebergange über bie Alpen bergeftellt maren. Bor vier Jahrhunberten haben die Gibgenoffen die Bichtigfeit bes Poftens gar wohl begriffen.

Was man jest ben Kanton Teffin nennt, das ist ein Gebirgsland auf der südlichen Abdachung der lepontischen Alpen; es ist in dem Gebiete des Po die Landstrecke, in welcher die meisten Justüssen von der Gruppe des Gotthard abstürzen — es ist der odere Theil des Gebietes des Teffin. Die Bauern-Republiken der Urkantone haben dieses Land theils durch Kauf von den Freiherrn von Sar erworden, theils haben sie es im I. 1402 dem vornehmen und mächtigen Geschlecht des Bisconti mit Gewalt abgenommen. Sehr oft sind sie von den Raisländern angegriffen worden, aber sie haben ihre Erwerbung mannhast behauptet. Die Mailänder sind immer in die Kiviera und selbst die in die Livinen, d. h. in das mittlere Thal des Tessin vorgedrungen und immer haben die Eidgenossen oberhald Bellinzona, im J. 1422 bei Arbedo und im J. 1478 bei Glornico (Irnis), siegreich gegen die Mailänder geschlagen.

Erft im J. 1512 hat ein Bertrag fie in ben ruhigen Befit bes Landes gesetzt und bieser Besit ift ihnen brei Jahrhunderte lang geblieben.

Den Italienern war mit ber Mundung bes Teffin-Thales ber Bugang ju bem Gottharb versperrt, solang bie Gibgenoffen bie Werfe von Belleng befagen, und die Unlage biefer Befeftigung ift febr intereffant auch fur bie Rriegebaufunft unferer Tage. Auf bem Strebepfeiler, welcher von ber westlichen Thalwand abgeht, fteht eine große Befte, mit ftarfer Umfaffungemauer und fleineren und größeren Thurmen, fie beißt bas große Caftell (castello grande). Bon biefem gieht auf ber 216bachung bes Sugels und über bie fcmale Thalfohle auf ber nördlichen Seite ber Stadt eine ftarfe und hohe Dauer mit Schießscharten und früher mit Binnen gu bem Biori, ber felfigen öftlichen Thalwand, und fie fteigt an biefer binauf ju bem fleineren Mittel Caftell (castello di Mezzo) welches bober und etwas füblicher als bas vorhergehende liegt. Bon bem Mittel - Caftell fteigt bie Mauer wieber hober gen Guben gu ber oberen geste (castello di Corbe ober castello corbario). Bon biefer fallt die Mauer wieder gur Thalfohle berab, bilbet, biefe burchfegend, die fubliche Umfaffung ber Stadt und fteigt wieder an den westlichen Sugel binan ju ber Umfaffung bes großen Caftelles.

In bieser mittelalterlichen Befestigung sieht man bas System ber betachirten Forts und zwar sehr gut gedacht. Das erste Castell schließt bas Thal, beherrscht bas Bett bes Tessin, ben llebergang über ben Fluß und die Straßen; das zweite und dritte machen die überhöhende östliche Bergwand unzugänglich und verhindern die Annäherung zur Stadt von dieser Seite. Ob die Mailander, oder ob die Schweizer diese Beseitgung gedaut haben, das weiß ich nicht zu sagen; sedensalls aber ist der Bau sehr schön ausgeführt nach italienischer Ant. Die Werfe sind stellenweise zerfallen, großentheils aber necht gut erhalten. Aus diesem Plat haben die Urkantens seitigen Kanton Tessin als unterthäusg lang, beherr

gegen jeben Angriff sicher gestellt. In bem großen Castell hat ber Landvogt von Uri gewohnt, in dem nächken jener von Schwyz und in den obersten der Landvogt von Unterwalden. Das große Castell ist jest das Zuchthaus und das Arsenal bes Kanton Tessin.

Bellinzona könnte sehr wohl zu einer tüchtigen Bertheidigung hergerichtet werden, und beshalb hat man auch die Besestigung bieses Postens öfters in Antrag gebracht. Die Herstellung einer solchen wäre auch nicht gerade eine haldbrechende Unternehmung, wenn gleich, nebst der zweckmäßigsten Erneuerung der alten, noch einige neue Werke, z. B. ein Fort in dem Thal sublich vor der Stadt und ein anderes zur unmittelbaren Bertheidigung des Ueberganges über den Tessin vor der nörblichen Seite der Stadt, gebaut werden müßten. Die Bundesregierung ist auf diese Anträge nicht eingegangen; denn aus denselben Gründen, wie Bellinzona, müßten noch andere Posten besestiget werden.

Ungeachtet ber Recognoscirung von Belleng tam ich nach Magabino noch zeitig genug, um mich fur ben gangen - See einzuschiffen auf einem schonen italienischen Dampfboot mit zwei fleinen zierlichen, in Turin gegoffenen, Ranonen an Bord. 3d weiß ben Namen bes Fahrzeuges nicht mehr. ameiten Drittel bes Sees liegt bie Grenze amifchen Italien und ber Schweiz und ba famen italienische Genbarmen und Boll-Beamte auf bas Boot. Jene waren höflich und fragten nicht nach ben Baffen, biefe maren fo grob ale fie irgendmo find, aber fie nahmen es nicht eben genau mit ber Untersuchung. und so hat mir fein unnuger Merger bie Einbrude ber berrlichen Scenerien verborben. Zweimal freilich famen Bewitter aus der lombardischen Cbene berangezogen; es bonnerte und blitte und gof Strome berab; aber ber Speftafel mabrte nie lange. Rach furgem Toben jogen bie Gewitter gegen bie Alpen; binter ihnen war wieber ber tief blaue himmel, ftrablte bie Sonne, übergoß bie Ufer und bie Berge mit warmen Lichtern und bie Baffer fpiegelten bie Berrlichfeiten gurud.

Daß ich ben weltberühmten See bier beschreibe, bas wirft Du nicht forbern und nicht erwarten, benn minbeftens mare folde Befdreibung ein fehr unbantbares Gefdaft. Zwei Freunde, bie fich lange Beit nicht gefeben, mogen miteinander fich in Erinnerungen ergeben über Menfchen, bie fie gefannt und über Länder bie fie bereist haben; mare aber ein Dritter babei, bem Menfchen und ganber unbefannt find, fo murbe biefer fich entfetlich langweilen. Bas bilft es, wenn ich Dir jest bie Puntte benenne, die da besonders schon oder merkwurdig find? fannst fie in allen Reisebuchern lefen und auf jeder Rarte fie aufsuchen; und felbft in Rinderbuchern tannft Du Dich in mabren und faliden Befdreibungen biefes fublichen Alpen. Er ift lieblich biefer See, wie feiner auf ber Sees erlaben. nördlichen Abdachung ber Alpen, man fann ihn mit biefen gar nicht vergleichen, benn er bat einen burchaus anderen Charafter. Die Berge fenten fich fast unmittelbar in bie Baffer; ibre Ubbange um bie unmittelbaren Ufer bieten unendlich reiche und für ben Rordlander icon gang fremdartige Unfichten. Berghangen und an ben Ufern liegen alterthumliche Stabtchen und Dorfer, moberne Landhaufer und alte Balafte, Rirchen und Rapellen mit Ruppeln und Thurmen und auf biefen ftrablende Rreuge; und inmitten einer üppigen Bflangenwelt liegen alte Schlöffer und malerische Ruinen. Man meint, man muffe in jebes Städtlein bereingeben, in jedem gandhaus fich einwohnen, und in jedem Rirchlein fur Die Seinigen beten. Die reichen Bilber fpiegeln fich in ben Waffern, nach wenig Umbrebungen ber Schaufelraber enthullen fich biefe Bilber neu und boch ähnlich, und allmählig gewahrt man ben Charafter bes Gubens - man fühlt Italien.

Den schönen Abend habe ich noch auf ber Isola bella zugebracht; die Sonne war schon untergegangen, als ich, von bieser wieder zurückrubernd, an dem südwestlichen Ufer and Land ging. Die Gloden hatten ihr Abendgeläute vollendet, die Berge wechselten ihre Tinten, die röthlich gelben Lichter verglommen und warme tiesviolette Schatten legten sich these

Thaler und Höhen. Ueber ben gegenüber liegenden Bergen versbreitete sich ein lichter Schein und bald stieg über Pallanza der Mond hinter den dunklen Ruppen heraus. Nun wurde der Himmel wieder tief blau, der Lichtstreif auf dem Basser wurde allmählig breiter, und der See erschien als eine glänzende Kläche, aus welcher dunkel die Inseln emporstiegen. Die Landsschaft war in großen Massen von Licht und von Schatten geordnet; kein greller Lichtpunkt und kein hartes Dunkel störte die Einheit. Leise sielen die Abendwinde von den Bergen herab; leise rauschte die leichte Brandung am Ufer, aber nicht Lüste und nicht Wasser störten die erhabene Ruhe. Die Ratur lag in wunderbarer Berklärung; der Erdgeist schien in sich selbst versentt oder in stillem Gebet zu seinem höheren Meister.

Die warme Nacht mit ihren lauen Winden und ber Glanz ber Umgebung halten mich wach. Die Inseln stehen nicht mehr im Schatten, der Mond hat seine Mittagshöhe überschritten, er wendet sich schon gegen die Gruppe des Monte Rosa und morgen ist wieder ein Tag. Abieu!

#### XII.

Baveno 2. September 1863.

Der wunderschöne Morgen hat mich sehr früh herausgestrieben. Die Sonne stund noch nicht hoch, als ich über die Bucht hinüberruderte nach Pallanza. Auf dem Hügel Castagnuola hab ich mich der schönen Aussicht und der eigenthumlichen Morgenbeleuchtung erfreut; ich habe das freundliche Städtlein besehen mit seinen Hallen aus römischer Zeit; ich habe unter den Hallen des Gerichtshauses vortreffliche Pfirsiche und Trauben verspeist und bin dann noch einmal nach den Juseln gesahren. Zeht din ich zurück; es währt noch einige Stunden bis das Dampsboot nach Arona abgeht und diese Stunden will ich Dir widmen.

Leuchtend liegt mir gegenüber Pallanza und von der oberften Terraffe der Isola bella strahlt und glänzt das vergoldete Einhorn wohl heller und reiner als der Ruhm der heutigen Borromäer. Run will ich Dir zuerst von den Borromäischen Inseln erzählen; ich will Dir offen meine Meinung sagen, auf die Gesahr, daß Du über meine Rehereien erschrickst. Selbstverständlich spreche ich nur von der Isola bella und von der Isola Madre, die beiben anderen sind der Erwähnung nicht werth.

Die Borromaifden Infeln find fteile felfige Sugel, Die auf bem Seegrund ftebend, mit ihren Ruppen über bie Flache ber Baffer hervorragen. Die Zeit hat Diese Felstuppen mit fruchtbarer Erbe befleibet und Rlima und forgfältige Pflege haben aus biefer Erbe einen prachtvollen Bflanzenwuchs gezogen. Auf beiden Inseln ift die Begetation eine füdliche, bas muß ein Jeglicher feben, auch wenn er noch ein folechterer Pflanzenfenner ift als ich, und wer es nicht fieht, ber fühlt es, benn er empfindet ben Duft bes Gubens. Pflanzen bie mir nur in Bemachehaufern feben, machfen und gebeiben im Freien; Strauche bie felbft im fudmeftlichen Deutschland nur wenig fich über ben Boben erheben, machfen bier ju großen Bufchen und man traut faum feinen Augen, wenn man, in ichattigen Bosquete gebend, mahrnimmt, bag bie großen bluthenreichen Beftrauche Fuchfien find und Camelien. Man wandelt auf biefen Infeln in Sainen von Lorbeer, man geht in Alleen von riefigen Dleanbern, von Granat- und Orangenbaumen und man fiebt breimal nach, ebe man recht glaubt, bag biefe Baume feft im natürlichen Boben wurzeln und nicht in eingegrabenen Rubeln. Man findet die Rorfeiche und andere ausländische Baume. Bei und in unferen botanischen Garten find Diese Bflangen fcmachtig und flein; hier aber gebeiben fie in bem natürlichen Boben und boch und ftolg wachsen fie in freier Luft zu ihrer rechten Größe.

Wer kennt nicht Jean Paul's poetische Beschreibung ber Ifola bella, die er vielleicht niemals gesehen hat mit leiblichen Augen? Ich bin fein Dichter, ich bin auch nicht ein fürftlicher Jüngling, ber ben geheimnisvollen Bater erwartet, und schwärmt

und träumt von einer Geliebten die er nicht kennt, und ber einige Jahre später auf derselben Stelle die gestorbene sanste Liane über der lebenden stolzen Linda vergaß. Ich bin kein Albano; ich bin ein alter Mann, der da weint um ein geschiedenes Kind, welches er nimmer vergißt. — Doch fort aus diesen Erinnerungen, denn ich will Dir recht prosaisch erzählen.

Es gibt ungablige Abbilbungen von ber Ifola bella und aus biefen Bilbern fann Jeglicher fie als eine abgeftumpfte Byramibe feben, welche in gebn Terraffen abgetheilt ift, beren oberfte mehr als hundert guß über bem Spiegel bes See's liegt und ein riefiges Ginborn tragt. Die verwitterten Obelisten, bie ergrauten, bochft mittelmäßigen Statuen und bie gefünftelte Blumenmofaif bes "Liebesgartens" (giardino d'amore) geben ber fteifen Unlage nicht mehr eigentliche Schonheit, ale bas vergoldete Wappenthier die Macht und die Bebeutung bes Saufes ber Borromaer verfundet. Das Schloß auf ber fubwestlichen Seite ber Infel enthält eine Ungahl von Galen, Gallerien und Gemächern; barin find Gemalbe, Statuen, Bafen, vergoldete Bergierungen und überhaupt jene Ueberladung gefünstelter Bracht, wie man fie oft in ben Balaften ber Reichen findet, aber nicht ben guten Geschmad. Das Schlos ift allerbings ein febr großer Balaft, aber, noch lange nicht vollendet, zeigt ber riesenhafte Bau und eine Größe, die fich nicht zu erhalten vermochte. Auch eine historische Erinnerung hat ber Bonaparte, ber erfte Conful, mar auf ber Insel, bas ift gewiß; aber man ergablt Dir gang ernfthaft, er babe bie Racht vor ber Schlacht von Marengo in bem Schloß ber Borromaer geschlafen; bieß ift eine handgreifliche Luge, benn bie Entfernung bis Aleffandria ift fo groß, bag er, felbft mit ber Beschwindigfeit eines Gifenbahnzuges nicht zur rechten Zeit auf bem Schlachtfelb batte anfommen fonnen. Der erfte Conful batte am 13. Juni 1800 fein Sauptquartier in Torre-bi-Garofolo und am folgenden Tage ichlug er bie Schlacht, die er bie Chlacht von Marengo nannte.

Steigst Du von bem Schloß burch bie gefünstelten An-

lagen mit der Ueppigkeit und Bracht der füblichen Pflanzen und ftehft Du auf ber oberften Blatte ber Byramide, fo bietet fich Dir freilich eine wunderbar icone Rundficht über die blauen Baffer an die fonnigen Ufer und Berge mit fublichen Baumen, an die entfernten buftigen Soben ber Ausläufer ber Alpen und abnungevoll zu ber bammernben Ferne ber lombarbifden Gbene. Bas unter forgsamer Pflege bie Natur hervorgebracht, bas ift prachtvoll; mas ber Reichthum ber Borromaer gefünstelt, bas ift Bopf; allerdings eigenthumlich und originell burch Lage und Geftaltung bes Bobens, aber immer ein Bopf. Bon ber Bobe ber Infel ju bem Landungsplat unter bem Schloffe berabgebend, war ich in allerlei Gebanten versunfen. 3ch bachte an ben Reichthum, an ben Glang ber Borromaer, an bie icone Beidicte bes Saufes, an bie Manner bie, Bierben ber Menfchheit, diefem Saufe entsproßen, und ich dachte an die verächtliche Rolle, welche bie jegigen Spröglinge in ber Revolution vom Jahr 1848 gespielt, und ale ich so bachte, und ale ich Conft und Jest zusammenftellte, ba fam eine Dame, von Dienern in Livreen und in schwarzen Fraden gefolgt, Die Treppen berunter; fie ftieg in ihre Barte, bas Gefolge ber Diener blieb am Ufer gurud. Die Dame mar eine Brafin Borromao. Die junge, mäßig icone Brau lag hingegoffen in bem Fahrzeug, umwölft von buftig weißen Gewändern, und bei ihr ebenfo weiß auf einem Riffen von rothem Cammet ein Bundlein. Gin einziger Führer (barcaruolo) ruberte bie Barfe in ber Richtung von Strefa über ben See. Er war ein hubider junger Buriche, gefleidet wie wir für eine Masterade einen jungen herrn fleiden murden, wenn er einen Matrofen vorstellen follte. Nach ber zierlichen Urt ber Benetianer ruberte er ftogend auf bem Borbertheil bes Fahrzeuges.

Burbe ich die Namen geben, so wurde ich die Isola Madre die "schone" nennen. Sagt man: fie sei ein kleines Baradies, so hat man ganz Recht; sie ist ein Paradies, umsschloffen von Baffern, um den Lärm des Menschenverkehres fern zu halten, damit er die Ruhe dieses Eden nicht store. Die

Ifola Mabre ragt nicht fo boch aus bem See, wie bie Ifola bella; aber sie hat eine größere Flache und bie abgerundete Ruppe von Granit mag 30 bis 40 guß über bas Baffer emporfteigen. Man fagt, im 3. 1671 fei biefe Infel noch ein unbewachsener schwarzer Felsenkegel gewesen und die Grafen Rinato und Vitaliano Borromao haben die Dammerde berbeigebracht, ben Felfenboden mit biefer bebedt, und barin bie fublichen Pflanzungen angelegt. 3ch muß aufrichtig gefteben, baß ich an diese italienische Prablerei nicht glaube. Man mag wohl Erbe berbeigebracht baben, um fleine Beete ju machen und um ben Burgeln einzelner Baume eine gute Unterlage gu schaffen; aber bie gange Insel ift angepflangt und ba konnte man auf Rahnen boch nicht eine Daffe von Erbe berbeifchleppen, binreichend, um eine fo bedeutende Flache mehrere Bug boch ju beden. Rur in einer machtigen Schichte von Dammerbe fonnten bie großen Baume und bie boben Beftrauche fo uppig gebeiben und machfen. Die Felfen mußten verwittern, aus bem verwitterten Beftein mußte zuerft eine fparlice und bann immer reichere Begetation entstehen und mieder vergeben. baltniffe haben biefes Bachfen und Bermefen geforbert und Diefer Jahrtausende lang fortgesette Prozeß erklart uns bie Bildung ber fruchtbaren Bobenbede auch ohne ben Reichthum und die Berichwendung ber Borromaer. Auf ben beiben anberen Inseln (Isola pescatore und Isola S. Giovanni) machjen auch hohe Baume und bie armen Fifcher haben ficherlich boch nicht fabelhafte Maffen von Erbe berbeigefahren. Die Berfdmendung ber reichen Grafen batte fcon genug ju thun, um alle bie Baume und Pflangen anderer himmeloftriche beimifc Doch wie bem fei, die Infel ift nun einmal ein zu machen. fleines Paradies.

Auch auf ber Isola Mabre fieht ein Schloß; bisher vernachlässigt und versallen, wird es jest wieder hergestellt und ein Borromao wird es bewohnen. Dieses Schloß steht auf ber füdlichen Seite, wie jenes auf ber anderen Insel, an bem Rand bes hohen, steil abfallenden Ufers. Gegenüber an ber Norbseite ber Insel bespulen die Wasser eine breite Treppe von Marmor, und auf dieser steigt man zu der breiten Allee, welche quer über die Insel zu dem Portal des Schlosses sührt. Dieser Zugang ist über alle Maßen schön; er ist so vornehm und prächtig, daß man immer meint, man musse hohe Herren und große Damen, Prinzen und Prinzessinen, den Hof der Bisconti oder der Medicaer hier wandeln sehen. Zest mag der Landungsplat, die Marmortreppe und die Allee für vornehme Gäste bestimmt seyn; andere Menschentinder, anspruchslose Leute wie ich, landen ziemlich nabe an dem Schlosse und steigen auf einer kleineren Treppe das steile Ufer hinan.

Das Ufer ift fcroff und felfig; machtige, gerfluftete Felfenblode steben zu Tage und in ben Spalten Diefer Felfen machfen Cactus, Agaven und Aloe, und zwar in gang anderer Größe, als wir fie in unferen Biergarten feben. Sat man die Ufer erftiegen, fo befindet man fich in einem Bart, angelegt mit reinem Befchmad, einfach mit wahrhaft funftlerischem Sinn, in einem Bart, welcher unvergleichlich icon mare, wenn man barin auch nur unfere nordischen Baume und Gestrauche fande, aber bezaubernd ift die Schonheit ber fudlichen Begetation. wandelt in Gangen von Drangen und Limonen, von großen Granatbaumen und Oleandern; man tritt in Saine von Cypreffen und Pinien und aus prachtvollen Gruppen von Myrthen, Rosmarin und Camelien ragt ein großer Beigenbaum empor. Turteltauben, Kasanen und Berlhühner beleben Diese Baldden und biefe Gebuiche, bunte Bogel ichlupfen burch bas Laubwerk ber Lorbeeren und auf bem Zweige einer Delweibe wiegt fich ein glängender gafan. Auch im Winter ift Die Infel grun und bas gange Jahr bluben bie Orangen. Auf ben iconen, ichattigen Wegen, langfam anfteigend und in ungefuchten Bindungen geführt, erreicht man die fanftgewölbte Ruppe ber Infel und auf biefer fteht nicht ein prablerisches Wappenthier, sondern eine riefige Copreffe. Der Gefichtofreis Diefer Infel ift allerbings weniger weit, als ber auf ber Ifola bella, aber von bem Rande ber Ufer, von vielen freien Stellen fieht man immer

wieder die blauen Waffer, die sonnigen Berge an dem See und ferne Joche der Alpen. Diese Blide sind wonniglich und sie sind von zauberischer Wirkung, weil man sie oft in dem Dunkel des sublichen Laubwerkes empfängt.

Doch genug jest von ben Borromäischen Inseln und ihrer sublichen Pracht. Gestatte mir noch eine allgemeine Bemerkung, bie sich mir eben ausbrängt und bie ich nicht zu unterbrücken vermag.

Du und ich, wir haben icon gar oft bie Ergablungen empfindsamer und besonders weiblicher Touriften belächelt ober aus Söflichfeit unfere Langweile verftedt. Diese Touriften fprechen mit obligater Begeifterung von ben Ginbruden, welche fie empfingen, wenn fie ein Alpenjoch überfdritten und, in bie füblichen Thaler berabsteigent, fich fogleich inmitten einer italienischen Begetation befanden, schmeichelnd umweht von weichen, Dan mochte fast glauben, bie Delbaume füdlichen Luften. muchfen an bem Ranbe bes ewigen Schnee's und bie Orangen murgelten in bem wilben Gerolle und bie Abria ober bas Mittelmeer fendeten ihre Dufte in die hoben Alpenthaler, um bie empfindfamen Wanberer aus bem Norben ju begrußen. Diefe lacherliche lebertreibung fommt von Rordbeutschen, welche noch niemals einen Raftanienbaum gesehen haben. Bor einigen Jahren, ich erinnere mich beffen fehr gut, ging ich in febr angenehmer Gefellschaft in bem unteren Theile eines ber schönen, milden Schwarzwald-Thäler, die in das Rhein-Thal ausmunden. Gine liebenswurdige Dame, fie mar in Italien aewefen, fprach mit ungefünfteltem Entzuden von bem Gindrud, melden fie empfunden, ale fie jenfeite ber Alpen nur erft, von bem Joche bes Baffes berabgestiegen, jum erstenmale Ballnuße und Kaftanienbäume erblickte. Sie beidrieb mir biefe prachtigen Baume, und ba mar ich boshaft genug, nach benjenigen hinzuweisen, bie an unferem Wege ftunden. waren eben Ballnuß- und Raftanienbaume, und fie mußte gesteben, bag bie Trauben bie man ihr reichte, nicht fchlechter waren als jene, die fie in Mailand gegeffen. In Baris werben Lyoneser Maronen verkauft, die im Elsaß gewachsen und in Nordbeutschland und in Holland find in den Spezereiläden ebenfalls Lyoner Maronen ausgestellt, welche in dem Großherzogthum Baden an den sonnigen Abhängen der Berge reif
geworden sind, oder in den unteren Strecken der Thäler.

Die Bafferscheiben niebriger Gebirge trennen bie Stamme, bie Ramme ber Sochgebirge icheiben bie Nationen. Wenn man von bem Botthard auf beffen Gubfeite herabgeftiegen ift, fo fieht man fogleich andere Menschen und bag biefe einem romanischen Stamm angeboren, bas fann man an ihren Bewegungen, an ihrem Befdrei erfennen, auch wenn man bas folechte Italienisch nicht borte. Saufer, Rirden, Alles mas bie Menfchen gemacht haben, ift anders als bieffeits ber Alpen, und eben Diefes Frembartige ber Erfcheinung zeigt uns fogleich, bag bes Bolfes Sitte und Lebensart nicht mehr bie unferigen find. Go fonell aber anbern fich nicht bie Erfcheinungen ber Natur. Bom Gotthard bis jum Langen-See ift bas Thal bes Teffin eben ein Alpenthal, es hat die Schönheiten eines folden, aber bie Schonbeit ift nicht füblicher Urt. Bei feinem Urfprung schon ift dieses Alpenthal febr tief eingeschnitten und die fubliche Abbachung bes Joches ift fteiler als bie nördliche. Undermatt fteigt man auf die Bobe bes Baffes über 700 Buß mehr, als man von biefem auf beffen fublichem Abhang in bas Val di Tremolo herabsteigt; beshalb beginnt bier bie Begetation schneller als bort, aber diese Begetation ist dieselbe, wie auf unserer Seite ber Alpen. Bas eine gute Strecke abwarts ericeint, bas fonnte man, infofern es nicht Eigenthumlichfeiten bes hochgebirges find, in einem Thale bes Schwarzwaldes ober ber Bogesen auch mahrnehmen, und ber berühmte Feigenbaum ju Irnis (Giornico) macht baran feinen Unterschied. Je furger bas Thal, um besto schneller fallt es ju ber Gbene in Benetien oder der Lombardei, und weil nun das Thal ber Alda (Val St. Giacomo) viel fürzer ift als bas Thal bes Teffin, fo tritt auf bem Bege vom Joche bes Splugen ju bem Comer-See die füdliche Begetation viel foneller ein.

Als ich mich Bellingona naberte, war bie Conne langft untergegangen; aber bie Nacht mar eine belle. Die Begenb lag ftill in bem rubigen Lichte bes Monbes, an bem Simmel flogen Bolfen umber welche jest ben Mond verhulten und, fonell weiter giebend, fein volles Licht wieber ausstrahlen ließen über Berg und Thal. Die Bolfen wurden allgemach bichter. eine bunfle Band erhob fich im Guben und ein immer gunehmenbes Wetterleuchten verfündete bas herannaben eines Bewitters. Diefes Leuchten aber war nicht ein vereinzeltes Aufbligen, wie wir gewöhnlich es feben; ber Simmel mar obne Unterbrechung in glitternbem Glaft und in biefem manchmal ein maffiges Aufflammen. Das mabnte benn freilich baran, baß ich im Gebiete bes Eribanus ber Abria mich naberte. Die Umgebung von Bellinzona aber mit ihren iconen Baumen, mit ihren Beingelanden und mit ihren Maisfelbern fonnte gang mobl auch ber Gingang eines Thales an bem öftlichen Abhang ber Bogefen ober an bem westlichen bes Schwarzwaldes barftellen.

Bist Du bei Magabino an ben Langen . See getreten, fo wirft Du sogleich frembartige Bilber erbliden. Locarno ericeint an bem weftlichen Ufer bes Gees icon gang anders, als Stabte und Stabten auf ber anderen Seite ber Alpen erscheinen. Es weht eine andere Luft und alle Bilber baben einen anderen Ton. Je weiter wir auf bem iconen See abwarts geben, um fo mehr fublen wir biefen eigenthumlichen Ton, welcher all ben Reichthum ber immer gleichen und boch immer mechfelnben Bilber übergieht. Bobl follen fcon ju Locarno Citronen, und Orangen, Baume im Freien überipintern. aber erft in Briffago find Citronen -Drangen - Garten und Alleen von ichwarzen Copreffen. Erst wenn man bas ichweizerische Gebiet verlaffen bat, beginnt Italiens Ratur. Wenn oberhalb Cannero auch einzeln bie Delbäume gedeihen, fo treten wirkliche Olivenpflanzungen boch erft in bem zweiten Drittheil bes See's hervor und immer mehr und mehr zeigen nun Berge und Waffer bie flaren violetten Schatten und bie warmen füblichen Lichter.

Wir fragen und: worin liegt ber Zauber ber italienischen Landschaft? Dieser Zauber, sagt man, liegt nicht allein in bem Reichthum ber Bilber, er liegt in ber ungestörten Einheit bes Reichthumes; er liegt in ber prachtvollen Farbung, in welcher befannte Dinge ganz anders erscheinen; er liegt in bem golbenen Duft, ber über ber Erbe liegt, und in ber Harmonie alles bessen, was wir erblicken. Das Alles ist sehr wahr und boch ist es seine Erslärung bes Zaubers, benn dieser ist eine Empfindung, die unnennbar sich unseren Grübeleien entzleht.

Jest sehe ich das Dampsboot schon bei Laveno, ich muß abbrechen und mein Schreibzeug in den Reisesack schieden. Heute Abend bin ich in Mailand, ich kenne von früher her dieses Mailand und so werde ich für's Erste nicht lange dort verweilen, denn ich eile nach Benedig und von dort schreibe ich Dir wieder.

Bon Bergen

Dein R. R.

## LI.

# Der Frankfurter Broschürenverein

ber durch zeitgemäße Broschuren, ohne confessionelle und politische Polemik, eine Reihe ber wichtigsten Fragen der Geschichte, sowie bes religiösen und socialen Lebens der Gegenwart durch namhaste Gelehrte und Schriftsteller Deutschlands im Geiste der katholischen Kirche will behandeln lassen, hat schon sehr erstreuliche Ersolge erzielt. Als Themate, die zunächt zur Behandlung kommen, werden genannt:

Brof. Dr. Bergenröther: Rann ber Papft bie frangofifchpiemontefifche Convention vom 15. September annehmen?

Dr. Friedrich: Bug und feine Lebre.

Prof. Dr. Saffner: Der moberne Materialismus.

Prof. Dr. Seinrich: Die Rlofterfrage im Lichte unserer Beit.

Prof. Dr. Janffen: Bas wollte Guftav Abolf in Deutschland?

Prof. Dr. Settinger: Ueber bie Einheit bes Menfchen- Gefchlechtes.

Idhrlich sollen im Berlage von Hamacher in Frankfurt zehn Broschüren à zwei Bogen erscheinen, die zusammen für die Subscribenten nur 10 Sgr. oder 36 fr. kosten. Den Subscribenten der ersten Serie soll die als Borläuser zuerst erschienene Broschüre: "Wie man in Deutschland Religionskriege macht", gratis zugegeben werden. Die Anzahl der Subscribenten ist seit der Würzburger katholischen Generalversammlung (wo der Broschürenverein auf Anregung des geistlichen Raths Thissen in Franksurt gegründet worden) bereits auf 8000 gestiegen. Zebe beutsche Buchhandlung nimmt Subscriptionen an.

Das treffliche Unternehmen, beffen Leitung in bewährten Sanden ist und beffen praktische Bedeutung für die Gegenwart in die Augen springt, bedarf von unserer Seite keiner weitern Empsehlung. Es genügt baber, darauf ausmerksam zu machen, daß größtmögliche Berbreitung im Zweck des gauzen Unternehmens liegt.

### LII.

# Senbichreiben aus Preußen über ben Parteikampf in Preußen.

#### Berehrter Freunb!

Schon mehrfach habe ich barüber flagen horen, bag bie Siftor.spolit. Blatter fich fo wenig mit Breugens inneren Buftanben, namentlich mit bem Stabium, in welchem fich augenblide lich unfere "Berfaffungefrife" befindet, beschäftigen. Bebern haben und Nordbeutichen, wenigstens benjenigen welchen liberale Gefinnung nicht vollständig ben Willen und bie Fahigfeit genommen, fich ein eigenes Urtheil ju bilben, eine flare Unschauung fubbeuticher Buftanbe, firchlicher wie politischer, gebracht, und wir find baber recht gut im Stande, die ftaatefünftlichen Erperimente richtig ju wurdigen, welche ber Liberalismus im Guben unferes Befammtvaterlanbes, von Beibelberg an, ber Grenzwarte nicht Deutschlands gegen Franfreich, fonbern frangofisch - conftitutionellen Chablonismus gegen germanisches Selfgovernment, bie nach Wien bin, bem Schauplate Schmerling'icher Thatenlofigfeit und liberaler Unfruchtbarfeit auffahrt. Sowerlich aber find bie fubdeutschen Lefer ber Siftor. polit. Blatter in gleicher Lage unferer Berfaffungefrife gegenüber. LIV.

ift eine Schilderung der preußischen Bustande und ihres bisberigen Berlaufs eine ebenso interessante wie dankbare Aufgabe; benn sie bietet auf staatsrechtlichem Gebiete Erscheinungen bar, die in der That noch nicht dagewesen sind.

Die Krisen nämlich, welche alle übrigen Staaten nicht bloß Deutschlands, sondern so ziemlich von ganz Europa in der Entwicklung ihres Bersaffungslebens durchzumachen hatten, mochten sie auch an dem einen Orte heftiger als an dem ans deren auftreten, haben überall dennoch den gleichen Berlauf gesnommen und denselben Schluß gefunden; in allen\*) gilt der moderne Liberalismus als das allein berechtigte Princip, auf welchem das Bersaffungsgebäude construirt werden könne und musse.

In Preußen war es bis vor Kurzem ebenso. Auch bei und blubte und grunte der moderne Liberalismus so lustig und fühlte sich so fraftig, daß gerade Preußen, Bolf wie Staat, als die Hauptstüße der gesammten Partei galt. In seiner Siegesgewißheit war er drauf und dran, sich "noch liberaler" zu entsalten. Die Minister der neuen Mera, die Repräsentanten des gemäßigten Liberalismus waren zu Kalle gebracht, schon glaubte der Fortschritt, von den verlassenen Stühlen Besit ergreisen zu können, da sieht er sich plöglich und zu seiner höchsten Ueterraschung um den Lohn aller Anstrengungen gebracht und die Ersüllung seiner Wünsche in weitere Entsernung gerückt denn je zuvor; mit einer Schnelligkeit, die an's Wunderdare grenzte, war er alles Einflusses beraubt und aller Aemter und Würden entsett.

Das ware nun allerdings nichts Reues. Wir haben icon manchmal bie herrichaft bes Liberalismus burch bie "Reaftion"

<sup>\*)</sup> Das faiferliche Frankreich nicht ausgenommen. Gerade bie hiftor.s polit. Blatter haben ben innern Zusammenhang bes mobernen Liberalismus und bes heutigen Rapoleonismus mehrsach auf bas schlagenbfte nachgewiesen.

unterbrechen sehen, haben es bann aber auch regelmäßig erlebt, baß die Reaktion bald beseitigt wurde; benn die Waffen, mit denen sie kampste, Kammermehrheit, Polizei - Maßregeln und bergleichen Rustzeug aus den Arsenalen des modernen Staats, waren dem Liberalismus, dem patentirten Ersinder derselben abgeborgt worden, und gegen deffen Reisterschaft konnte sie allerdings nicht aufkommen. Anfänglich glaubte auch der Liberalismus in Preußen, es mit einer solchen "Reaktion" zu thun zu haben; so ärgerlich der Borfall daher auch war, so tröstete er sich doch mit der Hossfung, dieser so gut Herr zu werden, wie er es schon vieler anderen geworden war. Er wurde aber eines bessern belehrt, und nachdem er Position auf Position verloren, beginnt ihm zu ahnen, daß der Kamps in den er verwickelt ist, ein Principienkamps zu werden droht; in welchem es sich für ihn um Leben und Tod handelt.

Ein solcher Rampf ist aber, so lange ber Liberalismus überhaupt eristirt, noch nicht bagewesen, und schon deshalb ist er von hohem Interesse. Er wird es aber in noch höherm Grade, wenn wir bedeuten: von welch' unermestichem Einstusse ber Ausgang bes Rampses in Preußen auf ganz Deutschland senn muß. Es handelt sich um nicht mehr und nicht weniger als um die Entscheidung: soll Deutschland auf der Bahn des modernen Liberalismus immer weiter herabrollen, bis es endlich im Abgrunde der Revolution zerschellt, à la française? oder soll durch die Lleberwindung dieses Liberalismus in Preußen auch dem übrigen Deutschland wo nicht die Gewißheit, so doch die Möglichkeit geboten werden, ohne gar zu hestige innere Kämpse zu normalen, zu deutschen Zuständen zurückzusehren?

Nun begreife ich wohl, daß die Blätter des Liberalismus nicht übermäßige Luft verspuren, die Ratur und den bisherigen Berlauf des in Preußen entbrannten Kampfes genauer zu untersuchen und weiter zu verbreiten; daß sie sich zu ihrer eigenen Beruhigung und Selbsttröstung begnügen, fortwährend von der in Preußen herrschenden "Reaktion" und ahnlichen Schlagworten zu reben. Billig muß ich mich aber wunder

baß auch bie conservativen Blätter bem was sich in Breußen begibt, nicht größere Ausmerksamkeit zuwenden und dem Publitum nicht mehr und öster Gelegenheit dazu verschaffen.

Bei ber Wichtigfeit bes Gegenstandes und in Ermangelung eines Underen babe baber ich es unternommen, in weiteren Umriffen ein Bild ber in Breugen berrichenden Buftanbe fowie ber Entwidelung, welche unfere Berfaffungefrife bis beute genommen, 3d glaubte um fo mehr es thun ju muffen, als gerade ber jegige Augenblid gunftiger ift, als jeder frubere und meiner Unficht nach jeder fpatere. Früher mar es beghalb nicht möglich, weil die durch die Ernennung Bismarts bervorgerujene Aufregung aller Beschreibung spottete; bie politischen Parteien - bamale gab es bloß liberale - wirbelten mit ber Schuelligfeit tangender Derwische durcheinander, fo daß es vollständig unmöglich war, einen Bunft fest im Auge zu behalten. batte man bavon ein Bild geben fonnen? Jest ift bie Rube foweit wieder bergestellt, daß die Buftande boch wenigstens wieder einer Befdreibung fabig find. Spater aber, und zwar in furger Beit, burfte es ju fpat fenn; benn meiner lebergengung nach ftebt Breugen por einer Rrife, welche bem bisberigen Rampfe zwischen Ministerium und Liberalismus eine wesentlich veranderte Physiognomie geben wird, wodurch naturlich die jegigen Buftanbe antiquirt fenn werben. Ihre Renntniß ift aber boch bringend nothig, weil ohne fie die fpatere Entwidlung nach ber Rrife, mag fie nun wie immer ausfallen, nicht verftanden werden fann.

Als mit bem Ministerium ber neuen Aera ber Liberalismus zur ausschließlichen Herrschaft kam, nahm ber Gang unferes politischen Lebens genau ben Berlauf, ben er unter benfelben Berhältnissen überall nimmt; im Ansange ungeheurer Jubel bes gesammten Liberalismus, alle Parteien, gemäßigte wie fortgeschrittene, liegen sich in freudiger Rührung in ben Armen, die allergemäßigtfte, monarchisch conftitutionelle liefert bie Minister und diese bewilligen mit größter Zuvorkommenheit die Forderungen der Zeit, welche die Demofratie mit weiser Mäßigung stellt.

Diese harmonie unter ben verschiebenen Barteien bes Liberalismus leibet jedoch bald unter ben Confequengen bes literalen Principe, bie fich je langer je mehr geltend machen; benn natürlich bedingt die 'ausschließliche Anerkennung eines Princips auch die Anerfennung aller feiner Confequenzen, und ein Princip aufzustellen ohne beffen Confequenzen mit in Rauf nehmen zu wollen, ift ein Unfinn. Gleichwohl besteht bas Wefen ber gemäßigt liberalen Parteien barin, baß fie awar bas Brincip bes Liberalismus, nicht aber feine Confequenzen, oder boch nur bis zu einem gemiffen Punfte, wollen. Diefe laffen fich aber einmal nicht abwenden, und baber tommt es, daß sobald ber Liberalismus die ausschließliche Berrschaft erlangt bat, bie gemäßigten Parteien je langer je mehr ben fortgeschrittenen Blat machen ober eigentlich in ihnen aufgeben, bis julest die Demofratie allein herrin ber Situation ift.

Der weitere Berlauf, mit bem aber Preußen gludlicher Beise verschont blieb, ift, bag bas liberale Ministerium einem noch liberaleren weicht. Dieser Proces wiederholt sich wohl auch ein oder mehrere Male, den unvermeidlichen Schluß aber bilden Demofratie, Revolution, Sabelregiment, Staatsstreich und ahnliche Herrlichseiten.

Genau in berfelben Beise inaugurirte ber Liberalismus ben Beginn seiner Herrschaft in Preußen. Zedermann erinnert sich noch des betäubenden Jubels, mit welchem der ganze Liberalismus, von der extremsten Demokratie an dis zum allerzahmsten Constitutionalismus die Ernennung des Ministeriums Schwerin aufnahm. Den Persönlichseiten der Minister galt dieser Jubel gewiß nicht. Obwohl einige tüchtige Fachmanner darunter waren, so bezweiselte doch sogar die Mehrzahi ihme Anhänger die staatsmännische Begadung der Maiskille benen die meisten den vollständigen Mangel stadt

3. 1848 flärlich erwiesen, namentlich ber Minifter- Prafibent, beffen Reblichkeit und aufrichtiger Wille indeß allgemeine Unserfennung fand.

Diefer Freude entsprach im Aufange vollfommen bas Berbaltuiß zwischen Ministerium und "Bolf", b. b. bem in ber Majorität ber zweiten Rammer reprafentirten Liberalismus. Die Minister als Vertreter bes gemäßigten monarchisch conftitutionellen Liberalismus batten in ber Rammer eine übermältigenbe Mehrheit, unter beren Sout fie fich beeilten, ben Forberungen ber Beit, welche bie Demofratie mit großer Mäßigung geftellt batte, nach Möglichkeit Rechnung zu tragen. Die Tagesparole war bamale: "man nich brangeln." Das anberte fich ater mit jeber Rammerfaison. Je mehr die Consequenzen bes liberalen Brincips, bei ber ausschließlichen herrschaft beffelben burchbrechen fonnten, um fo mehr fcritt auch ber Liberalismus ber Rammer fort; allmäblig, aber ftatig verloren bie gemäßigten Barteien von ihrem Ginfluffe, mahrend die Kortidrittspartei in bemfelben Berhältniffe zunahm. Eigentlich mar es ein allmäbliges Auffaugen ber liberalen Barteien burch bie Demofratie, bis endlich nach breifahrigem Balten bes liberalen Brincips bie Demofratie eine etenso überwältigende Majorität in ber ameiten Rammer batte, wie fie früher ber gemäßigte Liberalismus gehabt hatte. Nach acht constitutionellen Grundsagen beanspruchte nun bie Demofratie: bas Minifterium bes gemäßigten Liberalismus folle einem fortschrittlichen weichen.

Natürlich hatte sich in gleicher Weise wie innerhalb ber Kammer, die Physiognomie der Parteien auch außerhalb dersselben verändert. Die demofratischen Elemente waren überall in den Bordergrund getreten, und mit der ansänglichen Mäßisgung war es vorbei. Das Ministerium wurde jest auf das unverschämteste "gedrängelt" und als das nichts half, nach und nach eine Agitation in Scene gesest, welche lebhaft an das glorreiche Jahr erinnert; nur war sie damals gegen Aristofraten, Camarilla und dergleichen Bolksfeinde gerichtet, während sie jest den gemäßigten Bolksfreunden galt.

Den nachsten Vorwand zu biefer Agitation gab bie Armee-Reorganisation. Man glaube aber ja nicht, daß fie erft ben Bruch zwischen Ministerium und "Bolf" herbeigeführt habe. Dem Liberalismus in berjenigen Ausbildung, bis zu welcher er bamale fortgeschritten mar, entsprach nun einmal ein gemäßigt liberales Ministerium nicht mehr, und bas zu beseitigen mare jedes Mittel gerecht gewesen. Aber allerdings war die Militär = Reorganisation eine fehr willtommene handhabe bas Ministerium Schwerin zu fturzen, nicht nur weil die Demokratie ber Erbfeind unferes Militarmefens ift, weil baber in Beiten, wo die Demofratie die Oberhand bat, eine Agitation gegen "bie brutale Soldatesta" febr leicht hervorgerufen werben fann, fondern auch beghalb, weil bas Ministerium bei ber Ginfubrung ber Reorganisation sich bie unglaublichsten Blogen gegeben hatte. Daß bie Agitation fo vortrefflich gelang, war jum großen Theil ebenfalls ein Berdienst biefes Ministeriums, welches mit einer Rurgsichtigkeit ohne Bleichen politische Umtriebe, fobalb fie nur bem Liberalismus ju Gute famen, überall gestattete, ja forberte, felbst ba wo berlei burchans nicht hin-Dieß gilt namentlich von ber Beamtenwelt, ber Buaebört. reaufratie.

In Preußen sogut wie in jedem andern modernen Staate ist es die Bureaufratie wesentlich allein, welche die Staatsmaschine im Gange erhält. Die Folgen waren daher gar nicht
abzusehen, wenn es den Beamten gestattet würde, Politis auf
eigene Hand zu treiben, oder gar sich mit einer politischen
Partei gegen das Ministerium zu verbinden. Das war aber
in der That in Preußen der Fall; die Bureaufratie, soweit sie
überhaupt Politist trieb, hatte sich mit der Demofratie verbunden, konnte überhaupt auch keine andere als liberale Politist
treiben, weil das Ministerium mit einem unerhörten Terrorismus, soweit nur seine Macht reichte, jede conservative Gesinnung unterdrückte\*), liberales Treiben aber mehr wie duldete.

<sup>\*)</sup> Daß ber Dber : Regierunge : Rath von Sonia felige

Die Confequengen bes liberalen Princips blieben naturlich auch bier nicht aus und maren innerhalb ber Bureaufratie um fo gefährlicher, als hier bie politifche Barteinahme beinabe obne Ausnahme im ichnöbesten Egoismus wurzelt, in ber Sucht eine möglichft fonelle Carriere ju machen. 3m Allgemeinen begunftigt ber Liberalismus überhaupt ben Egoismus baburd baß er bas Jubividuum von aller Autorität emancivirt, und obwohl bamit burchaus nicht geläugnet werden foll, bag in ungabligen Kallen ein ibeales Streben fur Beredlung ber Menschheit und Begludung bes Bolfes bie alleinige Triebseber fei, fo bestreite ich boch von voruberein einer vom Bolfe abgelösten Bureaufratie ben Willen, an bem Rampfe bes Bolfes gegen bie Regierung - benn fo faßt ja bie Demofratie jeben Wiberstand gegen bie Regierung auf - um bes Bolfes millen Theil zu nehmen. Unter bem Ministerium Sowerin fand aber ber niebrigfte Egoismus ber Beamten volle Befriedigung; nicht nur brachte bie Betheiligung am politischen Treiben feine Gefahr; wohl aber ftanben ber Bethatigung fortidrittlichen Liberalismus Die größten Chancen offen, wenn, wie nicht anders erwartet wurde, ein Fortichritte - Minifterium bie Bugel ber Regierung übernahm. Go gefchah es, daß wir Beamte, achte Bureaufraten, fich ale Bertreter bes fonveranen Bolfewillens gebarben und mit ber Demofratie Sand in Sand ihre eigenen bochften Borgefesten weiter vormarte treiben faben, ale biefe Luft hatten zu geben. In ber That, ein wunderliches Schausviel!

Gleichwohl schränfte bie altpreußische Beamten - Chrenhaftigfeit, bie ein solches Treiben mit bem Diensteibe fur unver-

Gefinnung wegen von Magbeburg nach Gumbinnen verfett wurde, bas fand ber Liberalismus gang in ber Ordnung. Er fchrie aber Beter, als ber Ober-Regierungs Rath von Bodum Doiffs von Arnsberg nach Gumbinnen geschickt wurde. Und boch hatte berseibe eine Thatigkeit entwickeit, bie wenn fie in gleicher Beise von ber ganzen Beamtenschaft ausgeubt worden ware, jedes Resgieren überhaupt unmöglich gemacht hatte.

einbar halten mußte, bie unter ben Beamten vorhandenen bemofratischen Elemente auf einen verhaltnismäßig geringen Raum ein, und auch biesen lettern legte die angewohnte Bucht immer noch einen Bugel an. Dagegen überschritt bas politische Treiben ber Communal Beamten alles Daß. Auf fie batte es ber Liberalismus ichon langft abgefeben, und feine 3been fanden icon vor bem Ministerium ber neuen 2lera, ja foweit fie bamale überhaupt eriftirten, icon vor bem 3. 1848 in ihnen seine Bertreter und Stugen. Unter ber neuen Mera aber wurden die Communal-Bertretungen ber Saupttummelplat ultraliberaler Tendengen. Der empfängliche Boden ber Stabte, befondere ber größern, in benen fich ber Bobenfag ber mobernen Cultur sammelt, hatte es ber Demofratie verhältnigmäßig leicht gemacht, fich in ben ausschließlichen Befig faft aller Communal-Memter ju feten, und es war in Preugen foweit gefommen, daß nicht das Bohl und Gedeihen ber Commune, nicht bie Qualififation zu bem Umte, fonbern einzig und allein Befinnungstüchtigfeit berüchsichtigt wurde. Wer fich barüber nicht ausweisen konnte, mochte er auch noch fo ehrenhaft fenn, feinen Gemeinfinn und feine Fabigfeit noch fo glanzend bewiesen haben, er wurde beseitigt und mußte dem erften beften Reulinge Blat machen, ber vielleicht feine andere Garantie feiner Qualififation gegeben batte als eine Birtuofität in ben landläufigen liberalen Bbrafen.

Im Besite solder Sulfsmittel, babei unterstützt burch bie Tagespresse, welche beinahe ausschließlich in den Händen des verworsensten Proletariats, des literarischen war, andererseits aber ohne jedes Gegengewicht — benn jede nichtliberale Regung wurde mit allen Mitteln des Terrorismus niedergehalten — tonnte es der Demofratie nicht schwer werden, über das ganze Land eine Agitation zu ihren Zwecken zu verbreiten. Roch obendrein war die Partei aus's beste organissirt und disciplinirt. An der Spite stand ein Central-Comité, welches allein die tägliche Parole austheilte, und sowohl bei den verwandten Redaktionen als den Leitern des über das ganze Land ausges

spannten Bereinswesens musterhaften Gehorsam sand. Es waren nämlich in allen Bereinen, nicht bloß in Enrner-, Sänger- oder bergleichen Berbindungen, die schon von Natur röthlich schimmern, sondern sogar in wissenschaftlichen Bersammlungen z. B. der Zuristen, Aerzte, Schullehrer u. s. w., ja sogar in den unschulbigsten Lesezirkeln die demofratischen Elemente in den Bordergrund getreten und hatten ihnen ein fortschrittliches Gepräge ausgedrückt. Daß die zu politischen Elubbs umgewandelten Communal-Bersammlungen ebenfalls die Besehle des Central-Comité's ausse zuvorkommendste besolgten, braucht kaum erwähnt zu werden.

Rach und nach, je mehr sich bie Consequenzen bes liberalen Princips geltend machten, wurden auch immer mehr die gesmäßigten Parteien des Liberalismus in den Agitations-Strudel gezogen; auch begnügte sich die Demofratie nicht mehr, jeden Widerstand niederzuhalten; sie verlangte vielmehr direkte Untersstühung der sortschrittlichen Sache, und verfolgte jeden Liberalen, der sich dessen weigerte, mit derselben Rücksichlosigkeit, wie nur irgend einen Reaktionar. Mancher Führer des gemäßigten Liberalismus weiß davon ein Lied zu singen.

Durch diese einheitliche Leitung und gleichmäßige Bertheilung erhielt die Agitation den Anschein einer Intensivität, die sie, wie der Erfolg lehrte, doch nicht hatte. Es schien wirklich, als ob das ganze Bolf daran Theil nähme und davon ergriffen sei; die Demokratie glaubte es sogar selbst, und ermangelte auch nicht, diese Meinung in einer Weise auszuposaunen, daß viele Richtliberale, daß aber auch das gesammte Ausland überzeugt wurde: das preußische Bolf habe seine Stimme erhoben, jeder Widerstand sei also unmöglich.

Das Ministerium bes gemäßigten Liberalismus hielt mit Babigkeit an seinen Stublen fest. Als es gar feinen Salt in ber zweiten Kammer mehr hatte, griff es zur ultima ratio bes Constitutionalismus, zur Kammerauflösung, stieß aber bamit bem Fasse ben Boben aus. Denn jest zog die Fortschritts-Bartei alle Register, die Agitation erreichte ihren Sobepunft,

. .:[

bie nene Kammer war, wie vorauszusehen, noch bemofratischer, noch antiministerieller als alle vorhergehenden, das Ministerium also mußte abtreten. Ihm folgte aber nicht, wie die Demofratie erwartet hatte, ein Fortschrittsministerium, sondern das Uebergangsministerium Hohenlohe von "reaktionärer" Kärdung. Dieß reizte die Demofratie aus's Leußerste. Sie gebärdete sich geradezu wie rasend, und siel mit einer Wath über die Minister her, welche bewies, wie sest sie an ihren endlichen Sieg") glaubte, wie sehr sie sich über ihre Macht täuschte.

Und mitten in diesen Herensabath trat nun das Ministerium Bismark. Das Schauspiel, welches sich jest entssaltete, ist nicht mit Worten zu beschreiben. Nur wer es mit erlebt hat, wer Augenzeuge war, hat eine Borstellung davon, und so sehr auch der suddeutsche Liberalismus seinem gemaßsregelten Bruder in Preußen zu Husse — schrie, so ist doch Alles, was man bort erfahren, nur ein matter Abklatsch der Wirklichkeit.

Im ersten Augenblide machte ber preußische Liberalismus ben Eindruck einer Menagerie zur Zeit der Absütterung. Das bekannte Zeichen mit der Glode ift gegeben, und der Spektakel, der vorher schon bedeutend war und kaum einer Steigerung sähig schien, wird jest wahrhaft sinnverwirrend. Die Ernennung Bismarks war das Zeichen mit der Glode. War der Lärm vorher entseslich, so war er doch nichts im Bergleiche zu dem Lärmen nachher; seder Einzelne sprang wie toll in dem engen Käsige herum, den seine staatsmännischen Begabungen beherrschten, und stieß immer und immer die tausendmal wiederholten Phrasen gleich unartifulirten Tönen so oft und so laut wie möglich von sich; alle Privat-Zänkereien, die etwa zwischen den einzelnen liberalen Parteien im Gange seyn mochten, wurden sosott vergessen und die zur höchsten Ertase gesteigerte Want

<sup>\*)</sup> Lowe = Ralbe : "Machen Sie was Sie wollen, und Butunft."

concentrirte sich auf einen einzigen Bunkt, auf das Ministerium Bismark, in specie auf den Ministerpräsidenten. Durch alle Buth aber schimmerte doch, vielleicht nur um die Aehnlichkeit mit der Menagerie vollständig zu machen, die Furcht hindurch, und zwar die Furcht vor einer Energie, deren Grenzen kein Demofrat Lust hatte zu ermessen.

Bismark hatte wirklich schon perfonlich einen schweren Stand, und ich glaube nicht, baß gegen folche Ungriffe, wie er fie auszufteben batte, offene und ehrliche wie perfibe und binterliftige, gegen all bie Grobbeit, Impertinenz, Berleumbung und Lugen, bie gegen ibn gerichtet wurden, viele fo wie er ausgehalten hatten. Dan muß nur bebenfen, baß feine Ernennung gerade in die Zeit fiel, in welcher die Agitation ber Demofratie Die höchfte Bobe erreicht batte, und bag biefe fich gewöhnt batte, Ungriffe jeder Urt gegen ein Ministerium als ein staatsburgerliches Recht anzusehen und von biesem Rechte icon vorber gegen ein liberales Ministerium ben ausgebehnteften Gebrauch Man bebenfe ferner, wie fest bie Demofratie von ihrem endlichen und zwar recht baldigen Triumphe überzeugt war, daß fie also einerseits die Ernennung Bismarts wie einen Sohn aufnahm, ber fie nur noch wuthenber machte, andererfeits aber nicht im Geringsten furchtete, fur ihre Ungriffe auf Bismark verantwortlich gemacht zu werden. Darin mar aber auch ber gesammte Liberalismus einstimmig und einmuthig; Barteien, fo weit fie jur Beit ber Ernennung Bismarts noch eriftirten, von der fortgeschrittensten Demofratie bis jur abgeblaßten conservativeliberalen Mittelpartei traten zusammen mit ber feierlichen und ausbrudlichen Erflarung, bas liberale Princip gegen bas Ministerium Bismart ju vertheibigen.

Diese Concentration ber gangen Richtung auf einen Bunft und zu einem und bemselben 3mede ift ber erfte Erfolg Bismarfs, welcher nicht gering anzuschlagen ift. Allerdings geschah
sie ohne sein direktes Buthun und ber Proces, mittelft welchem
bie gemäßigten Parteien von ber Demofratie völlig ausgesogen
wurden, ein Broces, ber schon im besten Gange war, batte

auch ohne Bismart feinen natürlichen, wenn auch langfameren Berlauf gehabt. Ohne einen folden außern Unftoß aber maren bie Barteien bes gemäßigten Liberalismus von ben Confequengen bes liberalen Brincips einfach aufgelöst und ber Demofratie einverleibt worden; bie Unterscheidungen indeg, welche bie eingelnen Parteien bes Liberalismus trennten, hatten wenigftens in ber Theorie noch fortbestehen fonnen; es mare alfo ben Theoretifern liberaler Staatsfunft immer noch möglich gewesen, ben gemäßigten Liberalismus nicht nur als einen Begenfas ber Demofratie hinzustellen, sondern ihm auch ferner noch ben Charafter bes eigentlichen Conservatismus zu vindiciren. Comeit namlich war bie Begriffeverwirrung unter ber neuen Mera bereits gefommen, daß die constitutionell-liberalen Barteien sich als die Bertheidiger des confervativen Brincips gebärden Damit mar es nun allerdings vorbei. Ernennung mar ein Schlag, ber Allem, was nur ben geringften Unflug von Liberaliemus hatte, ben gleichen Schmerzensichrei Es befannten fich baber auch fofort alle liberalen Barteien wieder jum liberalen Brincipe, und felbst bie, melde in anerkennenswerther Sartnadigkeit fich immer noch geweigert batten, in ber Demofratie mit aufzugeben, alfo namentlich bie ehemaligen Führer ber Mittelparteien, die durch ben Abfall ihrer Unbanger gur Demofratie ziemlich isolirt waren, braugten fich ju bem allgemeinen Rampfe gegen bas Minifterium. Aller= binge mochte bei biefen, wenigstens jum Theile, noch eine andere Rudficht mitwirfen. Ihres Wiberftanbes megen, ben fie ber Kusion mit ber Demofratie bisber entgegengesett batten, maren fie von ber letteren in einer Beise verlaftert worden, bag ber Ruf ihrer liberalen Gefinnung und in Folge beffen ihre Bopularitat im bochften Grade gefahrbet war; fie riefirten alfo bet einem Spftemmechfel, ber ja ihrer Unficht nach unausbleiblich in fürzefter Frift eintreten mußte, von bem fiegenben Liberalionin gar nicht als Parteigenoffen anerfanut, am Enbe gar mit ju werben. Solcher Befahr fonnten fie nur baburd et baß auch fie nach beften Rraften an bem Rampf

mark theilnahmen. Daburch wird es erklärlich, bag bie Mittel-Barteien in ihren Breforganen wo moglich noch ungezogener und pobelhafter gegen bas Ministerium auftraten als Die eigentliche Demofratie. Diese benütte bie Berlegenheit ber gemäßigt Liberalen mit rubmenswerther Umficht. Babrend wir, auf frühere Borgange geftust, mit Grund annehmen fonnen, bag bei umgefehrten Berhaltniffen, wenn namlich bie ifolirten Führer ber Demofratie fich ben Mittelparteien in berfelben Beife batten anschließen wollen, wie fich jest bie ebemaligen Führer ber Mittelparteien gezwungen faben, ber Demofratie fich angufcbließen, Die Staatsweisen bes gemäßigten Liberalismus fie mit sittlicher Entruftung abgewiesen batten, bewich bie Demofratie mehr Bolitif und weniger sittliche Entruftung, und nahm bie gefallenen Größen nicht bloß ale Ungludegenoffen auf, fondern veranstaltete formliche Berbruderungsfeste, wobei Lettere Die Ehrenpläte einnahmen, bonorirte fie auch fonft auf jebe Beife, 3. B. baburch baß fie ihnen bei ben Angriffen und Beichluffen gegen bas Minifterium ben Borfit einraumte, furg proftituirte fie auf jebe Beife und fettete fie baburch fo fest an fid, bag bie Ungludlichen beute noch nicht aus ben Banben ber Demofratie losfommen fonnen.

Als sich solchergestalt ber gesammte Liberalismus vereinigt hatte — und das geschah sosort nach der Ernennung des neuen Ministeriums — stürmte er mit vereinten Kräften gegen dasselbe los und seine Angriffe hätten allerdings hingereicht, hunderte von Ministerien, liberalen wie reaktionären, zu Atomen zu zermalmen. Zu allgemeinem Erstaunen erwiesen sie sich aber gegen Bismarf als wirkungslos. Er überdauerte nicht nur die ihm prognosticirte kurze Frist, sondern entwickelte seinerseits eine Energie, die sich uicht bloß mit dem passiven Widerstande begnügte, und die dem Liberalismus direkt zu Leibe ging. Die nächste Maßregel war, den Beamten die Lust zu demokratischen Umtrieben zu vertreiben; hätte doch sonst weder dieses Ministerium noch ein anderes regieren können. Es wurden daher mit ersolgreicher Rücksichtsolssigkeit Disselinar-Versahren einge-

leitet und Strafen verfügt und manche Korpphäen ber Fortsichritspartei bavon betroffen, die eher an des himmels Einfturz als an die Möglichfeit gedacht hatten, daß sie jemals für ihr politisches Treiben zur Rechenschaft gezogen werden könnten. Im Anfange erhob sich zwar großes Geschrei über Tyrannei und Willfür, die erwünschten Folgen zeigten sich aber immer mehr, je mehr die Ueberzeugung von der Energie und dauerhaften Constitution des Ministeriums Raum gewann. Richt nur gab es massenhafte Mandatsniederlegungen demokratischer Beamten, sondern auch mancher Kreisrichter, mancher Regierungs. oder Gerichtsrath, der früher eine hervorragende demokratische Rolle gespielt hat, hält sich mäuschenstill und ist froh, wenn seiner frühern Thätigkeit gar nicht mehr gedacht wird.

Obwohl von bem ftrafenden Urme bes Ministeriums einige ber bedeutenoften Führer ber Demofratie getroffen wurden, fo führte bas Ministerium feine Magregelung ber Beamten bennoch mit großer Leichtigfeit burch. Tros aller Rothschreie, Die ber Liberalismus ausstieß, fiel es nirgends bem Bolfe ein, feinen gemaßregelten Subrern beizuspringen, ober gar bie Noth ber Bartei ale feine eigene Roth angufeben. Das stimmt fclecht ju ber Behauptung bes Liberalismus, bag bas gange Bolf hinter ihm ftebe. Bare bas wirklich ber Fall gemesen, bann ift faum anzunehmen, daß bas Bolf ein Martyrium feiner Führer fo rubig bingenommen batte. In ber Birflichfeit nahm bas Bolf Diefe erften Schritte bes Minifteriums anfangs allerdings mit Staunen und auch nicht ohne Beforgniß auf, aber aus einem andern Grunde, als bie Demofratie vorgab. Es war ihm so oft vorgesagt worden, Demofratie und Bolf fei eine, bag es nabe baran war, an bas Marchen ju glauben; baber erstaunte es allerdings über die Rübnheit, womit bas Ministerium sich an die hervorragenoften gubrer ber Demofratie magte und beforgte bei einem abermaligen Spftemwechsel, an ben es nachgerabe gewöhnt mar, einen um fo barteren Rade fclag, je mehr bie Demofratie burch folde Magregeln gergie morden war.

218 aber auch bem Bolfe fich bie Ueberzeugung aufbrangte, bag bie Energie bes Minifteriums eine nachhaltige fei, ale es fab, baß in Folge biefer Energie bie bieberige Agitation fic legte, ba mar es vollftanbig mit berfelben einverftanben. Es war ber Aufregung berglich fatt, in welche es bas unaufborliche Segen und Bublen verfette, biefe ewige Agitation obne etwas Reelles ju fcaffen und ohne andern 3med ale eben ibrer felbft megen; ja ce fing bereite an, fich por ber Demofratie ju furchten, welche burch ein Gewebe ber coloffalften Lugen ibre Dacht bis in's Ungehenerliche, bis jur Allmacht binaufgeschraubt batte. Best batte bas Bolf bie Taufdung erfannt und mit einer Bleichgultigfeit, Die bem Liberalismus llebles prophezeit, manbte es fich von ibm ab. Daburch aber lieferte es ben beften Beweis, bag ber gefammte Liberalismus eben nichts weiter ift ale eine politifche Bartei, welche freilich geschickt genug operirt batte (folange es ibr nämlich gestattet murbe), um bie Deinung ju verbreiten, ale vertrete fie bas gange Bolf, welche aber in Birflichfeit im Bolfe gar feine Burgel bat. Dieß ift mabrlich fein geringer Erfolg Bismarfe, ben thatfactiden Beweid - benn felbit es einzugefteben, bas fann bem Liberalismus allerbinge nicht jugemuthet merben - geliefert zu baben, bag ber Liberalismus nur eine Bartei im Bolfe vertritt und bag feine Behauptung: er fei ber 21uebrud bes gangen Bolfes, eitel Bind und Luge ift.

Seitbem aber ift die Stellung bes Liberalismus bem Bolfe gegenüber eine immer ifolirtere. Denn hatte schon die Erfenntniß, daß er eben nur eine Partei sei wie jede andere, daß er sich nur mittelst Phrasen und Täuschung zu einer Bedeutung aufgebläht hatte, welche bem ersten energischen Angriffe wich, sein Prestige vernichtet, so mußten Bismarks Erfolge in der außern Politif es noch mehr thun.

Diese letteren zu betailliren ift nicht meine Aufgabe; ich habe es bloß mit ben inneren Buftanben Preußens zu thun. Rur so viel bemerke ich, baß, was sonft nicht immer ber Fall ift, biefesmal bie außere Politik bireft auf bie große Daffe

wirfte. Dafür hatte ber Liberalismus felbft beftens vorgefeben. benn er hatte bobe Politif auf ber Strafe getrieben und bie bezüglichen Mißerfolge bes vorigen Ministeriums als haupt-Agitationsmittel benutt; namentlich war auch bie fchleswigholfteinische Frage in allen Bereinen breit getreten worben. Es waren baber nicht bloß die glanzenden Baffenthaten ber reorganifirten Armee, obgleich nicht geleugnet werben foll, bag biefe gewaltig zundeten; Gottlob ift bas beutsche Bolf noch nicht bloß fur leeren Waffenruhm empfänglich, fonbern auch für Baffenehre \*). Rein, es waren ebenfo bie politischen Erfolge Bismarfs, welche bei ber Maffe ber Bevolferung ungetheilte Anerkennung fanden und, mas fur ben Liberalismus noch ichlimmer war, eine Bergleichung mit berjenigen Bolitif nabe legten, welche Preußen getrieben hatte, ale es "liberal" mar. Man gebachte ber Bernhigung Deutschlands zu Gunften Rapoleons mabrend bes italienischen Krieges, ber überrafchenben Protestnoten ber Mittel. und Rleinstaaten Deutschlands und ähnlicher frappanten Blamagen, welche bie Politif ber "freien Sand" noch heute jum Rinderspotte machen. Bas legte bagegen Bismart in die Bagichaale? Breugen im Bunbe mit Defterreich \*\*), ein Rrieg ohne Rudficht auf Englands Drohungen und ohne Rapoleons Erlaubniß - "on tire sans nous"!" - und endlich eine Lofung ber foleswig-holfteinischen Frage, bis ju

<sup>\*)</sup> Das zeigte fich felbft in ben Staaten ber Trias. Denn ber Nebergang über bie Schley, bie Erfturmung ber Duppeler Schanzen, bie Eroberung von Alfen erzeugten jebesmal auch bort noch eine aufrichtige Begeisterung im Bolfe.

<sup>\*\*)</sup> Bafrend früher ber Liberalismus "ben ungludfeligen Dualismus ber beiben beutschen Großmachte" für alles Unheil verantwortlich machte, soll jeht auf einmal bas Bundniß beiber im höchsten Grade gefährlich und unpopulär seyn. Und boch beweist die herze liche Aufnahme ber öfterreichischen Truppen überall auf ihrem Durchmarsche durch ganz Preußen gerabe bei ber Raffe ber Bes völferung, wie populär, allen hehereien bes Liberalismus zum Troh, das Bundniß Preußens und Defterreichs ift.

welcher fich ber fühnste Flug liberaler Phantafie niemals erhoben hatte; babei Prengen ebenso angesehen im Rathe ber Großmächte, wie es damals verachtet war. Solche Thatsachen find wohl geeignet, bem "Bolte" bie Augen zu öffnen, und ihm ben Liberalismus nach seinem ganzen Werthe vorzustellen.

Letterer fühlt auch recht gut, daß ihm ber Boben unter ben Füßen schwindet, und daß wenn die Dinge wie bisher ihren Berlauf nehmen, seine Stellung ganzlich unhaltbar werden muß. Seine Aufgabe ist es daher, eine andere zu gewinnen, die ihm wieder eine seste Basis gewährt. Aber wo hernehmen? Das ist die Frage, über der er sich den Kopf zerbricht, ohne sie zu lösen. Und doch muß es bald geschehen. Denn wenn bisher der Kampf nur so weit gesührt wurde, als es dem Liberalismus beliebte, so steht er jeht vor einer Krise, die ihm sehr eruste Kämpse, vielleicht gar die Entscheidung in Aussicht stellt, ich meine den bevorstehenden Zusammentritt der Kammern.

Der Regel nach sind Kammern ein Fest für ben Liberalismus, bas er faum erwarten fann. Diesesmal fommen sie ihm
böchst ungelegen, gewiß eine merkwürdige Erscheinung. Aber
geschehen muß etwas, und wir sehen auch in der That, daß
bie Angriffe des Liberalismus gegen das Ministerium an Lebhaftigfeit gewinnen. Daß ihm aber jeht, unter solchen Umständen, größere Ersolge in Aussicht stehen als damals, wo er
unter den allergünstigsten Berhältuissen nichts erreichte, möchte
ich bezweiseln. Sind ja doch die erneuten Angriffe, bei aller
Lebhaftigseit, planlos, unsicher, ohne bestimmtes Ziel und deshalb von noch geringerer Wirfung. Es sind dieselben schon
tausendmal abgeleierten Redensarten von Reaktion, Willfürherrschaft, budgetlosem Regimente, und wie die Schlagwörter sonst
heißen mögen\*). Der Armee-Reorganisation, früher ein Algi-

<sup>\*)</sup> Bie fehr ber Liberalismus alle Contenance verloren hat, zeigt fich u. A. auch barin, baß feine Angriffe gegen bas Minifterium ofte mals gegen allen gefunden Menschenverstand verftoßen. So wurde 3. B. eine zeitlang von ben ilberalen Blattern bas Thema ver-

tationsmittel, burch welches Ministerien gestürzt wurden, wird jest faum beiläufig erwähnt, und bann auch in ganz anderer Beise als damals. Sie hat sich eben thatsächlich bewährt und ist daher so populär geworden, daß selbst die bemofratischeste Kecheit nicht mehr baran zu rühren wagt.

Wie man fieht, find bie Schwierigfeiten, in welchen ber Liberalismus einem möglichen Entscheidungstampfe entgegengeht, nicht gering; fie konnen natürlich auch auf bie inneren Parteiverhaltniffe nicht ohne Rudwirfung bleiben. davon berührt ist die Berbindung der gemäßigten und der Kortschrittsparteien. Je mehr der Liberalismus die lleberzeugung gewinnt, daß sein Rampf gegen das Ministerium einen für ibn höchst gefährlichen Charafter angenommen habe, daß sogar seine völlige Rieberlage nicht mehr außer bem Bereiche ber Doglichfeit liege, um fo unbequemer, foredlicher ift ben gemäßigten Barteien ihr Busammenhang mit ber Demofratie. Betreu ter Ratur ihrer Zwischenstellung, wonach fie fich zwar zu einem Principe befennen, aber bie Consequengen beffelben von ber Sand weisen, glauben fie, wenn es ihnen nur erft gelange, von benjenigen Parteien fich loszumachen, welche Die Consequenzen bes liberalen Princips vertreten, und wieber eine Mittelftellung einzunehmen, bann ware es ihnen nicht bloß möglich, bem bereinbrechenben Unbeile ju entrinnen, fonbern fie murben erft auch noch ben politischen Ginfluß wieder gewinnen, zu bem fie ihre Tribunen-Routine und Phrasen-Virtuositat berechtigt. "Freilich hat Bismark fur bergleichen Eigenschaften bis jest gar fein Berftandniß gezeigt; indes wer weiß? Bielleicht lagt er boch mit fich fprechen! Es fommt ja nur auf Berftanbigung an und

arbeitet: Bismarts Erfolge in ber außern Politif famen baber, baß er gegen feinen Willen nach bem Willen bes Liberalismus gehandelt habe! Da heißt es wirtlich: lo ridiculo est la raison du sot. Der Unfinn war auch wirtlich manchem bemefratischen Blatte zu arg, und z. B. bie Berliner "Reform" nannte biefe Beweisführung eine pia (?) fraus.

an und foll es nicht liegen, wenn fie nicht ju Stanbe fommt. Es muß ihm ja felber baran liegen, une nicht bireft fich gegenüber, fondern bloß ichrage von ber Geite ju feben. Und überbaupt, wir haben lange genug ben Dlund gehalten; jest muffen wir endlich wieder einmal reben burfen!" Solche und abnliche Bedanfen lafen wir in manchem liberalen Blatte gwar nicht mit flaren Worten, wohl aber ftanben fie febr beutlich zwischen ben Zeilen manches Artifele, in welchem Onfel ober Tante ober sonft ein Reprasentant bes gemäßigten Liberalismus man ftaune! - Bismarts Erfolge aus allen Tonarten pries. 3ch traute meinen Augen faum und fand mich erst wieder zurecht, als ich im unmittelbar barauffolgenden Artifel einen wuthenden Angriff auf - Bismarts erfolglofe Bolitif las. Die Rolnifde Zeitung fonnte fogar birefte Stoßfeufger nicht gurudbalten; fie erflarte in Diefem Commer ausbrudlich Die Bercitwilligfeit ihrer Bartei ju Compromiffen, und achgte formlich über die Bergenshartigfeit bes Ministeriums, bas fich auf gar nichts einlaffe! Es wird auch ferner fein Berbleiben babei bebalten, bafur möchte ich mich verburgen, auch wenn ber Dinifter Graf Gulenburg mabrent feiner Unwefenheit in Merfeburg nicht erflart batte: "Sprechen Gie nicht von Berfohnung; über Brincipien verfohnt man fich nicht!"

Die Herren Liberalen muffen erst zu ber Einsicht fommen, daß ein Brincip ohne Consequenzen ein Unding ist, dann muffen und werden sie auch das liberale Brincip abschwören und dann — werden sie auch willsommen seyn. Früher können sie auch schon deshalb gar nicht kommen, weil die Demokratie sie nicht lostäst. Alles Sträubens ungeachtet muffen sie noch heute in allen Versammlungen und Vereinen, welche sie in der ersten Aufregung mit der Demokratie gestistet haben, forttagen, muffen immer noch dieselben Chrenpläse einnehmen und an denselben Beschluffen theilnehmen, die sie damals vorbereiteten, furz, sie muffen an sich selbst erweisen, daß es — Consequenzen gibt.

Um bas Bild bes politischen Parteilebens, wie es fic

bis heute in Preußen gestaltet, zu vervollständigen, muß ich noch mit furzen Worten der confervativen Partei gedenken; man könnte sonst meinen, sie existire auch heute noch ebenso wenig wie unter der neuen Aera, wo allerdings von einer conservativen Partei feine Rede war. Der Terrorismus des herrschenden Liberalismus hielt alle gegnerischen Bestrebungen so gewaltsam nieder, daß sie sich unmöglich zu einer Partei sammeln konnten.

Freilich hörte bieser Terrorismus sofort nach ber Bernfung Bismarks auf; rasch bildeten sich aller Orten conservative Berseine, die mit einander in Berbindung traten und neue zum Theil recht gute conservative Zeitschriften gründeten. Die conservative Partei nimmt heute dem Liberalismus gegenüber eine ganz respektable Stellung ein.

Tropbem aber fteht fie gegen biefen immer noch febr im Rachtheile, weil es ihr noch bei Weitem nicht gelungen ift, alle im Bolfe vorhandenen conservativen Elemente in gleicher Beife in fich zu vereinen, wie die liberale Bartei noch von früher ber ber Sammelpunft aller im Bolfe vorhandenen liberalen Elemente und noch gang in berfelben energischen Beise organistrt und disciplinirt ift. Die Ursache jenes Mangels besteht in ber Gleichgültigfeit ber nichtliberal gefinnten Bevolferung gegen alle Bolitif, eine Bleichgultigfeit bie jedoch nur jum Theile aus Ueberfattigung und aus bem Efel zu erflaren ift, welchen gang befondere bas unmurbige Auftreten ber Fortidrittspartei in ben letten Rammern bervorrufen mußte; ober aus bem Diftrauen in Die Statigfeit ber jest eingefclagenen Richtung und in bas Biel berfelben; obwohl ein folches Diftrauen gerechtfertigt mare. Denn mir haben in Preugen ju oft und ju fonell die heterogenften Ministerien einander ablofen feben. Bebes verfolgte ein anderes Biel, feines aber ein folches, welches bem Rerne ber Bevolferung Befriedigung verschafft hatte. Der Sauptgrund biefer Bleichgultigfeit liegt vielmehr barin, bag bie conservativen Elemente in bem jetigen Rampf zwischen ber conservativen und ber liberalen Bartei noch immer nicht einen

Rampf bes confervativen Princips gegen bas liberale feben, und auch nicht feben können, weil noch nirgends die Intereffen, welche bireft im confervativen Princip wurzeln, engagirt find. Für fie ift ber Rampf baber nichts weiter, als ber Rampf zweier politischen Parteien, mit bem bas Bolf nichts zu thun hat.

Bon ber großen Masse aber ist nicht zu verlangen, daß sie bloßen Theorien zu Liebe und ehe noch ihre direften Interessen in Mitleidenschaft gezogen sind, au politischen Kämpsen sich betheiligen solle. Wenn baber die große Masse der confervativen Elemente in der Bevölferung dazu gedracht werden soll, an dem Kamps der confervativen Partei gegen den Liberalismus Theil zu nehmen und zu diesem Zwecke ersterer sich anzuschließen, dann muß vor Allem dahin gewirft werden, die ans dem conservativen Princip entspringenden Interessen in's Spiel zu bringen und daburch die conservativen Elemente zu zwingen, ihre eigensten Interessen wahrzunehmen und zu vertheibigen.

Ehe ich bie Art und Beife, wie bieß geschehen muß, naber angebe, muß ich noch benjenigen Theil ber Bevölferung, welcher fich aus ben angesuhrten Grunden von aller politischen Theilnahme möglichst fern halt, naber bezeichnen. 3ch werbe es mit gang furgen Worten thun, muß aber etwas weit ausholen.

Wie überhaupt beinahe burchweg in gang Deutschland, so hat sich auch in Preußen die Trennung ber gesammten Bewölferung in städtische und ländliche, nicht bloß bem Wohnsite nach, sondern noch vielmehr in Bezug auf Charafter erhalten; ja sie ist vielleicht in Preußen noch ausgeprägter und beide Rlassen siehen noch unvermittelter nebeneinander, als in irgend einem andern deutschen Staate. Eine nabere Analyse dieses Unterschiedes, seiner Ursachen und seiner Wirfungen, wurde zu weit führen; fennt ja doch ohnehin Ieder die Berschiedenheit im Charafter der ländlichen Ackerdan treibenden und ber auf jede andere Art des Erwerbes angewiesenen flädtischen Bevölferung, nicht minder auch die aus dieser Berschiedenbeit

refultirende Thatfache, bag bie ftabtifche Bevolferung vorwies gend bem Liberalismus hulbigt und beffen Sauptftuge ift.

Der Liberalismus hat das auch sehr wohl erkannt, und sein Hauptstreben darauf gerichtet, durch Einführung solcher Einrichtungen, welche ber liberalen, demofratischen Anschauungsweise der städtischen Bevölferung ihr Daseyn verdanken, z. B. Freizügigkeit, unbeschränkte Theilung des Erbes und bergleichen, auch bei der ländlichen Bevölkerung die Eigenthümlichkeit der Lettern nach dem Muster der städtischen Bevölkerung umzumobeln, und aus der gesammten Bevölkerung, wenn ich mich so ausdrücken darf, eine städtische Bevölkerung zu machen. Alle sollten Staats bürger werden.

Die Einführung biefer Institutionen ift ihm nun wohl jum Theil gelungen, aber ber Charafter ber ländlichen Bevölferung hat sich barum boch nicht in gleichem Berhältnisse nach bem ber städtischen umgemobelt; er hat vielmehr in sprichwörtlicher Zähigkeit seine Eigenthumlichkeit und bamit seinen Gegensatzur städtischen Bevölferung bewahrt.

Befteht aber dieser Gegensat noch, ist serner die städtische Bevölkerung dassenige Element, aus welchem der Liberalismus seine vorzüglichste Rahrung zieht — beides kann nicht in Abrede gestellt werden — so solgt auch mit zwingender Logik: daß die ländliche Bevölkerung vorzugsweise aus den Elementen des Conservatismus besteht, ein Resultat das ebensowenig geläugnet werden kann. Ueberall wo und soweit der ursprüngliche Charafter der ländlichen Bevölkerung in seiner Reinheit erhalten und nicht durch Fabris- und Industrie-Anlagen alterirt ist, bleibt die ländliche Bevölkerung durch und durch conservativ; allen Verlodungen des Liberalismus, sich ihm behufs politischer Agitation zur Disposition zu stellen, hat sie beharrlich widerstanden und überhaupt an der Politis sich nur dann betheiligt, wenn ihre direkten Interessen in's Spiel kamen.

Die Beharrlichkeit, womit bie landliche Bevollerung bie Berbung bes Liberalismus ftets abgewiefen hat; Minteritation ihre Abneigung an univerfeller Bolitif fich jurise Marie

ben Augen bes Liberalismus, beffen Befen bie Gleichberechtigung aller Individuen in allen Stellungen ift, ein bemitleibende werther Mangel politischer Reise. Gleichwohl sehe ich barin bie Bethätigung bes achten wahren Conservatismus, ber bie ländliche Bevölferung auszeichnet und beffen Besen, im Gegensatzum Liberalismus, barin besteht, die Berechtigung eines Jeden, sein Interesse selbst und mit völligem Ausschlusse aller Nichtbestheiligten zu vertreten, anzuerkennen und ber in bieser Ausschließelichteit die Grundbedingung politischer Freiheit siebt.

Diefe Enthaltung ber landlichen Bevolferung von aller universellen Politif und ihre Betheiligung nur in benjenigen Kallen, in welchen ihr eigenes Intereffe vertreten merben foll, zeigt aber auch bie Richtung an, in welcher biefe Bevolferung überhaupt gur Theilnahme am politifden leben gebracht werben fann: man befreie fie von jebem Ginfluffe, fei es gefetlichem, wie ibn bie Gleichmacherei bes Liberalismus bedingt, fei es migbraudlichem, wie ibn bie Bureaufratie gewonnen bat, und gestatte ibr, ihre eigenen Intereffen fo vollstanbig allein und mit Unefdluß aller Richtbetheiligten gu vertreten, ale es bie Staatseinheit nur irgend erlaubt. Das beißt mit anbern Borten: fie folle fich eine auf freiefter Gelbftbestimmung, auf vollem Gelfgoverument gegrundete Gemeinde = Ordnung geben. Erft bann, wenn bie lanbliden Gemeinden ihre Intereffen felbit werben mabruehmen fonnen, wenn fie barin meber burd Befete, Die eine mit ihnen in burchaus feinem Bufammenhange ftebenbe Bolfevertretung, noch burd Refcripte, Die eine bem Bolfe ebenjo fernftebenbe Bureaufratie erläßt, werben eingeschranft fenn, erft bann wird bie lanbliche Bevolferung gegwungen, gum Schute Diefes ihres Gelbftbestimmungerechtes an bem Rampfe gegen ben Liberalismus, ben principiellen Gegner biefes Rechtes Theil zu nehmen und folglich mit ihrem gangen Gewichte bie confervative Bartei ju unterftuben.

Die Grundzüge einer folden landlichen Gemeinde-Dronung find febr einfach, infofern fie auf ben Sat gurudgeführt werben: jebe Gemeinde muß mit völliger Ausschließung aller bie nicht Mitglieber sind, und so frei, als es sich mit der Bohlfahrt des Ganzen, des Staates verträgt, ihre Interessen selbst mahrnehmen und vertreten. Beil diese Interessen aber sehr verschieden sind und die Bahrnehmung und Bertretung derselben eine ebenso verschiedenartige sehn wird, so ist es sehr schwer, ja unmöglich, diese Grundzüge näher zu detailliren. Ich will mich darauf beschränken, auf ein jeht bestehendes Berhältniß ausmerksam zu machen, welches absolut geregelt werden muß, weil es in seiner heutigen Entwicklung Uebelstände mit sich führt, welche jedes Selfgovernment der ländlichen Gemeinden illusorisch machen; ich meine das Verhältniß der Rittergüter und der Bauer-Gemeinden unter sich wie zueinander, ihren Jusammenhang und überhaupt die Vertretung der gesammten ländlichen Bevölferung durch diese beiden Stände in der Gegenwart.

Bas die Rittergüter betrifft, so bilden sie auch heute noch durch gang Preußen, mit geringer Ausnahme ein sehr wichtiges Moment im socialen Leben; eine besondere Stellung derselben ist daher auch politisch gerechtsertigt und deren Beseitigung würde eine sehr fühlbare Lücke hervordringen. Ihr wesentliches Kriterium besteht wie bekannt darin, daß der Besiger berechtigt ist 1) persönlich auf der Kreisversammlung, dem sog. Kreistage zu erscheinen, und 2) die Polizei in der mit dem Gute verbundenen Gemeinde zu führen\*).

<sup>\*)</sup> Letteres Recht eriftirt in einzelnen Theilen bes Staates nicht mehr, und geiehlich eigentlich nirgends; benn es wurde im Jahre 1848 zugleich mit ber Gerichtsbarkeit aufgehoben. Aber die Menge befoldeter Beamter, welche zur Uebernahme ber von ben Ritters Gutebesitern bis dahin unentgeldlich verwalteten Bolizel nothig geworben, und ebensowenig wie die zu ben Besoldungen erferberlichen Fonds zu beschaffen gewesen waren, machten es unumganglich, ben Rittergutebesitern einstweilen noch die Berwaltung ber Ortspolizel zu übertragen — wahrlich nicht zu ihrem Danke! Denn es ift ihnen damit eine unglaubliche Last an Arbeit, Bereantwortlichkeit und Kosten aufgebürdet. Jebe gegentheilige Beshauptung ist eine liberale Berbrehung.

Selbstverständlich ift bei normalen Zuständen der Confervatismus der Rittergutsbesitzer noch ausgesprochener als der
der übrigen ländlichen Bevölferung; bilden sie ja doch auch
einen Theil derfelben, und zwar denjenigen, in welchem die ihr
eigenthumliche Richtung burch größere Ginsicht und Intelligenz
noch ausgebildeter ist. Ich habe gesagt: bei normalen Zuständen. Leiber aber sind die Zustände dieses Standes in einem
großen Theile Preußens nicht normal, in einzelnen Provinzen
sogar sehr abnormal in Bolge des heutigen Geldverkehrs und
des überwiegenden Einstusses, den das Capital wie überall so
auch hier erlangt hat.

36 will bamit burdaus nicht ben guten Ginfluß leugnen, ben bas Capital auf bie Landwirthichaft ausüben fann und icon ausgeubt bat. Dit feiner Sulfe ift bie Ertrage-Kabigfeit ber Buter mittelft Drainage, Fabrifen und fonftiger foftspieligen Unlagen feit einem Menschenalter mobl auf bas Dreis und Bierfache erhöht worben; es war baber naturlid, baß fich bie Speculation auch bee Grundbefiges bemachtigte. Gie ift aber auf biefem reellen und berechtigten Boben nicht geblieben; benn fie frug nicht mehr, wie viel ein Ont gegen fruber mehr Erträgniß liefern fonne, wenn ibm bas Capital gu Sulfe fame, um einen banach berechneten bobern Breis ju gablen; fontern bie Speculation artete in einen mabren Guter-Edmindel aus und trieb bie Breife ber Buter ju einer fabelbaften Sobe, lediglich in ber Abficht, mit Benütung ber augenblidlichen Stimmung und ohne bie geringfte auf bas But felbft gerichtete Thatigfeit, baffelbe möglichft balb gu einem noch boberen Breife ju verfaufen. Der Grundbefit mar in Direftem Biberfpruche mit feiner Ratur eine Baare geworben, mit welcher in ichwindelhafter Beife fpeculirt wird. Gine Denge Banferotte fonnten nicht ausbleiben; fie beweifen gerabe ben Aber mas noch folimmer ift, Die Stabilitat bes Edwindel. Grundbefiges ift baburch auf's bochfte gefahrbet; benn ein großer Theil beffelben ift biefem Schwindel bereits erlegen und auch ber Reft - mit Musnahme bes "befestigten" - ift in größter Gefahr, ebenfalls verschlungen zu werben. Wer fann es auch einem Gutsbesitzer verbenten, wenn er sein Gut um eine Summe verfauft, beren Zinsen er vielleicht faum zur Salfte berauswirthschaften fann? Der Verfauf wird ihm geradezu zur Pflicht, wenn er mehrere Rinder zu versorgen hat, und man fann baher nicht den Stand, sondern einzig den Schwindel der Zeit dafür verantwortlich machen.

Der Stand ber Rittergutsbesitzer wird aber baburch mit völliger Auflösung bebroht. Denn die Elemente, die mittelst ber Speculation in ihn eingedrungen, sind fremde, die mit der agricolen Bevölkerung nicht das Mindeste gemein haben; sie sind vielmehr ihrem Charakter, in der Regel auch ihrem Wohnssie nach, Angehörige der städtischen Bevölkerung, und beinahe ohne Ausnahme Anhänger des Alles auflösenden und Alles preistgebenden Liberalismus. Wir durfen und baher nicht wundern, wenn der Stand der Rittergutsbesitzer, soweit er diesem modernen Commerz versallen ist, im Widerspruch mit der ländlichen Bevölkerung liberal geworden ist, wenn uns also die Zeitungen von manchem Kreistage berichten, der vollständig auf der Höhe der Berliner Stadtverordneten-Bersammlung steht.

Alls die Repräsentanten bes Standes fönnen baher nur solche Rittergutsbesitzer gelten, welche wirklich der ländlichen Ackerbau treibenden Bevölferung angehören. Und ganz besondere Garantie dafür bieten die Fidei-Commis. Besitzer, nicht nur weil sie auf dem von den Batern ererbten Grundbesitze das Bewustssehn des Grundadels am lebendigsten erhalten haben, sondern vorzüglich, weil es nicht in ihrer Macht liegt, dem Stande sich zu entziehen \*).

<sup>\*)</sup> Der Reprafentant biefes achten Grundabels ift die Majoritat bes herrenhauses, welches aber auch bafür und obwohl es an Batrios tismus und politischer Einsicht ben Bergleich mit jeder andern Reprasentativ-Bersammlung aushält, fich ben unverschnlichen has bes gangen Liberalismus zugezogen hat.

Weit weniger als ber Stand ber Rittergutsbesiter ist ber Bauernstand von diesem modernen Schwindel gesährdet, sei es, weil es der Speculation zu langsam geht, mittelst ber kleinen Guter reich zu werden, sei es weil ber Bauernstand dem Schwindel unzugänglicher ist. So viel steht fest, daß die Anzahl der verkäuflichen und verkauften Bauernguter im Berbältniß zu ihrer Zahl unverhältnismäßig gering ist; in manchen Gegenden kann man eher zehn Ritterguter, als ein einziges Bauerngut kaufen.

In demselben Berhältnisse hat sich aber auch im Bauernstande die Anhänglichkeit an den ererbten Grundbesit erhalten, welche die wesentliche Grundlage des Conservationus, wie auch andererseits das Erzeugnis besselben ist; beide stehen in untrennbarer Wechselwirfung. Die weitere Folge ist, daß der Bauernstand beinahe durch alle preußischen Provinzen als der Repräsentant der von ihm vertretenen ländlichen Bevölkerung, nämlich der kleineren Grundbesitzer, mit unerschütterlicher Treue am Conservationus sestihalt. Liberalismus geht ihm ebenso über seinen Horizont als überhaupt alle Betheiligung an Politif, wo es nicht seine nächstliegenden direkten Interessen verlangen\*).

<sup>7)</sup> Der wo es bem Liberalismus gelang, bem Bauernstanbe eine folche Gefährdung feiner Intereffen einzureben. In solchen Fällen gebärdete fich der hochtorysmus der Bauern allerdings mitunter hochroth. Wie unmäßig die Agitatoren aber ingen mußten, um ein solches Rejultat zu erreichen, das werden fie feldst am besten wiffen. Sicher waren fie aber darum der Bauern doch nie. So erinnere ich mich einer Wahl, in weicher ein hauptdemofrat durchgebracht werden sollte; das war nur mit hulfe der Bauern zu ermöglichen, und es wurde baber mit einer Energie ohne Gleichen gewühlt. Die Kaiseurs reisten auf allen Dörfern herum, tranken mit Dutenden der einstnifteichen Bauern smollis, Borwahl über Borwahl wurde gehalten, die Bauern famen auch endlich ganz regelmäßig, tranken das Bier und rauchten die Ligaren, womlt sie traftirt wurden, mit einer Bereitwilligkeit, die zu den ichonsten

Faffen wir bas, was ich bisher über bie lanbliche Bevölferung gefagt babe, aufammen, fo fonnen ale bie Reprafentanten berfelben nur gelten: 1) ein Theil ber Ritter-Butsbefiger, und zwar biejenigen, welche binreichenbe Barantie für bie Erfüllung ber Stanbespflichten geben. Das find vor Allem Die Fidei-Commig-Befiger, fodann aber auch diejenigen, welche in anderer gesetlich festzustellenden Beife, etwa burch zehniährige Besitzeit biefe Burgschaft leiften. nicht in Betracht aber fommen biejenigen, welche burch Guter-Shacher ben Beweis liefern, bag fie ber landlichen Bevolferung nicht angehören, welche baber auch feinen Unfpruch auf Bertretung bee Stanbes erheben fonnen. 2) Der gange Bauerns ftand b. h. bie wirflichen Bauern, bie von bem Ertrage ihres Gutes allein leben fonnen, nicht aber Freigartner, Sausler, Roffathen, Tagelohner, Dienstboten, fury alle, beren Lebens-Stellung zu abhangig ift, ale baß fie eigene Politif treiben fönnten.

Eine Organisation ber ländlichen Bevölkerung wird sich baber barauf beschränken, biesen beiben Ständen, ben Ritter- Gutebesitern und ben Bauern-Gemeinden in ber neuen Ge- meinde-Ordnung die vollständige und ausschließliche Berstretung ber in ber ländlichen Bevölkerung vorhandenen Interessen zurückzugeben. Beide muffen aber vollständig getrenut und coordinirt seyn. Das sind sie jest noch durchaus nicht; denn wie schon erwähnt, die Rittergutsbesitzer haben als solche das Recht der Polizei-Berwaltung in den mit ihren Gütern vers bundenen Gemeinden; lettere sind daher den ersteren subordinirt.

hoffnungen berechtigte, ja fie ließen fich fogar Cigarrenbuchfen ichenfen, auf welche bas Portrait bes bemofratischen Canbibaten gepreßt war; als aber ber entscheidente Tag erschlen, hatte bieser zur unaussprechlichen Ueberraschung ber ganzen Partel auch nicht eine Stimme ber bauerlichen Wahlmanner, fie concentrirten fich sammtich auf ben "feubalen" Lanbrath, ber natürlich auch ber Wahlurne hervorging.

Dieß Berhaltniß muß sofort gelöst werden; nicht etwa wegen der Laft, die den Rittergutsbesißern aus der Berwaltung der Polizei erwächst; auch nicht vorzugsweise wegen der üblen Lage derjenigen Bauern-Gemeinden und der mangelhaften Berwaltung der Polizei auf solchen Gütern, welche bereits in den Strudel des modernen Güterschwindels hineingezogen sind. Bielmehr verlange ich die Aussehung der Gutspolizei deshalb, weil es ein innerer Widerspruch ist, den sonst völlig emancipirten Bauernstand noch in der politisch en Bertretung seiner Interessen zu beschränken, weil daher die Einweisung desselben in die ihm gebührende Stelle den jest noch verstümmelten Staats-Organismus vervollständigt, schließlich aber, weil durch diese Emancipation der Bauernstand gezwungen wird, in das politische Leben einzugreisen und — den Conservatismus zu versstärfen.

Die Schwierigfeiten, welche fich bis jest ber Aufhebung ber gutoberrlichen Bolizei entgegenstellten, merben bebeutend geringer werben, wenn man, ftatt icablonenartige Befete aufzuftellen, Die realen Berhaltniffe berudfichtigt. Rur bas Princip muß jestgehalten werben, bag ber Regel nach bie Bolizei auf ben Mittergutern, aber nicht mit Ginichluß ber jest noch mit benfelben verbundenen Bauern-Gemeinden, burch bie Befiger ber Buter, bagegen bie Bolizei in allen Bauern-Gemeinben, folglich auch in ben von ben Rittergutern atzulofenden, burch bie Bemeinde felbst verwaltet wirb. Das ift wie gesagt bie Regel. Defibalb ift aber burchaus nicht ausgeschloffen, bag bie Polizei-Bermaltung ber Bauern - Gemeinden auch fernerbin burch bie Befiger ber bamit verbundenen Ritterguter geführt werbe, wenn fie ibnen nämlich von erftern übertragen wird; bas wird mahrideinlich in fehr vielen gallen ftattfinben. Dagegen find aber auch anderseits biejenigen Befiger von Rittergutern, Die als blofe Guterspeculanten ober weil fie überhaupt bie gesetlichen Bestimmungen nicht erfullen, nicht gur Bertretung ihres Stanbes qualificirt find, auch nicht einmal berechtigt, bie Boligei auf ihren eigenen Gutern ju vermalten; bas gefchieht von Staats wegen auf ihre Rosten; auch die Gemeinde fann es gegen Entsgeld übernehmen. Eine harte liegt bariu gewiß nicht. Dem Staate muß an einer geordneten Bolizei mehr liegen, als an der Beförderung eines Schwindels, und wer das Gut um das Doppelte überzahlt, bloß um damit zu speculiren, der kann und muß es sich auch gefallen laffen, die Kosten der Polizei-Berwaltung mit in den Rauf zu nehmen.

3m nothwendigen Bufammenhange mit ber Gemeinbe-Ordnung fteht die Rreis. Ordnung, und wie die Grundzuge jener, fo tonnen auch die Grundzuge ber beute geltenben Rreis-Ordnung im Befentlichen unverandert beibehalten werden, nam. lich die Bertretung ber Kreise auf ben Rreistagen 1) burch Die Rittergutebesiter, 2) burch bie Bauern-Gemeinden, 3) burch Abgeordnete ber Stabte. Modificationen find nur foweit erforberlich, ale bie neue Gemeinde-Ordnung fie verlangt. find gwar die Rittergutebefiger auch ferner noch berechtigt, perfonlich auf bem Rreistage ju erscheinen, aber nur biejenigen, welche jur Bermaltung ber Polizei qualificirt find, fonst rubt bie Rreisstandschaft. Ferner find die im Rreise vorhandenen Bauern. Gemeinden jur Theilnahme berechtigt; ob aber jede besonders, ober alle jusammen burch eine bestimmte Augabl Deputirte und burch wie viel, bas ift lediglich Localface. Betreff ber Bertretung ber Stabte bebarf es feiner Menberung.

Der Borsthende des Kreistages ift der Landrath. 3ch fomme hier auf ein Thema, bei dessen bloßer Erwähnung schon einen richtigen Liberalen die Gansehaut überläuft; und er hatte auch alle Ursache dazu, wenn und soweit die Absicht noch seste gehalten ist, welche der ersten Einrichtung des Instituts zu Grunde lag. Diese war: die Bertretung des Kreises und seiner Interessen der Regierung gegenüber durch einen Kreisstand, welchen seine Mitstände aus ihrer Mitte wählten. So will es auch heute noch das Geseh. Daß es sich bewährte, hat Schlessen bewiesen, wo durch Friedrich den Großen das Landrathsamt eingeführt worden war; 50 Jahre später rettete diese Provinz den Staat, und vorzüglich die Thätigseit bieser





lismus in die Bureaufratie fuhr, fc Landrathsamt in liberaler Weise reconst zugleich mit der Gemeinde-Ordnung durc Golft vom J. 1808. Im Sturme der id bings im Entwurse steden, nichts desto in der darauffolgenden Blüthezeit der Trathsamt nach und nach seines ursprü entsleiden und zu einem Staatsamte zu die Besugnisse desselben beschränft oder pretirt, theils aber Witglieder der Burea die, im Kreise fremd, das Amt als blau höheren Aemtern ansahen. Statt gegen die Regierung waren sie jeht er Regierungs-Rescripte.

Da fam bas Jahr 1848 und ber C begann von Reuem gegen bas Landrathe von seinem Schrecken verloren hatte, zu gipselten in verschiedenen Projekten, wo beschäftigten \*), blieben aber auch dieses wurse siben.

Mag In La m At

Ordnung das Landrathsamt mitinbegriffen seyn muß, versteht sich von selbst, und zwar muß es vollständig nach ber ursprünglich ihm zuertheilten Bestimmung geschehen. Der Landrath muß wieder der von den Kreisständen aus ihrer Mitte gewählte Bertreter des Kreises der Regierung gegenüber seyn. Die selbstständigste Stellung im Kreise haben aber die Ritter-Gutsbesitzer, folglich rechtsertigt sich die gesehliche Bestimmung, daß der Landrath ein im Kreise angeseffener Rittergutsbesitzer seyn muß.

Eine folche Wieberherstellung bes Landrathe = Umtes in feiner ursprünglichen Bestalt ift aber auch fur bie Starfung bes conservativen Brincips von größerer Bichtigkeit, als man gewöhnlich annimmt. Allerdings find bie meiften gandrathe, nicht bloß die im Rreise angeseffenen, sondern auch die von ber Regierung bingeschickten conservativ. Sie find aber in Folge ber Bermanblung bes Umtes aus einem Stanbes-Umte in ein Staats-Umt nicht ober boch nur ausnahmsweise Bertreter bes in der ländlichen Bevölkerung vorfindlichen Confervatismus, fonbern Unbanger ber confervativen Partei, folglich bloße Partei-Manner, und ba fie, soweit fie Beamten ober Bureaufraten find, ohne organischen Busammenhang mit bem Bolfe bafteben, tritt ber Fall oft genug ein, bag bas confervative Landvolt bem conservativen gandrathe politisch gegenübertritt, gewiß eine merfmurdige Erfcheinung, Die aber bem Umte wie bem Confervatismus ju großem Chaben gereicht.

Ich habe mich sowohl bei dem Stande der Rittergutsbesitzer als bei dem Landraths-Umte länger aufhalten muffen, als ich ursprung- lich beabsichtigte. Es lag mir aber daran, der großen Unwissenheit, welche über beide Institute außerhalb Preußen herrscht, nach Mög- lichkeit zu steuern. Um nicht gar zu weitläusig zu werden, beschränke ich hiermit die Andeutungen über die Grundzüge, welche eine ländliche Gemeinde-Ordnung haben mußte, wenn sie den Ansprüchen der ländlichen Bevölkerung, zugleich aber auch den Ansorderungen bes Conservatismus genügen soll. Es unterliegt jedoch keinem Zweisel, daß wenn in dieser Richtung vorgegangen wird, das



von Consequenzen aus, die in dem e in dem andern find.

Wenn Sie mich nun fragen, Minifterium Bismarf auch wirflich von mir angebenteten Beife bas coi ertennung zu bringen und burchzufüt mit vollfter Ueberzeugung: 3a, ich ; ich feine Beweise bafur; benn Bism lich mit ber Behandlung ber außern ferupulöfer Confequeng Alles vermieb Intentionen in ber innern Bolitif fd beuten mancherlei Merfmale barauf mabrhaft confervative Bolitif beabfich Theil febr energifden Meußerungen b Organe über Bureaufratie und Gelf gemeinen, theils gelegentlich ber Beu anderer Staaten, ferner bie Bern welche auf Selfgovernment gurudgufi bis jest noch fein Lanbrath beftati-Rreise angeseffen mar - und font aft fahr unhahentenher Qiina his sinPolitif als ein so hervorragender Staatsmann bewiesen, daß ihm schon deßhalb die Kählgkeit, auch die innern Zustände richtig beurtheilen zu können, nicht von vornherein abgesprochen werden darf. Aber außerdem ist seine bisherige Zurückhaltung eine durchaus gerechtsertigte; er mußte den ersten Sturm, den der Liberalismus nach seiner Berufung erregte, sich legen lassen; es mußte erst wieder einigermaßen Ruhe zurückgekehrt senn, ehe eine ruhige Beurtheilung der innern politischen Berhältnisse möglich war. Zede srühere Inangrissuahme wäre eine llebereilung gewesen, und deren hat sich Bismark bei aller Energie bis jeht noch niemals schuldig gemacht.

Es ist daher immerhin möglich, daß es Bismarf auch jest noch nicht an der Zeit hält, mit seinen Absichten hervorzutreten; benn möglicher Weise wird durch den Zusammentritt der Kammern, durch ihr Auftreten und ihre dadurch provocirte Aufslösung und Neuwahl der Spuk nochmals wachgerusen. Aber ich glaube auch daran nicht. Die Demokratie hat tros der jüngst bekannt gewordenen Wahlen, welche noch in ihrem Sinne ausgefallen sind, tros aller Anstrengungen, womit sie über ihre Wacht zu blenden sucht, ihre innere Hohlheit und ihre Schwäche zu klar an den Tag gelegt und dadurch zu sehr an Einfluß bei der großen Wasse verloren, als daß sie den Absichten Bissmarks noch ernstlichen Widerstand entgegensehen könnte.

Deshalb bin ich überzeugt, daß die nächsten Kammern uns den Aufschluß über die innere Politif des Ministerpräsidenten geben werden, daß wir also sehr nahe vor einer Krise stehen, welche der Herrschaft des Liberalismus in demselben Berhältenisse verhängnisvoll werden muß, als sie das conservative Princip zur Geltung bringt. Denn in diesem Falle ist Bismark der Unterstützung aller wahrhaft conservativen Elemente nicht bloß der ländlichen, sondern überhaupt der gesammten Bevölkerung sicher. Zum Beweise, daß der Conservatismus auch außerhalb der ländlichen Bevölkerung noch sehr zahlreich vertreten ist, beruse ich mich lediglich auf die katholische Kirche Preußens.



Eriftenz "liberaler" Katholifen nur bu wirrung aller Begriffe zu erklären ift.

Die katholische Kirche Preußens webenso bewußt, als sie die ihr ertheilt mehr der liberale Constitutionalismus so reservirtere Haltung nahm sie ein un conservativen Elementen der ländlichen Bund in Erwartung der Dinge die da und außerhalb des politischen Treiben ganzes Gewicht in die Wagschale des legen, wenn dieses das wahrhaft conse Ziel seiner Aufgabe hinstellt, und wie Organe des Staatslebens, so wird at Preußens gezwungen sen, zur Wasteressen für das conservative Princip Kämpsen Theil zu nehmen.

## LIII.

## Briefe bes alten Golbaten.

An ben Diplomaten außer Dienft. (Geschrieben auf einer Reise in ber Schweiz und in Oberitalien.)

## XIII.

Benebig 7. September 1863.

Du fiehft, mein alter Freund, ich halte Wort. Erft feit brei Tagen bin ich hier und schon schreibe ich Dir wieber. Es ift schon spät an der Zeit; ich habe auf dem Marcusplag gesessen und wollt ich nicht schreiben, so säß' ich noch dort. Der große Candelaber ist ausgelöscht, und bald werden die Gas-Flammen in den Hallen der Procuratien verschwinden; aber noch vor Mitternacht muß der abnehmende Mond am Himmel erscheinen, und dieser gabe mir Licht genug, um meine Cigarre zu rauchen und von der Piazetta über die weite Wassersläche zu schauen. Wie in Baveno so sit, ich auch jest an der Thure meines Balcons, ich sehe den matten Glanz der Wasser in der Gindecca und ich sehe finster die Kirche St. Giorgio maggiore als dunste Masse mir schräg gegenüber. Doch wie ich so sitze, sühl ich nicht die weiche Luftströmung von dem adriatischen Meer; ich athme die dumpfe schwüle Luft meines Zimmers;

ich muß bie Fenfter verschloffen halten, benn bie Schnaden und die eigenthumlichen fleinen Stechfliegen ber Lagunen find hier eine abscheuliche Plage. Das Alles sag' ich Dir, damit Du das große Opfer, welches ich ber Freundschaft bringe, erfennest.

Meinen Brief vom 2. Ceptbr. bab' ich in Baveno bem Gaftwirth gur Beforgung gegeben, Du wirft benfelben erbalten baben, nebit beffen Borlaufer von Bluelen. In bem Dampfboot, welches mich von Magabino bis Baveno gebracht, bin ich nach Arona gefahren und von bort über Rovara und Dagenta nad Mailand gereist. 3d bin tudtig berumgegangen in Dailand; ich babe am fpaten Abend noch ben Dom im Monblicht gefeben, und am fruben Morgen bes anderen Tages ben übermaltigenben Ginbrud bes Innern empfangen. In ber Bemifis beit, baß ich ju biefer mir nicht unbefannten Stadt wieber gurudfebren werbe, bab' ich fogleich mich wieber auf bie Reife begeben, benn eine eigene Ungebuld trieb mich nach Benebig. Un Bergamo und an Bredeia bin ich im Alug vorübergefahren. in Beschiera bab' ich eine Stunde lang ben Barba-See angefcaut und in Berona bab' ich bie Racht jugebracht und ben folgenben Morgen. 3d febe, wie Du erstaunft, und ich bore, wie Du in Deinem Erstaunen ausrufft: "3ft es benn möglich. baß ber alte Landefnecht bas berühmte Festungeviered burdeilt, wie ein reifender Chopfeeper aus London und beffen Reifefad?" Beruhige Dich, ich merbe mieber babin gurudfehren, und wenn es Gottes Bille ift, fo wirft Du noch viel boren muffen von bem Teftungeviered. In meiner Gile bab' ich auch nicht angehalten bei bem munberlieblichen Bicenga, ich babe Babua nur von ferne gefeben und ich bin erft gur Rube gefommen ale ich außerhalb Meftre bie Lagunen erblidte, wie ein weites Meer, und in bem Baffer bie Ruppeln und bie Thurme von Benebig.

Bom Babnhof fuhr ich nun in einer offenen Barke ben gangen Canal grande eutlang nach meinem Hotel und wenn ich aufrichtig feyn foll, fo muß ich gestehen, daß ber erste Ginbrud ber Lagunenstadt burchans fein mächtiger war und baß Alles, was ich da fab, durchans nicht ben Borstellungen em-

fprach, welche bie Bilber und die sentimentalen Reiseberichte in und erweden. Bald maren die Nothwendigfeiten bes Lebens befriediget und ba verließ ich bas haus und gerieth an eine Rirde, in welcher ein feierlicher Abendgottesbienft gehalten murbe. Die Rirche war festlich geschmudt, ich borte eine schlechte Dufit, ich fah bas Licht von taufend Wachstergen, aber ich fah feine Andacht. Bon biefer Rirche gelangte ich burch eine fcmale Baffe ju einem weiten hohen Thor in einem großen Bebaube; ich trat durch dieses Thor und siehe — ich war von der westlichen Seite auf ben Marcusplat getreten. Dir gegenüber lag Die Marcusfirche. Ich wendete mich bei biefer auf die Biagetta und, an bem Dogen-Balaft vorüber, trat ich zwischen ben beiben berühmten Caulen hindurch an ben Rand bes Meeres, b. b. an ben Rand ber Lagunen. Roch mar es nicht bunfel, aber ber Libo, welcher die Lagune von dem offenen Meer abschließt, war faum ju bemerfen. Die Musit ber Defterreicher fpielte nicht an bem großen Canbelaber in ber Mitte bes Blates, aber bennoch war vor ben Arcaben ber nördlichen ober ber alten Procuratien eine Menge herren und Damen, die ihre Sorbetti verzehrten und unter biefen waren bie weißen Waffenrode in großer Babl ju feben. Der Plat murbe allmählig leer und auch bie italienischen Bantelfanger verschwanden.

Ich blieb ruhig siten in ber milben, weichen Luft; ber abnehmende Mond stieg hinter ber Marcustirche empor, und er schien traurig heradzuschauen auf die große Stadt, die einst die Königin der Meere genannt war. Ich ging wieder auf die Piazetta; der Dogen-Palast lag noch in tiesem Schatten; die gegenüber liegende Münze (Zocca) stund in sahlem Licht; die beiden Säulen mit schmalen Lichtsreisen zeichneten sich noch immer dunkel auf der Wassersläche, die schon erleuchtet war, und über Alles ragte der Glockenthurm (Campanile) von St. Marcus wie eine Lichtsäule empor und auf der Spise des slachen Daches glänzte der Engel. Die Insel St. Giorgio hatte auch schon Licht empfangen, die Kuppel der Kirche war dämmerig sichtbar und in größerer Ferne sah man wie dunkel-



wie vas vinnimen ves Dampfood bewegten fich gegen ben Malamocco. Marcusplat jurudfehrte, ba lagen pige Mantel ober in anbere Fegen Becca und auf ben Stufen bes & foloffene Blat mar wie ein ungeben Dede ber tiefblaue Simmel, urfpru Alles war ftill, mich ftorten meine ei Dufteres in bem großartigen Unblid ich bie Beifter ber alten Benegianer manbern in bem ungeheuren Raume "Marcusplas und die Piagetta find t und es ift nur ju mahr, wenn mar erfdeine bem beutigen Befdauer nur nacht, eine gespenftische Ericheinung Tagen.

Drei Tage lang gehe ober ru von Benedig herum. Du weißt: ich bi welche ben sog. Merkwürdigkeiten nat richtig senn will, so muß ich gestehe würdigkeiten mich wenig ober gar ni

Eindrude hervorgerufen haben, so mußt Du ihn eben in den Kauf nehmen. Später vielleicht seten die Einzelheiten sich zusammen und mein alter Ropf sammelt das Gemeinsame zu einem einheitlichen Bilde.

Die Racht, beren großen Theil ich auf bem Marcusplat und auf ber Biagetta verdammert, bat meine Sehfraft geschärft, fie bat mich fähiger gemacht, bas Frembartige aufzufaffen, bie Eigenthumlichfeiten ju feben und bas Große ju fcaten. Morgen nach meiner Unfunft bin ich fogleich wieber auf ben Marcusplat gewandert; ich habe bei dem Uhrthurm vorüber mich in bie eigentliche Befchaftoftraße (gran mercede) binein, burch biefe, über einige fleinen Blate (campi) und burch enge Gaffen, nabe an ber Rirche St. Salvadore vorüber nach bem Fischmarkt und zu bem Rialto gedrängt. lleber biefe weltberühmte Brude bin ich auf die andere Seite bes großen Canales gegangen, habe weiter abwarts eine offene Barte genommen, bin bis ju ber Gifenbahnbrude langs biefer ein gutes Stud in Die Lagune hinaus und wieder gurud in ben großen Canal und unter ber Rialto-Brude hindurch bis ju ber Riva bei Schiavoni gefahren. 3ch batte feinen gubrer, ber Barcaruolo wußte mir ju fagen, was ich ju wiffen verlangte. Co hatte ich benn bie gahrt gemacht, welche bie Reisehandbucher vorschreiben, aber ich hate noch mehr gethan, ich habe in biefen Tagen Rirchen und Balafte besucht und heute Abend bin ich jum zweitenmal auf bem Glodenthurme von St. Marcus gewesen.

Auf ber langen Fahrt und auf meinen zahlreichen Gangen hab' ich freilich auch ben Eindruck eines gewiffen Berfalles empfangen, aber ich habe diesen anders als am ersten Abend bei meinem Eintritt in die Stadt der Lagunen gesehen. Was man den Berfall nennt, das find die Spuren des langen bewegten Lebens, durch welches die Greise gegangen, lange ehe unsere jungen Stadte geboren waren, oder wenigstens lange ehe sie einige Bedeutung erlangt hatten. Die Geläude find Urfunden für die sociale und für die politische Geschichte der Bölter und



in ben handlungen ber Regierung lag bäube ber Regierung in ber erften Denkmaler. Das eigentliche Gebäube be war aber ber Dogen-Palaft.

Der Dogen-Balaft zu Benedig : gemalt und beschrieben worden in Ur diesen Palast in seinem Bilderbuch, jede jedes Kammermäden weiß die schaub Gebäudes und jeder liberale Schneider beimnisvollen Gemächer der Staatsing Brüde und die entsehlichen Gesängnisse. schungen haben die Unwahrheit und die! Fabeln gezeigt, welche man Jahrhunderte verbreitet hat; aber dennoch werden diausgebeutet nach dem Bedürsniß der Schiese hätten die Fabeln nicht nöthig, der ware surchtbar genug.

Daß im 14. Jahrhundert unter b Gradenigo LIII. der uralte Dogen : Pe ftruftionen erweitert oder in manchen Et

feinem Anderen übertroffen, vielleicht nicht einmal erreicht wird. Richt nur in ben Brachtfalen und auf ber fog. "golbenen Treppe" (Scala d'oro) u. f. w. sonbern felbft in ben Gangen und Fluren und in weniger bebeutenben Bemachern fiehft Du Thurgewande, Codel, Gefimse, Architrave und Friese aus Marmor, Porphyr und anderem eblen Gefteine gearbeitet, mabre Meisterftude ber architeftonischen Bilbhauerei. Diese prachtvollen Bergierungen find fo maffenhaft verwendet, bag ein besonderes Intereffe nothig ift, um fie nur ju beachten, benn ber Beschauer gewöhnt sich baran ju bunderten und ju tausenben Die Arbeiten zu sehen, deren jede einzeln ihm als fostbare Bracht Ungebeure Bilber ichmuden bie Gale, Darftellungen aus ben glorreichen Zeiten ber Republif mit einer ungahlbaren Menge von Figuren, und welche Meister baben biefe Bilber gemalt? Meister wie Baolo Beronese, Tigian, Tintoretto, Baffano, Andrea Bilentino, Balma, Giulio bal Moro u. a. Man sieht wie ba bie Runft nicht allein von unermeglichem Reichthum getragen wurde, fondern von einem nationalen Bewußtseyn, welchem ber Reichthum ein Diener war.

Welches, frägt man sich, war benn die Bestimmung dieses Gebäudes? Früher hat eine fleine Abtheilung besselben dem Dogen zur Wohnung gedient, aber schon am Ende des 16. Jahrhunderts hat das Staatsoberhaupt immer in seinem eigenen Hause gewohnt. In dem Dogen-Palast versammelte sich der große Rath, in dem Dogen-Palast wurden die großen Staatshandlungen vorgenommen, in diesem empfing und hörte der Ausschuß des Senates (il pien consiglio) die fremden Gesandten, die Feldherren und die hohen Staatsbeamten, und diese wurden hier in ihre Aemter eingesetz. Im Dogen-Palast sührte der Rath der Zehner seine Verhandlungen und gab seine Sprüche und hier waren auch die Gesängnisse mit all ihren Schrecken.

Der Dogen = Balaft war die Wohnung ber höchsten Gewalt — was Wunder, daß biefe Gewalt ihre Wohnung in so ernster Pracht hergestellt hat? Un Lurus fönnen die vielen



zirjenal, Die Spitaler u. f. w.

Auch die Rirchen find Bebaube schichte eines Bolfes ober eines Ortes Bottesbaufer in Benedig, es beftebe bunbert, find wohl nicht fo wie die meift in Deutschland aus bem tiefen religi entstanden. Die Marcusfirche, nicht t fannt ale ber Dogen - Balaft, ift ein bygantinifden und maurifden Bauft Rirche mit ihren funf Ruppeln, mit unnugen Saulen von Marmor, Grc ihren Mofaifbilbern, beren Golbgrund Quabratfuß bebedt, mit ihren Bergiert Marmor, mit ihrer eigenthumlichen & einen febr frembartigen Ginbrud, benn beimliche Pracht bes venetianischen Re mußte jebes Schiff irgend einen Beg biefes Tempels mitbringen, Kriegema beftrebten fich aus Egypten, aus Gried Saulen, Kriefe und andere Stude von Balaften mitzubringen, und fo find be prachtvoll, wie z. B. ber gothische Tempel St. Giovanni e Paolo, St. Maria bei Frari, St. Giorgio Maggiore, St. Maria bei Miracoli, St. Maria bella Salute n. a. In allen Saulen, Altare und Berzierungen von Marmor; in allen prachts volle Bilder und fostbare Bildhauer-Arbeiten. Befinden sich nun auch in den meisten Gotteshäusern besondere Kapellen und Densmäler vornehmer Familien, erblickt man darin auch die Schaustellung des ungeheuren Reichthumes der Patrizier, so ist boch nicht der christliche Sinn der Bauherren zu verfennen.

Es ift schon sehr spat ober wenn Du willft fruh, und Du selbst mußt bekennen, baß es fast Thorheit ist, eine schöne Racht burch hinzusigen, um in langathmigem Briefe zu schreiben, was in einer Stunde des Zusammenseyns viel beffer und angenehmer erzählt und besprochen werden kann. Jest aber habe ich das Schreiben wirklich genug — ein andermal weiter.

## XIV.

Benebig 8. September 1863.

Gesteh' es nur: ich bin ein gutmuthiger alter Bursche. Meinen letten Brief habe ich gestern eigentlich in ber Mitte bes Gegenstandes abgebrochen und heute schict' ich mich schon wieder an, meine bescheidene Darstellung weiter zu führen — naturlich zu Deinem Ruten und Bortheil!

Der Staat kann reich seyn und die Burger arm; die Regierung kann Palaste, Tempel und prachtvolle Denkmaler bauen und die Burger können in Hutten wohnen. So war es aber nicht in dem alten Benedig, denn die Patrizier waren unermestich reich und ste haben sich königliche Palaste gebaut. Diese Palaste stehen aber nicht nur an dem großen Canal, sie stehen oft an engen Gassen oder Canalen, in welchen nur die Gewandtheit der venezianischen Gondolieri zwei schmale Gondeln



Bisani, St. Stefano, nur enge wi Räume vor sich haben. Wer die k ber kann allerdings, durch das Lat durchwindend, trockenen Fußes zu je aber die Barken und die Gondeln we mittel des Berkehres und darum lies Seite eines solchen Palastes an dem waltig groß diese Paläste. In den n Gondel auf eine breite Treppe und Bestibul, eine gewölbte Halle, und we ermist, so erstaunt man über die Ewelcher immer noch einen, häusig airäumige Höse umschließt.

Ich darf wohl nicht erwähnen, Häufer nicht etwa robe Steinmassen sie Schlösser aus dem fpäteren Mittelalter, daß die meisten Beschreibungen die un Reichthum des Planes und der Aussi vorheben. In diesen Palästen siehst Dzierungen, keine bettelhafte Eleganz; all Kriese Gestussen.

ift er boch immer ebel und groß und bie innere Gintheilung ift mufterhaft, wenn man an bas Leben benft, für welches fie beftimmt waren. Manche diefer herrenbaufer find jest noch obe und leer, fie werben nicht unterhalten und scheinen bem Berfalle gewidmet. Biele haben eine neue Bestimmung erhalten, fie find bie Bureaus von Gerichten und Verwaltungen, Mufeen, Gafthaufer und Rafernen. Der icone Balaft bella Regina ift jest ein Leibhaus; ber Balaft Foscari, berühmt burch bie fabelhafte Pracht im 3. 1574, ift jest eine technische Schule. Undere find von vornehmen und reichen Fremben gefauft, 3. B. von bem Grafen Chambord, bem Infanten von Spanien, bem Grafen Wimpffen, ber Bergogin von Berry und ber Gangerin Die hohen Berrichaften haben biefe Balafte voll-Taglioni. fommen bergeftellt, fie neu möblirt mit ausgesuchter Elegang, fich wahrhaft fürstliche Wohnungen geschaffen. In ben Gemachern bes Balaftes Bevilacqua, fruber Befaro ober Dal Mani ich weiß es nicht mehr, bab' ich in schonfter Ordnung Bucher, Albums, Nippfachen und Bortrats ber Ducheffa gefunden, welche ich einft ale Fraulein von Neuenfels in Carle. rube gefeben. Gine wehmuthige Erinnerung aus Deutschland; benn die junge Frau ruht ichon seit Jahren in ber Erbe, und ihr Gemahl ift ihr fehr schnell gefolgt. Die Schwester bes verftorbenen Duca, vermählt an einen Baribalbifden General, spricht jest das Eigenthum an; es soll ein Proces barüber Runstwerke find nothwendige Bestandtheile ber Einrichtung auch in modernen Palaften, aber fie maren es noch mehr in ben alten und barum findet man in diesen noch manchmal alte Bilber, welche Brachtftude maren in unferen Galerien.

Im Allgemeinen tragen die foniglichen Saufer ben unheimlich bufteren Charafter, welcher und in dem Dogen-Balaft, in der Marcusfirche und in anderen öffentlichen Gebäuden auffällt, — es ift der Charafter des Staatswesens und der Geschichte von Benedig. Diese großen Saufer erzählen und von dem Leben der Eigenthumer und der Bewohner. Die Hallen und Treppen, die Vorsäle und die ungeheuern Corridor's sprechen uns von



man, man follte bie iconen Damen auf ben machtigen Balfonen ober m trigier feben, wie fie bie Baffertrepp Gonbeln ober ibre Barfen besteigen. in folden Balaft einfam und allein, beleben, ernfte Berren in ichwarzer & Treppen berauftommen, fie wurben fc von Bemächern manbeln, um in eine: miteinander zu besprechen; man murb fie in ben Galen umberschwebend ib falten; wie fie an gierlichen Dofaiftisc einschlürfen, und wie fie auf Rubeb figend, balb liegend mit ben nabefteb mit ben iconen Augen ju ben Feruf einsamen Beschauer mußten gespenftisch welche Tigian, Tintoretto, Baolo Bero nach bem Leben gemalt.

Neben ben Palasten ber Großen f ber einfachen Burger. Scheinen biese nachlässiget, so zeigen sie immer sehr Formen. Wenn wir in bem Ernenn biese Mittelglieber und bieser Mangel zeigt und bie ausschließenbe Stellung ber reichen Aristofratie.

lleberall und aller Orten haben die Benetianer geschichtliche Erinnerungen angebracht. In bem Saal bes großen Rathes bangen bicht unter bem Gefimfe in langen Reiben bie Portrate aller Dogen und an ber Stelle bes Bilbes bes Marino Falier bangt eine fcmarge Tafel, beren Inschrift, in eigenthumlichem Latein, angibt, bag biefer Doge megen Berbrechen enthauptet worden ift (Hic est locus Marini Faletro decapitato pro criminibus). Un ber fubliden Seite ber Marcus-Kirche auf der Bruftung der Gallerie ist ein Ropf aufgestellt aus Marmor gearbeitet ober aus Borphyr, und biefer Ropf bebeutet bas abgeschlagene Saupt eines verratherischen Relbberrn, ich entfinne mich jest nicht bes Ramens. In Rirchen, welche Familiengraber enthalten, haben Patrigier, beren Unbenfen nicht geehrt werden follte, feine ober menigftens ichlechte unscheinbare Denfmale. 3ch babe ein foldes fogar von Solg gesehen. Ohne Bergleich viel gablreicher find bie Erinnerungen an Danner, welche fich verdient gemacht haben um bie Re-Ungablige Stulpturen, Gemalbe, Inschriften erhalten bas Andeufen an biefe Manner, aller Orten find Darftellungen ihrer Thaten und damit der wichtigsten Ereignisse in außeren Geschichte von Benedig. Um baufigften begegnen uns die Denkmäler in den Rirden; das Bolf mußte auch in seinem Bebet bie Republif und ihre Beschichte vor Augen baben. Die Benetianer waren großartig in ihrer Rlugheit, benn Ruhm und Schande haben fie verewiget burch fichtbare und mobiverftandliche Monumente.

Wenn die Gebäube in Benedig und die Geschichte bes Freistaates darstellen, wenn sie und nebeneinander von Berrath und von Hingebung erzählen, so zeigen sie uns auch neben ber grausamen Härte bes Regierungsspstems die Versöhnung und die driftliche Liebe.

Ueber die Gefängniffe ber fog. Inquifition ift febr viel gefabelt worden. Alle Welt fennt die Bleidacher (piombe)



liegt eine Decke von Holz. D Rordwesten, sie empfangen r - bem Meer; aber bennoch mo fangenen furchtbar gepeinigt b gebraucht. — Die Brunnen Dogen-Balaft; fie liegen nicht bes Meeres, aber fie find fd irdischen Bellen find nicht febr ben, Dede und Banden mit & berfelben öffnen fich in ftodfinfi nur zu gewiffen Beiten ein Lid fagt man, murben biejenigen ei ber Behn ober von ben brei hinrichtung verurtheilt waren. Banf, auf welcher bie lingludlid in einer Mauernische ben Ru Benfer hereinstellte bei ber Bei fdates.

In der unmittelbaren Rah Rai der Plazetta stehen die bei eine den gestügelten kömen bes b. von welchem ich oben geschrieben, brennt immer ein Lichtlein, und frägst Du ben ersten besten Gondolier, ber da herum-lungert, was das Lichtlein bedente, so sagt er, es brenne sur diejenigen, welche unschuldig hingerichtet worden sind. In einer Rirche ist eine große wunderschöne Seitenkapelle, die Wände von schwarzem Warmor, der prachtvolle Altar von schönem, seinem schwarzen Basalt (Probirstein); sie macht einen eigenthumlich sinstern Eindruck und dieser Eindruck wird nicht geschwächt durch die Erzählung, daß in dieser Kapelle die Messen gelesen wurden sur die Seelen dersenigen, die hingerichtet worden sind. Das aristofratische Regiment war surchterlich hart, es kannte kein Erdarmen gegen diesenigen, welche sich gegen das System erhoben; das Volk sühlte die Versöhnung durch den Tod und dieses Gesühl mußten die Machthaber schonen.

Sieht man die Anstalten zur lleberwachung und zur Berrätherei; fieht man die gehelmnißvollen Gerichtsfäle, fieht man die schauberhaften Gefängniffe und die Orte der heimlichen und öffentlichen Sinrichtung: fo fieht man nicht ferne bie Bebaube für Unftalten ber Bobltbatigfeit und bes Unterrichtes errichtet. Diefe Gebaube find, ich hab' es icon fruber ermabnt, groß, und nicht weniger prachtvoll als folde, die anderen 3meden ber Berrichaft bestimmt waren, und alle Runfte baben in biefen Bebauben jur Berberrlichung ber driftlichen Liebe gearbeitet. Beigen die Balafte ber alten Robilis beren foniglichen Sausbalt, fo zeigen die Spitaler, Die Baifenbaufer, Die Schulen n. f. m., baß bier bie Barmbergigfeit in großem Styl gearbeitet bat. Bare dieje Barmherzigfeit nur Rlugheit ber Machthaber gewesen, so mare gerade badurch erwiesen, bag biefe Barmbergigs feit in bem Befen bes Bolfes lag und beghalb geforbert und gegeben murbe. Leb mobl!

## XV.

Benetig 9. September 1863.

Geftern bin ich mube gewesen, beshalb ift mein Brief

furz geworben und ber heutige wird es auch werden; benn ich habe mich mit Befannten versagt. Was ich bis jest geschrieben, bas mag hinreichen, um Dir zu zeigen, baß Du Benedigs Geschichte und Eigenthümlichkeiten in seinen Banwerken so beutlich lesen kaunft, als dieß an keinem anderen Ort möglich ift. Es sind nicht gerade gewaltige Studien nothig, um diese Erzählungen zu verstehen, boch verschmäh' nicht einige Rückblicke in die Entwicklungsgeschichte bes oligarchischen Staates.

Die armen Leute, Die, ben Sunnen entfloben, fich auf ben Lagunen niebergelaffen, haben allmählig fich in eine Stadt gufammengebrangt. Diefes fleine Bemeinwefen auf ber Jufel Rialto bat fich ausgebebnt, es bat bewegliche Reichtbumer ermorben und es bat große Befitnugen erobert. Wie immer und überall find bie Erwerbungen einer verhaltnigmäßig fleinen Ungabl von Burgern jugefallen und Diejenigen, welche Reichthum befagen, bie wollten auch bie Dacht. In vielen und beje tigen Rampfen erfcbien ber Wiberftand bes Bolfes gegen bie Bilbung einer ariftofratifden Dacht, aber in bem Aufftanb vom 3. 1172 errang biefe ben Gieg. Die unmittelbare Theilnabme bes Bolfes murbe aufgehoben und Die bodite Gewalt einer gablreichen Berfammlung von Ebeln, b. b. von Reichen übertragen; bem Dogen aber, bem icheinbaren Dberhaupte bee Staates, murbe ein verantwortlicher Rath, Die Gignoria jur Geite gefest. Dieje Einrichtung fonnte ben großen und reichen Familien nicht genugen, benn fie mochten es nicht ertragen, bag ibre Berfammlung burd alljährliche Bablen gufammengefest merbe. Gin Jahrhundert batte ibre Reichthumer und ibre Unfpruche vergrößert; fie wollten eine ausschließliche und fefte Berrichaft befigen und im 3. 1297 unter bem Dogen Bietro Grabenigo gelang es ihnen ben großen Rath in eine geichloffene Berfammlung gu verwandeln, fur welche ber Gis in gewiffen Familien vererbte. Die Bewalt mar fonach bei einer Befellicaft von Erbariftofraten und fein Burger batte Theil an biefer Gewalt, wenn fein Rame nicht in bem "golbenen Buch" eingetragen, b. b. wenn er nicht ein erbliches Mitglied biefer Genoffenschaft mar. Benebig mar ein

mächtiger Staat und biefer Staat war bas Eigenthum einiger bevorzugten Familien geworben, andere edle Familien aber waren in die Daffe bes unterthanigen Bolfes geworfen. Diefen mangelte ein gesetliches Organ felbft nur ju Befchwerben und Bitten; was Bunder bag fie ju bem Entschluffe famen, ihre Rechte mit den Waffen zu erringen. Aber auch der Aufstand bes Bajamonte Tiepoli im 3. 1310 wurde niebergefchlagen und die Folge war bie Einrichtung bes "Rathes ber Behn" (Consiglio dei Dieci), ursprunglich wie etwa bie Sternfammer in England, ein Special - Berichtehof beffen Blieber in bem großen Rath auf eigenthumliche Beife aus hervorragenben Patrigiern gewählt murben. Bei bem Absterben bes Dogen Grabenigo mar bas oligarchifche Regiment in Benedig feftgeftellt; benn nur 24 Jahre fpater murbe ber Rath ber Bebn als organisches Staatsinstitut anerfannt. Mehr als zwei Jahrhunderte lang arbeitete biefes nun an ber Ausbehnung feiner Macht; es bilbete bie fog. Aggiunta, b. b. es erwarb bie Befugniß bie Saupter und beliebige Mitglieder aller Regierungs-Collegien nach Buttunfen fich beizugefellen und es erhielt bamit bas Recht, fich in alle Staatsgeschäfte zu mischen. Man fann mit Bahrheit fagen, baß nach und nach ber Rath ber Behn bie ganze ariftofratifche Regierungsgewalt in fich concentrirte, und bag er bie machtigfte Beborbe blieb, felbft nachbem man im 3. 1582 versucht hatte, ihn ju feiner ursprünglichen Beftimmung gurudguführen.

Der lette schwache Schein einer Theilnahme bes Volkes war der Arengo, eine Art Volksversammlung, in welcher der von dem großen Rath gewählte Doge zur Anerkennung verkündet wurde. Es war ein bedeutungsloses Schauspiel, aber auch dieses wurde abgeschafft bei der Wahl des Dogen Francesco Foscari im J. 1423 und der große Rath beschloß, daß seine Wahl die gültige Ernennung sei und daß der Arengo künftig nicht mehr gerufen werden solle.

In bem Daß, als die Macht der Batrigier fich ausbehnte, beforantte fie die Gewalt bes formellen Staatsoberhauptes,

und bas folgte nothwendig aus ber Ratur und aus bem Suftem ber Dligardie. Die Berrichaft ber Batrigier bermenbete verfdwenberifch alle Mittel, um ben Dogen mit Bracht und Blang, mit allem Beprange ber Sobeit und mit allen Beiden ber Chriurcht ju umgeben, aber fie benutte auch jebe Belegenbeit, um thatfachlich bie Berantwortlichfeit, man fonnte fagen, Die Abbangigfeit ibres Oberhauptes ju erweifen. Gie beanuate fich nicht mit ber Thatfache, bag fie einft auf ber Treppe feines eigenen Palaftes einem Dogen ben Ropf abgeschlagen, fie bebnte Die Berantwortlichfeit noch über bas Grab. Bei bem Tobe bes Dogen Agoftino Barbarigo im 3. 1501 bestellte ber große Rath brei Inquifitoren, welche bie Regierungehandlungen bee Beritorbenen unterjuchen und befonbere erheben follten, ob er immer treu und gemiffenhaft bie Wefete ber Republif beachtet und befolgt, b. b. ob er nichts gegen bie ftarre Dligardie unternommen babe. Rach bem Beidluß bes großen Rathes follten funftig bei bem Abfterben eines jeben Dogen folche 3nquifitoren (Tre Inquisitori del doge defunto) ernannt merben.

Diefes eigenthumliche Tobtengericht ift baufig verwechfelt worben mit ber berüchtigten Staatsinquifition; aber es bangt mit biefer fo wenig gufammen, ale bie brei Inquifitoren, welche nach bem Aufftand bes Boemondo Tiepoli ber Rath ber Bebu im 3. 1313 ale Untersuchunge Commiffion fur biefen befons beren Fall aufgefiellt bat. Das Inftitut ber Staatsinquifition ift erft am Enbe bes 3. 1535 auf Antrag bes Rathes ber Bebn eingeführt morben. Dan bat über fein geschichtliches Inftitut fo viel gefabelt, ale uber Die venetianifche Staatoinquifition, man bat ihr eine unbefdrantte Dacht über Tob und Leben beigelegt und man bat biefer furchtbaren Dacht felbft ben Dogen unterworfen; man bat bas Berfabren ale ein ganglich willfürliches und regellofes geschilbert, man bat bie entjegliche Graufamfeit bes gebeimen Berichtes und bie Schauber gabllofer beimlider Sinrichtungen befdrieben. Richt Die Romanfcreiber nur baben ben graufigen Stoff jur Erregung ibrer empfindfamen Lefer ausgebeutet, fonbern bie erichredlichen Borgange haben in gutem Glauben selbst beffere Geschichtschreiber erzählt. Diese haben, soviel mir bekannt, ihre Erzählungen meistens auf bas sog. Statut ber Inquisition gestütt, welches Darn in ber Pariser Bibliothef aufgefunden hat; aber bie neuen Forschungen haben bewiesen, daß dieses berühmte und wielbesprochene Dokument entschieden ein unachtes ist.

Bas mar benn bie Ctaatsinquisition ju Benedig? war eine Commiffion bes Rathes ber Behn, ursprünglich befimmt jur ftrengen Musführung bes Befetes vom 3. 1518 und jur Uebermachung und Beftrafung ber Batrigier, ber Beamten und anderer Berfonen welche bem ermabnten Befete entgegen, mit ben Regierungen anderer Staaten ober mit beren Befandten Berbindungen unterhielten und Staatsgebeimniffe ansschwagten, b. b. von Staatssachen rebeten. In Benedig waren alle Geschäfte Gebeimniß und es war Jebem gesetlich verboten, ben Gefanbten einer anderen Dacht ohne befondere Erlaubniß zu besuchen. Diefe Commission bestund aus brei Mitgliebern, beren amei aus ber Reibe ber Bebner und bas britte ans ben Rathen bes Dogen ernannt murben. biefen regelmäßigen Ditgliebern wurde noch ein Erfamann ernannt, welcher in gewiffen gallen fur einen anderen eintrat. Die Namen biefer Inquifitoren waren ein Geheimniß, aber fie befagen feine besondere eigene, sondern fie handelten unter ber Antorität bes Rathes ber Behn. Die Juquisition ftellte bie Rachforschungen an; fie empfing bie Unzeigen und bie Denunciationen, sie führte gegen ben Angeschuldigten bie Untersuchung und icopfte bas Urtheil; aber ber Rath ber Bebn verfügte bie Untersuchungshaft und behielt sich vor die Brufung bes Brogeffes und bie Aenberung bes Urtheils, welches er nur milbern, in feinem Sall aber icharfen fonnte. Die Urtheile mußten bem großen Rath jur Renntnignahme mitgetheilt, bemfelben aber, wenn die brei Inquisitoren verschiedener Meinung maren, jur Entscheidung vorgelegt werben. Durch spätere Berfügungen murbe bie Befugniß ber Inquifition noch viel weiter ausgebehnt, fie burfte, unter Benehmigung ber Bebner, Belohnungen vie Anmaßung ber Bornehmen, für die Sicherheit bes Lebens und für bas Bohl ber Republik. Mag es fepu, schlechte Mittel haben oft gute Folgen. Wir, wenn wir uns auch um brei Jahrhunderte zurudbenten, sehen in der venetianischen Staatsinquisition immer bas Geschöpf und bas Bertzeng einer schranfenlosen und surchtbaren Zwangsberrschaft, einer Zwangsberrschaft welche bas ärgste Spionenwesen groß zog, welche bas gegenseitige Bertrauen bis in das Innerste der Familien zerstörte, welche mit dem freien Wort sede selbstständige Gesinsnung unterdrückte und welche die thatkräftige Liebe zum Baterland in dem Bolse nicht aussommen ließ und deshalb die er haltende Krast des Staates in ihren Burzeln zerstörte.

Die Staatsinquisition ift wie feine andere Unftalt geeignet, um ben Charafter bes venetianischen Staatswesens bargulegen und barum hab' ich Dir bie obigen Bemerfungen
vorgeführt.

Allerdings bin ich noch nicht an bem Schluß meiner Betrachtungen. Aber fur jest ift's genug.

describing the control was
 describing the control of th

## XVI.

Benebig 11. Ceptember 1863.

Bum herumbummeln hab' ich beut feine Luft und barum will ich fcreiben, bis bie Finger mube find. Ceh' ich boch vor mir bie blauen Baffer ber Giudecca und fibe frei in ber Luft-Strömung von bem Meere.

Meinen letten Brief habe ich mit ber Bemerkung gejchloffen, bag die Staatsinquisition mehr als irgend eine andere Unstalt und ben Charafter und bas Wesen ber sog. Republik von Benedig enthulle. Gestatte, baß ich jest meinen Ruchblid auf dieses Staatswesen vollende.

Die Republit arbeitete Jahrhunderte lang, um Reichthum, Macht und Anfeben zu erwerben. Sie befaß bafur bie ge-

wöhnlichen Mittel, aber fie mußte biefelben mit großer Rlugheit und barum mit Erfolg ju verwenden. Der Sandel gab ihr ben Reichthum, fie gebrauchte ben Reichthum, um ihren Befts au vergrößern und ber Befit gab wieder bie Bedingungen ber Dacht. 216 bie Bewegung bes Welthandels andere Rich. tungen faut, ba, faft ju berfelben Beit, bilbete fich bie Gemeinfamfeit ber Staaten, welche man bas "europäische Staaten-Spftem" nennt. Große Machte traten in die Beriobe ihrer Entwidlung; fie wollten bort erwerben, wo bie Benetianer befagen, ober wo ihre großen Intereffen lagen. Die politifchen Wirren mablten zu ihrem Tummelplat bas zerriffene Italien und da mußte ber Laguneuftaat mit ungeheurer Unftrengung arbeiten, um feinen Reichthum und feine Dacht ju erhalten. Das ift am Ende ber Bang eines jeglichen Staates in feinen außern Beziehungen; aber Die innern Berbaltniffe ber Republif maren von ienen aller anderen Staaten vericbieben.

Das oligardische Regiment batte vor Allem Die Aufgabe, ben bevorzugten Wefchlechtern bie Ausübung ber alten Berrichaft ju fichern. Der einzelne absolute Berricher tann feinen Unterthanen ein gewiffes Daß politifder Rechte verleihen und er gibt beghalb boch nicht seine Dachtvollfommenheit auf. Ronigthum fann ben Burgern einen Antheil an ber Gewalt gestatten; es fann Rörperschaften mit felbsteigenen Rechten unter fich bulben und es fann ftarfer werben burch feine eigene Be-Richt fo die Oligarchie; Diefe barf nicht zulaffen, baß irgend Giner, melder nicht ben berrichenden Gefchlechtern angebort, Theil habe an ber Gemalt, es fei benn als beren untergeordneter Diener. Burbe fie folden Untheil gemabren, ohne die Beganftigten in ihre Reihen aufzunehmen, fo murbe fie eine Benoffenschaft bervorrufen, welche ben Befit ber Dacht erftrebend je nach Umftanden bie regierenden Kamilien aus ihrer herrichenben Stellung verbrängen und fomit ben wefentlichen Charafter bes Regimentes aubern murbe. Mehr als ber absolute Ronig muß die Oligarchie alle Berhältniffe bes Staates, und bas gange Leben ber Gesellichaft beberrichen; nimmer barf



ber Kirche; er versuchte viele Mittel feinen Gebieten zu brechen und in Streben lag ficherlich ber tiefere G bem Papft und ber Feindschaft mit Staat.

Die venetianische Oligarchie hat nicht nur zur geschloffenen, sondern an Körperschaft vereinigt. Wohl hat si goldenen Buches vergrößert, wie sie Familien aufgenommen hat.

Sie mußte manchmal irgend a zeichneten Bürger ben Saal des groß hätte sich im Laufe der Zeit die Unz dert; die sog. Republif wäre allmd worden, und wahrscheinlich hätte de keinen großen Widerstand entgegengest Glieder in den großen Rath war Gesehen ausgesprochen; aber diese Gestellt, welche sehr schwer erfüllt w deshalb es immer möglich machten, di des großen Rathes zu genehmigen oh

verboten und es war, ich hab' es früher bemerkt, eine jede harmlose Besprechung öffentlicher Angelegenheiten untersagt. Ein ausgesprochener Tadel war Hochverrath, welcher den Unsversichtigen sicherlich in die Rathstammer der Zehn führte, oder in das Zimmer der Inquisitoren. Ganz folgerichtig wollte man auch das Lob gewisser Regierungshandlungen nicht haben, denn das Lob ist auch ein Urtheil. Man sollte über die Regierung gar nicht reden; im Bertrauen auf deren Gerechtigkeit und Weisheit sollten die Unterthanen stillschweigend sich dem höheren Willen unterwersen, wie das gläubige Gemüth sich der göttlichen Fügung unterwirst. Weil aber die Kenntniß einer Sache beren Beurtheilung unvermeidlich hervorrust, so war jede Staatssache ein Geheimnis und es waren surchtbare Gesetze erlassen, um das Geheimnis zu sichern.

Die Vermischung ber Gewalten lag in ber Beit; aber in feiner Beit, und felbst nicht in ber Band eines absoluten Königs waren alle Bestandtheile bes Staatslebens fo wie in ben boben Collegien ju Benedig vereiniget und burdeinander geworfen. Der Doge und ber große Rath, ber Senat und ber Rath ber Bebn maren Gesetgeber, Richter und Bollzugebehörden. den Inquisitoren und bei den Proveditoren in den Provinzen waren richterliche und vollziehende Gewalt vereinigt. Das mar benn auch natürlich, benn die herrschende Aristofratie war ber unbeschränfte Konig und herr, und biefem gab die Bermifchung ber besonderen Theile bes Staatsmesens jene Einheit ber Bemalt, burch welche biefe fo furchtbar geworben. In ben unteren Theilen ber Staatsverwaltung war allerdings die Trennung nothwendig, es beftunden gewöhnliche Gerichte, welche befonders in Civilsaden selbstftandig und unabbangig ihre Spruche erließen, aber diesen Gerichten entzogen die Inquisitoren mas ibnen beliebte. Das Berfahren ber gewöhnlichen Berichte founte öffentlich fenn; aber das bochfte Gericht und feine Richter waren ein tiefes Bebeimniß. Das Geheimniß mar mohl auch in anderen Staaten, es war vielleicht gefordert von dem Sittenauftande ber Zeit; aber bie venetianifche Ariftofratie bedurfte



Bemacht.

Der beil. Marcus fannte febr a Schichten feines Bolfes und er mußtauch bie regierenben gamilien in eine fich zusammenbielten, fo fonnten be Ungehörigen ber Rorperschaft benuoch find es febr oft geworben. Leute ber Bewalt ber Besammtheit unt eine febr ftrenge Aufficht. Den Ba: gemiffe Renntnig ber Ctaatsangelege beghalb mar ihnen bas Bebeimnig ein wer biefe verlette, ber mar bes Ginfc und einer harten Strafe gewiß und ftu: ben glangenbften Ramen im goldener waren freundlich und boflich in bem mit ben Leuten ber unteren Rlaffe, abi unnabbare herrn und icon ihr Leben balt trennte fie von benen, bie von ib:

Der arme ober überhaupt berjenig

Busammenbang, fich ben Burgern anzuschließen waren fie viel ju bochmuthig und fo blieben alle ihre Rante ohne Erfolg. Bie febr fie auch ungufrieden fenn, wie febr fie bie Berrs fcenben auch haffen mochten, fie maren einzeln genöthigt, fich um bie Bunft berjenigen ju bewerben, von welchen die Berleihung einträglicher Stellen abhing, benn von folden Stellen mußten fie leben. Die Angehörigen biefes Abels aber murben verweichlicht, von ihnen mar ber ritterliche Beift und bie abelige Befinnung gewichen, fle bienten nicht mehr im Beer und auf ber Flotte und fo fonnten fie bochftens zu mehr ober weniger untergeordneten Diensten gebraucht werben. Die Angehörigen bes nieberen Abels wurden sittlich verkommen und aus ben übriggebliebenen Aften ber Inquifition geht hervor, baß fie bas Spiel jum Gewerbe machten, um die lieberlichen Cohne ber Batrigier in ihren Spielhaufern zu plunbern. In Diefer Berfahrenheit murben fie abhangig; einerseits murben fie von bet Dligarchie ju ihren Abfichten, andererseits aber von ben Sofen und ben Befandten anderer Dachte ale Bertzeuge ber politis fchen Umtriebe gegen ihr eigenes Baterland gebraucht. biefen Abel vorzüglich maren bie furchtbaren Befete erlaffen, gegen diesen und gegen die Patrigier felbft wurde bas Inftitut ber Staatsinquifitoren ursprunglich errichtet. Diese Rlaffe ber Befellschaft, in fich felbft geeiniget, fonnte ein Biberftand, vielleicht ein unbestegbares Sinderniß ber oligarcifden 3mangeberrichaft werben; aber mit ihrer eigenen Schuld wurde fie gerriffen, abbangig und ichmach.

Die Bürger (cittadini) waren wie in Benedig, so in Badua, in Brescia, Bergamo und in anderen Städten allers bings in Gemeinden vereinigt und die verschiedenen Gewerbe, wenn nicht in wirklichen Körperschaften, doch in Bereinen versbunden. Den Gemeinden und den Gewerbschaften gestattete man allerdings eine gewisse Besugniß zur Beforgung ihrer besonderen Angelegenheiten; aber sie mußten sich sern halten von Allem was nur mittelbar das eigentliche Staatswesen besrührte. Die Selbsiständigkeit in der Behandlung der eigenen



jeruien jup ver werte berjelben. Der auf ben Ruhm ber venetianischen C als ber vornehmfte Batrigier. Die Bi beit baben fur ihren Erwerb und Bi feit finden in ihren eigenen Cachen fenn gegen bie Anmagungen ber Nob biefen Cout gemabrte ibnen bie ven bob und icutte Die Bemerbe, ber Streitigfeiten Recht finden und zwar wurden fraftig gegen bie Abeligen gefd jede Gewalt und jede unverschämte mare fie von bem Cobne bes Dogen batten feine Reigung für Unruben mes wenu in Benedig ober in anderen C an welchen die Burger Theil nahmen, von ben Abeligen angeregt, welche ir friebenbeit ber Burger benütten.

Die Bauern (contadini) waren aber sie konnten ihre Freiheit nicht ben beute noch fein Eigenthum, sie waren ber Herren, beren Guter Latisundien n

nommen zu werden. Die große Menge aber, welche in solchen Diensten nicht stand, barunter bie sog. öffentlichen Gondolieri, die Seeleute und Arbeiter an dem Hasen (Schiavoni), die Fischer auf dem Lido, die Seeleute in Chioggia u. s. w. hatten einen gewissen Jusammenhang, und bei mehreren Ausständen erschienen sie in Massen, welche, von Ideen bewegt und von tüchtigen Kührern geleitet, den Patriziern sehr gefährlich werden konnten. Diese Leute mochten wohl zu Störungen benützt werden, für sich selbst aber machten sie seine Unruhen, so lange sie nicht bitteren Mangel litten, oder durch harte Maßregeln verletzt und geschädiget wurden.

In natürlicher Entwicklung hatten fich die Berhaltniffe ber Gesellschaft sowie die gegenseitigen Beziehungen ber Bolts-schichten in Uebereinstimmung mit den Grundsagen der Herrsichaft gebildet, und diese behandelte diese Berhaltniffe und Besziehungen mit wunderbarer Klugheit.

Strenge rudfichtelose Gerechtigfeit mar ber Stolg Republif Benedig; Diefe Gerechtigfeit wurde geubt in allen Dingen welche nicht politischer Ratur waren, und in Sachen welche Die oligarchifche Bewalt berührten, bestand bie Berechtigfeit boch formell. Die Rechtswiffenschaft wurde boch geachtet und forgsam gepflegt; bie bochften Batrigier maren baufig rechtsfundige Manuer und die Fakultat von Badua mar eine Autoritat. Das venetianische Staatswesen zeichnet fich besonders auch baburch aus, daß nichts nach Billfur, fonbern bag Alles nach feften Regeln gefchah und daß feine Rudficht maltete, infofern folche nicht burch die Regel felbft vorgeschrieben mar. Daburch murbe freilich bie Bwangsberrichaft nur um fo arger, aber bas Bolf gewann die Ueberzeugung, daß ber beil. Marcus in allen Dingen gerecht fei, besonders wenn es fab, daß die berrichende Rkaffe biefe Gerechtigkeit gegen Niemanden ftrenger übte als gegen ihre eigenen Glieber. Die Meinung von ber Berechtigfeit ber Republif mar eine ihrer machtigften Stugen und ber Berfall fdritt unaufhaltsam fort ale biefe Meinung gerftort mar.

Die Regierung erlaubte bem Bolfe gewiffe unschädliche Freiheiten, welche ber Charafter und Die Lebensart ber Italiener

forbern und welche ben Gewalthabern felbst wieder zu ant tamen. Unter biefen war bie Dasfenfreiheit nicht bie geringfte. Bie argwöhnisch und scharf bie Bolizei auch fenn mochte, fie geftattete Leben und Bewegung. Die Regierung und bie Großen gaben Befte, welche besonders bie Urmen erfreuten; überall verbreitete fie ben Schein vaterlicher Corgfalt und ber Doge felbft ließ fich herab bie niebrig geborenen Cohne ber Republif bei feierlichen Gelegenheiten mit Auszeichnungen ju bebeufen, fo 3. B. bie Schiffer von Chioggia bei ber Bermablung mit ber Abria, fo ber Breis bes Giegers bei ber Regatta. Die vaterliche Corge ericbien in bem Beftreben, bas Bolf gegen Dangel ju fcuten, Theurung und Hungersnoth abzumenben und im Unglud ibm ju Sulfe ju tommen, wie g. B. bei ber Beft im Jahre 1575. Die große Bahl reich botirter Boblibatigfeites Anstalten bat ihren Ursprung meistens wohl in ber driftlichen Liebe ber reichen Grunber, aber ber Staat hat fie alle begunftigt und viele aus feinen Mitteln geschaffen, beun ber Glang ber Boblibatigfeit geborte ju bem Spftem bes beil. Marcus.

Ber über großes Bermogen verfügt, wer boch über ben gemeinen Sorgen ftebend, von biefen nicht berührt und beengt wird, ber fann fich und bie Seinigen mit Unnehmlichkeiten umgeben, ber fann feinen Schonheitsfinn geltend machen bis in Die Einzelheiten bes Lebens und er fann Anberen einen Ditgenuß an feinem Luxus geftatten. Der Reiche foll Aufwand machen. Die venetianischen Großen waren febr reich; fie maren mit einem lebhaften Sinn für Schönheit geboren und als Briechenland aus ber Erniedrigung in Barbarei verfunfen, ba war Italien bas Land in welchem ber naturliche Schonheitefinn und bie Brachtliebe fich entwideln mußten. Die Batrigier von Benedig trieb nicht nur bie Reigung jum Aufwand, fondern bie Grunbfage bes Staates machten bie Entfaltung ihrer tonigliden Bracht ihnen jur Pflicht. Die Regierung wollte bie Schauftellung bes Reichthums und bei fchidlicher Belegenbeit verwendete fie ungeheure Summen auf prachtvolle Befte, wie 1. B. als im 3. 1574 ber Ronig Seinrich von Franfreich Benedig besuchte. Die Macht ber Republif lag in ihrem Reichthum und die Republif wollte ben Reichthum zeigen, als die Macht schon bedeutend gesunken war und vielleicht gerade beshalb.

Der Reichthum mit seiner Prachtliebe hob und gebrauchte bie Kunste, sie schmudten ihr die Kirchen und die Balaste, sie verewigten die Thaten ber Republik und die Berdienste ihrer Staatsmänner und ihrer Feldherren. Das Bolt bis in bessen unterste Schichten gewann Liebe und Sinn für die Kunste, es wurde von den Kunstwerken angezogen und beschäftigt, diese zeigten ihm die Größe der Herren, sie richteten den religiösen Sinn auf die Pracht des Formenwesens und der wundervolle Schmud der Kirchen verbarg ihm die Angrisse auf die Selbsteständigkeit der Kirche.

Die venetianischen Patrizier waren sicherlich fehr gebilbete Männer, barum pflegten und schütten fie die Wiffenschaft und fie gemährten bieser die nothige Freiheit, so lang fie nicht in bas Staatswesen eingriff.

Die Oligarchie ju Benedig hatte großen Ginn und große Meen; mas fie ausführten war prachtig und groß, felbft biejenigen Gebaube, welche nur nuglichen Unftalten bienten, murben als Monumente errichtet und bie Anstalten felbst waren niemale armlich und flein. 3ch bin in Portsmouth, in Portsea, in Devonport und in Woolwich gewesen; ich habe bie Werften, bie Berkftatten und bie Arfenale ber Englander gefehen, und felbft mit bem Dafftab, welchen ich bort gewonnen, hab ich bas Arfenal von Benedig groß in feiner Anlage und in feiner Ausführung prachtig gefunden. Freilich ift es jest ziemlich obe. 11m den unteren süblichen Theil der Lagune gegen das offene Meer abzuschließen und badurch bie Infeln von bem Malamocco bis Chioggia ju fougen, haben bie Benetianer einen Steinbamm ausgeführt. Die icone Mauer, von gut gearbeiteten Quadern hergestellt, mit ihrer Rrone 15 fuß über bem Waffer, ift wohl eine gute Deile lang und mehr als 30 Fuß breit. Diefe "Muragil", bas lette große Bert ber Republif, burfen



Doch jest genug! In schieben und schroff die auß königliche Pracht und burgerl Reichthum und bittere Armuth, Arbeit, starrer Hochmuth und Gerechtigkeit und ungeheurer I same Harte. Wo der Beneti da mußte er sein Auge auch der Patrizier erheben, und un in ewig dunkeln Kerkern unter goldenen Buches. Das war i biese erzählen Dir die Bauwer Bei diesen Betrachtungen fom nicht erwehren; ich muß Dir denn wenn sie auch bitter ist, sie

Unfere heutigen Liberalen ment nach ihrer Urt aufrichten in ber Staatsgewalt liegen un Berhältniffe beherrichen. Diefe ausschließliche Besit ber liberale wenn nicht in Familien, boch un

Diese mobernen Oligarden baben ihren Rath ber Behn; biefer bat feine Inquisitoren und überall find Lowentopfe, beren Rachen bie geheimen Denunciationen aufnehmen. Dhue irgent einen Bersuch jur Ermittelung ber Wahrheit, richten bie Inquisitoren auf ben Grund biefer Ungebereien; fie haben feine Bleifammern und feine unterirdifchen Bellen, fie legen Reinem bie Daumidrauben an ober ben fpanischen Stiefel; fie laffen Reinem, ber fle nicht anbetet, ben Sale mit Striden gufchnuren, und fie werfen Reinen, ber ihnen nicht zu Diensten ift, in ben Canal Orfano; aber fie fuchen andere Mittel, um ehrliche Leute unschäblich zu machen. Gie foltern ihre Beguer mit bem Befcrei ihrer Sbirren, fie erwurgen fie mit Berlaumbungen, fie erfaufen fie mit Lugen. Gie wollen bas Beilige entheiligen; fie führen Rrieg gegen bas Christenthum; fie untergraben bie fittliche Grundlage ber Gesellschaft und fie tobten bie Rechtsibee mit ihren Gefegen. Ihre Dacht ift "bie öffentliche Meinung" und mit biefem ehrmurbigen Wort bezeichnen fie bas Bebeul ihrer Hörigen und die erzwungene Berblendung urtheileunfähiger Maffen.

Und wer find benn die Leute, welche die Bewalt für fich und alle Undern von öffentlichen Dingen ausschließen wollen? Du tennft fie mohl, mein alter Freund: es find Advokaten, Brofefforen und Schulmeifter, Spiegburger welche fich reich bunten, aber in England mit ihrem Bermogen noch nicht einmal ju ben Boblhabenben gehörten. Benn die Einen meinen, ber Reichthum gebe ein Recht auf ben Befit ber Gewalt, und wenn bie Andern glauben, ber Befit ber Gewalt ichaffe ben Reichthum, so ist baran allerbings etwas Wahres. Aber unfere Belbfade imponiren nicht burch ihr Leben und ihre Erscheinung; fie errichten feine Monumente und schaffen feine Runftwerfe; fie grunden feine großartigen Anstalten; fie schaffen nichts, Die Jammerlichfeit ber Gegenwart wiffen mas fie überlebt. fie noch fläglicher ju machen und biefe Jammerlichkeiten find ihrer herrschaft genugend. Aus bem golbenen Buch bes heutigen Liberalismus ift noch fein Felbherr bervorgegangen und fein

Staatsmann, und Reiner ift in ihrem golbenen Buche eingeichrieben, beffen patriotifche Gelbftverlaugnung bie Lebenben ober ihre Rachtommen mit Ehrfurcht erfulte.

Die heutigen Liberalen, ich wiederhol' es, wollen nach ihrer Urt bewirfen, mas bie venetianischen Patrigier burchgeführt und burch Jahrhunderte erhalten haben; aber unseren liberalen Spiegburgern mangelt alles und jedes Zeug zu bem Ariftofraten.

Meine Sand ift nun wirflich ermubet und faft auch mein Ropf; ich will jest auf ben Marens-Blag geben. Gute Ract!

## XVII.

Benebig 13. Ceptember 1863.

lleber ber Bergangenheit follen wir nicht die Gegenwart vergessen und weil ich so viel geschrieben von dem was einst war, so darf ich das was jest noch ift, nicht gang übergeben.

Sorft Du bie italienischen Signori, so ift Benezia noch immer die Ronigin bes abriatischen Meeres, gefangen zwar, aber Ronigin noch immer. Bernimmst Du bie Erzählung ber englischen, französischen und auch ber beutschen Touristen, so ist die Lagunenstadt nur noch eine Ruine. Beides ist unwahr. Benedig kann nie mehr die Abria beherrschen, aber es ist auch feine Ruine.

Als ich außerhalb Meftre bie Lagunen erblidte, als ich fein Fahrzeng auf ber weiten Flace ber ruhigen Wasser, wohl aber bie fernen Ruppeln und Thurme in biesen Wassern entstedte, ba, ich gestehe es ganz aufrichtig, hatte ich gezweiselt, baß ich Benedig sehe; ware nur ein Zweisel möglich gewesen. Auf ber Fahrt über bie lange Cisenbahnbrude sah ich Schanzen auf ben Sanbbanten und in biesen öfterreichische Solbaten, beren Langeweile man ohne Fernrohr erfannte. Nun, ich bachte, ber hochpoetische Ginbrud wird sich schon einstellen, wenn ich

nur einmal erft in die Stadt eingetreten fei. Leiber mar es uicht fo, und ich habe Dir bas ichon aufrichtig geftanben. Bei meiner Fahrt auf bem großen Canal fab ich zu beiben Seiten Saufer aus bem Baffer heraufgebaut, eigentlich wenig von ben unserigen verschieden, aber alle alt und verwittert. 3mifchen biefen erschienen wohl größere, aber burchaus nicht febr große Bebaube, bie gaçaben im italienischen Styl mit breiten Treppen in das Wasser -- alles von grauem Gestein. Das seien bie weltberühmten Balafte, fagte mir ber Gonboliere, und fie erfcienen mir gar nicht prachtig, fie erschienen mir wie Gebaube, welche man ohne jegliche Sorgfalt ben Einwirfungen ber Beit überläßt. 3ch hatte oft gelesen, ber große Canal fei bie "Saupts Bulbaber" ber großen volfreichen Stabt; aber mabrent ber gangen langen Sahrt habe ich nur wenigen Gonbeln ober Barten begegnet. 2118 ich unter ber Brude bes Rialto binburchfuhr, ba habe ich wohl die schone Ausführung ber fonderbaren Conftruftion bemerft, aber ich habe in England und in Franfreich gang anders fühne Brudengewölbe gesehen. ich in einer Gondel fuhr und nicht in einem Bagen, baran bacht' ich gar nicht, erft am Ende bes Canals, als ich an Maria della salute vorüber mich bem Kai ber Biazetta näherte, ba erfannte ich Benedig. Spater, ich hab' es Dir ja geschrieben, habe ich freilich anders gesehen, aber immer noch ben offen. baren Berfall.

Der venetianischen Republik waren ihre Institute aus vergangenen Jahrhunderten zurückgeblieben; erstarrt und unbehülstich, verhielten sie sich zu den Anstalten der Reuzeit wie die alten Galeeren zu den englischen Fregatten. Der alte Körper hatte nicht mehr die Zengungstraft, die nöthig gewesen wäre, um neue Einrichtungen zu schaffen. Wie das Staatswesen, so war. die Gesellschaft in die Bewegung der Reuzeit getreten, abgelebt in all ihren Verhältnissen, ein vertrockneter Greis unter jugendlichen Männern; er sah deren Geburt, aber er verstund nicht deren Wachsen und Entwickeln. Die Grundsche und die Formen der Regierung waren im Webersprass mit



Weltlage hatte ein thatkräftiger bes alten Wesens vielleicht ben hörigen bes Staates waren me thanen, bie herrichenben Geschl Bolkes; und bas Selbstgefühl i bie Zerstörung ber oligarchischen hat diese mit all ihren Mitteln i und die Bildung eines selbstbewuß und weil beibe nicht bestunden, sigefallen.

Den Zerfall überdauerten noc es blieben noch die Densmaler, n scheinungen dieses Glanzes geweser Lauf der Dinge mußten die Reste trüber werden, und der Schutt dichter um diese Reste sich lagern der erste Rapoleon hinweggeräumt wendet, um den Fortschritt des j die Densmaler des früheren Leben neue Werse geschaffen. Mehr n Raiser geschan bestunden immer noch die Bedingungen für ein großes reiches Gemeinwesen. Das haben die Desterreicher erkannt, sie haben nach Möglichfeit den Schutt des Zerfalles entfernt und was nicht ganzlich zertrümmert war, das haben sie wieder brauchbar und wohulich gemacht.

Die alten Denkmale bezeichnen Buftanbe, bie nicht mehr möglich find; fie erhalten bie Erinnerung an erftorbene Größe und Macht; aber inmitten biefer Erinnerung an das Bergangene bewegt fich ein neues Leben, wie es bie Beit und bie Berbaltniffe eben geftatten. Der Großstaat fonnte biefes Leben entwideln und es fonnte fich reich und mannigfach entfalten, ohne bie Wirren und Störungen, welche bie Barteien bervorrufen. Belde weltliche und geiftliche, burgerliche und militarifche Beborben in Benedig ihren Gis haben, bas fannft Du in jedem Reisehandbuch lefen und jegliches zeigt Dir an die Sammlungen, Die Schulen, Die Spitaler und Die Bobltbatigfeiteanstalten jeber Urt. Die Defterreicher haben biefe Unftalten beilig gebalten; fie haben Diefelben gegen mancherlei Ungriffe gefcutt und fie haben beren Berwaltung mit Liebe übermacht. biese Sorge hat fich bas Bermögen berselben gehoben und mas jest aut ift an ben boberen und nieberen Schulen, bas banfen fie großentheils ber öfterreichischen Regierung. Satte Die Regierung ju Turin wohl ebenfo gethan ?

Die Revolution von 1848 und 1849 hat die Entwicklung von Benedig bedeutend zurückgeworfen, aber es hat sich seitdem schon wieder gehoben. Bur Zeit ihrer höchsten Bluthe soll die Stadt 200,000 Einwohner gehabt haben; diese Zahl war unter die Sälfte gesunken, aber jest hat sich die Bevölkerung wieder auf 130,000 Seelen erhöht. Gehe von dem Marcusplat durch Gran mercede nach dem Rialto und Du wirk, Fuhrwerke ausgenommen, eine Bewegung sehen, welche solchen in anderen großen Städten nicht nachsteht. Wenn Dn sagst: hier sei wohl Alles zusammengedrängt und andere Theile der Stadt seien öde und leer, so ist das wohl wahr, aber es ist in ben weisen Städten nicht anders, und selbst in London gibt.



fehr bedeutend find. Roch hat B und gwar eine folde, bie große

Daß auch eine namhafte & und von biefer ausgeht, bas fa bei Schiavoni entlang gebend, b bas Treiben und ben garm ein nimmt. Die Schiffe tragen febi ben herumlungernben Matrofen b Sprachen. In ihrer Mehrzahl Fahrzengen von geringerm Tiefga einfahren fonnen; bie größeren bem Safen von Chioggia. Stabt und bem Libo mare vie Belt, wenn fie überall bie ni Ginfahrten batte. Aller Babrid fandung noch weiter fortschreite Benebig jum Freihafen gemacht handel mit ber Levante bebeute mahrenben Arbeit ber Ratur foni bieten, ale es ber Ronig von 3te vielleicht am meisten in der Verbindung mit Deutschland. Der venetianische Handel, sagt man, soll jährlich 100 Millionen Lire umseten, und es soll dieser Umsat auch jett nicht kleiner geworden seyn. Ich weiß das nicht, aber ich weiß gewiß, daß die Italieuer selbst es verschulden, wenn in den Geschäften der Benetianer jett eine Stockung besteht. Befanntlich ist in allen anderen Ländern des Kaiserstaates sast lediglich nur Papiergeld zu sehen, in Venedig ist Silber genug und die Regierung bezgahlt in blaufem baarem Silber die Beamten, die Truppen und überhaupt all ihre Bedürsniffe und Ausgaben.

Ich fühle mich nicht zum Lobredner ber öfterreichischen Regierung berufen, denn ich habe Mancherlei gegen sie auf dem Herzen; aber als Steuer der Wahrheit muß ich Dir schon eine Bemerkung mittheilen. Man flagt und tadelt und schmäht, wenn man von der öfterreichischen Regierung in Italien spricht, aber niemals weiß mau eine begründete oder auch nur eine bestimmte Thatsache anzugeben gegen irgend eine Verwaltung oder gegen irgend eine Behörde.

Bon ben Gerichten hab' ich immer gehört, bag fie gerecht feien und milb, daß fie fonell und punttlich die Rechtsftreite entscheiben. Aber, fagft Du, Die Bolizei, welche mit ihren Spaberangen in bas Beiligthum ber Familien einbringt und alle Dinge mit ihren plumpen ichmutigen Sanben burchwühlt? Mein alter Freund, ich habe von ber Polizei gar wenig gefeben. In Beschiera hab' ich meine Baffarte vorgewiesen und nachher hat fein Menich mehr barnach gefragt, und ich treibe mich in bem großen Benedig berum fo frei, fo unbehindert, wie ich in Paris es nicht könnte. Roch felten bab' ich einen Genbarmen gesehen und niemals bab' ich bas unbeimliche Befühl ber Beobachtung empfunden, wie ich es in jeber größeren frangofifchen Stadt und auch in mancher beutschen empfand. Db eine geheime Polizei beftebe, ich weiß es nicht, aber wenn eine folche in Thatigfeit ift, fo gebort fie weniger ber Regierung als ber revolutionaren Partei. Gegen jene fpricht men fich offen aus und ohne Schen, gegen biefe aber erlaubt



preußischen Hauptstadt ift es baß bie Schiffer auf ber Spree Rabne, Unordnungen anfingen baten berbeibolte; bie armen Bolizei unter fich felber und id einem engen Canal eine größere falt an ber meinigen vorüberfu Berrn mit feiner Tochter, e Biarbino publico langs ber Biagetta begleitet. Es mar & angebrochen; auf bem gangen Spettafel und garm und burch und bruden. Es war mir feb Bemubl wieder einige Beifrod eine gehörige Ungabl von 21ge gefeben. In bem tollen Spetti beläftiget, feiner bat uns angeb erlaubt ; bie tollften Buriche fir mande baben fogar ihre Rame bab' ich in anbern Seeftabten Man lakt in Manahia fa

Wenn ber Plat von Licht ftrablt, fo figen bei ben alten Brofuratien langs ben Arfaden große Reihen von herren und Damen; es find dieg aber nicht nur öfterreichische Offiziere und Reisende aus Deutschland, es find überhaupt bie Fremben. Begenüber bei ben neuen Profuratien figen spärliche Italiener und die Mitte bes Plates ift gang leer, wenn nicht bas Dufit-Corps um ben Canbelaber berumftebt. Erft menu biefer verlofdt ift, wenn bie Dufit abzieht und wenn bie Beigrode allmählig verschwinden, erft bann fommen gang ftill bie Italiener jum Borfchein, um noch einen Athemaug frifcher Seeluft Un dem schönen Abend fich in dem Saus an bem engen bumpfen Canal einzusperren, bas wird bem Burgersmann von Benedig wohl fehr fcwer, aber er legt fich biefe Entbehrung auf, benn er furchtet gar fehr bas Diffallen ber geheimen Gefellichaften, welche ben Befuch bes Marcusplages verbieten.

Es besteht nicht, wie früher in Mailand, eine Berschwörung gegen das Rauchen. Der Benetianer raucht ganz gern die öfterreichischen Eigarren und zwar recht schlechte. Wirst Du einen Stummel von Dir, so springen zwanzig Buben darnach und schenkst Du gar eine ganze Cigarre, die Du nicht rauchen magst, einem Arbeitsmann, so füßt er Dir dafür die Hände. Dieser Arbeitsmann und besonders der Gondoliere ist zuvorsommend, gesällig, bescheiden und höslich, und wenn ich eine bestimmte Abnelgung bemerke, so ist sie gegen die, jest noch übermuthigen, Signori und gegen die politischen Intriganten, welche ihren Berdienst verderben, gerichtet. Glaub mir: in der Masse des Bolkes besteht nicht der gemachte Haß gegen die Deutschen und auch nicht die Begeisterung für die italische Einheit. Doch davon ein andermal.

Wenn in Benedig eine Gewaltherrschaft besteht, so wird sie von den Parteimannern und von den Agenten der Turiner-Regierung geführt, und sichtbarlich drudt diese Herrschaft sehr schwer auf die Gewerbe. Mit dem Aushören des geheimen Terrorismus wurde das rege italienische Leben bald wieder



festigungen zu feben; benn is Fähigfeit bes Plates in ben & Bandwerf bes alten Soldaten Herzlichen Gruß!

## L

## Graf Pocci's driftl

Suido Görres und Franz begründeten Fest falender bae Zeitschrift für die Rinderwelt find längst im Buchhandel verg im Publifum noch immer barnftändige Eremplare jeht über

Romobienbuchlein find unterbeffen aus Pocci's Feber gefloffen, alle mit Bilbern und mufifalifchen Compositionen und Dichtungen bes eblen Grafen mehr ober minber reich ausgestattet. Es genügt, hier an bas liebliche "Bas bu willft" (Munchen, Berlag von Braun und Schneiber) ju gemahnen, welches eine mabre Fundgrube von Poeffe, Sumor und jugendlicher Romantif ift. In Diefer Beife war Pocci ale Schriftfteller und Runftler babnbrechend und anregent, bas Beugniß Lubwig Richters, bag er burch bie handzeichnungen bes Grafen zuerst feine eigentliche Richtung gefunden babe\*), ift gewiß ein ehrender, aber nicht allein ftehender Beleg für Pocci's Wirffamfeit, welche im Gebiete bes Eruftes gleiche Früchte gebracht hat. Indeß fein beiterer Sinn in humoristischen Feberzeichnungen fich erging, entftanden bagwifchen Buchlein gang ernfthafter Ratur; von bem "Bauern-ABC" (1856) bis ju ben beiden Dramen vom "Gevatter Tob" und bem "Rarfunfel" (1860) zieht fich, mit Ginichluß ber vielen Tobtentang-Bilber, ein beinahe melancholisch - foneibiger Gegenfat, ber nur in bem Sauptzuge einer driftlichen Richtung feine verfohnenbe Lofung findet.

In ben vorliegenden Ramensbildern (welche in doppelter Ausgabe, groß Quart und im beliebten Bistenfarten- Format photographirt erschienen sind \*\*), hat der Touseher und Boet diesesmal dem Maler und Zeichner Plat gemacht. Es sind einsache fliegende Spruchzettel (mittelhochdeutsche "briose") mit figurlichen und laudschaftlichen Illustrationen, die denselben liebenswürdigen Hauch und jene tiesempfundene Junigkeit tragen, welche die besten Schöpfungen der mittelalterlichen Meister und anziehend machen. Da ist es St. Anna, welche in sonnenheller heiterer Landschaft dem heiligen Mägbelein lesen lehrt; da steigt der Engel mit dem gnadenreichen Ave hernieder; wir bliden

<sup>\*)</sup> Bgl. Oppermann und Stern, Leben ter Maler vom 16. bis 19. Bahrhuntert (Leipzig 1864) S. 546.

<sup>\*\*)</sup> Die große Ausgabe im prachivollen Album 12 fl., bie fleine 4 fl. Labenpreis.



und es ftimmt gang gut & hintergrunde, bag bie Col Ritter und weise "Meister gelehrte finb. 216 batte be Durne, ber fur Dito bes Er von St. Beorgen reimte, fampft bier ber Ritter mit be foneibig fahrt St. Dicae. ben Sollenbrachen in ben 2 ruftet fich gen bie "beibenisc "Caragin", indeß Frang A vom Friebensfonig ju ben bas Bild von St. Rathar Legeubenbichtung, inbeß ber ! feinen Landofnechten, Trumi die gange Reihe vorläufig bef hoffentlich trifft biefer an und genug Solche, "bie noch Etn verftebu" (vgl. die Widmung benen es aus biefen Blattern nicht leicht ein ichneres Mie

## LV.

## Flirs Briefe aus Mom

als ein Stud wiffenschaftlicher Beitgefchichte.

Am Schlusse bes Semesters haben wir noch eine Schuld nachzutragen und wir beeilen nus es zu thun, ehe die steigenben hochwasser ber Tagesgeschichte ben interessanten Gegenstand wegschwemmen, ber in der leberschrift genannt ist. Daß wir erst so spat dazu kommen, hatte einen subjektiven und einen objektiven Grund. Zuerst als der katholische Liberalismus die arglosen Freundesbriese Flirs im Parteigeiste rabulistisch missbrauchte, wollten wir nicht abermals in den widerwärtigen haber mit hineinreden. Nachher aber warteten wir auf die Rachtrage, welche in der zweiten Lussage des Schristchens erscheinen sollten; freilich vergebens, denn diese zweite Ausgabe ist ohne weitere Briese Klirs erschienen\*).

<sup>\*)</sup> Briefe aus Rom von Dr. Alois Flir, weiland Rektor ber beuts fchen Nationalfirche S. Maria dell' Anima in Rom, papftlicher hauspralat, Uditore della Rota Rom. etc. herausgegeben von Lubwig Rapp, Rebakteur ber kath. Blatter aus Tyrol. 2. Aufl. Innsbruck, Wagner 1864.

Die erfte Beröffentlichung ber vorliegenben Schrift ift befanntlich mit bem papftlichen Schreiben über bie in Dunden gebaltene Berfammlung fatholifder Gelehrten gufammengetroffen, und einige abgeriffenen Citate and ben vertraulichen Meußerungen eines Mannes von ber Stellung Blire in Rom wurden vom Barteigeift fofort por bas große Bublifum gegerrt. Sie follten beweisen, bag Rom icon begbalb fein Urtbeil über bie beutiche Biffenichaft und ihre Erager fich anmagen burfe, weil es felber auf einer zu tiefen Stufe geiftiger Ausbildung ftebe. Buerft mar es bie Augsburger Allgemeine Beitung, in welcher liberale fatbolifche Febern aus Danden in biefem Ginne argumentirten. Der felige Blir felber batte bem großen Hugeburger Blatt fruber manche Urtifel gufommen laffen, und feine liberalen Freunde in Eprol empfahlen ibm ibr Leiborgan wieberbolt: aber am 20, Ceptember 1858 fdrieb er einem berfelben: "Du municheft, bag ich an bie Allgemeine fdreibe. Es mare gwar angenehm, aber ich fann nicht; fie ift nicht nur antifatholijd fonbern antidriftlich, und fie macht aus biefer Richtung fo wenig ein Gebeimniß, bag ein tatbolifder Briefter, ber ein öffentliches Amt befleibet, mit ibr in feiner Alliang fteben barf." Bas wurde ber ehrliche Flir erft jest fagen, wenn er feben fonnte, wie bas Mugeburger Blatt fich feitbem ausgewachfen bat, unter mefentlicher Beibulfe ber liberalen Ratbolifen aus feinem lieben Throl und aus Bapern!

In bemfelben Sinne wie in ber Allgemeinen wurden fobann die Briefe Flirs in der Beilage ju den "Kölnischen Blättern" vom 24. April 1864 ausgebentet. Als aber ber Redaftion eine ehrenhafte Berwahrung, wenn wir nicht irren aus Bonn, gegen ein foldes Berfahren zufam, da erflärte dieselbe, der Artifel sei wörtlich aus dem "Kirchenblatt" der Diöcese Rottenburg abgedruckt. Er war ein oberstächliches Machwerf bes Parteigeistes. Es lag dem Bersaffer keineswegs daran, die Person und die Situation zu zeichnen, denen er seine angeblichen Zeugnisse entnahm. Der Charafter Klirs ist in seinen

Briefen scharf ausgeprägt, und Jeder kann sehen, wie Flir in fpateren Meußerungen nicht felten bas Begentheil von bem erflart, mas er in früheren "prima vista" ausgesagt hatte. Gerabe in der Frage von der deutschen Wiffenschaft betont Flir durch die Bank ihre beiben Seiten. Aber von allem Dem nimmt ber Berfaffer feine Notig; er reißt beraus mas bem fleingeistigen Parteizweck bes Weffenbergianismus redivivus in ben Rram ju taugen scheint; und babei verschweigt er auch noch bie sehr bestimmte Beziehung gewiffer Urtheile Flire, nämlich auf ben von einem Theil ber beutschen Wiffenschaft fo zelotisch betriebenen Proces jur Berurtheilung Gunthers. Dafür wird mit zwedmäßiger Betonung barauf hingewiesen, bag Flir bie "unbedingteste Hochachtung vor bem Bapftthum", ja sogar großen Respett vor den romischen Cenfurbeborden gehabt babe. Diefer Folie nehmen fich dann naturlich die im Parteigeift berausgeriffenen Stellen um fo greller aus; bem Beugen aber wird so das Wort im Munde verbreht und von seiner Berson ein Portrait entworfen, worüber fich ber edle Klir noch im Grabe umgefehrt haben mag.

Dr. Alois Flir, ein geborner Junthaler und früher Professor zu Innsbruck, war 1853 vom Raiser als Rektor bes beutschen Instituts dell' Anima nach Rom gesendet worden, wo er in schwierigen Verhältnissen sür die Sache der deutschen Ration tapser und glücklich wirkte, aber leider schon im Rärz 1859 starb. Er war wie andere seiner Landes- und Zeitgenossen ein origineller Mensch, der des gewöhulichen Maßstads spottete. Eine sanguinische Ratur von außerst lebhaften aber rasch wechseluben Stimmungen, gab es bei ihm zwischen weiß und schwarz wenig Abstusung der Farben. So schildert er sich selbst. Schon sein Bildungsgang war ein wechselvoller. "Ich habe", flagt er bei seiner Ernennung zum Richter der Rota, "in vielen Dingen gepfuscht: in der Kunst, im klassischen Studium, in der Philosophie, Medicin und Theologie, die juridische Pfuscherei blieb mir zum Abschluß meines Lebens vorbehalten."



"Kranfheit" als eine eigenthumliche g aber ebenfo fei er wieder vom Pedanti bie Bole meines Lebenstampfes: Ron

Riemand wird fagen, bag ein Blire einen ruhigen und falten Beobi bat fich bas am wenigsten felber eing noch ein febr wichtiger Umftanb gur ( Eindrude bingu. Bis babin, wo Flir ans feinem Berglande berausgeriffen Boben Rome verpflangt wurde, batt timften Berbindungen im Rreife bes lismus bewegt. Johannes Schuler n Er empfahl ihn bem Baron Sornfte und fenntnifreichften Mann von gan; ber Revolution ju ben gemäßigten nachher aber ber erfte und tuchtigfte vativen und hiftorischen Brincips ger fic Blir boch fcon am 10. Dec. 1850 foreibe: "Comergen wurde es mich, gegen meine Denfungbart verftimmt r

bewähren." Daraus ift genugsam zu erseben, wie Flir bas heutige Auftreten biefer ehemals "gemäßigten Liberalen" in Throl beurtheilen murbe. Damals aber gablte auch Abolf Bichler zu feinen Freunden, ber jest ein Sauptmitarbeiter an ber Tprolifchen Giftcorrespondeng in ber Allg. Zeitung fenn foll. Ferner Bilbauer. Blir glaubte feinen vertrauten Freund, ben fruh verftorbenen Philosophen Schenach, verfichern ju fonnen, als diefer nach Wien abging: "in Tyrol wird Wilbauer wenigftene Deine Ideen mit Treue bewahren." Boll Freude fcbrieb er am 20. Sept. 1858 über ben Mann, ber feitbem eine fo beflagenswerthe Rolle gespielt bat: "Bilbauer verbanft feine Ernennung bem Fürftbifchof; Bincentius fchrieb nachbrudlich an Thun, mit bem er im beften Berhaltniffe fteht." Rebft anbern jungern Freunden ging auch ber Dichter Herm. von Gilm aus Flire enthusiaftischer Schule hervor, ber Mann welcher bie von der Allg. Zeitung gerühmten Lieder fang:

> "Die ichwarzen Mantel und bie breiten bute, Die bulben auf ber Erbe feinen Garten, Und an bem Baum bes Lebens feine Bluthe."

Fern sei es von uns, dem seligen Flir daraus einen Borwurf zu machen, daß er hochherzig genug fühlte, um von allen gelehrten Rebenmenschen in Tyrol das Beste zu denken. Aber man wird auch zugeben, daß es ein gewaltiger Sprung war aus diesem liberalen Freundeskreise heraus mitten in die römische Prälatur hinein. Die Tyroler Freunde glaubten nicht, daß er als der alte Flir den Sprung überstehen werde; sie fürchteten nicht nur für seinen "deutschen Charaster", sondern auch für seine freiere sirchliche Richtung. Flir wußte das, und er verwahrt sich sortwährend, als wenn seine "deutsche Denkungsart" unter den römischen Eindrücken leiden könnte. "Ihr sürchtet, ich werde hier zu einem Frömmler": bemerkt er schon in seinem zweiten Briese aus Rom, und am 4. Dec. 1857 schreibt er wieder gegen den Berdacht, als wenn er "die Farbe gewechselt"

babe: "Allso Ihr waret besorgt um mich und glaubtet, ich sange an für Rom allzu sehr zu schwärmen." Allerdings, fährt er fort, "ist der Enthusiasmus für den Katholicismus größer geworden, und vor dem Papstthum habe ich allerdings in der Rähe einen Respekt bekommen, wie ich ihn früher nicht batte." Sonst aber habe er mit seinen freimuthigen Aleuserungen in Rom schon oft genug Anstoß gegeben, ohne daß man es ihn jedoch am maßgebenden Orte entgelten ließe. Er beklagt sich in dieser Hinsicht nicht über Wälsche, sondern über Dentsche. "Besonders schien ich eraltirten Köpfen and Westsalen und den Rheinlanden viel zu nordisch gegen den Süden, viel zu rationalistisch und zu modern gegen den alten ehrwürdigen Scholastiscismus, und bei meiner Liebe für Classiser und Kunst viel zu heidnisch in der Metropole der Christenheit. Ihr erseht daraus, daß ich im Wesentlichen so ziemlich der Alte bin."

Das Gesammtbild ber Briefe giebt aber hierin bem guten Flir nicht völlig recht. Er war wirklich nicht mehr so ganz ber Alte. Man empfängt mitunter ben Einbruck, als wenn er sich mit Absücht recht foreirt über bas Wälschthum im Allgemeinen und gewisse römische Zustände insbesondere äußere, um so am einsachsten die alten Freunde in Tyrol über seine "beutsche Denkungsart" zu beruhigen. Im Uedrigen hatte der Aufenthalt in Rom allerdings eine große, tiefer als aller Nationalismus gründende Aenderung in ihm hervorgedracht, und er gesteht dieß selber in einem seiner ersten Briefe. Was er hier (am 18. Febr. 1856) über die Geheimnisse seiner Seele mittheilt, gewährt einen so tiefen Blick in die geistige Eutwicklung des hochbegabten Mannes, der hierin wirklich als Repräsentant seiner Ration erscheint, daß wir die ganze Stelle hier wiedergeben zu müssen glauben:

"Mas nun meine firchliche Galtung anbelangt, fo ift ber Charafter meiner Denfungsart ein burchaus hiftorif cher geworben. Die zahllofen Monumente in Rom, besonders bie Ratafomben mit ihren Bilbern und Inschriften, machten mir bie Bergangenheit gur Wegenwart, und bie beilige Schrift fommt mir vor wie ein Dokument aus neuefter Beit. Go ergeht es bier wohl gar Bielen. Die Anglifaner beriefen fich für bie gegenwärtige Faftenzeit aus England einen Prediger. Am Afchermittwoch fullte fich ber Betfaal vor ber Porta del Popolo mit Berren und Damen. Der Prediger tritt vor, fteht aber flumm vor ber Berfammlung mit fichtbarer Berlegenheit. Enblich fommt er jum Borte. gitternber Stimme beginnt er: Er wiffe nicht, mas thun, er befinde fich in teiner gewöhnlichen Berlegenheit; feit feiner Antunft in Rom habe er fich fleißig umgefeben in Bibliothefen und Ratatomben, bei ben firchlichen Funftionen und in Dingen ber firchlichen Regierung; dadurch fei ibm nun feine confessionelle Anfict gerbrodelt und gerfallen, eine neue Ueberzeugung brange fich ibm unaufhaltsam auf. Wenn bie Berfammlung es geftatte, bag er ben Bergang ergable und bag er bann fortfahre, freimuthig nach feiner Ueberzeugung zu fprechen, fo wolle er es thun - fonft aber muffe ""Sprechen Sie! Sprechen Sie nach er schweigen und abtreten. Ihrer lleberzeugung !"" rief bie Berfammlung. Und nun halt ein Anglifaner vor Anglifanern fatholifche Prebigten. - Der gelehrte Biper von Berlin fonnte in ben Ratafomben feine Berblufftheit nicht verbergen. Ale ber junge Archaologe Roffi eine Infchrift las, fuhr er auf und wollte bas Beborte nicht glauben. Er legte fich auf ben Boben, las im Scheine bes Lichtleins, bas er in ber Sand bielt, die Inschrift bes Grabfteines felbft nach und verftummte. Die Ratafomben bezeugen, daß Betrus und Baulus bort hinterlegt maren; fie bezeugen, bag bie Legenden und Rirchenberichte über bie Bapfte und Martyrer ber erften Jahrhunderte vollfommen richtig find; bag im zweiten Jahrhundert fcon bas Mefopfer im Wesentlichen verrichtet murbe wie jest; daß die geiftlichen Aemter icon bestanden wie jest; daß die Beiligen bamals fcon angerufen murben und bergleichen. Rurg, bie gefchichtliche Babrheit ber fatholischen Rirche ale ber ursprünglichen, apostolischen, erweist fich bier bis jur Evideng. Die biftorifche Ueberzeugung genügt mir für mein praftisches Leben gerade fo, wie bie unmittelbare finnliche Bahrnehmung : ich habe Gewigheit. 3ch bin gwar auch im Beimathlande glaubiger gemefen, ale ben 960



vorgetreten. So viel ich an der ge benkend aufflaren kann, will ich mich aber die Philosophie bei mir zum Abje will ich nicht in Abrede ftellen. Rudf fo gestellt, daß ich die katholische Glau Auftorität und Geschichte bemeffe, nicht da und bort auftauchen; an solchen Bisprechen, unterscheibe ich mit Rudficht Unfirchliche, und den modernisitte ich für einen alterirten.

Hir hat da an sich selber e geschichte erlebt. So gewiß der Subj Bedingungen in Deutschland entsprid Positivismus den natürlichen Beding gegen die Natur, wenn die firchliche borenen Idealismus verbieten wollte; gang des Christenthums, wenn die germanischen Bölfer sich nicht mehr seststehenden Tradition reguliren we Momente ergänzen einander im stätig aber so das diese amar den svefulation

berselben Beise frei seyn will; benn trate ber lettere Fall einmal ein, so ware die driftliche Heilsbotschaft bald bis auf ben letten Haarstrich verspefulirt, und von Freiheit ware bann überhaupt feine Rebe mehr. In diesem Sinne hat eine viel mißbrauchte Stelle in dem Briefe Flirs vom 15. Sept. 1854 für und einen tieseren Inhalt, als ste damals noch — wir werden nachher vernehmen wie der spätere Flir sich aussprach — für den Autor selber hatte.

Er fagt bort: "Ihr mabnt, an mir fete fich eine italienische Metamorphose an; aber ich verfichere Euch, daß ich die deutsche Wiffenschaft bier erft mabrhaft ichagen lernte. Die hiefige Literatur ift wenigstens um ein Jahrhundert gurud. Bon bem Silberblide ber ideellen Beltanfchauung fab ich bier noch nirgends eine Spur, weber an einem Belehrten noch an einem (neuen) Buche. 3ch spreche von Italienern. zeichnung bemerke ich nur in einer casuistischen Gewandtheit ber Moral und bes jus canonicum, wogegen allerdings bie beutschen Ibeologen die Segel einziehen muffen; auch in Dogmatif, Rirchengeschichte und Bibelftubien finbet fich ein großer Borrath von Reuntniffen, aber taum bas mas man in Deutschland Biffenschaft nennt. Dabei baben bie Italiener einen immensen Sochmuth: fie balten fich fur bie Wiffenden ohne Irrthum." 16. Oftober 1856 fcreibt er: "Die beutsche Denfungeart lernt man erft recht in ber Fremde und besonders in Rom mabrhaft icaben; . . Rom muß fich an Deutschland auffrischen." Dennoch empfiehlt er bem Freunde Schenach bringend, fein Spftem ber Methaphnfif in bie Cenfur Rome ju geben: "Defhalb weil bier die Richter find, und weil man in der That nirgends ienen richterlichen Saft bat wie bier, barüber ju urtheilen und ju entscheiben, mas mit bem positiven Glauben harmonirt ober collibirt. 3ch beobachtete bier Diftinftionen und Genanigfeiten, bie mir in Deutschland fich nie barftellten." "Beforgt nicht," schreibt er zwei Jahre später, "daß ich ber Wiffenschaft je auf bas Genid treten werbe; ich finde bei ben Consultoren bes

Inder felbst vorherrichend eine Achtung und Rudficht fur Gelehrsamfeit und Denfen, wie ich nach dem Erempel ber öfterreichischen Cenforen nicht erwartet hatte; alle überragt aber Pius IX., obgleich er vielleicht eben nicht ein Gelehrter von Profession ift, an einem liebreichen Hochsun."

Es war von vornherein eine bebenfliche Aufgabe, vertrauliche Briefe eines Mannes wie Flir, ber so empfindlich und
vom Moment abhängig war wie die Taste eines Claviers, noch
bazu ans einer Periode seiner inneren Umgestaltung, heute schon
herauszugeben, heute schon wo die mißlichsten Indiscretionen
unvermeidlich seyn mußten\*). Waren aber die Briese einmal ba,
bann verlangte ber ehrliche Gebrauch berselben, daß immer der
ganze Mann aufgeführt, und nicht nur ber Avers sondern
auch der Revers seiner Beurtheilungen aufgezeigt wurde. Zwei
Seiten haben aber die zeitgenössischen Ansichten Flirs sast immer,
wovon regelmäßig die Eine in den früheren Stand seiner Seelenstimmung hinein-, die andere aus dem neuen Stand seiner
Geistesrichtung herausragt.

Wollte man z. B. fragen, ob bem verdienten Reftor ber Anima sein Leben in ber ewigen Stadt zugesagt habe, was mußte man antworten? Seinen ersten Eindruck schildert er am 2. Rov. 1853: "Rom als Stadt ist mir efelhaft, die Kirchen sind mir zuwider; diese Kuppelbauten kommen mir vor wie ein bleierner Luftballon." Am 23. Nov.: "D könnte ich Euch bieher zandern! Schön und erquickend ist es hier." Am 3. Ott. 1855: "Aus Städte die ich bisher gesehen habe, kommen mir im Bergleich mit Rom nur wie Dörfer vor und die sudliche Natur übt auf mich einen paradiesischen Reiz." Den 6. Nov.: "Ich bin tausendmal lieber in Nom als in Wien." Den 10. Dec. 1856: "Bon Rom kann ich mich wohl nicht mehr

<sup>\*) 3</sup>ch erinnere 3. B. an eine Stelle über ben berühmten Runftler Cornellus S. 62.

trennen; ich weiß, eine folche Sprache ift unthrolerisch, aber ich liebe Tyrol durch alle Fernen bin; ich mußte bort feinen Wirfungefreis für mich." 3m nachften Jahre fürchtet er, trot ber Beihulfe bes Carbinal Reisach, ben er als beutschen Schutengel ftete in den Ausbruden der hochften Berehrung preist, mit feinen Bestrebungen fur bie Unima ju fcheitern; er werbe bann mit einer kleinen Penfion refigniren, "und ich privatifire bann in Rom." Den 22. Febr. 1858: "3ch fehne mich nach Einfamkeit und Ruhe; aber ich möchte in Rom bleiben. Rach Throl giebt es mich nicht; Die bortigen Berbaltniffe gefallen mir nicht; Gott sei Dank, bag ich abkam." Den 22. April: "Ware ich boch in jungen Jahren nach Rom gefommen! Tyrol hatte ich zu wenig Anschauung und ich war an Hulfsmitteln ju arm." Umgefehrt am 23. Juni: "Bei ben Balichen und namentlich bei ben Romern werbe ich mich ftets als Fremdling fühlen; mein Berg ift beutsch, und folagt fur Deutschland und wird borthin gezogen." Den 2. Juli: "Je mehr ich Rom fennen lerne, besto mifauthropischer giebe ich mich von ber Außenwelt jurud; wenn nicht bas Gewiffen mich mit Banden belegte und mir ben Gebrauch ber Willfur entzöge, fonnte ich intereffante Memoiren fchreiben."

Auch in der großen wissenschaftlichen Frage, die ihn in seinen Briefen so sehr beschäftigt, hat Flir im Lause von zwei Jahren seine Meinung völlig geändert, nur daß er hier bei der neu gewonnenen Ueberzeugung auch stehen blieb. Ich meine den Proces gegen die Guntherische Philosophie. Am 19. Jan. 1854 war er noch der Ansicht: aus Rücksicht auf die Wissenschaft sollte der Papst den Gunther durch ein Breve beloben mit der Bemerfung, hiemit seien keineswegs alle seine Ansichten gebilligt. "Den Streit könnten dann die Gelehrten selbst ausssechten; die Kirche hätte viel zu thun, wenn sie alle Werke der Gelehrten mit der höchsten Autorität richten wollte." Am 4. Jan. 1855 spricht er von der steigenden Antipathie, die bei Papst Bius IX. seit einigen Monaten gegen die Philosophie einges



Roch am 19. Mai 1856 bemerkt welchem Nachbrude von Seite ber vi fürsten ein strenges Versahren geger geforbert wurde, so verdient die man in Rom zu Werke geht, ein kennung." Aber plöglich schlägt b Um 16. Oft. 1856 schreibt er folge

"Dr. B. verweilte vier Tage it nach Neapel abgereist. Ich bedauere die ich ihm erwiesen und jede Stunt herbe Kritik gegen Schenach kann i keinem Gewicht seyn, welche wissen, arbeiter der Wiener Kirchenzeitu Mitleid für die Günther'sche Schule schrebe, daß ste noch in der letzen E und ihrer Intoleranz nicht ablass würden eine Aprannei über jeden And unerträglicher würde. Ihre Demüthig Orthodorie gesordert, sondern zugleie Wissenschaft."

Schenach: "Die Jefuiten fcheinen Dein Buch zu haben, aber por ihnen bift Du ficher; gefährlich find bie Guntherianer, bie in Deiner Berurtheilung einen Troft fanben." Den 4. Aug. fpricht er wieder von berlei gegenseitigen Denunciationen, und in biefem Bufammenhange ift es, bag er folgenbe vom Barteigeift gehäffig citirte Stelle nieberfdreibt: "Die philosophische Schriftstellerei mar feit langer Beit nicht mehr fo gefährbet, wie fie es jest ift. Eine machtige Reaftion bes Bofitiven gegen alles rationalistische Theologistren und Philosophiren hat fich erhoben und ift ausgerüftet mit ber Macht ber Autorität. Ber als Orthoborer gelten will, muß bie Lehre Roms jur Norm nehmen." 2. Jan. 1858 berichtet Flir abermale: "Die Buntherianer beginnen also jest ihre Rache. Sie wollen Rom zur Berurtheilung ibrer Begner zwingen. Pantheismus ift bas Felbgefdrei biefer Sionsmächter. Sie verirren fich burch biefe Unläufe nur in neue Sachgaffen, um fich ben Ropf nochmals wund zu rennen. Dan weiß bier recht gut, mas unter biefem Gifer ftedt." Roch fury por feinem Tobe fdrieb er an Schenach, ber ale Lehrer eines faiferlichen Pringen berufen murbe: "Die neue Auszeichnung wird fur Deine Begner in Wien ein fcredliches Ereigniß fenn."

Aus Gründen, die ziemlich nahe liegen, haben wie gesagt die tendenziösen Benüter der Briefe Flirs von diesen historischen Beziehungen nicht die mindeste Notiz genommen. Für uns aber sind dieselben deshalb so wichtig, weil daraus in der That ein neues Licht ausgeht über die Agitation für die "Freiheit der Wiffenschaft" gegenüber dem heiligen Stuhl. Aus dunkeln Ursprüngen stand die Agitation plöslich da wie Minerva aus Jupiters Haupt. So viel war freilich flar, daß der neue Geist dem paritätischen Bedürsniß an ein paar Universitäten in protessantischen Ländern entgegenzusommen schien, und daß er in Bayern unter dem damals herrschenden Hoswind als goldene Rückzugsbrücke besonders willsommen war; aber die eigentliche Baternität lag doch noch immer im Dunkeln. Zeht sehen wir erst, daß die Gäntherianer zunächst das Schlagwort ausgegeben



felbst erinnere mich sehr mohl, bai Theologen gebort zu baben: bie Rom sei eine absolute Rothwendigte ganz Cesterreich in ihrer biftatorisch anderes System mehr austommen sind nun bie Guntberianer wirklich

Ilm aber zu Blir zurückzusebren, felber eine "machtige Reaftion bes gesommen. Mit jedem Jahr mehr tung berjenigen, bie ibn jest als ihr wollten, abgewendet; bie Phantast cismus waren bei ihm iden einig völlig verdunftet, und seine Errad Aehnlichseit mit ber ber segenannte ehre", sagt er am 24. Sept. 1856 daß ich mich noch zum Philosophie philosophire nur speradisch, nur bann gefühlte Bahrbeit noch genaner zu beitelbeit Bahrbeit noch genaner zu beitelbeit und genaner genaner Ereine neue T

beutend abgefühlt. Gier in Rom lerne ich bie Grenglinien zwifden Theologie und Philosophie vom Standpuntte der firchlich auftoris firten Wiffenschaft genauer fennen, und biefe Scheibung wirft beruhigend und anregend jugleich auf mich ein: beruhigend, weil bie ungeftumen Pratensionen ber Wigbegierbe und ber bittere Born über bas Unvermögen ber Philosophie fich legten - anregend, weil ich bie Sphare bes Möglichen, jebe in ihrer Art und Beife, vor mir febe. Daß bie gewöhnlichen Philosophemata über Trinitat, Schopfung, Erbfunde, Erlofung u. bgl. gar nicht genugen, habe ich langst gefühlt: hier habe ich aber erft gesehen, daß berlei Erläuterungen von ben Rorpphaen ber alten und neuen Theologie nur einen fehr untergeordneten und prefaren Berth erlangen. Werben fie aber von ber Substanz bes positiven Glaubens wie Goldstaub abgelost und für fich als felbststandige Wiffenschaft bes Chriftenthums bingeftellt, fo bricht die Rirche uber diefen fatholifirenden Rationalismus unbarmbergig ben Stab. Denn bie Rirche duldet für Bahrheiten ber positiven Offenbarung die rationaliftifche Grundlage nicht, und fie betrachtet ein folches Philosophiren, welches bie Babrheiten bes positiven Glaubens aus fich felbft zu erzeugen vorgibt, ale eine freventliche Schmuggelei, etwa fo, wie wenn Juden geweihte Relche und Patenen ftehlen und als alltägliche Baare verschachern."

Offenbar nahmen diese Fragen ben ehrlichen Flir sehr in Anspruch. Schon am 9. Juli 1856 fam ihm, aus Anlaß einer befannten Entscheidung des Inder, Rom selber in Bezug auf das Bermögen der natürlichen Bernunft zu freisinnig und zu rationalistisch vor. "Ich selbst unterscheide sehr zwischen Glauben und Wissen; selbst Rom gibt dem Wissen eine größere Anersenung, als ich ihm geben wurde, wenn ich bloß meiner eigenen Ansicht folge." Noch deutlicher sprach er sich am 23. April 1857 über seinen kunstigen wissenschaftlichen Standpunkt aus: "Da ohne den Einfluß der Offenbarung das Philosophiren nicht weit kame, so drängt sich mir ost die Frage auf, ob man nicht denselben offen bekennen soll. Ex mern ratione denken wir ja überhaupt nicht; so gut nun die

natürliche Erfahrung influenzirt, ebenfogut fonnte man ja auch eine übernatürliche Erfahrung zulaffen; wie die Bernunft bie Gesehe und die Beschaffenheit der natürlichen Birtsamkeit als maßgebende Norm anerkennt, so mußte fie auch die Norm ber firchlichen Offenbarungslehre mit Sorgsalt achten."

Dahin hat ein sehr liberal gestimmter Throler unter bem Einfluß seiner römischen Erlebnisse sich wissenschaftlich entwickelt. Freilich war bas nicht eine eitle, mit jedem Binde der Zeitströmung buhlende Biffenschaft; diese hatte klir in ihren praftischen Früchten fennen gelernt, er brandmarkt sie S. 115 seiner Briefe. Er selber besaß ein empfängliches Herz und einen ehrensesten Billen; darum ist seine ganze Berson ein Zengniß für Rom geworden, welches abgerissene Stellen seiner Briefe nur verstärfen, nicht abschwächen können.

In Joseph (1980) of the party and All Stills

2 Sept 10 USED HOLLOW